

\_ : \_ \_

# **PHYSIOLOGIE**

DER

# NAHRUNGSMITTEL.

EIN HANDBUCH

DER

# DIÄTETIK.

VON

JAC. MOLESCHOTT.

ZWEITE VÖLLIG UMGEARBEITETE AUFLAGE.



GIESSEN, 1860.
FERBER SCHE UNIVERSITÄTS-BUCHHANDLUNG.
(EMIL ROTH.)

ERMANNO LOESCHER
TORINO
S. Via Carlo Alberto. S.

## **PHYSIOLOGIE**

DER

# NAHRUNGSMITTEL.

EIN HANDBUCH

DER

# DIÄTETIK.

von

JAC. MOLESCHOTT.

ZWEITE VÖLLIG UMGEARBEITETE AUFLAGE.

GIESSEN, 1859.

FERBER'SCHE UNIVERSITÄTSBUCHHANDLUNG.

EMIL ROTH.



Dà oggi a noi la cotidiana menna, Senza la qual per questo aspro discrto A retro va, chi più di gir s'affanna.

Dante, purg. XI, 13-15.

#### Vorwort zur zweiten Auflage.

Als mir die Nachricht zu Theil ward, dass ich mich zu einer neuen Auflage dieses Werkes rüsten sollte, ward meine Freude nicht veraulasst durch das Siegesbewussteein, das einen Schriftsteller bei solcher Kunde allzu leicht beschleicht, sondern dadurch, dass mir die Gelegenheit geboten ward, eine Seharte auszuwetzen, die ich nicht durch den Hinweis auf die Zeit ihrere Entstehung entschuldigen will. Denn ich bekenne offen, dass die frühere Gestalt des vorliegenden Buches seit geraumer Zeit mir wenig zusagt. Deshalb war aber auch die Aufforderung zu einer zweiten Auflage meines Buches gleichbedeutend mit der Aufgabe ein neues Work zu sachreiben, und ieh habe mich dieser Arbeit, um die erste Ausgabe mögliehst rasch in Vergessenheit zu bringen, willig unterzogen, obwohl ich dadurch genöthigt ward, mich für längere Zeit von meiner Anthropologie zu trennen, die mich seit Jahren als Lieblingsarbeit beschäftigt.

Nach diesem Selbstbekenntniss wird es hoffentlich weniger unbescheiden lauten, wenn ich auch eine kleine Siegesfreude über die Gelegenheit zur Umarbeitung meines Buehes ausplaudre. Nichts hat mir nämlich bei meiner bisherigen schriftstellerischen Wirksamkeit eine grössere Genugthuung gewährt als die Erfahrung, dass es mir in einem grösseren Maassstabe, als ich je zu hoffen wagte, gelungen ist, die Aufmerksamkeit der Aerzte, die durch so viel Noth und Sorge und tausenderlei Ansprüche des eilenden Tages zerstreut

wird, zu fesseln. An diese Aufmerksamkeit dachte ich, wenn bei der mühsamen Ausarbeitung des tabellarischen Theils dieses Werkes, der in so vielen Hauptpunkten dessen Grundlage bildet, mein Muth zu wanken begann, und ich kehrte mit neu belebter Hoffnung zu meiner Aufgabe zurück, die Physiologie der Nahrungsmittel als Grundlage einer vernünftigen Diätetik zum Gemeingut der Aerzte zu machen. Ich selber gehöre zu denjenigen, die trotz allem Vertrauen zu einigen unserer gebräuchlichsten Heilmittel, ohne welche ich nieht Arzt sein möchte, von der Diät weit mehr erwarten als von der Arznei. Ohne zu jener Fahne der Verzweiflung an jeder Arzneiwirkung zu schwören, mit der man sich heutzutage gern schmückt, um sich vor dem Forum der Wissenschaft das Ausehen eines abgehärteten Zweiflers zu geben, während man dieselbe Fahne täglich wer weiss wie oft verräth, wenn man gerufen wird, nicht mit Grundsätzen, sonderu mit Rathschlägen, die dem einzelnen Falle angepasst sind, zu helfen, wage ich dreist zu behaupten, dass ein denkender Arzt, zumal in chronischen Krankheiten, sehr häufig die Arznei leichter entbehren kann als eine vernünftige Anordnung der Nährweise.

Von diesem Gedanken erfüllt, wünselte ich ein lesbares und zugleich ein praktisches Buch zu liefern. Beide Eigenschaften hoffe ich im Vergleich zur ersten Ausgabe dieses Buchs, wenigstens theilweise, durch einen und denselben Kunstgriff erreicht zu haben, indem ich nämlich alle Zahlenübersiehten an das Ende des Buches verwies. Der Lernende, der noch der Anregung wie er Einfahrung bedarf, wird dadurch in den Stand gesetzt, aus zusammenhängenden Schilderungen ein Bild der Geschichte unserer Nahrung in sich aufzunehmen, und der Kundige findet in den Zahlenbelegen die Baustoffe dicht zusammengedrängt, die ihn befähigen, mit Einem Aufschlag des Auges ein vergleichendes Urtheil über den Werth der Nahrungsmittel zu gewinnen.

Lesbarer dürfte das Buch auch dadurch geworden sein, dass die ausührlichen naturgeschichtlichen Aufzählungen der ersten Ausgabe weggeblieben sind. Für das Leben, in dessen Dienst ich zu arbeiten suchte, knüpft sich kein hinlängliches Interesse daran, um die Darstellung der Hauptpunkte durch so viel Beiwerk zu unterbrechen; und um einen Anhaltspunkt für gelehrte Vollständigkeit zu geben, dürfte es genügen, wenn einzelne Exemplare der ersten Auflage in föfendichen Büchersammlungen aufbewahrt bleiben. Ich darf dies trotz dem obigen Bekenntnisse wünschen, weil es das Verdienst meines hochverehrten Lehrers Tiedemann ist, das Material zu jenen naturgeschichtlichen Mittellungen gesammelt zu haben. Was in dieser Beziehung der jetzigen Ausgabe des Buches Gutes und Wissenswärtiges geblieben ist,

verdanke ieh Tiedemann, und ieh kann nieht umhin, dem ehrwürdigen Mitbegründer der Physiologie des thierischen Stoffwechsels nicht bloss dafür meinen aufriehtigen Dank zu sagen, sondern auch, und zwar inniger und herzlieher, für das ehrende Vertrauen, mit dem er mieh ermuntert hat, meine Kräfte an einer systematischen Behandlung der Nahrungsfrage zu versuchen, zu einer Zeit, als ieh den Muth dazu in der That mehr seinen Vorarbeiten und meinem Streben als eigner Kraft und eignem Wissen eutnehmen konnte. Die erste Ausgahe dieses Buchs war mit Tiedemann's Namen geschmückt. weil sie, obgleich in ganz selbständiger Umarbeitung, aus dem dritten Bande seiner Physiologie hervorgegangen war, der von dem "Nahrungsbedürfniss, dem Nahrungstrieb und den Nahrungsmitteln des Mensehen" handelt. Sehon jene erste Auflage verhielt sich zu Tiedemann's Werk nicht unähnlich wie das Handbuch "vom Baue des mensehlichen Körpers" zu dem ursprüngliehen Werke Sommerring's. Es ware aber ein Misshraueh eines hochherühmten Namens gewesen, wenn ich ihn auch dieser gänzlich umgearbeiteten Auflage hätte vorsetzen wollen, so sehr es mich freuen würde, wenn man die Spuren von Tie demann's gelehrter Führung in dem Buehe, wie es hier vorliegt, nicht ganz vermissen sollte.

Zürich, im August 1859.

Jac. Moleschott.

### Inhaltsverzeichniss.

| Eretes Hauptstück. Begriffsbeatimmung und Eintheilung Zweites Hauptstück. Die anorganischen Nahrungsstoffe Das Wasser Die Chlorverbindungeu Die Alkaliales Die Redalte und das Fluorasleium Die Einsalte Mengewerhältnise, in welchen die festen anorganischen Bestandtheile in den Nahrungsmitch vertretes sind  Drittes Hamptstück. Die Fettbildner Das Stehengunmit (Destrie) Der Zucker Der Zucker Der Zucker Der Zulte (Etinio) Der Ober (Etinio) Der Ober (Etinio) Der Parker (Etinio) Der Perlangtetiek. Die Fette Der Ober (Etinio) Das Perlangtstück. Die Fette Der Ober (Etinio) Der Parker (Etinio) Der Talger (Etinio) Der Talger (Etserio) Der Talger (Etserio) Der Talger (Etserio) | ter I   | Abschnitt        | Die      | Na     | aru  | ngsst  | one | e     |         |     |       |       |    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------|--------|------|--------|-----|-------|---------|-----|-------|-------|----|--|
| Das Wasser  Die Chlorverbindungeu  Die Alkalisaire  Die Reidsire und das Fluorealeium  Die Eleisaire und das Fluorealeium  Drittes Manytstick. Die Fettbildner  Das Sückneid (Amylum)  Der Zucker  Der Zelsteff (Celluiose)  Viertes Hanytstick. Die Fette  Der Osleiof (Elsia)  Der Zelsteff (Celluiose)                                                                                                                                                                                                                                                                             | Erstes  | Hauptstück.      | Begi     | riffa  | bes  | tim    | nu  | ng    | un d    | Eir | the   | ilu   | ng |  |
| Die Altaliste Die Altaliste Die Altaliste Die Altaliste Die Etesabe und das Fluorealeium Die Eiesabe  Mengewerhältniss, in welchem die festen anorganischen Bestandtheile in den Nahrungmitteln vertreten alnd Drittes Hauptstück Die Fettbildner Das Sürkmehl (Anylum) Das Sürkmehl (Anylum) Der Zeaker Der Zellstoff (Cellulose) Viertes Hauptstück Die Fette Der Oulstoff (Elnia) Das Perlmeterfut (Margarie)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Zweite  | Hauptstück.      | Die      | an     | org  | anis   | e h | e n   | Nah     | run | gss   | tof   | fe |  |
| Die Alkalisatze Die Redaisze und das Fluorcalcium Die Eleisanize Mengewerbaltunis, in welchem die festen anorganischen Bestandtheile in den Nahrungsmitteln vertretten sind Drittes Manptstick. Die Fettbildner Das Süthenehl (Amylum) Der Zeuker Der Zellsteff (Cellulose) Viertes Hamptstick. Die Fette Der Osleieff (Elsin) Der Zenker Der Zellsteff (Cellulose)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Das     | Wasser .         |          | ٠.     | -    |        |     | ٠.    |         |     | ٠.    | ٠.    |    |  |
| Die Alkalisatze Die Redaisze und das Fluorcalcium Die Eleisanize Mengewerbaltunis, in welchem die festen anorganischen Bestandtheile in den Nahrungsmitteln vertretten sind Drittes Manptstick. Die Fettbildner Das Süthenehl (Amylum) Der Zeuker Der Zellsteff (Cellulose) Viertes Hamptstick. Die Fette Der Osleieff (Elsin) Der Zenker Der Zellsteff (Cellulose)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Die     | Chlorverbindun   | geu      |        | -    |        |     |       |         |     |       |       |    |  |
| Die Redsalte und das Pinerealeium Die Einenalte Mengenverhältnias, in welchem die festen anorganischen Bestandtheile in den Nahrungsmitten vertreten sind  Drittes Hauptstiek. Die Fettbildner Das Sürkenehl (Amylum) Das Sürkeneml (Destrin) Der Zecker Der Zellstoff (Celtulose)  Viertes Hauptstiek. Die Fette Der Oelstoff (Elzin) Das Perlmettertu (Mergario)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Die     | Alkalisalze .    |          |        |      |        |     | ٠.    |         | ٠.  |       | ٠.    |    |  |
| Mengenverhätnias, in welchem die festen anoganischen Bestandtheile in den Nahrungsmitten vertreten sind  Drittes Haupstück. Die Fettbildner  Das Sützeneni (Deutin)  Der Zucker  Der Zellsieff (Cellulous)  Viertes Haupstück. Die Fette  Der Osleieff (Elsin)  Das Perlmiterfett (Mergarin)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Die     | Erdsalze und d   | as Flu   | orcalc | um   |        |     |       |         |     |       |       |    |  |
| den Nahrungemitteln vertreten aind  Drittes Hamptstick. Die Fettbildner  Das Sterkemelt (Amylum)  Das Sterkegemmi (Dextrin)  Der Zacker  Der Zellstoff (Collulost)  Viertes Hamptstick. Die Fette  Der Oolstoff (Elsin)  Das Perlmuterfett (Margarin)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Die     | Eisensalze .     |          |        |      |        |     |       |         |     |       |       |    |  |
| Drittes Hauptstück Die Fettbildner  Das Sürknechi (Anylum)  Das Sürknechi (Anylum)  Der Zucker  Der Zulisch (Cultulens)  Viertes Hauptstück  Die Fette  Der Oslatoff (Elzin)  Das Perlmuterfut (Margarin)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mer     | genverhältniss,  | in we    | ichem  | die  | festen | an  | orgai | nischer | Ber | tandt | heile | in |  |
| Das Sütchenbil (Amylum)           Das Sütchenbil (Amylum)           Des Tellesium (Destrin)           Der Zellsiuff (Collulous)           Viertes Hauptstück         Die Feite           Der Oslatoff (Elzin)         Das Perlmuterfatt (Mergarin)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | den Nahrungsm    | ltteln ' | vertre | en s | lnd    |     | -     | ٠.      |     | ٠.    | -     |    |  |
| Das Stürkegunnel (Detxtin) Der Zucket  Der Zucket  Der Zelstoff (Cellulose)  Viertes Hauptstück. Die Fette Der Oelstoff (Elzin) Das Perlumterfatt (Margarin)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                  |          |        |      |        |     |       |         |     |       |       |    |  |
| Der Zucker Der Zulisch (Colluione)  Viertes Hauptstück Die Fette Der Osletoff (Elzin) Das Perlmuterfatt (Mergarin)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                  |          |        |      |        |     |       |         |     |       |       |    |  |
| Der Zellstoff (Cellulose)  Viertes Hauptstück. Die Fette Der Ocksoff (Elsin). Das Perimetrefut (Margarin)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Das     | Stärkegumml (    | Dextri   | 1)     |      |        |     |       |         |     |       |       |    |  |
| Viertes Hauptstück. Die Fette Der Oelstoff (Elsin) Das Perimetterfett (Margarin)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Der     | Zucker .         |          |        |      |        |     | ٠.    |         |     |       |       |    |  |
| Der Oelstoff (Elsin) Das Perlmutterfett (Margarin)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Der     | Zellstoff (Cellu | lose)    | ٠.     |      |        |     | ٠.    | ٠.      |     |       |       |    |  |
| Der Oelstoff (Elsin) Das Perlmutterfett (Margarin)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Viertes | Hauptstück.      | Die      | Fet    | te   |        |     |       |         |     |       |       |    |  |
| Das Perlmutterfett (Margarin)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Der     | Oelstoff (Elsin  | ) .      |        | -    |        |     |       |         |     |       |       |    |  |
| Der Talgstoff (Stearin)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Das     | Perlmutterfett   | Marga    | rin)   |      |        | ÷   | _     |         |     | -     |       | _  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Der     | Talgstoff (Stea  | rin)     | -      |      |        |     |       |         |     |       | -     |    |  |

| Das Eiweiss (Albamin)                                                                                                                            | er er                                          | weiss           | artig                | en N       | ahrui | gasto | ffe           |        |      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|----------------------|------------|-------|-------|---------------|--------|------|----|
|                                                                                                                                                  |                                                |                 |                      |            |       |       |               |        |      |    |
|                                                                                                                                                  |                                                |                 |                      |            |       |       |               |        |      |    |
| Der Faserstoff (Fibrin)                                                                                                                          |                                                |                 |                      |            |       |       | $\mathcal{L}$ | ÷      |      |    |
| Der Erbsenstoff (Legumin)                                                                                                                        |                                                |                 |                      |            |       |       |               |        |      |    |
| Der Käsestoff (Casein)                                                                                                                           |                                                |                 |                      |            |       |       |               | -      |      |    |
| Der Dotterstoff (Vitellin)                                                                                                                       |                                                | -               |                      |            |       |       |               |        |      |    |
| Der Blutbläsehenstoff (Glob                                                                                                                      | ulin)                                          |                 |                      |            |       |       |               |        |      |    |
| echstes Hauptstück. Die                                                                                                                          | Аbk                                            | δm              | m li                 | nge        | de    | rei   | wei           | 5821   | rtig | eı |
| Körper als Nahrun<br>Der Knochenleim (Glutin)                                                                                                    | gsst                                           | toff            | e                    |            |       | -     |               |        |      |    |
| Der Knoebenleim (Glutin)                                                                                                                         | -                                              |                 | ٠.                   |            |       |       |               |        |      |    |
| Der Knorpelleim (Chondrin)                                                                                                                       |                                                |                 |                      |            |       |       |               |        |      |    |
| Der Knorpelleim (Chondrin)  Das Blutroth (Hämatosin)                                                                                             |                                                | -               |                      |            |       |       |               | - 1    | - 1  |    |
|                                                                                                                                                  |                                                |                 |                      |            |       |       |               |        | -    |    |
|                                                                                                                                                  | -                                              | _               |                      | _          |       |       |               |        |      |    |
|                                                                                                                                                  |                                                |                 |                      |            |       |       |               |        |      |    |
| ter Abschnitt. G                                                                                                                                 | esc                                            | hiel            | ite                  | der        | N:    | hr    | ngs           | stof   | fe i | m  |
| nschlichen Körper                                                                                                                                |                                                |                 |                      |            |       |       |               |        |      |    |
| ischneden Korper                                                                                                                                 | <u>.                                      </u> | •               | •                    | -          | -     | •     | -             | -      | _    |    |
| stes Hauptstück. Die V                                                                                                                           | erd                                            | 801             | ine                  |            |       |       |               |        |      |    |
| Der Speichel                                                                                                                                     |                                                |                 | - 6                  | •          | -     | _     | -             |        |      |    |
| Der Magensaft                                                                                                                                    | ÷                                              | •               | •                    | •          | •     | -     | -             | •      | •    |    |
| Die Galle                                                                                                                                        | <u> </u>                                       | •               | -                    | -          | -     | -     | -             | •      | -    |    |
| Don Baushapalahal                                                                                                                                | _                                              | _               | _                    | _          | _     | _     | _             | _      | -    | _  |
| Der Bauebspelehel Der Darmsaft                                                                                                                   | •                                              | •               |                      |            | •     |       |               | . *    | 1    |    |
| Dor Schleim der Verdanung                                                                                                                        |                                                |                 | _                    | _          | •     |       | •             | *.     |      |    |
| Der Schleim der Verdanung<br>Die Verdanungsmittel, welei                                                                                         | he wo                                          | n de            | No.                  | hrnne      | sell' | et he | reten         | men    |      |    |
| Die Verdaunugsmittel, weier                                                                                                                      | isehe                                          | n Na            | brun                 | out out    | Fe .  | ~ DE  | - FIELD       | - aren |      |    |
| Die Verdauung der Fettbild                                                                                                                       | DAT                                            |                 | t will               | K 80 1 0 1 |       |       |               |        |      |    |
| Die Verdanung der Fette                                                                                                                          | -                                              | •               | •                    |            |       | •     | •             |        | •    |    |
| Die Verdanung der Fette<br>Die Verdanung der eiweissa<br>Die Verdanung des Leims t                                                               | rtices                                         | . Ka            |                      |            |       |       |               | •      | :    |    |
| Die Verdauung der Erweise                                                                                                                        | ange                                           | lar I           | nimb.                | ildne      |       | •     | •             |        |      |    |
| Inhalt des Magens und der                                                                                                                        | Gadi                                           | lema            | with                 | and a      | der 1 | erds. |               |        |      |    |
| Zeitdauer der Verdauung                                                                                                                          | 050                                            | 12 sole         | - 401                | vad.       |       | CIGN  | unig          |        | •    |    |
| Semuater der verdadung                                                                                                                           | -                                              | •               | -                    | -          | -     | -     | -             |        | •    |    |
| reites Hauptstück. Der                                                                                                                           | Uel                                            | ber             | ean                  | e d        | er l  | Nah   | run           | PSS    | tof  | fе |
|                                                                                                                                                  |                                                |                 |                      |            |       |       |               |        |      | Ť  |
| in dia Gafassa                                                                                                                                   |                                                |                 | _                    |            |       | •     |               | •      |      |    |
| in die Gefässe .                                                                                                                                 |                                                |                 |                      |            |       |       |               |        |      |    |
|                                                                                                                                                  |                                                |                 |                      |            |       |       |               |        |      |    |
| ittes Hauptstück. Der (                                                                                                                          | Chy                                            | lus             |                      |            |       |       |               | •      | •    |    |
| ittes Hauptstück. Der (<br>ertes Hauptstück. Das J                                                                                               | Chy<br>Blu                                     | lus<br>t        |                      | _          |       |       |               |        | :    |    |
| ittes Hauptstück. Der ( ertes Hauptstück. Das J inftes Hauptstück. Die (                                                                         | Chy<br>Blu<br>Gev                              | lus<br>t<br>veb | <u>.</u>             | -          |       |       |               |        |      |    |
| ittes Hauptstück. Der ( ertes Hauptstück. Das l inftes Hauptstück. Die ( Der Nahrungssaft                                                        | Chy<br>Blui<br>Gev                             | lus<br>t<br>veb | e                    | -          |       | -     | -             | :      | :    |    |
| ittes Hauptstück. Der ( ertes Hauptstück. Das ] inftes Hauptstück. Die ( Der Nahrungssaft                                                        | Chy<br>Blu<br>Gev                              | lus<br>t<br>veb | e<br>bilde           |            | -     | -     |               | :      | :    |    |
| ittes Hauptstück. Der ( ertes Hauptstück. Das I inftes Hauptstück. Die ( Der Nahrungssaft Die eiweissartigen Körper al Die Abkömmlinge der eiwei | Gev                                            | lus<br>t<br>veb | e<br>bildr           | er als     | Gew   | bebli | dner          | :      | :    |    |
| ittes Hauptstück. Der ( ertes Hauptstück. Das ] inftes Hauptstück. Die ( Der Nahrungssaft                                                        | Gev                                            | lus<br>t<br>veb | e<br>bildr<br>Stoffe | e als      | Gew   | bebli | dner          | :      | :    |    |

|                                       |         |         |        |        |       |       |      |        |        |       |      | Seite |
|---------------------------------------|---------|---------|--------|--------|-------|-------|------|--------|--------|-------|------|-------|
| Sechstes Hauptstück                   |         |         |        |        |       |       |      |        |        |       |      | 118   |
| Das Ei                                |         |         |        |        |       |       |      |        |        |       |      | 119   |
| Der Samen .                           |         |         | ٠.     |        |       |       |      |        |        |       |      | 120   |
| Die Milch .                           | -       |         | -      |        | ٠     |       | ٠    |        |        | ٠     |      | 121   |
| Siebentes Hauptstüc                   |         |         |        |        |       |       |      |        |        |       |      | 122   |
| Stickstoffhaltige E                   | rzeugni | sse de  | r Rüc  | kbildı | ing   |       |      |        |        |       |      | 123   |
| Stiekstofffreie Erze                  | eugniss | e der   | Rűekl  | ildun  | g     |       |      |        |        |       |      | 130   |
| Erzeugnisse der R                     | üekbild | ung it  | n Blu  | t .    |       |       | -    |        |        |       |      | 136   |
| Die Lympbe                            |         |         |        | ٠.     |       |       |      |        |        |       |      | 138   |
| Unterschiede der                      |         | -       |        |        |       |       |      |        | Blut   | ٠     | **   | 138   |
| Achtes Hauptstück.                    |         |         |        |        |       |       |      |        |        |       |      | 140   |
| Die ansgeathmeto                      |         |         |        |        |       |       |      |        |        |       | •    | 141   |
| Der Harn .                            |         |         |        |        |       |       |      | ٠.     |        |       |      | 143   |
|                                       |         |         |        |        |       |       |      |        |        |       |      | 145   |
| Die Hautschmiere                      | -       |         |        |        |       |       |      |        |        |       |      | 147   |
| Die abgestos-enen                     | Horng   | ebilde  | und    | der S  | chlei | 100   | . •  |        |        | ٠     |      | 147   |
| Die Thränen                           |         |         |        |        |       |       |      |        |        |       | •    | 148   |
|                                       |         |         |        |        |       |       |      |        |        |       |      | 148   |
| Der Koth .                            |         |         |        |        |       |       | -    |        |        |       |      | 149   |
|                                       |         |         |        |        |       |       |      |        |        |       |      |       |
| ritter Abschnit<br>Erstes Hauptstück. | Gesa    | mm      | rec    | hnu    | ng    | übe   | r d  | i e A  | usg    | abe   | e n  | 155   |
| des menschlie                         | hen     | Kör     | pers   |        |       |       |      |        |        |       |      | 155   |
| Zweites Hauptstück.                   |         |         |        |        |       |       |      |        | chei   | duı   | ng   |       |
| bei mangelnd                          | enı E   | rsat    | ze     |        |       |       |      |        |        |       |      | 158   |
| Veränderungen des                     | Chylu   | s dure  | h das  | Fast   | en    |       |      |        |        |       |      | 161   |
| Veränderungen des                     | B'uts   | durch   | des :  | Faster | h     |       |      |        |        |       |      | 162   |
| Wirkung des Fast                      | ens auf | die G   | eweb   | e      |       |       |      |        |        |       |      | 166   |
| Wirkung des Fast                      | ens auf | die A   | bsond  | erung  | gen   |       |      |        |        |       |      | 170   |
| Wirknng des Fast                      | ens au  | die /   | ussch  | eidnn  | gen   |       |      |        |        |       |      | 171   |
| Einfluss des Faster                   |         |         |        |        |       |       |      |        |        |       |      | 174   |
| Erseheinungsweise                     |         |         |        |        |       |       |      |        |        |       |      | 175   |
| Leiehenbefund Ver                     | rbunger | ter     |        |        |       |       |      |        |        | ٠     |      | 177   |
| Drittes Hauptstück.                   |         |         |        |        |       |       |      |        | ٠      |       |      | 178   |
| Periedische Wieder                    | rkehr d | ler Ess | lnst u | nd de  | ren / | Abbān | gigk | cit ve | on Ait | er, t | Jre~ |       |
| schlecht und Te                       | mperan  | nent    |        |        |       |       |      |        |        |       |      | 180   |
| Abhängigkeit der                      |         |         |        |        |       |       |      |        |        | flüss | en   | 181   |
| Qualitative Abweie                    |         |         |        |        |       |       |      |        |        |       |      | 183   |
| Quantitative Abwe                     |         |         |        |        |       |       |      |        |        |       |      | 184   |
| Ueber die Ursache                     |         | •       |        |        | •     | -     | •    | ٠      | ٠      | •     | ٠    | 185   |
| Viertes Hauptstück.                   | De      | r Du    | rst    |        |       |       |      |        |        |       |      | 190   |
| Erscheinungsweise                     | des D   | urstes  |        |        |       |       |      |        |        |       |      | 192   |

| Leichenbefund Verdnesteter Abhängigkeit des Derstes von Alter, Geseblecht und Temperament 11 Abhängigkeit des Durstes von der Lebensweise und Russeren Umsänden 12 Qualitative und quantitative Abweiebungen des Durstes 13 Urasehe des Durstes 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Vierter Abschnitt. Ueber die Art und Menge der<br>Nahrungsstoffe, die zur Befriedigung des Nahrungsbe-<br>dürfnisses erfordert werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ristes Hauptstick. Von der Unzulänglichkeit einer einzelnen Gruppe von Nahrungsstoffen zur Erhaltung des Lebens.  Unnulänglichkeit der anorganischen Nahrungsstoffe zur Erhaltung des Lebens 20 Unzulänglichkeit der stickstofffrein organischen Nahrungsstoffe zur Erhaltung des Lebens 20 Unzulänglichkeit der stickstoffhaltigen organischen Nahrungsstoffe zur Erhaltung des Lebens 20 Unzulänglichkeit der stickstoffhaltigen organischen Nahrungsstoffe zur Erhaltung des Lebens 20 Unzulänglichkeit der stickstoffhaltigen organischen Nahrungsstoffe zur Erhaltung des Lebens 20 Unzulänglichkeit der stickstoffhaltigen organischen Nahrungsstoffe zur Erhaltung des Lebens 20 Unzulänglichkeit der stickstoffhaltigen organischen Nahrungsstoffe zur Erhaltung des Lebens 20 Unzulänglichkeit der stickstoffhaltigen organischen Nahrungsstoffe zur Erhaltung des Lebens 20 Unzulänglichkeit der stickstoffhaltigen organischen Nahrungsstoffe zur Erhaltung des Lebens 20 Unzulänglichkeit der stickstoffhaltigen organischen Nahrungsstoffe zur Erhaltung des Lebens 20 Unzulänglichkeit der stickstoffhaltigen organischen Nahrungsstoffe zur Erhaltung des Lebens 20 Unzulänglichkeit der stickstoffhaltigen organischen Nahrungsstoffe zur Erhaltung des Lebens 20 Unzulänglichkeit der stickstoffhaltigen organischen Nahrungsstoffe zur Erhaltung des Lebens 20 Unzulänglichkeit der stickstoffhaltigen organischen Nahrungsstoffe zur Erhaltung des Lebens 20 Unzulänglichkeit der stickstoffhaltigen organischen Nahrungsstoffe zur Erhaltung des Lebens 20 Unzulänglichkeit der stickstoffhaltigen organischen Nahrungsstoffe zur Erhaltung des Lebens 20 Unzulänglichkeit der stickstoffhaltigen organischen Nahrungsstoffe zur Erhaltung des Lebens 20 Unzulänglichkeit der stickstoffhaltigen organischen Nahrungsstoffe zur Erhaltung des Lebens 20 Unzulänglichkeit der stickstoffhaltigen organischen Nahrungsstoffe zur Erhaltung des Lebens 20 Unzulänglichkeit der stickstoffhaltigen organischen Nahrungsstoffe zur Erhaltung des Lebens 20 Unzulänglichkeit der stickstoffhaltigen Organischen |
| Zweites Hauptstück. Von der Nothwendigkeit aller drei<br>Gruppen von Nahrungsstoffen zur Erhaltung des<br>Lebens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Drittes Hamptstick. Von der Meuge, in welcher die einzelnen Nahrungsstoffe zu einer vollständigen Ernährung erfordert werden . 21 Menge der von einem arbeitendem Manne in 24 Stunden verzehrten eiweissarigen Nahrungsstoffe. 22 In Gramm ausgedrickte Kostmaasse eines arbeitendem Mannes . 23 Menge des Siektsoffs, Kohlenstoffs und Wassertsoffs in den wiebligsten Bestandtheilen der Ausschiedungen in Gramm . 22 Gestumtgewicht des Kostmaasses eines arbeitendem Mannes . 22 Kostmaass ruhender Männer . 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Viertes Hauptstück: Aus welchem Reich der Naturkörper<br>hat der Mensch seine Nahrung zu beziehen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Fünfter Abschnitt. Die thierischen Speisen 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Erstes Hauptstück.         Das Fleisch         23           Säugethiere, derem Fleisch stegessen wird         23           Vögel, deren Fleisch gegessen wird         24           Republien, deren Fleisch gegessen wird         23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                            | Salt       |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Fische, deren Fleisch gegesten wird                                        | 243        |
| Zusammensetzung des Fleisehes                                              | 245        |
| Verschiedenheit des Fleisches je nach der Thierart                         | 246        |
| Verschiedenheit des Fleisches verschiedener Körperthelle                   | 250        |
| Einfluss von Alter, Geschlecht und besenderen physiologischen Zuständen    |            |
| auf die Beschaffenheit des Fleisches                                       | 251        |
| Einfines der Nahrung und der Lebensweise auf das Fleisch                   | 252        |
| Einfluss besenderer Eingriffe auf die Beschaffenheit des Fleisches         | 253        |
| Bereitung des Fleisches                                                    | 254        |
| Die Fleischbrühe                                                           | 255        |
| Zweites Hauptstück. Die Eingeweide der Wirbelthiere .                      | 257        |
| Drittes Hauptstück Die Eier                                                | 260        |
| Viertes Hauptstück. Der Käse                                               | 265        |
| Fünftes Hauptstück. Die essbaren Vogelnester                               | 268        |
| Sechstes Hauptstück. Die wirbellosen Thiere als Nahrungs-                  |            |
| mittel                                                                     | 269        |
| Die Krustenthiere als Nahrungsmittel                                       | 269        |
| Die Insekten als Nahrungsmittel                                            | 270        |
| Die Spinnen als Nahrungsmittel                                             | 273        |
| Die Mollnsken als Nahrungsmittel                                           | 278        |
|                                                                            |            |
| Die Strahltbiere als Nahrungsmittel                                        | 275<br>276 |
| hster Abschnitt. Die pflanzlichen Speisen                                  | 277        |
|                                                                            |            |
| Erstes Hauptstück. Die Getreide                                            | 277        |
| Zusammensetzung der Getreidesamen                                          | 280        |
| Vergleich der Kleie mit dem Mohl                                           | 283        |
| Vergleich der versehiedenen Getreidearten hinsichtlich ihrer quantitativen |            |
| Zusammensetzung                                                            | 285        |
| Einfluss der Entwicklungsstufe, des Klimas, der Witterung und des Düngers  |            |
| auf die Getreidesamen                                                      | 286        |
| Das Bred                                                                   | 287        |
| Sweites Hauptstück. Die Hülsenfrüchte                                      | 294        |
| Zusammensetzung der Hülsenfrüchte                                          | 296        |
| Drittes Hauptstück. Die Samen der Polygoneen, Cheno-                       |            |
| podcen und Amentaccen                                                      |            |
| Zusammensetzung des Buchweizens, des kleinen Reises, der Kastanien und     | 299        |
| Eicheln                                                                    |            |
|                                                                            | 800        |
| Viertes Hauptstück. Die öligen Samen                                       | 304        |
| Zusammensetznug der öligen Samen                                           |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 01                                                                                                  |             |          |      |       |      |      |            |     |                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------|-------|------|------|------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fünftes Hauptstück. Das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ubst.                                                                                               |             |          |      |       |      |      |            |     | 30                                                                                                          |
| Zusammensetzung des Ob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | stes .                                                                                              |             |          |      |       | -    |      |            |     | 31                                                                                                          |
| Fruchtgelées Quantitative Charakteristi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                     |             |          |      | _     |      |      |            |     | 32                                                                                                          |
| Quantitative Charakteristi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | k der ver                                                                                           | schiede     | nen      | Obst | arten |      |      |            |     | 32                                                                                                          |
| Das Reifen der Früchte<br>Einfluss der Cultur auf d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                     | •           |          |      |       |      |      |            |     | 32                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                     |             |          |      |       |      |      |            |     | 32                                                                                                          |
| Sechstes Hauptstück. Di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | e Wur                                                                                               | zeln        |          |      |       |      |      |            |     | 33                                                                                                          |
| Qualitative Zusammensetz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ung der V                                                                                           | Wurzel      | n        |      |       |      |      |            |     | 33                                                                                                          |
| Quantitative Charakteristi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | k der Wu                                                                                            | rzeln       |          |      |       | _    |      |            |     | 33                                                                                                          |
| Siebentes Hauptstück. S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | chössl                                                                                              | inge        | , B      | lät  | ter   | und  | Fr   | uel        | ıt- |                                                                                                             |
| boden, Mark und e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ingetro                                                                                             | ckn         | ete      | - Pi | lan   | zen  | saft |            |     | 34                                                                                                          |
| Zusammensetzung der Ger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | müse .                                                                                              |             |          |      |       |      |      | -          |     | 34                                                                                                          |
| Achtes Hauptstück. Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |             |          |      |       |      |      |            |     |                                                                                                             |
| Die Farrenkränter als Na                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | hrungamitt                                                                                          | el am       | e n      | a 18 | 24 41 | irui | igsi | niti       | eı  | 34                                                                                                          |
| Die Flechten als Nahrungs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | emittel                                                                                             | 41          | •        | •    | •     | •    | •    | •          |     | 34                                                                                                          |
| Die Algen als Nahrungsmi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ittel .                                                                                             |             | -        |      |       |      | :    | •          | •   | 35                                                                                                          |
| Die Algen als Nahrungsmi<br>Die Pilze als Nahrungsmit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ttel .                                                                                              |             | -        |      | - 1   |      | •    | •          |     | 35                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                     |             |          |      |       |      |      |            |     |                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                     |             |          | tze  | und   | W    | lirz | e <u>n</u> |     |                                                                                                             |
| Erstes Hauptstück. Das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kochs                                                                                               | ılz         |          |      |       |      | iirz | en         |     |                                                                                                             |
| Erstes Hauptstück. Das ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kochs:                                                                                              | alz<br>d Oe |          |      |       |      |      | en         |     | 85                                                                                                          |
| Erstes Hauptstück. Das ; Zweites Hauptstück. But Thierische Fette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kochs:                                                                                              | alz<br>d Oe | !        |      | :     | :    | :    | <u>en</u>  |     | 35                                                                                                          |
| Pflanzliche Fette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kochs:                                                                                              | alz<br>d Oe | !<br>:   | :    | :     | :    | :    | en         |     | 35<br>35<br>35                                                                                              |
| Erstes Hauptstück. Das Zweites Hauptstück. But Thierische Fette Pflanzliche Fette Drittes Hauptstück. Zue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kochs:                                                                                              | alz<br>d Oe | !        | :    | -     | :    | :    | en         |     | 356<br>356<br>366                                                                                           |
| Brstes Hauptstück. Das<br>Zweites Hauptstück. But<br>Thierische Fette<br>Pflanzliche Fette<br>Drittes Hauptstück. Zue<br>Der Zucker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kochs:<br>tter un<br>ker un                                                                         | d Oe        | !<br>nig | :    | :     |      |      | en         |     | 356<br>356<br>366<br>366                                                                                    |
| Rrstes Hauptstück. Das Zweites Hauptstück. But Thierische Fette Pflantliche Fette Drittes Hauptstück. Zue Der Zucker Der Honig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kochs:                                                                                              | d Oe        | !<br>nig | :    | :     |      |      |            |     | 35<br>35<br>36<br>36<br>36                                                                                  |
| Erstes Hauptstück. Das Zweites Hauptstück. But Thierische Fette Pflanzliche Fette Drittes Hauptstück. Zue Der Zecker Der Honig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kochs:<br>tter un<br>ker un                                                                         | d Oe        | nig      |      |       |      |      |            |     | 35<br>35<br>36<br>36<br>36<br>36                                                                            |
| Erstes Hauptstück. Das Zweites Hauptstück. But Thierische Fette Pflanzliche Fette Drittes Hauptstück. Zue Der Zecker Der Honig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kochs:<br>tter un<br>ker un                                                                         | d Oe        | nig      |      |       |      |      |            |     | 35<br>35<br>36<br>36<br>36<br>36<br>36                                                                      |
| Erstes Hauptstück. Das Zweites Hauptstück. But Thierische Fette Pfflandliche Fette Drittes Hauptstück. Zuc Der Hoofg Uertes Hauptstück. Die Fünftes Hauptstück. Die Fünftes Hauptstück. Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kochsetter under under under under under under under Englischen Frank eine Konfester Konfester Senf | d Oe        | nig      |      |       |      |      |            |     | 35<br>35<br>36<br>36<br>36<br>36<br>36                                                                      |
| Rrstes Hauptstück. Das Zweites Hauptstück. But Thierische Fette Pfinanliche Fette Drittes Hauptstück. Zuc Der Honig Viertes Hauptstück. Die Fünftes Hauptstück. Der Sechstes Hauptstück. Der Sechstes Hauptstück. In                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ker un  Säure r Senf                                                                                | d Oe        | nig      | zen  |       |      |      |            |     | 35<br>35<br>36<br>36<br>36<br>36<br>36<br>36                                                                |
| Erstes Hauptstück. Das Zweites Hauptstück. But Thierische Fette Pflanaliche Fette Der Zweiter Der Zweiter Der Zweiter Der Zweiter Der Zweiter Der Zweiter Hauptstück. Der Sechates Hauptstück. Der Sechates Hauptstück. In bei bild eitem flüchtiget.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kochs: tter un ker un Säure r Senf ändise m Oel                                                     | d Oe        | nig      | zen  |       |      |      |            |     | 35<br>35<br>36<br>36<br>36<br>36<br>36<br>36                                                                |
| Erntes Hauptstück. Das Zweites Hauptstück. But Theirache Fette Thanitiche Fette Thanitiche Fetts Difftes Hauptstück. Zu Der Honig Viertes Hauptstück. Dic Fünftes Hauptstück. Dic Fünftes Hauptstück. Dic Sichetes Hauptstück. Dic Sichetes Hauptstück. Di Sichetes Hauptstück. Di Sichetes Hauptstück. Di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ker un ker un Säure r Senf ändise m Oel                                                             | d Ho        | nig      | zen  |       |      |      |            |     | 35<br>35<br>36<br>36<br>36<br>36<br>36<br>37                                                                |
| Erstes Hauptstück. Das Zweites Hauptstück. Bu Thiesische Erste. Pflandliche Fetts. Drittes Hauptstück Zuc Der Romig. Der Romig. Der Romig. Wiertes Hauptstück. Die Fünftes Hauptstück. Die Siehetes Hauptstück. In bild etem flüchtige; siebentes Hauptstück. Die Der Pfeffer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ker un<br>ker un<br>Säure<br>r Senf<br>ändisc<br>m Oel                                              | d Ho        | nig      | zen  |       |      |      |            |     | 35<br>35<br>35<br>36<br>36<br>36<br>36<br>36<br>37<br>37                                                    |
| Erntes Hauptstück. Das Zweites Hauptstück. But Thisrache Fette Thaniliche Fette Thaniliche Fette Der Hooig Viertes Hauptstück. Die Erntes Hauptstück. Die Sechstes Hauptstück. Die Sechstes Hauptstück. In I bild orten flüchtige; Der Feffer Die Gewürzeitie. Die Der Feffer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ker un<br>ker un<br>Säure<br>r Senf<br>ändise<br>m Oel                                              | d Ho        | nig      | zen  |       |      |      |            |     | 356<br>356<br>366<br>366<br>366<br>367<br>376<br>377                                                        |
| Erntes Hauptstück. Das Zweites Hauptstück. But Thierische Erdt Flansliche Feits Dirttest Hauptstück. Zu Der Zoschen Der Honig Wiertes Hauptstück. Die Flünfes Hauptstück. Die Flünfes Hauptstück. Die bild etem flüchtiger Biebentes Hauptstück. Die Der Föffer Jung der Schaffe Hauptstück. Die Der Föffer Jung der Schaffe Hauptstück. Die Der Föffer Jung der Schaffe der S | ker un<br>ker un<br>Säure<br>r Senf<br>ändise<br>m Oel                                              | d Ho        | nig      | zen  |       |      |      |            |     | 355<br>365<br>365<br>365<br>365<br>365<br>375<br>375<br>375<br>375<br>375                                   |
| Erntes Hauptstück. Das Zweites Hauptstück. But Thiesische Fette. Pflandliche Fette. Pflandliche Fette. Der Zeiter. | ker un ker un Säure r Senf ändise m Oel e exoti                                                     | d Ho        | nig      | zen  |       |      |      |            |     | 359<br>369<br>369<br>369<br>369<br>369<br>379<br>370<br>370<br>371<br>371<br>371<br>371                     |
| Erntes Hauptstück. Das Zweites Hauptstück. But Thiesische Fette. Pflandliche Fette. Pflandliche Fette. Der Zeiter. | ker un ker un Säure r Senf ändise m Oel e exoti                                                     | d Ho        | nig      | zen  |       |      |      |            |     | 359<br>369<br>369<br>369<br>369<br>369<br>379<br>379<br>379<br>379<br>379<br>379<br>379<br>379<br>379<br>37 |
| Erntes Hauptstück. Das Zweites Hauptstück. But Thiesische Fette. Pflandliche Fette. Pflandliche Fette. Der Zeiter. | ker un ker un Säure r Senf ändise m Oel e exoti                                                     | d Ho        | nig      | zen  |       |      |      |            |     | 356<br>366<br>366<br>366<br>366<br>366<br>376<br>377<br>377<br>377<br>37                                    |
| Erntes Hauptstück. Das Zweites Hauptstück. But Thierische Erdt Flansliche Feits Dirttest Hauptstück. Zu Der Zoschen Der Honig Wiertes Hauptstück. Die Flünfes Hauptstück. Die Flünfes Hauptstück. Die bild etem flüchtiger Biebentes Hauptstück. Die Der Föffer Jung der Schaffe Hauptstück. Die Der Föffer Jung der Schaffe Hauptstück. Die Der Föffer Jung der Schaffe der S | ker un  Säure r Senf ändise m Oel e exoti                                                           | d Ho        | nig      | zen  |       |      |      |            |     | 356<br>356<br>366<br>366<br>360<br>370<br>370<br>370<br>370<br>370<br>370<br>370<br>370<br>370<br>37        |

| hter Abschnitt. Die Getränke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _   |      |      |       | _ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|-------|---|
| was was the Day Wasses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      |       |   |
| Erstes Hauptstück. Das Wasser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |      | •    | •     | - |
| Das Trinkwasser im Allgemeinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -   |      | -    | •     |   |
| Regen- und Schneewasser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |      |      | -     |   |
| Fluss- und Seewasser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |      |      | _     | - |
| Quell- nud Brunnenwasser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |      |      | -     |   |
| Stehendes Wasser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |      |      |       |   |
| Meerwasser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |      |      |       | _ |
| Vergleich des Salzgehalts verschiedener Wasserarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |      |      |       |   |
| Zweites Hauptstück. Die Milch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |      |      |       |   |
| Die Mileh im Allgemeinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |      |      |       |   |
| Frauenmilch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |      |      |       |   |
| Milch der Wiederkäuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |      |      |       |   |
| Milch der Einhufer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |      |      |       |   |
| Verschiedenheit der Milch nach Rasse und Individualität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |      |      |       |   |
| Verschiedenheit der Mileh je nach der Zeit, welche v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |      |      |       |   |
| Geburt verfloss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |      | _     |   |
| Einfines des Geschlechtslebens und des Lebensalters auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |      |      |       |   |
| Einfluss der Tages- und Jahreszeit auf die Zusammensetz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |      |      |       |   |
| Einfluss der Nahrung anf die Milch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |      |      |       |   |
| Molkeu, Buttermilch, dicke Milch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |      |      |       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |      |       |   |
| Anhang. Milchsaft von Pflanzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |      |      |       |   |
| Anhang. Milchsaft von Pflanzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |      |      |       |   |
| Anhang. Milchsaft von Pflanzen Drittes Hauptstück. Aromatische Getränke mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | or  | gani | isch | e m   | _ |
| Anhang. Milehsaft von Pflanzen  Drittes Hauptstück. Aromatische Getränke mit Alkaloid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | or  | gani | isch | em    |   |
| Anhang. Milchsaft von Pflanzen  Drittes Hauptstück. Aromatische Getränke mit Alkaloid  Der Kaffee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | or  | gani | sel  | em    |   |
| Anhang. Milchsaft von Pflanzen  Dritte Hauptstück. Aromatische Getränke mit  Alkaloid  Der Kaffee  Zasammeusetung des Kaffees                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | or  | gani | isch | em    | - |
| Anhang. Mile haaft von Pflanzen  Drittes Hauptstilek. Aromatische Getränke mit Alkaloid Der Kaffee Zasammessetung des Kaffees Surrogate der Kaffeehûnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | or; | gani | isch | . em  |   |
| Anhang. Mile haaft von Pflanzen Drittes Hauptstück. Aromatische Getränke mit Alkaloid Der Kaffee Surrogate der Kaffeebane Der Thes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | or; | gani | isch | e m   |   |
| Anhang. Mile haaft von Pflanzen  Drittes Hauptstilek. Aromatische Getränke mit Alkaloid Der Kuffee Zasamnessetung des Kuffees Surrogate der Kuffeehdneu Der Thee Zasamnessetung des Thees                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | or  | gani | isch | em    |   |
| Anhang. Milehsaft von Pflanzen  Drittes Hauptstück. Aromatische Getränke mit Alkaloid  Der Keffee Surropate der Kaffeehhren Der Then Zaummensettung des Refees  Zaummensettung des These Zaummensettung des These Zaummensettung des These                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | or; | gani | isch | • e m |   |
| Anhang. Mile haaft von Pflanzen  Drittes Hauptstilek. Aromatische Getränke mit Alkaloid Der Kuffee Zasamnessetung des Kuffees Surrogate der Kuffeehdneu Der Thee Zasamnessetung des Thees Surrogate des Thees Dis Chooloide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | or; | gani | isch | . e m |   |
| Anhang. Mile has ft von Pflanzen  Drittes Hauptstück. Aromatische Getränke mit Alkaloid Der Keffee Zansammessetung des Kaffees Surrogate der Kaffechhare Der Thes Zaummessetung des These Zaummessetung des These Die, Chocolade Zausmensetung der These Die, Chocolade Zausmensetung der These                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | or; | gani | isch | . e m |   |
| Anhang. Mile has ft von Pflanzen  Drittes Hauptstück. Aromatische Getränke mit Alkaloid Der Keffee Zansammessetung des Kaffees Surrogate der Kaffechhare Der Thes Zaummessetung des These Zaummessetung des These Die, Chocolade Zausmensetung der These Die, Chocolade Zausmensetung der These                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | or; | gani | isch | . e m |   |
| Anhang. Milchsaft von Pflanzen  Drittes Hauptslick. Aromatische Getränke mit Alkaloid  Der Kaffee  Zasammensetung des Kaffees  Der Tites  Zasammensetung des Thees  Surrogate des Thees  Dic Chooloide  Visuammensetung des Thees  Dic Chooloide  Viertes Hauptslick. Die gegohrenen Getränk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | or; | gani | isch | . e m |   |
| Anhang. Mile has ft von Pflanzen  Drittes Hauptstück. Aromatische Getränke mit Alkaloid  Der Kaffee Zasammessettung des Kaffees Surrogate der Kaffechahnen Der Thee Zasammessettung des Thees Zammensettung des Thees Zasammessettung der Unterenden der Thee Die Chooolade Zusammessettung der Chooolade Viertes Hauptstück. Die gegohrenen Getränk Trabbensaf, Most                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | or  | gani | isch | . e m |   |
| Anhang. Milchaaft von Pflanzen  Drittes Hauptstick. Aromatische Getränke mit Alkaloid  Der Kaffee Der Kaffee hie Zasammensetung des Kaffees Der Tites Zasammensetung des Thees Surrogate des Thees Surrogate des Thees Dic Chaodolade Zesammensetung des Chocolade Viertes Hauptstick. Die gegohrenen Getränk Traibenseft, Most                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | or  | gani | isch |       |   |
| Anhang. Mile has ft von Pflanzen  Dritte Hauptstück. Aromatische Getränke mit Alkalofd Der Keffee Zanammesstung des Kaffees Surrogate der Kaffechhinen Der Thee. Zasammessetung des Thees Zenspesset des Thees Dic Chocolade Zasammessetung der Chocolade Viertes Hauptstück. Die gegohrenen Geträuk Trubensanf, Mett Die Gährung Die Zanammesstung des Weises im Allgemeinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | or; | gani | isch | · em  |   |
| Anhang. Milchaaft von Pflanzen  Drittes Hauptstück. Aromatische Getränke mit Alkaloid  Der Kaffee  Zasamnessetung des Kaffees  Burnogate der Kaffeeshene  Der Thee  Zasamnessetung des Thees  Surrogate des Thees  Dis Chocolade  Viertes Hauptstück. Die gegohrenen Getränk  Traubensen, Most  Die Gherung  Die Zasamnensetung des Weizes im Allgemeinen  Quantitätive Charaktriefik der verschiedenen Weinneren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | or; | gani | isch |       |   |
| Anhang. Mile haaft von Pflanzen  Drittes Hauptstück. Aromatiache Getränke mit Alkaloid Der Keffee Zanammessetung des Kaffees Surrogate der Kaffechohen Der Thee Zanammessetung des Thees Zanammessetung des Thees Zusammessetung der Thees Die Choolade Zusammessetung der Choeolade Viertes Hauptstück. Die gegohrenen Geträuk Trabbensoli, Most Die Gahrung Die Zanammenstenn des Weines im Allgemeinen Quantitätive Charkteridik der verschiedenen Weinserien Obstreiens, Auft und Knuis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | or; | gani | isch |       |   |
| Anhang. Milchaaft von Pflanzen  Drittes Hauptstilek. Aromatische Getränke mit Alkaloid  Der Kaffee Zasammensetung des Kaffees Surrogate der Kaffeehöhneu Der Thee Zasammensetung des Thees Surrogate des Thees Surrogate des Thees Surrogate des Thees Vietnessetung des Chocolde Zesammensetung der Chocolde Zesammensetung der Chocolde Zesammensetung des Weines im Allgemeinen Die Chherung Die Zasammensetung des Weines im Allgemeinen Quantitative Charktriefük der verschiedenen Weinsterten Obstweise, Meth und Kunis Das Bier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | or; | gani | isch | . em  |   |
| Anhang. Mile has ft von Pflanzen  Drittes Hauptstilek. Aromatische Getränke mit Alkaleid  Der Keffes  Der Keffes  Bernogste der Kaffechhen  Der Then  Zasumensestung des Kaffes  Surrogste der Kaffechhen  Zasumensestung des Thee  Zusumensestung des Thee  Die, Choolade  Zasumensestung der Choelade  Viertes Hauptstilek. Die gegohrenen Getränk  Traubensaft, Most  Die Zasumensestung des Weines im Allgeweinen  Quantitative Charakrefith der versekliedenen Weinerten  Das Bier  Qualitätive Zusumensetung des Biers  Qualitätive Zusumensetung des Biers  Qualitätive Zusumensetung des Biers  Qualitätive Zusumensetung des Biers  Qualitätive Zusummensetung des Biers  Qualitätive Zusummensetung des Biers  Qualitätive Zusummensetung des Biers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | or  | gani | isch | • e m |   |
| Anhang. Milchaaft von Pflanzen  Drittes Hauptstilek. Aromatische Getränke mit Alkaloid  Der Kaffee Zasammensetung des Kaffees Surrogate der Kaffeebahneu Der Then Zasammensetung des Thees Surrogate des Thees Dis Chanclade Zesammensetung der Chocolade  Vertes Hauptstilek. Die gegohrenen Getränk Traubensaft. Most Die Gahreng Die Zasammensetung des Weines im Allgemeinen Quantitative Canammenstenng des Biers Das Bier Qualitätive Zusammensetung des Biers Die quantitätive Zusammensetung des Biers im Allgemeinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | or; | gani | isch |       |   |
| Anhang. Mile haaft von Pflanzen  Drittes Hauptstilek. Aromatische Getränke mit Alkaloid Alkal | or; | gani | isch |       |   |
| Anhang. Milchaaft von Pflanzen  Drittes Hauptstilek. Aromatische Getränke mit Alkaloid  Der Kaffee Zasammensetung des Kaffees Surrogate der Kaffeebahneu Der Then Zasammensetung des Thees Surrogate des Thees Dis Chanclade Zesammensetung der Chocolade  Vertes Hauptstilek. Die gegohrenen Getränk Traubensaft. Most Die Gahreng Die Zasammensetung des Weines im Allgemeinen Quantitative Canammenstenng des Biers Das Bier Qualitätive Zusammensetung des Biers Die quantitätive Zusammensetung des Biers im Allgemeinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | or; | gani | isch |       |   |

| der Speisen, Würzen und Getränke                                        |             |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                         |             |
| Erstes Hauptstück. Von der Verdauliehkeit der Nahrus                    | 1gs-        |
| stoffe und Nahrungsmittel                                               |             |
| Begriff der Verdaulichkeit                                              |             |
| Verdsulichkeit der auorganischen Nahrungsstoffe                         |             |
| Verdaulichkeit der Fettbilduer                                          |             |
| Verdauliehkeit der Fette                                                |             |
| Verdaulichkeit der eiweissertigen Nahrungsstoffe                        |             |
| Verdaulichkeit des Leims und der Leimbildner                            |             |
| Verdauliehkeit der Nahrungsmittel                                       |             |
| Einfluss der Zubereitung auf die Verdaulichkeit der Nahrungsmittel      |             |
| Einfluss der Individualität und der Zeit der Nahrungsaufnahme au        | f die       |
| Verdaulichkeit                                                          |             |
|                                                                         |             |
| Zweites Hauptstück. Von der Nahrhaftigkeit der Nahru                    | ngs-        |
| mittel                                                                  |             |
| Nährwerth der Nahrnugsmittel an eiweissartigen Nahrungsstoffen          |             |
| Nährwerth der Nahrungsmittel au Fett                                    |             |
| Nährwerth der Nahrungsmittel an Fettbildnern                            |             |
| Nährwerth der Nahrungsmittel an feuerfesten anorganischen Bestandt      | heilen      |
| Abhängigkeit der Nahrhaftigkeit von dem Gehalt an festeu Bestandt       |             |
| Verhältniss der Nahrhaftigkeit zu der Verdsulichkeit der Nahrungsmi     | ttel        |
| Drittes Hauptstück. Vom Einfluss der Nahrung auf<br>Verdauungswerkzeuge | die         |
| Einfluss der Nahrung auf den Speichel                                   |             |
| Einfluss der Nahrung auf deu Magensaft                                  |             |
| Einfluss der Nahrung auf die Galle, den Bauchspeichel und den Dat       | 0           |
| Einfluss der Nahrung auf die Verdauung                                  |             |
| Einfinss der Nahrung auf die Darmausleerung und den Koth .              |             |
| Verhältniss der Nahrung zu den Verdauungswerkzeugen                     | <del></del> |
|                                                                         |             |
| Viertes Hauptstück. Vom Einfluss der Nahrung auf                        | den         |
| Chylus, das Blut und den Kreislauf                                      |             |
| Einfluss der Nahrung suf den Chylus                                     |             |
| Einfluss der Nahrung auf das Blut                                       |             |
| Einfluss der Nahrung auf den Kreislauf                                  |             |
|                                                                         |             |
| Fünftes Hauptstück. Vom Einfluss der Nahrung auf                        | die         |
| Ernährung                                                               |             |
| Sechstes Hauptstück. Von dem Einfluss der Nahrungsmi                    | ttel        |
|                                                                         |             |
| auf die Nerven<br>Einfluss des Thees auf das Nervenleben                |             |
| Einfluss des Thees auf das Nervenleben                                  | -           |
| Einfluss des Kaffees auf das Nervenleben                                |             |
| Eiufluss der geistigen Getränke auf das Nervenleben .                   |             |
| Herabstimmender Einfluss der Nahrung auf des Nervenleben .              |             |
| Siebentes Hauptstück. Von dem Einfluss der Nahrung                      |             |
| das Geschlechtsleben und die Milch                                      |             |

| ausgeathmete                                                                                     | Von den<br>Luft                                                |                                                          |                                |         |          |       |       |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|----------|-------|-------|----|
|                                                                                                  |                                                                |                                                          |                                |         |          |       |       |    |
| Teuntes Hauptstück.                                                                              | Von der                                                        | m Einflu                                                 | ss der                         | Nahi    | run      | gau   | if de | 'n |
| Harn                                                                                             |                                                                |                                                          |                                |         |          |       |       |    |
| ehntes Hauptstück.                                                                               | Von der                                                        | m Einflu                                                 | iss der                        | Nah     | run      | gsm   | itt   | el |
| auf die Hauta                                                                                    | nsdünst                                                        | ung und                                                  | den S                          | chwe    | iss      |       |       | Ξ. |
|                                                                                                  |                                                                |                                                          |                                |         |          |       |       |    |
| Elftes Hauptstück.                                                                               |                                                                |                                                          |                                |         |          |       |       |    |
| die Wärme de                                                                                     | s Körpe                                                        | F8 .                                                     |                                |         |          |       |       |    |
|                                                                                                  |                                                                |                                                          |                                |         |          |       |       |    |
|                                                                                                  | _                                                              |                                                          |                                |         |          |       |       |    |
|                                                                                                  | -                                                              |                                                          |                                |         |          |       |       |    |
| nter Abschni                                                                                     | tt. Die                                                        | Wahl d                                                   | er Nai                         | irung   | smi      | ttel  |       |    |
| Binleitung                                                                                       |                                                                |                                                          |                                |         |          |       |       |    |
| Erstes Hauptstück.                                                                               |                                                                |                                                          |                                |         |          |       |       |    |
|                                                                                                  |                                                                |                                                          |                                |         |          |       |       |    |
| gesunden Zus<br>Von der Wahl der                                                                 | tanue .                                                        | -freel and h                                             | 3 T-1                          |         | •        | •     |       | -  |
| Ven der Wahl der                                                                                 |                                                                |                                                          |                                |         |          | -     | -     | -  |
| Von der Wahl der                                                                                 |                                                                |                                                          |                                |         |          | ÷     | -     | _  |
| Von der Wahl der                                                                                 |                                                                |                                                          |                                |         |          |       | ÷     |    |
| Von der Wahl der                                                                                 |                                                                |                                                          |                                |         | ÷        |       |       | ÷  |
| Ven der Wahl der                                                                                 |                                                                |                                                          |                                |         |          | ÷     |       | _  |
| Ven der Wahl der                                                                                 |                                                                |                                                          |                                |         | ÷        |       | -     | 一  |
| Zweites Hauptstück.                                                                              |                                                                |                                                          |                                |         |          |       | . 1 . |    |
|                                                                                                  |                                                                |                                                          |                                |         |          |       |       |    |
| kranken Zust                                                                                     |                                                                |                                                          |                                |         |          |       |       |    |
| Wahl der Nahrung<br>Wahl der Nahrung                                                             | gsmittel in                                                    | Entzündung                                               | skrankhe                       | iten    |          |       |       |    |
|                                                                                                  |                                                                |                                                          |                                | t reine |          |       |       |    |
| Wahl der Nahrun                                                                                  | · · ·                                                          | day Paramet                                              |                                | - 65-6  | <u>.</u> |       | _     | -  |
| Walli der Nahruh                                                                                 | gemittel in e                                                  | ler Pettsuci                                             | it biid d                      | T Saute | ruye     | rasie | •     | _  |
|                                                                                                  | Samuret in e                                                   | Scorbut                                                  |                                | _       | _        | _     | _     | _  |
| Wahl der Nahrung                                                                                 |                                                                |                                                          |                                |         | _        | _     | _     | _  |
| Wahl der Nahrung                                                                                 | remittel in                                                    | ler Whashit                                              |                                |         |          |       |       |    |
| Wahl der Nahrung<br>Wahl der Nahrung                                                             | smittel in o                                                   | der Rhachit                                              |                                |         |          |       |       |    |
| Wahl der Nahrung<br>Wahl der Nahrung<br>Wahl der Nahrung                                         | gsmittel in o                                                  | der Rhachit<br>Diabetes m                                | ellitus .                      |         |          |       |       | _  |
| Wahl der Nahrung<br>Wahl der Nahrung<br>Wahl der Nahrung<br>Wahl der Nahrung                     | gsmittel in o<br>gsmittel im<br>gsmittel in o                  | der Rhachit<br>Diabetes m<br>der Steinkr                 | ellitus .<br>ankheit           | - :     | -        |       |       | _  |
| Wahl der Nahrung<br>Wahl der Nahrung<br>Wahl der Nahrung                                         | gsmittel in o<br>gsmittel im<br>gsmittel in o                  | der Rhachit<br>Diabetes m<br>der Steinkr                 | ellitus .<br>ankheit           | - :     | -        |       |       | _  |
| Wahl der Nahrung<br>Wahl der Nahrung<br>Wahl der Nahrung<br>Wahl der Nahrung                     | gsmittel in o<br>gsmittel im<br>gsmittel in o                  | der Rhachit<br>Diabetes m<br>der Steinkr                 | ellitus .<br>ankheit           | - :     | -        |       |       | _  |
| Wahl der Nahrung<br>Wahl der Nahrung<br>Wahl der Nahrung<br>Wahl der Nahrung<br>Wahl der Nahrung | gsmittel in o<br>gsmittel im<br>gsmittel in o<br>gsmittel in o | der Rhachit<br>Diabetes m<br>der Steinkri<br>der Recenva | ellitus<br>ankheit<br>alescenz |         | -        |       |       |    |
| Wahl der Nahrung<br>Wahl der Nahrung<br>Wahl der Nahrung<br>Wahl der Nahrung                     | gsmittel in o<br>gsmittel im<br>gsmittel in o<br>gsmittel in o | der Rhachit<br>Diabetes m<br>der Steinkri<br>der Recenva | ellitus<br>ankheit<br>alescenz |         | -        |       |       |    |

### Zahlenbelege.

| Tabelle                              |      |       |       |        |       |      |       |       |          | Sel | te |
|--------------------------------------|------|-------|-------|--------|-------|------|-------|-------|----------|-----|----|
| I. Speichel des Menschen             |      |       |       |        |       |      |       |       |          |     | 3  |
| II. Mageusaft einer 35jährigen       | mit  | eine  | r Ma  | genfis | tel 1 | chaf | eten  | Baue  | rin      |     | 3  |
| III. Galle dea Menschen .            |      |       |       |        |       |      |       |       |          |     | 4  |
| IV. Bauchspeichel von Hunden         |      |       |       |        |       |      |       |       |          |     | 5  |
| V. Nieht filtrirter Darmsaft         |      |       |       |        |       |      |       |       |          |     | 6  |
| VI. Filtrirter Darmsaft des Hun      | des  |       |       |        |       |      |       |       |          |     | 7  |
| VII. Sehleim des Menschen            |      |       |       |        |       |      |       |       |          |     | 7  |
| VIII. Zusammenstellung der Mitte     | lwer | the f | ür di | e Ve   | rdauu |      |       |       |          |     | 8  |
| IX, Vergleich zwischen Chylus        |      |       |       |        |       |      |       |       |          |     | 9  |
| X. Menschenblut                      |      |       |       |        |       |      |       |       |          |     | 0  |
| XI. Vergleich der Blutkörpereh       | on m | it de | r Rir | tflüss | iakei |      |       | •     |          |     | 2  |
| XII. Vergleich des Bluts von Mi      |      |       |       |        |       |      |       |       |          |     | 3  |
| XIII. Vergleich des sehlagaderlich   |      |       |       |        |       |      |       | vlen. |          |     | 4  |
| XIV. Mittelwerthe für das Blut k     |      |       |       |        |       |      |       |       |          |     | 7  |
| Blut kleiner Adern (ingu             |      |       |       |        |       |      |       |       |          |     | 6  |
| XV. Vergleich des Bluts kleiner      |      |       |       |        |       |      |       |       |          |     |    |
| vor der Einmündung der               |      |       |       |        | uem   | uer  | unter | en m  | out a de |     | 6  |
| XVI. Herzbentelwasser des Mensel     |      |       |       |        |       | •    | •     |       | •        |     | 7  |
| XVII. Hirnrückenmarksflüssigkeit e   |      |       |       |        |       | •    | •     |       |          |     | 7  |
| XVIII. Golenkflüssigkeit             |      |       | , ,   |        | •     |      |       |       |          |     | 8  |
| XIX. Fruchtwasser des Menschen       |      |       | :     |        |       |      |       |       | •        |     | 8  |
| XX. Wässerige Fenentigkeit der       |      |       |       |        | :     | :    |       |       |          |     | 9  |
| XXI. Uebersicht der Mittelwerthe     |      |       |       |        |       |      |       |       |          |     | 9  |
| XXII. Lymphe von Mensehen und        |      |       |       | ıgen   |       | 88C  | •     |       |          |     | 9  |
| XXIII. Chylus, Blut, Nahrungssaft, 1 |      |       |       |        |       |      |       |       |          |     | 0  |
|                                      |      |       |       |        |       |      |       |       |          |     | 11 |
|                                      |      |       |       |        |       |      |       |       |          |     |    |
| XXV. Gehirn                          |      |       |       |        |       |      |       |       |          |     | 2  |
| harden and                           |      |       |       | *      |       |      |       |       |          |     | 4  |
| XXVII. Hirnmark                      |      |       |       |        |       |      |       |       |          |     | 5  |
| XXVIII. Rückenmark                   |      |       |       |        |       |      |       |       |          |     | 5  |
| XXIX. Nerven                         |      | ٠.    |       |        |       |      |       |       |          |     | 6  |
| XXX. Mittlere Haut der Kopfschlag    |      | des   | Ochs  | en     |       |      |       |       |          |     | 28 |
|                                      |      |       |       |        |       |      |       |       |          |     | 8  |
| XXXII. Glaskörper                    |      |       |       |        |       |      |       |       |          |     | 9  |
| XXXIII. Fettgewebe der Katze         |      |       |       |        |       |      |       |       |          |     | 80 |
|                                      |      |       |       |        |       |      |       |       |          | . 2 | 10 |
| XXXV. Knorpel drs Menschen .         |      |       |       |        |       |      | 2     |       |          |     | 1  |
| XXXVI. Knoehen des Menschen          |      |       |       |        |       |      | ٠.    |       |          | . 8 | 12 |
|                                      |      |       |       |        |       |      |       |       |          |     |    |

#### iivz

| Tabelle                                                                            | Selte  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| XXXVII. Schwammichter und dichter Knochenstoff                                     | 32     |
| XXXVIII. Zähne                                                                     | 33     |
| XXXIX. Haare                                                                       | 34     |
| XL. Leher eines jungen Mannes, der in Folge eines Sturzes plötzlich starh .        | 35     |
| XLI. Uebersicht der mittleren Zusammensetznug der wichtigsten Gewebe des           |        |
| menschlichen Körpers                                                               | 36     |
| XLII. Uehersicht der Gewehe nach dem aufsteigenden Gehalt an eiweissartigen        |        |
| Körpern                                                                            | 35     |
| XLIII. Uebersicht der Gewehe nach dem aufsteigenden Gehalt an Abkömmlingen         |        |
| der eiweissartigen Körper                                                          | 38     |
| XLIV. Uehersicht der Gewehe nach dem anfsteigenden Fettgehalt                      | 39     |
| XLV. Uehersicht der Gewehe nach dem anfsteigenden Salzgehalt                       | 39     |
| XLVI. Uebersieht der Gewehe nach dem aufsteigenden Wassergehalt                    | 40     |
| XLVII. Verhältniss des Gewichts einzelner Körpertheile zum Gesammtgewicht des      |        |
| Körpers                                                                            | 40     |
| XLVIII. Uebersicht der Gesammtgewichte, nach welchen die Hauptgruppen der Be-      |        |
| standtheile unseres Körpers in den chemisch untersuchten und von                   |        |
| Schwann gewogenen Werkzeugen vertreten sind                                        | 41     |
| XLIX                                                                               | 42     |
| L                                                                                  | 42     |
| Ll. Ei des Kaninchens                                                              | 42     |
| LII. Samen des Menschen und der Säugethiere                                        | 43     |
| LIII. Mileh der Frau                                                               | 44. 45 |
| LIV. Colostrum der Frau                                                            | 46     |
| LV. Uehersicht der mittleren Zusammensetzung der Absonderungen, welche sich        |        |
| auf die Erhaltung der Gattung heziehen                                             | 47     |
| LVI. Harn von Männern hei gewöhnlicher Lebensweise                                 | 48. 49 |
| LVII Schweiss des Menschen                                                         | 50     |
| LVIII. Hautschmiere, einer Talgdrüse des Menschen entnommen                        | 51     |
| LIX, Thränen                                                                       | 51     |
| LX. Darmgase des Menschen                                                          | 52     |
| LXI. Darmgasc gesunder Pferde, die mit Hafer und Heu gefüttert wurden              | 52     |
| LXII, Koth des Menschen                                                            | 53     |
| LXIII. Uebersicht der mittleren Zusammensctzung der festen und flüssigen Ausschei- |        |
| dungen des menschlichen Körpers                                                    | 54     |
| LXIV. Uebersicht der Flüssigkeiten des menschlichen Körpers nach dem anf-          |        |
| steigenden Gehalt an organischen Stoffen                                           | 54     |
| LXV, Uebersicht der Flüssigkeiten des menschlichen Körpers nach dem anf-           |        |
| steigenden Gehalt an Salzen                                                        | 55     |
| LXVI, Uehersicht der Flüssigkeiten des menschlichen Körpers nach dem auf-          |        |
| steigenden Gehalt an Wasser                                                        | 55     |
| LXVII.                                                                             | 56     |
| LXVIII. Vergleich der Mengen von organischen Stoffen, Salzen und Wasser, welche    |        |
| ein dreissigjähriger Manu bei einem mittleren Körpergewicht von                    |        |
| 63,65 Kilogramm in 24 Stunden mit den wichtigsten Verdauungs-                      |        |
| siften absondert, wenn die Werthe der vorigen Taheile zum Aus-                     |        |
| gangspunkt genommen werden                                                         | 56     |
| LXIX. Menge der wichtigsten Ansscheidungen, die ein erwachsener Mann von           |        |
| 62.65 Wilcome Wilcome Library of Standard annials in Oceans                        | 62     |

#### xviii

| Tabelle .                                                                   | Seite  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
| LXX. Menge der wichtigsten Stoffe, die ein erwachsener Mann von 63,65       |        |
| Kilogramm Körpergewicht in 24 Stunden ausscheidet, in Gramm                 | 58     |
| LXXI                                                                        | 59     |
| LXXII. Thierische Nahrungsmittel, Ochsenfleisch                             | 60, 61 |
| LXXIII. Gesalzenes Oeliscuffeisch                                           | 62     |
| LXXIV. Ochsenherz                                                           | 62     |
| LXXV. Kalhfleisch                                                           | 63     |
| LXXVI, Hammelfieisch                                                        |        |
| LXXVII. Rehffeisch                                                          | 64     |
| LXXVIII. Schweinefleisch                                                    | 65     |
| LXXIX. Schinken                                                             | 65     |
| LXXX. Hasenfleisch                                                          | 66     |
| LXXXI. Pferdefleisch                                                        | 66     |
| LXXXII. Zusammenstellung der Mittelwerthe für das Fleisch der Sängethiere . | 67     |
| LXXXIII. Fleisch des Haushuhns                                              |        |
| LXXXIV. Tanhenfleisch                                                       |        |
| LXXXV. Entenfleisch                                                         |        |
| LXXXVI. Zusammenstellung der Mittelwerthe für das Fleisch der Vögel         |        |
| LXXXVII. Scheilfisch                                                        |        |
| LXXXVIII, Laderdan (gesalzener Kaheljan)                                    | 72     |
| LXXXIX. Stockfisch, mit Kalkwasser gewässert und ausgelangt                 |        |
| XC Häring, Clupea harengus                                                  |        |
| XCI. Seholle, Pleuronectes                                                  | 73     |
| XCII. Rocheu, Raja clavata                                                  |        |
| XCIII. Markrele, Scomber scombrus                                           | 73     |
| XCIV, Aal, Muraena                                                          | 74     |
| XCV. Lachs, Salmo                                                           | 74     |
| XCVI. Karpfen, Cyprinus                                                     |        |
| XCVII. Heeht, Esox lucius                                                   | 75     |
| XCVIII. Flussbarsch, Perca fluviatilis                                      | 76     |
| XCIX. Zusammenstellung der Mittelwerthe für das Fleisch der Fische          | 76     |
| C. Vergleich des Fleisches der Säugethiere mit dem der Vögel und Fische     |        |
| CI. Speck des Schweins                                                      | 77     |
| CII. Knochenmark                                                            | 78     |
| CIII. Knochen der Säugethiere                                               | 78     |
| CIV. Lebor der Säugethiere                                                  |        |
| CV. Leher der Vögel                                                         | 79     |
| CVI. Leher der europäischen Landschildkröte, Testudo graeca                 | 80     |
| CVII. Leber der Fische                                                      | 80     |
| CVIII, Vergleich der Leher der Säugethiere mit der von Vögeln und Fischen   | 81     |
| CIX. Kalhshröschen, Glandula thymus                                         |        |
| CX. Hirn der Säugethiere                                                    | 81     |
| CXI. Käse                                                                   | 82, 83 |
| CXII. Dotter des Hühnereies                                                 |        |
| CXIII. Das Weisse des Hühnereies                                            | 85     |
| CXIV. Vergleich zwischen Dotter und Eiweiss des Hühnereies                  | 85     |
| CXV. Hühnerei im Ganzen (ohne Schale)                                       | 86     |
| CXVI. Eier der Fische                                                       |        |
| CXVII. Vergleich des Hühnereies mit den Eiern von Fischen                   | 87     |
| CXVIII. Esshare Vogelnester                                                 | 88     |

| Tabelle                                                                       | Seite    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| CXIX. Fischleim                                                               | 88       |
| CXX, Zusammenstellung der Mittelwerthe für die wichtigsten thierischen        |          |
| Nahrungsmittel                                                                | 88       |
| CXXI. Uebersicht der thierischen Nahrungsmittel nach dem anfsteigenden        |          |
| Gehalt an Eiweiss                                                             | 89       |
| CXXII. Uehersicht der thierischen Nahrungsmittel nach dem aufsteigenden Ge-   |          |
| halt an eiweissartigen Stoffen im Ganzen                                      | 89       |
| CXXIII. Uehersicht der thierisehen Nahrungsmittel nach dem aufsteigenden Ge-  |          |
| halt an Leimhildnern                                                          | 90       |
| CXXIV. Uebersicht der thierischen Nahrungsmittel nach dem aufsteigenden Ge-   |          |
| halt an Fett                                                                  | 91       |
| CXXV. Uehersicht der thierischen Nahrungsmittel nach dem anfsteigenden Ge-    |          |
| halt an Extractivstoffen                                                      | 92       |
| CXXVI. Uebersicht der thierischen Nahrungsmittel nach dem aufsteigenden Ge-   |          |
| halt an Kreatin                                                               | 92       |
| CXXVII. Uehersicht der thierischen Nahrungsmittel nach dem aufsteigenden Ge-  |          |
| halt an anerganischen Bestandtheilen                                          | 93       |
| CXXVIII. Uehersieht der thierischen Nahrungsmittel nach dem aufsteigenden Ge- |          |
| halt an Chlerkalium                                                           | 94       |
| CXXIX, Uehersicht der thierischen Nahrungsmittel nach dem aussteigenden Ge-   |          |
| halt an Chlornatrium                                                          | 94       |
| CXXX. Uehersicht der thiorisehen Nahrungsmittel nach dem aufsteigenden Ge-    |          |
| halt an Chleralkalimetallen im Ganzen                                         | 95       |
| CXXXI. Uehersicht der thierisehen Nahrungsmittel nach dem außteigenden Ge-    |          |
| halt an Kali                                                                  | 96       |
| CXXXII. Uehersicht der thierischen Nahrungsmittel nach dem aufsteigenden Ge-  |          |
| halt an Natron                                                                | 96       |
| CXXXIII. Uehersicht der thierischen Nahrungsmittel nach dem aufsteigenden Ge- |          |
| halt an Kalk                                                                  | 97       |
| CXXXIV, Uehersicht der thierischen Nahrungsmittel nach dem aufsteigenden Ge-  |          |
| halt an Bittererde                                                            | 97       |
| CXXXV. Uebersieht der thierischen Nahrungsmittel nach dem anfstelgenden Ge-   |          |
| halt an Eisenoxyd                                                             | 98       |
| CXXXVI, Uehersieht der thierisehen Nahrungsmittel nach dem aufsteigenden Ge-  |          |
| halt an Phosphersäure                                                         | 98       |
| CXXXVII. Uehersieht der thierischen Nahrungsmittel nach dem aufsteigenden Ge- |          |
| halt an Wasser                                                                | 99       |
|                                                                               | 100. 101 |
|                                                                               | 102, 103 |
|                                                                               | 104. 105 |
| CXL1. Vergleich des Weizens und des Weizenmehls mit der Weizenkleie           |          |
|                                                                               | 106, 107 |
|                                                                               | 108. 109 |
|                                                                               | 110. 111 |
|                                                                               | 110. 111 |
|                                                                               | 112. 113 |
|                                                                               | 114      |
| CXLVIII. Zusammenstellung der Mittelwerthe für die Getreidesamen              | 114      |
|                                                                               | 115      |
| CXL1X. Weizenbrod                                                             |          |
| Cl. Roggenhrod                                                                | 110      |

| Tabrile                                                       |     |         | Seite      |
|---------------------------------------------------------------|-----|---------|------------|
| CLI. Buebweizen                                               |     |         | . 117      |
| CLII. Samen von Chenopodium Quines, dem kleinen Reis          |     |         | . 117      |
| CLII. Erbsen CLIV. Schminkbohnen, Physicolus vnlgaris         |     |         | . 118. 119 |
| CLIV. Schminkbohnen, Physicolus valgaris                      |     |         | . 120. 121 |
| CLV. Ackerbohnen (Saubohnen), Vicia Faba                      |     |         | . 122      |
| CLVI. Linsen                                                  |     |         | . 123      |
| CLVII. Zusammenstellung der Mittelwerthe für die Hülsenfrü    |     |         | . 124      |
| CLVIII. Kastanien                                             |     |         | . 125      |
| CLIX. Bittere Eicheln                                         |     |         | . 126      |
| CLX. Mandeln                                                  |     |         | . 127      |
| CLXI. Frucht des Canarienhaumes, Canarium commune .           |     |         | . 127      |
| CLXII. Fleisch der Kokosnüsse                                 |     |         | . 128      |
| CLAIII. Sait der reiten Nuss von Cocos nucifera               |     |         | . 128      |
| CLXIV. Hanfsamen, Cannabis sativa                             |     |         | . 129      |
| CLXV. Samen des weissen Mohns, Papaver album                  |     |         | . 129      |
| CLXVI. Nüsse                                                  |     |         | . 129      |
|                                                               |     |         | . 130      |
| CLXVIIL Aprikosen                                             |     |         | . 130      |
| CLXIX. Pflaumen, Prunus insititia                             |     |         | . 131      |
| CLXX. Zwetschen, Prunus domestica                             |     |         | . 132      |
| CLXXI. Gedörrte Pflanmen und Zwetsehen                        |     |         | . 132      |
|                                                               |     |         | . 133      |
| CLXXIII. Datteln                                              |     |         | . 134      |
| CLXXIV. Oliven                                                |     |         | 134        |
| CLXXV. Birnen                                                 |     |         | . 135      |
|                                                               |     | : :     | . 136      |
| CLXXVII. Tranben                                              |     |         | . 137      |
| CLXXVIII. Stachelbeeren                                       |     | : :     | . 138      |
| CLXXIX. Johannisheeren                                        |     | : :     | 139        |
| CLXXX. Heidelbeeren                                           |     |         | . 139      |
| CLXXXI. Himbeeren                                             |     |         | . 140      |
| CLXXXII. Brombeeren                                           |     |         | . 140      |
| CLXXXIII. Erdbeeren                                           |     |         | . 140      |
| CLXXXIII. Erdbeeren                                           |     |         | . 142      |
| CLXXXV. Ananas, ganze Frucht                                  |     |         | . 142      |
|                                                               | Ċ   |         | . 143      |
| CLXXXVII. Sebwarze Maulbeeren                                 |     |         | . 143      |
| CLXXXVIII. Hagebatten                                         | 1   |         | . 143      |
| CLXXXIX Mehl der Bananchfrüchte von Musa sapientum            |     | : :     | . 134      |
| CXC. Kürbisse                                                 |     |         |            |
| CXCI. Gurken                                                  |     |         |            |
| CXCII. Tamarinden                                             | •   |         | 146        |
| CXCIII. Zusammenstellung der Mittelwertbe für die wichtigsten |     |         | - 147      |
| CXCIV, Kartoffeln                                             | Obi | tsortcu | 148, 149   |
| CXCV. Wurzelknollen von Apios tuberosa                        |     |         |            |
| CXCVI. Bataten, Wurzeln von Convolvulus                       |     |         | . 152      |
| CXCVII. Sataten, Wurzeln von Convolvulus                      |     |         | . 152      |
| ONOVILL Manuals was Manuals and discover                      | •   |         | . 153      |
| CXCVIII. Wurzeln von Maranta srundinaces                      |     |         | . 153      |
| CXCIX. Wurzeln von Jatrepha                                   |     |         | . 154      |
| CC. Wurzel des Kalherkropfs, Chaeropbylum balbosum .          |     |         | . 155      |

| Tabelle  | Warrellander de catalogo                                                                                             | Seite   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| CCH      | Wurzelknollen des essbareu Cyperngrases, Cyperus esculentus .                                                        | 155     |
| CCIII    | Wurzeln von Psorsica esculenta                                                                                       | 155     |
| COIL     |                                                                                                                      | 155     |
| CCIV.    | Gelbe Kuhen, Dancus carota                                                                                           | 156     |
| CCV.     | Wurzeln der knelligen Sennenhlume, Jernsalem-Artischecke, Helian-                                                    |         |
|          | thus tuberosus                                                                                                       | 157     |
| CCVI.    | Pastinsken, Pastinaca sativa                                                                                         | 158     |
| CCVII.   | Sellerie                                                                                                             | 158     |
| CCAIII"  | Weisse Rüben, Brassica Rapa                                                                                          | 159     |
| CCIX.    | Steckrüben, Brassica Napus                                                                                           | 159     |
| CCX.     | Runkelrüben, Beta vulgaris                                                                                           | 60. 161 |
| CCXI.    | . Kohlrahi, Sehwedische Rüben, Brassica oleracea                                                                     | 162     |
| CCXII.   | Radischen, Raphanus radicula                                                                                         | 162     |
| CCXIII.  | Laucharten, Allinm                                                                                                   | 163     |
| CCX1V.   | Spargeln                                                                                                             | 163     |
| CCXV.    | Weisskrant, Brassica oleracea capitata                                                                               | 164     |
|          | Blumeukohl, Brassica eleracea hotrytis                                                                               | 164     |
| CCXVII.  | Rosenkehl, Brassica eleracea bullata gemmifcra                                                                       | 165     |
| CCXVIII. | Frischer Saft von Brassica eleracea viridis                                                                          | 165     |
| CCXIX.   | Meerkohl, Crambe maritima                                                                                            | 165     |
| CCXX.    | Ceehlearia anglica                                                                                                   | 166     |
| CCXXI.   | Spinat, Spinacea oleracea                                                                                            | 166     |
| CCXXII.  | Salat, Lactuca sativa                                                                                                | 167     |
| CCXXIII. | Endivie, Cicherium Endivia                                                                                           | 167     |
| CCXXIV.  | Gemeine Artischecke, Cynara seolymus                                                                                 | 168     |
|          | Manna, ausgeschwitzter Saft von Eucalyptus-Arten                                                                     | 168     |
| CCXXVI.  | Wurzel von Polypodium vulgare                                                                                        | 168     |
|          | Islandisches Meos, Cetraria islandica                                                                                | 169     |
|          | Parmelia-Arten                                                                                                       | 169     |
| CCXXIX.  | Gracilaria lichenoides                                                                                               | 170     |
| CCXXX.   | Mützenfaltenschwamm, Helvella Mitra                                                                                  | 170     |
| CCXXXI   | Verschiedene Pilze                                                                                                   | 170     |
| CCXXXII  | Zusammenstellung der Mittelwerthe für die wichtigsten pflanzlichen                                                   | 1.0     |
|          | Nahrungsmittel                                                                                                       | 171     |
| CXXXIII  | Uehersicht der pflanzlichen Nahrungsmittel nuch dem aufsteigenden                                                    | •••     |
|          | Gehalt an eiweissartigen Stoffen                                                                                     | 172     |
| cexxxiv  | . Uehersicht der pflanzlichen Nahrungsmittel nach dem aufsteigenden                                                  | 11.0    |
|          | Gebalt an Stärkmehl                                                                                                  | 173     |
| CCXXXX   | . Uehersicht der pflanzlichen Kahrungsmittel nach dem aufsteigenden                                                  | 110     |
| COMMA    | Destringehalt                                                                                                        | 174     |
| cerry    | . Uebersicht der pflanzliehen Nahrungsmittel nach dem anfsteigenden                                                  | 114     |
| CCAAAIL  | Zuckergehalt                                                                                                         | 175     |
| OVVVVII  | Uebersicht der pflanzlichen Nahrungsmittel nach dem anfsteigenden                                                    | 113     |
| CAAATII  |                                                                                                                      | 400     |
| vvvviii  | Gehalt an Stärkmehl, Deatrin, Zucker nud Inulin  . Uebersicht der pflauzlichen Nahrungsmittel nach dem aufsteigenden | 176     |
| AAAVIII  |                                                                                                                      |         |
| COVVVIV  | Gchalt an Zellstoff                                                                                                  | 177     |
| CAAAIA.  | . Uehersicht der pflanzlichen Nahrungsmittel nach dem anssteigenden                                                  | 48.     |
| 0071     | Fettgehalt                                                                                                           | 178     |
| CCXL.    | Uehersieht der pflanzlichen Kahrungsmittel nach dem aufsteigenden                                                    |         |
|          | Gehalt an löslichen Pektinstoffen                                                                                    | 179     |

| Tabelle                                                                     | Seite      |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| CCXLI. Uehersicht der pflanzlichen Nahrungsmittel nach dem aufsteigenden    |            |
| Gehalt an Pektese                                                           | 179        |
| CCXLII. Uebersicht der pflanzlichen Nahrungsmittel nach dem aufsteigenden   |            |
| Gehalt an freier Shure                                                      | 180        |
| CCXLIII. Uehersicht der pflanzlichen Nahrungsmittel nach dem anfsteigenden  |            |
| Gehalt an anerganischeu Bestandtheilen                                      | 181        |
| CCXLIV. Uehersicht der pflanzlichen Nahrungsmittel nach dem aufsteigenden   |            |
| Kaligehalt                                                                  | 182        |
| CCXLV. Uehersicht der pflanzlichen Nahrungsmittel nach dem aufsteigenden    |            |
| Natrengebalt                                                                | 183        |
| CCXLVI. Uehersicht der pflanzlichen Nahrungsmittel nach dem aufsteigenden   |            |
| Kalkgehalt ,                                                                | 184        |
| CCXLVII. Uchersicht der pflanzlichen Nahrungsmittel nach dem aufsteigenden  |            |
| Bittererdegehalt                                                            | 185        |
| CCXLVIII. Uehersicht der pflanzlichen Nahrungsmittel nach dem aufsteigenden |            |
| Gehalt an Eisenexyd                                                         | 186        |
| CCXLIX. Uehersicht der pflanzlichen Nahrungsmittel nach dem aufsteigenden   |            |
| Gehalt an Phesphorsäure                                                     | 187        |
| CCL. Uchersicht der pflanzlichen Nahrungsmittel nach dem aufsteigenden      |            |
| Ertrag an Schwefelsänre                                                     | 188        |
| CCLl. Uehersicht der pflanzlichen Nahrungsmittel nach dem aufsteigenden     |            |
| Chlorgehalt                                                                 | 189        |
| CCLII. Uehersicht der pflanzlichen Nahrungsmittel nach dem aufsteigenden    |            |
| Wassergehalt                                                                | 190        |
| CCLIII. Würsen. Kechsalz                                                    | 191        |
| CCLIV. Znekerrehr                                                           | 191        |
| CCLV. Runkelrühenzucker                                                     | 192        |
| CCLVI. Rohrzucker                                                           | 192<br>193 |
| CCLVII. Butter                                                              |            |
| CCLVIII. Senf                                                               | 193        |
| CCLIX. Anis-Samen, Pimpinella Anisum                                        | 194        |
| CCLX, Kümmel-Samen, Carum Carvi                                             | 195        |
| CCLXI, Safran                                                               | 195        |
| CCLXII. Spanischer Pfeffer ven Capsicum-Arten                               | 193        |
| CCLXIII. Nelkenpfeffer, Piment, Jamaika-Pfeffer                             | 196        |
| CCLXIV. Gewärznelken                                                        | 196        |
| CCLXV. Muskatnuss                                                           | 197        |
| CCLXVI. Vanille                                                             | 198        |
| CCLXVII. Zimmt                                                              | 198        |
| CCLXVIII. Weisser Zimmt                                                     | 199        |
| CCLXIX. Ingwer                                                              | 199        |
|                                                                             | 200        |
| CCLXXI. Galgant                                                             | 200        |
| CCLXXII. Uebersicht der Gewürze nach dem anfsteigenden Gehalt an flüsh-     | 200        |
| tigem Oel                                                                   | 200        |
| CCLXXIII. Getränke. Quellwasser                                             | 202, 203   |
|                                                                             | 202, 203   |
| CCLXXV. Luit des Regenwassers                                               | 204        |
| CCLXXVI. Schneewasser                                                       | 204        |
| CCLXXVII, Brunnenwasser                                                     | 200        |

#### XXIII

| Tabelle    | Flusswasser                             |       |       |           |     |      |      |       |       |      | Self  |
|------------|-----------------------------------------|-------|-------|-----------|-----|------|------|-------|-------|------|-------|
| CCLYXAIII  | riusswasser                             | •     |       |           |     |      |      |       |       | . 20 | 5. 20 |
|            |                                         |       |       |           |     |      |      |       |       |      |       |
| CCLXXX.    | Seewasser                               |       |       |           |     |      |      | •     |       |      | 20    |
| CCLXXXI.   | Colostrum der Kuh                       |       |       |           |     |      |      |       |       |      | 20    |
| CCLXXXII.  | Knhmileh                                |       | ٠     |           |     |      |      |       |       | . 21 | 0. 21 |
| CCLXXXIII. | Kuhmilch verschiedener Rasser           | D     |       |           |     |      |      |       |       | . 21 | 2. 21 |
| CCLXXXIV.  | Colostrum der Ziege                     |       |       |           |     |      |      |       |       |      | 21    |
| CCLXXXV.   | Ziegenmilch                             |       |       |           |     |      |      |       |       |      | 21    |
| CCLXXXVI.  | Schaafsmilch                            |       |       |           |     |      |      |       |       |      | 21    |
| CCLXXXVII. | Milch einer Büffelkuh                   |       | ٠     |           |     |      |      |       |       |      | 21    |
|            | Colostrum der Eselin                    |       |       |           |     |      |      |       |       |      | 21    |
| CCLXXXIX.  | Milch der Eselin                        |       |       |           |     |      |      |       |       |      | 21    |
| CCXC.      | Statenmilch                             |       |       |           |     |      |      |       |       |      | 21    |
| CCX CI.    | Vergleich der Milch und des             | Cole  | ostru | ıms       | der | Frau | mit  | dene  | n vo  | 'n   |       |
|            | Thieren                                 |       |       |           |     |      |      |       |       |      | 21    |
| CCXCII.    | Mittlere Zusammensctzung des            | Col   | lostr | uins      | und | dor  | Mile | b     |       |      | 21    |
| CCX CIII.  | Buttermileh                             |       |       |           |     |      |      |       |       |      | 21    |
|            | Milchsaft des Kuhhaums, Gala            |       |       |           |     |      |      |       |       |      | 21    |
| CCX CV.    | Asche der Fleischhrühe .                |       |       |           |     |      |      |       |       |      | 21    |
| CCXCVI.    | Kaffeehohnen                            |       |       |           |     |      |      |       |       |      | 21    |
| CCXCVII.   | Leicht geröstete Kaffeehohnen           |       |       |           |     |      |      |       |       |      | 22    |
| CCXCVIII.  | Asche des Ahsudes von Javak             | affe  | e     |           |     |      |      |       |       |      | 22    |
|            | Asche des Anfgusses von Soud            |       |       |           |     |      |      |       |       |      | 22    |
| CCC.       | Thee                                    |       | ٠.    |           |     |      |      |       |       | . 22 | 2. 22 |
| CCCI.      | Uebersicht der theinhaltigen P          | flanz | tent  | heile     | nac | h de | m au | fatei | zende | n    |       |
|            | Theingehalt                             |       |       |           |     |      |      |       |       |      | 22    |
|            | Kakaohohnen                             |       |       |           |     |      |      |       |       |      | 22    |
|            | Wand der Marksellen von bla             |       |       |           |     |      |      |       |       |      | 22    |
| CCCIV.     | Saft von blauen Trauhen .               |       |       |           |     |      |      |       |       |      | 22    |
| CCCV.      | Zuckergehalt im Trauhensaft             |       |       |           |     |      |      |       |       |      | 25    |
| CCCVI.     | Most von Riesslingtrauhen<br>Most       |       |       |           |     |      |      |       |       |      | 2     |
| CCCVII.    | Most                                    |       |       |           |     |      |      |       |       |      | 25    |
| CCCVIII.   | Rheingauer Weine                        |       |       |           |     |      |      |       |       |      | 2     |
| CCCIX.     | Rheinhessische Weine                    |       |       |           |     |      |      |       |       |      | 25    |
| CCCX       | Rheinhaierische Weine                   |       |       |           |     |      |      |       |       |      | 2     |
| CCCXI      | Uehersicht der Rheinweine               |       |       |           |     |      |      |       |       |      | 23    |
| CCCXII     | Uchersicht der Rheinweine<br>Moselweine |       |       |           |     |      |      |       |       |      | 23    |
| CCCXIII    | Frankenweine                            |       | ٠.    |           |     |      | . :  |       |       |      | 23    |
| CCCNIV     | Bergsträssler Weine                     |       |       |           |     |      |      | ٠.    |       |      | 23    |
| CCCXV      | Würtemberger Weine                      |       |       |           |     |      |      |       |       |      | 23    |
|            | Vermischte deutsche Weine               |       |       |           |     |      |      |       |       |      | 2     |
|            | Elsässer Weine                          |       |       |           |     |      |      |       |       |      | 2     |
| CCCXVIII   | . Weisse Burgunder                      |       | ٠.    | ٠.        |     |      |      |       |       |      | 2     |
| CCCVIV     | . Rothe Burgunder                       | ٠     | •     |           |     | Ċ    |      |       | ·     |      | 2     |
| CCCAIA     | . Weisse Bordeanx-Weine .               | •     | •     | -         |     |      |      | - 1   |       |      | 2     |
| COONT      | Data Bordeny Weine                      |       |       |           |     |      |      | Ċ     |       |      | 2     |
| CCCXXI     | . Rothe Bordcanx-Weine                  |       | •     | •         |     |      | : :  |       | :     |      | 2     |
| CCCXXII    | . Weisse Weine des südlichen l          | Fenn  | broi  | chu       |     |      |      |       |       |      | 2     |
| COCXXIII   | Rothe Rhone Weine                       |       | n. CI | · · · · · |     |      |      |       | :     |      | 2     |
|            | Rothe Ronesillon-Weine                  |       |       |           |     |      |      |       |       |      | 2     |
|            |                                         |       |       |           |     |      |      |       |       |      |       |

#### XXIV

| Tabrile    |               |          |       |      |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |    | Belle |
|------------|---------------|----------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|----|-------|
| CCCXXVI.   | Weine aus     | ien östl | iche  | n F  | yre   | näez |      |      |      |      |     |      |      |      |    | 240   |
| CCCXXVII   | Jura Weine    |          |       |      |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |    | 241   |
| CCCXXVIII. | Loire-Weine   |          |       |      |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |    | 241   |
| CCCXXIX.   | Champagner    |          |       |      |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |    | 211   |
| CCCXXX.    | Ungar-Wein    | е.       |       |      |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |    | 249   |
| CCCXXXI    | Portugiesise! | he Wei   | ne    |      |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |    | 243   |
| CCCXXXII,  | Madeira und   | Tener    | iffe  |      |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |    | 241   |
| CCCXXXIII. | Sekte dea si  | dlichen  | Fra   | ank  | reiel | 28   |      |      |      |      |     |      |      |      |    | 243   |
| CCCXXXIV.  | Spanische S   | ckte     |       |      |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |    | 24    |
| CCCXXXV.   | Italienische  | Sekte    |       |      |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |    | 24    |
| CCCXXXVI.  | Asiatische S  | lekte    |       |      |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |    | 24    |
| CCCXXXVII. | Sekte vom 1   | Kap dei  | gu    | ten  | Ho    | finu | ng   |      |      |      |     |      |      |      |    | 24    |
| CCCXXXVIII | Anorganisch   | e Besta  | ndth  | eile | eir   | es i | Elsk | sser | We   | ins  |     |      |      |      |    | 24    |
| CCCXXXIX.  | Uebersicht    | der w    | chti  | gste | n 1   | Veir | sort | ten  | nacl | h d  | em  | aufe | teis | gend | en |       |
|            | mittler       | en Alk   | hol;  | geh  | nlt   |      |      |      |      |      |     |      |      |      |    | 24    |
| CCCXL.     | Obstwein      |          |       |      |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |    | 24    |
| CCCXLI.    | Englische u   | nd Seh   | ottis | che  | Bie   | re   |      |      |      |      |     |      |      |      |    | 24    |
|            | Baierische I  |          |       |      |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |    | 24    |
| CCCXLIII.  | Thüringer I   | Biere    |       |      |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |    | 24    |
| CCCXLIV.   | Biere aus B   | raunsch  | wei   | gп   | nd a  | ngr  | cnge | ende | n G  | eger | der |      |      |      |    | 25    |
| CCCXLV.    | Berliner Bie  | re .     |       |      |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |    | 25    |
| CCCXLVL    | Prager Bier   | е.       |       |      |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |    | 25    |
| CCCXLVII.  | Hessisehe B   | iere     |       |      |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |    | 25    |
| CCCXLVIII. | Nassauer Bi   | ere      |       |      |       |      |      |      |      |      |     |      |      | :    |    | 25    |
| CCCXLIX.   | Französische  | Biere    |       |      |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |    | 25    |
| CCCL.      | Belgische B   | cre      |       |      |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |    | 25    |
| CCCLL      | Niederländis  | ehe Bi   | ero   |      |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |    | 25    |
|            | Asche von     |          |       |      |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |    | 25    |
| CCCL111.   | Asche engli   | scher I  | liere |      |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      | Ċ  | 25    |
|            | Uebersicht    |          |       |      |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |    |       |
|            |               | den Al   |       |      |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |    | 25    |
| CCCLV      | Gebrannte     |          |       |      |       |      |      |      |      |      |     |      |      |      |    | 25    |

### Einleitung.

Die Nahrung und der Sauerstoff, den wir einathmen, sind die einzigen unmittelbaren Kraftquellen unseres Körpers. Denn alle Bewegung, welche von ausseu, durch Stoss, durch Wärme und Electricität, in uns erzeugt wird, lässt sich nur an den Banstoffen hervorrufen, welche die Nahrung und der

eingeathmete Sauerstoff unsern Werkzeugen einverleihten.

"Im engeren Sinne kann man die Nahrung als das rohe Baumittel bezeichnen, welchem der Sauerstoff als Baumeister die rechte Vorbereitung giebt, um es für die Zusammensetzung uuseres Leibes verwendbar zu maehen. Die Nahrung wird in unseren Verdauungswerkzeugen zerkleinert, aufgelöst und vielfach umgewandelt, und das Ergechniss aller dieser Umwandlungen ist die rothe mitterliche Flüssigkeit, in welcher der gestaltenselwangere Entwicklungsdrang uoch unbestimmt des Anstosses harrt, der die Bestandtheile unserer Werkzeuge in eigenthümlicher Weise festlegt und verwebt. Dieser Anstoss wird aber in entseheidender Weise vom eingeathmeten Sauerstoff gegeben.

Je nachdem sich mit den wiehtigsten Stoffen, die das Blut ans der Nahnug schiöfne, viel oder wenig Sauerstof verband, entstehen hier Kuoehen, dort Muskeln, Knorpel oder Haare. Häute oder Nerven. Je nachdem der Sauerstoff eine sehr gemä-sigte, oder eine tiefer greifende Verbrennung in den eitweissarligen Stoffen des Blutes einlichtete, gestalten sich die Baustoffe zu Zellen, Fasern und Röhren, oder bilden den formlosen, häufig gefältelten, bäweilen blättigen Zwischenstoff, welcher die Zellen und deren Abkömmlinge

cbenso oft trägt als treunt.

Aber der Sauerstoff ist nicht minder rastlos im Zerstören als im Bauen. Es ist in seiner Natur begründet, wie Saturn, die eigene Kinder zu verzehren. Die Zellen und Fasern, in welche er das Blut verwandelte, haben nach wie vor eine so grosse Neigung, sich mit ihm zu vereinigen, dass sie allmälig wieder in einfachere Verbindungen zerfallen, deren Reiho sich abschliesst mit Stoffen, die keinen Anspruch mehr haben auf den Namen organischer Körper.

Der Mensehenleib verzehrt, wie die Thiere, im eigentlichen Wortverstande die organische Natur. Er verzehrt sie, inden er sich aufbaut, wobei ihm das anorganische Reich die wiehtigste Hillife gewährt, auch wenn man absielt von der Holle, welehe das Wasser bei der Ernährung spielt. Kalk und Kai, Natron, Bittererde, Eisen, Chor, und Phosphorsüure tragen ebenso wesentlich dazu bei, die Eigenthümliehkeiten der Gewebe zu erzeugen, wie Eiweis und Horn, Leimbildner und Fette. Der Menschenleib verzehrt die organische Natur, indem er sich aufreibt, und giebt bei der Gelegenheit der Muttererde zurück, was das keimende Leben und das Wachsthum der Pflanzen ihr raubten.

Entwicklung und Rückbildung sind nicht die Folgen zweier Vorgänge, die in ihrem Wesen einander entgegeugsestzt wären. Beide sind Stufen Einer Bewegung, die der Sauerstoff in den organischen Bestandtheilen unseres Körpers hervorruft, bis sieh diese mit ihm gesättigt haben in den einfachen Stoffen, welche das Pflanzenbehen aufs Neue erhöhter und verwickelter Bewegung fähig nacht. Was der Sauerstoff entwickeln half, muss er auch rickbildend verzehren, weil das Gesetz seiner Verwandschaft sich erst erfüllt hat, wenn Eiweiss und Fett, über den Gigtel der Gewebe hinaus, sich in Kohlenssure, Wasser, Anmoniak und Stickstoff zurückverwandelt haben.

Jener Chemismus setat sieh in Wärme um, die Wärme in meehanische Kradiese in Electricität, in die Vorgänge, welche Empfindung und Bewegung bedingen. Durch den Anfbau und die Zerstörung, welche der Sauerstoff einheitet, entfaltet sieh die Thätigkeit, die wir als Krafäusserungen des Menschenleibes im Kreislauf des Bluts nicht weniger, als in dem mit dem Kreislauf des Bluts zugleich vollendeten Gedankenleben, bewundern.

Aus der Nahrung entsteht nieht bloss das Blut als Muttersaft der Gewebe, dem der Sauerstoff den befruchtenden Hauch der Gestaltung ertheilen muss, sondern durch Vermittlung des Bluts anch die Reihe von Säften, welche die Nahrung auflösen und zerkleinern, um sie zum Uebergang in das Blut, wie zur Blutbildung, zu befahigen. Aus dem Blute bilden sich Eier, Milch und Samen so gut wie die Nertven, deren besondere Empfindungszustände den Anstoss geben zur Vermischung von Ei und Samen und damit zur Verrielfältigung der Verstandesmacht, die sieh in den Schranken der Natur mit soleher Kraft des Wohlbehagens entwickelt, dass sie sieh der Natur entgegenzusetzen und hirr Nothwendigkeit zu beherrschen wähnt.

So ist das Blut das erste Erzeuguiss der Nahrang, das den flässigen Menschenleib darstellt als den Keim unserer Werkzeuge. Mit Hilfe der Luft bringt es diese Werkzeuge herror und auch die Säfte, durch welche ihm aus der Nahrang ersetzt wird, was es für die Gewebelöldnung abgab. Es idte Heerstrasse für den Sanerstoff, der in den Geweben alle Kraftüsserung erweckt und als eine der Grundbedingungen dieser Kraftüsserung das allmälige Zerfallen, durch welches wir immerwührend an der Ernübrung der Pflanzen uns betheiligen. Es ist der Muttersatt, aus dem die Zeugungsstoffe hervorgehen, deren Entwicklung die Tragweite der menschlichen Denkkraft in den fernsten Geselhechten bestimmt und beherrselt.

Also ist es eine der Haupfragen, welche die Menschheit immerdar an den Arzt wird riehten müssen, wie man zu gutem, gesundem, entwicklungsfahigem Blut gelangt. Und man mag die Frage spalten, wie man will, alle die sichmit ihr beschäftigen, schen sich durch die Erfahrung genörligt, ausdrücklich und rücksichbolso, doer verschämt und furchsam zu bekennen, dass unser Denken, unsere Lichen, unsere Kinder und unsre Maeltt abhängen von unserem Blute und unsere Blut von der Nahrung.

#### Erster Abschnitt.

### Die Nahrungsstoffe.

#### Erstes Hauptstück.

#### Begriffsbestimmung und Eintheilung.

Alles was dem Blute die Stoffe zu ersetzen vermag, welche es durch Gewebebildung. Absonderung und Ausseheidung verlor, heisst Nahrung. Aber nicht alles, was wir mit Speisen und Getränken unserem Magen zuführen, ist zur Blutbildung verwendbar. Sowolil im Fleische, wie im Brode, sind Stoffe enthalten, welche unsere Verdauungssäfte weder durch Auflösung und Zerkleinerung, noch durch tiefer eingreifende ehemische Verwandlung zu bewältigen vermögen. Solche Stoffe, für welche die elastischen Fasern des Fleisches und der grössere Theil der Kieselerde des Brodes als Beispiele gelten können, tragen zur Erneuerung des Blutes nichts bei. Und wenn andere durch Auflösung ins Blut gelangen können, wie das Kreatin des Fleisches oder die Äpfelsäure der Kartoffeln, so sind sie doch nicht als Nahrungsstoffe zu bezeichnen, wenn sie, wie Kreatin und Apfelsäure, als Kreatin, Kohlensäure und Wasser mit Harn und Athem aus unserem Körper entweichen, ohne jemals Theil genommen zu haben an dem Aufbau unserer Gewebe. Das Kreatin gelangt auch aus unseren eigenen Muskeln in das Blut, und ebenso Harnstoff, Ameisensäure und manche andere Körper. Allein diese Stoffe sind Erzeugnisse des Zerfalls unserer Formbestandtheile, und sie können im Menschenleib nicht zur Entwicklungsstuse von Eiweiss oder Fett zurücksteigen. Es sind unwesentliche Bestandtheile des Bluts, für welche die Blutbahn nur der Weg ist, auf dem sie den ausscheidenden Drüsen, den Lungen und Nieren, zuwandern.

Nahrungsstoffe sind nur diejenigen Bestandtheile unserer Nahrungsmittel, welche den wesentlichen Blutbestandtheilen entweder gleich, oder ähnlich genug sind, um sich durch die Verdauung in dieselben umzuwandeln. Wesentliche Bestandtheile des Bluts sind aber alle die Stoffe, welche nicht von der Rückbüldung der Gewebe herrühren.

Die Nahrungsmittol enthalten also die Nahrungstoffe, aber sie sind nicht blots aus Nahrungstoffen zusammengestetz. Sie sind vielmehr wechselnde Gemenge von Nahrungsstoffen und unverdaulichen, der Umwandlung in Blut unfühligen K\u00fcrpern, die auf dem k\u00fcrzesten Wege, durch den Darmkanal, oder auf mancherlei Umwegen aus unserm Leibe ausgestossen werden, ohne ihm jemals eingewebt oder einverleibt gewesen zu sein. Die Nahrungsstoffe dagegen sind nicht Gemenge, sondern chemische Verbindungen, in welchen die Grundstoffe nach festen Zahlenverhältnissen mit einander vereinigt sind. Sie lassen sich durch einfache L\u00fcsungsmittel, wie Wasser, Weingeist, Ather, aus den Nahrungsmitteln ausscheiden, sind aber nicht selbst durch solche einfache L\u00fcsungsmittel, wie Wasser, Weingeist, Ather, aus den Nahrungsmitteln ausscheiden, sind aber nicht selbst durch solche einfache L\u00fcsungsmittel uit n\u00e4re nichen Ebstandthelle zu zerlegen.

Aus weniger als zwei Grundstoffen ist kein Nahrungsstoff zusammengesetzt. Die einfachsten Nahrungsstoffe, wie Wasser und Kochsalz, sind Verbindungen zweier Grundstoffe; jenes besteht aus Wasserstoff und Sauerstoff, dieses aus Natrium und Chlor.

Sehr viele Nahrungsstoffe, Fett, Zucker, Sürkmehl, sind aus Kollenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff gemischt; die anorganischen Salze bestehen aus einer Basis und einer Saure, welche beide den Sauerstoff mit einem verschiedeuen Grundstoff verbunden enthalten. Alle diese Nahrungsstoffe werden durch drei Grundstoffe gebildet.

Vier Grundstoffe finden sich in den Seifen, die, ausser dem Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff der fetten Säure, noch das Metall enthalten, welches mit Sauerstoff das Alkali der Seife bildet.

Diejenigen organischen Stoffe endlich, in denen sich Stickstoff und Schwefel zum Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff gesellen, sind aus fünf, andere, die ausserden noch Phosphor enthalten, aus aechs Grundstoffen zusammengesetzt. Zu jenen gehört der Leim, zu diesen das Eiweiss.

Ein Nahrungsmittel, welches so zusammengesetzt ist, dass es allein das Leben zu erhalten vermag, nuss sehr verschiedene Nahrungsstoffe enthalten. In der Natur liefert uus die Milel ein fertiges Beispiel eines vollkommen Nahrungsmittels. Sie enthält Salze, Zucker, Fett und einen Stoff, der dem Eiweiss in hohem Grade älmlich ist, den Hauptbestandtheil des Käses bildet, und deshalb Käsestoff heisst.

Die vier genannten Stoffo gehören ebenso vielen Abtheilungen an, welche in der grossen Mehrzahl der Nahrungsmittel sämmtlich vertreten sind. Ich sage: in der Mehrzahl, und nieht in allen. Denn Fett oder Zuckor, Eines von beiden, kann fehlen, nieht aber beide zugleich. Salze, Fett und Eiweiss, oder auch Salze, Zucker und Eiweiss sind dreierlei Bestandtheile, welche zur Ernährung des Körpers unerlässlich erfordert worden. Es sind Beispielo

für drei Gruppen von Nahrungsstoffen, welche das Wesentliehe aller Speisen und Getränke darstellen.

Es giebt nur Eine natürliche Eintheilung der Nahrungsstoffe. Sie zerfallen in anorganische, organische stickstoffreie und organische stickstoffhaltige.

Zu den anerganischen Nahrungsstoffen gehören das Wasser, die Chlorverbindungen, wie das, Kochsalz, Fluorealeium und die aus anorganischen Säuren und Basen zusammengesetzten Körper, welche der Chemiker, den gewöhnlichen Sprachgebrauch verlassend, mit dem Namen der Salze belegt.

Die stärkmehlartigen Körper und die Fette sind sämmtlich stickstofffreie organische Nahrungsstoffe. Die ersteren können sich in Fette verwandeln. Ich nenne sie deshalb Fettbildner. Und weil die Fettbildner sich durch ihre Eigenschaften, wie durch ihre Zusammensetzung, sehr wesentlich von einander unterscheiden, so sollen die stickstofffreien organischen Nahrungsstoffe in Fettbildner und Fette eingetheilt werden.

Stickstoffhaltig sind unter den organischen Nahrungsstoffen die eiweissartigen Körper, der Farbstoff des Bluts, die Leimbildner und der Leim.

#### Zweites Hauptstück,

Die anorganischen Nahrungsstoffe.

#### Das Wasser.

Unter den anorganischen Nahrungsstoffen verdient das Wasser eine vorzugliche Berücksichtigung. Denn es ist am allgemeinsten verberteit in den Nahrungsmitteln, wie in den verschiedenen Theilen des menschlichen Kürpers, und es leitet überaus wichtige Veränderungen anderer Nahrungsstoffe ein.

Abgesehen davon, dass wir das Wasser mit mehr oder weniger anorganischen und Spuren von organischen Stoffen gesehwängert als Getränk geniessen, findet es sich in den meisten Salzen und in allen zusammengesetzten Nahrungsmitteln. Unter den Nahrungsmitteln, die nicht auf irgend eine Weise einen Theil ihres Wassergehalts verforen haben, giebt es keines, welches nicht mehr als zur Hälfte aus Wasser bestände. Der Dotter des Hühncreies, welcher im frischen Zustande das wasserärmste Nahrungsmittel darstellt, enthält in 1000 Gewiehtsthellen durchschnittlich 624 Theile Wasser. Viel reicher ist sehon das Fleisch verschiedener Thiere, in welchem der Wassergehalt swischen 700 und 800 Tausendsteln schwarkt. Die meisten

trischen Wurzeln halten sich hinsichtlich des Wassergehalts innerhalb derselben Grenzen wie das Fleiseh, während die meisten Obstarten sehon zwisehen 800 und 900 Tausendsteln Wasser führen. Manche Kohlarten und
Rüben enthalten mehr als 900 Tausendstel Wasser. Radisehen und Gurken
sind die wasserreichsten festen Nahrungsmittel, in jenen erreicht der Wassergehalt die Zahl 990, während er in diesen 970 noch etwas übersteigt.

Dagegen giebt es mehre Früchte und Wurzeln, die, bevor sie als Nabrungsmittel in Gebrauch kommen, einen grüsseren oder kleineren Theil ihres Wassers durch unabsiehtliches oder absichtliches Trocknen verloren haben. Daher rührt es, dass die Getreide und Hülsenfrüchte durchschnittlich einen Wasserghalt besitzen, welcher zwischen 90 und 160 Tausendsteln ihres Gewichtes eingeschlossen ist. Und trotz dem Wasser, welches mit dem Mehle vermischt wurde, bleibt der Wassergehalt des Brodes unter der Hälfte von dessen Gewicht.

Weil nun das Blut des Mensehen zu 789 Tausendsteln aus Wasser besteht, so erhellt aus Obigem, dass es ebenso viele Nahrungsmittel giebt, welche weniger, als solehe, die mehr Wasser enthalten, als uuser Blut. Und wenn man bedenkt, dass gerade in Fleiseh und Brod, namentlich aber in letzterem, weiniger Wasser vorkommt als im Blut, so ergibt sich hieraus von selbst die Nothwendigkeit, unser Speisen durch Wasser zu ergänzeit, unser Speisen durch Wasserz zu ergänzeit.

Insofern das Blut dem Wasser seine Beweglichkeit verdankt, insofern das Wasser als wesentlieher Bestandtheil in die Zusammensetzung aller Gewebe und Säfte des Mensehen eingeht, dergestalt, dass mehr als zwei Drittel unseres Körpergewichts aus Wasser bestehen, insofern kann die Wichtigkeit dieses Nahrungsstoffs gewiss nicht hoeh genug angeschlagen werden. Es kommt aber noch hinzu, dass das Wasser bei der Verdauung desienigen Fettbildners. den wir am reiehliehsten zu uns nehmen, eine unerlässliehe Rolle spielt. Das Stärkmehl ist nämlich nur deshalb für unsere Ernährung zu verwerthen, weil es die Fähigkeit besitzt, durch verschiedene hefenartige Stoffe unserer Verdauungssäfte in Zueker verwandelt zu werden. Da nun das Stärkmehl nur durch Wenigergehalt von Wasserstoff und Sauerstoff in dem Verhältniss in welchem diese Grundstoffe mit einander Wasser bilden, vom Zueker verschieden ist, so ist es klar, dass die Zuekerbildung aus Stärkmehl nur durch Aufnahme von Wasser geschehen kann. Aus dem Zueker wird nach allmäliger Umwandlung Fett, und das Fett ist ein nothwendiges Baumittel für die feinsten und wichtigsten Formbestandtheile unseres Körpers. Das Wasser ist also nicht bloss das Fuhrwerk, welches die Bewegung aller anderen Stoffe unseres Körpers vermittelt, unsere einzelnen Werkzeuge sind nicht bloss mechanisch mit Wasser getränkt, das Wasser ist vielmehr auch unmittelbar an dem Aufbau unseres Leibes betheiligt.

#### Die Chlorverbindungen.

Mehr als die Hälfte der feuerbeständigen anorganischen Stoffe unseres Bluts besteht aus Kochsalz, während unsre Nahrungsmittel im Allgemeinen nicht reich daran sind. Dies der einfache Grund, warnm eine dunkle Erfahrung in fast allen Ländern und Zeiten dahin geführt hat, Kochsalz aus Steinlagern oder aus dem Meere zu schöpfen, um unserem Blute eine hinlängliche Zufuhr desselbon zu sichern.

Unsere thierischen Nahrungsmittel sind nämlich mit weitigen Aussahmen urd dann reich an Koebsalz, wenn sie viel Blut enthalten, und die gewöhnliche Art, unsere Hausthiere zu schlachten, bewirkt, dass hauptsichlich blutarmes Pleisch auf unsren Tisch kommt. Sieht man daher ab von den vorsätzlich gesalzenen thierischen Nahrungsmitteln, von Häring, Spock und
Käse, ao bleiben hauptsächlich die Hühnereier übrig, die durch einen verhältnissmässig bedetenteden Gehalt an Kochsalz ausgezeichnet sind. Und
doch enthalten sie noch lange nicht halb so viel wie das menschliche Blut.
Die pflanzlichen Nahrungsmittel sind im Allgemeinen noch ärmer, wie an
Chlor überhaupt, so an Koebsalz insbesondere. Indessen giebt es einige
unter ihnen, die, wie Spinat, Meerkohl und Schnittsalls, eine nicht unerhebliche, einzelne, die, wie das Löffelkraut, eine sehr ansehnliche Menge Kochsalz führen.

Das Kochsalz besteht aus einem Mischungsgewicht Chlor und einem Mischungsgewicht Natrium, Natt. Es Bist sich in weniger als 3 Gewichtstheilen Wasser. Aus reinen Lösungen krystallisirt es bei mittleren Wärmegraden in wasserfreien Würfeln, die sich zu hoblen vierseitigen Pyramiden an einander legen. Aus Lösungen, die Harnstoff oder phosphorsaure Salze enthalten, schiesst es in Octaödern an. Sein specifisches Gewicht übertriff das des Wassers reichlich um das Doppelte. Es wird sowehl durch kohlensaures, wie durch phosphorsaures Kali zerlegt, so dass sich kohlensaures oder phosphorsaures Natron neben Chlorkalium bildet.

Chlorkalium ist auch in vielen Nahrungsmitteln enthalten, in Eiern, Fleisch und pflanzlichen Speisen sogar vielfach veichlicher als Kochsalz. Namentlich sind Kartoffeln und Spargeln viel reicher an Chlorkalium als an Chlornatrium.

Die Zusammensetzung des Chlorkaliums wird durch die Formel KCl ausgedrückt. Es lötz sich in Wasser nicht ganz zo leicht wie Kochsalz, indem es etwas über das Dreifische seines Gewichtes an Wasser zur Auffsiung erfordert. Es krystallisirt wasserfrei in Wirfeln. Sein specifisches Gewicht terreicht nicht das Doppelte von dem des Wasser- Es schmeckt wie Kochsalz.

Selten nur kommen die Chlorüre der Erdmetalle, Calcium und Magnesium, in unseren Nahrungsmitteln vor. Sie finden sich indess beide oder vereinzelt, häufig im Trinkwasser, und Chlormagnesium ist ein regelmässiger Bestandtheil von ehemisch nicht gereinigtem Kochsalz.

Die Formel des Chlorealeiums ist CaCl, die des Chlormagnesiums MgCl. Beide sind sehr leicht in Wasser ißelich und ziehen im wasserfreien Zistande begierig Wasser an. Das Chlormagnesium erfordert, um gelöst zu werden, weniger Wasser als sein eigenes Gewicht. Beide Stoffe sind krystallisationsfähig und enthalten im krystallisiten Zustande 6 Mischungsgewichte Krystallwaser. Das Chlorealeium bilder regelmässige, sechsseitige Säulen,

die gross werden können und oft gestreift sind. Wenn eine Auflösung von Chlormagnesium über dem Feuer eingedampft wird, dann bleibt ein treckner Rückstand, der neben Chlormagnesium Bittererde enthält. Durelt doppelte Zersetzung eines Theils des Chlormaguesiums mit Wasser ist Bittererde entstanden und freie Salzsäure entwichen. Diese Eigenschaft hat das Chloraclieum mit dem Chlormaguesium nicht gemein.

#### Die Alkalisalze.

Phosphorsaure Verbindungen sind die wichtigsten Salze in unserni Körper und in der Nahrung. Phosphorsaures Kali findet sich reichlich in Fleisch, im Eidotter, in Getreide und Hülsenfrüchten, phosphorsaures Natron in Blut und Käse.

Das gewühnliche phosphorsaure Natron, welches die Chemiker neutral neunen, obwohl seine Auflösuug rothes Lackmuspapier bläut, ist nach der Formel 2NaO+IIO+PO<sup>2</sup> zusammengesetzt, und enthält in den schiefen rhombischen Süulen, in welchen es krystallisirt, überdies 24 Mischungsgewichte Krystallwasser. Dem neutralen phosphorsauren Kali gehört die gaz ühnlich gebildete Formel 2KO+IIO+PO<sup>2</sup>, es schiesst aber nur in unregelmässig strahligen Krystallen an, die an der Luft feneltt werden. Beide Salze 15sen sich leicht in Wasser. Um das gewölmliche phosphorsaure Natron in kaltem Wasser zu lösen, ist das vierfache Gewielst von letzterem erforderlich. Es löst sich also immerhin schwerer als Koclasiz.

In der Form von kohlensauren Sakzen treten die Alkalien nur selten in unseren Nahmungsnitten auf. Die Kohlensäure der Asche ist fast immer durch die Verhrennung organischer Stoffe, und namentlich hänfig aus den Salzen organischer Säuren erbetauden. Das nun diese Kohlensäure bei der Bestinnung der Aschenmenger, die ein Nahrungsnittel hiefert, mitgewogen wird, und nachher bei der Berechnung der Mengenverhältnisse der einzelnen aunorganischen Bestandtheile nicht mehr berücksiehtigt zu werden pflegt, weil chen diese Kohleusäure nieht als solehe in den Nahrungsmitteln vorher bestand, so sind die Zahlen, welche in den Tabellen am Schlusse dieses Werks angegeben sind, durchselmittlich etwas zu hoch; und man darf daher kleine Unterschiede hei der Vergleichung nieht betonen. Fertig gebildete kohlensaure Alkalien sind indess im Blut der thierischen Speisen und im Trinkwasser vorhanden.

Blut und Trinkwasser enthalten aber auch freic Kohlensäure. Daraus folg, dass die kohlensauren Alkalien dieser Flüssigkeiten doppett kohlensaure Salze sein müssen, Na $0+2CO^2$  und K $0+2CO^2$ . Jones krystallisirt in rhombischen Tafeln, dieses in geraden rhombischen Säulen, welche beide im Mischungsgewicht Krystallwasser euthalten. Das doppelt kohlensaure Kali löst sieh etwas leichter in Wasser als gewölmliches phosphorsaures Natron, es erfordert nur 3.5 Geweichsteheile Wasser zur Lösung, während doppelt kollomsaures Natron mehr als das neunfache Gewicht Wasser ver

langt. Die Lösungen der doppelt kohlensauren Alkalien sind neutral; gelbes Kurkumapapier wird durch dieselben nielte braun. Wen sie trotzdem vohes Lackmupapier blau färben, so liegt das daran, dass die Schwefelsäure, mit welcher das Lackmuspapier gerüthet wurde, das Alkali des doppelt kohlensauren Salzes sättigt, während die flüchtige Kohlensäure entweielt, wodurch die ursprüngliche, blaue Farbe des Lackmuspapiers wieder zum Vorschein kommt.¹) Dagegon reagiren die einfach kohlensauren Alkalien, die nur reichlich ihr eigenes Gewicht an Wasser zur Auflösung erfordern, stark alkalisch. Das einfach kohlensauren Kali hat die Formel KO+CO<sup>4</sup>+2101 und krystallisirt. Das einfach kohlensauren Vatron, NaO+CO<sup>4</sup>+1011O, schiesst in sehicen rhombischen Säulen an.

In allen Nahrungsmitteln, die in ihrer Asche nur einen unbedeutenden Gehalt an Schwefelsäure nachweisen lassen, ist die vorher bestehende Anwesenheit von sehwefelsauren Alkalien mindestens zweifelhalt. Dagegen sind die Hülsenfrüchte, manche Wurzeln, Kohlarten und andere Gemüse verhältnissnässig reich an Schwefelsäure; Ackrehohen, Blumenkohl, Spinat, gelbe Rüben zeichnen sieh durch einen grossen Gehalt an schwefolsauren Salzen aus. In geringer Menge sind schwefelsaure Alkalien häufig in Trinkwasser zu finden.

Schwefelsaures Kali, KO+SOP, krystallisirt in rhombischen Octaëdern welche durch Abstumpfung ihrer scharfen Kanten gewöhnlich als doppelt sechastitige Pyramiden oder aber als schiefo vierseitige Skulen erscheinen, die kein Krystallwaser enthalten. Die Krystalle des sehwefelsauren Natrons, NaO+SOP+10HO, stellen schiefe rhombische Stütlen dar. Diese sind viel leichter Itslich als jene. Ein Gewichtstheil schwefelsauren Natrons erfordert bei gewöhnlichen W\u00e4rmegraden reichlich das Doppelte, ein Gewichtstheil schwefelsauren Kalis dagegen das zehnfache Gewicht Wasser. Das specifische Gewicht des Schwefelsauren Kalis ist 2,66c.

Da man in fast allen pflanzlichen und in vielen thierischen Nahrungsnitteln Kieselsäure findet, da diese Kieselsäure in unserem Blut und in den Haaren wiederkchrt, so ist es wichtig zu wissen, dass kieselsaures Kali von der Zusammensetzung 3KO+2SiO<sup>3</sup> in Wasser löslich ist.

### Die Erdsalze und das Fluorealeium.

Kalk und Bittererde, an Phosphorsäure gebunden, gehören zu den unentbehrlichsten anorganischen Stoffen unserer Nahrungsmittel. Unter den thierischen Speisen sind namentlich der Eidotter und das Schweinefleisch durch einen ansehnlichen Gehalt an beiden phosphorsauren Erden ausgezeichuet, und die Milch sehliesst sich den kalkreichsten thierischen Nahrungs-

Gunning, Onderzoek naar den oorsprong en de scheikundige natnur van eenige Nederlandsche wateren. Utrecht 1653, p. 89.

mitteln an. Hinsichtlich des gesammten Kalkgehalte stehen die wiehtigsten pflanzlichen Nahrungsmittel den thierischen sehr nahe. Ochsenfleisch und Hühnereier enthalten zum Beispiel nahezu ebenso viel Kalk wie Weizen und Erbsen. Dagegen sind gelbe Rüben, Schminkbohnen, Mandeln und Feigen so kalkreich, dass von thierischen Speisen nur der Käse mit ihnen verglieh werden kann. Die Bittererde ist in Getreide, in Hülsenfrüchten, und selbst in einigen Wurzeln und Obstarten viel reiehlicher vertreten als in Fleiseh, in Eiern und Milch.

Der phosphorsaure Kalk ist ein basisches Salz, von der Zusammensetzung 3CaO+PO\*. Die phosphorsaure Bittererde ist ein neutrales Salz, das in seiner Zusammensetzung dem gewöhlichen phosphorsauren Natron ganz älmlich ist; es wird nämlich durch die Formel 2MgO+HO+PO\* bezeichnet. Das Kalksalz, etwystallieri nicht, die phosphorsaure Bittererde jedoch in bischelörinig vereinigten Prismen, die 14 Mischungsgewichte Krystallwasser einschliessen. Letzteres Salz macht den Uebergang zu dem in Wasser sehwer löslichen Stoften, indem I Gewiehtscheil 320 Theile Wasser zur Aufläsung erfordert. Der phosphorsaure Kalk ist in reinem Wasser unlöslich. Er löst sich jedoch in Säuren und selbst in kohlensürerbaltigem Wasser, und zwar um so leichtet, je frischer er gefällt ist. Ausserdem wird er wenigstens in geringer Menge in Wasser löslich, wem dieses gewisse anorganische oder organische Stoffe, zun Besipiel Kochsalz, Salmiak, Zucker oder Eweises, enhält.

Kohlensaure und schwefelsaure Erdsalze finden sieh vorzugsweise im Trinkwasser. Kohlensaurer Kalk dürfte sonst wohl nur im Stockfisch regelmässig vorkommen, während die sehwefelsauren Erden gewähnlich das Kochsalz begleiten. Mögen aber die kohlensauren Erden in unseren Nahrungmitteln so wenig verbreitet sein, wie sie wollen, so viel steht fest, dass wir sie täglich in keiner Menge wenigstens unserem Magen zuführen.

Der kohlensaure Kalk, der als Kalkspath in stumpfen Rhomboëdern, als Arragonit in geraden rhombischen Säulen krystallisirt, wird durch die Formel CaO+CO2 bezeichnet; die wasserfreie, kohlensaure Bittererde, MgO+CO3, krystallisirt in Rhomboëdern. Beide sind in Wasser so schwer löslich, dass sie nach dem chemischen Sprachgebrauch unlöslich genannt zu werden verdienen. Ein Gewichtstheil frisch gefällten kohlensauren Kalks bedarf nämlich 10600 Theile Wasser um gelöst zu werden. Wenn aber das Wasser mit Kohlensäure gesättigt ist, dann sind nur 1136 Theile dazu nöthig, also reichlich 9 mal weniger. Kohlensäurchaltiges Wasser ist das Lösungsmittel des kohlensauren Kalks in unserem Trinkwasser, in welchem er deshalb als zweifaelt kohlensaurer Kalk, CaO+2CO\*, enthalten ist. Aber der kohlensaure Kalk kann in kleiner Menge unter Beihülfe derselben organischen und anorganischen Stoffe im Wasser gelöst werden, die oben beim phosphorsauren Kalk genannt worden sind. Der kohlensaure Kalk gehört zu den specifisch sellweren anorganischen Nahrungsstoffen. Der Kalkspath hat das specifische Gewicht 2,72, der Arragonit 2,95.

Gyps oder sehwefelsaurer Kalk krystallisirt in schiefen rhombischen

Säulen, CaO+80'+2IIO; die schwefelsaure Bittererde, das bekannte englische Bittersak, MgO+80'+2IIO, in geraden rhombischen Säulen. Das Bittersakz gehört, wie das Chlormagnesium, zu den am leichtesten löstehen Nahrungsstoffen, denn es erfordert nicht einmals soin eigense Gewicht an Wasser, um gelöst zu werden, während der schwefelsaure Kalk dazu etwa 460 Theile braucht. Der schwefelsaure Kalk besizt aber die merkwürdige Eigenschuff, dass er bei 35° C., also nahezu bei dem Wärmegrad des menschlichen Körpers, am leichtesten gelöst wird; so wohl bei höherer als bei geringerer Wärme nimmt seine Löslichkeit im Wasser ab. Mit köhlensaurem Kalk m. Das specifische Gewicht des Gypes ist 2,33, das der schwefelsauren Bittererde 1,67; letzteres ist das geringste, das bei den festen anorganischen Nahrungssteffen bisher beobachtet wurde.

Fluorcalcium ist bis jetzt in Gerste, in Blut, in Milch und Eiern nachgewiesen. Es ist ein regelmässiger Bestandtheil unserer Knochen und Zähne und somit gebührt ihm eine Stelle unter den anorganischen Nahrungsstoffen.

Die Formel Cal' drückt die Zusammensetzung des Fluorealeums aus. Es findet sich in Würfeln krystallisiert als Fluosspath, der seinen Namen dem Umstande verdankt, dass er mit vielen andern Körpern, z. B. mit Gyps, vermischt wird, um sie leichter zum Sehmelzen zu bringen. Fluorealeum ist zwar sehr-sehwer lößlich, aber doch nielt ganz umhälleit im Wasser. Schon bei einer Wärme von +15°C bleibt eine wägbare Menge -1s:1s; der Wassergewichtes - gelöst'). Da nun der Gehalt an Fluorealeum in unseen Geweben jedenfalls nur gering ist, so ist wohl jene Eigenschaft alleiu schon hinreichend, um die Beweglichkeit dieses Stoffs, der auch im Speichol, in der Galle und im Harn gefunden wurde, in unseren Körper zu erkliten.

### Die Eisensalze.

Eisen findet sich in der grossen Mehrzahl der Nahrungsmittel. Unter den Fleischarten ist besondors das Ochsenfleiseh verhältnissmässig reich daran, unter den thierischen Nahrungsmitteln überhaupt der Eidotter und die Leber der Wirbelthiere. Ziemlich ebenso reich wie der Eidotter sind Weizen, Roggen und Erbsen, die von Ackerbohnen, Linsen und Gerste im Eisengehalt übertroffen werden.

Am häufigsten ist es phosphorsaurea Eisenoxyd, das in der Nahrung vorkomnt. Das Trinkwasser enthält jedoch auch koblensaures Eisenoxyd. Die Formel des phosphorsauren Eisenoxyds ist Fe'O'+PO'+4HiO. In Wasser und in verdünnter Essigsäure list es sich nicht, wohl dagegen in stärkeren Säuren. Mit der Köhlensäure bildet Eisenoxyd keino feste Verbindung. Eisenoxydydrat löst sich aber in Wasser, welches doppelt kohlensaure Al-

<sup>1)</sup> Wilson, Journal für praktische Chemie, Bd. XLVI, S. 114.

kalien enthält, so zwar, dass das kohlensaure Eisenoxyd mit dem kohlensauren Alkali ein Doppelsalz bildet.

Mangan ist in der Natur ein so treuor Begleiter des Eisens, dass es nicht auffallen würde, wenn sich bei oiner sorgfältigen Nachforschung in allen eisenreichen Nahrungsmitteln wenigstens Spuren von Mangan nachweisen liessen. In Ackerbohnen, Spargeln, Blumenkohl und anderen pflanzlichen Nahrungsmitteln ist eine kleine Menge wirklich nachgewiesen worden, In Kastanien und Sellerie übertrifft der Mangangehalt sogar den Eisengehalt.

Mengenverhältniss, in welchem die festen anorganischen Bestandtheile in den Nahrungsmitteln vertreten sind.

Die Gesammtmenge der festen anorganischen Bestandtheile sehwankt in unseren Nahrungsmitteln zwischen 2 und 54 Tausendsteln des Gewichtes.

Unter den Basen sind die Alkalien reichlicher vertreten, als die Erden, und die Erden viel reichlicher als das Eisenoxyd. Unter den anorganischen Säuren herrscht in allen Spoisen die Phosphorsäure bedeutend vor. Chlor und Schwefelsäure sind oft in nahezu gleicher Menge vorhanden, und wo die Menge vorschieden ist, bietet sie nur ausnahmsweise Anlass zu einer schärferen Charakteristik. Die Feigen enthalten z. B. viel mehr Schwefelsäure als Chlor, das Löffelkraut mehr als zwölf Mal so viel Chlor als Schwefelsäure.

Thierische und pflanzliche Nahrungsmittel unterscheiden sich hinsichtlich des Gesammtgehalts an anorganischen Salzen insofern, als die wichtigsten pflanzlichen daran reicher sind, als die thierischen. Getreide und Hülsenfrüchte liefern durchschnittlich mehr Asche als Fleisch und Eier. In anderen Fällen ist freilich der Unterschied mehr scheinbar als wesentlich, weil er zum Theil auf Rechnung der von der Verbrennung organischer Säuren herrührenden Kohlensäure und der Kieselsäure zu schreiben ist.

Den Reichthum an Phosphorsäure theilt das Fleisch mit Getreide und Hülsenfrüchten, jedoch ohne diese ganz zu erreichen. Obst, Wurzeln und Gemüse sind dagegen durch ihren Gehalt an organischen Säuren ergiebige

Quellen von Kohlensäure.

An beiden Alkalien sind die pflanzliehen Nahrungsmittel reicher als die thierischen, und da sowohl in diesen, wie in jeuen, das Kali über das Natron das Uebergewicht hat, so macht sieh der Unterschied für das Kali besonders bemerkbar. Während man zweifelhaft bleiben kann, ob man den thierischen oder den pflanzlichen Nahrungsmitteln hinsiehtlich des Kalkgehalts die Palme zuertheilen soll, ist es ausgemacht, dass diese durch die Menge der Bittererde jene bedeutend übertreffen. In fast allen thierischen Nahrungsmitteln ist der Kalk in grösserer Menge vorhanden, als die Bittererde, während in vielen pflanzlichen, zumal in Getreide, das umgekehrte Verhältniss waltet. Unter den gebräuchlichsten Nahrungsmitteln enthalten endlich die eisenreichsten des Pflanzenreichs mehr von diesem Metall als die eisenreichsten des Thierreichs.

## Drittes Hauptstück.

#### Die Fettbildner.

Die Hauptvertreter dieser Gruppe sind Stärkmehl, Stärkegummi und Zucker. Sie hahen in der Zusammensetzung das Gemeinsame, dass sie, nehen Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff in dem Verhältnisse führern, in welchem diese heiden mit einander Wasser hilden. Unter allen eigentlichen Sharungsstoffen sind sie durch den grössten Gehalt an Sauerstoff ausgezeichnet. Denn die organischen Säuren, die noch reicher an Sauerstoff sind, lassen sich nur uneigentlich als Baumittel des Kürpers betrachten, insofern es denkbar ist, dass die durch ihre Verbrennung im Blut entstehende Kohlensäure sich mit Kalk verhindet und so in die Zusammensetzung der Knochen eingecht.

Als solche hetheiligen sich Stärkmehl, Stärkegummi und Zucker auch nicht an der Herstellung der Formbestandtheile unserer Gewehe. Aher der menschliche Körper hethätigt in ihnen die organisirende Kraft, die zwar dem Pflanzenreich in einem viel höheren Grade zukommt, von welcher indess den Thieren, wie den Menschen, ein anschnlicher Theil geblieben ist. Die Pflanzen entfalten ihre hohe Bedeutung für die Organisation der Materie, indem sie die einfachsten anorganischen Stoffe, Kohlensäure, Wasser und Ammoniak in organische Stoffe, in Zellstoff, Fett und Eiweiss verwandeln, die unter Beihülfe von anorganischen Salzen die Formbestandtheile der Pflanze hervorbringen. Hierbei werden die Kohlensäure und das Wasser eines grossen Theils ihres Sauerstoffs beraubt, so zwar, dass der ehemische Vergang bei der Erzeugung organischer Mischungszustände im Pflanzenleih in einer Sauerstoffverarmung hesteht. Diese Sauerstoffverarmung setzt sich im Thierleibe fort, indem sich Stärkmehl, Stärkegummi und Zucker in Fett verwandeln. Erst nach dieser Umwandlung in Fett betheiligen sie sich an dem Aufbau von Zellen und Röhren, und deshalh werden sie unter dem Namen der Fettbildner zusammengefasst.

## Das Stärkmehl (Amylum).

Fast alle die pflanzlichen Nahrungsmittel, die wir am häufigsten geniessen, sind durch einen ansehnlichen Stärkmehlgehalt ausgezeichnet. Bei

Kartofleln und Kastanien beträgt das Stärkmehl mehr als ein Siebentel des Gewichts, in Brod, Ilülsenfrüchten, Getreide ein Drittel, die Halfte und mehr. Weizenmehl enthält davon beinahe zwei Drittel, Reis mehr als vier Fünftel seines Gewichts. Das Stärkmehl findet sich in Gestalt von einfachen, nichträch gesehichteten oder von zusammengesetzten, bis zu 30,000 Bruchkörnehen enlahlenden Körnern im Inneren von Zellen.

Reines Stärkmehl hat die Formel ("PIII"0"). Von kaltem Wasser wird es gar nicht angegriffen. In heissem Wasser guelhen die Stärkelörner auf, und wenn sie im Wasser gekocht werden, vertheilen sie sich so fein darin, dass bei weitem der grössen Erhel durchs Filter geht. Dennoch vereinigen sich die Aussagen der Chemiker mehr und mehr dahin, dass es sich hierbei nur um eine seheinbare Auflösung handelt. Beim Gefrieren scheidet sich das Stärkmehl in dünnen Häuten wieder aus. Durch Jod nimmt Starkmehl je uach dem Grade der Einwirkung eine röthlich violette bis zu einer blauen Farbe an, die so tief selwarszblau sein kann, dass man sie mit Mühe als blau erkennt. In dieser Beziehung verhalten sich frische Stürkener aus Kartoffen gegemüber derselben Jodituctur zu verschiedenen Jahreszeiten sehr verschiedene. Beim Erwärmen bis zu 66°C verschwindet die blaue Farbe, sie komnt aber beim Erwärmen bis zu 66°C verschwindet die blaue Farbe, sie komnt aber beim Erwärmen bis zu 66°C verschwindet die blaue Farbe, sie komnt aber beim Erkalten wieder.

Die wichtigste Eigenschaft, welche das Sürkmehl als Nahrungsstoff beshtt, ist unstreitig die, dass es durch Hitze, durch Süren und durch mancherlei Hefen erst in Sürkegsummi uud dann in Zucker umgewandelt werden kann. Wird Sürkmehl z. B. mit Wasser über 100° erhitzt oder gefreitet, wird es in Wasser, welches 2 bis 3 Hundertel seines Gewichts an Selswefelsäure enthält, gekocht, oder bei einer Wärme von 30 bis 50 Grad um Gerstenhefe (Diastasse), Mundflüssigkeit, Bauchspeichel oder Darmsaft behandelt, dann setzt es sich in Zucker um. Durch dig überischen Hefen wird diese Zuckerbildung viel leichter eingeleitet, wenn die rohe Sürke durch leisses Wasser vorher in Kleister umgewandelt wurde. Rohe Stärkmehlkörner werden durch Gerstenhefe oder durch Mundflüssigkeit, bei dem geeigneten Wärmegrad, von aussen uach innen sehichenwise gleichsam angefressen und aufgelist, wobei der Kern anfangs als ein festes Körnehen übrig bleibt, um sehliesslich auch gelöst zu werden ').

Bis vor Kurzem hatte man keinen Grund für die, je nach ihrem Urprung allerdings auffalleud versehieden gestalteten Sürkmehlkürner eine chemische Versehiedenheit auzunehmen, und es erschien daher oft beinahe als eine ärtzliche Grille, wenn die eine Stärkmehlart, z. B. das bekannte Arrowroot aus der Pfeilwurzel von Maranta arundinaeea, auf Kosten anderer, billiger zu habender Stärkmehlarten gepriesen wurde. Seitdem haben Maschke und Nägelig gefunden, dass die Stärkekörner häufig nicht aus

Mohl, die vegetabilische Zelle, in R. Wagner's Handwörterbuch der Physiologie, Bd. IV, S. 207; Nägeli in der Flora 1856, 14. October, S. 603, 604.

reinem Stärkmehl, sondern aus einem innigen Gemenge von Stärkmehl und Zellstoff bestehen <sup>1</sup>. Nach Näg gel isind alle Schiehten gleichmässig aus beiden Stoffen gemischt. Die Körner der Kartoffebtärke sollen ziemlich viel, die der Weinenstarke nur Spuren von Zellstoff enthalten. Da nun der Zellstoff gauz ausserordentlich viel schwerer umgesetzt wird, als das Stürkmehl, so ist von vornherein wahrscheinlich, dass die Verdaulichkeit der Stärke je nach dem Ursprung ihrer Körner eine sehr verschiedene sein wird.

### Das Stärkegummi (Dextrin).

Sürkeçumni wird nicht bloss aus Sürkmell in unseren Nahrungsmittelbereitet. Es findet sich auch fertig geblidet in vielen Wurzeln und Obstarten, in Getreide und Hülsenfrüchten. Kartoffeln enthalten beinabe ½, Weizen beinable ½ des Gewichts. Weizenbrod ist in Folge der Einwirkung erfüller wie des Röstens viel reicher daran, als Weizenmehl. Unter den häufig in Gebrauch kommenden Nahrungsmitteln sind die Hülsenfrüchte aus reichaten an Sürkegumni, indem sie durchsenhrittlich auch tiel weiniger als ein Siebentel ihres Gewichts davon besitzen. Nur selten dürfte es einem Pflauzensafte ganz felhen.

Das Stärkegummi ist nämlich im Wasser leicht löslich. Der äussere Rahmen der Zusammensetzung, so weit man ihn durch die einfache Elementaranalyse kennen lernt, ertheilt dem Stärkegummi dieselbe Formel, wie dem Stärkmehl: C"H"O". Bisher hat die Chemic nicht aufgedeekt, in welcher Weise die Mischung beider Stoffe dennoch verschieden ist. Zum Unterschiede vom Stärkmehl wird das Stärkegummi durch Jod nicht blau, sondern nur hell weinroth gefärbt, und diese Farbe ist sehr vergänglich, weil sich das Stärkegummi nach Einwirkung des Jods sehr rasch weiter umsctzt. Das Hauptmerkmal des Stärkegummis aus dem Gesichtspunkt der Nahrungslehre ist die Fähigkeit desselben, durch alle Mittel, durch welche es aus Stärkmehl hervorgeht, in Zucker übergeführt zu werden. Wenn man zu einer kalihaltigen Lösung von Stärkegummi schwefelsaures Kupferoxyd setzt, dann entsteht eine tiefblaue Lösung, in welcher durch Erwärmung auf 85°C das Kupferoxydul in einen rothen krystallinischen Niederschlag von Kupferoxydul verwandelt wird. Den Namen Dextrin hat das Stärkegummi daher bekommen, dass es die Ebene des polarisirten Lichtstrahls zur Rechten ablenkt.

<sup>1)</sup> Maschke, Journal für praktische Chemie, Bd. LVI, S. 403, 404; Nageli a a. O.

#### Der Zueker.

Jener Zueker, welcher durch Wärme, durch hefenartige Körper und durch Säuren aus dem Stärkmehl hervorgehen kann, ist in unseren pflanliehen Nahrungsmitteln sehr verbreitet, und da er besonders reichlich in Trauben enthalten ist, so wird er gewöhnlich unter dem Namen Traubezucker beschrieben. Die vorzüglichter Fundgrube des Traubenzuckers ist das Obst überhaupt. Reifes Obst enthält nicht leicht, weniger als 3/3 seines Gewichts an Zueker, Kirsehen reichlich 13. Trauben 3. Datteln und Feigen sind zu weit mehr als der Hälfte aus Zueker zusammengesetzt.

Der Traubenzucker hat im krystallisirten Zustande die Formel: C"II"O"+2HO. Er schiesst nämlich in körnigen Drusen an, die leicht in eine krümmlige Masse zerfallen, weshalb er sehr oft auch als Krümmelzucker bezeichnet wird. Unter einem Vergrösserungsglase lüst sieh der krystallinische Traubenzucker in sechsseitige Tafeln auf, die in der Mitte uicht verdickt sind 1). Um ihn zu lösen sind vier Drittel seines Gewichts an Wasser erforderlich. In seiner alkalischen Lösung wird schwefelsaures Kupferoxyd mit Leichtigkeit reducirt, so dass sich schon bei gewöhnlichen Wärmegraden gelbes Kupferoxydulhydrat ausscheidot. Durch Erwärmen verwandelt sich dieses in brennend rothes wasserfreies Kupferoxydul. Bei Gegenwart von stickstoffhaltigen Hefen zerfällt der Traubenzucker in schwach sauren Lösungen in Alkohol und Kohlensäure, in alkalischen Flüssigkeiten erst in Milchsäure, dann in Buttersäure, Wasserstoff und Kohlensäure. Diese Fähigkeit, sowohl die geistige (alkoholische), wie die milchsaure Gährung zu erleiden, zeiehnet den Traubenzucker vor den nächst verwandten Zuckerarten aus, die sich, um in Alkohol und Kohlensäure zerfallen zu können, erst in Traubenzucker oder eine diesem überaus ähnliche Zuekerart umsetzen müssen. Der Traubenzucker verbindet sich mit Kochsalz in dem Verhältniss NaCl+2CitHnOn+2HO, und diese Verbindung krystallisirt in schönen vier- bis sechsseitigen Pyramiden. Die Ebene des polarisirten Liehtstrahls wird durch Traubenzueker zur Rechten abgelenkt. Bei 100°C schmelzen die Krystalle in dem Krystallwasser, bei 140° verliert je ein Mischungsgewicht Traubenzucker 3 Mischungsgewichte Wasserstoff und eben so viel Sauerstoff, wobei er sich in Caramel, C12HOO, verwandelt, einen braunen Körper, der sich in Wasser löst, aber weder zur Krystallisation, noch zur Gährung gebracht werden kann.

Mit dem Traubenzucker ist der Fruchtzucker so nahe verwandt, dass er am richtigsten als eine unkrystallisirbare Vorstufe desselben betrachtet werden kann. Der Fruchtzucker verwandelt sich nämlich durch längeres Steheu in starken Lösungen in krystallinischen Traubenzucker, und der Stärkezucker ist wahrscheinlich Fruchtzucker gewesen, bevor er in eigentlichen Traubenzucker übergeht. So ist es denn nicht zu verwundern, dass Fruchtzucker

<sup>1)</sup> Pasteur, Comptes rendus, T. XLII, p. 348.

is auem Fruchtsäften und in Honig neben Traubenzucker vorkommt. Die grosse Aehnlichkeit beider mag es erklären, dass der Name Glucose, durch welchen früher der Fruchtsucker vom Traubenzucker getrennt wurde, in neuerer Zeit, zumal in Frankreich, immer mehr auch für den Traubenzucker in Schwung kommt.

In der Zusammensetzung stimmt der Fruehtzucker mit wasserfreiem Traubenzucker überein. Seine Formel ist also C<sup>n</sup> H<sup>n</sup> O<sup>n</sup>. Im Gegensatz um Traubenzucker dreht er die Ebene des polarisirten Lichts nach links.

Eine Uebergangsatufe vom Traubenzucker zum Rohrzucker ist der Milobzucker, den ausser der Mileh auch die Eier enthalten. Er krystallisirt in vierseitigen Prismen oder Rhomboedern und hat in diesem Zustande die Formel C" H" O" + HO. Bei 100° C entweicht das Krystallwaser nicht. Trochnet man aber den Milchaucker zwischen 120 und 140°, dann verliert er jenes Wasser und die Zusammensetzung ist nun durch C" H" O" auszudrücken '). Bis auf 180° erhitit verliert der Milchaucker I Mischungsgewicht Wasserstoff und Sauerstoff, wodurch er in einen braunen Körper übergeht, der sich im Wasser leicht löst, in dieser Lösung aber mit Alkohol eine weisstlich Trübung gibt. Dieser Körper, der sich von den gewöhnlichen Caramel durch seine lichter braune Farbe unterscheidet, ist von Lieben Laetocaramel genannt worden. Seine Formel ist C" H" O".

Der Milekzucker ist schwerer löslich als Traubenzucker, denn er erfordert ist flicke ist und 25 Theile kochendes Wasser, um gelöst zu werden. In Alköhol, der Traubenzucker und Fruchtzucker aufzulösen verrang, ist er unlächte. Michezucker reducirt Kupferoxyd unter denselben Umständen wie Traubenzucker; während aber von 1 Mischungsgewicht des letzteren 10 Mischungsgewichte Kupferoxyd reducirt werden, reducirt 1 Mischungsgewicht Michezucker deren nur 7:). Durch längeren Aufenthalt in Wasser wird der Milchzucker in diesem Lösungsmittel leichter löslich, und zwar in dem Verhültnisse von 2 zu 3. Der Milchzucker als solcher ist der geistigen Gährung nicht fähig. Er verwandelt sich aber in eine gährungsfähige Zuckerart, wenn er mit Sturen behandelt wird. Diese, von Dubrunfault Laetose genannt, lenkt die Ebene des polarisiten Lichts weiter nach rechts ab, als der Traubenzucker und verbindet sich nicht mit Kochsalz. Kryställisirte Laetose, unter der Loupe betrachtet, erscheint am häufigsten in der Gestalt won sechsseitigen Tafeln, die in der Mitte etwas verdickt und mit abgerundent

Ecken versehen sind 2). Die milchsaure Gährung erleidet Milchzucker wie

Traubenzueker.

Städeler und Krause, Mittheilungen der naturforsebenden Gesellschaft in Zürich, Bd. III, S. 474, 475; Dubrunfault, Comptes Rendus, T. XLII, p. 230; Adolf Lieben, Situngsberichte der mathemat. naturw. Klasse der kaiserl. Akademie der Wissenschaften Bd. XVIII, S. 6.

<sup>2)</sup> Rigaud, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. XC, S. 298.

Pasteur, Comptes Rendus, T. XLII, p. 348.
 Moleschott, Physiologie der Nahrungsmittel.

Laetose und Traubenzucker haben die Eigensehaft mit einander gemein, dass ich frisch aufgelöst die Ebene des polarisirten Lichts stärker nach rechts drehen als nach einigen Stunden. Das Drehungsvermögen nimmt in den wässerigen Lösungen bei gewöhnlicher Wärme allmälig ab, um nach einigen Stunden eine Endstufe zu erreichen, auf welcher es heharrt (Dubrunfault, Pasteur).

Mit dem wasserfreien Milehzucker ist der krystallirte Rohrzucker C<sup>3</sup>H<sup>1</sup>O<sup>11</sup> isomer. Er findet sich ausser dem Zuekerrohr und dem Zuckeraborn in mehren Wurzeln: den Runkehrüben, den gelben Rüben, den Wurzeln von Chaerophyllum hulbosum und in denen des essbaren Öyperngrases. Die letzteren enthalten sogar über 140 in 1000 Gewichtstheilen.

Der Rohrzucker erfordert nur ein Drittel seines Gewichts an kaltem Wasser, um gelöst zu werden, und er löst sich auch in Alkohol. Er krystallisirt besonders schön in schiefen rhombischen Säulen aus einem Gemenge von 2 Raumtheilen destillirten Wassers und einem Raumtheil Alkohol, welches siedendheiss mit käuflichem Rohrzucker gesättigt und der freiwilligen Verdunstung ausgesetzt wird. Der Rohrzucker wird durch Säuren und durch gewisse hefenartige Stoffe in Fruchtzucker umgewandelt. Schon wenn er lange Zeit in wässeriger Lösung aufbewahrt wird, verliert er die Fähigkeit zu krystallisiren, indem er in Fruchtzucker übergeht 1). Der unveränderte Rohrzucker ist der geistigen Gährung nicht fähig, und er unterscheidet sich vom Traubenzucker überdies durch die grössere Schwierigkeit, mit welcher er Kupferoxyd reducirt, denn in der Kälte erfolgt diese Reduction gar nicht und beim Kochen nur langsam. Rohrzucker lenkt, wie der Traubenzucker, die Ebene des polarisirten Lichts zur Rechten ab. Weil nun der Fruchtzucker, der aus dem Rohrzucker durch Säuren hervorgeht, zu den linksdrehenden Stoffen gehört, so hat man ihn auch als umgekehrten Zucker, Sucre interverti, bezeichnet.

Kochsalz verbindet sich mit Rohrzucker zu zerfliesdichen Krystallen vom der Formel Na Cl. + 2 C<sup>11</sup>H<sup>10</sup>H<sup>10</sup>. Kalk zu einer chenfalls in Wasser löslichen, aber nicht krystallisirbaren Verbindung CaO + C<sup>11</sup>H<sup>10</sup>H<sup>10</sup>. Wird die wässrige Lösung des Zusckerkalks gekocht, dann scheidet sich ein kalkreichers Gerinnsel aus, dessen Zusammensetzung 3 CaO + C<sup>11</sup>H<sup>10</sup>H<sup>10</sup> ist Beim Erkalten oder in Zuckerwasser löst sich das Gerinnsel wieder sof, indem der ursprüngliche Zuckerkalk, CaO + C<sup>11</sup>H<sup>10</sup>H<sup>10</sup>, wieder hergestellt wird 1). Auf der Entstehung dieser Verbindung beruht die Fähigkeit des Zuckerwassers, Kalk aufrallösen.

Durch Erhitzen des Rohrzuekers bis auf 200° C entsteht dasselbe Caramel, welches aus dem Traubenzucker sehon bei einem viel geringeren Wärmegrad hervorgeht. Wird er bei noch höherer Wärme geröstet, dann verwan-



Maumené, Journal für praktische Chemie, Bd. LXIV, S. 147-149. Vgl. auch Soubeiran, Jonnal de pharmacie et de chimie, 3. zérie, T. XVI, p. 262.

<sup>2)</sup> Péligot, Comptes rendus, T. XXXII, p. 533.

delt er sich in einen angenehm bitter schmeckenden Körper, den Reichenbach Röstlitter, Assamar, genannt hat, weil er durch das Rösten (assen, braten) aus den verschiedensten organischen Stoffen hervorgeht. Das Assemar ist so löstlich in Wasser, dass es nicht nur üheraus leicht an der Luft zerfliesst, sondern selbst dem Weingeist Wasser entrielt. Eben daher leitet Reichenbach die Eigenschaft gerösteter Stoffe, an der Luft feucht und welk zu werden. Kalt löst Alkholol das Assamar in geringer Menge, leicht dagegen wenn er siedend ist. Aus dieser Lösung wird das Assamar dann durch Achter gefällt ').

#### Der Zellstoff (Cellulose).

In allen jugendlichen Pflanzentheilen, ganz besonders in unseren Kohlarten, findet sich in reichlicher Menge ein Körper, der, weil er nur als Baustoff der Zellenwände vorkommt, den Namen Zellstoff erhalten hat. Er ist überall, wo Pflanzenzellen sind, in grösserer oder geringerer Menge vorhanden. Gebeuteltes Weizenmehl einfalt davon nur etwas über 3 Tausendstel, Roggen, Erbsen, Ackerbohnen etwa 150 Kartofteln beinahe 150 Weizenkleie und Buchweizen reichlich I des Gewiehts.

Der Zellstoff hat dieselbe Formel wie das Stärkmehl, C"H"O", und alles sprieht dafür, dass er nichts Anderes darstellt als ein in organisirten Formen festgelegtes Stärkmehl, das sowohl Lösungsmitteln als umsetzenden Einflüssen einen viel grösseren Widerstand entgegensetzt. Der unveränderte Zellstoff wird weder von Wasser, noch von verdünnten Alkalien und Säuren gelöst, Dagegen wird er durch Einwirkung von Säuren, Alkalien, Chlorzink in Stärkmehl und nachträglich in Zucker umgewandelt<sup>2</sup>) und dadurch in den löslichen Zustand zurückgeführt, aus dem er bei der Zellenbildung jedenfalls hervorgegangen ist. Nach den Erfahrungen von Harting und Mulder gelingt die Umwandlung vorzugsweise leicht durch das erste, zweite oder dritte Hydrat der Schwefelsäure. Deshalb werden diejenigen Zellenwände, die nur aus Zellstoff hestehen, durch Jod und Schwefelsäure oder durch Chlorjodzink sehr sehön blau gefärbt; die Farbe hält aber nicht an, weil die Umsetzung des Zellstoffs nicht auf der Stürkmehlstufe verharrt. Ed. Sehweizer hat neuerdings in dem Kupferoxyd-Ammoniak eine Flüssigkeit entdeckt, welche den Zellstoff als solchen auflöst 3).

Wenn man Kartoffelscheihen mit Wasser an einem nicht zu kalten Orte stehen lässt, dann entwickelt sich nach Mitseherlich ein hefenartiger Kör-

Reichenbach, Annalen der Chemie und Pharmacle, Bd. XLIX, 8. 7-9.
 Mitscherlich, Annalen der Chemie und Pharmacle, Bd. LXXV. S. 806;

Barres wil, Journal de pharmacie et de chimie, S. sér., T. XXI, p. 205.

Eduard Sohweizer, Vierteljahrsschrift der Züricher naturforschenden Gesellschaft, Jahrgang II, 8. 396.

per, welcher den Zellstoff löst. Gerstenhefe (Diastase) verwandelt den Zell-

stoff in Dextrin (Payen, E. H. von Baumhauer).

Da nun viele Pflanzenfresser, namentlich die Wiederkäuer, in ihrer Nahrung, dem Grase und Heu, zu wenig Stärkmehl, Dextrin und Zueker erhalten, um ihren Bedarf an Fettbildnern zu decken, so kann man sieh der Annahme nieht entziehen, dass eine Umsetzung des Zellstoffs auch in den Verdauungswerkzeugen möglich ist 1). Beim Mensehen jedoch ist die Möglichkeit der Umsetzung auf jugendliche Zellenwände beschränkt 1).

Zellstoff verdankt seine Bedeutung als Nahrungsstoff nur dem Umstande, dass er in Stärkmehl übergeführt werden kann, Stärkmehl der Fähigkeit, in Dextrin überzugehen, während Dextrin und Rohrzueker nur durch die Umwandlung in Traubenzucker für die Fettbildung vorbereitet werden. Traubenzucker dagegen und Milehzucker können als solche die milehsaure und buttersaure Gährung erleiden und stehen deshalb unter den Fettbildnern auf der höchsten Stufe der Vorbereitung. Die übrigen hierher gehörigen Stoffe, Stärkmeld, Dextrin, Rohrzucker, Zellstoff, verdienen den Namen Fettbildner nur insofern, als sie der Umwandlung in Traubenzucker fähig sind. Vom diätetischen Gesiehtspunkt herrscht also zwischen den Fettbildnern nur der Unterschied, dass der eine zur Fettbildung einer grösseren Vorbereitung bedarf als der andere, so dass es sich bei der Vergleichung ihres Werths als Nahrungsstoffe um eine Zeitfrage handelt. Sie bedürfen einer um so längeren Reihe von Umwandlungen, das heisst, sie stehen dem Blute um so ferner. ie mehr sie sieh vom Traubenzucker unterscheiden, und es ist klar, dass Nahrungsmittel wie Feigen und Milch die Fettbildner in der am besten vorbereiteten Gestalt besitzen.

## Viertes Hauptstück.

#### Die Fette.

Obgleich der Traubenzucker, der als Vertreter der Fettbildner gelten darf, in Fett übergehen kann, geniessen wir doch ausserdem eine ansehnliche Menge fertig gebildeter Fette aus dem Pflanzen- und Thierreich. Da nun

Mulder, proeve cener algemeene physiologische scheikunde, Rotterdam 1843-18
 111. 1070. 1071.

Frerichs Artikel Verdauung in Rudolf Wagner's Handwörterbuch der Physiologie, Bd. III, S. 806.

das Blut nod beinahe ausnahmslos auch die Gewebe des Mensehen Fett enhalten, so zeichnen sieh die Fette als Nahrungsstoffe dadurch vor den Fettbildnern aus, dass sie einer geringeren Umwandlung in unserem Körper bedürfen, um als Baustoffe seiner Zellen, Röhren nod Fasern verwendet zu werden. Ohne fertig gebüldetes Fett kan kein Blutkörperchen entstehen. Ueberdies hat Boussin gault gelehrt, dass die Gegenwart von Fett die Umwandlung von Traubenzucker in Fette wesentlich befürdere. Ja, einige Forscher gehen so weit zu behaupten, dass bei völliger Abwesenheit von Fett die Fettbildner der physiologischen Bedeutung, die ihren Namen rechtfertigt, verlustig gehen <sup>1</sup>).

Hinsichtlich Ihrer Zusammensetzung unterscheiden sich die Fette von den Fettbildnern, indem sie viel weniger Sauerstoff enthalten als dem Verbältuise entspricht, in welchem dieser Grundstoff mit Wasserstoff Wasser bildet. Sodann sind in den wichtigsten Fetten die Mischungsgewichtszahlen für den Kohlenstoff und den Wasserstoff weit bilber, als in den Fettbilden Unter einander endlich sind sie in den Verhältnisszahlen für die Mischungsgewichte des Kohlenstoffs, Wasserstoffs und Sauerstoffs, viel verschiedener als die Fettbilduer.

Die meisten Fette, die im engeren Sinne als Nahrungsstoffe betrachtet werden müssen, sind in Wasser unlöslich. Dagegen lösen sie sich leicht in Aether, in kaltem Alliohol nur wenig und mehr oder weniger leicht in heissem. Wenn man eine alkoholische Kalilösung mit einer alkoholischen Fettlösung kocht, dann wird das Fett in kurzer Zeit verseift, das heisst, das ursprünglich neutrale Fett zerfällt unter Wasseraufnahme in eine fette Säure. die sich mit dem Kali zu einer Seife verbindet, und Oclsüss. Die fette Säure ist ie nach dem neutralen Fett, aus welchem sie hervorging, verschieden; das Oelsüss oder Glycerin ist immer dasselbe. Letzteres stellt eine farblose oder hellgelbe Flüssigkeit dar, welche nicht zur Krystallisation gebracht werden kann. Die Formel des Glycerins ist C'H'O' - HO. Es mischt sich mit Wasser und Weingeist, nicht mit Aether, und schmeckt sehr süss. Mit wasserfreier Phosphorsäure oder sanrem, schwefelsaurem Kali erhitzt verwandelt es sich unter Ausscheidung von Wasser in Acrolein, C'H'O't. Das Acrolein ist eine dünne farblose Flüssigkeit, welche auf Wasser schwimmt, beim Schütteln aber in 40 Theilen Wasser gelöst wird. Mit Alkohol und Aether lässt es sich in jedem Verhältnisse mischen. Es ist durch seinen scheusslichen Gerueh berüchtigt und greift Augen und Nase heftig an. Es entsteht auch bei der trocknen Destillation der fetten Oele.

Die Alkali-Seifen sind in Wasser löslich, in kaltem Alkohol und Aether nur heilweise. Die Kaliseifen lösen sich in Alkohol leichter als in Aether. Daher wird eine Seifenlösung, wenn sie nicht gerade bloss ölsaure Alkalien enthält, durch Aether getrübt. Die freien fetten Säuren lösen sich, wie die



Boussingault, Comptes rendes, T. XX, p. 1726; Soubeiran et Girardin, Journal de pharmacie et de chimie, 3. série, T. XIX, p. 99.

neutralon Fette, in Alkohol und in Aether, und zwar in Alkohol leichter als diese.

Im Allgemeinen sind die thierischen Nahrungsmittel reicher an Fett als die pflandlichen. Unter den letzteren giebt es viele, die weniger als 1½ in hires Gewichts enthalten, während ein so niedriger Fettgehalt unter den ersteren eine Seltenheit ist. Alle Getreide und Hillsenfrüchte sind ärmer an Fett als das Schweinefleisch, welches 57 Tausendatel enthält. Unter den thierischen Speisen zeichnen sich einzelne Fische, die Gehirne der Säugethiere, Käse, Eddotter und Knochenmark besonders durch ihren hoher Fett gebalt aus, denen sich aus dem Pflanzenreich einzelne Wurzeln, Kokosnisse und Mandeln ansehliessen. Im Häring beträgt das Fett mehr als ½, in Kalbshira beinabe ½, in Kaben mehr als ½, im Dotter der Hülhnereich beinabe ½, in süssen Mandeln über die Hälfte und im Knochenmark 960 Tausendstel des Gewichts.

#### Der Oelstoff (Elain).

Alle pflanzlichen und thierischen Fette sind um so reicher an Oelstoff, jo weicher oder flüssiger sie sind. Dies erklärt sich dadurch, dass der Oelstoff erst unter – 5°C in Krystallnadeln erstarzt. Er ist der Hauptbestandtheil der fetten Oele und ausserdem besonders reichlich in Butter und Schweineschmalz vertreten.

Wenn man den Oelstoff verseift, dann erhält man 3 Mischungsgewichte an das Alkali gebundener Oelsäure, C<sup>10</sup>H<sup>10</sup>O<sup>2</sup>, und I Mischungsgewicht Glycerin, die zusammen 3 Mischungsgewichte Wasser mehr enthalten als das Elain, C<sup>10</sup>H<sup>10</sup>O<sup>11</sup>.

Oelstoff Oelstoff Oelsäures Kali Glycerin

C''HI'''O'' + 3KO + 3HO = 3(KO + C'''HI'''O'') + C''H''O''.

Rerthelot neunt deshalb den Oelstoff Triolein.

Der Oelstoff löst sieh auch in kaltem Alkohol und lässt sieh mit Aether in jedem Verhältnisse mischen. Mit Sehwefelsäure und Zueker nimmt er eine braunrothe Farbe an.

Die Oelsüure hat im freien Zustande die Zussammensetzung C\*HPO\*
+ HIO, das Alkali der Seifen ist durch Wasser vertreten. Bei – 4° C
krystallsirt sie in Blättehen, bei gewähnlichen Wärmegraden stellt sie eine
asserchielle Flüssigkeit dar. Durch diese Flüssigkeit wird blaues Lackmuspapier nicht geröthet. Sie ist ausgezeichnet durch ihre Neigung, sieh mit
Sauerstoff zu verbinden, so dass sie an der Luft ranzig wird und sehr selwer
ein zu erhalten ist. Durch die Verbindung mit Sauerstoff wird sie gelb,
ölartig, und in diesem Zustande röthet sie Lackmuspapier stark. Oelsaures
Beieoxyd unterscheidet sieh von den Bleisaßem der übrigen fetten Säuren
durch seine Löslicheit in Aether. Mit Selwefelsüure und Zneker nimmt die
Oelsäure dieseibe Farbe an wie der Oelsdor

Wenn Oelstoff trocken erhitzt wird, dann entstehen neben dem Acrolein,

welches von dem Paarling der Oelsäure abstammt, aus dem das Glycerin hervorgeht, Brenzölsäure, Caprinsäure, Caprylsäure, Verbindungen, die nur aus Kohlenstoff und Wasserstoff zusammengesetzt sind, und Kohlensäure, während Kohle zurückhleibt. Dieselben Säuren entwickeln sich, wenn die Oelsäure für sich trocken erhitzt wird.

Die Brenzölsäure, CollinOs + 2HO, welche auch Fettsäure heisst, krystallisirt in farblosen, glänzenden Blättchen, die meist wirtelformig an einander gelagert sind. Sie löst sich selswer in kaltem, leicht in heissem Wasser, in Alhohol und in Aether. Bei 127° sehmilzt sie und durch noch

höhere Wärme lässt sie sich unzersetzt verflüchtigen.

Die Caprinsäure oder Ziegensäure, welcho auch durch Verseifung der Butter gewonnen werden kann, hat die Formel CoHOO + HO. Bei gewöhnlichen Wärmegraden ist sie fest und krystallinisch; sie schmilzt aber schon bei 27°. Sie hat einen hohen Sicdepunkt. In kaltem Wasser ist sie nicht, in heissem nur wenig löslich, leicht in Alkohol und Aether. Die Säure hat ihren Namen von ihrem Bocksgeruch-

Die Caprylsäure, Schweisssäure, C'H15O' + HO, ist gleichfalls durch Verseifung der Butter zu gewinnen. Sie krystallisirt bei + 10°C in Nadeln oder in rhombischen Tafeln, ist bei 15° ölartig und flüssig, und siedet bei 236°, d. h. bei einem Wärmegrad, welcher viel niedriger ist als der Siedepunkt der Caprinsäure, mit welcher sie die Löslichkeitsverhältnisse gemein hat. Sie riecht nach Schweiss,

#### Das Perlmutterfett (Margarin).

Perlmutterfett findet sich vorzüglich in den Pflanzenölen, in Butter, Schweineschmalz und anderen thierischen Fetten. Es ist hei gewöhnlicher Wärme fest und krystallisirt aus Alkohol in Nadeln, die bald in Garben, bald in Strahlenhüscheln zusammengelagert sind. Es schmilzt nic unter + 46 ° C; durch wiederholtes Umkrystallisirén kann man jedoch die Beharrlichkeit des festen Aggregatzustandes erhöhen. Daher werden drei verschiedene Schmelzpunkte für das Perlmutterfett angegeben: 46°, 62° und 63°.

Durch Verseifung des Margarins erhält man nehen Glycerin Margarinsäure, und zwar kommen auf je 1 Mischungsgewicht Glycerin 3 Mischungsgewichte Margarinsäure, die sich mit dem Alkali verbinden. Berthelot nennt es deshalh Trimargarin, dem die Formel C"H"O" beizulegen ist. Das neutrale Fett enthält 3 Mischungsgewichte Wasserstoff und Sauerstoff weniger als die Summe der aus ihm hervorgehenden Margarinsäure und des Glycerins.

Margarinsaures Kali. Glycerin.  $C^{\text{hd}}H^{\text{se}}O^{\text{st}} + 3KO + 3HO = 3(KO + C^{\text{st}}H^{\text{se}}O^{\text{s}}) + C^{\text{e}}H^{\text{s}}O^{\text{s}}.$ 

In kaltem Alkohol ist das Perlmutterfett nur schwer löslich, leicht in heissem und sehr leicht in Aether.

Die Margarinsäure oder Perlmutterfettsäure hat, von Basen getrennt, die Formel CaHaiOs + HO. Sie krystallisirt ganz ähnlich wie das Perl-

- T az

mutterfett, mit dem sie auch in den Löslichkeitsverhältnissen übereinstimmt. Sie schmilzt bei 62°C.

Wenn Margarin der trocknen Destillation unterworfen wird, dann entsteht Acrolein, ein Theil der Margarinskure wird unzersetzt verfüchtigt und ausser dem bilden sieh Margaron und Kohlenskure. Das Margaron, CuHuO, ist ein neutraler Körper, der in Alkohol und Aether Isalieh ist, in Wasser dag ogen sehr sehwer gelöst wird und aus Alkohol kyrstallisirt.

### Der Talgstoff (Stearin).

Die festeren thierischen Fette, namentlich die der Wiederkäuer, verdank en ihre Harte dem Talgstoff, der auch in den Kakabohnen in reichlicher Menge enthalten ist. Wenn man den Talgstoff wiederholt schmelzt und auf bestimmte Temperaturen erwärmt, dann kann man die Wärme, bei der er flüsieg wird, allmälig von 53 auf 68°C erhöhen. Er tritt in Folge dessen in drei Zustinden auf, die sieh durch die Schmelzpunkte 53°, 63° und 66° von einander unterscheiden.

Mit Alkalien behandelt, liefert je 1 Mischungsgewicht Stearin unter Wasseraufnahme 1 Mischungsgewicht Glycerin und 3 Mischungsgewichte Stearinsüure. Daher Berthelot's Name Tristearin.

Stearin. Stearinsaures Kali. Glycerin. C''4H'''0'' + 3KO + 3HO = 3(KO + C''4H'''0'') + C''H''0''.

Das Stearin krystallisirt in perlmutterglänzenden Blättehen. Es löst sich in Alkohol und in Aether schwerer als Margarin, in kaltem Aether sogar sehr sehwer.

Die Stearinsäure oder Talgsäure hat im freien Zustande die Zusammensetzung C"H"C"+ HO. Sie krystallisirt in perlauttergläuzenden Nadelu, die sieh zu silberweissen Schuppen zusammenlegen und bei 69° schmelzen. In Weingeist ist sie sehwerer löslich als die Margarinsäure.

Bei der trocknen Destillation liefert das Stearin Acrolein, Margarinster, Margaron, eine Verbindung von Kohlenstoff mit Wasserstoff und Kohlensäure.

#### Butterfett

Wenn man die Butter verseift, erhält man, ausser Margarinsäure, Oelsäure, Caprinsäure und Caprylsäure, auch Buttersäure und Capronsäure. Alle diese Säuren sind in der Butter mit dem Mutterkörper des Glycerins zu Mittelfetten verbunden.

Die Buttersäure, C'H'O' + HO, findet sieh in der Butter aller Wahrscheinlichkeit nach als Tributyrin, ("H"O", d. h. 1 Mischungsgewicht Butyrin liefert 3 Mischungsgewichte Buttersäure und 1 Mischungsgewicht Glycerin. Tributyrin. Buttersaures Kali. Glycerin.

 $C^{10}H^{20}O^{12} + 3KO + 3HO = 3(KO + C^{6}H^{2}O^{3}) + C^{6}H^{6}O^{3}$ 

Butterskure findet sich im Jehannisbrod, im Safte des Kuhbaumes, im Sauerkraut, in sauren Gurken, in Fleisch und Käse. Sie stellt eine farblose, ölige Flüssigkeit dar, welche leichter als Wasser ist und bei — 20 °C nech nicht fest wird. Durch eine künstliche Kältemischung von rerdichteter Kohlensäure nnd Aether erstart sie zu Krystallbättehen. Sie siedet bei 157 °. Sowohl mit Wasser, wie mit Alkohol und Aether, lässt sie sich in jedem Verhätinisse mischen. Ihr stechender Geruch erinnert zugleich an ranzige Butter und an Essigsäure. Durch Wärme verflüchtigt sie sich

Die Capronsäure, Käsesäure, C"H"O" + HO, ist in Käse, in Schweinesenkalt und Gänsefelt verhanden und wurde neben Caprinsäure und Caprisäure aus Kokosuussöl gewonnen. Bei — 10°C ist sie noch flüssig, und der Siedepunkt liegt bei + 200°C. Sie ist nicht unlöslich in Wasser und löst sich sehr leicht in Alkehel, dagegen ziemlich sehwer in Aether. Sie riecht zugleich nach Schweis und nach Essigsäure.

Verseifung ist nicht das einzige Mittel, wodurch die Mittelfette unter Wasseraufnahme in die entsprechenden fetten S\u00e4uren und Glycerin zerlegt werden. Ebenso wie die Alkalien k\u00e4men auch starke Minerals\u00e4uren, Schwefels\u00e4ure, Salzs\u00e4ure, bei Gegenwart von Wasser, die in Rede stohende Zersetung bewirken. Dieselbe Spaltung wird durch Wasserdampf, welcher über 220°C erhitzt ist, eingeleitet, oder durch sticksteffhaltige, hefenartige K\u00f6rper, welche selbst durch den Sauersteff der Luft zernetzt werden. Dehalb zerlegt sich ein Theil der neutralen Fette in Glycerin und fette S\u00e4uren, wenn fettreiche Samen zerstessen werden !)

Je zahlreicher aber die Mittel sind, durch welche eine selche Zetlegung in demselben Sinne gelingt, deste wahrscheinlicher wird es, dage es sich dabei um eine natütrliche Spaltung handelt, und diese Vermuthung erhält den Stempel der Gewissheit, wenn es gelingt, rückwärts die fetten Säuren mit oflyeerin zu verbinden, also die fetten Säuren wieder auf die Stufe der neutralen Fette au erheben. Deshalb ist sehon vor Jahren die Erfahrung ven Pelouze und Gelis mit lebhafter Freude begrüsst worden, dass sich die Buttersäure unter der Einwirkung von Schwefelsäure mit Oelstus zu Buttyrin verbinden lässt. Was dieser Thatsache in ihrer Vereinzelung fehlte, um ein allgemeines Gesetz darauf zu bauen, hat Berthelet hinzugefügt, als er sie auf die grosse Mehrahl der Fette ausdehnte!) Lowch Erhitzen der durch die Einwirkung von Wärme, unter Beibülfe gasförniger Salz-

Pelouse, Journal für praktische Chemie, Bd. LXVIII, S. 142, und Comptes rendus, F. XL, p. 606.

<sup>2)</sup> Berthelot, Comptes rendus, T. XXXVII, p. 399-405, T. XXXVIII, p. 668, 669.

säure, lassen sich Stearinsäure, Margarinsäure, Oelsäure, Buttersäure und andere mit Glycerin verbinden, und zwar in verschiedenen Verbältnissen. So hat Berthelot ein Monolein, ein Diolein, ein Triolein dargestellt, neutrale Fette, in welchen auf je 1 Mischungsgewicht Glycerin 1 bis 3 Mischungsgewichte Celsäure kommen. Bei der Wiederherstellung der neutralen Fette treten für je 1 Mischungsgewicht des Hydrats der fetten Säuren 2 Mischungsgewichte Wasser, aus.

Oelsäurehydrat. Glycerin. Triolein. 3(C\*\*11\*\*0\* + HO) + C\*\*11\*\*0\* - 6HO = C\*\*\*41\*\*0\*\*1.

Die Möglichkeit, die Mittelfette künstlich aus fetten Säuren und Glycerin zu erzeugen, ist für die Erklärung der Ernährungsvorginge um so wichtiger, da man bisher die Fettbildner auf dem Wege ihres Uebergange in Fett unmittelbar nur bis zur Buttersäure hat begleiten können. Um sich in die Fette unserer Gewebe zu verwandeln, muss diese fette Säure zweierlei Veränderungen erleiden: sie muss sich mit Glycerin verbinden und einen Theil ihres Sauerstöß verlieren, weil Elain und Margarin, die in unserem Körper am weitesten verbreiteten Fette, neutral sind und weniger Sauerstoff enthalten als Butyrin. Wo diese Vorgänge sich erfüllen, das jat bisher der Beobachtung entschlipft, und desläab ist jeder Fingerzeig doppelt zu beachten, der um über die Mittelwege zwischen Buttersäure und den kohlenstoffreichen neutralen Fetten belehrt.

# Fünftes Hauptstück.

# Die eiweissartigen Körper.

Nur deshälb haben die eiweissartigen Körper unter unseren Nahrungstoffen den höchsten Geldwerth, weil ihre Entwickelungsgeschichte im Pflanzenreich den grössten Arbeitsaufwand zur Erzeugung organischer Mischung erfordert. Die höhere Stufe der Organisation, auf welcher unser Körper, wie der Leib der meisten Thiere, weilt, wird gerade durch den Rieichthum unserer Forqubestandtheile au eiweissartigen Verbindungen bezeichnet. Inder Pflanze bestehen die Winde von Zellen und Rühreu zu einem bedeutend überwiegenden Theile aus der stickstofflosen Cellulose, während sie im Thier vorzugsweise durch eiweissartige Stofte oder deren nüchste Abkümnlinge gebildet werden.

Insofern darf man denn auch sageu, dass die eiweissartigen Körper nicht bloss durch ihren hohen Geldwerth, sondern auch durch ihre Bedeutung für die Gestaltung unserer Gewebe die wichtigsten Nahrungsstoffe sind. Deshalb bleibt es Mulder's hervorragendes Verdienst, durch seine Untersuchungen den Nachweis geliefert zu laben, dass die Pflanzen die eiweissartigen Körper bereiten, welche als Baustoffe des Thierleibs, nebst Fett und Salzen, eine so wichtige Rolle spielen. Mulder hat der Wissenschaft das Recht erobert, als eine ihrer wohlbegründeten Lehren das Gesetz zu verkunden, welches er vor nummehr zwanzig Jahren mit den einfachen Worten aussprach: "Die Pflanzenfresser geniessen ähnliche Nahrung wie die Fleisch-Afresser; sie geniessen beide Eiweisstoff, jene von Pflanzen, diese von Thieren; der Eiweisstoff ist aber für beide gleich\* 1).

Ein grosser Theil der pflanzlichen Nahrungsmittel zeichnet sieh indessen unvortheilhaft aus durch Armuth an eiweissartigen Stoffen. Dahin gehören das Obst, die Gemüse und die Wurzeln. Die Gurken enthalten davon nicht viel über 1 Tausendstel ihres Gewichts, das Obst durchschnittlich etwas mehr als 5 Tausendstel, Blumenkohl beenso viel und Kartoffen 13 Tausendstel. Reich an eiweissartigen Stoffen sind dagegen Getreide, Hülsenfrüchte und alle Fleisehspeisen. Weiszen enthält 135, Oehsenfleisch 175 Tausendstel. Am reichsten sind Hülsenfrüchtet, Mandeln und Käse. In Linsen betragen die eiweissartigen Stoffe reichlich ein Viertel des Gewiehts, in Käse mehr als ein Drittel.

Man weiss, dass die eiweissartigen Körper Stekstoff, Kohlentoff, Wasserstoff und Sauerstoff enthalten, deren Mengenverhältniss sehr annähernd durch die Formel N°C<sup>o</sup> H° O<sup>o</sup> ausgedrückt wird, allein die innere Verfassung ihrer Mischung ist bis jetzt nicht aufgedeckt, so wichtig die Aufschlüsse sein mögen, welche neuere Forschungen über litre Entnischung; gebrach haben. Sie enthalten alle Schwefel und mehre derselben überdie-Phosphor <sup>3</sup>).

Allgemeine Eigenschaften der eiweissartigen Nahrungsstoffe.

Alle eiweissartigen Stoffe ohne Untersehied, die thierischen wie die pflanzlichen, zeiehnen sieh durch eine sehr bedeutende Achnlichkeit in ihren Eigensehaften aus.

Sie finden sieh in der Natur zum Theil gelöst, zum Theil in ungelöstem Zustande. Die gelösten lassen sieh durch zahlreiehe Mittel in unlöshehe Formen überführen. Man nennt sie dann geronnen.

Während nun die Eiweisskörper nach der Gerinnung ohne Ausnahme im Wasser unlöslich sind, werden diese Verbindungen, in dem einen, wie in dem andern Zustande, weder von Aether, noch von kaltem Alkohol gelöst.

De gras-etende dieren gebruiken soortgelijk voedsel als de vleesehetende: zij gebruiken beiden eiwistoffe, de eene van de planten, de andere van de dieren; belde zijn zij dezelfde eivistoffe. Natuur-en scheikundig Archief uitgegeven door Mulder en Wenekehach 1833, p. 128.

Mulder, scheikundige onderzoekingen, deel IV. p. 385, 418. Vgl. A. Heynsius, geschiedkundig onderzoek naar de kennis der eiwitachtige ligchamen, Amsterdam 1853, p. 121, 122, Note.

Die allergrösste Aehnlichkeit besitzen sie in ihrem Verhalten zum Kali. In einer verdünnten Kalilösung, bei einer Wärme von etwa 60° C., werden sie in einiger Zeit gelöst und aus dieser Lösung durch Säuren gefällt. Der entstehende Niederschlag besitzt für alle dieselben Eigenschaften.

Essigsäure löst alle Eiweissstoffe auf, wenn auch die einen schnell, die andern langsam. In diesen Lösungen entsteht eine gelblich weisse Fällung

durch Eisenkaliumcyanür und Eisenkaliumcyanid.

Salzsäure, gehürig verdiehtet, ertheilt allen eiweissartigen Verbindungen eine violette Farbe, in leisen Uebergängen bald mehr dem Purpur, bald mehr dem Indigo verwandt (Bou'r dois und Caventou).

Durch Salpetersäure werden die Eiweisskörper gelb, es entsteht Foureroy's gelbe Säure. Nachdem sich Ammoniak mit dieser Säure verbunden

hat, ist die Farbe des Salzes dunkel orange.

Gerbäure und Gallustinetur erzeugen in allen Eiweisslüsungen einer eichliehen Niederrschlag. Ebenso Salzsäure, Salpetersäture und Schwefelstüre; diese Mineralsäuren lösen im verdünnten Zustande, bei geeigneter Wärzue, die Fällungen wieder auf, und wenn sie verdichtet sind auch in der Kälte, im letztern Fall jedoch nicht ohne die ursprünglichen Stoffe zu zersetzen.

Die meisten Metallsalze schlagen die gelösten Eiweisskörper nieder. Der ausgefällte Stoff besteht häufig aus zweierlei Verbindungen, indem sich die

Basis und die Säure des Salzes in die Eiweissmenge theilen.

Ein Gemenge von salpetersaurem Quecksilberoxyd, salpetersaurem Quecksilberoxyd, und salpetriehter Säure färbt die Eiweisstoffe roth (Millon). Ebenno räthen Zucker und starke Schwefelsäure die eiweissartigen Verbindungen (Schultze). Die Farbe mit Millon's Prüfungsmittel ist heller roth mit einem blossen Sitch ins Violette, mit der von Schultze angewandten Pettenkofersehen Probe ist sie dunkelroth-violett, und zwar um so schöner, 76 freier der Luft der Zutritt gestattet wird.

Durch solche Uebereinstimmung der Eigenschaften lässt es sich leicht begreifen, wie Johannes Müller sich veranlasst fühlen konnte, diese Stoffe unter dem Namen der eiweissartigen Körper zu vereinigen, noch bevor die Achnlichkeit in ihrer chemischen Zusammensetzung aufgedeckt war.

### Das Eiweiss (Albumin).

Im Weissen der Hühnereier findet sieh das Vorbild der zu dieser Gruppe gehörigen Stoffe. Das Hühnereiweiss enthält in 1000 Gewichtstheilen 16 Schwefel und 4 Phosphor und bildet reichlich 4 von dem Weissen des Hühnereies. Es ist an Natron gebunden, und zwar in solchem Verhältniss, dass ein wenig Wasser lösich ist. Wenn nan jedoch das Weisse eines Hühnereies mit vielem Wasser versetzt, dann zerlegt sich jenes Natronalbuminat ein saures und nie nis Allsiches Salz, von welchen das erstere sich zu Flocken zusammenballt, weil es in Wasser unlöslich ist, während das zweite im Wasser glösts bleibt, so lange letzteren einkt eine grosse Menge Salze

enthilt. Dem hasischen Natronalbuminat wird nämlich durch Salze sehr leicht ein Theil des zur Auflösung nöthigen Wassers entzogen, und es scheidet sich deshalb durch Kochaslz, Glaubersalz, schwefelsaure Bittererde in fester Form aus seinen Lösungen, ibnlich wie die Kohlensäure gasförmig aus Selterser Wasser ausgetrichen wird, in dem man Zucker auflöst. Umgekehrt kann man aus sehr salzreichen Lösungen von freiem Eiweiss dieses durch Alkali fällen?

Verdunnter Alkohol schlägt Eiweiss nieder, der Niederschlag list sich aber nachher wieder in Wasser auf. Setat man dagegen starken Alkohol oder Aether in grosser Menge zu einer Eiweisslösung, dann wird das Eiweiss gefüllt und in einen in Wasser sowohl, wie in Alkohol und Aether, unlöslichen Zustand übergeführt.

Das Hühnereiweiss hesitzt eine schwach alkalische Reaction, die in der Wärme durch theilweise Ausscheidung des Natrons verstärft wird. Ucherdies bewirkt die Wärme die bekannte Gerinnung des Eiweisses, welche die Hühnereier beim Kochen hart macht. Das freie Eiweiss gerinnt in derben, diehten Flocken, das Natronalbuminat mehr gallertartig oder in gerunzelben Häuten an der Oberfläche der Flüssigkeit, ähnlich denen, die sich auf gerinnender Milch hilden.

Unter den anorganischen Säuren zeiehnet sieh nur die gewöhnliche oder dreibasische Phosphorsäure dadurch aus, dass sie Eiweisslösungen nicht fällt, und unter den organischen hringt im Gegentheil nur die Gerbsäure darin eine Fällung hervor. Weil jedoch Natronalbuminat in Wasser viel löslicher ist als freies Eiweiss, kann man durch Zusatz von sehr wenig, zuvor mit etwa 100 Theilen Wasser verdünnter Essigsäure einen Niederschlag erzeugen, der in überschüssiger Essigsäure wieder gelöst wird. Andererseits ist es für die Wirkung der Essigsäure und der Phosphorsäure nicht gleichgültig, oh sich viel oder wenig Salze nehen dem Eiweiss in Lösung befinden. Eiweisslösungen, die mit Koehsalz oder einem Mittelsalz gesättigt sind, werden auch durch starke Essigsäure und durch Phosphorsäure gefällt, und der durch Essigsäure entstandene Niederschlag verschwindet selhst durch einen Ueberschuss von Essigsäure nicht, während das durch Phosphorsäure ausgeschiedene Eiweiss durch einen reichlicheren Zusatz der Säure sich wieder auflöst 2). Aus essigsauren Eiweisslösungen kann man umgekehrt durch Kochsalz das Eiweiss fällen. 3)

Gereinigtes Eiweiss enthält immer anorganische Bestandtheile, namentlich phosphorsauren Kalk, der durchschnittlich 16 Tausendstel des Gewichts ausmacht. Selbst das Kochsalz, welches das Eiweiss des Hühnereies, wie das des Bluts, begleitet, ist durch Waschen so schwer zu entfernen, dass

<sup>1)</sup> Virchow, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. XCI, S. 345, 346.

<sup>2)</sup> Melsens, Annales de chimie et de physique, 3. séric, T. XXXIII, p. 179.

<sup>3)</sup> Parkes, Schmidt's Jahrbücher, Bd. LXIX, S. 281.

man nothwendiger Weise an eine Mittelstufe zwischen hloss mechaniseber und chemiseber Verhindung denken muss.

Dem Alhumin der Hühnereier steht das des Blutes am nächsten. Es ist ein wechselndes Gemenge von neutralem und alkalischem Natornalbuminat, weshalh man in Blutserum bald durch einen riehlichen Wasserzusatz, hald durch Salze leichter eine Trühung erhält. Tausend Theile Bluteiweiss enthalten 13 Schwefel und 3 Phosphor. Dieses Eiweiss oder eine nahe verwandte Abart desselhen findet sich in allen Gewebssäften.

Ehenso ist in allen Pflanzensäften eine Abart des löslichen Eiweisses vorhanden. Es enthält aber viel weniger Schwefel als das Eiweiss der Eier und auch als das des Bluts, nämlich 8 Tausendstel des Gewichts. Der Phos phorgehalt desselhen ist nicht gewogen worden.

### Der Kleber.

In den Getreidesamen sind die eiweissartigen Nahrungsstoffe hauptsächlich durch zwei in Wasser unlösliche Kürper vertreten, die, wenn man us dem Mehl die Sürke auswäscht, zu einem klehrigen Gemenge vereinigt bleiben, welehes von Becearia den Namen Kleher (Gluten) erhalten hat Das Gemenge verdankt die Klebrigkeit einem Stoff, welcher bei Weiten den kleineren Theil desselben ausmacht und durch warmen Alkohol entfern werden kann. Dieser in heissem Alkohol lößliche Körper heisst Pflanzeleim, wogegen der in Alkohol unlösliche Theil als unlösliches oder geronnene Pflanzeneiweiss bezeichnet wird, indem es sich vom föslichen vor allen Dinger dadurch unterscheidet, dasse se schon in der Pflanze in geronnenen Zustande abgelagert ist. Im Weizen heträgt der Kleber allein 1,4 bis zu 1,4 des Gewichts.

Das unlösliche Pflanzeneiweiss enthält Schwefel und Pbosphor. Der Niederschlag, den man erhält, wenn man die Kalilösung des unlöslichen Pflanzeneiweisses mit Essigsäure sättigt, enthält in 1000 Theilen 6,6 Schwefel. Diese Schwefelmenge darf aher nicht ohne Weiteres auf das ursprüngliche unlösliche Eiweiss hezogen werden; sie ist vielmehr möglicher Weise daßir zu klein, weil der Niederschlag, den Essigsäure in der Kalilösung eiweisstartiger Körper erzeugt, weniger Schwefel enthalten kann als der ursprüngliche eiweissartige Stoff selbst!). Im reinen Zustande ist das unlösliche Pflanzeneiweiss, so lange es feucht bleibt, weich und elastisch, aber nicht klebend. Getrocknet ist es sehr hart.

Der Pflanzenleim enthält 10,5 Tausendstel Schwefel, aher keinen Phosphor. Aus der heissen alkoholischen Lösung seheidet er sich sehon beim Erkalten grossentheils ah und vollständig, wenn eine hinlängliche Wassermenge zugesetzt wird.

<sup>1)</sup> Mulder, scheikundige ooderzoekingen, deel IV, p. 208.

#### Der Faserstoff (Fibrin).

In dem Blute aller Thiere findet sieh ein eiweissartiger Körper, der, so wie das Blut von der unversehrten Gefässwand des lebenden Körpers getrennt wird, gerinnt, ohne dass es dazu eines anderen Hülfsmittels bedarf'). Weil dieser Stoff aus Blut, welches mit einer Ruthe gepeitseht wird, in Gestalt von Fasern gerinnt, hat er den Namen Faserstoff erhalten.

Der Faserstoff des Blutes enthält in 1000 Theilen 14 Schwefel, 3 Phosphor und ausserdem 17 phosphorsauren Kalk. Obwohl er im Blut gelöst ist, lässt er sich nach der Gerinnung nicht mehr in Wasser lösen. Dagegen behauptet sich der gelöste Zustand im Blute sehr lange, wenn man dieses mit gesättigten Salzlösungen vermischt. So kann man z. B. eine Faserstoff-lösung durch's Filter gehen lassen, wenn man I Raumtheil Blut aus, den Gefässen in 8 bis 10 Raumtheile einer gesättigten Glaubersalzlösung fliessen lässt. Umgekehrt wird die Gerinnung beschleunigt, wenn man das Blut mit Wasser verdünnt. Am meisten wird die Gerinnung befördert, wenn der Sauerstoff der Luft freien Zutritt hat, ohne dass jedoch die Einwirkung des Sauerstoffs als eine unerlässliche Bedingung für die Ausscheidung des Faser stoffs zellen kann.

Frischer Blufaserstoff löst sich in Salpeterwasser, welches 6 Procent Salpeter enthölt. Von einzelnen Thieren, 2. R. von Bindern, löst sich der Faserstoff nur, wenn er von Venenblut hersümmt. Aus anderem Blut, aus Schweineblut z. B., wie aus Mensehenblut, wird nicht bloss der venöce, sondern auch der arterielle Faserstoff in Salpeterwasser gelöst. Diese Faserstoff-lösung wird durch einem müssigen Zusatz von starker Essigsäure gefüllt, zumal in der Wärme, und wenn sie für sich erhiztt wird, seheidet sich hach einiger, oft erst nach langer Zeit, der Faserstoff in dinnen Fasern aus, die sich leicht der Beobachtung entziehen. In sehr verdünnter Salzsäure (1 p. M.) quillt der Blufaserstoff, wenn er nicht vorher getrocknet ward, erstaunlich auf, und er sehrumpft wieder zusammen, wenn man ihn in starke Salzsäure bringt.

Das Verhalten des Blutfaserstoffs zu Salpeterwasser und zu verdünnter Salzsüure ist besonders deshalb beachtenswerth, weil es dazu dient, ihn von dem nahe verwandten Muskelfaserstoff zu unterseleiden. Wie die Getreide<sup>3</sup> samen, so enthält nämlich das Fleisch aller Wirbelthiere, die uns Nahrung spenden, neben einer kleinen Menge lösichen Eiweisse siene ansehnlichen Vorrath eines festen, in Wasser untskiehen Eiweisskörpers, der zu dem Eiweiss des Bluts in demsehen Verbältnisse steht, wie das untslösiche Pfanzeneiweiss zu dem löslichen. Bei der grossen Achnlichkeit, die den Blutfaserstoff urdem Muskelfaserstoff verbindet, wäre es Willkür, daran zu zweifen, dass jener als eine Vorstufe dieses zu betrachten ist. Sonach wäre der Blutfaserstoff ein Mittelglied zwischen dem Eiweiss des Blutes und dem Fasserstoff der Maskeln.

<sup>1)</sup> Brücke in Virohow's Archiv, Bd. XII, S. 93 und folg.

Salpeterwasser löst den Muskelfaserstoff nicht auf. Dagegen löst sich dieser in sehr verdünnter Satzsäure (1 p. M.). Wird die salzsaure Läuung mit kohlensaurem Ammoniak gesittigt, dann scheidet sich der Muskelfaserstoff in Form eines gullertigen Breies wieder aus. Ebenso läst sich der Muskelfaserstoff durch Kalkwasser aus der salzsauren Lösung wieder füllen, wenn man nicht mehr hinzusetzt, als zur Sättigung der Säure erforderlich ist. Vermiseht man die Lösung mit einem Uebersehses von Kalkwasser, dann löst sich der anfangs entstehende Niederschlag wieder auf, und die Flüssigkeit gereinnt nachler beim Erhitzen wie eine verdünnte Eiweisslösung.

#### Der Erbsenstoff (Legumin).

Die Hülsenfrüchte, Erbsen, Bohnen und Linsen, enthalten einen eiweissartigen Körper, der in allen durchschnittlich mehr als 1/4, des Gewichts ausmacht, und nach den Leguminosen Legumin, nach den Erbsen Erbsenstoff heisst.

In dem aus Erbsen dargestellten Legumin hat man 5 Tausendstel Schwefel und 24 Tausendstel Phosphor gefunden. Es ist unter den organischen
Nahrungsstoffen der phosphorreichste Körper. Durch blosse Hitze gerinnt
der Erbsenstoff nur zu einem kläginen Theile; es bilden sich an der Oberfläche gerunzelte Häute, die sich, wenn man sie wegnimmt, wiederholt
erneuern. Essigsäure schlägt den Erbsenstoff aus seinen Lösungen nieder,
und man kann einen Ueberschuss der Säure zusetzen, ohne dass der Niederschlag sich wieder auflöst. Daraus folgt nicht etwa, dass der Erbsenstoff in
starker Essigsäure unlöslich ist, denn auf die Dauer "nidersteht kein eiweisartiger Körper concentrirter Essigsäure. Aber der Niederschlag des Legumins wird von Kleesäure oder Weinsäure lieichter wieder gelüst, als von
Essigsäure, die im Ueberschusz zugefügt wird.

Mandeln enthalten eine Abart des Legumins, die reicher an Stickstoff, ärmer an Schwefel und Phosphor ist als der Erbsenstoff. Das Legumin von Mandeln enthält in 1000 Theilen 3 Schwefel und 10,5 Phosphor!).

## Der Käsestoff (Casein).

Die Milch des Weibes und der Hausstugethiere besteht durchsehntitich zu beinahe 1/1, illres Gewichts aus einem eiweissartigen Körper, der, weil er in festem Zustande die Grundlage des Käses ausmacht, seit langer Zeit als Käsestoff beschrieben wurde. Der Käsestoff enthält keinen Phosphor, dagegen in 1000 Gewichtsthellen 9 Selwerfel und 60 phosphorsauren Kalk.

Der Käsestoft ist in Wasser löslich. Durch Weingeist wird er aus dieser Lösung gefällt, ohne dadurch die Auflöslichkeit in Wasser einzubüssen. Durch starken Alkohol geht er jedoch in den geronnenen Zustand über,

<sup>1)</sup> Norton, in Mulder's scheikundige onderzoekingen, deel IV, p. 412.

d. h. er kann nachber in Wasser nicht mehr gelöst werden. Wenn man die wässerige Lösung mit verdünnter Essigsäure versetzt, wird der Käsestoff ausgeschieden, zumal wenn man sie erwärmt. Ein Ueberschuss von Essigsäure löst zwar den Niederschlag nicht so ganz leicht wieder auf, aber doch viel leichten als das Legumin. Diese Eigenschaft und der Mangel an Phosphor reichten aus, um den Käsestoff von Legumin zu unterscheiden. Dagegen verhält sich Natronalbuminat gegen Essigsäure ganz ühnlich wie Käsestoff, der mit jenem auch die Eigenschaft theilt, durch Siedhitze in gerunzelten Häuten, und, hei der Gegenwart von Milchzucker und Butter, durch Külberlah hei einer Wärme von 30 bis 40°C. in Flocken zu gerinnen.) Selwecklaure Erden und Chlorcalcium fällen wässerige Lösungen des Käsestoffs beim Erhitzen, und dies ist wiederum eine Eigenschaft, welche das Natronalbuminat mit dem Käsestoff gemein hat.\*)

#### Der Dotterstoff (Vitellin).

In dem Dotter der Hühnereier findet sich neben Eiweiss ein eiweissartiger Körper, der 12 Tausendstel Schwefel und 8 Tausendstel Phosphor enthält. Dieser Dotterstoff ist im frischen Zustande in wenig Wasser löslich, wird aber durch eine reichliche Wassermenge gefüllt.) Die wässerige Lösung gerinnt in der Wärme. Durch Essigsäuer und gewöhnliche Phosphorsüure wird sie nicht gefüllt, wohl durch andere Mineralsäuren und durch Alkohol. Als Unterscheidungsmerkmal gegen Eiweiss ist hervorzuheben, dass Vitellin durch Blei- und Kupfersalze nicht gefüllt wird.

## Der Blutbläschenstoff (Glohulin).

Ausser Eiweiss, Faserstoff und Käsestoff findet sich im Blut eine ansehnliche Menge eines den Bluktöprerhen angebörigen eiweissartigen Stoffs, der
keinen Phosphor, aber 12 Tausendstel Schwefel enthält. Diesen Blutbläschenstoff kann man im reinen Zustande am leichtesten aus der Krystallinse des
Auges gewinnen, und er wird deshalb oft auch Krystallin geuannt. An dem
Globulin aus Krystallinsen zeigen sich folgende Eigenschaften. Es wird durch
Alkohol und durch sehr verdünnte Essigsüure aus der wässerigen Lösung
gefällt, der durch Essigsäure entstandene Niederschlag löst sich aber schon
in einem sehr geringen Überschuss der Säuner, weshalb man am besten thut,
wenn man als Resgens eine so stark verdünnte Säure benützt, dass auf 100
Theile Wasser nur 0,5 bis 1 der Essigsüure kommt. Die mildeichte Trühung,

Skrzeczka, in Scherer's Jahresbericht der Leistungen in der physiologischen Chemie für 1855, S. 184, 185.

Lehmann, Lehrbuch der physiologischen Chemie,
 Auflage (zweite Umarbeitung)
 Bd. I. S. 355.

Yalenciennes et Frémy, Comptes Rendus, T. XXXVIII, p. 473.
 Moleschott's Physiologie der Nehrungsmittel.

welche durch verdünnte Essigsäure entsteht, verwandelt sieh durch Erwärmen in einen dichtflockigen Niederschlag. Wärme allein macht aus der wässerigen Globulinifisung eine milehähnliche Flüssigkeit, die ganz trüb durch's Flüter geht. Dagegen seheidet sich das Globulin in gut zusammengeballten Flocken aus, wenn man vor dem Enhitzen eine grosse Menge Kochsalz oder Glaubersalz hinzusetzt. Stärkere Essigsänre oder Ammoniak, einzeln hinzugefügt, erzeugen in der Globulinifisung keine Fällung, wohl dagegen wenn man sie vereinigt zusetzt, so dass sie einander sättigen.

Das Globulin zeichnet sich, selbst unter den wandelbaren eiweissartigen Körpern, aus durch die Leichtigkeit, mit der es sich zersetzt. Es genügt sehon eine Globulinlösung zu kochen, um eine Entwicklung von Ammoniak zu beobachten.

Um sich von dem Wesen der eiweissartigen Körper, von ihrer Bedentung für die Ernährung des Organismus und für die von der Ernährung abhängigen Verrichtungen unseres Leibes eine entsprechende Vorstellung zu machen, darf man nicht aus den Augen verlieren, dass es die wandel barsten Stoffe sind, die man in der Natur beobachtet hat. Sie stehen auf der höchsten Stufe verwickelter Zusammensetzung, sie haben ein sehr hohes Mischungsgewicht, zersetzen sich leicht und können durch ihre Zersetzung in mehrfacher Richtung gespalten werden, knrzum ihre Molecule sind im Zustande der höchsten Beweglichkeit mit einander verbunden. Man darf sich deshalb nicht darüber wundern, dass die Uebergänge zwischen den einzelnen Eiweissstoffen oft so allmälig sind, dass sich die Schattirung, auf die unser Blick zur Unterscheidung sich heftet, beinahe verwischt und ein Streit darüber entsteht. nicht sowohl ob man berechtigt sei, die mit besonderen Namen belegten Stoffe als besondere Arten oder nur als Abarten zu betrachten, sondern darüber. ob man nicht die als Abarten unterschiedenen geradezu für einen und denselben Körper halten muss, der nur durch andere, ihn in seinen Lösungen begleitende Stoffe abgeändert wird. In dieser Verlegenheit ist der Answeg nm so schwerer zu finden, weil die vollkommene Reinigung der Eiweisskörper sie in einen Zustand versetzt, in dem sich die ursprünglichen Eigenschaften nicht mehr erforschen lassen. Um sie zu reinigen, muss man sie nämlich gerinnen lassen, und nachher werden sie von unschuldigen Lösungsmitteln nicht mehr aufgenommen.

Es gilt deshalb, bei der Aufstellung verschiedener Arten von eiweissartigen Stoffen nicht zu viel und nicht zu wenig zu thun. Am willkürlichsten ist in dieser Bezichung Liebig verfahren, als er, ohne Schein eines ausreichenden Grundes 1), das ungelöste Pflanzeneiweiss mit dem thierischen

Ygl, meinen Kreislauf des Lebens, Physiologische Antworten auf Liebig's chemische Briefe, Mainz 1857, dritte Auflage, S. 138 — 140. Vgl. oben S. 33.

Faserstoff und das Legumin mit dem Käsestoff der Milch verwechselte, so dass er die Namen Pflanzenfibrin und Pflanzencasein in die Wissenschaft einschwärzte. Aber auch bedächtigere Forscher haben in neuerer Zeit eiweissartige Stoffe zusammengestellt, die man sonst zu trennen pflegte. So hat Brücke die schon früher von Dénis aufgestellte Lehre wieder aufgenommen, dass der geronnene Fascrstoff auf Kosten eines Theils des in der Blutflüssigkeit enthaltenen Eiweisses entsteht. Brücke stützt sich besonders auf folgende Thatsache. Wenn Blutflüssigkeit (Plasma), worin sowohl der Faserstoff wie das Eiweiss des Bluts enthalten sind, durch Essigsäure am Gerinnen verhindert und vier Stunden darauf die Essigsäure mit Ammoniak beinahe gesättigt wird, dann gerinnt durch Hitze eine Menge eiweissartiger Substanz, welche der Summe des auf gewöhnlichem Wege dargestellten Faserstoffs und des Eiweisses derselben Blutflüssigkeit gleichkommt. 1) Eine entseheidende Beweiskraft hat indessen diese Beobachtung nicht, weil es ja möglich ist, dass Eiweiss und Faserstoff des Bluts sich gegenüber den angewandten Prüfungsmitteln gleich verhalten. Brücke hat ferner durch Einwirkung von saurem phosphorsaurem Kalk auf Natronalbuminat einen Stoff bereitet, der sich durch so unbedeutende Merkmale von geronnenem Blutfaserstoff unterschied, dass er geneigt ist, ihn für künstliches Fibrin zu halten. 2) Gesetzt nun, man könne die von Brücke aufgefundenen Unterschiede zwischen diesem künstlichen und dem natürlichen Faserstoff vernachlässigen - und sie sind allerdings unerheblich -, so wird durch jene Erfahrung nur unmittelbar dargethan, was auf mittelbarem Wege längst erschlossen wurde, dass nämlich im Eiweiss des Bluts der Mutterkörper des Faserstoffs gegeben ist. Dieser Abkömmling unterscheidet sich aber - wie Brücke selber mittheilt - in bestimmter Weise von geronnenem Eiweiss durch das Verhalten zu verdünnter Salzsäure (1 p. M.), in welcher der Faserstoff aufquillt, gekochtes Eiweiss dahingegen nicht. Lehmann erklärt das Vitellin für ein Gemenge von alkaliarmem Eiweiss und alkalifreiem Käsestoff.3) Jedenfalls enthält der Dotter des Eies neben dem Vitellin noch Eiweiss, wie auch von Frémy und Valeneiennes hervorgehoben wurde. Lehmann behauptet nun, dass der neben dem Eiweiss im Dotter vorhandene Körper in allen Merkmalen, namentlich auch in dem Verhalten zu Lab, mit Käsestoff übereinstimme, Gegenüber diesen Angaben, die allerdings so beschaffen sind, dass sie die selbständige Stellung des Vitellins zweifelhaft machen könnten, bleiben vorläufig die Erfahrungen in Kraft, dass Kupfer- und Bleisalze das Vitellin nicht fällen und sehr stark verdünnte Salzlösungen es nicht auflösen. Scherer und Skrzeczka neigen dahin, die Scheidewand zwischen Natronalbuminat und Käsestoff niederzureissen. Und wenn Skrzeczka Recht hat in der Be-

<sup>1)</sup> Brücke in Virchow's Archiv, Bd. XII, S. 188 - 190.

<sup>2)</sup> Brücke, a. a. O. S. 193 - 195.

Lehmann, Lehrbuch der phys. Chemie, 2. Auflage, zweite Umarbeitung, Bd. I. S. 352, 353.

hauptung, dass reiner Käsestoff durch Kälberlab so wenig gerinnt, wie reines Nartonalbuminat, bei Gegenwart von Milchzueker und Butter hingegen beide, so würden wir allerdings dasjenigo Merkmal einbüssen, welches bis dahin als das bequemste Hülfsmittel zur Unterscheidung von Käsestoff und Natron albuminat gegotten hat. Es bliebe dann für jetzt kaum ein anderer Unterschied zwischen beiden Körpern stehen, als der Phosphorgehalt des Natronalbuminats, der dem Käsestoff fehlt, und die grössere Leichtigkeit, mit welcher sich das Natronalbuminats, der dem Käsestoff fehlt, und die grössere Leichtigkeit, mit welcher sich das Natronalbuminat durch verdfunte Essigsäure bei gewöhnlichen Wärmegraden fällen und durch einen kleinen Ucberschuss der Säure wiederum lösen lässt.

Gegenüber diesen mehr oder minder berechtigten Bestrebungen, einander nalio stehende eiweissartige Körper auf ein einziges Urbild zurückzuführen, das nur durch das Geleite anderer Stoffe in verschiedenen Schattirungen erscheint, sind nach vereinzelten, wenn auch immerhin sorgfältigen Beobachtungen Uebergangsstufen zwischen den Hauptformen unterschieden worden, die auf's Neue beweisen, dass die Vertreter dieser Gruppe durch bewegliche Grenzen von einander getrennt sind. So hat Scherer in wassersüchtigen Eierstöcken eine Abart des Eiweisses gefunden, die er Paralbumin nennt und dadurch vom Eiweiss unterschoidet, dass sie auch nach der Fällung durch starken Alkohol in Wasser wieder löslich ist und auf den Zusatz von etwas Essigsäure in der Siedhitze nur unvollständig gerinnt, während sie im Gegensatze zum Käsestoff durch verdünnte Essigsäure in der Kälte gar nicht gefällt wird 1). Von dem Paralbumin unterscheidet Scherer eine zweite Abart, das Metalbumin, weil seine Lösung beim Kochen mit Essigsäure nur getrübt, nicht aber gefällt wird, und durch das für einen eiweissartigen Körper ganz regelwidrige Verhalten, mit Essigsäure und Blutlaugensalz keinen Niederschlag zu geben. Von Gorup-Besanez hat in der Flüssigkeit eines Tuberkelkranken eine Abart des Faserstoffs gefunden, die dem Muskelfaserstoff sehr nahe stand, indem sie sich in verdünnter Salzsäure löste, in Salpeterwasser dagegen nicht, und durch Sättigen der salzsauren Lösung mit kohlensaurem Ammoniak wieder ausgeschieden ward. Allein dieses Parafibrin unterschied sich vom Muskelfaserstoff durch die Unlöslichkeit in Kalkwasser und durch die Eigenschaft, sieh in kaustischen Alkalien nur unvollständig zu lösen 2).

Kurzum, die eiweissartigen Stoffe sind proteusartige Körper, ihr Geprägeist die Veränderlichkeit, und gerade hierdurch sind sie so vorzüglich geeignet, die wichtigste Grundluge für den rastlosen Stoffwechsel unseres Leibes zu bilden. Der Name Proteinkörper, den Mulder ihnen ertheilt hat, liesse sich mit gleichem Rechte von Proteus wie von apzörog ableiten.

<sup>1)</sup> Scherer, Journal für praktische Chemie, Bd. LIV, S. 403, 404

<sup>2)</sup> Von Gorup - Besanez, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. XCIV, S. 168, 169,

### Sechstes Hauptstück.

Die Abkömmlinge der eiweissartigen Körper als Nahrungsstoffe.

Mit unseren thierischen Nahrungsmitteln gelangen anschnliche Mengen von stickstoffhaltigen Körpern in unseren Magen, die nicht mehr auf der Stufe eiweissartiger Stoffe stehen, aber als Abkömmlinge derselben betrachtet werden müssen. Unter diesen verdienen die Leimbildner und der aus ihnen entstandene Leim, so wie das Blutroth, eine Würdigung, was ihre Bedeutung als Nahrungsstoffe anlangt.

Diese Bedeutung ist für Leim und Leimbildner vielfach in Abrede gestellt worden, weil noch immer die unglückselige Verwechslung von Nahrungsstoff und Nahrungsmittel im Schwango geht, wobei das Wort Nahrungsstoff und Nahrungsmittel noch überdies in dem Stinne gebraucht wird, dass man darunter eine Speise verstehen muss, welche für sich allein ausreicht, um das Leben zu fristen. In diesem Sinne würde man aber weder Fleisch, noch Brod als Auhrungsmittel anerkennen Können, denn beide erforderen einen Zusatz von Wasser, um unseren Körper vollständig zu ernähren. Nahrungsstoff ist jeder bestandtheil unserer Speisen und Getränket, der durch die Verdauuge in einen wesontlichen Blutbestandtheil verwandelt werden kann. Solcher Nahrungsstoffe enthält jedes Nahrungsmittel werderlichen Nahrungsstoffe in solchen Mengenverhältnissen enthalten, dass sie allein zu unserer Ernährung ausreichen würden.

Aus diesem Grunde sind von vornherein alle diejenigen Versuche als nicht im mindesten beweiskräftig zu verwerfen, durch welche man dem Leim jeden Nährwerth deshalb hat streitig machen wollen, weil Thicre durch Leim allein ihr Leben nicht erhalten können. Dieselbe Pariser Commission, welche sich ein Verdienst dadurch erwarb, dass sie letztere Thatsache hervorhob, hat beobachtet, dass Hunde, die mit rohen Knoehen gefüttert wurden, drei Monate lang nicht nur ihr Leben, sondern auch ihr ursprüngliches Gewicht und ihre Gesundheit behielten 1). Aber die Grundlage der Knochen ist ein stickstoffhaltiger Körper, der beim Kochen den bekannten Knochenleim liefert. Der Gehalt an eiweissartigen Nahrungsstoffen ist in den Knochen jedenfalls zu gering, um den Bedarf des thierischen Organismus an diesen zu decken. Wenn aber die Knochen, neben dem Fett ihres Marks und neben den Blutsalzen, keinen anderen stickstoffhaltigen Bestandtheil in hinreichender Menge führen, als eben den Leimbildner; wenn wir Thiere bei dem Genuss dieses Leimbildners, nebst Fett, Salzen und einer an sich unzureichenden Eiweissmenge, ihre Gesundheit und ihr ursprüngliches Gewicht behaupten sehen;

Bericht von Magendie in den Comptes Rendus, T. XIII, p. 269. 1841.

wenn es feststeht, dass der Leimbildner sich im Magen auflöst, während das Blut in regelrechten Verhältnissen weder Leim, noch Leimbildner enthält; wenn es ferner bewiesen ist, dass die Einfuhr von Leim in den Thierkörper die Menge des Harnstoffs, die ausgeschieden wird, vermehrt: so ist es ein zwingender Schluss, dass der Leimbildner und der von ihm abgeleitete Knochenleim vom Thierkörper verarbeitet und umgesetzt werden. Dieser Umsatz muss bei Hunden, die Monate lang ohne übele Folgen von Knochen leben, von einer regelmässigen Blutbildung begleitet sein, und die regelmässige Blutbildung setzt mit Nothwendigkeit die Umwaudlung des Leinsbildners in Eiweiss voraus. Dass der Chemiker diese Umwandlung noch nicht künstlich bewerkstelligt und der Physiologe noch nicht beobachtet hat, welche Mittelwege vom Leim zum Eiweiss führen, darf gegen die Behauptung, dass der Leim ein Nahrungsstoff sei, ebenso wenig geltend gemacht werden, wie es das Gesetz der Fettbildung erschüttert, dass man bisher nicht beobachtet hat, auf welchen Mittelstufen Zueker von Buttersäure zu Oelstoff und Perlmutterfett hinaufsteigt. Man darf nicht vergessen, dass man hisher auch nicht im Stande gewesen ist, die eiweissartigen Körper des Bluts in die Leimbildner der Gewebe zu verwandeln, oder die Art und Weise, wie diese Umwandlung im Organismus erfolgt, zu belausehen, während doch die Thatsache der Umwandlung selbst von Niemandem bezweifelt wird. Die Lehre. dass Kohlensäure, Wasser und Ammoniak im Pflanzenleib das Baumittel abgeben für die Erzeugung von Zellstoff und Zueker, Eiweiss und Fett, hat sieh zu dem Range einer allgemein auerkannten Naturwahrheit erhoben, und doeh hat Niemand die Vorgänge, durch welche jene Erzeugung organischer Stoffe aus Kohlensäure, Wasser und Ammoniak vermittelt wird, beobachtet, und es ist Niemandem eingefallen zu läugnen, dass die Kohlensäure ein Nahrungsstoff der Pflanzen sei, weil diese von Kohlensäure allein ihr Leben nicht zu fristen vermögen. Es ist Pflicht des Naturforsehers zu glauben, dass er jedes Geheimniss der Natur belauschen könne, denn sie offenbart sich willig seinem Geiste; aber es ist verwegen den Standpunkt unserer Kenntniss so hoch über unseren geschichtlichen Gesichtskreis hinauszurücken. dass man jedes unbelauschte Geheimniss als eine Unmögliehkeit darstellt.

#### Der Knochenleim (Glutin).

Eine ergiebigere Leimquelle als die Knoehen ist für die Ernährung des Mensehen in den bindegewebigen Theilen gegeben, welche, wenn wir Eier. Milch und Käse ausnehmen, so ziemlich in allen thierischen Nahrungsmitteln vertreten sein dürften. Besonders reieh sind alle Fleischspeisen an diesem Bindegewebe. Das Fleisch unserer Haussäugethiere enthällt davon durchschnittlich "jar, das Kalbfleisch sogar "jas seines Gewichts.

Das Bindegewebe verdieut genau in demselben Sinne den Namen eines Leimbildners, wie die Knochen. Denn jenes, wie diese, gieht beim Kochen Knochenleim, und dieser Leim stimmt mit dem Leimbildner in der Zusammensetzung überein. Beiden gehört die empirische Formel N

C

H

O

.

Tausend Theile Leim enthalten 1 Gewiehtstheil Sehwefel.

Wenn man aus Hausenblase, Hirschhorn, Bindegewebe oder Knoelen in heissem Wasser eine hinlänglich starke Leimlösung bereitet, dann gesteht die Lösung beim Erkalten langsam zu einer Gallerte, welche bei der geringsten Ersehütterung zittert. Diese Gallerte ist nachher auch in kaltem Wasser lösich, und daher rihtt es, dass zu stark verdunnte Leimlösung gar nieht gallertig gestehen. Durch lange fortgesetztes Koehen blüst der Koehenleim die Fähigkeit zu erstarren ein, indem er sieh in ein Hydrat verwandelt, dem van Goudoever die Formel 4 N°C H³ 0³ + HO beilegt. Ein Zusstz von Essigsäure verhindert gleichfalls die Gallertbildung in der Leimlösung.

Der Leim ist unlösich in Alkohol und Acther. Seine wissrige Lösung wird niedergeschlagen, wenn man auch nur eine äusserst geringe Menge Gerbsäure hinzusetzt, wenn man sie mit Chlorwasser eine Zeit lang ordeutlich umrührt, wenn man viel Sublimatüssung oder ziemlich viel Platinehlorid hinzufigt. Dagegen wird der Knoehenleim nicht gefällt uhreh Säuren, Alaunlösung, Blei- und Eisen-Salze, und was im Gegensatz zu den eiweissartigen Körpern ein wichtiges Merkmal blütet, die mit Essigsäure versetzte Knoehen-leimlösung giebt mit den Blutlaugensalzen keinen Niederschlag.

### Der Knorpelleim (Chondrin).

Knorpelige Theile, zum Beispiel die der Kalbsfüsse, leisten dem siedenden Wasser einen viel grüsseren Widerstand als Knoehen und Bindegewebe. Wird jedoch das Koehen Stunden oder Tage lang fortgesetzt, dann verwandelt sieh auch ihre organische Grundlage zum grössten Theil in eine Leimart, die, weil sie durch wichtige Eigensehaften vom Knoehenleim abweicht, als Knorrelleim nnterschieden wird.

Die empirische Formel des Knorpelleims ist 10 (N° C<sup>n</sup> II<sup>n</sup> O<sup>n</sup>) + S. Seine Schwefelmenge ist beinahe viermal so gross wie die des Knochenleinis, den er auch im Sauerstoffgelaalt übertrifft.

In Wasser löst sich der Knorpelleim viel schwerer als der Knochenleim. Alle Prüfungsmittel, die den Knochenleim niederschlagen, füllen auch den Knorpelleim. Gegen Gerbsäure und Sublimat ist er indess viel unempfindlicher als der Knochenleim; um den Niederschlag mit Sublimat deutlicher zu machen, ist es gut die Fülssigkeit zu erwärmen. Durch Chlorwasser wird die Fälling in der Lösung des Chondrins raseher erzeugt als in der des Knochenleims. Ueberdies wird der Knorpelleim durch zahlreide Mittel geüllt, die den Knochenleim nicht ausscheiden; dahin gehören Eisensätze, estigsaures Bleioxyd, Zinnehlofurt, statze Essigsäure, Salzsäure und Alaun Salzsäure und Alaunlösung müssen vorsichtig zugesetzt werden, da ein Ueberschuss derzelben den entstandenen Niederschlag leicht wieder außtist.

Knorpelige Theile werden nicht nur in Wasser, sondern auch in Magensaft viel schwerer gelöst, als der Knoehenleimbildner; sie können also als Nahrungsstoffe nur eine untergeordnete Bedeutung in Ansprech nehmen.

## Das Blutroth (Hämatosin) 1).

Die Blutkörperchen enthalten in ihrem Inneren, neben eiweissartigen Stoffen, Fett und Salzen, einen rothen, eisenhaltigen Farbstoff, der somit auch in allen bluthaltigen Nahrungsmitteln vorhanden ist. Das frische Blutroth ist im Wasser löslich, und in diesem Zustande findet es sich im Inneren grosser Braten, wo diese noch ein blutiges Ansehen haben. Bei 70° C gerinnt es in Gemeinschaft mit dem Globulin zu einem Gemenge, welches manche Schriftsteller als Hämategolbulin bezeichnet haben. Aus diesem Gemenge lässt sich das Hämatesin auflösen durch Alkohol, dem 5 pCt. seines Gewichts an starker Schwedelsure beigemiescht ist.

Gereinigtes und getrocknetes Hämatosin, welches schwarzbraun und in sehr geringem Grade metallisch glänzend is, fand Mulder so zusammengesetzt, dass es durch die empärische Formel N°C<sup>6</sup>HPOFE ausgedrücktwerden muss. Das trocknet Blutroch ist unfälleib in Wasser, Alkehol und Aether. Es löst sich aber in Alkohol, der Schwefelsäure oder Salzsäure enthält, und zwar lassen sich mit sehwefelsäurehaltigem Alkohol sehr schöne franatrothe Lösungen gewimnen. Aetzende oder kollensaure Alkalien lösen das reine Hämatosin mit schöner, dunkel kirschrother Farbe. Die Lösungen in kohlensaurem Kali, Natron oder Ammoniak und die in kaustischem Kali oder Natron sind nur in dicken Schichten roth, in dünnen Schichten dagegen, an den Wänden eines Glases zum Beispiel oder an der Oberfläche eines Papierfilters, durch welches eine solche Lösung hindurchgegangen ist, saftgrün 2¹).

In Alkalien gekocht, kann sielt das Hämatosin lange unverändert erhalten, es zielt aber an der Luft Sauerstoff an und verwandelt sieh in einen farblosen Körper. Durch starke Schwefelsäure kann man dem Hämatosin alles Eisen entzieben, ohno seinen Sauerstoffgehalt zu vermindern und ohne ihm die dunkelbraune Farbe zu rauben.

Dass das Hämatosin den Nahrungsstoffen beizuzählen ist, dafür spricht einerseits die Thatsache, dass es im frischen Zustande, wie es in blutigen Braten auf den Tisch komut, in Wasser, und im geronnenen Zustande selbst in sehr verdünnten Alkalien löslich ist. Der Nachweis, dass es als solches

-- - Linux F. Goog

 <sup>1)</sup> Ich folge bei der Wahl dieses Namens dem Beispiel Robin's, da Chevreul die Bezeichnung Hämatin für den gelbrothen Farbstoff des Campecheholzes gewählt hat, während derselbe Forscher dem Blutroth den Namen Hämatosin ertheilte. Robin, Comptes Rendus, T. XLI, p. 507.

Brücke, über den Dichreismus des Blutfarbestoffs, Sitzungsberichte der mathematischnaturwissenschaftleihen Klasse der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Bd. XI, 8. 1070 und folgende.

unverändert aus dem Darmkanal in die Blutbahn gelangt, ist freilich nieht geliefert und dürfte bei den geringen Mengen, um die es sich handelt, um so schwerer zu liefern sein, da es unbestreitbar ist, dass die Pflanzenfresser und die Vogelembryonen aus eiweissartigen Stoffen und Eisensalzen oder aus anderen eisenhaltigen Farbetoffen des Dotters Hämstosin bereiten. Sollte aber das Hämatosin der Nahrungsmittel nur aussahnsweise oder gar nieht als solehes in unser Blut gelangen, so bliebe es immer noch wahrseheinlich, dass es als eine Eisenquelle für unser Blut zu betrachten wäre. Jede mittelbare oder unmittelbare Zufuhr von Blutroth ist aber von soleher Wichtigkeit unseren Körper, dass ich dem Hämatosin sehon deshab einen Platz unter den Nahrungsstoffen lasse, um bei dem Zweifler Untersuchungen über sein Recht zuf diesen Platz betrovzulocken.

Sollte sieh das Hämatosin der Nahrung als eine blosse Eisenquelle erweine, dann müsste es bei der Zubereitung des Fleisehes oder in unseren Verdauungswerkseugen eine eingreifende Veränderung erleiden, weil verdünnte Säuren nieht im Stande sind, aus unzersetztem Blutroth das Eisen auszuziehen.

auszuzienen.

#### Zweiter Abschnitt.

# Geschichte der Nahrungstoffe im menschlichen Körper.

Erstes Hauptstück.

Die Verdauung.

Der Inbegriff der Vorgänge, durch welche die Nahrung in Blut verwandelt wird, beisst Verdauung. Es sind zweierlei Veränderungen, welchdie Nahrungsstoffe durch jene Vorgänge erleiden: sie werden einestheils be weglich genacht und andern Theils werden ihre Eigenschaften denen der wesentlichen Bultuetsandheile verähnlicht.

Erhöhte Beweglichkeit erhalten die Nahrungsstoffe entweder dadurch, dass sie in den Verdauungssätten aufgelöst werden, oder dadurch, dass grössere Massen, für welche die Verdauungswerkzeuge kein Lösungsmittel beatzen, in einen so fein vertheilten Zustand übergehen, dass die kleinen Theilehen in die feinen Oeffannigen des Zumrepithels einzudringen vermögen.

Verähnlichung findet insbesondere für die pflanzlichen Nahrungsstoffe statt. Da unser Blut z. B. gar kein Stärknehl und nur sehr weig Stärkegummi und Zucker enthält, so ist es klar, dass die Fettbildner schon im Darmkanal anschnliche Veränderungen erfahren müssen, wenn sie zur Blutbildung beitragen sollen. In einigen Fällen ist die Verähnlichung zugleich die Bedingung der Beweglichkeit. Stärkmehl wird löslich, indem es sich in Zucker verwandelt.

Alle diese Veränderungen, deren Ergebnisse sich in den Worten Beweglichkeit und Verähnlichung zusammenfassen lassen, werden durch chemische und mechanische Einfülsse hervorgebracht. Die mechanische Bewegung der Nahrungsstoffe durch das Verdauungsvohr macht sie den Verdauungswisften zugänglich, und die wurmförmigen Bewegungen des Magens und des Darms befördern, indem sie eine beständige Ortsveränderung des Inhalts von Darm und Magen bewirken, die Mischung der Nahrungsmittel mit den chemisch einwirkenden Filissigkeiten. Diese letzteren sind Speichel, Magensaft, Galle, Bauchsgeitehel, Darmsaft and Schleim.

Die Verdauungssäfte sind reich an Wasser, welches eine Wärme von 37 bis 38° C. besitzt. Der Schleim, der am wenigsten von diesem Lösungsmittel führt, enthält noch 345, und der Magensaft, der am reichsten daran ist, enthält 994 Tausendstel Wasser. Unter diesen Flüssigkeiten besitzt der Magensaft eine freie Säurer; Speiche, Bauchspeichel und Darmsaft reagren afklagies, so dass auch eine verdünnte Säure und sehwache Laugen als Lösungsmittel der Nahrungsstoffe gegeben sind. Diese Lösungamittel werden aber in ihrer Einwirkung auf die Nahrungsstoffe wesenlich unterstützt durch ihren Gehalt an organischen Stoffen, die, der Hefe vergleichbar; sehr leicht zersetzt werden und Umsetzung in den organischen Nahrungsstoffen hervorrufen, so wie durch eine gewisse Menge anorganischer Salze, welche die Lösungskraft für manche Bestandheile unserer Nahrungsstuffen der Lösungskraft für manche Bestandheile unserer Nahrungsstuffen tel erhöhen.

Auflösung, Zerkleinerung und Gährung sind also die Vorgänge, welche die erforderliche Beweglichkeit und Verähnlichung der Nahrungsstoffe herbeiführen.

### Der Speichel.

Abgeschen von dem Schleim, der, von eigeutlichen Schleimdrüsen herribrend, sich mit dem Speichel vernischt, stammen die Flüssigkeiten unserr Mundhühle von verschiedenen Drüsen, die unter dem Namen Speicheldrüsen zusammengefasts werden, obwohl sich eine scharfe Grenze zwischen Schleimand Speicheldrüsen nicht ziehen lässt, weil der Schleimstoff, welcher als auszeichnendes Merkmal des Schleims betrachtet wird, der von den Speicheldrüsen abgesonderten Flüssigkeit nicht ganz fehlt.

Sämmtliche Speicheldrüsen, die Ohrspeicheldrüse, die Unterkieferdrüse, die Unterzungendrüse und die der Zungenspitze, gehören zu den traubenförmigen Drüsen, das beisst, die feinen Aestehen ihrer Ausführungsgänge sind mit zahlreichen Bläschen hesetzt, die als Ausstülpungen dieser Kanälehen aufgefasst werden können. Die Bläschen sind mit Pflasterepithel, die Ausführungsgänge mit Oylinderepithel ausgekleidet.

Mit dem Speichel sind inmer zahlreiche Formbestandtheile vermischt, die zum Theil von der Schleimhaut der Mundhöhle, zum Theil von den verschiedenen Drüsen herrühren. Jene sind meisteus unversehrte, grosse, vieleckige Epitheliumzellen, diese mehr oder weniger zerstörte Zellen von unregelmässiger Gestalt, denen sich runde, mit einem oder zwei Kernen versehene Zellen zugesellen, deren körniger Inhalt bisweilen eine deutliche Molecularbowereng wahrzehemen lässt. Diese Zellen, welche den farblosen Blutkörperchen

sehr ähnlich sehen und bald als Speichel- oder Sehleimkörperchen, bald als Eiterkörperchen beschrieben wurden, stammen aus der Unterkieferdrüse. 1) Alle die aufgezählten Formbestandtheile sinken zu Boden, wenn man den trüben Speichel in einem Gefässe ruhig stehen lässt.

Der reine Speichel hat durchschnitlich ein specifischen Gewicht von 1004. Er rosgirt alkalisch und zwar um so stärker, je reichlicher er abgesondert wird, also namentlich dann, wenn Speisen genossen werden, wobei die Kaubewegungen und die Reizung der Gefühlsnerven der Mundschleimhaut die Thätigkeit der Speicheldräuen erbähen. Im nüthertenen Zustande ist die alkalische Reaction sehr sehwach und sie kann ausnahmsweise einer sehwach sauren Beschaffenbeit weichen.

Als wichtigster Bestandtheil des Speichels ist ein an Alkalien oder Kalk gebundener, organischer Körper zu bezeichnen, der dem Natronalbuminat sehr nahe steht, ohne gänzlich damit übereinzustimmen. In Verbindung mit dem Alkali ist dieser Speichelstoff (Ptyalin) in Wasser und verdünntem Weingeist löslich, nicht aber in Alkohol. Die Lösung giebt auf den Zusatz von wenig Essigsäure einen Niederschlag, der sieh im Ueberschuss der Säure wieder auflöst; sie wird beim Kochen mit Salmiak oder schwefelsaurer Bittererde getrübt, durch Gerbsäure, Sublimat und basisch essigsaures Bleioxyd gefällt. Aus der essigsauren Lösung wird der Speichelstoff durch Blutlaugensalz niedergeschlagen; in Salpetersäure gekocht löst er sich mit gelber Farbe. Dagegen unterscheidet sich das Ptyalinalkali vom Natronalbuminat, indem es mit Alaun oder mit schwefelsaurem Kupferoxyd keinen Niederschlag erzeugt, und namentlich durch die Leiehtigkeit, mit welcher es durch die schwächsten Säuren, z. B. durch Kohlensäure, zerlegt wird. Je mehr Alkali dem Speichelstoff entzogen ist, desto schwerer löst er sich in Wasser, und die neutrale Lösung wird durch Gerbsäure, Sublimat und basisch essigsaures Bleioxyd nicht gefällt 2). Die mittlere Menge des Speichelstoffs ist 2.5 in 1000 Theilen 3).

Selbst im reinen Speichel ist Schleimstoff (Mucin) vorhanden, allein je nach dem Ursprung in sehr versehiedener Menge. Der Parotidenspeichel enthält nur sehr wenig, während die Absonderung der Unterkieferdrüsen, der Unterzungendrüsen und namentlich die der Drüsen der Zungenspitze ziemlich reich daran ist.

Ein weiterer stickstoffhältiger Bestandtheil des Speichels ist das Leucin, ein Stoff, der den Erzeugnissen der Rückbildung in unserem Kürper beigezählt werden muss <sup>4</sup>).

In den 0,2 Fett, welche in 1000 Theilen Speichel vorkommen, sind Scifen, Cholesterin und ein phosphorhaltiges Fett gefunden worden.

Donders in den von mir herausgegehenen Untersuchungen zur Naturlehre des Menschen und der Thiere, Bd. II, 8. 100.

<sup>2)</sup> Lehmann, Lehrbuch der physiologischen Chemie, Bd. II. 2. Aufl. S. 12, 13.

<sup>3)</sup> Vgl. den zweiten Theil dieses Werkes. Zahlenhelege, Tahelle I. S. 3.

Frerichs und Städeler, Verhandlungen der Züricher naturforschenden Gesellschaft, Bd. IV, 8. 88.

Die Mundflüssigkeit enthält gewölmlich Schwefeleyan an Kalium oder Natrium gebunden. Da diese Verbindung wiederholt sowohl im Ohrdrüsenspeichel, wie in dem der Unterkieferdrüsen, beobachtet wurde, so ist nicht daran zu zweifeln, dass er dem Speichel selbst angehört, und nicht erst dem Gemenge von Schleim und Speichel, welches die Mundflüssigkeit darstellt. Weil aber das Schwefeleyan auch in der Mundflüssigkeit fehlen kann, so darf es nicht befremden, dass es gelegentlich auch in reinem Speichel der Parotis oder der Unterkieferdrüse vermisst wurde 1). In der Mundflüssigkeit des Menschen beträgt die Menge des Schwefeleyankaliums etwa 0,07 in 1000 Theilen.

Schwefelcyankalium, K.NC 53, auch Rhodankalium genannt, krystallisirt in gestreiften Prismen, die dem Salpeter ähnlich sind und kein Krystall-wasser enthalten. Sie lüsen sich in Wasser ausserordentlich leicht, so dass sie an der Luft zerfliessen. Auch in heissem Weingeist ist Schwefelcyan-kalium löslich. Eisenchlord färbt die wässerige Lösung von Schwefelcyankalium blutroth, unter Bildung von Schwefelcyancisen, das sich von essigsauren und ameisensaurem Eisenoxyd dadurch unterscheidet, dass es sich beim Kochen mit Chloralkalimetallen nicht enfärbt.

Die Aschemmenge, welche der Speichel liefert, beträgt beinnhe 2 Tausendstel von seinem Gewicht. Die Menge der im Speichel vorber bestehenden
Salze wird jedoch etwas geringer sein, denn die phosphorsauren und schwefelsauren Alkalien der Asche müssen theilweise durch Verbrennung des Phosphors und des Schwefels organischer Stoffe entstanden sein, da der
frische Speichel bisweilen auch nicht eine Spur von schwefelsauren Salzen
enfahlt). Jedenfalls herrschen unter den anorganischen Bestandtheilen des
Speichels die Chloralkalimetalle, insbesondere Chloraklium, bedeutend vor.
Ausserdem enhält der Speichel viel phosphorsauren Salzen und eine geringe
Menge phosphorsaurer Erden, phosphorsauren Stenenyds und Pluoreakeium 2).
Etwas Bittererde soll auch an den Speichelstoff gebunden sein.

Hinsichtlich des Wassergehalts schliesst sich der Speichel den reichsten Verdauungssäften an, da 1000 Gewichtstheile durchschnittlich 992 Wasser führen.

Die Speichelarten verschiedenen Ursprungs unterscheiden sich von einander hauptsächlich durch ihre Reaction und durch den Grad ihrer Klebrigkeit. Der von den Ohrspeicheldrüsen gelieferte Saft ist stärker alkalisch als der von den Unterkieferdrüssen herstammende 1), scheint aber im nüchternen

Lehmann, a. a. O. Bd. II. S. 13, Donders en Baudmin, Handleiding tot de naturkunde van den gezonden mensch, 1853, Deel II, p. 164; Kölliker und Müller, Würzberger Verhandlungen, 5. August 1854, S. 215, 217.

<sup>2)</sup> Lehmann, a. a. O. S. 16.

<sup>3)</sup> Nicklés, Comptes Rendus, T. XLIII, p. 885.

<sup>4)</sup> Jacubowitsoh, Bidder und Schmidt, die Verdauungssäfte und der Stoffwechsel, Mitau und Leipzig, 1852, S. 7.

Zustande mehr zur sauren Reaction zu neigen, da ihn Mitscherlich bei einem Menschen mit einer Fistel des Stenonischen Gangs nur während des Essens alkalisch, sonst immer sauer fand 1). Der Parotidenspeichel ist ger nicht klebrig, der von den Unterkiefendrüsen abgesonderte dagegen ist schleimig klebrig, und noch zäher ist der der Unterzungendrüse 1). Die letzteren Unterschiede halten Schritt mit dem grösseren oder geringeren Gelahl ter verschiedenen Speichelarten an Schleimstoff.) Der Submaxillardrüsenspeichel enthält im Ganzen mehr anorganische Bestandtheile, aber weniger Kalk als jennet der Parotiden.

Reiner Schleim und reiner Speichel bewirken erst nach vielen Stunden die Umsetzung von Stärkekleister in Dextrin; dagegen wird diese Umsetzung durch die gemischte Mundflüssigkeit in wenigen Augenblicken vollzogen. Der hefenartige Köprer, dessen Zersetzung die Umwandlung von Stärkmehl in Zucker einleitet, wird weder durch Alkohol, noch durch Kochen zerstört. 

9 Amygdalin wird durch die Hefe der Mundflüssigkeit nicht zerlegt. Dagegen spaltet dieselbe bei einer Wärme von 40% das Saliein in Saligenin und Zucker. 

9 Der Speichel gehört zu den Flüssigkeiten, die sich leicht zersetzen.

Es ist mehr als wahrscheinlich, dass ein dreissigiähriger Mann von 63,65 Kilogramm Körpergewicht in 24 Stunden über 1400 Gramm Speichel absondert. 3 Bedenkt man, dass diese Menge ungefähr 3,5 des Körpergewichts ansmacht, so erhellt, dass die Speichelabsonderung allein sehen eine ansehnliche Stoffwanderung in unserem Körper hervorruft und dass die üble Gewohnleit, beim Rauchen auszuspucken, unter Umständen einen erbeblichen Stüterveilust herbeführen kann.

Versuche an Thieren haben gelehrt, dass der Speichel um so weniger feste Bestandtheile enthält, je mehr die Drüse unmittelbar vorher sehen abgesondert hatte. Damit steht aber die Erfahrung, dass die Mundflüssigkeit nach einem Mahle mehr feste Bestandtheile enthält, als vor demselben, nicht in Widerspruch, da der nach dem Essen stärker alkalisch rengirende Speichel mehr organische Stoffe aus den Drüssenzellen ausspillen muss. \(^1\)

#### Der Magensaft.

Mit Ausnahme der Pförtnergegend ist die ganze Magenschleimhaut des Menschen mit Labdrüschen besetzt, deren Länge der Dicke der Schleimhaut

<sup>1)</sup> Lehmann, a. a. O. S. 12.

Claude Bernard, Comptes Rendus T. XXXIV, p. 239, 240; Colin chendaselhst,
 p. 329; Becher and Ladwig, Zeitschrift für rationelle Medicia, neue Folge, Bd. I. S. 279.

<sup>3)</sup> Frerichs, in R. Wagner's Handwörterbuch der Physiologie, Bd. III, S. 272.

Frerichs und Städeler, Verhandlungen der Züricher Naturforschenden Gesellschaft, Bd. IV, S. 98.

<sup>5)</sup> Vgl. hinten Tabelle LVII, S. 56.

<sup>6)</sup> Becher und Ludwig a. a. O. S. 280.

<sup>7)</sup> Donders a. a. O. S. 189.

gleichkommt. Es sind längliche Bländschläuche, die an ihrem geschlessen mer Ende sich etwas erweitern. Solcher Blündschläuche minden mehre, die 12, in untiefe Grübchen, welche sich als kurze Ausführungsgänge der Labditten auffässen lassen. Es findet nämlich hinsichtlich des Epitheliallüberzugs der Grübchen und der verlängerten Schläuche derselbe Unterschied statt, der sich so oft für die Ausführungsgänge und die feinsten Holdräume der Drütsen wiederholt. Die Grübchen sind mit Cylinderepithel, die Schläuche mit rundlich-vieleckigen Zellen bekleidet. Die letzteren sind die Bildungstättet der wichtigten Bostandtheile des Magensaftes. Sie enthalten feine Körnchen, die sich in Essigsäture, Salzsäure und Alkalien lösen, und deutliche Kerne. Nach dem blinden Ende der Röhrechen zu werden sie größers, und nicht selten stülpen sie die Wand der Schläuche so weit nach aussen, dass dieselbe auf den ersten Blick mit Blässehen bezett seheint. ') Die Labzellen füllen einen so grossen Theil der Röhrechen aus, dass nur ein enger, unregelmässiger Hohlzang zwischen linen übrig bleibt.

Der Magensaft wird von den Labdrüsen nur dann abgesondert, wenn Speisen eder Getränke in den Magen gelangen. Ein kleiner Theil der Labzellen wird dann abgestessen, aber die Hauptmasse des eigentliehen Magensafts stellt eine klare, farblose Flüssigkeit dar, die durch freie Salzsäure

schwach sauer reagirt.

In diesem sauren Saft findet sieh ein eigentbümlicher Dauungssteff, Pepsin, ein organischer Körper, welcher Stickstoff und Schwefel enthält. Die empirische Formel N C<sup>op</sup> II<sup>to</sup> O<sup>b</sup> bezeichnet nach V eg el das Vorhältniss, in welchem Stickstoff, Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff im Pepsin vertreten sind.

Das Pepsin ist in Wasser Išalich, in Alkohol nicht; es wird durch Gerbsäure und durch basisch essigsaures Bleioxyd gefällt. Die gesättigte Lösung wird durch Mineralsäuren, wenn diese in geringer Menge zugesetzt werden, getrübt, die Trübung verschwindet durch mehr Säure, während sehliesslich ein Ueberschuss dieser einen fleckigen Niederschlag erzeugt. Die wässelfe Lösung trübt sich nicht durch Siedhitze ¹), sie wird durch Sublimat und ebenso durch neutrales essigsaures Bleioxyd nur unveilständig gefällt und die essigsaure Lösung gar nicht durch Eisenkaliumeyanür. Schwefelsaures Kupferoxyd erzeugt im Magensaft keinen Niederschlag. Die Menge des Dauungsstoßs im mensehlichen Magensaft beträgt 3 in 100 Gewichstheilen.

Viel geringer ist die Menge der Salzsäure, da sie beim Mensehen nur

0,2 in 1000 Theilen beträgt. 3)

Zwei Tausendstel des Magensaftes bestehen aus Salzen, reichlich 994 aus Wasser. Unter den anerganischen Bestandtheilen herrschen in sehr auf-

Kölliker, Würzburger Verbandlungen Bd. IV, S. 53; Schläpfer in Virchow's Archiv, Bd. VII. S. 158.

<sup>2)</sup> Frerichs a. a. O. S. 785.

<sup>3)</sup> C. Schmidt, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. XCII, 8. 46.

fallender Weise die Chroreshindungen vor. Beinahe ¾, der anorganischen Bestandtheile werden furch Koehsalz gebildet ¹), dem sieh Chlorkalium, Chlorcaleium, Chlormagnesium, Eisenchlortu und eine kleine, aber regelmässige Menge Salmiak ³) anschliessen. Ferner führt der Magensaft einen sehr gringen Gehalt von phosphorsauren Erfenen und phosphorsauren Erfenen, nebst Spuren von Mangan. Schwefelsaure und phosphorsauren Alkalien sind im frischen Magensaft nicht vorhanden.

Die Menge des Magensaftes, welche der Menseh in 24 Stunden absondert, ist mehr als überraschend, denn sie beträgt reichlich ½, des Körpergewieldts. Ein 30 jähriger Mann von 63,65 Kilogramm liefert in 24 Sunden etwa 16,8 Kilogramm und in diesen 34 Centigramm Salzsäure und reichlich 5 Gramm Dauungsstoff.

Pepini und Salzaßure mit einander vereint, vielleicht sogar zu einer gepaarten Säure mit einander verbunden<sup>3</sup>), machen aus dem Magensaft eins der wichtigsten Lösungsmittel für die eiweisastrigen Nahrungsstoffe. Obgleich das Pepain in der Siedhitze nicht gerinnt, verliert der Magensaft durch höhere Wärmegrade sowohl, wie durch absoluten Alkohol, starke Säuren und Alkalien, Gerbsäure, Alaun, viele Metallsalze, durch sehweflichte und arsenichte Säure seine aufßesnek Kraft. Wird indess der Dauungsstoff durch eine mässige Alkoholmenge niedergeschlagen und darauf wieder in Wasser gelöst, dann erhält man beim Zusatz von einer geringen Menge Salzsäure eine Flüssigkeit, welche die eiweissartigen Körper vortrefflich auflöst. <sup>4</sup>)

### Die Galle.

Die Leber ist diejenige Drüse, in welcher die Zellen, die das Geschäft der Absonderung vollziehen, mehr als in irgend einem anderen drüsigen Werkzeug, die Hohlräume, in welchen die abgesonderte Flüssigkeit den Ausführungsgängen zuströmt, überwechtern. Denn die einzelnen Leberläppehen, welche, beim Menschen zumal, mehr von den feinsten Aestehen der Pfortsader, der Leberarterie und den Gallengängen, als von dem spärlich vorhandenen Bindegewebe begrenze sind, bestehen beinahe ganz aus Leberzellen, und selbst wenn Diejenigen schliesslich Recht behalten sollten, die alle Leberzellen in das Innere von feinsten Gallenkanklehen verlegen<sup>4</sup>). — woran man

<sup>1)</sup> Vgl. Tabelle II. S. 3 der Zahlenhelege.

<sup>2)</sup> Bidder und Schmidt, S. 45.

<sup>3)</sup> C. Schmidt, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. LXI, S. 318-323.

Pappenheim, Wasmann, hei Johannes Müller, Handhuch der Physiologie des Menschen, Bd. I, 4. Auflage, S. 456; Frerichs a. a. O. S. 786.

<sup>5)</sup> Diese Ansicht, welche zuerst von Kruckenherg geäussert ward, ist später namentlich von Wega (Müller's Archiv, 1851, S. 79) und etwas abgeändert von Krause und Leydig vertheidigt worden. Vgl. Leydig, Lehrhuch der Histologie, Frankfurt s. M. 1857, S. 355, 356, 358.

immer noch in Gesellschaft erfahreuer Forscher zweifeln würde 1) — so ist doch sieherlieh der Hohlraum, den die Leberzellen ausser ihrer eigenen Höhle in den Läppehen übrig lassen, auf einen kleinsten Unifang beschränkt.

Ausgemacht ist es, dass von jedem ein einzelnes Läppelen unregelmässig und uavollständig umkreisenden feinsten Gallenkanälchen kurze Röhrehen in den Rand des Läppehens eindringen, die, wie die Grenzkanälchen um die Läppehen selbst, mit einem Pflasterpeihel ausgekleidet sind, dessen Zellen sieh durch Kleinheit und Blässe vor den eigentlichen Leberzellen auszeichuen. Die Leberzellen, in ihrem längsten Durchmesser etwa 0,02 bis 0,03 Millimeter messend, sind unregelmässig vieleekig, mehr oder weniger abgerundet und plattgedrückt; sie eutbalten einen einfachen oder nieht selten auch zwei Kerne mit Kernkörperchen und in dem übrigen Inbalt feine Körnchen und Fetttröpfehen in den verschiedensten Mengenverhältnissen. In den weiteren Ausführungsgäugen und in der Gallenblase besteht der Ueberzug aus Cylinderepithel.

Das Haargefissnetz, welches im Inneren der Läppeben die Zellengruppen unrehieht, wird vorzugweise von den Pfortaderästehen, welche vorher schon Blut aus der Leberarterie bezogen haben, zum Tbeil aber auch unmittelbar von der Leberarterie gebildet, so dass es keinem Zweifel unterliegen kann, dass die Leberarterien aus gemischtem Pfortader- und Leberarterienblut die Galle bereiten. Darum ist es nicht zu verwundern, dass die Gallenabsonderung bis zu einem gewissen Grade auch nach Verstopfung der Pfortader andueret. 9)

Unter allen Absonderungen ist es bisher nur für die Galle bewiesen, dass sie in der Leber bereitet wird, und dass ihre eigentlitünlichen Bestandtheile nicht etwa im Blute vorgebildet sind, um von den Leberzellen daraus gesehöpft zu werden. Es ist mir gelungen, entieberte Früsche drei Wochen lang am Leben zu erhalten, und naebher waren im Blut, in den Muskeln, im Magen und im Harn weder Gallensäuren, noch Gallenfarbstoffe zu finden. Die Leber ist also für die Galle im vollsten Wortsinn ein bereitendes, nicht bloss ein abseheidendes Werkzeug\*).

Mit der frisch abgesonderten Galle sind nur ausnahmsweise Epitheliumellen vermischt. So wie sie aus der Leber kommt, ist sie immer neutral, lat sie dagegen einige Zeit in der Gallenblase verweit, dann ist sie alkalisch !). In der Gallenblase ist sie nämlich mit vielem Schleim vermischt und bei Anwesenheit von Schleim geht sie leicht in Zersetzung über. Die Farbe der Galle wechselt zwischen goldgelb, gelbbraun und grasgrün, je

<sup>1)</sup> Gerlach, Kölliker, in ihren heksnnten Lehrbüchern.

<sup>2)</sup> Oré, Comples Rendus, T. XLIII, p. 463-467.

<sup>3)</sup> Joh. Müller, Handbuch der Physiologie des Menschen, Bd. I, 4te Auflage, S. 132; Kunde, de hepatis ranarum exstirpatione, Dissertatio, Berolini 1850, p. 18; Jac. Moloschott, Untersuchungen über die Bildungsstätte der Galle, Archiv für physiologische Heilkunde, XI, S. 479 und folg.

<sup>4)</sup> Bidder und Schmidt, a. a. O. 8. 214, 215.

frischer, desto gelber ist sie, je älter — je länger sie in der Gallenblase verweilte — desto grüuer 1).

Die wichtigsten Bestandtheile der mensehliehen Galle sind choleinsaures nud eholsaures Natron, die sieh in Wasser und Alkohol lösen, in Aether dagegen unlöslich sind. Wird eine möglichst gesättigte alkoholische Lösung jener Salze mit einer reiehlichen Aethermenge versetzt, dann entsteht ein milehichte Trühung, nach einiger Zeit sammelt sieh ein harziger Niederschlag, der sieh langsam in krystallisirte, sternförmige Nadelgruppen verwandelt.

Ueher die Zusammensetzung der Gallensäuren hat uns Strocker aufgeklärt, der der Choleinsäure die Formel NC<sup>18</sup> H<sup>40</sup> O'<sup>18</sup> S<sup>1</sup>, der Cholsäure den Ausdruck NC<sup>18</sup> H<sup>40</sup> O'<sup>1</sup> beilegte, so dass man die beiden Säuren auch als geschwefelte und schwefelfreie Gallensäure von einander unterscheiden kann. Beide liefern, venn se mit alkalien gekoeht werden, eine harzige Säure, die Cholaisäure, C<sup>18</sup> H<sup>10</sup> O' + HO, die in Tetraëdern oder Quadratoetaëdern krystallisitri, und in Wasser sehr schwer, leicht dagegen in Alkohol und Aether lösilch ist.

Neben der Cholalsture entsteht bei jener Behandlung aus der Choleisaure im Paarling, der allen Schwefel und den gausen Stückstoffgebalt der Choleinsäure enthalt, das Taurin, NCHPO'S', und aus der Cholsäure in sehwefelfreier Körper, in welehem der Stückstoff der letzteren enthalten ist, der Leimzucker, NC' H' O'. Der Leimzucker unterscheidet sich vom Taurin anf dieselbe Weise, wie die sehwefelfreie Gallensäure von der gesehwefelten, nämlich durch Wenigergehalt von H' O' S'. Die Summe der Cholalsäure aber und des betreffenden Paarlings enthält 2 Mischungegeweiche Wasser mehr als die entsprechende Säure, welche bei dem Koehen mit Alkalien in jeue heiden sich spaltet. Der Vorgang wird durch folgende Gleichungen versännlicht:

Choleinsäure Cholalsäure Taurin

NC<sup>13</sup> H<sup>14</sup> O<sup>16</sup> S<sup>2</sup> = C<sup>14</sup> H<sup>16</sup> O<sup>16</sup> + NC<sup>1</sup> H<sup>1</sup> O<sup>1</sup> S<sup>2</sup> − 2 110;

Cholsäure Cholalsäure Leimzucker

NC<sup>15</sup> H<sup>16</sup> O<sup>16</sup> + NC<sup>1</sup> H<sup>2</sup> O<sup>16</sup> − 2 HO.

Taurin krystallisirt in geraden rhombiseben Prismen, welche 4- oder ßesitig zugespitzt sind. Es löst sieh leicht in Wasser, sehwer in Weingeist, gar nicht in Alkohol oder Aether. Zerrichene Taurinkrystalle röthen vorübergebend feuchtes Lackmuspapier <sup>2</sup>).

Leimzueker, Glyein, hildet farblose rhombische Prismen. Er sehmeckt etwa so süss wie Traubenzueker und stimmt in den Löslichkeitsverhältnissen mit dem Taurin überein, nur dass er in Alkohol nicht ganz unlöslich ist.

Die Choleinsäure, die in der menschlieben Gallesehr vielreiehlieber vertreten ist, als die Cholsäure 3), reagirt nicht so stark sauer, wie die letztgenannte.

<sup>1)</sup> Bidder und Schmidt, a. a. O. S. 124, 213.

<sup>2)</sup> Cloetta, Verhandlungen der Zürcher Naturforschenden Gesellschaft, Bd. IV, S. 180.

<sup>3)</sup> Von Gorup-Besanez, Prager Vierteljahrsschrift, 1853, Bd. III, S. 89.

Sie schmeckt bittersüss, und wenn sie an Alkalien gehunden ist, erst sehr s

s

sta und hinterdrein bitter. Sie löst sieh ziemlich leicht, die Lösung wird
aber durch einen Zusatz von vielem Wasser getrüht. Das choleinsaure Natron

krystallisirt in stemförmig gruppirten Nadeln, aber oft erst nach vielen Tagen.

Diese Krystalle zerfliessen hei + 30° C. auch unter Aether, hei 25° krystalli
siren sie aber von Neuem!)

Wässerige Lösungen von choleinsauren Alkalien werden durch neutrales essigsaures Bleioxyd nicht gefällt, während sie mit hasisch essigsauren Bleioxyd einen pflasterartigen Niederschlag geben, der in kochendem Wasser, in heissem Alkohol und in einem Ueherschuss des Prüfungsmittels sich auflöst.

Cholsaure krystallisit in feinen Nadeln. Sie schmeckt hittersius. In kaltem Wasser wird sie etwas leichter gelöst als der Gyps, von heissem Wasser reichlicher, am leichtesten aher von Weingeist. In Aether ist sie sehwer löslich. Die freie Säure wird aus wässeriger Lösung weder durch Salbimat, noch durch salpetersaures Silberoxyd, nech durch neutrales essigsaures Bleioxyd gefällt. Das letztgenanute Prüfungsmittel erzeugt dagegen einen Niederschlag in den Lösungen cholsaurer Alkalisalze, aus welchen sich durch den Zusatz von Säuren die Cholsaure harzig abscheidet.

Freie Choleinsäure zerfällt schon beim blossen Ahdampfen in Cholasäure und Taurin, während die Cholsäure hierhei nicht gespalten wird 2).

Wenn man eine Auffisung von Cholabsütre mit einigen Tropfen Zuckrasser verstetzt und dann langsam reine starke Selwefelssütre zutrütfeld, and erhält man eine wunderschöne purpurviolette Farbe. Diese von Pettenkofer entdeckte Probe lässt sich ebenso auf Choleinsäure und Choleisure anwenden, da in beiden Cholabsütre steckt.

Nächst den gallensauren Salzen enthält die Galle als eigenthümlichste Bestandtheile zwei Farhstoffe, Gallenbraun und Gallengrün, die in wechselnder Menge in ihr enthalten sind, da letzteres durch Oxydation aus ersterem hervorgeht.

Das Gallenhraun, Biliphäin, Cholepyrrhin, N'C"H"O, ist getrocknet dunkelbraun, mit einem Stieh ins Olivengrüne. Es ist selhst in kochendem Wasser, welches schwach geh dadurch gefürht wird, sehwer löslich und ganz unlöslich, wenn das Wasser nur die geringste Menge Aetzkalt oder kohlensuren Kalk cuthält. Es löst sieh leichter in kochendem Alkohol, und zwar mit brauner Farbe, die an der Luft allmälig in grün ühergeht. In Aether ist es schwer löslich 1). Aetzende und kohlensaure Alkalien lösen es mit gelbbrauner Farbe. Durch Salpetersäure erleidet es eine ganze Reihe von Farhenveränderungen, welche Gmelin zuerst heschrichen hat: es wird zunächst grün, dann für einen Augenhlick blau, darauf violett, allmälig roth und zuletzt bräminlich gelb.

Lieberkühn, in Heller's Archiv, 1853. 8. 226—228.

<sup>2)</sup> Strecker, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. LXX, S. 185.

<sup>3)</sup> Heintz, Poggendorfi's Annalen, Bd. LXXXIX, S. 111, 112.

Von dem Gallenbraun unterseheidet sieh das Gallengrün, Biliverdin, wie Heintz durch die Analyse erwiesen hat, durch seinen höheren Gehalt an Sauerstoff<sup>1</sup>). Das Gallengrün hat nämlich die empirisehe Formel NC<sup>4</sup>H<sup>5</sup>O<sup>7</sup>,

> Gallenbraun Gallengrün N°C"H°0° + O = 2 NC"H°0°.

Getrocknetes Biliverdin besitzt eine schöne dunkelgrüne Farbe. Es ist unlöslich in kaltem Wasser und in Aether, löst sieh wenig in warmem Wasser, dagegen leicht und zwar mit grüner Farbe in Alkohol und in ätzenden oder kohlensauren Alkalien. Da das Gallenbraun durch Oxydation in Gallengrün verwandelt werden kann, so ist nicht daran zu zweifeln, dass jenes bei der Einwirkung der Salpetersäure sich zunächst in dieses verwandelt, uud daber ist es natürlich, dass das Gallengrün vom Blauen an dieselbe Farbenleiter durchlünft, wenn es mit Salpetersäure bekandelt wird.

Die Fette sind in der Galle durch Elain und Margarin vertreten, dagegen fehlen ihr Seifen. Das Gallenfett im engeren Sinne, das Cholesterin, welches auch sonst vielfach im Körper vorkommt, aber in der Galle zuerst gefunden wurde, ist in vieler Beziehung mehr einem Wachs, als einem eigentlichen Fett zu vergleiehen. Nach einigen Chemikern 2) wäre es durch die Formel CarHanO, nach Heintz durch CarHanO + HO zu bezeichnen. Es krystallisirt aus Alkohol in rhombischen Tafeln, an welchen der stumpfe Winkel 100° 30', der spitze 79° 30' misst. Aus Aether schiesst es in rautenförmigen Täfelchen an, die nadelförmig verlängert sind und in sehr zierlichen Rosetten an einander liegen. Es schmilzt bei 135° C. In Wasser ist es unlöslich, schwer löslich in kaltem Alkohol, leicht dagegen in heissem Alkohol und in Aether. Es löst sich ferner in Seifenwasser, in fetten Oelen und in der wässerigen Lösung choleinsaurer Alkalien, wodurch sich der gelöste Zustand in der Galle erklärt. Wenn man das Cholesterin mit einer frisch bereiteten Mischung von 3 Raumtheilen eoneentrirter Schwefelsäure und 1 Raumtheil Wasser sehr gelinde erwärmt, dann färben sieh die Krystalle an den Rändern lebhaft violett, sehön karminroth dagegen, wenn die Mischung 5 Raumtheile Schwefelsäure auf 1 Raumtheil Wasser enthielt 3). Versetzt nıan die durch Schwefelsäure sehön gerötheten Krystalltafeln mit einer mässig starken Jodtinctur, dann geht das Roth langsam durch Violett, Grau, ein gelbliches Gritu und Saftgrün in das schönste Indigoblau über (Meekel). Die blaue Farbe erscheint vorzugsweise in der Mitte der Tafeln. Im polarisirten Lichte sieht man alle diese Farben in höchster Lebhaftigkeit neben einander.

<sup>1)</sup> Heintz, Poggendorff's Annalen, Bd. LXXXIV, S. 117.

Marchand, Schwendler und Meissner, Payen.
 Jac. Moleschott über eine mikrobenische Roaction auf Cholesterin und Corpercula amylacea, in Wittelshöfer's Wiener medicinischer Wochenschrift, 1855, No. 9.

Nicht selten sind die Fettbildner in der Galie durch eine kleine Zuckermenge vertreten 1).

Frische Menschengalle enthält 49 Tausendstel gallensaurer Salze, beinahe 14 Tausendstel Fett und überdies reichlich 1 Tausendstel Cholesterin. Die Menge des Wassers beträgt in 1000 Theilen 931, die der anorganischen Bestaudtheile beinahe 5 1). In der Gallenblase wird die Galle durch Aufsaugung des Wassers dichter, so dass ihr Wassergehalt durchschnittlich nur 83 in 1000 Gewichtstheilen beträgt.

Unter den anorganischen Bestandtheilen der Galle herrscht Kochsalz von Es findet sich aber auch eine Heine Menge von phosphorsauren, kohlensauen und schwefelsauren Alkalisalzen darunter, wenig phosphorsaure Erde Eisen, Kieselerde und Fluor 1). Die Gegenwart des Eisens ist charakteristisch für die Galle, indem sehwere Metalle, die dem Kürper zugeführt wenden, Mangan, Kupfer vorzugsweise in die Galle übergehen. Die Gallensäuren sind zwar vorherrschend, aber nicht ausschliesslich an Natron gebunden; ein kleiner Theil derselben ist mit Kali, Bittererde und Ammoniak vereinigt.

Ein erwachsener Mann von 63,65 Kilogramm Kürpergewicht liefert aller Wahrscheinikhekt nach in 24 Stunden veichlich 1400 Gramm Galle und darin über 99 Gramm organischer Stoffe. Die Absouderung nimmt nach jeder Mahlzeit zu, aber ihren Höhepunkt erreicht sie erst einige Stunden nachdem die Nahrung aufgenommen wurde. Die Zahl der Stunden, welche zwischen dem Mahle und jener höchsten Steigerung der Absonderung veräuft, ist grossen Schwankungen unterworfen. Die Angaben verschiedener Forscher liegen zwischen 3 und 16 Stunden. (Bidder und Schmidt, Arnold, Kölliker und Heinrich Müller.)

Die Galle vermag Zucker in Milchsäure zu verwandeln \*), und sie verdankt dem choleinsauren und kohlensauren Natron die Fähigkeit, eine geringe Menge neutralen Fetts und fetter Säuren zu lösen \*).

# Der Bauchspeichel.

Die Bauelispeicheldrüse stimmt in ihrem Bau mit den traubenförmigen Speicheldrüsen überein, deren Absonderung der Mundhöhle zulfiesst. Ihre feinsten Drüsenbläschen sind nur wenig grösser als die der Speicheldrüsen, sie messen 0,045 bis 0,09 Millimeter. Das Pflasterepithel, welches die innere Oberfläche der Bäsehen bekleidet, enthält viel feinkömiges Fett, welches der ganzen Drüse eine gelbliche Farbe verleiht, ausser wenn der stärkere

Van den Broek, Nederlandsch lancet, VI, p. 105-109; Collin, Comptes Rendus, T. XL, p. 1268.
 Vergl. Tabelle III, Seite 4 und 5 der Zahlenbelege.

Nicklès, Comptes Rendus, T. XLIII, p. 885.

<sup>4)</sup> Van den Brock, Nederlandsch lancet, III, p. 155 u. folg.

<sup>5)</sup> Streeker, Annalen der Chomie und Pharmacie, Bd. LXV, S. 29.

Blutandrang während der Verdauung sie röthet 1). Die Ausführungsgänge sind mit Cylinderepithel überzogen.

In dem Bauchspeichel fehlt es nicht ganz an vieleckigen Zellen, die in Auflösung begriffen sind und aus den Drusenbläschen stammen.

Gesunder Bauchspeichel ist eine alkalische, klebrig syrupartige Flüssigkeit, die in der Wärme gerinnt. Der Bauchspeichelschif, der sich hierbei ausseleidet, wird auch durch Alkohol gefällt, er lässt sich aber sowohl nachdem er durch Alkohol 3), wie wenn er durch Siedhitze 3) ausgeschieden wurde, in Wasser wieder außisen. Starke Mineralsäuren und Metallsätze fällen den Bauchspeichelstoff gleichfalls, nicht aber verdünnte Salzsäure, Essigsäure oder Milchsäure. Essigsäure erzeugt zwar im Bauchspeichel einen Niederschlag, der im Ueberschuss der Säure nur sehwer gelüst wird ¹), dieser Niederschlag ist aber Schleimstoff. Offenbar reiht sich der Bauchspeichelstoff den eiweissartigen Körpern an, die Auffolichkeit im Wasser nach der Fällung durch Alkohol oder durch Siedhitze sichert hin jedoch eine besondere Stellung.

Wie im Speichel, so findet sich auch im Bauchspeichel ein wenig Leuein 3).

Nach Bernard enthält der Bauchspeichel Margarin. Margarin ist aber nicht das einzige Fett, da das gesammte Fettgemenge als butterartig beschrieben wird.

Tie demann und Gmelin haben im Bauchspeichel einen in Alkohol öchlehen Extractivstoff beobachtet, der sich durch Chlor erst roth und nach einigen Stunden violett färbie.

Die Menge des Bauchspeichelstoffs beträgt in 1000 Theilen reichlich 33, die des Wassers 950 und die der Salze 7,5. Unter den anorganischen Bestandtbeilen herrscht Kochsalz vor. Ausserdem ist eine ansehnliche Menge Natron an den Bauchspeichelstoff gebunden. Im Uebrigen bestehen die anorganischen Bestandtheile aus Chlorkalium, phosphorsauren Alkalien, Erden und Spuren von phosphorsaurem Eisenoxy.

In 24 Stunden erreicht die Absonderungsgrösse bei einem erwachsenen Mann von 63,65 Kilogramm für den Bauchspeichel hächst währscheinlich 3,4 Kilogramm, worin reichlich 113 Gramm organischer Stoffe enthalten sind. Unter allen Verdauungsdriisen entzicht das Pankreas dem Blut am meisten organische Stoffe, und zwar in gleicher Zeit reichlich 13 mal so viel wie die Speicheldrüsen, 2 mal so viel wie die Labdrüsen und sogar 1,8 mehr als die Leber.

Bauchspeichel verwandelt bei einer Wärme von + 35 bis 40° C. Stürkmehl in Zucker, und so lange seine alkalische Reaction nicht neutralisirt ist,

<sup>1)</sup> Bernard, Annales de chimie et de physique, 3. série, T. XXV, p. 476.

<sup>2)</sup> Bernard, a. a. O. S. 477, 478.

Bidder und Schmidt, s. a. O. S. 246.

<sup>3)</sup> Donders, Physiologie des Menschen, Bd. I, Leipzig 1856, S. 253.

Frerichs und Städeler, Verhandlungen der Züricher Naturforschenden Gesellschaft, Bd. IV, S. 87.

vermag er neutrale Fette in die entsprechenden fetten Säuren und Glycerin zu spälen. Durch Siedhitze und durch Säuren, auch durch solche, welche keinen Niederschlag im Bauehspeichel erzeugen, wird jene umsetzende Kraft vernieltet, während ihr im Gegentheil der Alkohol niehts anhat, obwohl er den Bauchspeichelstoff niederschlägt; Magensaft und Galle heben die Fähigkeit des Bauchspeichels, Stärkmehl in Zucker zu verwandeln, nieht auf, wohl aber verniehtet der Magensaft, indem er das Alkali des Bauchspeichels sättigt, die spaltende Einwirkung auf Mittelfette.

#### Der Darmsaft.

Zweierlei Drüsehen sondern den Darmsaft ab, von welchen die einfacheren durch den ganzen Darmkanal verbreitet sind, während die zusammengesetzteren nur in dem Zwölfingerdarm vorkommen.

Die letztren, welche auch Brunner'sche Drüsen heissen, gehören immerhin zu den einfachsten traubenförmigen Drüsen. Ihr Ausführungsgang spaltet sich ein-, zweimal, und die letzten Enden sind so ausgebuchtet, dass sie wie mit Blüschen besetet erscheinen. Gewölmlich sitzen die Blüschen mit breiter Basis dem Ausführungsgang auf, seltmer sind sie durch einen verjüngten Hals flaschenshnlich mit ihm verbunden. Sie sind mit Pflasterepithel bekleidet, das im Ausführungsgang in Oyinderepithel übergelt. Die Blüschen liegen vorzugsweise in dem Bindegewebe unter der Schleimhant. In der Nähe des Magenpförtners sind sie am zahlreichsten; unterhalb der Mündung der Ausführungsgänge von Leber und Bauchspeicheldrüse in den Zwölfingerdarm nehmen sie sowohl an Zahl, wie an Umfang ab, und in dem unteren Quertheil des Zwölfingerdarms fehlen sie bereits.

dene einfacheren Drüschen, welche von Pfüttner an in allen Abschnitten des Darmkanals, auch awischen den Brunner'sehen Drüssen im Zwölfnittenden Drüschen den Brunner'sehen Drüssen im Zwölfnittenden und die Lymphdrüschen der Peyer'schen Inseln im Dünndarm und im wurmfürmigen Fortsatz vorkommen; heissen Lieberkühn sehe. Sie simmen in ihrer Gestalt und in ihrem Bau mit den einfachen Magensafdrüschen überein, nur dass sie an ihrer ganzen Oberfläche mit Cylinderpittel bekleidet sind. Im menschlichen Darme sind sie nur sehr selten gabelig gespalten. Sie sind im Allgemeinen kleiner als die Labdrüssen, neben aber an Länge, wie an Weite, vom Zwölfnigerdarm bis zum Mastdarm zu. Im Dünndarm beträgt ihre Länge etwa 35 Millimeter, ihr Durchmesser derschenhittlich 35 Mm., die grössten des Mastdarms erreichen die Länge der kleinsten Labdrüschen — etwa 35 Mm. —, sind aber viel weiter als die Ausführungsgänge, welche zu den mit Labzellen bekleideten Schläuchen der Magensaftdrüschen führen. Gegen ihr blindes Ende hin pflegen sich glie Lieber auch wie sehen Drüschen zu erweiten.

<sup>1)</sup> Schmidt und Kröger, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. XCII, S. 34.

Der Darmsaft lisset sich als eine Uebergangsatufe zum Schleim betrachten. Sowohl die vieleckigen Zellen der Brunnerischen, wie die kegelörnigen der Lieberk ühn sehen Drüsen und der Darmschleimhaut sind an seiner Bildung betheiligt. Man findet beiderlei Zellformen in versehiedenen Graden der Aufonellung und der Aufüssung im Darmsaft vor.

Woher der Darmsaft auch stammen möge, aus den Brunner'sehen wie aus den Lieberkühn'sehen Drüsen, im Dünndarm, im Blinddarm und im übrigen Dickdarm, überall reagrit er alkaliselt. Er ist dickfülssig, faderzichend und giebt mit Essigsäure einen Niederschlag von Schleimstoff. Alkohol, Gerbäure und Metallazke erzeugen gleichfalls starke Niederschläge.

Nach Freriehs enthält der Darmsaft auch Fett, Chlornatrium, phosphor-

saure und schwefelsaure Alkalien, nebst phosphorsauren Erden.

Ueber die Mengenverhältnisse der Bestandtheile des reinen Darmssflast sieh inchts angeben, weil die Absonderungsgrößse desselben zu unbedeutend ist, um eine erhebliche Menge ohne Beimisehung von Galle und Bauichspeichel zu gewinnen. Die Menge, die im Diekdam abgesondert wird, ist noch unbedeutender, als die vom Dünndarm gelieferte ¹). In den nit Bauchspeichel und Galle vermisehten, nieht filtriten Darmssflav von Thierva berüge ihr Menge des Banchspeichelstoß und der Darmssflhefe 8,5 in 100 Theilen, die Menge der Gallenbestandtheile 88, die der mit Erchphosphate gemisehten Epitheilagebilde beinale 8, die Menge des Fettes 2,6, die der Salze 8,6 und die des Wassers 883 Tausendstel. Im filtriten Darmssfl ide Menge der Gallenstoffe, des Fettes und der Salze weit geringer, die Epitheilagebilde fehlen, dagegen ist der Wassergehalt grösser (965 in 100 Theilen) ²).

Der Darmsaft vermag nicht bloss Stärkmehl in Zucker <sup>3</sup>), sondern auch Zucker in Milchsäure und Buttersäure <sup>4</sup>) zu verwandeln. Er ist ferner ausgezeichnet durch sein Vermögen, eiweissartige Nahrungsstoffe aufzulüsen <sup>3</sup>).

#### Der Sehleim der Verdauungswerkzeuge.

Die Mundhöhle, der Sehlund und die Speiseröhre, der Magen und selbt die Ausführungsgänge der beiden grüssten Verdauungsdrüsen, der Leber und des Pankreas, sind mit Sehleimdrüschen verzehen, deren Absonderung sich mit den übrigen Verdauungssäften vermiseltt und diese, zum Theil wenigstens, erst zur Erfüllung ihrer physiologischen Rolle befühigt. Streng ge-

<sup>1)</sup> Bidder und Schmidt, a. a. O. S. 270.

<sup>2)</sup> Vergl. die Tabellen V und VI.

<sup>3)</sup> Zander, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. LXXIX, S. 828; Bidder und Schmidt a. a. O. 8, 282.

<sup>4)</sup> Pelouze, Comptes rendus, T. XLIII, p. 124.

<sup>5)</sup> Zander, a. a. O. S. 323-327; Bidder und Schmidt, a. a. O. S. 278-280

nommen liessen sieh selom die Lieberkühn'sehen Darmdrüschen als einfache, die Brunner'sehen als zusammengesextze Schleimdrüsen betrachten.
Die der Zunge, des Gaumens, der Wangen und der Liepen, die des Schlundkopfs und der Speiserühre stimmen im Bau mit den Brunner'sehen Drüssen
überein. Ebenso die auf der Pförtuerklapps des Magens. Die Ausbuchtungen des einfachen oder ein Paar Mal verästelten Ausführungsgangs, welche
die Bläschen der Drüschen darstellen, sind mit Pflasterepithel, die Ausführungsgänge selbst mit kegelförmigen Zellen ausgekleidet. Die durch eine
Gesammtheit von Bläschen gebildeten Lieppehen liegen in dem Bindegewebe
unter der Schleimhaut. Die Drüschen im Ganzen besitzen eine hellgeführeit
Farbe und in der Mandhölid wenigstens einen Durchmesser von \*, ibs 4 MM.
Die in der Zungenspitze liegenden Blandin'schen Drüsen liesen sich mit
benso vielem Rechte den Schleimdrüsen wie den Speichedtries nuzsählen.

Ausser an der Pförtnerkhappe besitzt der menschliche Magen in der Pförtnergegend Schleimdrüschen die in ihrer Form mehr mit den Labdrüschen als mit den Brunn er'selen Drüsen übereinstimmen, von Beiden aber dadurch sich unterscheiden, dass sie in ihrer ganzen Ausdelmung mit Cylinderepithel bekleidet sind. Die Schleimdrüsen des Magens sind übrigens häufiger getheilt, als die Labdrüsschen, und ferner dadurch ausgezeichnet, dass ihre Schlüwche nicht selten einen gewundenen Verlauf zeigen.

Nicht alle Schleimdrüsen münden mit ihren Ausführungsgängen unmittelbar an der Oberfläche der betreffenden Schleimhaut. An einigen Stellen öffnen sich vielmehr die Ausführungsgänge im tiefsten Punkte trichterförmiger Vertiefungen der Schleimhaut, welche an der Oberfläche der letzteren weit geöffnet, an ihrem Grunde verengt und in ihren Seitenwänden unregelmässig ausgebuchtet sind. Diese, die Ausführungsgänge von Schleimdrüschen aufnchmenden, Hohltrichter sind als Schleimbehälter zu deuten, gewissermassen unregelmässig gestaltete Schleiniblasen, die mit weiter Ocffnung auf der Schleimhaut münden. Um den Grund dieser Schleimbehälter liegen einige, selten mehr als fünf oder sechs geschlossene Kapseln mit einem feinkörnigen Inhalt, der zahlreiche Zellen und Kerne und deutliche Haargefässe wahrnehmen lässt. Diese geschlossenen Kapseln sind die Balgdrüsen. Sie finden sich am Grunde der Zungenwurzel zwischen den umwallten Wärzehen und dem Kehldeckel, im Schlundkopfgewölbe zwischen den Mündungen der Eustachi'schen Trompeten, und die Mandeln sind nichts Anderes als eine Sammlung von Balgdrüsen, welche zahlreiche Schleimbehälter umgeben. Da die Läppchen der Schleimdrüsen in dem Bindegewebe unter der Schleimhaut gebettet sind, so liegen sie tiefer als die geschlossenen Bälge 1).

Es ist Thatsache, dass eine Bildung von Schleim nicht bloss au Stellen stattfindet, die mit besonderen Schleimdrüsen versehen sind, sondern auch

<sup>1)</sup> Vergl. über die Balgdrüsen: Külliker, Handbuch der Gewebelehre des Menschen, zweite Auflage, S. 382, und Gauster in meiner Zeitschrift: Untersuchungen zur Naturlehre des Menschen und der Thiere, Bd. 1V, S. 134 und folg.

an der Oberfläche von drüsenlosen Schleimhautgegenden, wo der Schleim ein Erzeugniss des Zerfallens von Epitheliumzellen ist. Die Auflösung der Epitheliumzellen scheint auch einen wesentlichen Theil der Schleimabsonderung in den Schleimdrüsen zu bedingen. Jedenfalls werden in dem ganzen Bereich der Dauungsschleimhaut, von deren drüsenlosen Gegenden, wie aus dem Inneren der Schleimdrüschen Epitheliumzellen abgestossen, die, indem sie stark anschwellen, erst eine ellipsoidische oder kugelrunde Gestalt annehmen und schliesslich bersten. Gerade weil die kegelförmigen Zellen der Lieberkühn'schen Drüschen in Folge solcher Umwandlung einen wesentlichen Theil des Darmsaftes bilden helfen, kann der letztere mit Fug und Recht als eine Abart des Schleims betrachtet werden. Die Umwandlung der Epitheliumzellen in Schleim ist sogar besonders leicht im Dickdarm zu beobachten 1). Andererseits kann ein Theil des Schleims durch Ausschwitzung des Zelleninhalts entstehen. Drittens werden ganze Schleimpfröpfe aus den kegelförmigen Zellen, welche die Schleimhaut des Dünndarms liberziehen, entleert, indem diese Zellen sowohl an ihrer Basis, wie an ihrer Spitze, nur durch Schleim verstooft sind. Daher findet man häufig genug Cylinderepithelzellen des Diinndarms kernlos.

Diese Entwicklung des Schleims erklärt es, dass in demselben sowohl Bruchstücke von Zellen, wie Zellenkerne und öfters in Molecularbewegung begriffene Körnehen vorkommen.

Nach den neuesten Untersuchungen scheint die regelrechte Reaction des Schleims die alkalische zu sein. Jacub owitzeh find den Mundschleim, auch als er durch Unterbindung der Stenon'schen und Wharton'schen Gänge den Speichel aus der Mundhöhle ausgesehlossen hatte, bei Hunden Gänge den Speichel aus der Mundhöhle ausgesehlossen hatte, bei Hunden alkalisch'). Alkalisch ist auch der Schleim der Gallenblase'). Der Magenschleim ist zwar gewöhnlich neutral und kann soger zauer reagiren, worüber nan sich nicht wundern wird, wenn man bedenkt, dass in seiner Nähe, und zwar in ungeheuer überwiegender Menge, der saure Magensafta abgesondert wird. Trotzdem ist oggar der Magensaftem bisweilen alkalisch'), und es dürfte wohl sein, dass gerade in diesen Fällen die ursprüngliche Reaction des Magensaftelmis zu Tage trat, weil die Absonderung des Magensaftes rubte.

Der Hauptbestandheil des Schleimes, Schleimstoff, Mucin, enthält Stickstoff, Kohlenstoff, Wrserstoff und Sauerstoff, nach Kemp, der ihn aus Gallenschleim entnommen hatte, in Verhältnissen, die der empirischen Formel NCPHPOP entsprechen. Kemp fand auch Schwefel darin 1). Scherer, der den Schleimstoff einer Geschwulst entlehnte, vermisste den Schwefel und ebenso Schlossberg er in Schleimstoff aus dem Magen von Kalbs-

<sup>1)</sup> Donders, a. a. O. p. 230, 262.

<sup>2)</sup> Bidder und Schmidt, a. a. O. S. 5.

<sup>3)</sup> Ebendaselbst S. 215,

<sup>4)</sup> Ebendaselbst S. 40.

<sup>5)</sup> Annalen der Chemie und Pharmseie, Bd. XLIII, S. 119.

Röus '). Der Sehleimstoff quillt in Wasser stark auf, ohne sich darin zu ibsen. Durch Wärme gerinnt er nicht, dagegen wird er durch Alkohol, wie durch Essigsäure, in Flocken und Fäden gefällt, die sich selbst in starker kodender Essigsäure nur langsam wieder lösen. In der starken essigsauren Ezsung erzeurgt Blutlaugensaltz einen Niederschlag: Seht leicht löst sich der Sehleimstoff in verdünnten Alkalien. Starke Salzuere färbt ihn gelh, starke Salzuere violetthlau. Verdünnte Mineralsäuren hallen ihn flockig zusammen, ein Ueberschuss der Säuren löst die Flocken wieder auf. Die schwach alkalienen Lösungen werden durch Gerbsäure und basisch essigsaures Bleioxyd und Chromsäure bringen dagegen nur geringe Niederschläge darin hervor. Die Menge des Schleimstoffs im Schleim beträgt etwa 38 Tausendstelt des Gewichts.

Häufig enthält der Schleim eine kleine Menge Eiweiss und durchschnittlich beinahe 3 Tausendstel Fett, dessen Natur nicht näher bestimmt ist.

Die Menge der anorganischeu Bestandtheile beträgt beinahe 7 Tausendstel, neben 945 Wasser. Ein Theil des Schleimstoffs ist an Natron gebunden und ausserdem enthält der Schleim viel phosphorsauren Kalk. Sonst herrschen die Chloralkalimetalle unter den Mineralbestandtheilen vor. Die Asche euthält ferner sehwefelsaure und phosphorsaure Alkalien, phosphorsaure Bittererde, Eisen und Kieselsäure.

Obwohl ein Theil des Schleimes geradezu als Auswurfsstoff betrachtet werden muss, verdient er doch mit vollem Recht, den Verdauungssäften heigezählt zu werden, und zwar um so mehr, da man, mit Ausnahme des Magensaftes, von keiner auderen Verdauungsflüssigkeit hehaupten kann, dass sie ohne Beimischung von Schleim ihre physiologische Wirkung zu entfalten vermag. Zuerst ist man dieser Bedeutung des Schleims für die Mundflüssigkeit auf die Spur gekommen, und es steht jetzt unzweifelhaft fest, dass die rasche Umwandlung von Stärkekleister in Zucker nur durch das Gemenge von Speichel und Schleim vollzogen wird. Da der Ausführungsgang der Bauchspeicheldrüse Schleimdrüschen enthält, so beziehen sich alle für den Bauchspeichel gewonnenen Erfahrungen auf ein Gemenge von diesem mit Schleim. Die Umwandlung von Zucker in Milehsäure durch Galle gelingt nur bei der Gegenwart von Schleim 2), und der Darmsaft selbst ist als eine Abart des Schleimes anzusehen. Es ist also klar, dass der Schleim ein Wesentliches dazu beiträgt, den anderen Verdauungssäften ihre umsetzende Kraft zu ertheilen.

Die Flüssigkeit, welche in den Bälgen der Balgdrüsen vorkommt, reagirt zwar, wie der Schleim, alkalisch, da sie aher kein Muein enthalten soll, so kann sie nicht als Schleim betrachtet werden 1); hüchst wahrscheinlich sind die Bälge den Lymphdrüsen heizuzählen 1).

<sup>1)</sup> Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. XCVI, S. 72.

<sup>2)</sup> Lehmann, Lehrhuch der physiologischen Chemie, Bd. III, 2. Aufl., S. 249.

<sup>3)</sup> Kölliker, Handhuch der Gewehelehre, 2. Anfl., S. 382, 383.

<sup>4)</sup> Brücke, Sitzungsherichte der Wiener Akademie, Bd. I, S. 431.

Die Verdauungsmittel, welche von der Nahrung selbst herstammen.

Da die Verdauung Lösungsmittel und hefenartige Körper erfordert, welche in manchen Nahrungsstoffen Umsetzungen einzuleiten vermögen, so liegt es auf der Hand, dass die Nahrungsmittel einen Theil ihrer Verdauung selbst bestreiten.

Wir führen dem Körper täglich mehr als 2 Kilogramm Wasser zu, die sich auf Speisen und Geränke vertheilen, und dieses Wasser muss seine Lösungskraft um so mehr bethätigen, da durch die Kohlensäure und die Salze, mit denen es geschwängert ist, nieht nar die Kalksalze, sondern auch gewisse eiweissartige Körper, neutrales Natronalbuminat, Dotterstoff und Faserstoff z. B., leichter löslich werden. Ebenso ist der Zucker ein Fuhrwerk für Kalk und Eisen, indem Wasser, welches Zucker und Salze gelöst enthält, nicht bloss kohlensauren und phosphorsauren Kalk, sondern auch phosphorsaures Eisenoxyd zu lösen vermas.

Indem sieh aber der Zucker und dessen Mutterkörper unter dem Einflusse der Verdauungssätte in Milchsäure umsetzen, ergänzen sie die Salzsäure
des Magensafts in ihrer Einwirkung auf die diewissartigen Kürper. Den
es ist durch Versuche ermittelt, dass das Pepsin in der Begleitung von
Milchsäure die eiweissartigen Körper ebenso wirksam auflöst, wie wenn es
von Salzsäure begleitet ist.

Die eiweissartigen Nahrungsstoffe sind durch die Bewegung, in welche ihre Molecule durch die Verdauungssäfte gerathen, als hefenartige Körper zu betrachten, welche sehon innerhalb des Magens Umsetzungen vorbereiten und vollziehen, die ohne ihre Gegenwart erst weiter unten im Darme beginnen würden. Dadurch erklärt sieh die Thatsache, dass im Magen eine Umsetzung von Rohrzucker in Traubenzucker erfolgt, obwohl weder der Magensatt, noch die Mundflüssigkeiten diese Umwandlung zu bewirken im Stande sind 'J.

Schlieslich ist der Speisebrei ein Vertheilungsmittel für die Fette, welches durch die fortwährende Bewegung, in die es durch die Zusammenziehungen der Darnwand versetzt wird, doppelt dazu beiträgt, die feinen Fettröpfehen in der Schwebe zu erhalten?). In dieser Rücksieht unterstützt die Nahrung die Wirkung der Galle und des Bauchspeichels, wie sie durch Milehsäurcbildung die lösende Kraft des Magensafts ergänzt.

Unsere Nahrungsmittel liefern also auflösende Flüssigkeiten, Vertheilungsmittel für die Fette und Gahrungserreger. Es ist also vollkommen gerechtfertigt zu behaupten, dass die Nahrung sich theilweise selbst verdaut, und in manchen Fällen wird die Aufgabe des Arztes darin bestehen, diejenigen

You Becker in Kölliker's und von Siebold's Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie, Bd. V. S. 124.

<sup>2)</sup> Blondlot, Annales des Seiences naturelles, 4. sér., T. II, p. 307.

Nahrungsmittel aufzusuchen, von welchen für diese Selbstverdauung am meisten zu hoffen ist.

#### Die Verdauung der anorganischen Nahrungsstoffe.

Die grosse Mchrashl der anorganischen Nahrungsstoffe wird in den Verdauungssäften einfach gelöst. Die Alkalisalze, die Chlorverbindungen, die schwefelsaure Bittererde lösen sich mit soleher Leichtigkeit in Wasser, dass der Wassergehalt der in die Verdauungswerkzeuge einströmenden Flüssigkeiten ihnen ibr Lösungsmittel in reichlicher Menge zur Verfügung stellt.

Eine Zersetzung erleiden hierbei nur die kohlensauren Salze, zum Theil durch die Salzaäure des Magensafts, zum Theil durch die Milehsuren und Buttersäure, die aus den Fettbildnern hervorgehen. Diese Zersetzung ist namentlich von Bedeutung für den kohlensauren Kalk; denn der milehsaure Kalk ist, wie Chlorealeium, im Wasser löslich, und da der milehsaure Kalk, wenn er als solcher in das Blut gelangen sollte, sehr rasch wieder zu kohlensauren Kalk und Wasser verbrennt, so ist die in Rede stehende Zersetzung ein Hülfsmittel, durch welches der kohlensaure Kalk auf einem Umweg dem Blute zugeführt wird.

Für die in Wasser sehwerer lösliche phosphorsaure Bittecrede, für die Kalksalze und das phosphorsaure Eisenoxyd sind die im Magen und Dünndarm vorhandenen freien Säuren als die wichtigsten Lösungsmittel anzusehen. Ihre Wirkung wird aber durch mannehe andere Stoffe unterstützt. Für die Kalksalze ist sehon die Gegenwart freier Kohlensäure zu berücksichtigen. Sodann ertheilt die Anwesenheit von Chloralkalimetallen oder phosphorsauren Alkalien dem Wasser die Fähigkeit, phosphorsauren Kalk zu lösen. Und diese anorganischen Stoffe werden in ihrer Wirkung noch wesentlich gefürdert, weun das Trinkwasser Chlormagnesium enthält, indem sich dieses mit grösster Leichtigkeit in Saksäure und Bittererde zersetzt.

Unter den organischen Stoffen sind namentlich Zucker und Eiweiss Fundischen Schrintiel für die in Wasser unlößlichen anorganischen Nahrungsstoffe. Sowohl der phosphorsaure wie der kohlensaure Kalk lösen sich in Zuckerwasser 1), das ausserdem etwas Kieselerde außisen soll 1). Zuckerwasser in dem Kochsalz gelöst ist, löst in der Verdauungswärme phosphorsaures Eisenoxyd 3). Da ferner alle eiweissartigen Körper phosphorsauren Kalk enthalten, so müssen die löslichen dieses Erdaslz mit sich führen und cruöglichen, dass es seinen Weg durch das Blut nimmt, um a verschiedenen

Bobierre, Comptes Rendus, T. XXXII, p. 860; Barreswill, ebendaselbst p. 470.
 Verdeil und Risler, Journal für praktische Chemie, Bd. LVII, S. 116, 116, Comptes Rendus, T. XXXV, p. 97.

<sup>3)</sup> Gladstone, Journal für praktische Chemie, Bd. LXIV, S. 192.

Orten abgelagert zu werden 1. Die innige Verbindung, in welcher der phosphorsaure Kalk den eiweissartigen Körpern anhängt, macht ihn sowohl in sauren, wie in alkalischen Eiweisslösungen löslich.

Fluorealeium endlich löst sich bei der Wärme des Magens in hinlänglicher Menge in Wasser, um die Zufuhr des ganzen Bedarfs an diesem Stoffe zu erklären.

# Die Verdauung der Fettbildner.

Robes Stärkmehl wird beim Mensehen durch die Mundflüssigkeit nur sehr langsam, durch den Magensaft innerhalb, wie ausserhalb des Magens, gar nieht in Zucker verwandelt 1). Stärkekleister wird dagegen durch die Mundflüssigkeit sehr rasch in Zucker umgesetzt. Mundschleim allein deur die einzelnen Speichelarten allein bewirken die Umwandlung so langsam, dass sie in dieser Hinsicht vor anderen in Umsetzung begriffenen thierischen Saften nichts voraus haben. Das Wirksame in dem Gemenge der Mundflüssigkeit ist die Verbindung des Schleims mit dem Speichel der Unterwandlung nicht hervor 1). Durch Filtration büsst die Mundflüssigkeit ihre hefenartige Wirkung nicht ein, die abgestossenen Epithelialgebilde und die Speichelkörperchen scheinen demnach zur Erzengung des hefenartigem K\u00fcrpers nicht wesentlich beizutragen, obwohl jene Formbestandtheile auch im Filtrat der Mundflüssigkeit stlen ganz fehlen d\u00fcrten.

Die Mundfüssigkeit behanptet live Einwirkung auf Stürkekleister, auch wenn sie mit Magenauft vernuicht ist. Nur durf der Magenauft wern wenn ist wir Magenauft vernuicht ist. Sur durf der Magenauft von Thieren, dem keine Mundfüssigkeit beigemischt ist, bringt die Verwandlung der Stürke in Zucker nicht hervor 1-), während der Magenauft, den Von Grünew al dt von einer Esthnischen Bäuerin mit einer Magenfistel bezog, und der natürlich mit verschluckter Mundfüssigkeit vermischt sein musste, Stürkekleister sogleich in Zucker umwandelte 1). Es geht hieraus hervor, dass die Wirksamkeit der Mundfüssigkeit nicht durchaus an ihre alkläsiehe Reaction gebunden ist, wovon man sich bei künstlichen Verdauungswersuchen mit sehwach angesütertem Mundhibliensaft jeden Augenblück überzeugen kann.

Bauchspeichel verwandelt Stärkekleister fast augenblicklich in Zucker. Eine reichliche Beimischung von Schleim zum Bauchspeichel findet nicht

C. Schmidt, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. LXI, S. 297; Gobley, Journal de pharmacie et de chimie, 3. sér., T. XVII, p. 406.

<sup>2)</sup> Grunewaldt, Archiv für physiologische Heilkunde, Jahrgang XIII, S. 479, 480.

<sup>3)</sup> Bidder und Sehmidt, a. a. O. S. 20, 21.

<sup>4)</sup> Ebendaselbst S. 22.

<sup>5)</sup> Jacubowitsch, Müller's Archiv, 1848, S. 362.

<sup>6)</sup> Von Grünewaldt, a. s. O. S. 478-480.

statt, da aber der Bauchspeichel etwas Schleimstoff und der Wirsung'sche Gang Schleimdrüschen enthält, so könnte es wohl sein, dass die geringe Beimengung von Schleim die Wirksamkeit des Bauchspeichels in ähnlicher Weise bedingt, wie es für die Mundflüssigkeit mit Sicherheit ermittelt wurde 1). Ein Gramm frischen Bauchspeichels vernag durchsehnittlich 4,6 Gramm wasserfreien Stärkmehls in Zucker zu verwandeln 1).

Darmsaft steht der Mundflüssigkeit in der Fähigkeit, Stärkekleister in Zucker zu verwandeln, nur wenig nach 3), die Galle dagegen zeigt sich un-

wirksam für die Umsetzung der Fettbildner in Zucker.

Die Bildung von Zueker aus Stürkekleister kann also in unseren Verdauungswerkzeugen durch die Mundflüssigkeit, den Bauehspeichel und den Darmsaft bewirkt werden. Sie wird durch die Anwesenheit einer nicht zu reichlichen Menge von Magensaft nicht verhindert, aber weder Magensaft noch Galle sind für sich im Stande, die Zuekerbildung einzzleiten. Alle Flüssigkeiten, welche die Umwandlung des Stärkekleisters in Zucker hervorbringen, enthalten Sehleim, und für die Mundflüssigkeit ist es ausgemacht, dass die Anwesenheit dieses Sehleimes unerflesslich ist.

Wenn das Stürkmehl durch die Mundflüssigkeit, Bauchspeichel oder Darmsaft in Zueker verwandelt wird, so geht es erst in Stürkegummi über und die aus diesem entstehende Zuekerart ist Stürkezueker oder Traubenzucker, der als die eigentliche Vorstufe des Fettes zu betrachten ist, in welches sich die Fettbildner nur dann verwandeln, wenn sie in Traubenzucker umgesetzt werden können. Deshalb ist es von Wichtigkeit, dass Magen- und Darminhalt den Rohrzucker in Traubenzucker verwandeln können, eine Umsetzung, die weder durch reine Mundflüssigkeit, noch durch reinen Magensaft bewirkt wird 3). Oliver Gurran fand bei einem Hunde, dem er nur Rohrzucker gereicht hatte, im Magen Traubenzucker und Milehsäure 3).

Auch der Zellstoff, den wir geuliessen, wird, wenigstens insofern er jungen Zellwänden angehört, in unseren Vordauungswerkzeugen umgesetzt, da man von jungen Gemüsen, Kartoffeln und Früchten im Darmkoth keine Bruchstücke von Zellen antrifit <sup>4</sup>). Obwohl nan bisher nicht weiss, welchen Antheil die Verdauungssäfte oder der Darminhalt an der Auflösung des Zellstoffs haben, ist doch nach Allem, was wir sonst von der Verdauung der Tettbildner wissen, kaum daran zu zweifeln, dass der Zellstoff erst in Stürkmehl und nachträglich in Dextrin und Zucker übergeht. Die bisherigen Erfahrungen, die ich für die Mundflüssigkeit bestätigen kann, sprechen dafür, dass der Einflüss eines einzelnen Verdauungssäftes die Umsetzung des Zellsdass der Einflüss eines einzelnen Verdauungssäftes die Umsetzung des Zellsdass der Einflüss eines einzelnen Verdauungssäftes die Umsetzung des Zells

Vergl. oben 8. 54, 56, 59.

<sup>2)</sup> C. Schmidt und Krüger, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. XCII, S. 63.

<sup>3)</sup> Zander, Bidder und Schmidt, a. a. O. S. 282.

Von Becker, Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie, Bd. V, S. 124.
 Erinnerung von Böcker, siehe dessen Beiträge zur Heilkunde, Crefold 1849, Bd. I, S. 93.

<sup>6)</sup> Donders, a. a. O. S. 273.

stoffs in Stärkmehl oder Zucker nicht zu bewirken vermag. Nach den Versuchen von Frerichs wird der Zellstoff weder durch Speichel, Magensaft und Galle, noch auch durch den Bauchspeichel und den Darmsaft verwandelt 1). Trotzdem giebt auch Frerichs eine Auflösung der ganz jugendlichen Zellwände zu. Wenn erst der Zellstoff durch eine reichliche Menge der Holzstoffe verdickt ist, dann wird durch das feste Gefüge der Gewebe die Lösung im mensehlichen Darmkanal unmöglich.

Der zweite Zeitraum der Verdauung der Fettbildner umfasst die Umwandlung des Traubenzuckers in Milchsäure. Seit Pelouze entdeckt hatte, dass Kälberlab Zueker in Milchsäure verwandelt, haben Bouchardat und Sandras nach Darreichung von Stärkekleister die Milchsäure niemals im Magen vermisst. Allein grösser als im Magen ist die Menge der Milchsäure im Zwölffingerdarm von Thieren, die mit Stärke gefüttert wurden. Van den Brock hat bewiesen, dass Galle, wie sie der Gallenblase geschlachteter Thiere entnommen wird, das heisst mit Schleim vermischte Galle, Traubenzucker in Milchsäure umwandelt. Daher reagirt schleimhaltige Galle, die mit einer durch Mundflüssigkeit aus Stärkekleister bereiteten Zuekerlösung versetzt ward, nach einigen Stunden stärker sauer als schleimhaltige Galle für sich, zumal wenn man beide Flüssigkeitsproben, bevor man sie der Verdauungswärme aussetzt, mit Sauerstoff schwängerte. Trotzdem ist die Galle für die Umwandlung des Traubenzuekers in Milchsäure entbehrlich und im Dickdarm wird sogar, wenn durch Gallenfisteln die Absonderung der Leber dem Darme vorenthalten bleibt, nach Pflanzenkost eine stärker saure Reaction beobachtet, als bei unversehrten Thieren sich findet 2). Bauchspeichel, der sich durch sein Verbalten zu Mittelfetten als wirksam erwies, vermochte in Lassaigne's Versuchen nicht Lösungen von Stärkegummi oder Stärkezueker zu säuern 3), obwohl nach meinen Erfahrungen sehr leicht eine Säuerung in Zuckerlösungen eintritt, die mit künstlichem Bauchspeichel, d. h. mit einem bei böchstens + 50° C. bereiteten Auszug der frischen Bauchspeicheldrüse von Ochsen, versetzt werden; dabei ist nicht zu übersehen, dass ein solcher Auszug der Bauchspeicheldrüse auch für sieb rasch sauer wird, nur nicht so stark, wie wenn ihm Zucker beigemischt ward. Das Hauptmittel, welches die Umwandlung des Zuckers in Milchsäure bewirkt, ist, wie es Zander's Versuche vor allen dargethan haben, der Darmsaft \*). Die Säurebildung ist im Blinddarm besonders stark 3), was sich am einfachsten aus einem längeren Verweilen des Inhalts in seinem Blindsack erklären dürfte.

Aus der Zusammensetzung des Traubenzuckers und der Milchsäure ergiebt sich, dass jener nur einer Umlagerung seiner Molectile bedarf, um sich

<sup>1)</sup> Frerichs, a. a. O. S. 806, 853.

<sup>2)</sup> Bidder und Schmidt, a. a. O. S. 218.

<sup>3)</sup> Lassaigne, Comptes Rendus, T. XXXI, p. 746.

<sup>4)</sup> Bidder und Schmidt, a. a. O. S. 282; vergl. Lehmann, a. a. O. Bd. III, S. 248. 5) Von Becker, Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie, Bd. V. S. 158, 159; vergl. Frerichs, a. a. O. S. 858.

in diese zu verwandeln. Die Formel der Milchsäure ist C<sup>9</sup>Hr<sup>0,0</sup> + 2H0. Im wasserfreien Zustande ist sie eige farblose, geruchlose, syrupsdieke Flagischei, welche sieh mit Wasser, Alkohol und Aether mischt. Sie reagirt stark sauer und vermag Chlorcalcium zu zerlegen. Ihre Salze lösen sieh in Wasser, und mehre derselben, z. B. milchsaurer Kalk und milchsaure Bittererde, auch in Alkohol. Aether dagegen löst die Salze nicht. Die zwei Mischungsgegewichte Wasser, mit wolchen freie Milchsäure verbunden ist, werden in de Salzen durch zwei Mischungsgewichte der betreffenden Base ersetzt; die Milchsäure ist eine zweibasische Säure.

Wenn Milehsäure bis zu 250°C. erhitzt wird, dann entsteht neben anderen Zersetzungsprodukten ein krystallinisches Sublinat, das Lactid. Dieser Stoff krystallsirit aus Alkohol in rhombischen Tafeln. Mit Wasser vermischt geht er wieder in Milchsäure über. Da dio Zinsammensetzung des Lactids der Formel CPITVO entspricht, so braucht dasselbe nur 41f0 aufzunchmen,

um sich rückwärts in Milchsäurchydrat zu verwandeln.

Seitdem Pelouze und Gélis entdeckt hatten, dass Traubenzucker durch thierische Hefen bei einer Wärme von 30 bis 40 ° C. in Buttersäuregährung übergeht, und seitdem Engolhardt und Maddrell hinzufügten, dass der Entstehung von Buttersäure in solchen Fällen die Bildung von Milchsäure vorangeht, war es mehr als wahrscheinlich geworden, dass bei der Verdauung der Fettbildner Milehsäure nur als die Vorstuse der Buttersäure zu botrachten ist. Und in der That ist die Umwandlung der Milchsäure in Buttersäure die dritte Entwicklungsstufe bei der Verdanung der Fettbildner. Pelouze hat gefunden, dass alle Theile des menschlichen Darmkanals, wenn sie mit einer Zuckerlösung oder mit Stärkekleister in Berührung gebracht werden, Buttersäure erzeugen 1). Nach der Fütterung mit stärkmehlartiger Kost ist die Buttersäure im Darmkanal von Thieren beobachtet worden 1). Und um den Beweis zu vervollständigen, dass diese Buttersäure in der That ein Entwicklungsglied ist, das aus der Umwandlung der Fettbildner hervorging, ist nur noch hervorzuheben, dass die Gasarten, welche bei der Umsetzung des Zuckers oder genauer der Milchsäure in Buttersäure neben dieser ausserhalb des Körpers entstehen, nämlich Wasserstoff und Kohlensäure, in reichlieher Menge im Darmkanal sich entwickeln. Schon Lavoisier und Spallanzani wassten, dass bei der Verdanung eine ansehnliche Entwicklung von Kohlensäure im Darminhalt stattfindet 2), und daher erklärt sich der Befund, dass namentlich die Kohlensäure und gewöhnlich auch der Wasserstoff in den Dickdarmgasen reichlicher vertreten sind, als in denen des Dünndarms, und hier wiederum reichlicher als im Magen 1).

<sup>1)</sup> Comptes Rendus, T. XLIII, p. 124.

Frerichs, a. a. O. S. 853.

<sup>3)</sup> Gehlen's neues allgemeines Journal der Chemie, Bd. III, S. 383.

Mach Untersuchungen von Magendie und Chevreul sowie von Valentin; verglbinten die Tabellen LX und LXI, und Valentin, Archiv für physiologische Heilkunde, XIII, S. 361-366.

Die einzelnen Zeiträume der Verdauung der Fettbildner lassen sieh durch folgende Formeln versinnlichen. Zuerst muss das Stärkmehl oder richtiger die Zwischenstute zwischen Stärkmehl und Zucker, das Stärkegmmin, zwi Mischungsgewichte Wasser aufnehmen, um sich in Zucker zu verwandeln:

Stärkegummi Traubenzucker C"II"O" + 2HO = C"H"O".

Dies ist der Zeitraum der Zuckerbildung, die durch das ganze Verdaunngsrohr vom Munde bis zum Mastdarm erfolgen kann. Dann folgt die Spaltung des Zuckers in Milchsäure, und Wasser;

> Zucker Milchsäurchydrat C"H"O" = C"II"O" + 2HO,

die den zweiten Zeitraum ausmacht, für welchen zum Theil schon der Magen. vorherrschend aber der Darmkanal und ganz besonders der Blinddarm des Schauplatz abgiebt. Den dritten Zeitraum erfüllt die Spaltung des Milchsäurhydrats in Buttersäure, Wasserstoff und Kohlensäure,

Milchsäurehydrat

C<sup>13</sup>H<sup>16</sup>O<sup>10</sup> + 2HO = C<sup>4</sup>H<sup>7</sup>O<sup>3</sup> + HO + 4H + 4CO<sup>4</sup>,

die vorzugsweise im Dickdarm vor sich gebt.

Indem die Buttersäure zu den fetten Säuren gehört, ist mit dieser Entwicklungsgeschichte bereits der Name Fettbildner für alle Stoffe, die sich durch die Verdauung in Zucker verwandeln können, gerechtfertigt. Hier entfällt aber leider der Faden der allmälig fortschreitenden Entwicklungsgeschichte unseren Händen, indem wir bisher nicht wissen, wie und wo die Buttersäure in sauerstoffärmere, beziehungsweise kohlenstoffreichere Mittelfette verwandelt wird. Liebig hat indess die Physiologie dazu berechtigt, die Fettbildung im Thierkörper als eine wissenschaftlich begründete Thatsache aufzunehmen, indem er nachwics, dass viele Thiere in ihrer Nahrung weniger Fett bekommen als sie bervorbringen. Liebig zeigte durch Zahlenbelege, dass eine Kuh in ihrem Koth ziemlich ebensoviel Fett ausleert, wie sie in ihrer Nahrung, in Heu und Kartoffeln, erhält. Eine solche Kuh liefert Milch und ihre Butter rührt von stärkmehlartigen Nahrungsstoffen her. Stärkmehlreiche Futterarten sind zum Mästen am besten geeignet. Enten, die nur mit Reis gefüttert werden, dem ein wenig Butter zugesetzt wird, verwandeln sieh in wahre Fettklumpen.

#### Die Verdauung der Fette.

Die Gelegenheit, dass Fette sieh auflösen, ist in unserem Darmkanal äusserst beschränkt. Zwar sind kohlensaure Alkalien im Stande, neutrale

Fette zu verseifen, und die Galle könnte sich also durch ihren Gehalt an kohlensaurem Natron in dieser Richtung wirksam erweisen. Aber erstens ist die Menge der kohlensauren Salze in der Galle sehr gering, und zweitens dürste dieselbe schon im Zwölffingerdarm durch die Säure des Magensafts und des Speisebreis ganz zersetzt werden. Trotzdem ist der Galle nicht etwa jede lösende Kraft für die Fette abzusprechen. Die Galle selbst enthält Margarin und Elain in gelöstem Zustande. Sodann erleiden ihre organischen Säuren, zumal unter der Einwirkung des Bauchspeiehels, eine Zersetzung, durch welche sie in einen unlöslichen harzartigen Körper (Dyslysiu), in Taurin und Leimzucker zerfallen; hierdurch worden die Alkalien, an welche sie gebunden waren, frei, und diese können, insofern sie nicht durch Milchsäure oder Buttersäure gesättigt werden, eine kleine Menge Fett verseifen. Ausser dem Alkali der Galle kann die Bauchspeichelhefe nach Bernard's Entdeckung neutrale Fette in die entsprechende fette Säure und Glycerin zerlegen 1). Allein auch diese Einwirkung kann im Darmkanal nur innerhalb sehr enger Grenzen sich bethätigen, da sie durchaus an die alkalische Reaction des Bauchspeichels geknüpft ist 2), die, wenigsteus nach Pflanzenkost und nach gemischter Nahrung, im grössten Theil des Darmkanals fehlt. Im untersten Theil des Darms, da wo der Darminhalt eine alkalischo Reaction behauptet, wird der Bauchspeichel eine Verseifung und in Folge dieser eine Auflösung des Fetts bewirken.

Bei so eingeschrinkter Auffläuung der in den Darmkanal gefilhrete Fette – denn die Mundflüssigkeit, Magen- und Darmsaft tragen gar nichts dazu bei — ist es nicht zu verwundern, dass bei weitem der grösste Theil des genossenen Fettes im neutralen Zustande den Darmkanal verlässt. Es bleibt aber die Frage zu beantworten, durch welche Veränderungen diesem Fette der Grad von Beweglichkeit ertheilt wird, der ihn ohne Auflösung zum Uebergang ins Blut befähigt. Da hat sich denn herausgestellt, dass in der Verdauungshöhle verschiedene Mittel dahin zusammenwirken, dass das Fett in so feine Tröpfehen vertheilt wird, dass seine Beweglichkeit dadurch in den erforderlichen Grade zunimmt. Diese Mittel sind der Speisebrei, ide Galle,

der Bauchspeichel und der Darmsaft.

Zunächst muss der hin und her bewegte Mageninhalt eine Aufschwennung des Fettes mit Hülfe der in Lösung begriffenen eiweissartigen K\u00fcrper und Fettbildner bewirken. Deshalb werden die Fette so viel sehwerer verdaut, wenn sie ohne Zusatz von anderen Nahrungsstoffen genossen werden. Ein paar L\u00fcfffe Olel, die man nichteren nimmt, wirken abführend, und der gr\u00fcsste Theil des Oeles geht durch den Darm hindurch, ohne den Weg ins Blut zu finden, w\u00e4hrend dieselbe Oelmonge, mit Salat oder anderen Speisen genommen, in die Gef\u00e4se eindrigt 19.

Bernard, Annales de chimie et de physique, 3e sér., T. XXV, p. 476.
 Lenz, Bidder und Schmidt, a. a. O. S. 249, 250.

<sup>3)</sup> Blondlot, Annales des sciences naturelles, 4e sér., T. II, p. 307.

Was die Galle betrifft, so haben sehon Tiedemann und Gmelin es nachdrücklich herrorgehoben, dass is zur Auflösung des Fetes nur sehr wenig beizurtagen vermag, und dass sie letzterem nur durch feine Verthelung und Aufschwemmung den Grad von Beweglichkeit giebt, der filt des Entritt in die Gefässe erfordert wird 1). Die Galle selbst verdankt aber ihre emulgirende Wirkung dem zähen Schleim, der ihr beigemischt ist 2).

Ausserhalb des Körpers bewirkt der Bauchspeiehel die Außehwemmung des Fetts viel leichter als die Galle, vorausgesetzt dass man es mi gesuden, klebrigem, und nicht mit einem uuregelmässig wässerigen Bauchspeiehel zu thun hat <sup>2</sup>). Zwei bis drei Theile Bauchspeiehel verwandeln beim Schütter

teln 1 Theil Oel in eine vollkommene und bleibende Emulsion.

Endlieh unterstützt der schleimähnliche Darmsaft die mechanische Vertheilung des Fettes <sup>1</sup>), wie sie durch den Speisebrei, die Galle und den Bauchspeichel eingeleite <sup>1</sup>vird; er dürfte aber sehon um der geringen Menge willen, in der er abzesondert wird, am wenigsten von allen dazu beitraren.

Jedenfalls geht aus der vereinten Wirkung des Speisebreis, der Galle, des Bauchspeichels und des Darmsafts hervor, dass kein Verdauungssaft als durchaus unerlässlich für die Verdauung des Fetts bezeichnet werden kann. Berücksiehtigt man die Versuche, welche angestellt worden, um den Wegfall der Galle und den des Bauchspeichels in ihrem Einfluss auf die Fettverdauung gegen einander abzuschätzen, dann muss man der Galle die Palme zuerkennen, obschon der Bauchspeichel ausserhalb des Körpers das Fett viel leichter aufschwemmt und nach den neuesten Untersuchungen in viel mehr als doppelt so grosser Menge wie die Galle abgesondert wird 5). Man kann bei Thieren den Bauchspeiehel ganz vom Darm aussehliessen, ohne dass die Fettverdanung wesentlich dadurch leidet, sei es dass man, wie Herbstes bei Kaninehen und Blondlot bei einem Hunde vornahm, den Wirsung' schen Gang unterbindet 6), oder aber, wie Colin es bei einer Kuh that den Bauehspeichel durch eine Fistel zur Unterleibshöhle herausleitet 1). Im ersteren Fall wurden nach der Fütterung mit Fett milchweisse Chylusgefässe gefunden, die nur dann vorhanden sind, wenn Fett in dieselben übergegangen ist, und im zweiten Fall enthielt der Chylus im Milehbrustgang, als die Ver-

t) Vergl. Johannes Müller, a. a. O. Bd. I, S. 465, 466.

<sup>2)</sup> Bidder und Schmidt, a. a. O. S. 252.

Bernard, a. a. O.; Colin, Comptes Rendus, T. XXXIII, p. 85, and T. XXXII pag. 375.

Frerichs, a. a. O. 8, 852.

<sup>5)</sup> Yergl. hinten Tabelle LXVII, nach den Untersuebungen von Weinmann (Zeitschriftfür rationelle Medicin, neue Folge, Ba. III, S. 252) und von Kröger und Schmidt (Annaker der Chemie und Pharmacie, Bd. XCII, S. 34). Bidder und Schmidt (a. a. O. S. 252), hatten früher das Gegentheil behauptet.

<sup>6)</sup> Herbat Zeitschrift für rationelle Mediciu, ueue Folge, Bd. III, 8, 391; Blondlol, a. a. (). p. 299.

<sup>7)</sup> Colin, Comptes Rendus, T. XLIII, p. 57.

dauung ihren Höhepnnkt erreicht hatte, nicht weniger Fett als bei einer anderen Kuh, der keine Bauchspeichelfistel angelegt war. Ebense ist es ausgemacht, dass mit Fett gefütterte Kaninchen, bei deneu der Bauchspeichel erst etwa 35 Centimeter von der Einmündung des Gallengangs entfernt in den Darmkanal fliesst, auch oberhalb der Einmündung des Wirsung'schen Gangs milehweisse Chylusgefässe wahrnehmen lassen, wenn sie nur früh genug - 1 bis 4 Stunden - nach der Darreichung des Fetts untersucht werden 1). Viel bedeutender ist die Beeinträchtigung der Fettverdauung, wenn man der Galle den Eintritt in den Darmkanal verwehrt. Hunde, denen die Galle durch eine Fistel entzogen wird, verdauen nur etwa 1/3 ven der Fettmenge, die ein unversehrter Hund für gleiches Körpergewicht aufnimmt 2), und bei jenen kann der Chylus im Milchbrustgang 16mal weniger Fett enthalten, als uuter regelrechten Verhältnissen 3). Dem entspricht der Fettmangel, den Schellhach in den Geweben eines mit einer Galleufistel versehenen Hundes beobachtete, der während seines Lebens sehr gefrässig gewesen war. Daraus geht also hervor, dass die vereinigten Umstände, welche im Darmkanal gegeben sind, der Galle für das Beweglichmachen des Fetts eine viel bedeutendere Rolle ertheilen als dem Bauchspeichel. Nur können andererseits der Darmbrei, der Bauchspeichel und der Darmsaft die Galle so weit ersetzen, dass auch beim Abschluss der Galle ein Theil des genossenen Fetts im Darmkanal verdaut werden kanu \*).

# Die Verdauung der eiweissartigen Körper.

Das wichtigste Lösungsmittel der eiweissartigen Kürper in unseren Verdauungswerkzeugen ist der saure Magensaft. Deshalb ist es von besonderer Wichtigkeit, dass Mileisäure einerseits die Sätzsäure des Magensafts ersetzen und andererseits dieselbe vermehren kanu, indem sie Chlercaleium und Chlormagnesium zerfegt.

Jeder, der sich Gelegenheit nahm, einen Säuging zu beobachten, weiss aus eigener Erharung, dass der Käsestoff der Miteh im Magen zumichst gerinnt und erst nachträglich sieh auflüst. Auf gleiche Weiso verhalten sieh aber alle eiweissartigen Körper, die in aufgelöstem Zustande in den Magen gelangen. Onop Koopmans hat dies kürzlich für den Erbesenstoff bestätigt 1) und vom löslichen Eiweiss wussten es bereits Beaumont und Prout 1). Von der Richtigkeit der Angabe dieser Forscher kann man sieh

Lenz, de adipis concectione et absorptione, Mitaviae 1850, p. 83, 84; Donders und Bauduin, Lehrbuch der Physiologie, Bd. I, S. 260.

<sup>2)</sup> Schollbach, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. LXXIX, S. 297, 298.

<sup>3)</sup> Bidder und Schmidt, a. a. O. S. 227.

<sup>4)</sup> Ebendsselhst S. 223.

Vergl. die von mir herausgegebenen Untersuchungen zur Naturlehre des Menschen und der Thiere, Bd. II, S. 197.

<sup>6)</sup> Johannes Müller, Handbuch der Physiologie, Bd. I. S 423.

mit Hilfe eines künstlichen Magensafts leicht überzeugen, allein der Niederschlag, der durch diesen in flüssigem Eiweiss erzeugt wird, löst sich in einem geringen Üeberschusse desselben mit ausserordentlicher Leichtigkeit wieder auf, und dies mag den unbegründeten Widerspruch veranlasst haben, den Prout's Aussage hier und da gefunden hat.

Um künstlichen Magensst zu bereiten, verdient folgende Vorschrift Empfehlung '). Ein von seinem Inhalt vorsichtig befreiter Labmagen des Kalles wird '), bis 1 Stunde in destillitete Wasser gelegt. Dann wird die Schleimhaut leicht abgeschabt und das was hierdurch von ihr getrennt wurde mit dem etwa sichemfachen Gewicht Wasser 2 Stunden einer Wärme von 35 bis 40° C. ausgesetzt. Die filtriter Flüssigkeit wird mit Einem Tropfen starkt Salzsäure vernisselt, wdourch eine starke Trübung entsteht, die mittelst Filtration durch ein mehrfaches Filter beseitigt werden muss. Dadurch erhalt man eine gaus klare Lisung, die durchsehnitlich ein specifisches Gewicht von 1005 lat und mit 1 Procent Salzsäure versetzt kräftig lösend auf geronnenes Eiweiss einwirkt.

Schr beachtensworth ist die Thatsache, dass die verschiedene eiweissartigen Nahrungsstoffe eine verschiedene Stütke der Sauerung des Magensafts verlangen, um sich darin aufzulüsen. Faserstoff und unlösliches Pflanzeneiweiss erfordern einen viel geringeren Säurepelaal als geronnenes Hühnerwiewis oder geronnener Erbenstoff. Zur Auflöuung des Faserstoffs ist 1960 Säure das glünstigete Verhältniss, Kleber erfordert zwischen 1912 und 48 sy gekochtes Eiweiss 14 jb is 4 und geronnener Erbenstoff über 132 v. 3

Wenn man dem künstlichen Magensaft keine Säure zusetzt, dann entwickelt sich in der Verdauungswärme ein unerträglicher Fäulnissgeruch 3).

Tausend Theile natürlichen Magensafts lösen nach Lehmann 5 Theile trockner Eiweisskörper, nach Bidder und Schmidt im Mittel 2,2, und im besten Falle 4. \*)

Die Einwirkung des Magenasfts auf die eiweissartigen Nahrungsstoffe beschränkt sich jedoch nicht auf eine einfache Lösung. Sie erleiden vielneher gewisse Veränderungen in litren Eigenschaften, als deren gemeinsamer Grundzug sich bezeichen lätst, dass sie gegen Fällungsmittel einen geringeren Grad von Empfindlichkeit zeigen. Sie verlieren beständig die Eigenschaft, in der Siedhitze zu gerinnen, und werden selbst, wenn man die flürtre Lösung mit Glaubersalz kocht, nicht vollständig ausgeschieden. Weniger beständig haben sie die Philipkeit eingebüsst, durch Mincrabäuren, durch Alkohol, durch Essigsäure und Blutlaugensalz oder durch Sättigung der

A. Im Thurn, Physiologisch-chemische Studie über Leim und Leimbildner, in den von mir herausgegebenen Untersuchungen, Bd. V.

Mulder, proeve eener algemeene physiologieche Scheikunde, p. 1067; Cnoop Koopmans, a. a. O. S. 175, 176, 198, 199.

<sup>3)</sup> Valentin, Grundriss der Physiologie, 4. Aufl., 8. 82.

<sup>4)</sup> Bidder und 8 chmidt, a. s. O. S. 88.

Säure des Magensafts niedergeschlagen zu werden. Salpetersäure, Schwefelsäure, Alkohol, kohlensaures Ammoniak liefern einen schwankenden Erfolg. Mit Essigsäure und Blutlaugensalz erhielt ich öfter einen Niederschlag als er ausblieb. Ebenso kann man die Wirkung vieler Metallsalze nicht bestimmt vorhersagen, Sublimat z. B. giebt bald einen Niederschlag, bald nicht. Kurzum die proteusartige Natur der eiweissartigen Stoffe giebt sich nie deutlicher zu erkennen, als wenn sie durch den Magensaft in sogenannte Peptone verwandelt sind. Insbesondere muss ich es als eine Irrlehre bezeichnen, wenn man es in neuerer Zeit als das Wesen der Peptonbildung bezeichnet, dass durch Sättigung des sauren Magensafts die eiweissartigen Stoffe nicht wieder aus der Lösung schieden, so zwar dass ihre Beweglichkeit im Organismus, d. h. der Uebergang ins Blut hierdurch bedingt würde 1). Es ist längst bekannt, dass Mulder gelöstes Eiweisspepton durch Sättigung mit kohlensaurem Ammoniak aus der Flüssigkeit gefällt und in dem Niederschlag das Verhältniss zwischen Stickstoff, Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff und Schwefel mit dem ursprünglichen übereinstimmend fand 2), und ieh habe mich au Kleberpepton überzeugt, dass das Löslichbleiben in neutralisirtem Magensaft kein beständiges Merkmal der Eiweisspeptone ist. Sehr viel mag hierbei auf die Zeit ankommen, während welcher der Magensaft auf den eiweissartigen Körper eingewirkt hat, aber gerade deshalb sind alle ganz allgemein hingestellten Behauptungen über die Eigenschaften der im Magensaft gelösten eiweissartigen Stoffe mit grosser Vorsicht hinzunehmen.

Während nun die eiweissartigen Körper durch die Auftsoung im Magenstit unzweifellatit einiger Eigensehaften verlustig gehen, giebt es audere, in welchen die Peptone regelnässig mit dem ursprünglichen Stoff übereinstimmen. Durch basisch essigsaures Bleioxyd und durch Gerbsäure werden sie immer gefällt, obwohl der durch ersterse entstehende Niederschlag sehr gering sein kann, und mit Salpetersäure und Ammoniak wird die Lösung unter allen Umständen gefärbt, aber häufig ist die Farbe nicht von Anfang an die charakteristisch orangegelbe der eiweissartigen Körper, soudern dieser geht eine blutrothe Farbe vorant, wie ich es namentlich an den Peptonen den

Hühnereiweiss und von Fleisch häufig beobachtet habe.

Das quantitative Verhältniss der einzelnen Grundstoffe scheint bei der Peptonbildung keine Verkinderung zu erfahren. Was Mulder für das Pepton des Hühnereiweisses beobachtete, hat Lehm an nift andere Peptone bestätigt, dass sie nämlich nicht bloss in dem Gehalt an Stickstoff, Kohlenstoff und Wasserstoff, sondern auch in der Schwefelmenge mit den ursprünglichen eiweissartigen Nahrungsstoffen übereinstimmen 1).

Mundflüssigkeit, Galle und Bauchspeichel tragen zur Auflösung geronnener eiweissartiger Körper nichts bei, Speichel und Galle beeinträchtigen sogar

Lehmann, a.a. O. Bd. I, S. 318. Vgl. Mialhe und Pressat, Comptes Rendus, T. XXXIII, p. 452, 458.



<sup>· 1)</sup> Donders, a. a. O. S. 222; Cnoop Koopmans, a. a. O. S. 201.

<sup>2)</sup> Mulder, Scheikundige Onderzoekingen, Deel IV, p. 398, 399.

die lösende Kraft des Magensafts für geronnenes Eiweiss 1). Gekochtes Fleisch indessen soll, wenn es zugleich mit Speichel vermischt wird, durch den Magensaft rascher zerfallen, als wenn es mit diesem allein behandelt wird 1). Wenn viel Galle mit dem Magensaft vermischt ist, werden geronnene eiweissartige Körper nach Bidder und Schmidt gar nicht gelöst.

Dagegen haben sehon Tiede mann und Gmelin gezeigt, dass es ein Irrhum war, wenn einzelne Forscher der Galle die Eigenschaft beilegten, durch Neutralisation des Magensaftes die in letaterem gelösten eiweissartigen Körper wieder auszuscheiden. Der Niederschlag, welcher hervorgebracht wird, wenn die Lösung der letzteren mit schleinhaltiger Galle vermischt wird, besteht nicht aus den eiweissartigen Stoffen, sondern aus Schleimstoff.

Schleimfreie Galle ist in der Einwirkung auf eiweissartige Körper woschleimhaltiger Galle einigermassen verschieden. Denn Bid der und Schmidt haben die Angabe Hühnefeld's bestätigt, nach welcher schleimfreie Galle Blutkörperchen außöst, schleimhaltige dagegen nicht. Es darf aber nicht daraus gefolgert werden, dass der Magensaft, indem er den Schleim aus der Galle ausfällt, die letztere zur Auflösung geronnemer Eiweisskörper befühige. Denn auch die schleimfreie Galle löst geronnenen Kissestoff nicht auf 3).

Trotzdem wird die Auflösung der eiweissartigen Nahrungsstoffe nicht ausschliessich vom Magenast bewirkt. Der Magenasft wird volincht in seiner Einwirkung vom Darmasft kräftig unterntützt. Soll abor der Darmasf seine ganze lösende Kraft für geronnene Eiweisskörper entfalten, dann musser nicht bloss von den Lieberk ühn schea, sondern auch von den Brusner sehen Drüsschen herstammen. Je vollständiger die Abonderung der Funner's schen Darmalttene nufliesst, delst eichter werden Fleisch und Eiweisstücke vom Darmasft bewältigt. Ausscrhalb des Körpers zeigt sieher Darmasft nicht weniger wirksam als innerhalb desselben. N. Wenn nach den bisherigen Versuchen der Saft des Dickdarms weniger als der des Düssarms zur Auflösung der eiweissartigen Körper beizsturgen scheint, so dürfte dies nicht von einer Verschiedenheit der Lieberk ühn sehen Drüssen inden beiden Haupptabheilungen des Darmakanals, sondere nichach von der reichlicheren Einwirkung des Dünndarmasfts und der Beimischung der von den Frunner's sehen Drüssen gelieferten Absonderung herzuleiten sein.

#### Die Verdauung des Leims und der Leimbildner.

Alle Untersucher stimmen in der Aussage überein, dass der Knochenleim und der Knochenleimbildner sich leicht im Magensaft lösen. Bei Thieren,

Bidder und Schmidt, a. a. O. S.87, 219, 220; Frerichs, a. a. O. S. 855 Donders, a. a. O. S. 220.

Bidder und Schmidt, a. a. O. S. 219, 220.

<sup>4)</sup> Zander, Aunalen der Chemie und Pharmacie, Bd. LXXIX. S. 323.

<sup>5)</sup> Zander, chenduselbst S. 324, 325; Bidder und Schmidt, a. a. O. S. 281.

die mit Leim gefüttert wurden, konnten Tiedemann und Gmelin den Leim im Dünndarminhalt nicht mehr erkennen, und wenn man statt Leim Knochen oder Sehnen reicht, dann findet man in den unteren Theilen des Dünndarms nur einen Rückstand von Kalksalzen und elastischen Fasern 1.

Knorpellein und die leingebende Grundlage der Knorpel lösen sich zwar viel langsamer als Knochenlein und die Knochenleinbildner, aber eine Auffsung findet unzweifelhaft statt. Rawitz giebt jedoch an, dass die Knorpelzellen durch künstlichen Magensaft keine Veränderung erleiden, und ich kann nach meinen Erfahrungen bestütigen, dass sie allerdings Tage lang der Einwirkung künstlichen Magensafts widerstehen. Das mag aber westenlich daher rühren, dass der leinigebende Zwisehenstoff zusammenhängender Knorpelstückehen nur sehr langsam vollständig gelist wird.

Nach Im Thurn's Untersuchungen sind die Leimsten und die Leimbilduer viel weniger auf einen bestimmten Säuregrad des Magemasfles angewiesen, als die eiweissartigen Körper. Er mochte 10½ bis 1½ Salzsäure dem klustlichen Magensaft beimischen, immer erhielt er Lösungen, auf die sich eicht reagiren liess. Dagegeu scheint das Pepsin nicht in gleicher Weise erforderlich, um Leim und Leimbilduer zu lösen, wie es sich für die eiweissartigen Körper heraugestellt hat, dem Wasser, welches nur mit Salzsäure versetzt ward, löste jene ebenso gut, wie der künstliche Magensaft, und die Lösungen zeigten gereen Prüfungsmittel dasselbe Verhalten.

Die Angabe, dass der im Magensaft gelöste Leim durch Chlor nicht mehr gefällt wird, hat Im Thurn nicht bestätigen können. Im Gegentheil gaben beide Leimarten, gleichviel ob sie in verdünnter Salzsäure oder in künstlichem Magensaft gelöst waren, mit Chlorwasser, Gerbsäure, Sublimat und neutralem Platinchlorid stets Niederschläge. Die Chondrinlösungen wurden ausserdem durch Essigsäure und verdünnte Mineralsäuren, durch Alaun, schwefelsaures Eisenoxyd, Eisenchlorid und neutrales essigsaures Bleioxyd gefällt. So weit also waren die durch Magensaft oder durch verdunnte Salzsäure erzielten Lösungen von den mit reinem Wasser bereiteten qualitativ nicht verschieden. Jene zeiehneten sieh aber dadurch aus, dass sie durch starke Kochsalzlösungen (13 bis 20 %), sowie, nach Zusatz von ziemlich viel Essigsäure, durch beide Blutlaugensalze gefällt wurden. Will man jede Veränderung, die durch Magensaft in den Eigenschaften eines organischen Nahrungsstoffs hervorgebracht wird, als eine Poptonbildung bezeichnen, so lässt sich der Name auch für Leim und Leimbildner rechtfertigen. Den eiweissartigen Körpern gegenüber wird aber zu betonen sein, dass verdünnte Salzsäure den Leimkörpern dieselben Eigenschaften zuertheilt, wie künstlicher Magensaft, und dass jene unter dem Einfluss beider Lösungsmittel ihre wesentlichsten Merkmale behaupten 1).

Yergl. Johannes Müller, a. a. O. S. 460, 461; Rawilz, de vi alimentorum nulritia, Dissertatio, Vratislaviae, 1846, p. 37.

<sup>2)</sup> Im Thurn, in den Untersuchungen zur Naturlehre des Menschen und der Thiere. Band V.

### Inhalt des Magens und der Gedärme während der Verdauung.

Eröffnungen der Leichname von Selbstmördern und Hingerichteten haben gelehrt, dass inmitten der Verdauung der Speisehrei gleichmässig über die Oherfläche des Dünndarms ausgehroitet ist 1). Gewöhnlich zeigt dieser Brei im Leerdarm eine saure, im Krummdarm eine neutrale, und im Dickdarm eine alkalische Reaction. Das Verhalten zu Lackmuspapier ist inzwischen sehr verschieden, je nach den Nahrungsstoffen, die in dem letzten Mahle vorgeherrscht haben. Je reichlicher nämlich die Fettbildner darin vertreten waren. desto weiter herrscht die saure Beschaffenheit, so zwar, dass sie durch den ganzen Dünndarm hindurch bis tief in den Diekdarm bineinreichen kann. Die saure Reaction ist dann im Blinddarm ganz besonders deutlich 2). Waren dagegen die Fetthildner nur in sehr spärlicher Menge in der Nahrung vorhanden, bestand diese z. B. ausschliesslich aus Fleisch, dann findet sich schon am Ende des ersten Dritttheils des Dünndarms eine stark alkalische Reaction, so weit es gestattet ist, von den an Hunden gewonnenen Erfahrungen auf den Menschen zurückzuschliessen 3). Es geht hieraus mit Sicherheit hervor, dass der saure Magenbrei schon im Verlauf des Leerdarms durch den Bauchspeichel und Darmsaft gesättigt, ja übersättigt werden kann, und dass die saure Reaction sich nur dann in tieferen Abschnitten des Darmkanals behauptet, wenn in Folge der Zusuhr von Stärkmehl und Zucker eine erhehliche Bildung von Milchsäure und Buttersäure gegeben ist. Die saure Reaction wird sich also um so weiter erstrecken, je mehr Pflanzenkost in der Nahrung vorherrschte.

Algesehen von der Wirksamkeit, welche die Galle entfaltet, indem sie Zucker unsetzt und die Fette beweglich macht, hat ihre Gegenwart für den Darminbalt noch eine besondere Bedeutung, indem sie der fauligen Zersetzung desselben entgegenwirkt. Der Darmkoth von Thieren, denen durch Fisteln die Galle entzogen wird, besitzt nach Fleischkost eineu aashaften Geruch, der jedoch nicht beobachtet wird, wenn die Thiere nur mit Brod gefüttert

wurden +).

# Zeitdauer der Verdauung.

Tagtäglich wird im praktischen Lehen die Frage aufgeworfen, wie viel Zeit die Verdaumg in Anspruch nimmt, und Tausende von Menschen, die sich nach einem Mahle anstrengender Gedankenarbeit oder einem Bade überliefern wollen, glauben diese Zeit genau zu berücksiehtigen. Trottedem liegt

<sup>1)</sup> Fles, Nederlandsch lancet, 2. serie, Deel VI, p. 237.

<sup>2)</sup> Lehmann, Lehrhuch der physiologischen Chemie, Bd. III, 2. Auslage, S. 250.

<sup>3)</sup> Bidder und Schmidt, a. a. O. 8. 271.

Valentin, Hoffmann, vgl. Bidder und Schmidt, a. a. O. S. 218; Arnold, in dem Archiv f
ür wissenschaftliche Heilkunde, Bd. II, S. 125.

es in der Natur der Verdauungsvorgänge, dass hierüber nur verwirrte Vorstellungen herrschen können.

Wir wollen sogleich davon abstehen, die Frage zu beantworten, wie lange se dauert, bis alle Nahrungsstoffe, die irgend eine Malzeit in den Magen bringt, in Blut verwandelt sind. Denn es steht zwar fest, dass das Blut ausserordentlich früh, gewiss schon nach wenigen Minuten, Veränderungen erfährt, die von der aufgenommenen Nahrung herzuleiten sind, wie es Jeder weiss, der seinen Harn nach Sparpelgenuss recht bald beobachtete, aber um zu beurtheilen, wan die letzten Vorräthe einer verzehrten Speise zu Blut geworden sind, darüber fehlen sichere Anhaltspunkte.

Andererseits ist es eine sehr unreife Vorstellung, wenn man die Zeit der Verdauung messen will nach der Stundenzahl, welche die Speisen im Magen verweilen. Man braucht nur daran zu denken, dass die Verdauung der eiweissartigen Körper, für welche der Magensatt doch der wichtigste Verdauungsatt ist, durehaus nicht im Magen vollendet wird, dass der zweitund dritte Zeitraum der Verdauungsatt ist, durehaus nicht im Magen zu die Umwandlung des Zuckers in Milchsäure und Buttersäure, beinahe ganz, und die Vorgänge, welche das Fett beweglich machen, sogar ausschliesslich im Darmkanal abspielen, um einzusehen, wie wenig das, was im Magen geschieht, ausreicht, um die Frage nach der Verdauungseitz tu beantworten.

Immerhin hat es sein Interesse, zu wissen, wie lang der Durchgang der Speisen durch die Verdauungswege dauert. Nach Beaumont's zahlreichen Beobachtungen an dem Kanadier, der eine Magenfistel hatte, weilen die meisten Gerichte nur 2 bis 5 Stunden im Magen. Sehr viel länger dauert dagegen der Aufenthalt im ganzen Darmkanal. Bei mir vergehen durchsehnittlich 25 Stunden bis Traubenkerne oder Linsen vom Munde bis zum After gelangen, wobei nicht zu übersehen ist, dass möglicher Weise solche Ueberbleibsel der Nahrung sehon eine Zeit lang im Mastdarm sich auf hielten, bevor sie ausgetrieben wurden. Grade deshalb scheinen mir für eine und dieselbe Person die niedrigsten Angaben für die Wanderungsdauer der Nahrungsmittel durch den Darm die richtigsten. Hieraus geht also hervor, dass sich unsere Verdauungswerkzeuge von der einen Mahlzeit zur anderen niemals ganz von Speisen entleeren, nur dass diese nach einigen Stunden in viel geringerer Menge vorhanden sind, als bei den Pflanzenfressern, unter denen namentlich die Wiederkäuer immer einen bedeutenden Darminhalt zeigen. Schafe haben selbst nach 36 stündigem Fasten noch sehr ansehnliche Vorräthe im Magen, und bei Kaninehen wird der Magen niemals leer 1).

Dagegen dauert die Auflösung der Nahrungsstoffe, wenigstens die der eiweissartigen, beim Mensehen viel länger, als bei den Fleischfressern. Eiweiss und Fleisch werden im Magen von Hunden in 2- bis 5 mal kturzerer Zeit gelöst, als im Magen des Mensehen?). Trotzdem giebt Nasse an, dass

<sup>1)</sup> Bidder und Schmidt, s. a. O. S. 38.

<sup>2)</sup> Von Grünewaldt, Archiv für physiologische Heilkunde Bd. XIII, S. 488.

die Verdauung bei Hunden nach 12 Stunden noch nicht beendigt ist, nach 24 Stunden dahingegen wohl 1).

Hieraus ist also ersichtlich, dass man das Gefüld von Magendruck und Eingenommenheit des Kopfes, welches sich bei manchen Menschen nach einer reichlichen Mahlzeit besonders dann einstellt, wenn sie gleich nach Tisch zu geistiger Arbeit übergehen, mit der Verdauung verwechselt, wenn man wähnt, diese sei 2 bis 3 Stunden nach dem Essen abgelaufen. Das was durch diese kurze Zeit begrenzt wird, ist nicht die Verdauung, sondern eine der nächsten allgemeinen Folgen dieses Vorgangs, die sich in dem Empfindungsleben spiegelt. Die Thätigkeit der Verdauungswerkzeuge geht mit einem reichlichen Zufluss der Verdauungssäfte Hand in Hand; gleich in den ersten Stunden erhält das Blut eine ansehnliche Zufuhr aus Magen und Darni, und es müssen sich nothwendiger Weise Veränderungen in der Ernährung des Hirns und der Nerven daran knüpfen, welche auf der einen Scite das Gefühl der Sättigung, auf der anderen jene Zustände von veränderter Empfindungsweise hervorrufen, welche man oft als Sympathien zwischen dem Hirn und den Verdauungswerkzeugen aufgefasst hat 2). In diesem Zustande, der sieh bei verschiedenen Menschen oder bei demselben Einzelwesch zu verschiedenen Zeiten bald als Schwerfälligkeit, bald als angeregte Heiterkeit geltend macht, bedarf der Mensch der Schonung, nicht etwa um die Verdauung ungestört ihr Ende erreichen zu lassen, - denn dann müsste er etwas lange warten, - sondern um den ersten Sturm der Verdauung rubig auszuhalten.

<sup>1)</sup> H. Nasse, there des Einthuss der Nahrung auf das Illein. Marbung und Leipzig, 1850; S. 12, Q. Chen les porsonues accounties à des travaux manuels trivéreits, les ergennes de la digotion sont coux qui paraissent agir le plus directement sur le cerveaux. Ce n'est pas sculement ... par les sucs répractures qu'ille y font parente, récet encore, et c'est surpresse de la compartie par les sucs répractures qu'ille y reproduisent durant leur action, que ces organe, et animent et southennes celle de la sensibilité, removelbent les sources mêmes de la vice déterminent les opérations intellectuelles. Cabanis, Raports du physique et du moral do Homome, Paris léct?, 7.11, p. 200; "La réparation des forces metries est bien plus l'euvrage de la sympathie des muecles avec les organes de la digestion alimentaire, que du renewellement et de l'application des sues nutritiés. Ebenhaelles, f. 111, p. 161.

# Zweites Hauptstück.

# Der Uebergang der Nahrungsstoffe in die Gefässe.

Wenn die Verdauung gemischter Kost in vollem Gange ist, sind die Wände des Dunndarms an ihrer Scheimhauffäche mit einem Beie bedeckt, der ein Gemenge von gelösten Eiweisskörpern, Salzen, Zucker, Milehsäure, Buttersäure und Seifen mit aufgesehwemmtem Fett darstellt. Alle diese Stoffe sind zum Theil durch die Auffüsung, zum Theil durch die Vertheilung in kaum messbar feine Tröpfehen, in einen Zustand der Beweglichkeit versetzt, der sie befähigt, auf versehiedenen Wegen in die Gefüssbahnen einzuwandern.

Es können nämlich nur Lösungen eine Membran so tränken, dass der gelöste Stoff sich durch die unsichtbaren, mit Flüssigkeit gefüllten Poren derselben verhreitet, um hernach von den Säften, welche die eine oder die andere Wand der Membran bespülen, angezogen zu werden. Alle die Stoffe dagegen, die nicht in gelöstem Zustande mit der Membran in Berührung sind, können nur daun die Membran durchsetzen, weum diese Oeffunugen enthält, deren Grösse den feinsten Theilchen des ungelösten Stoffs entspricht. Im letzteren Fall befinden sich die Fette im Darmbrei.

Deshalh ist es von Bedeutung, dass die Zellen, welche die Zotten des Dinndarms überziehen, als kegelförnige Hohligfünge zu betrachten sind, die an ihrer der Darmbähle zugewendeten Basis sowohl, wie an der mit der Schleimhaut verbundenen Spitze nur durch einen weichen Schleimfropf verschlossen sind, der unter einem geeigneten Druck kleine feste Körperchen durch die Zellen hindurchwandern lässt ¹). Obwohl es durch Beobachtungen an Froschdarm wahrscheinlie geworden ist, dass diese Zellen bei den Wirhelhüreren durch feine Ausläufer mit Zellen im Innern der Zotten in unnuterberbener Verhindung stehen "j., so ist doch ein solcher Zuammenhang bieber beim Mensehen nicht erwiesen worden. Die Zotte besteht vielmehr allem Anschein nach aus einem weichen, nachgebigen Parenchym, das, wie ein Schwamm, die Stoffe aufnimmt, welche durch die Epitheliumzellen hindurchgedrückt wurden.

Oeffiet man ein Thier, das in der Fettverdauung begriffen ist, dann findet man die Epitheliumsellen bis auf den Kern mit Fett erfüllt, das zum Theil in der Gestalt von dunkeln, kaum messbaren, staubförmigen Körnchen, zum Theil in Form grösserer, stark glänzender Tröpfelen erscheint, deren Grösse, wenn die Zellen einige Zeit in Salzlösungen gelegen haben, an-



Brücke, Sitzungsberichte der Wiener Akademie, 1852, II. S. 900, 901; Marfels und Moleschott, in Wittelshöfer's Wiener medicinischer Wochenschrift, 1854, N. 52; und meine Abhandlung im II. Bande meiner Zeitschrift, S. 119 und folg.

<sup>2)</sup> Heidenhain, in meiner Zeitschrift, Bd. IV, S. 258 und folg.

sehnlich zunimmt. Der helle, dicke, nach Funke's Entdeckung öfters gestreifte Saum, den der über die Seitenwände vorragende Schleimpfropf an dem basalen Ende erzeugt, ist während der Fettverdauung um mohr als die Hälfte, ja um zwei Drittheile schmäler, alb ein tiehternen Thieren '),— er kann sogar nach meinen Beobachtungen bei Frösehen gunz versehwinden,— und in dem hellen Theile, der auch an den mit Fett erfüllten Zellen noch übrigheibt, habe ich mit Marfels öfters Fetturöpfehen und Fetstreifen gesetne, so dass offenbar das Fett auf Wegen, die ihm in dem nachgiebigen Schleimpfropf durch Druck gebahnt werden, in das Innere der Zellen gelangt.

Dieser Druck wird zunächst von der Muskelhaut des Darms bei den wurmförmigen Bewegungen des letzteren ausgeübt, und er wird erhöht, wenn die Zusammenziehung des Zwerchfells beim Einathmen allein, oder von der Verkürzung der Bauchmuskeln unterstützt einen Druck auf die Darmwand ausübt. Die unmittelbare Beobachtung lehrt, dass der schleimige Inhalt der Zellen das Fett besonders leicht in äusserst feinen Tröpfehen sehwebend erhält, und dies muss offenbar die Füllung der Zellen begünztigen. Die Wirkung der Galle bei der Fettverdauung seheint zu einem guten Theile darin zu bestehen, dass sie den Eintritt des Fetts in die Epithelzellen erleichtert 1).

Sind aber die Zellen gefüllt, dann werden durch die Verkürzung der von Brücke in den Zotten entdeckten, der Achse der letzteren parallel laufenden, glatten Muskelfasern die Zotten verkürzt, dadurch die Seitenwände der Zellen einander genähert und auf solche Weise ein Theil ihres Inhalts genöthigt, in das nachgiebige Gewebe der Zotte auszuweichen, da die Zusammenziehung der Darmmuskeln die Rückkehr des Fetts in die Darmhöhle erschwert. Das Fett vertheilt sich daher auf unregelmässige Weise im Inneren der Zotten, welche bald ganz und gar, bald dagegen in besonderen Strassen davon erfüllt scheinen, die ziemlich täuschend das Ansehen netzförmig verbundener Kanäle nachahmen können 3). Das Fett sammelt sieh nach und nach vorzugsweise um die Achse der Zotte an, und so entsteht in der Mitte der Zotte das Bild eines mit dunkelkörnigem Fett erfüllten Streifens. den ich mit Brüeke für wandungslos, nur durch das Parenchym der Zotte begrenzt, also für einen Hohlgang, nicht für eine Röhre mit gesonderter Wand erklären muss, obwohl ihn die überwiegende Mehrzahl der Sehriftsteller für den blinden Anfang der Chylusgefässe hält.

Aber nicht bloss der mittlere Zoitenraum stellt einen Graben dar, der einen Theil des fetthaltigen Speisesafts aus der Darmböhle empfängt, sondern auch die verjüngten Stellen, mit welchen die Zotten der Schleimhaut aufsitzen, sowie die Mündungen der Lieberk ühn sehen Darmdrüsen, sind von solchen

<sup>1)</sup> Brettauer und Steinach im III. Bande meiner Zeitschrift S. 184.

<sup>2)</sup> Von Wistingshausen, Ochlenowitz, Bidder und Schmidt, a. a. O. S. 231.

<sup>3)</sup> E. Brücke, über die Chylusgefässe und die Resorption des Chylus, Wien, 1853. S. 12.

Chylusgräben umgeben 1). Um letztere bilden diese Gräben sechseckige Figuren, deren nach innen abgerundete Winkel den Oeffnungen der Drüschen entsprechen. Diese Chyluswege nun schliessen sich an Chylusgefässe an, die unter den Zotten, also nahe der inneren Oherfläche der zusammenhängenden Schleimhaut mit Kanälchen von 0,01 his 0,03 MM. beginnen, und nach einander die Schichten von querliegenden und längsläufigen Muskelfasern und die bindegewebige Grundlage der Schleimhaut durchsetzen. So lange sie noch in der eigentlichen Schleimhaut verlaufen, sind die Aestehen der Chylusgefässe klappenlos 2). Indem sie aber aus der Schleimhaut in das mehr lockere Bindegewebe unter derselben, in die von Willis als tunica nervea bezeichnete Schichte eindringen, erweitern sie sich zu einem Durchmesser von 0,05 MM. 1) und hekommen Klappen. Obwohl sieh die Gefüsse nicht selten mit einander verbinden, erinnert doch das Gesammtbild ihres Verlaufs entschieden an die Aeste eines Baumes, und nicht an die netzartige Vertheilung der meisten Blutgefässe. Die Klappen vermehren sich, indem die Chylusgefässe die Muskelhaut durchbohren, um nach einem kürzeren oder längeren Verlauf zwischen der Muskelhaut und dem Bauchfellüberzug am Gekrösrand den Darm zu verlassen.

Sehon in der Schleimhaut des Darms hängen die Chylusgefässe mit kleinen Chylusdriene zusammen. Brücke hat sich nämlich das Verdienst erworben, darzuthun, dass die am Scheitelrande des Krummdarms inselweise beisammenstehenden Peyer'schen Bläschen und die in den übrigen Theilen des Darms, zumal im Leerdarm, vereinzelt vorkommenden Wepfer'schen Bläschen mit Chylusgefässen der Schleimhaut zusammenhängen 1). Die Bläschen, die von 0,2 his zu 2 Mm. messen, liegen zum Theil in der eigentlichen Schleimhaut eingehettet, zum Theil reichen sie durch das Bindegewehe unter der Schleimhaut bis an die Muskelhaut des Darms, ohne jemals in diese einzudringen.

Jedes Bläsehen besteht aus einer dünnen, leicht berstenden, hindegeweigen Hülle mit feinen elastischen Fasern, die nach innen in ein zartes Maschenwerk übergeht, das sein nielt immer bis in die Mitte des Bläschen serstreckt. Die Bälkehen des Maschenwerks werden durch ein sehr zartes Bindegewebe gebildet, und in den Lücken sind Kerne und Zellen enthalten 1), welche letzteren zur Verdauungszeit sehr zahlreich sind, und, wie ein unablängig von Brücke beobachtet habe, zu einem grossen Theile vollkommen mit Chylusköprechen übereinstimmen 1). Die Bläschen sind reich an Blut-

Complete Longe

<sup>1)</sup> Brücke, Sitzungsberichte der Wiener Akademie, 1853, Bd. I, S. 29.

<sup>2)</sup> Brücke, über die Chylusgefasse, S. 18-21, 28.

<sup>3)</sup> Zenker, Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie, Bd. VI, 8. 323.

<sup>4)</sup> Brücke, Sitzungsberichte der Wiener Akademie, 1853, Bd. I, S. 431.

<sup>5)</sup> Donders, a. a. O., S. 331.

<sup>6)</sup> Brücke, Sitzungsberichte der Wiener Akademie, 1855, Bd. XV, S. 267.

gefässen 1), und die Haargefässe bilden nach den Untersuchungen von Ernst in der Mitte der Bläschen Schlingen, deren spitze Umbiegungsstellen dem Mittelpunkt der Höhle sich zuwenden.

Nachdem die Chylnsgefässe zwischen die Platten des Gekröses gelangt sind, durchsetzen sie die in dreifacher Reihe vorhandenen Gekrösedrüsen, die als wichtige Werkstätten der Chylusbildung den Namen Chylusdrüsen verdienen. Ihre Rinde besteht, wie Brücke dargethan hat, aus wahren Ansammlungen von Bläschen, die in ihrem Bau mit den Peyer'schen Drüsenbläsehen übereinstimmen 2). Diese Bläsehen nehmen den Chylns aus den zuführenden Gefässen in Empfang und stehen unter sieh in freier Verbindung. Sie bilden also ein sehwammichtes Gewebe, durch welches der Chylas langsam hindurchsiekert, auf seinem Wege in steter Weehselwirkung mit dem Blut der im Inneren der Bläschen vorhandenen Haargefässe begriffen. In dem Mark der Chylusdrüsen verwandelt sieh das sehwammichte Gewebe der Rinde, in welches die zuführenden Gefässe sich gleiehsam auflösen, wieder in Gefässe, die sich wiederholt mit einander verbindend einen Knäuel bilden, der mit Blutgefässen durchflochten ist und ein oder mehre abführende Gefässe entsondet 2). Durch diese fliesst der Chylus immer weiteren Stämmen zu, bis er endlich die mittlere Wurzel des Milchbrustgangs erreicht, der seinen Inhalt in die Blutbahn an der Stelle ergiesst, wo sich links die Untersehlüsselbeinader mit der gemeinschaftlichen Drosselader verbindet.

An dieser Stelle bewegt sieh das Blut mit einem verhältnissmässig geringen Seitendruck, d. h. es hat auf seinem Wege zum rechten Vorhof de Herzens nur noch einen geringen Widerstand zu überwinden. Dieser Widerstand wird überdies bei jeder Einathmung vermindert, und deshalb wid der Chylus, der in den Gefässen der Bauchbülle unter einem weit höbberen Druck steht, als in dem Theil des Hauptstamms, der durch die Brusthöble verläuft, beständig in das Blut hereingepumpt, und awar während der Dauer des Einathmens jedesmal mit verstükter Kraft.

Der Blutlauf in seiner Abhängigkeit von den Athembewegungen ist also das Hauptmittel, um den Chylus aus seinen feinsten Wnrzeln durch die gröberen Stämme in die Blutbahn herüberzuleiten. Aber der Blutlauf ist auch ein wesenfliches Unterstützungsmittel für die Füllung der Zotten, welche Hauptbezugsquellen der feinsten Chylugefässe drastellen. So oft nämlich die glatten Muskelfasern in den Zotten erschlaftt sind, muss das Blut, das in ihren Haargefässen unter einem doppelt hohen Druck steht, weil es noch ein zweites Haargefässenetz in der Leber zu durchhaufen hat, die Zotten aus spannen und ausdehnen, so dass ihr Parenchym gelockert und die kegeförmigen Epithelzellen, welche, so lange die Zotten verkrut zwene, zusammer-

<sup>1)</sup> Huschke, Lehre von den Eingeweiden, S. 85.

<sup>9)</sup> Brücke, Sitzungsberichte der Wiener Akademie, 1853, Bd. I, S 430, 431.

<sup>3)</sup> Kölliker, Würzburger Verhandlungen, 1853, S. 6.

gedrückt blieben, erweitert werden. Nun wird der fetthaltige Speisesaft, um so leichter in die Zotten dringen, weil die von der Elastieität der Lungen im Gang erhaltene Blutpumpe fortwährend Chylus aus der Darmschleimhaut entfernt, so dass ieder auf den Darminhalt wirkende Druck in den Zotten einen Ort verminderten Widerstandes findet, an welchem sich neuer Stoff ansammelt, den die nachfolgende Verkürzung der Zottenmuskeln weiter führt. Die Klappen der Chylusgefässe gestatten dem Chylus keinen Rückfluss nach der Darmschleimhaut, und daher müssen die glatten Muskelfasern, welche in der mittleren Wandschicht die grösseren Chylusgefässe umkreisen, gleichfalls die Strömung nach der Blutbahn befördern.

Allein die letztere schöpft nicht bloss durch die Vermittlung der Chylusgestisse aus dem Speisesaft. Die Zotten sind vielmehr mit einem reichen Netze blutführender Haargefässe ausgestattet, die, dicht an das Epithel heranreichend, gleichsam das Gerüste der Zotten darstellen. So fliesst denn das Blut im Zottenmantel, in nächster Nähe der neue Säfte zuführenden Epitheltrichterchen, nur durch die dünne structurlose Haargefässwand von diesen Säften geschieden. Somit ist die beste Gelegenheit zu einem endosmotischen Austausch zwischen dem Blut und den in das Zottengewebe hineinfiltrirten Lösungen von Nahrungsstoffen gegeben. Während der Meehanismus des Uebergangs von Nahrungsstoffen in die Chylusgefässe es wahrscheinlich macht, dass das Betreten der letztgenannten Wege keinem in die Zotten gelangenden Stoffe verwehrt ist, können in die Blutgefässe nur wirklich gelöste Stoffe eindringen.

Wie sich so äusserst zusammengesetzte Flüssigkeiten, wie der in die Zotten infiltrirte Speisesaft und das Blut, endosmotisch gegen einander verhalten, darüber hat die Wissenschaft kaum noch eine deutliche Frage gestellt, geschweige denn dass sie die Frage beantwortet hätte. Wenn die Nahrungsstoffe durch eine organische Scheidewand von reinem Wasser getrennt sind, dann wird gegen die Gewichtseinheit des gelösten Nahrungsstoffs immer das mehrfache Gewicht von Wasser ausgetauscht. Wassergewicht, welches Jolly mit dem Namen des endosmotischen Aequivalents bezeichnet hat und das ich wegen der grossen Schwankungen, denen es je nach der Beschaffenheit der Scheidewand, der Dichtigkeit der Lösungen, der Wärme und anderen Umständen unterliegt, lieber als Tauschgewicht bezeichnen möchte, beträgt, wenn thierische Häute die Scheidewände sind, für Kochsalz 2 bis 4, für Chlorkalium etwa 4, für Chlorcalcium 2 bis 6, für schwefelsaure Alkalien 9 bis 12, für Zucker 5-71). Das Tauschgewicht des Wassers gegenüber den Gewichtseinheiten der kohlensauren und phosphorsauren Alkalien ist 3 mal so gross als das der entsprechenden schwefelsauren Salze. Dieser Umstand liefert eine merkwürdige Uebereinstimmung mit dem Verhalten der Alkalien, die sich durch sehr hohe Tauschgewichte aus-

6

<sup>1)</sup> Jolly, Liebig, Ludwig, Cloetta, Graham, Harzer. Moleschott, Physiologie der Nahrungsmittel.

zeichnen, während die Säuren sich gegen ein kleines Wassergewicht austauschen. Die alkalischen Salze nähern sich hinsiehtlich der Tauschgewichte den Alkalien, die sauren Salze den Säuren.

Ohwohl es nun nicht wahrscheinlich ist, dass sieh Zucker oder Salze in einer Mischung, wie der Speiscsaft, gegen Blut genau so wie gegen destillirtes Wasser verhalten sollten, findet doch insofern Aehnlichkeit des Hauptvorgangs statt, als die Wassermenge, welche sich vom Blut her gegen Zucker, der im Darm vorhanden ist, austauscht, das Gewicht des letzteren ühertrifft. Von Becker fand, dass in unterbundenen Darmschlingen, in welche er Zuckerlösung eingespritzt hatte, um so mehr Flüssigkeit aus den Blutgefässen ausschwitzte, je stärker die Zuckerlösung war 1). Durch ein solches Verhalten wird es begreiflich, dass das Blut sich durch die Verdauung auch unmittelbar an festen Bestandtheilen bereichern kann, und da die alkalischen Salze ein hohes endosmotisches Tauschgewicht haben, so mag ein grosser Theil des ausgeschwitzten Wassers in das Blut zurückkehren, um die durch Endosmose vermittelte Absonderung des alkalischen Darmsafts einzuleiten. Jedenfalls geht aus Von Becker's Beobachtung hervor, dass vom Darm aus das Blut sowohl verdichtet, wie verdünnt werden kann. Im letzteren Falle erfolgt die Bereicherung des Blutes mittelhar dadurch, dass das Wasser durch die Ausscheidungen und Verdunstungsvorgänge rascher entfernt wird, als die festen Stoffe, die zugleich mit vielem Wasser in das Blut eingedrungen sind. Die Sehnellichkeit, mit welcher Wasser von dem Darm zu den Nieren und den Schweissdrüsen gelangen kann, ist allerdings ein Beweis, dass der Hergang oft die letztere Form aunimmt, aber zugleich ein Beweis, dass die Vorstudien über Endosmose noch nicht ausreichen, um für den Uebergang gelöster Nahrungsstoffo aus dem Darm in's Blut eine allgemeine Formel aufzustellen.

Verschiedene Bedingungen, die in dem Zusammenwirken der Thätigkeiten unserse Organismus gegehen sind, befördern das endosmotische Endringen der Nahrungsstoffe in das Blut. Zunächst treibt das Herz immer
neus Blutsäulen in die Hazurgefässe der Zotten, so dass wischen dem Inhalt
der Haargefässe und dem in die Zotten eingedrungenen Speinseaft kein andosmotisches Gleichgewicht eintretten kann. Sodann wird der Inhalt der
Gefässe durch die Vorgänge der Ernährung und der Ausscheidung, und
ganz hesonders durch die reichliche Verdunstung, die auf der Haut und
der gewäligen Oberfläche der Lungenhäsehen stattindet, anschnlich vermindert. Je geringer aher die Blutmenge ist, desto kleiner wird der Seitenrudek, mit welchem das kreisende Blut auf der Gefässwand lastet, und dadurch wird das Eindringen von Stoffen in das Blut wesentlich erleichtert.
Mag en die hat dies auf dem unmittelbaren Versuchsweg hewissen, als er
beobachtete, dass Aderlisse die Absorption befördern, während Wassereinspritzungen in die Adern sie heeinträchtigten 1).

<sup>1)</sup> Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie, Bd. V, S. 156, 157.

<sup>2)</sup> Johannes Müller, Handbuch der Physiologie, Bd. I. S. 198,

Auf der anderen Seite wird die Bewegliebkeit der Nahrungsstoffe durch die Einwirkung der Verdauungssifte auch im endesmonischen Sinne erhöht. Saure Plüssigkeiten strömen durch thierische Scheidewände schneller zu alkalischen als diese zu jenen.) Da nun der Inhalt des Magens und des Leerdarms suurer, das Blut dagegen alkalisch reagirt, so muss gerade vom Magen und Leerdarm aus der Uebergang von Nahrungsstoffen in a Blut berördert werden. Die eiweissartigen Körper gehen viel leichter durcht thierische Blüte hindurch, wenn sie vorher in Peptone verwandelt wurden, als in ihrem ursprüngliehen Zustande, und die endosmotische Bewegung wird noch erleichtert, wenn die andere Seite der Membran mit einer Salzlüsung bespillt ist? V.

Fragt man nun, wie sieh die Nahrungsstoffe an die Chylus- und Blutgefässe vertheilen, so lässt sich nur für das unverseifte Fett eine aussehliessliebe Antwort geben, insofern dies keinen anderen Weg einschlagen kann als den in die Chylusgefässe. Da nun bei Weitem der grösste Theil des genossenen Fetts im nicht verseiften Zustande die Darmhöhle verlässt, so ist hiermit zugleich ausgesagt, dass das Fett überhaupt vorzugsweise in die Chylusgefässe übergeht. Die Zusammensetzung des Chylus lehrt ferner, dass sowohl die eiweissartigen Nahrungsstoffe, wie der Zucker und die Salze in die Chylusgefässe eindringen, und wenn man die Art des Uebergangs der Nahrungsstoffe in dieselben berücksichtigt, dann muss es geradezu unbegreiflich scheinen, dass irgend ein Nahrungsstoff von dem Betreten dieser Wege ausgeschlossen sein sollte. An dem unmittelbaren Uebergang in die Blutbahn scheint nur das unverseifte Fett verhindert zu sein. Eiweissartige Nahrungsstoffe dürften aber in geringer Menge in die blutführenden Haargefässe übergehen, weil einerseits das Blut eine diehte Lösung eiweissartiger Körper darstellt und andererseits sogar die Peptone nur sehr langsam durch thierische Häute diffundiren. Die kleine Menge des genossenen Fetts, welche im Darmkanal verseift wird, muss zum Theil unmittelbar in die Blutgefüsse übergehen, da das Pfortaderblut einige Stunden nach der Mahlzeit reicher an Fett ist, als das Blut von anderen Adern 3). Die Zuckermenge, die den kürzesten Weg zum Blut einschlägt, ist sehr gering, denn selbst nach reichlicher und andauernder Fütterung mit stärkmehlreicher Kost kommt es vor, dass das Pfortaderblut von Pferden gar keinen oder nur Spuren von Zucker enthält\*). Dies ist aber nicht bloss in der langsamen Diffusion des Zuckers, sondern auch darin begründet, dass der Zucker zu einem grossen Theile in Milehsäure und Buttersäure umgewandelt wird, bevor er zur Absorption kommt. Daher ist auch im Chylus immer nur wenig Zucker enthalten,

<sup>1)</sup> Graham, Philosophical Transactions, Vol. CXLIV, p. 190, 211, 212, 227.

Mialhe, Von Wittich, Müller's Archiv, 1856, S. 286; Cnoop Koopmans, in den Untersuchungen zur Naturlehre des Menschen und der Thiere, Bd. II, S. 178, 201.
 Lehmann, a. a. O., Bd. III, S. 260, in Uebereinstimmung mit Fr. Chr. Sch mid.

<sup>4)</sup> Lehmann, a. a. O., Bd. III., S. 245.

während man nach der Zufuhr von viel Fettbildnern Milehsäure darin gefunden hat. 1).

Fast man Alles, was man über die Wege, welebe die Nahrungsstoffe von Darm aus einschlagen, bisher ormittelt hat, ins Auge, so kann es keinem Zweifel unterliegen, dass die grössere Mengo auf dem Umweg der Chylungefässe in Blut gelangt. Nur darf man hieraus nicht schliessen, dass alle Stoffe ohno Aussalmo leichter in die Chylusgefässe als in die Blutahan eindringen, denn es giebt Farbstoffe — Färberröthe, Curcuma —, die nech den albekannten Erfahrungen von Tie de man nu und G mel-in, raseher in das Blut, als in den Chylus übertroten und zu einer Zeit im Harn nachzuweisee sind, zu welcher der Chylus noch keine Spur davon enthält. Und das ea auf der anderem Seite feststeht, dass gewisse Salze, Eisenkaliumeyantir z. B., wenn sie unmittelbar in das Blut geführt werden, von bier auf endosmotischen Wege in den Chylus gelangen (Fe nwi ek), so darf in eans den Augen verloren werden, dass die Chylusgefässe obenso gut aus dem Blut schüpfen, wie sie einer reiche Zufuhrunelle für dasselbe bilden.

Alle diejenigen Bestandtheile, die sowohl den Weg in die blutführenden Haargefässe, wie den in die Chylusgefässe einschlagen können, gehen in ansehnlicher Menge bereits vom Magen aus in die Gefässe über. Dahin gehören namentlich das Wasser, die Salze und der Zueker. Der Darminhalt ist viel ärmer an Erdsalzen als der Magenbrei. Bei einem Schaf, welches mit Stärkekleister gefüttert wurde, fand sich nur in den drei ersten Magen Zucker, während der Lubmagen keinen mehr enthielt 2). Milchzucker ist bei Hunden länger als zwei Stunden nach der Aufnahme im Magen nieht mehr nachzuweisen 2). Das unverseifte Fett dagegen, welches auf die besonderen Verhältnisse der Dünndarmschleimhaut angewiesen ist, um in die Gefässe überzugehen, gelangt vom Magen aus gar nicht in die Chylusbahn. Daher sind die Saugadern des Magens auch zur Verdauungszeit mit gelblieher Lymphe, nicht mit weissem, fetthaltigem Chylus gefüllt 1). Am einfachsten lässt sich an der Milch die verschiedene Oertlichkeit für die Aufsaugung der einzelnen Nahrungsstoffe verfolgen. Wenn sie im Magen unter dem Einfluss des Magensafts geronnen ist, dann gehen zuerst die Molken, d. h., die wässerige Lösung von Salzen und Zueker in die Gefässe über, nach und nach lösen sieh auch die Käsestoffgerinnsel, und das Fett, dem die Hülle der Milchkügelehen geraubt wird, fliesst zu immer grösseren Tropfen zusammen b), um unvermindert in den Dünndarın überzugehen, wo die Bedingungen vereinigt sind, die es in fein

<sup>1)</sup> Lehmann, a. a. O., Bd. I, S. 104.

<sup>2)</sup> Hübbenet, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. LXXIX, S. 198.

Frerichs, a. a. O. S. 818.

Valentin, Grundriss der Physiologie, 3. Auflage, 8. 170. Donders a. e. O. S. 274-3) Frerichs, a. a. O., 8. 812, 813; Von Grünewaldt, Archiv für physiologische Heilkunde, XIII, S. 493.

verheiten Zustand überführen und das dadurch beweglich Gewordene durch die Zotten in die Chylusgefässe hineintreiben. Ist also der Dünndarm für die Verdauung sehon dadurch von der grössten Bedeutung, dass er die Beweglichkeit der Nahrungsstoffe durch Auffüsung und Vertheilung nachdrücksich herbeiführen hilft, er ist geradezu das Hauptorgan, in welchen dies Beweglichkeit zur Bewegung wird, so dass die Nahrungsstoffe in die Gefässbahnen einwandern, und es ist daher nicht zu verwundern, dass einsche Gifte, wie Brechnuss, nur äusserst langsam wirken, wenn durch Unterbindung des Magenpförtners die Dünndarmsehleimhaut von der Absorption ausgeschlossen wird (B ouley).

## Drittes Hauptstück,

# Der Chylus.

Die schwach alkalische, bisweilen neutrale, bald durchsichtig opalisirende, bald milehweisse Flüssigkeit, die vom Darm aus durch das Gekrüse und die Gekrüsedrüsen der mittleren Wurzel des Milehbrustgangs zuströmt, wird im eugeren Sinne als Chylus bezeichnet. Aus den Chylusgefässen des Gekrüses it aber im besten Falle nur eine kleine Menge Chylus zu erhalten, und deshalb bezielten sich die meisten Angaben über den Chylus streng genommen auf das Gemenge von Chylus und Lymphe, welches im Milchbrustgang enhalten ist. Dieses Gemenge besitzt ausnahmsweise eine röthliche Farbe, z. B. bei "Pferden '). Das specifische Gewicht des Chylus beträgt nach Marcet (102 lbs 1022; es kann aber auch geringer sein und muss bei dem unmittelbaren Eindruck der Nahrungszuführ auf den Chylus begreiflicher Weise sehr schwanken.

Nacht den Erfahrungen, die Tiedemann und Gmelin am Pferdechylus geronen haben, enthalten 1000 Gewichtstheile Chylus etwa 31 Theile Eiweiss. Dieses Eiweiss ist aber ein Natronalbuminat, welches beim Kochen in lockeren Flocken gerinnt. Will man daher das Chylusserum durch Siedhitze ordentlieb gerinnen machen, dann muss man es vorher mit Kochsalz oder mit Glaubersalz versetzen.

Wenn der Chylus durch die Gekrösedrüsen hindurchgegangen ist, gerinnt er übrigens, so wie er dem Einflusse der Gefässe entzogen ist, von elbst und er reunt sich in Folge dieser Gerinnung, obwohl gewölmlich sehr langsam, in einen zusammenhängenden Kuchen und Serum. Donders und

<sup>1)</sup> Johannes Müller, a. a. O., Bd. I, S. 470.

Bauduin sahen an Hundechylus diese Trennung erst in zwei Tagen zu Stande kommen. Die Kuchenbildung wird hedingt durch die Gerinnung des ienseits der Gekrösedrüsen im Chylus vorhandenen Faserstoffs, dessen allmäliges Zusammenschrumpfen die Auspressung des Serums veranlasst. Immer aber ist der Kuchen im Chylus weicher, als der des Bluts. Nimmt man für den Faserstoffgehalt des Chylus das Mittel aus allen Zahlen, die man an Thieren gewonnen hat, dann stellt er sich auf reichlich 3 Tausendstel. Der Pferdechylus ergab jedoch nur 0,75 p. M. Von vornherein ist es wahrscheinlich, dass alle Zahlen, die man für das Gewicht des Faserstoffs angegeben hat, zu hoch sind, da die Faserstoffgerinnsel viele Chyluskörperehen einschliessen, deren eiweissartige Bestandtheile durch das Auswaschen vom Kuchen nicht getrennt wurden.

In diesen Chyluskörperchen ist ein Theil des Chylusfetts enthalten, zum Theil aber sammelt sich das Fett an der Oberfläche als eine rahmartige Schicht. Nach Tiedemann und Gmelin ist der grössere Theil des Fetts im Serum, und nur der kleinere im Kuchen enthalten. Die Hauptmenge dieses Fetts ist neutral, und da sich alles Chylusfett in Aether lösen soll 1), so dürfte dericnige Theil, welcher verseift ist, nur aus ölsauren Alkalien bestehen. Dem entspricht die Angahe, dass weder aus dem verseiften, noch aus dem unverseiften Fett des Pferdechylus ein krystallisirbarer Körper zu gewinnen sei 2). Durchschnittlich enthalten 1000 Theile Chylus hei verschiedenen Thieren 17,5 Fett, in dem des Pferdes wurden 15 Tausendstel gefunden, und aus dem des Mensehen erhielt Owen Rees nur reichlich 9 p. M.

Obwohl die Fettbildner als solche nur in geringer Menge in den Muttersäften unserer Gewehe, in Blut und Chylus, auftreten, und zwar ehen deshalh weil sie Fettbildner sind, hat man doch im Chylus nach stärkmehlreicher

Kost sowohl Zucker, als Milchsäure vorgefunden.

Die Menge der festen anorganischen Bestandtheile des Chylus scheint heim Menschen und hei verschiedenen Thieren eine sehr verschiedene. Owen Rees fand beim Menschen 4,4, beim Esel reichlich 7 Tausendstel des Gewichts, Unter diesen Stoffen herrscht das Kochsalz vor. Ausserdem finden sich darunter Chlorkalium, phosphorsaure und kohlensaure Alkalien, phosphorsaure Erden und Eisen. Aher schon der Gehalt an phosphorsauren Alkalien ist gering, und das Eisen soll bisweilen nur durch Spuren vertreten sein. Trotzdem hat Emmert nicht bloss im Kuchen des geronnenen Chylus, sondern auch in dem von Eiweiss hefreiten Serum Eisen nachgewiesen 3).

Was den Wassergehalt betrifft, so habe ich aus 21 Bestimmungen verschiedener Forseher für Pferde, Esel, Schafe, Hunde, Katzen einen Durch-

<sup>1)</sup> Bidder, und Schmidt, a. a. O., 8, 250.

<sup>2)</sup> Lehmann, a. a. O. Bd. II, S. 248.

<sup>3)</sup> Johannes Müller, a. a. O., Bd. I, S. 478.

schnittswerth von 929 Tausendsteln herechnet. In dem Chylus eines Hingerichteten fand Rees 905 p. M.

Indem der Chylus eine Mittelstufe zwischen der Nahrung und dem Blute darstellt, sit es nicht zu verwandern, dass in seinem Strome ein reges Entwicklungslehen sieh offenbart. Allein die Entwickelung entfaltet sieh da am thätigsten, wo der Chylus mit verlangsamter Bewegung an zablreichen Haargefässen vorbeiströmt, mit deren Blut er in Wechselwirkung tritt. Dies ist aber in den Chylusdrüsen der Fall, durch welche er theils in der Darmschleinbaut, Heils im Gektröse hindurehsiekert.

Die chemische Umwandlung, die der Chylus in diesen Drüsen erführt, heurkundet sich hauptsächlich dadurch, dass er seine vollständige Gerinnungslähigkeit erst dann besitzt, wenn er durch die Gekrösedrüsen hindurchgeflossen ist. Sehr wahrscheinlich wird ein Theil des Natronalbuminsts für diese Faserstofflichung verwendet, wührend das Natron desselben einen Theil des neutralen Fettes verseift. Zugleich mit dem Faserstoff nimmt nämlich die Menge des verseiften Fetts auf dem Wege vom Darm zum Milchbrustgang zu.

Wichtiger noch ist die Gestaltung der Chylusbestandtheile, die hauptsächlich, vielleicht sogar allein, in den Ahsehnitten der Chylushahn sich ereignet, die den Namen Drüsen führen, wobei sie etwa mit den Eierstöcken, den Hoden oder den Milchdrüsen verglichen werden können. In den Quellen des Chylusstroms, in den Zotten und in den Chylusgräben zwischen den Mündungen der Lieberkühn'schen Drüsen findet man nur Elementarkörnehen, aus feinen Fetttröpfehen bestehend, die mit einer eiweissartigen Hülle umgeben sind, wie man solche künstlich von der verschiedensten Grösse erzeugen kann, wenn man eine zähe Eiweisslösung mit Oel schüttelt. An anderen Stellen der Chylusbahn, in den Gefässen des Gekröses z. B., beobachtet man Häufchen solcher Elementarkörnchen, die zum Theil schon Kerne in ihrem Innern unterscheiden lassen, bevor es zur deutlichen Sonderung einer Hülle gekommen ist. Trotzdem scheinen an diesen Häuflein von Elementarkörnchen, die durch ein formloses Bindemittel zusammengekittet sind, Kern und Zellwand zugleich angelegt zu werden, und es ist ein Kennzeichen der jüngsten Chyluszellen, dass die Zellwand so dicht an den Kern grenzt, dass man letzteren sehr oft erst dann deutlich sieht, wenn man durch Wasser oder sehr verdünnte Essigsäure, welche die Hülle leicht durchsetzen, die Wand theilweise vom Kerne ahgehoben hat. Dieses Abheben erfolgt nur theilweise, weil der wandständige Kern, wenigstens auf den früheren Entwieklungsstufen, an einer Stelle fest mit der Wand verbunden ist.

Die reifen Chyluskörperchen sind runde, blasse, weissliche, matglänzende Zellen, die immer Kerne enthalten, sehr oft aher weder den Kern, noch den körnigen Inhalt wahrnehmen lassen, während in anderen Fällen einfache, doppelte oder dreifache Kerne und oft ein körniger Inhalt sieh zeigen, an dem gelegentlich deutliche Molecularhewegung hobshehtet wird. Sie messen 0,006 bis 0,012 MM., die grüsseren kommen aber hauptsächlich erst jenseits der Gekrüsedrüsen vor.

Unzweifelhaft bilden sieh die Chyluszellen bereits in den Peyer'sehen Drüsenbläschen, wie es Brücke zuerst veröffentlicht hat. Ich hatte das Vorkommen von Chyluskörperchen in den Peyer'sehen Drüsen zur Verdauungszeit bei Kaninchen schon früher beobachtet, ohne es öffentlich mitzutheilen, weil ich die Thatsache als eine nothwendige Folge des von Brücke entdeckten Zusammenhangs der Peyer'schen Bläschen mit Chylusgefüssen ansah. Seitdem aber Brücke nachgewicsen hat, dass die Chylusdrüsen als die wichtigsten Bildungsstätten der Chyluskörperchen anzuschen sind 1), verdient jeuer Befund um so mehr betont zu werden, weil er erklärt, wie die Bildung der Chyluskörperchen bei Vögeln, Amphibien und Fischen, ohne Gekrösedrüsen in den Chylusdrüsen der Darmsehleimhaut möglich ist. Da die Bewegung des Chylus besonders in dem schwammichten Gewebe der Rinde der Gekrösedrüsen verzögert, und durch die in den Maschenräumen vorhandenen Haargefässe 2) die Wechselwirkung mit dem Blut sehr ergiebig sein muss, ist Kölliker's Annahme, dass es hanptsächlich die Rinde der Gekrösedrüsen sein dürfte, in welcher sich die Chyluskörperchen entwickeln 3), um so wahrscheinlicher, da es gerade die Rinde ist, die in ihren wesentlichsten Merkmalen mit unter einander verwachsenen und in freier Verbindung stehenden Peyer'schen Bläschen übercinstimmt \*).

Hiernach muss man die Chylusdrüsen als ein zweites und sehr wichtiges Verdaumgsorgan betrachten. Da nämlich die Chyluszellen nichts Anderes als junge Blutkiprerchen sind, so sind die Chylusdrüsen gleichsam vorzugsweise die architektonische Werkstätte der Verdauung, während die chemische und die vorbereitende mechanische Arbeit zum grösseren Theile im Magen und Darm vollzogen wird.

Es ist eine Folge der wesentlichen Betheiligung des Fetts an dem Aufbard der Chyluszellen, dass die Menge des frei im Chylusserum vorhandenen Fetts abnimmt, inden sich der Chylus der Blutbalm nähert.

Nachdem sich die Lymphe der Milz mit dem Chylas vermischt hat, trifft man in letzterem nicht selten rothe Blutkörperchen an. Es ist eine natülrliche Frage, ob diese farbigen Zellen im Chylus entstanden sind, oder aber als eingedrungene Blutkörperchen betrachtet werden müssen, die in Anastomosen wwischen Chylus- nud Blutgefässen ihre Ecklärung Rinden.

Brücke, Denkschriften der Wiener Akademie, 1850, Bd. II, S. 23, und Sitzungsberichte derselben, 1853, Bd. I, S. 431.

Kölliker, Handbuch der Gewehelehre des Menschen, 2. Auflage, S. 590, 591.

Kölliker, Würzhurger Verhandlungen, 12. Nov. 1853, S. 16, nud mikroskopische Anatomie, Bd. II, S. 537, 538.

Ygl. ausser den ursprünglichen Mittheilungen von Brücke a. a. O. die damit ühereinstimmende Aussage von Donders, Nederlandsch lancet, 3. Serie, Bd. II, 8. 556.

Allein Blaner hat beobachtet, dass sich der Chylus auch im unterbundenen Michbrustgang rübet, und Johannes Maller, der sonst die Ansicht vertrat, dass die Blutkörperchen im Chylus als Eindringlünge zu betrachten seien, hat dieselbe Erfahrung am Kuchen nach der Gerinaung gemacht, den er an freier Luft oft auffüllend röther werden sah 1). Fügt man hinzu, dass Bou is son beobachtet haben will, dass sich farblose Chyluskörperchen an der Luft röthen, eine Angabe, die mir sehr glaubwürdig erscheint, da man häufig in geschlagenem Blut, das 24 Stunden an der Luft gestanden hat, die Menge der farblosen Zellen anschnlich vermindert findet, so dürfte doch wohl die Annahme den Sieg davon tragen, welche die Bildung des rothen Blutfarbstoffs bereits im Chylus beginnen lässt.

Wie sehr der Chylus durch die Verdauung beeinflusst wird, das ergiebt sich unmittelbar aus seiner verschiedenen Farbe bei fastenden und kurz vorher gefütterten Thieren. Bei jenen ist er hell, opalisirend, bei diesen milchweiss, und zwar schon eine halbe oder ganze Stunde nachdem fetthaltige Nahrung gereicht wurde. Derselbe Unterschied wiederholt sich, wenn es nicht die Nahrung ist, welche felilt, sondern derjenige Verdauungssaft, der sich für den Uebergang des Fetts in die Chylusgefässe am wirksamsten zeigt, die Galle. Schon Tiedemann und Gmelin hatten gefunden, dass bei Hunden, denen der Gallengang unterbunden worden, der Chylus nicht milchweiss, sondern durchsichtig ist, und das Gleiche haben Bidder und Schmidt an Thieren beobachtet, denen die Galle durch Gallenblasenfisteln entzogen ward 2). Da nun die milchweisse Farbe des Chylus lediglich von dem Fett herrührt, das in demselben vertheilt ist, so ist der durchsichtige Inhalt des Milchbrustgangs, wenn die Einwirkung der Galle im Darmkanal fehlt, gleichbedeutend mit der Erfahrung, dass unter diesen Umständen der Fettgehalt des Chylus eine bedeutende Verminderung erleidet.

Im Milchbrustgang ist der Chylus weniger reich an Zellen als in den Gefässen des Gekröses, nachdem er die Chylusdrüsen durchsetzt hat. Dies rührt davon her, dass die Lymphe, die sich mit dem eigentlichen Chylus vermischt, diesem hinsichtlich des Gehalts an Formbestandtheilen nachsteht.

# Viertes Hauptstück.

### Das Blut.

Indem der Chylus faserstoffhaltig wird, indem das Fett desselben im Plasma abnimmt, um sich mehr und mehr in Zellen einzuschliessen, indem

Johannes Müller, a. a. O. Bd. I, S. 471.

<sup>2)</sup> Bidder und Schmidt, a. a. O., 8, 111, 226.

die Bildung des Hämatosins im Milchbrustgang beginnt, nähert sieh der aus den Nahrungsstoffen entstandene Saft in seinen Eigenschaften immer deutlicher dem Blut.

Das Blut unterscheidet sich jedoch vom Chylus durch seine stärkeer aklasiische Reaction, durch seine bekannte Farbe, durch den grösseren Reichtum an festen Bestandtheilen, unter denen hauptsächlich das Fett in viel geriegerer Menge vertreten ist. Ausser dem Fett und dem Wasser sind auch die festen anorganischen Bestandtheile im Chylus in grösserer Menge vorhanden als im Blut, wenn man nämlich die Flüssigkeiten nach Untersuchungen, die iderselben Thierart vorgenommen wurden, mit cinander vergleicht 1). In dem Blut sind es also vorzugsweise die eiweissartigen Körper, die quantituir das Uebergewicht bekommen, sowohl der Faserstoff wie das Eiweiss, und aussehem die Körperchen. Beim Pferde, zum Beispiel, enthält das Blut reichlich zweimal so viel Faserstoff, und beinahe viermal so viel Eiweiss, wie der Chylus.

Aber auch in den Eigenschaften stimmen die Bestandtheile des Chyle noch nicht ganz mit denen des Bluts überein. Obwohl das Eiweiss auch in Blute an Natron gebunden ist, so zwar, dass in weehselnden Mengenverhälenissen alkalisches und neutralen Natronalbuminat neben einnader vorkomben, gerinnt doch das Blutserum beim Sieden in viel derberen Flocken als da Serum des Chylus. Beim Sieden verliert das Natronalbuminat einen Theil seines Natrons, so dass das Serum, machdem es erhitzt ward, stärker alls-liech reagirt als vorher. Auch ein Theil des Schwefels wird hierbei ausgeschieden. Das Natronalbuminat veranlasst die Bildung gerunzelter Haute an der Oberfläche des Blutserums, wenn es auf dem Wasserbade erwärmt wird. Wenn man aber das unvermischte Blutserum auch noch so lange erhitzt immer bleibt eine gewisse Menge Natronalbuminat in demselben zurück, die unr dann in Flocken gerinnt, welche sich durch ein Filter von der Flüssig keit scheiden lassen, wenn man vor dem Sieden eine ansehnliche Menge Kochsals doef Glaubersalz zusetzt.

Ist auf diese Weise das Natronalbuminat so vollständig entfernt, das auf erneuten Zusatz von Kochsalz und bei wiederholtem Sieden kein Niederschlag mehr entsteht, dann lästs sich durch Erhitzen der Flüssigkeit mit schweldsaurer Bittererde ein eiweissartiger Körper ausscheiden, der alle Eigenschaften mit dem Käsestoff theilt. Käsestoff ist demnach in geringer Menge neben dem Natronalbuminat im Blusterum gelöst i<sup>3</sup>).

Vgl. Tabelle IX, S. 9 der Zahlenbelege. Marcet hat zwar für den Menschen die Menge der Saize im Chylus viel geringer gefunden, als den Durchschnittswerth, der nach den Bestimmungen Anderer für das Blut berechnet wurde, aber Eine Bestimmung kann hier nichts entscheiden.

Jac. Moleschott, Käsestoff im Blut, Archiv für physiologische Heilkunde, Bd. XI.
 105 und folg.

Gliechwie das Eiweiss, so gerinnt auch der Faserstoff des Bluts zu festeren Fasern oder Kuehen als der des Chylus; Gerinnung und Zusammenschrumpfen des Kuehens gehen dort in kürzerer Zeit vor sieh als hier. Die Gerinnung des Bluts erfolgt, wenn nicht ganz besondere Unregelmässigkeiten obwalten, in 2 bis 10 Minuten, nachdem es den Gefässen entzogen wurde. Das ganze Blut ist dann zu einer zusammenhängenden, weichen Sülze gestanden, welche die Wände des Gefässes, in welches das Blut aufgefängen wurde, allseitig berührt. Nach einiger Zeit sickern an der glatten Oberfäsche dieser Sulze einzehen Tropfen strohgelben Serums hervor, dessen Menge einen bis zwei Tage lang unter stets zunehmender Verschrumpfung des sich von den Wänden entfernenden Kuchens immer grisser wird. Der Kuchen sehwimmt dann schlieselich in dem Serum, die Form des Gefässes, in dem er sich bildete, in verkleinertem Maasstabe nachahmend.

Obgleich alle Umstände, welche die Einwirkung des Sauerstoffs auf das ausgeflossene Blut begünstigen, die Gerinnung des Faserstoffs beschleunigen, haben doch die sorgfältigen Untersuchungen Brücke's schlagend dargethan, dass nur der Einfluss der unversehrten Gefässwand eines lebenden Körpers aufgehoben zu werden braucht, um die Ausscheidung des Faserstoffs zu veranlassen. Der begünstigende Einfluss des Sauerstoffs besteht nach Zimmermann darin, dass in anderen Bestandtheilen des Bluts, vorzüglich in den Blutkörperehen, Zersetzungen eingeleitet werden, welche den Anstoss zu der Molecularveränderung des Faserstoffs geben, die das Gerinnen bedingt. Daher rühre es, dass Blutplasma leichter gerinne, wenn es eine gewisse Menge Blutkörperchen enthält, als wenn man es sorgfältig von diesen befreit hat, eine Angabe Zimmermann's, die ich im Widerspruch mit Brücke 1) bestätigt gefunden habe. Vielleieht ist es auf dieselbe Weise zu deuten, dass Blutplasma, welches durch reichlichen Zusatz einer gesättigten Glaubersalzlösung von den Körperchen getrennt und am Gerinnen verhindert wurde, durch nachträgliche Verdünnung mit Brunnenwasser leichter einen farblosen Faserstoffkuehen liefert, als wenn destillirtes Wasser zur Verdünnung angewendet wurde, wie Zimmermann richtig angegeben hat 1),

Indem der Faserstoff gerinnt, schliesst er die Blutkörperehen ein. Diese sind specifisch sehverer als das Gesammtblut, welches durchsehnittlich ein specifisches Gewicht von 1055 hat. Deshalb senken sie sieh im Blut, allein gewöhnlich so laugsam, dass auch in den obersten Schichten des Kuchens Blutzellen eingesehlossen sind, die den Kuchen gleichmäsig röthen. Ist die Gerinnung des Faserstoffs ungewöhnlich verlangsamt oder haben die Blutwerten um Verhältniss zur Blutflüssigkeit ein höheres specifisches Gekörperchen im Verhältniss zur Blutflüssigkeit ein höheres specifisches Ge-

Brücke, in Virchow's Archiv, Bd. XII, S. 93; Zimmermann in meiner Zeitschrift, Bd. I., S. 142, 143.

<sup>2)</sup> Zimmermann, a. a. O., S. 136, 137.

wicht, so dass sie sich rascher als gewöhnlich senken, dann ist die oberste Schicht des Kuchens arm an farbigen Zellen oder davon entblösst, und da sie in Form einer grauweissen Haut zusammenhängend oder in Fetzen den Kuchen bedeckt, so hat sie den Namen Speckhaut bekommen. Jenes Missverhältniss zwischen der Gerinnungszeit und der Dauer, welche das Sinken der Blutkörperchen in Anspruch nimmt, wird besonders häufig nach wiederholten Blutentzichungen beobachtet. In deren Folge wird nämlich das Blut ärmer an festen Bestandtheilen, zumal an Eiweiss und an Zellen, dagegen reicher an Wasser und an dem, um seines Eisengehalts willen verhältnissmässig schweren Hämatosin. Das specifische Gewicht des Gesamutbluts wird also niedriger, die Körperchen dagegen werden zugleich schwerer und weniger zahlreich, und es muss also besonders leicht das Sinken der Blutkörperchen der Gerinnung des Faserstoffs voraneilen, so dass die oberste Kuchenschicht keine farbigen Zellen einschliesst. Es ergiebt sich daraus, dass es eine folgenschwere Täuschung war, als man in früheren Zeiten die Speckhaut als eine Entzündungskruste deutete, die man durch weitere Aderlässe allzu homöopathisch zu bekämpfen wähnte-

Jene farblose oder grauweise Schicht, die man bisweilen an der Oberfische des Kucheus beobachtet, besteht übrigens nicht bloss aus Faserstoff, welcher von Fett und Salzläsung begleitet ist, sondern sie enthält eine grosse Anzahl farbloser Chyluszellen und ausserdem Oxydationsstufen der eiweisartigen Körper, dereu zwei von Mulder uuterschieden wurden. Der eine deraelben, der Schwefel enthält, ist in Wasser sehwer löslich und wird durch Salpetersäure und Anmoniak weniger stark gelb gefärbt, als die verwandten Stoffe. Weil er der sauerstoffärmere von beiden ist, nennt ihn Mulder Proteinprotoxyd. Der andere, das Proteintrizyd, jats sehweelffrei, löst sich in Wasser und entwickelt in der Warme einen leimähnlichen Gerrach. Millos's Prüfungsmistle fühlet die Varme einen leimähnlichen Gerrach. Millos's Prüfungsmistle fühlet die Proteinoxyde nicht.

Die mittlere Menge des Eiweisses beträgt im Menschenblut 67 Tuusendstel des Gewichts, die des Faserstoffs reichlich 2 p. M. Zu diesen eiweisartigen Körpern und der ungewogenen Menge des Käsestoffs und der Proteinoxyde gesellen sich aber 120 Tausendstel Globulin, die den Blutkörperchen angehören. Nach Leca nu wäre das Globulin im Inhalt der Blutkörperchen zu suchen und es unterschiede sieh vom Eiweiss des Blutserums und der Hülnereier dadurch, dass es durch basisch essigasures Bleioxyd nicht niedergeschlagen wird. Leca nu tremt von dem Globulin die Hälle der Blutkörperchen, die er als eine Abart des Faserstoffs betrachtet. Dem eiweissartigen Körper der Hülle verdanken die Kürperchen den kräftigen Widerstand, den sie kaustischen Alkaline entgegensetzen 19.

Die Höhle der Blutkörperchen ist zugleich der Sitz des Hämatosins,

<sup>1)</sup> Lecanu, Comptes rendus, T. XXXV, p. 12.

dessen Menge im Menschenblut nicht ganz 6 Tausendstel des Gewichts ausmacht. Die Wand der Blutzellen ist ganz farblos, wovon man sich besonders leicht an den Blutkörperchen des Frosches überzeugen kann, wenn diese
einige Stunden in einer 5 procentigen Auflösung des gewöhnlichen phosphorsauren Natrons gelegen haben, indem dann oft der Inhalt der Körpench
mit Einschluss des Farbstoffs gerinnt und das Gerinnsel mit unregelmässig
begrenzter Oberfläche so zusammenschrumpft, dass die farblose Hülle durch
eine grosse Lücke davon getrennt ist.

Während die Blutkörperchen vorzugsweise dem Hämatosin ihr verhältnismässig grosses specifisches Gewicht verdanken, wird dieses andererseits dadurch herabgesetzt, dass sie zum grössten Theile den Fettgehalt des Bluts einschliessen. Nach Gobley sind die Hauptfette des Bluts Elain, Margarin und Cholesterin, zu denen noch zwei phosphorhaltige Fette, das Leeithin und das Cerebrin, hinzukommen 1.

Von diesen ist das Lecithin, welches Fremy Oleophosphorsäure nannte, aller Wahrscheinlichkeit nach in den Blutkörperchen zu suchen. Es enthält Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff und Phosphor, aber keinen Stickstoff. Die Mengenverhältnisse sind nicht bekannt, man weiss nur, dass das Lecithin viel mehr Phosphor enthält als das Cerebrin. Es ist cin gelbes, klebriguss Fett, das sieh in Wasser nicht löst, dagegen leicht sowohl in Aether, wie in kochendem Alkohol. Seine merkwirdigste Eigenschaft ist die, dass es durch Mineralsäuren, z. B. durch Salzaäure, oder durch Alkalien in Oelsäure, Margarinsäure und Phosphorglycerinsäure zerfällt. Die letztere, nach der Formel CTFO+2110+PO zusammengesetzt, ist eine farblose, syrupsdicke Plüssigkeit von stark saurer Reaction und saurem Geschnack, welche nicht zur Kystallisation gebracht werden kann. Sie ist leicht löslich in Wasser und Alkohol und bildet mit 2 Mischungsgewichten Basis in Wasser listliche Salze. Bei gelinder Wärme zerfällt sie in Glycerin und Phosphorsfure.

Das Cerebrin hängt vorzugsweise dem Faserstoff an. Es enthält ausser dem Kohlenstoff Wasserstoff. Sanerstoff und Phosphor anch Stickstoff. Der Phosphorgehalt desselben beträgt nach Von Bibra im Durchschnitt 5 p. M., mach Gobley etwas mehr als 4, nach Fremy 9'?. Das Verhältniss der übrigen Grundstoffe wird durch Fremy's emprische Formel NC\*\*11\*\*-03\*\* ausseldrückt. Das Cerebrin stellt ein k\u00fcrniges, weisses Pulver dar, das, wenn es frisch aus kochendem Alkobol ausgeschieden ist, krystallinische Beschaffenheit zeigt; dann bilden sich n\u00e4minfeh kleine Bl\u00e4tte, welche sich so an einander lagern, das die Gruppen k\u00fcrnigen Zellen hahlich sehen "). In Wasser ist

<sup>1)</sup> Gobley, Journal de pharmacie et de chimie, 3. série, T. XXI, p. 244.

Gobley, Journal de pharmacie et de chimie, 3. série, T. XIX, p. 416; Von Bibra, vergleichende Untersuchungen über das Gehirn des Menschen und der Wirbelthiere, Mannheim, 1854, S. 51, 52.

<sup>3)</sup> Von Bibra, a. a. O., S. 50, 51,

es nicht löslich, quillt aber darin nach Art des Stärkmehls auf. Wie das Leeithin löst es sich leicht in kochendem Alkohol, es unterscheidet sich aber von demselben, indem es in kaltem Aether kaum gelöst wird. Um iedoch die letztere Eigenschaft zu beobachten, ist es nach von Bibra unerlässlich, dass das Cerebrin ganz rein sei; mit anderen Fetten vermischt, wird es reiehlich darin gelöst 1). Bei gewöhnlicher Wärme nimmt es mit starker Schwefelsäure eine schöne, purpurrothe Farbe an, die aber bald in Schwarz übergebt; mit Galle, Wasser und Schwefelsäure giebt es dieselbe purpurviolette Farbe, welche diese Körper mit Zucker liefern, nur dass die Farbe sich weniger lange hält, als wenn Zucker angewendet wurde. Salpetersäure färbt das Cerebrin nach langer Zeit sebwach gelblich, Salzsäure hell violett oder röthlich 2). Der Name Cerebrin ist durch Gobley in Aufnahme gekommen. Fremy, der den Körper zuerst genauer beschrieb, erklärte ihn für eine Säure, und dieser Auffassung hat sich später Von Bibra wieder angeschlossen. Während nämlich Goble v in Abrede stellt, dass sich der Körper mit Basen verbinden lasse 3), hat Von Bibra dies bejaht, und er sucht die Schwierigkeit nur darin, reine Salze zu gewinnen 4). In dieser Voraussetzung hat Fremy den Körper Cerebrinsäure genannt. Nach Von Bibra zersetzt sich das Cerebrin bei dem Wärmegrad, der erforderlich ist, um es zu schmelzen.

Endlich bat Boudet ein stickstoffhaltiges Fett des Bluts als Serolin beschrieben, weil es dem Serum angehört. Es lästs sich in perlmutterglänzenden Krystallen gewinnen 3), die bei 36°C. schmelzen, in Wasser gar nicht, und in kaltem Alkohol nur wenig löslich sind, dagegen in heissen Alkohol und Aether gelöst werden.

Die Gesammtmenge des Fetts im Blut beträgt durchschnittlich 3,67 p. M. Davon kommen nach Becquerel und Rodier 0,09 auf das Cholesterin.

Nach dem Genusse von Fettbildnern ist im Blute von Thieren Stärke gummi und Zucker gefunden worden ). Für den Zucker weiss man die längst nach den Unterzuehungen von Mageudie, sowie von Tiedem an und Gmelin. Das später beobachtete Vorkommen von Zucker in dem Blut von Fleischfressern, ohne dass Fettbildner genossen wurdeu, erklärt sich durch Bernard's Entdeckung, nach welcher in der Leber auch aus zucker reiem Pfortaderblut Zucker gebildet wird. Dieser Zucker ist aber als ein Erzeugniss der Rückbildung zu betrachten, und hat mit der aufsteigenden Entwicklung der Nabrungstoffe wenigtesten sunmittelbar nichts zu than.

Die Salze des Bluts sind Kochsalz und Chlorkalium, kohlensanre.

<sup>1)</sup> Von Bibra, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. XCI, S. 10.

<sup>2)</sup> Von Bibra, vergleichende Untersuchungen, S. 54, 55.

<sup>3)</sup> Gobley, Journal de pharmacie et de chimie, 3. série, T. XVIII, p. 110.

<sup>4)</sup> Von Bibra, a. a. O., S. 52.

<sup>5)</sup> Verdeil und Marcet, Journal de pharmacie et de chimie. S. série. T. XX. p. 89, 90.

<sup>6)</sup> Bernard, Sanson, Comptes rendus, T. XLIV, p. 1326-1328.

gewithnliche phosphorasure und schwefelsaure Alkalien, ferner phosphorasure sach Euteren Kalk, Bittererde und Eisenoxyd. Ich habe mich überzengt, dass auch Blutserum, in welchem gar keine Körperchen vorhanden sind, Eisen enthält'), und dieselbe Angabe ist ganz unabhängig von meinem Befund von Donders und Baudu in gemacht worden 1). Fluor, auf dessen Anwesenheit im Blut Wilson zuerst aufmerksam gemacht hat, ist seitdem auch von Nickles im Blut des Menschen nachgeweisen worden 3). Auch Mangan gebört nach den neuesten Untersuchungen zu den regelmässigen Bestandtheilen des Bluts'), und Millon hat Kieselerde darin gefunden.

Im Ganzen lieferm 1000 Theile Blut 7,72 Salze. Davon kommen 3,82, also beinahe die Hälfte, allein auf das Kochsalz. Der Wassergehalt des Gesammtbluts beträgt 789 Tausendstel.

Während die Umwandlung des Chylus in Blut hinsichtlich der Mischung durch Zunahme der eiweissartigen Körper und des Blutfarbstoffs, durch Verminderung des Fetts, der Salze und des Wassers sich offenbart, hat sieh in den Formbestandtheilen die Umbildung eines grossen Theils der farblosen Chyluszellen in farbige Blutkörperchen vollzogen. Wie dieser Umbau vor sich geht, lässt sich am besten bei entleberten Fröschen beobachten, bei denen die Umwandlung der farblosen Körperchen in die farbigen bedeutend verzögert ist, so dass sich alle Uebergangsformen in grosser Anzahl neben einander finden. Das Wesentlichste des Vorgangs besteht in einer allmäligen Zerstückelung und endlichen Auflösung der Kerne der farblosen Zellen. Diese Kerne spalten sich, zerfallen nach und nach in Körnchen, die fettglänzend, dunkel und hämatosingelb werden und zuletzt sich auflösen, wobei der Farbstoff sich gleichmässig durch den ganzen Zelleninhalt vertheilt 3). Im Einklang mit diesem von mir bei Fröschen beobachteten Entwicklungsgang steht die Angabe Heinrich Müller's, nach welcher die farblosen Chyluszellen, die in der Blutbahn des Menschen angetroffen werden, meist dreifache Kerne enthalten, während im Chylus selbst das Vorkommen einkerniger Zellen die Regel bildet 1). Durchschnittlich enthält nämlich das Blut des Menschen auf etwa 360 farbige Zellen eine farblosc 1).

Vergl. meine Physiologie des Stoffwechsels, Erlangen, 1851, S. 253.

Handleiding tot de natsurkunde van den gezonden mensch, Utrecht en Amsterdam,
 1851, Deel I, p. 229.
 Wilson, Froriep's Notizen 1850, No. 215; Nicklès, Comptes rendus, T. XLIII,

p. 885.

4) Wurzer, Millon, Hannon, Burin de Buisson, Kramer, Journal de pharmacie

et de chimie, 3. sér. T. XXVI, p. 323, 424, 426.

5) Jac. Moleschott, über die Entwicklung der Blukörperchen, in Müller's Archiv,

<sup>1853,</sup> S. 73 und folg.

<sup>6)</sup> Vergl. Virchow in seinem Archiv, Bd. V, S. 115.

<sup>7)</sup> Jac. Moleschott, in Wittelshöfer's Wiener medicinischer Wochenschrift, 1854 Nro. 8.

Aus dem Entwicklungsgang, wie er hier geschildert wurde, ergiebt sich, dass die reifen, farbigen Blutkörperchen kernlos sind. Die des Menschen stellen biconcave Scheibehen dar, deren grösster Durchmesser 0,0075 MM. lang ist, das heisst so lang wie der Durchmesser eines ganz einfachen Coconfadens. Die Hülle zeichnet sich aus durch ihre Federkraft, welche den Blutkörperschen erlaubt, vorübergehend die verschiedensten Gestalten anzunehmen. Wasser dringt leicht durch die Hülle ein, wogegen der Farbstoff endosmotisch austritt, so dass man das Hämatosin ganz auswaschen kann. Dann bleiben die farblosen Zellwände zurück, die aber nun so durchsichtig geworden sind, dass sie sich nur wahruehmen lassen, wenn man Stoffe darauf einwirken lässt, die eine Verdichtung der Hüllen erzeugen, wodurch sie undurchsichtig werden. Dazu eignen sich Jodtinetur. Sublimat und besonders essigsaures Bleioxyd. Verdünnte Alkalien, selbst Lösungen, die 20 bis 25 Procent Kalihydrat enthalten, lösen die Körperchen leicht auf, dagegen widerstehen sie gesättigter Kalilauge Tage lang. Essigsäure und verdünnte Schwefelsäure lösen sie nach einiger Zeit; dagegen halten sie sich in Salzsäure und Salpetersäure selbst bei starker Verdünnung. Vermischt man das vou Faserstoff befreite Blut mit starker Salzsäure oder Salpetersäure, dann werden die Körperchen kleiner, kugelrund und ihre Farbe wird olivenbraun bis grünlich 1). In Salzsäure lösen sie sich nur dann, wenn man von vornherein die Blutkörperchen mit einer grossen Menge der starken Säure behandelt; wenn man aber erst verdünute Säure zusetzt, dann erleiden sie eine Molecularveränderung, die sie befähigt, nachher der starken Säure zu widerstehen. Die bekannte Neigung der farbigen Blutkörperchen, in Reihen zusammenzukleben, so dass sie an Geldrollen erinnern, die mit den Rändern der Münzen aufliegen, ist besonders im nüchternen Zustande ausgesprochen. Damit stimmt es überein, dass bei Aderlässen das zuletzt ausgeflossene Blut, welches offenbar mit nüchternem Blut zu vergleichen ist, iene Gruppenbildung häufiger und deutlicher zeigt, als die zuerst aufgefangenen Theile ').

Zur Zeit der Verdauung zeichnet sieh das Blut in mikroskopischer Beziehung durch zwei Eigeuthümlichkeiten aus: die Neigung zur Geldrollenbildung ist vermindert, dagegen ist die Zahl der farblosen Chyluszellen im Blut vermehrt. Diese Vermehrung, die man 1 bis 2 Stunden nach der Mahkeit wahrnimmt, ist ein Hauptgrund, der dazu nöthigt, die farblosen Blutkörperchen als Neubildungen zu betrachten, die ihren Ursprung der Zufuhr von Nahrungsstoffen verdauken, und deshalb um so zahlreicher sind, je ansehnlicher die Zufuhr war.

Wenige Stunden nach der Mahlzeit ist das mittlere Verhältniss zwischen den Zahlen der farblosen und farbigen Blutzellen wieder hergestellt. Es ist



<sup>1)</sup> Donders und Moleschott, Holländische Beiträge, Bd. I, S. 370 u. folg.

<sup>2)</sup> Nasse, Vierordt, Archiv für physiologische Heilkunde, XIII, S. 262.

im allerhöchsten Grade wahrscheinlich, dass die Umwandlung der farblosen Zellen in die farbigen an allen möglichen Stellen der Blutbalin erfolgt, und dass die Schnelligkeit, mit welcher der Umbau vor sieh geht, bei der immerhin verhältnissmässig kleinen Anzahl der farblosen Körperehen, uns die Gelegenheit raubt, im menschlichen Blut die Uebergangsstufen zwischen den jungen Chyluszellen und den ganz reifen farbigen Blutkörperchen zu beobachten. Obgleieh nun aber die Umbildung farbloser Zellen in farbige nicht an ein bestimmtes Werkzeug im Körper gebunden ist, wird dieselbe doch vorzugsweise in der Leber befördert. Dafür spricht erstens die Tbatsache. dass das Blut der Lebervenen reicher an Blutkörperchen ist, als das der Pfortader 1), zweitens die Erfahrung, dass die Entwicklungsformen der Blutkörperchen nirgends häufiger beobachtet wurden als in der Leber von Embryonen 1), und drittens die Abnahme der farbigen Blutzellen im Verhältniss zu den farblosen bei entleberten Fröschen, bei denen die Gesammtmenge des Bluts bedeutend vermindert ist \*). So wäre denn die Leber zwar keinesweges als die einzige, aber doch als eine vorzügliche Bildungsstätte farbiger Blutkörpereben enzusprechen, in demselben Sinne, in welchem die Chylusdrüsen die wichtigsten Bildungsstätten der farblosen Blutzellen sind. Aus diesem Gesichtspunkt darf man einen ansebnlichen Theil der Blutbildung in das Innere der Leber verlegen.

Gleichwie überall eine Mischungsverschiedenheit einem Gestaltenunterschied zu Grunde liegt, so ist es auch bei der Trennung des Bluts in Körperchen und Flüssigkeit der Fall. Die Flüssigkeit enthält von den eiweissartigen Stoffen das Eiweiss, den Faserstoff und den Käsestoff, die Körperchen das Globnlin und den eiweissartigen Stoff ihrer Zellhüllen. Von den Fetten sind das Cerebrin und das Serolin in der Flüssigkeit, das Lecithin vorzüglich in den Zellen zu finden, die sich überhaupt durch den grösseren Reichthum an Fett vor der Flüssigkeit auszeichnen. Letzteres gilt noch in höhtem Grade von den farblosen Zellen, die deshalb und wegen des Mangels an Hämatosin leichter sind als die farbigen Körpereben. Die anorganischen Bestandtheile sind nach den Untersuchungen von C. Schmidt so vertheilt. dass Chlorkalium und phosphorsaures Kali vorzugsweise den Körperchen, dagegen Kochsalz - wie das schon Berzelius wusste -, überhaupt die Natronverbindungen, die Erdsalze, die kohlensauren und schwefclsauren Salze vorherrschend der Flüssigkeit angehören. Und wie die Körperchen durch das Hämatosin eisenreieher sind als die Flüssigkeit, so soll in jenen auch das Mangan enthalten sein \*). Im Ganzen sind übrigens die Blutkörper-

Lehmann, Journal für praktische Chemie, Bd. LHI, S. 237, und Physiologische Chemie, Bd. II, S. 224.
 E. H. Weher, Fahrner und Külliker, s. des Letzteren Handbuch der Gewebe-

lehre, 2. Auflage, S. 613.
3) Jac. Moleschott in Müller's Archiv, 1853, S. 73 und folg. und namentlich in

Wittelshöfer's Wiener medieinischer Wochenschrift, 1853, Nr. 14.
4) Burin dn Buisson, Schmidt's Jahrbücher, Bd. LXXIV, S. 275.

Burin dn Buisson, Schmidt's Jahrbücher, Bd. LXXIV, S. 275.
 Moleschott, Physiologie der Nehrungsmittel.

chen reicher an organischen Bestandtheilen, die Flüssigkeit dahingegen zu anorganischen Stoffen, und zwar nicht bloss an den festen, sondern auch zu Wasser 1). Tausend Theile Blukörperchen enthalten durchschnittlich 671, 1000 Theile Flüssigkeit 908 Wasser.

Wenn man aus den Bestimmungen, welche C. Sehmidt mit dem Blate eines Mannes und einer Frau vorgenommen hat, das Mittel berechnet, dan beträgt das Gewicht der feuchten Blutkörperchen nicht ganz die Hälfte de-Bluts, näunlich 464 p. M. Berücksichtigt man alle Untersuchungen über de Gewicht der trockenen Körperchen, dann erhält man die Durchschnittsahl 131 p. M., welche sehr nahe mit dem Gewicht übereinstimmt, das man ehält, wenn von der durch Schmidt ermittelten Zahl für die feuchten Blatzellen der Wasserzebalt abezoren wird.

Die Zahl der Zellen in 1 Kubikmillimeter Blut übersteigt nach Vierord t 5 Millionen, wäbrend sie nach Welcker nur etwa 4,5 Millionen betrüge 3. Da nun auf etwa 300 farbige Körperchen durchsehnittlich 1 farbloses kommt, so müssen in 1 Kubikmillimeter Blut nahezu 14000 Chylszellen enthalten sein.

Die Frage nach der Menge des Bluts, wenn man das Gesammtgewicht des letzteren mit dem Körpergewicht vergleicht, ist von verschiedenen Beobachtern sehr verschieden beantwortet. Valentin, indem er Thieren zwei Blutproben abzapfte und untersuchte, wie stark die zweite durch eine bestimmte in die Gefässe eingespritzte Wassermenge im Vergleich zur ersten verdünnt war, gelangte zu der Annahme, dass das Blut des Menschen etwa 1/2 des Körpergewichts betragen möge. Da nun aber ein Theil des eingespritzten Wassers in kürzester Frist durch Vorgänge der Ernährung und Absonderung im weitesten Sinne aus dem Blute wieder entfernt wird, da das Blut nach Wassereinspritzungen eine rasch eintretende und andauernde Zunahme des Salzgehalts zeigt 3), so muss in Valentin's Versuchen die zweite Probe einen grösseren Gehalt an festen Bestandtheilen aufweisen, als sie besitzen würde, wenn, wie es der dem Versuche zu Grunde liegende Gedanke verlangt, das eingespritzte Wasser über die ganze Blutmenge gleichmässig vertheilt geworden und bis zum Ausfliessen der zweiten Probe vertheilt geblieben wäre. Hiernach müsste Valentin's Zahl zu gross ausgefallen sein. Lehmann und Weber fanden das Gewichtsverhältniss des Bluts gum Körper wie 1:8, indem sie von Verbrechern das bei der Hinrichtung auffliessende Blut wogen und den Rückstand, der bei der Verblutung in den Gefässen blieb, dadurch in Rechnung brachten, dass sie die Gefässe mit Wasser ausspritzten und den Gehalt des Waschwassers an festen Bestandtheilen auf Blut zurückführten \*). Welcker endlich benützt die Färbekraft

<sup>1)</sup> C. Schmidt, s. Zahlenbelege, S. 12.

<sup>2)</sup> Welcker, Prager Vierteljahrsschrift, Jahrgang Xl, Bd. IV. S. 16, 17.

<sup>3)</sup> Kierulf, Zeitschrift für rationelle Medicin, neue Folge, Bd. 111, S. 285.

<sup>4)</sup> Lehmann, a. a. O., Bd. II, S. 234.

einer bekannten Blutprobe um nach der Farbe des Wassers, mit welchem alles Blut aus dem zerhackten Körper gewaschen wurde, die Menge des Bluts zu bestimmen. Sein Verfahren, das von Bischoff bei zwei Hingerichteten angewandt wurde, ergiebt für die Blutmenge des Menschen nur 1/11 des Körpergewichts 1). Bei diesem Versuche die Blutmenge zu bestimmen, wird die sehr unwahrseheinliche Voraussetzung gemacht, dass alles Blut die gleiche Färbekraft besitzt, und da diese Färbekraft zunächst vom Hämatosin herrührt. da auf die Nebenumstände, welche die durch das Hämatosin erzengte Farbe abändern, keine Rücksicht genommen wird, so ist jeno Voraussetzung um so gefährlicher in Anbetracht dessen, dass die Gesammtmenge des Hämatosins im Blut nur 6 Tausendstel beträgt. Es ist bekannt, wie grosse Wassermengen durch wenig Blut gefärbt werden. Gesetzt also, ein grosser Theil des Bluts enthielte weniger Farbstoff als die zum Ausgange gewählte Probe - und das zuerst ausfliessende Blut ist immer am farbstoffreichsten -, so wird man die Blutmenge nach der Färbekraft viel geringer finden, als sie wirklich ist. Dagegen können diejenigen, die Welcker's Methode vertheidigen, freilich einwenden, dass die später aussfliessenden Blutproben deshalb ärmer an Hämatosin sind, weil bei verblutenden Körpern Gewebesaft in die Gefässe eindringt und das Blut verdünnt; aber es dürfte ihnen sehr schwer fallen, zu beweisen, dass der gesammte Inhalt des Herzens und der Blutgefässe so viel Hämatosin führt, wie eine kleine Blutmenge, die man dem unversehrten Körper entnimmt. Bedenkt man nun, dass jener Gewebesaft gleichsam Blut ist, das in die Gewebe hiniibersehwitzte, dass das Blut überhaupt in lebhaftester Bewegung aus den Gefässen in die Gewebe und die Drüsen und aus den Körperhöhlen wieder in die Gefässe wandert, dergestalt, dass reichlich ein Drittel des Körpergewichts allein in der Form von Verdauungssäften täglich durch den Körper hin und her strömt, so greift man am liebsten doch wieder zu der Beobachtung der Blutmenge, welche bei der Verblutung vergossen wird, um das Verhältniss ihres Gewichts zum Körpergewicht zu ermitteln. Mag auf der einen Seite die Menge des ausflicssenden Bluts vermehrt werden durch nachströmende Säfte, welche die Bluthahn bereits verlassen hatten, als das Verbluten begann, so bleibt auf der andern Seite anerkanntermassen viel Blut in den Haargefässen zurück, das sich nicht genau in Rechnung bringen lässt. Wris berg nun hat 24 Pfund Blut von einer enthaupteten Frau gesammelt und diese Zahl sprieht offenbar zu Gunsten der von Valentin ermittelten Grösse. wird deshalb in diesem Werke angenommen, dass ein erwachsener Mann von 63.65 Kilogramm Körpergewicht 12,73 Kilogramm, also reichlich 25 Pfund Blut führt, ohne damit zu längnen, dass die Greuzen, innerhalb deren bei dieser Voraussetzung der Begriff des Blutes eingeschlossen ist, an

Welcker, a. a. O. und Zeitschrift für rationelle Medicin, 3. Reihe, Bd. IV, S. 158,
 Bischoff Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie, Bd. VII. S. 333-336.

einer Unsicherheit leiden, von welcher die Weleker'sche Bestimmungsweise freizusprechen wäre, wenn sich die Annahme rechtfertigen liesse, dass der Blutfarbstoff gleichmässig durch das ganze Blut verbreitet sei.

# Fünftes Hauptstück.

Die Gewebe.

### Der Nahrungssaft.

Wenn durch ein Stück Schweinsblase Wasser und Eiweisslösungen von einander getreunt sind und der hydrostatische Druck, unter welchem letztere sich befinden, nahezu 40 MM. Quecksilber mehr beträgt, als der Druck, unter welchem das Wasser steht, dann geht Eiweiss durch die Haut zum Wasser, obwohl bei jenem Druck auf mechanischem Wege kein Eiweiss durch die Blase getrieben wurde, so lange sie an Luft grenzte. Es liegt hier ein Beispiel vor, in welchem die Endosmose eines Körpers, der, wenn der hydrostalische Druck auf beiden Seiten der organischen Seheidewand gleich gross ist. sehr langsam durch die Haut wandert, durch einen erhöbten Druck bedeutend gefördert wird. Unter solch' einem erhöhten Druck steht aber das Blut in den Haargefässen. Man darf, ohne einen merkliehen Fehler zu befürchten. annehmen, dass der Seitendruck des Bluts in den kleineren Schlagadern des menschlichen Körpers einer Quecksilbersäule von 15 Centimeter das Gleichgewicht hält. Da dieser Seitendruck dem Widerstand entspricht, den das Blut an einer gegebenen Stelle zu überwinden hat, und weil der Hauptwiderstand, der überwunden werden muss, in den Haarzefässen zu suchen ist, so nimmt der Seitendruck in den Haargefässen, wenn man sieh den Venen nähert, rasch ab. In der Mitte eines Haargefässnetzes wird der Druck nicht mehr halb so gross sein, wie der Druck, der in den zugehörigen Arterienstämmen beobachtet wird, weil in der arteriellen Bahn ein grösserer Widerstand überwunden wird, als in der venösen. Trotzdem beträgt der Druck, mit welchem das Blut auf der Haargefässwand lastet, durchschnittlich gewiss mehr als 40 MM. Quecksilber. Indem nun aber die Haargefässwand nach aussen vom Gewebesaft umspült ist, so sind für das Durchschwitzen des Bluteiweisses in die Gewebe ganz äbnliche Bedingungen gegeben, wie in dem oben beschriebenen endosmotischen Versucb.

Durch das Ausschwitzen der Blutbestandtheile wird der Saft, der die Gewebe träukt, zum Nabrungssaft für die Formbestandtheile, welche dieselben zusammensetzen. Es treten aber nur diejenigen Bestandtheile durch die gesunde Gefässwand hindurch, die im Blut gelöst sind; die Poren der Gefässwände müssen demnach zu klein sein, um die Blutkörperchen durchzulassen.

Aus parenehymatösen Geweben lässt sich der Nahrungssaft als solcher nicht in grösserer Menge gewinneu, ohne dass er mit Blut vernischt wäre. Wir müssen uns also behufs der Untersuchung an diejenigen Höhlen halten, in welchen sich eine Plüssigheit ansammelt, die in ihren allgemeinen Kennzeichen mit dem Nahrungssaft übereinstimmt. Solche Höhlen sind die des Langenfells, des Herzbeutels, des Hirns, der Raum zwischen der Spinnwebelnhaut und der weichen Haut von Hirn- und Rückenmark, die Gelenkhöhel, der vom Amnion umsehlossene Raum und die Augenkammer. Natürlich wird sieh von diesen Plüssigkeiten kein Bild entnehmen lassen, das in allen seinen Einzelnheiten auf irgend ein besonderes Gewebe passte, aber es wird uns doch in allgemeinen Zügen eine Vorstellung daraus erwachsen von den Vorgängen, welche der Ernährung zu Grunde liegen.

Die Reaction des Nahrungssafts ist an verschiedenen Stellen versehieden. Alkalisch reagiren die Geleukflüssigkeit!), das Fruehtwasser aus dem Uterus von Külnen?), das Herzbeutelwasser des Menschen?); sauer ist dagegen der Muskelsti, wenn die Muskeln kurz vorher angestrengt wurden, der Saft der glatten Muskeln und der Leber, und der Saft der Thymusdrüse bald) suer, bald neutral!).

Von den eiweisartigen Körpern des Bluts findet man im Nahrungssaft vorzugsweise das Natronalbuminat wieder, und zwar ist es hauptsächlich alkalisches Natronalbuminat, d. h. diejenige Verbindung von Eiweiss mit Natron, welehe durch einen reichlichen Zusatz von Salzen aus ihren Lösungen gefüllt wird <sup>3</sup>).

Eine grosse Eiweissmenge findet sich während der ersten Zeit des Fruchtlebens im Fruchtwasser, später nimut sie bedeutend ab \*). Am allergrüssten ist der Eiweissgehalt in der Gelenkflüssigkeit (39 p. M.), und demnächst im Herzbeutelwasser (23 p. M.); das Fruchtwasser zeigt einen mitteren Durchschnittswerth (7 p. M.); sehr arm an Eiweiss sind daggeen die wässerige Feuchtigkeit des Auges und die Hirarückenmarksflüssigkeit, die nieht mehr als ein Taussendstel enthalten.

Die Flüssigkeiten des Lungenfells, des Herzbeutels und des Bauchfells gerinnen an der Luft; sie müssen also Faserstoff enthalten?). Der Faserstoff scheint indessen kein regelmässiger Bestandtheil der betreffenden Flüssigkeiten

<sup>1)</sup> Frerichs in Rudolf Wagner's Handwörterbuch, Bd. III, S. 463.

<sup>2)</sup> Schlossherger, Aunalen der Chemie und Pharmacie, Bd. XCVI, S. 69.

<sup>3)</sup> Von Gorup-Besanez, Prager Vierteljahrsschrift, 1851, Bd. III, S. 83.

<sup>4)</sup> Sauer faud ihn vou Gorup-Besanez, während Frerichs und Städeler neutrale Reaction des Thymnsafts von Külbern beohachteten. Verhandlungen der Züricher naturforschenden Gesellschaft, Bd. IV, S. 90, 91.

<sup>5)</sup> Virchow, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. CXI, S. 340.

<sup>6)</sup> Vergl. Zahlenbelege, S. 18, Tabelle XIX.

<sup>7)</sup> Henle, allgemeine Anatomie, S. 385.

zu sein; er wurde von Lehmann häufig vermisst 1), und ebenso von Gorup-Besanez in dem Herzbeutelwasser einer hingerichteten Frau 2). Dagegen hat der letztgenannte Forscher in dem Herzbeutelwasser eines hingerichteten Mannes Fascrstoff gefunden, und in einem anderen Falle Kölliker mit Virchows), während ihn Stas im Liquor amnii der Kuh beobachtet hat 1). Es darf nicht übersehen werden, dass solche faserstoffarme Flüssigkeiten oft sehr spät gerinnen, was Zimmermann mit der Abwesenheit der Blutkörperchen in Zusammenhang bringt 5); wurde also der Faserstoff vermisst, so darf man nur dann die Abwesenheit als ausgemacht betrachten, wenn die Flüssigkeit mindestens 48 Stunden lang beobachtet ward. Ich habe den Inhalt der Lymphräume von Fröschen erst nach 2 Tagen gerinnen sehen.

Ausser Eiweiss und Faserstoff kommen noch Abarten der eiweissartigen Körper im Nahrungssaft vor. Die Eihautflüssigkeiten zeigen verschiedene

Uebergangsstufen zwischen Eiweiss und Käsestoff 6).

Wenn die Wände der Höhlen, iu denen die hierher gehörigen Flüssigkeiten sich ansammeln, mit Epitheliumzellen bekleidet sind, dann findet sich in dem Saft auch etwas Schleimstoff, so in der Gelenkschmiere\*) und dem Fruchtwasser \*).

Die Menge des Fetts ist in den Flüssigkeiten, die hier als Vertreterinnen des Nahrungssafts angesehen werden, sehr gering, denn der Durchschnittswerth erreicht niemals ein Tausendstel des Gewiehts. Es ist in der Gelenkschmiere und im Fruchtwasser nachgewiesen. Nach Lehm'ann trifft man Cholesterin und Serolin in den betreffenden Fetten.

Zucker ist im Nahrungssaft sehr verbreitet. Er ist im Wasser des Lungenfells, des Herzbeutels und des Bauchfells \*), in der Hirnrückenmarksflüssigkeit 10), iu dem Fruchtwasser 11), in dem Saft der Graaf schen Bläsehen des Eierstocks nachgewiesen 12). Schlossberger fand in dem Schaafwasser eines sieben- bis achtwöchigen Kalbsfötus nahezu ein Tausendstel Zucker 13). Der Zucker des Fruchtwassers wäre nach Prout Milchzucker, während ihn Bernard für Traubenzucker ausgiebt. Nur in der Gelenkflüssigkeit scheint Niemand Zucker gefunden zu haben.

Lehmann, a. a. O., Bd. II, S. 271.

<sup>2)</sup> Prager Vierteliahrsschrift, 1851, Bd. III. S. 83,

<sup>3)</sup> Würzburger Verhandlungen, Bd. V, S. 19.

Comptes rendus, T. XXXI, p. 629.

<sup>5)</sup> Zimmermann in meiner Zeitschrift, Bd. I, S. 144.

<sup>6)</sup> Schlossberger Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. CHL S. 197.

<sup>7)</sup> Frerichs, in R. Wagner's Handwörterbuch, Bd. III, 1, S. 465.

<sup>8)</sup> Scherer, Würzburger Verhandlungen, Bd. II, S. 4. 9) Grohé, Schmidt's Jahrbücher, Bd. LXXXIII, S. 5; Colin, Comptes rendus

T. XL, p. 1268, 10) Bernard, Annales des sciences naturelles, 3, sér. T. XIX, p. 316, 317.

<sup>11)</sup> Prout, Bernard, Comptes Redns, T. XXXI, p. 659.

<sup>12)</sup> Colin, Comptes Rendus, T. XL, p. 1268.

<sup>13)</sup> Schlossberger, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. CHI, S. 197.

Durchschnittlich enthält der Nahrungssaft ein wenig mehr feste anorgaganische Bestandtheile als das Blut (reichlich 8 Tausendstel), dagegen vici mehr Wasser (970), so dass er auch den Chylus im Reichthum an Wasser bedeutend übertrifft. Nach den Untersuchungen der Himrückenmar/sältissigkeit und der wässigen Feuchtigkeit des Auges zu schliessen, herrsehen hier de Chlorverbindungen, und namentlich das Kochsalz noch stärker vor, als im Blut 1). Nach C. Sehmidt's Angabe gilt dies aber nur für den Inhalt des Subarachnoïdealraumes, nicht aber für die Plüssigkeit der Hirnbüllen, indem diese Phosphorsäure und Chlor, Kali und Natron in denselben Verhältnissen führt, wie die Blutkörperchen, und nicht wie das Plasama<sup>3</sup>).

So wenig die vorliegenden Baustoffe ausreichen, um eine in's Einzelne gebende Vorstellung von der Eigenartigkeit des Narbungssafts in versehiedenen Geweben damit zusammenzusetzen, so geht doch so viel daraus hervor, dass die Eigenhühmlichkeit an versehiedenen Orten sehr augentällig ist. Der versehiedene Reichhun au Eiweiss, deu die bisher berücksichtigten Vertreter des Nahrungssaftes liefern, kehrt nach den Untersuchungen von C. Sehmidt und von W ach smuth ausch für kranklafte Aussehwitzungen wieder. Die Aussehwitzungen des Unterhautzellgewebes und der Hirnhäute zeichen sich durch einen sehr kleinen Eiweissgehalt aus. Nach Sehmidt de tentält die Ausschwitzung des Bauchfells mehr Eiweiss als die der Hirnhäute, und die des Lungenfells mehr als die des Bauchfells. Auch Wa echs mu th fand meist das Lungenfellwasser und das Herzbeutelwasser reicher an Eiweiss als das Bauchsaser, einen als das des Herzbeutels. Die Hydroceleflüssigkeit ist die eiweissreichste von allen wässerigen Engüssen 3.

Die Untersehiede, die man durch die chemische Aualyse erkannt laden betreffen alle den Nahrungssaft, so wie er nach und nach geworden ist, indem er fortwährend an dem Aufhau der benachbarten Gewebe betheiligt war. Allein es hält nicht schwer Bedingungen aufzufinden, welche eine Verschiedenheit des Nahrungssafts auch für den Augenblick, in welchem er die Gefässe verliess, veranlassen mussten. Dahin gehören zumächst Versehiedenheiten in dem Bau und dem Verlauf der Hanzyeffsse. Hren Wand ist bald dicker, bald dünner; bald zeigen sie häufige, bald seltene Thellungen; ihr Verlauf lässt alle Abstufungen von einer annähernd geraden Richtung bis zur stärksten Schlängelung wahrnehmen; bald sind die Maschen des Netzes eng, bald weit, und in manchen Fällen milsen Theile, die an sich gefässtes sind, aus dem Gefässen entfernt liegender Bezirke die Nahrungsstoff eschöpfen; der Durchmesser der weitesten Hanzyeffässe ist etwa fünfanal so gross, wie

<sup>1)</sup> Vergl. Zahlenbelege, Tabelle XVII. 8. 17 und Tabelle XX, S. 19.

<sup>2)</sup> Lehmann, a. a. O., Bd. II, S. 284; vgl. oben S. 97.

<sup>3)</sup> Wachsmuth, in Virchow's Archiv, Bd. VII, S. 335.

derjenige der engsten, und es kann nicht feblen, dass alle diese Verhältnisse auf den Vorgang des endosmofischen Austausches zwischen Blut und Gewebsaft ihren Einfluss üben. Es liegt auf der Hand, dass das Blut in engen Haargefüssen einen viel gyfüsseren Widerstand zu überwinden hat, als in weiten. Es strömt also in jenen mit einem stürkeren Seitendruck, und die Kausachwitung eines eiweisrericheren Nahrungssafts muss davon ebenso die Folge sein, wie wenn man Adern unterbindet. Je mehr von der Kraft, die das Blut durch die Haargefüsse treibt, für die Besigung von Widerständen in Anspruch genommen wird, desto weniger bleibt von ihr über, um den Blutlauf seine Geschwindigkeit zu ertheilen. Somit ist es nur eine andere Ausdrucksweise für denselben Satz, wenn man agt, dass die wässerigen Ergüsse um so reicher an Eiweiss sind, je langsamer das Blut durch eine gegeben Gefüssprovins strömt.

SAIs zweite Hauptursaelte für die Verschiedenheit des Muttersafte der einzelnen Gewebe steht den mechanischen Verhältnissen des Kreislaufs die Mischung des Bluts zur Seite. Dass aber das Blut in verschiedenen Cleissen eine verschiedene Zusammensetzung hat, das lehren sehon jetzt die wertwollen Vergleiche, welche Lehn an na wischen dem Blut der Arterien und dem der Venen, zwischen Pfortaderblut und Lebervonenblut angestellt hat. Wo das Blut wenig Eiweiss entlätl, da muss auch der Nahrungssaft an Eiweiss verarmen. Deshalb sind in der Brig ht'schen Krankheit, in der viel Eiweiss nit dem Hara verloren geht, die wassersüchtigen Ansammlungen durch ihren geringen Gehalt an Eiweis ausgezeichnet?

Mögen wir also bisher den Äriadnefaden nicht übersehen, der uns durch das Gewirr der Bedingungen hindurehführen könnte, von welehen die Indiridualität eines jeden einzelnen Gewebes herzuleiten ist, so sind doch die sehon jetzt gegebenen Anhaltspunkte hinlängliche Stitten für die Ueberzeugung, dass ein solcher Ariadnefaden überhaupt zu finden ist.

## Die eiweissartigen Körper als Gewebebildner.

Wenn man die eiweissartigen Stoffe unseres Körpers und deren Abkömminge zusammenzählt, dann findet man, dass reichlich 4 unseres Gewiehts durch dieselben gebildet wird, und wenn man die Abkömmlinge der eiweissartigen Bestandtheile von ihren Mutterkörpern trennt, dann bleibt noch viel mehr als 4 des Gesammigewichts unseres Leibes übrig, welches allein aus eiweissartigen Verbindungen besteht 1). Da nun das Blut nicht ganz zu einem Funftel seines Gewichts durch eiweissartige Bestandtheile gebildet wird, so ist es klar, dass gerade diese Stoffe in reichlicher Menge für die Gewebe aus dem Blut geschöpft werden.

<sup>1)</sup> C. Schmidt, siehe Lehmann, a. a. O. Bd. II, S. 275, 276.

<sup>2)</sup> Tabelle L, S. 42 der Zahlenbelege.

Von den eiweissartigen Bestandtheilen des Bluts, die unveräudert in die Gwebe ausschwitzen, ist das Seruneiweiss am allgemeinsteu revbreitet. Denn es ist kaum zu bezweifeln, dass alle Gwebe ohne Ausnahme, selbst die Knochen in litene Zellen und das Zahubein in einen Kanälchen, einen eiweisslatigen Saft führen. Nur darf man nicht glauben, dass die saftreichsten Theile allemal die eiweissreichsten sind. Der Glaskörper des Auges z. B. der 982 Tausendstel Wasser enthält, führt nur reichlich I Tausendstel Natronalbuminat 1). Dagegen zeichnen sich die grossen Drüsen, Leber, Nieren, Thymus durch einen bedeutenden Gehalt an löslichem Eiweiss aus. Die Leber des Menschen enthält nach Von Bibra 24 Tausendstel 1). Am allergösten ist aber der Eiweissgelalt des Hirns, indem sowehl das Mark wie die Rinde über 64 Tausendstel aufweisen, was hinter der Eiweissnenge des Bluts (67 p. M.) nur wenig zurückbleit.<sup>1</sup> Der hohe Eiweissgehalt des Hirns wird dadurch besonders lehrreich, dass das Hirn zu jenen Werkzeugen gehört, die von den engesten Hausgefässen durchzogen sind.

U-borigens hat man sich nicht alles Eiweiss des Hirns als gelöstes zu denken. Lösliches Eiweiss gerinnt, wenn es von flüssigen Fetten begrenzt wird 1). Da nun das Gehirn zu den fettreichsten Theilen des Körpers gehört, so begreift sich's, dass das Eiweiss desselben zum Theil in dem geoumenen Zustande sich befindet 1). Aber ein Theil des Eiweisses im Hirn ist gelöst und durch Siedhitze gerinnbar, während daneben in Wasser lösliche Abarten von Eiweiss im Gehirn und Rückenmark vorkommen, die durch das Kochen nicht ausgeschieden werden 1), also wahrscheinlich mit vielem Natron verbunden sind. Das Gehirn soll mehr Eiweiss enthalten, als das Rückenmark 1) und weniere als die Nerven<sup>1</sup>).

In der Netzhaut finden sich zwei Aburten des Eiweisses vor, von welchen die eine leichter als die andere in Wasser geliëst wird. Jene läst sich nänlich in kaltem und lauem Wasser, diese wird erst nach 48stündigem Kochen gelöst. Beide stimmen mit den eiweissartigen Stoffen darin überein, dass ihre essigsauren Lösungeu durch Eisenkalumcyauft gefällt werden, wogegen sich beide von den Lösungen der Albuminate dadurch unterscheiden, dass Schwefelsäure und Salpetersdauer in ihren Lösungen keine Niederschläge

Democra Grouph

Vergl. Zahlenbelege, S. 29, Tabello XXXII.

<sup>2)</sup> Ebendaselbst, S. 35, Tabelle XL.

<sup>3)</sup> Vergl. Tabelle XLI, 8. 36.

Ludwig, Lehrbuch der Physiologie des Menschen, 2. Anflage, Leipzig und Heidelberg, 1858, Bd. I, S. 50.

<sup>5)</sup> S. meine Uebersetzung von Mulder's physiologischer Chemie, S. 648.

<sup>6)</sup> Von Bibra, vergleichende Untersuchungen, S. 66, und in den Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. XCI, S. 14, 15.

Vauquelin, siehe Henle's allgemeine Anatomie, S. 623, und Von Bibra an dem zuletzt angeführten Orte, S. 18.

<sup>8)</sup> Vanquelin, a. a. O.

erzeugen. Der löslichere der beiden Körper wird durch Quecksilberchlorid und Jodwasserstoffsäure kaum und durch Gallussäure gar nicht gefällt, während die Lösungen der schwerer löslichen Abart mit diesen Prüfungsmitteln reich-

liche Niederschläge geben 1).

Der Fascrstoff des Bluts tritt nirgends unverändert als Gewebebildner auf. Aber die aus ihm hervorgehende Abart, die bei den eiweissartigen Nahrungsstoffen als Muskelfaserstoff beschrieben wurde, kommt in weiter Ausdehnung vor, da sie nicht nur die organische Grundlage der quergestreiften, sondern auch die der glatten Muskelfasern 2) bildet. Wie es scheint, ist auch der Achseneylinder der Nervenfasern als eine Abart des Faserstoffs zu betrachten; er unterscheidet sich jedoch sowohl vom Muskelfaserstoff, wie vom Blutfaserstoff, durch seine Schwerlöslichkeit in Essigsäure, von diesem überdies durch die Unlöslichkeit in Salpeterwasser, von jenem durch die Unlöslichkeit in verdünnter Salzsäure 3).

Globulin findet sich in der Krystallinse, weshalb es auch unter dem Namen Krystallin beschrieben wird; Käsestoff in allen Geweben, welche quergestreifte oder glatte Muskelfasern enthalten 1), in den Muskeln des Stamms, in der Muskelhaut des Magens, in der mittleren Haut der Schlagadern 5), in der Fleischhaut des Hodens 4), ausserdem in dem Bindegewebe

unter der Haut, im Nackenbande 5) und in der Leber 5).

Auch die höher oxydirten eiweissartigen Bestandtheile des Bluts, welche Mulder unter dem Namen der Proteinoxyde beschrieben hat, kehren in den Geweben wieder. Proteintritoxyd hat Schwann unter dem Namen Pyiu als einen Bestandtheil der Haut des Fötus angeführt, und nach Eichholtz ist derselbe Stoff auch in der Haut des Erwachsenen zu finden 1), während Proteinprotoxyd nach Mulder den in Essigsäure und Kalilauge schwerer löslichen Körper darstellt, der in den Primitivfibrillen der quer gestreiften Muskelbündel neben dem Muskelfaserstoff vorkommt 1). Um desto mehr Beachtung verdient es, dass C. Schmidt in Insektenmuskeln einen viel höheren Sauerstoffgehalt gefunden hat, als den gewöhnlichen eiweissartigen Körpern eignet.

<sup>1)</sup> C. Schmidt in der Dissertation von Blessig, de retinae textura, Dorpati Livonorum, 1855, p. 74, 75,

<sup>2)</sup> Lehmann, a. s. O., Bd. III, S. 61. 3) Lehmann, chendaselbst, 8. 96.

<sup>4)</sup> Lehmaun, a. a. O., S. 62 und 75.

<sup>5)</sup> M. S. Schultze, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. LXXI, S. 277 u. folg. 6) From mhers and Gagert, Johannes Müller, a. a. O., Bd. I, S. 291.

Erinnerung von Scherer, Würzhurger Verhandlungen, Bd. II, S. 9.

<sup>8)</sup> Mulder, physiologische Chemie, S. 614, 615. Dort heisst der Stoff noch Proteinhioxyd; Mulder hat ihn hei dem Umhau seiner Proteintheorie als Proteinprotoxyd bezeichnet: Scheikundige Onderzoekingen, Deel IV, p. 276.

## Die Abkömmlinge der eiweissartigen Stoffe als Gewebebildner.

Aus den eiweissartigen Bestandtheilen des Bluts gehen bei der Ernährung der Gewebe mehre sehr wichtige stickstoffhaltige Bestandtheile hervor, die sich auf drei Urbilder zurückführen lassen, auf Horn, auf Leim und auf den organischen Grundstoff der elastischen Fasern. Mehre Glieder der Horngruppe und dor Leimarten, die übrigens nicht als Leim, sondern als Leimbilder in den Geweben vorkommen, zeichnen sich durch einen höheren Gehalt vor den eiweissartigen Muttekfüpern aus; die Nigel jedoch und de Stoff der elastischen Fasern machen hiervon eine Ausnahme. Keiner der hierher gehörigen Körper ist als solcher im Blute vorgebildet; da sich nun der eine doer der andere derselben ührenl an dem Aufbau der Gewebe beheiligt, ist offenbar eine Oxydation des Bluts eine Grundbedingung der Gewebe-bildung.

Zu der Horngruppe gehören die sämmtlichen Epithelialgebilde, die Oberhaut, die Nägel und die Haare, und nach Hoppe auch die organischo Grundlage des Zahnschmelzes<sup>1</sup>).

In einer Kalilauge, welche 4 bis D Procent Kalilauge, andele and, und ein der Bernstein der Aufläche anf, und sie lassen sich aus der alkalischen Lissung in einer Form niederschlagen, an welcher die wichtigsten Eigenschaften der ursprüngliehen Stoffe unverändert wahrzunehunen sind '). In concentrirer Kalilauge and die Hornstoffe unlöslich; um die Auflösung in stark verdümnter (1 bis 2 procentiger) Kalilauge zu erzielen, muss man erwärrnen, und dann weits eine bedeutende Schwärzung auf eine begünnend Immusbildung hin. Der Niederschlag, der durch Essigsäure in den alkalischen Lüsungen entsteht, weschwinder tieht, wenn man einen Uberschuss der Säure hinzusetzt, und dies ist das Hauptmerkmal, wodurch ihn Mudder mit dem Namen Proteinprotoxyd (Proteinbioxyd) von seinem Protein unterscheidet. Wenn man den Niederschlag mit einem Ueberfluss von Essigsäure erwärmt, dann bekommt man eine Lüsung, welche, wie die essigsauren Lösungen der Eiweisskörper, durch die Blutzugensalze gefällt wird.

Die urspringliehen Horngebilde verhalten sich gegenüber der Essigsüner verschieden; sio werden um so schwerer darin gelöst, je weiter die Verhornung gedichen ist. Deshalb lissen sich die Haarschafte so gut wie gar nieht, während die Epithelien verhältnissmissig leicht gelöst werden. Auch diese essigsauren Lüsungen werden durch die Blutlaugensalze niedergeschlagen. Jit Ausnahme der Epithelzellen verhalten sich die Horngebilde zu Salpeter-

<sup>1)</sup> Erinnerung von Kölliker, a. a. O., S. 395.

<sup>2)</sup> Mulder, a. a. O., S. 531; Jac. Moleschott, zur Untersuchung der verhornten Theile des menschlichen Körpers, in meiner Zeitschrift, Bd. IV, S. 101 u. folg.

säure und Ammoniak, zu Millon's Quecksilberlösung, zu Schwefelsäure und Zucker, wie die eiweissartigen Mutterkörper.

Mit den letzteren stimmen sie im Gehalt an Wasserstoff und die Nägel auch im Sauerstoffgehalt überein. Die Haare und die Oberhaut sind reieler an Sauerstoff, als das Eiweiss des Bluts, und ohne Ausnahme enthalten die Horngebilde mehr Stiekstoff und weniger Kohlenstoff, als die eiweissartigen Körper. Sie sind alle sehwefelhaltig und zwar die Oberhaut am wenigsten, die Haare am meisten.

Nur ein Zwanzigstel der Körpergewichts besteht aus Abkömmlingen der reiweisartigen Stoffe<sup>1</sup>), und ein guter Theil dieses Zwanzigstels kommt auf die Bestandtheile der Horngebilde und der elastischen Fasern; somit ist es klar, dass Haller aur mit einer ungeheuren Uebertreibung sagen komite, dass die Hallte des mensehlichen Körpers Leim sei. Selbst wenn man von Wassergehalt des Leibes und von den festen auorgauischen Stoffen absieh, dürfte nicht viel über <sup>1</sup>; des Gewichts in Leimbildnern bestehen.

Leimbildner heissen die betreffenden Stoffe, weil sie nieht als Leim in den Geweben enthalten sind, sondern erst durch längeres Koehen in Leim verwandelt werden. Sie stellen zunäelst den Zwisehenstoff dar, welcher zwischen den aus einer eiweissartigen Verbindung bestehenden Zellwänden der Knorpel und Knochen fibrig bleibt 2), und weil die aus diesem Zwischenstoff durch Koelen hervorgehenden Leimarten verschiedene Eigenschaften haben, so werden als zwei Haupttypen der Knorpelleimbildner und der Knoehenleimbildner aufgestellt 3). Vor seiner Verknöeherung ist der Knoehen wirklieher Knorpel, d. h. er giebt beim Koehen Knorpelleim; nach der Verknöcherung, die im hohen Alter einige wahre Knorpel befällt, verdienen diese im strengsten Wortsinne den Namen Knoehen, weil sie beim Kochen Knoehenleim geben 1). Knorpelleim erhält man sowohl aus den Faserknorpeln der Knorpelfugen und der Wirbelsäule, wie aus den ächten Knorpeln; Knochenleim liefern ausser den Knochen alle diejenigen Theile, die unter dem Namen Bindegewebe zusammengefasst werden, gleichviel ob die Zellen, die zu dem gefältelten Zwischenstoff gehören, Bildungszellen von elastischen Fasern und deren Abkömmlinge, Pigmentzellen oder Knorpelzellen sind. Nicht nur das lockere Bindegewebe, welches die Höhlen zwisehen den verschiedenen Werkzeugen ausfüllt, sondern auch die Sehnen und Faserhäute, die Bänder und die Bindeknorpel der Augenlieder, der Kniegelenkhöhle und der Gelenklippen liefern Knochenleim. Ebenso erhält man Knochenleim aus dem Zahnkitt, der Knochenzellen enthält, und aus dem Grundstoff der im Zahnbein die aus Zellen hervorgegangenen Kanälchen

<sup>1)</sup> Vergl. Tabelle L. S. 42 der Zahlenbelege.

<sup>2)</sup> Hoppe, Vgl. Virchow's Archiv, Bd. V, S. 176, 180.

<sup>3)</sup> Vgl. oben S. 38, 39.

<sup>4)</sup> Johannes Müller, a. a. O., Bd. I, S. 296.

von einander trennt, während die freie Zahnkrone, wie alle unbedeckten Oberflächen des Körpers, mit einer Hornschieht überzogen ist. Uebrigens titt auch in einigen Horngebilden, in der Oberhaut, in den Hasren, ein gallertiger Körper als formloser Zwischenstoff auf, der durch's Koehen gelöst wird und dann in seinen Eigenschaften entweder geradezu, oder doch sehr nahe mit Leim übereinstimmt 1).

Zwischen den elastischen Fasern ist der leimgebende Zwischenstoff an einigen Stellen so sehr von den Abkömmlingen der Zellen überwuchert, dass die betreffenden Gebilde nicht nach dem Zwischenstoff, sondern nach den elastischen Fasern benannt werden. Dahin gehören namentlich einige Bänder, vie die gelben Bänder zwischen den Wirbelbogen und das Nackenband. Mit Ausnahme des Knochenmarks 1), dürfte es keinen bindegewebigen Theil unseres Körpers geben, in welchem die elastischen Fasern ganz fehlen; sie sind aber ausserordentlich zahlreich in den Lungen, in welchen die Wand der feinsten Bläschen vorzugsweise daraus gewebt ist, in der Wand der Getässe, unter denen die Arterien sich dadurch auszeichnen, dass ihre mittlere und ihre innere Haut reich sind an elastischen Lamellen, in einzelnen Bändern, wie das Ligamentum sytolyopideum und das ligamentum laterale maxillee, an gewissen Stellen der Lederhaut, in der Vorhaut z. B., in dem Parietalblatt der serösen Hätte und in den Stimmbändern.

Der Stoff der elastischen Fasern ist unlöslich in Wasser, Alkohol und Aether, und er lässt sich auch mit einer verdünnten Kalilauge, welche die Eiweisstoffe, die Horngebilde und die Leimbildner leicht löst, so wie mit starker Essigsäure Tage lang behaudeln, ohne aufgelöst zu werden. Dies ist der Grund, warum die elastischen Fasern leichter als ingrend ein anderer Formbestandtheil der Gewebe völlig rein und gesondert darzusstellen sind. Salpetersäure und Ammoniak färben sie gelb, aber nieht so tief orangegelb wie die eiweissartigen Körper, die Oberhaut und die Nägel. Salzsäure löst sie langsam auf, ohne ihnen eine violette Farbe zu ertheilen. Die elastischen Fasern geben beim Kochen könern [ein, wohl aber die elastischen Gewebe, weil ihnen immer, selbst im Nackenbande 1) und in der elastischen Muskelhaut der Arterien 4), etwas Bindegewebe beigemengt ist.

Nach den Aualysen von Tilanus und Mulder ist die empirische Formel für den Stoff der elastischen Fasern N°C\* H\*\*O".

An vielen Stellen unseres Kürpers kommen zusammenhängende Häutehen vor, welche durchaus keine Fasern oder Zellen in ihrem Gefüge wahrzehmen lassen und deshalb als structurlose Häutehen oder wegen ihrer Durchsichtigkeit als Glashäute bezeichnet werden. Man findet sie in flächenhafter Ausdehnung

Mulder, a. a. O., S. 528; Von Bibra, Annalen der Chemie und Pharmacie, Ed. XCVI, S. 290, 291.

<sup>2)</sup> Kölliker, a. a. O., S. 229.

<sup>3)</sup> Gerlach, Handbuch der Gewebelehre, erste Ausgabe, S. 95.

<sup>4)</sup> Kölliker, a. a. O., S. 575, 577.

als Membrana Descemeti im Auge, in Form geschlossener Schläuche in der Linsenkapsel und als Zona pellucida um das Ei, in Gestalt von Röhrchen als Sarcolemma um die Primitivbündel der Muskeln, als äussere Scheide der Nervenfasern; sie stellen die Wand der Haargefässe, die eigenen Häute der feinsten Drüsenkanälehen, der Harnkanälehen z. B., und die innerste Schicht der Haarbälge dar. Diese Häutchen theilen mehr oder weniger die Eigenschaften des Stoffs der elastischen Fasern und des knochenleimgebenden Zwischenstoffs des Bindegewebes, so dass es am einfachsten scheint, sie als ein Bindegewebe zu betrachten, in welchem die elastische Zellwand mit dem Zwischenstoff so innig verschmolzen ist, dass sie sich nicht mehr gesondert darstellen. Diese Anschauungsweise, die zunächst nur eine chemische ist, lässt sich wohl auch vom morphologischen Gesichtspunkt vertheidigen; denn obwohl ein grosser Theil der aufgezählten Röhrchen aus Zellen hervorgeht, steht es doch fest, dass sie sich gewöhnlich in nächster Nähe des bindegewebigen Zwischenstoffs entwickeln, so dass es z. B. für die Haargefässe eine Zeit giebt, in der es schwer hält, zu entscheiden, ob ihre Bildungszellen ein Haargefäss oder elastische Fasern versprechen. Ist die Ansicht, dass die Glashäute aus einem Gemenge des elastischen Stoffs und des Knochenleimbildners bestehen, richtig, dann muss das Gemenge jedenfalls ein wechselndes sein. Gewöhnlich widerstehen die betreffenden Gebilde sehr gut sowohl verdünnter ·Kalilauge, wie starker Essigsäure; während es aber einige giebt, die, wie das Sarcolemma, lange Zeit gekocht werden können, ohne sich zu lösen, so dass der Leimbildner nur spärlich darin vertreten sein kann, giebt es andere, wie die Linsenkapsel 1), die sich durch Kochen in Wasser lösen, also vorherrschend aus dem Leimbildner bestehen müssen. Zwischen beiden Endgliedern steht die Nervenfaserscheide in der Mitte 2).

Als ein Abkömmling der eiweissartigen Kürper, der sich an der Gewebebildung betheiligt, ist schliesslich noch der Schleimstoff zu betrachten, der im Glaskörper und ausserdem in der Sulze des Nabelstrangs vorkommt <sup>1</sup>).

Sowie Oberhaut, Haare und Leinbildner durch eine Oxydation der eiweisaartigen Beatandhiele des Bluts hervorghen, so muss auch der eisenhaltige Farbstoff, der in den Pigmentzellen der Aderhaut des Auges, in den
Bronchialdrüsen, im Lungengewebe und an einigen Stellen der Lederhaut
vorkommt, das segenannte Melanin durch Oxydation aus dem Hämatosin entstehen. Denn während das Hämatosin nach Mulder nur 12 Procent Saucrstoff enthält, beträgt der Saucrstoffgehalt des Melanins nach Scherer reichlich
22 in 100 Theilen 1). Dagegen ist der Eiseugchalt des Melanins (Q.55 § nach
Lehmann) kleiner als der Eisengehalt des Hämatosins (beinahe 7 g).

<sup>1)</sup> Strahl, bei Külliker, a. a. O., S. 646.

<sup>2)</sup> Lehmann, a. a. O., Bd. III, S. 95.

<sup>3)</sup> Virchow in seinem Archiv, Bd. IV, S. 468.

<sup>4)</sup> Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. XL, S. 64.

Das Mclanin ist unlöslich in Wasser, lässt sich aber längere Zeit schwebend darin erhalten. Auch in Alkohol, in Aether, in starker Essigsäure und verdannten Mineraläuren wird es nicht gloßte. Dagegen löst es sich in einer warmen Kalilauge, die 4 bis 5 Procent Kalihydrat enthält, und wird aus dieser Lösung durch Salzsäure in hellbraunen Flocken gefällt, die sich langsam rusammenballen.

In neuerer Zeit mehren sich die Stimmen, die sich dafür aussprechen, dass den Muskeln, unablängig vom Blut ihrer Gefässe, ein eigener Farbstoff ahlängt). Es ist in der That nicht zu verkennen, dass die einselnen quergestreiten Primitivbündel eine gelbrüthliche Farbe haben. Dieser Muskelfarbstoff muss jedoch, wie das frische Hämatosin, in Wasser löslich sein, da sich die Musken ganz entfärben, wenn man Wasser durch die Gefässe spritzt (Luyten).

#### Die Fette als Gewebebildner.

Wenn irgend eine der Zahlen, die ieh für das Gewichtsverhältniss der Hauptbestandtheile des menschliehen Kürpers unter Berücksichtigung aller analysirten Werkzeuge von bekanntem Gewicht, berechnet habe, zu klein ist, so ist es die für das Fett 2). Dies ist schon deshalb anzunehmen, weil das Fettzellgewebe und das Knochenmark nicht in Rechnung gebracht werden konnten. Nur ist der hierdurch veranlasste Fehler nicht so gross, wie es auf den ersten Blick scheinen mag, da manche fettarmen Theile, wie die Lungen, die Bänder, die Zähne, aus Mangel an Analysen oder Wägungen, auch nicht berücksichtigt wurden, während so fettreiche Organe wie Hirn und Rückenmark bei der Rechnung verwerthet worden sind. Es wäre sogar denkbar. dass hierdurch eine der Wahrheit ziemlich nahe kommende Ausgleichung erzielt worden wäre, wenn man bei der überaus schwankenden Menge des Fettgewebes nicht gerade ein Beispiel von besonderem Reichthum zum Ausgangspunkt wählt. Nach meiner Bereehnung würde 43 unseres Körpergewichts aus Fett bestehen, ein Mann von 63,65 Kilogramm sonach etwa 1,6 Kilogramm Fett enthalten 3).

Nach dem Fettgewebe und dem Knochenmark sind die Theile des Nervensystems die fettreichsten Werkzeugo unseres Körpers; mehr bedarf es nieht,

Henle, allgemeine Anatomie, S. 587; Hyrtl, Lehrbuch der Anatomie des Menschen,
 Auflage, S. 64; Lehmann, a. a. O., Bd. III, S. 75.

<sup>2)</sup> Vergl. die Tabellen XLVII bis L, S. 40-42 der Zahlenbelege.

<sup>3)</sup> Kelennfalls darf die his und wieder nach Burdach augeführte Zahl benützt weren, und die oblige Zahl zu werdlachtigen. Burdach aus in stiene Fhysiologie [fid. V. 8. 195]. Bei missiger Beleichteit macht es nach Beel ard ungeführ 'im der ganzen Kür-Pers aus. "Bel Belard bei heinen ander bierant benügliche Stelle geünnen Kür-Pers aus." Bel Belard bei heinen ander bierant benügliche Stelle geünnen Nig-Pers aus. "Bel Belard bei den Benügliche Berühmper aus der Begriebe der Verhonponist etablissens des differenses triegrandes dans la quantife de la grundige der Jenhonponist etablissens des differenses triegrandes dans la quantife des jam Stelle forms, dans Tabeitst, depuis is moitif junqu'anx quatre cinquièmes du poids total du mays. Bel ard selbet würde heutigen Tages auf dierer Schlüsung nicht beischen.

um zu beweisen, dass die Fette als eigemliche Baustoffe uuseres Körpers zu betrachten sind. Das Rückenmark enthält mehr Fett als die Nerven und dies mehr als das Hirn. Im Hirn ist wiederum das Mark, das zu einem Fündelseines Gewichts aus Fett besteht, viel reicher daran als die Rinde, die netwa ½, ihres Gewichts an Fett besitzt. Einem mittleren Pettgehalt zeigen die Haare, die Muskeln, die Leber und die Krystallinse des Auges; die letztere hat noch reichlich ½, ihres Gewichts an Fett aufzuweisen. Arm an Fett sind schon die Knoppel und Knochen, wenn man von dem Mark der letzteren absicht; sie enthalten durchschmittlich nur 13 bis 14 p. M. Sehr arm ist der Glaskörper, der in 1000 Theilen nur 0,02 führt ¹). Nach der anatomischen Untersuchung sind besonders die kleinen Schamlippen, der Kitzler, die Eichel, die Lungen, die mittlere Arterienhaut, die Lederhaut des Nagelbettes und die Zahnkronen als fettarme Theile zu bezeichnen, während die Augenhölten, die Ungebung der Antitzmuskeln, die weiblichen Brütee und das Unterbautzell gewebe des Gesässes durch ihren Reichthum an Fett ausgezeichnet sind.

Die kurzen Knochen sind reicher an Fett, als die langen, und diese wiederum reicher als die breiten 2).

In der Regel ist das Fett unserer Gewebe neutral; nur ausnahmsweis ind freie fette Säuren beobachtet worden, so Oelsäure (Berrelius) und Perlmutterfettsäure<sup>1</sup>) in den Haaren. Cerebrinsäure und andere fette Säuren sind nach Von Bibra im Hirn mit Alkalien und Erden zu Seifen verbunden; allein trotzdems soll das Hirn keine in Wasser lösilche Seife enthalten 4).

Die festen Fette des menschlichen Kürpers sind Margaria und Stearin \*Y, von welchen das erstere am reichlichsten vorhanden ist. Das flüssige Fett ist vorherrschend, aber nicht aussehliesslich Elain; bei der Verseifung desselber entsteht ausser der Celsäure eine andete fette Saure, die ein viel niedrigere Mischungsgewicht besitzt und mit Baryt ein in kochendem Alkohol schwerer, dagegen in Aether leichter lößliches Salz bildet, als die Oebäure \*). Wenn der flüssige Fheil des Menschneftts zwei bis drei Winter sich selbst überlassen wird, dann scheidet sich ein festes Fett aus, weil in dem filtusigne Fett immer etwas neutrules festes Fett gelist ist, welches sich nach und anch in Glycerin und freie fette Säuren zerlogt; die letzteren sind aber in flüssigem Fett sehwerer löslich als die neutralen Fette \*).

<sup>1)</sup> Vergl. Tahelle XLIV, S. 39 der Zahlenhelege.

<sup>2)</sup> Vergl. Tahelle XXXVI, S. 32.

Van Laer, in Mulder's Scheikundige onderzoekingen, Deel. I, p. 154, 155; Von Bibra, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. XCVI, 8, 300.

<sup>4)</sup> Von Bibra, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. XCI, S. 15.

Heintz Annalen der Chemie und Pharmacie, d. LXXXIV, 8. 305; Heintz nennt das Margarin Palmitin; Journal für praktische Chemie, Bd. LVII, 8. 304.

Heintz in Poggendorff's Annalen, Bd. LXXXIV, S. 259 und Journal für praktische Chemie, Bd. LVII, S. 300.

<sup>7)</sup> Heintz, Poggendorff' Annalen, Bd. LXXXIV, S. 260.

Cholesterin findet sich unter den Geweben vorzüglich im Nervensystem. Das Rückenmark ist am reichsten daran, es enthält davon über 1, seines Gewichts. Das Hirn enthält noch nicht halb soviel wie das Rückenmark, und im Hirn das Mark reichlich viermal soviel wie die Rinde. Die Nerven selbst sid verhältnissnässig arm daran, indem lir Cholesteringehalt noch nicht zwei Tausendstel beträgt 1). Von jenem Reichthum an Cholesterin rührt theilweise die purpurviolette Farbe her, welche Hirn und Rückenmark mit starker Schwefelsiare annehmen 1). Ausser den Theilen des Nervensystems haben die Krystalliase 2), die Schilddrüse 3) und die Milz 2) einen regelmässigen Gehalt an Cholesterin aufszweisen.

In den Geweben ist das Cholesterin gewöhnlich in dem begleitenden flüssigen Fett gelöst; es krystallisirt aber aus dem warmen alkoholischen Auszug. Wenn indessen im Alkohol neben Cholesteria auch Gerebira gelöst ist, dann scheidet sich ersteres nicht in der bekannten Form der rhombischen

Tafeln aus, sondern in federartig gruppirten Blättern 6).

Die purpurviolette Farbe, welche das Hirn durch starke Schwefelsfare benmut, rührt zum Theil vom Cerebringehalt desselben her?). Das Cerebrinist jedoch, wie das Cholesterin, im Rückenmark mehr als doppelt so reichlich vorhanden, wie im Hirn. Das Rückenmark enthälf 64, das Hirn nur 29 p. M. Der Cerebringebalt des Hirmarks übertrifft den der Hirminde um mehr als das Dreissigfache. Die Nerven sind beinahe so reich daran, wie das Hirn \*).

Cerebrin (Cerebrinsäure) ist einmal in den ausgefallenen Haaren einer vierzigjährigen Frau gefunden worden ?).

Lecithin (Oleophosphorsäure) findet sich in Hirn und Rückenmark so wie in den Muskeln 10). Das Lecithin scheint schon im Gehirn sich leicht zu zeretzen, da Gobley phosphorglyeerinsaures Ammoniak im Hirn gefunden hat. Ob das von Braconnot in der Leber gefundene phosphorbaltige Fett

mit einem der bisher bekannten übereinstimmt, ist nicht ermittelt worden.

## Die Fettbildner in den Geweben.

Der Traubenzucker, den Bernard in der Leber, und der Muskelzucker, Inosit, den Scherer im Herzfleisch entdeckt bat, sind als Erzeuguisse

Tabelle XLI, 8. 36 der Zahlenbelege.

<sup>2)</sup> Orfila, Froriep's Tagesberichte, 1851, August, No. 357, S. 272.

<sup>3)</sup> Lohmeier, Zeitschrift für rationelle Medicin, neue Folge, Bd. V, 8. 73.

<sup>4)</sup> Betz, Froriep's Tagesberichte 1851, September, No. 390.

<sup>5)</sup> Frerichs und Städeler, Verhandlungen der Z\(\textit{Gricher naturforschenden Gesellsthath}, \textit{Bd. IV, 8.85; Schlossberger, Annalen der Chemie und Pharmacie, \textit{Bd. CIII, S. 195.}}
6) Von Bibra, Vergleichende Untersuehungen, S. 50, 51.

<sup>7)</sup> Vgl. oben 8. 24.

<sup>8)</sup> Vgl. Tabelle XLI, 8. 36 der Zahlenbelege.

<sup>9)</sup> Von Bibra, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. XCVI, S. 300.

<sup>16)</sup> Fremy & Valenciennes, Comptes Rendus, T. XLI, p. 737.

der Rückbildung zu betrachten, da sie an dem Aufban der Gewebe nicht betheiligt sind 1). Dagegen tretch Zellstoff und Stärkmehl, wenn auch in beschränktem Maasse, in Formgebilden unseres Körpers auf. Virehow hat zuerst darauf aufmerksam gemacht, dass ein Theil jener runden, elliptischen oder biscuitförmigen, eoncentrisch gestreiften Körperchen, die in dem Ependyma der Hirnhöhlen und des Rückenmarkskanals, so wie in den höheren Sinnesnerven vorkommen, mit Jod und Schwefclsäure eine blaue Farbe annehmen?). Dass indessen diese Körperchen nicht aus reiner Cellulose bestehen, geht daraus hervor, dass sie sowohl der Schwefelsäure, wie der Kalilauge, einen geringeren Widerstand entgegensetzen, als der pflanzliche Zellstoff<sup>2</sup>), dass sie sehr oft durch Jod allein mehr oder weniger blau gefärbt werden und endlich daraus, dass sie bisweilen in kochendem Wasser sich zertheilen+). Diese Umstände haben mich veranlasst, die Corpuscula amylacea für ein Gemenge von Zellstoff und Stärkmehl zu erklären, in welchem bald der eine, bald der andere Stoff das Uebergewicht hat, und es ist mehr als wahrscheinlich, dass eine thierische Hefe die Körperchen durchdringt, welche im Stande ist, den Zellstoff in Stärkmehl umzuwandeln 5).

#### Die anorganischen Stoffe als Gewebebildner.

Jene zwei Drittel Wasser, aus denen unser Körpergewicht besteht, sind in den einzelnen Geweben sehr verschieden vertheilt. Am ärmsten daran sind der dichte Knochenstoff und der Zahnschmelz, von denen der erstere nur '/--, der zweite reichlich '/-- seines Gewiehts an Wasser enthält.

In den Knochen im Ganzeu, im Zalnkitt und im Zahnbein beträgt das Wasser in runder Zahl teva 'iw des Gewichts, mehr als 'iw und werger als 'is im Fettgewebe und im schwammichten Knochenssoff. Ueber die Hälfte ihres Gewichts euthalten die Nerven, die Krystallinse, die Knorpel, das Rückennark, die mittlere Schlagaderhaut, das Hirmanark und die Musskeln, die letzteren beinage drei Viertel; mehr als ''. die Leber, das Hirm und nauentlich dessen Rinde, so wie der Glaskörper des Auges. Der letztere enthält reichlich 982 Tussendstel. Die graue Substauz des Hirns ist viel wässriger als die weisse, jene enthält etwas über 7, diese etwas über 8 Zehntel. Von allen aufgezählten Theilen sind nur das Hirn, dessen Rinde und der Glaskürper des Auges wasserreicher als das Blut 's).

<sup>1)</sup> Siehe das siebente Hauptstück dieses Abschnitts, S. 130 - 134.

<sup>2)</sup> Virchow, Comptes Rendus, T. XXXVII, p. 493.

<sup>3.</sup> Virehow in seinem Archiv, Bd. VI, S, 137, Bd. VIII, S. 141.

<sup>4)</sup> Honders, Rokitansky, Virebow, in des Letzteren Archiv, Bd. VI, S. 420, 421.

Jac. Moleschott, in Wittelshöfer's Wiener medicinischer Wochenschritt, 1855,
 No. 9, 8, 132, 133.

<sup>6)</sup> Vgl. Tabelle XLVI. S. 40.

Dieser Wassergehalt ist nieht nur die Grundbedingung für die Bewegsiehkeit der kleinsten Theitichen in den Werkzeugen unseres Körpers und sonit für deren Thätigkeit überhaupt, sondern mit ihm kommen und gehen mehre der angenfülligsten physikalischen Eigenschaften unserer Gewebe. Schan, elastisches Gewebe, Knorpel, die Hornhaut, die Selerotica werden durch Trocknen mehr oder weniger gelblich und durchichtig; dagegen wird ein ganz frischen Zustande durchsichtige Hornhaut nilehweiss, wenn man sie in Wasser einweicht. Die Selmen verlieren durch Trocknen ihren Seidengauz und ihre Biegsamkeit, das elastische Gewebe seine Federkraft. Bleiben die getrockneten Theile längere Zeit in Wasser eingetauelit, dann kehren allanläg die friheren Eigenschaften weider. Dass die Knoelen im Greisenalter weiter. Dass die Knoelen im Greisenalter weiter in der Weniger federkräftig werden, ruhrt zum Theil davon her, dass sie eine Verminderung ihres Wassergehalts erleichen?

An festen anorganischen Bestandtheilen sind die meisten Gewebe reicher als das Blut, dem inzwischen das Fettgewebe (mit 1 Tausendstel), die Krystallinse des Auges, das Rückenmark (mit 3 bis 4 p. M.) und das Hirm (mit 7 p. M.) anchstehen. Vom Blute enfernen sieh nur wenig der Glaskröper des Auges, die Nerven, die Haare, die Hirmrinde und die Leber, indem sie alle weniger als 1 Hundertstel Asche liefern. Ueber 1 Hundertstel enthalte das Hirmmark und die mittere Sollagaderhaut, reichließ 3 Hundertstel die Muskeln und die Knorpel. Knochen und Zähne bestehen zu mehr als der Hillte aus anorganischen Stoffen, der sehvammiehte Knoehenstoff, der am immeten darau ist, zu 33, der Zahnkit, der diehte Knoehenstoff und das Zahnbein zu 61 bis 65, und der Zahnsehmelz, der am reielssten daran ist, zu mehr als 90 Procent 2).

Mit dem Nahrungssaft vergliehen sind die festen Theile der Gewebe viel reicher an Erdsalzen, wie sieh daraus natürlich erklärt, dass diese letzteren die eiweissartigen Körper des Bluts begleiten, denen sie so treu anhängen, dass sie durch verdünnte Säuren kaum daraus zu entfernen sind.

Lösungen der Asehe reagiren wegen des Gehalts an kohlensauren und phosphorsauren Alkalien sehr oft alkalisch, so auch die Asche der grauen Substanz des Hirns; dagegen zeichnet sieh die Asche des Hirumarks durch übre saure Reaction aus <sup>8</sup>).

Durch die Art ihrer anorganischen Bestandtheile lassen sich die Gewebenso gut charakterisiren, wie durch ihre organischen Grundlagen. Kochsalz ist in den Knorpeln so wesentlich wie der Knorpellembildner; es herrseht ausserdem in der Leber vor <sup>4</sup>). Unter den eigentlichen Salzen sind es voraugsweise die phosphorsauren, die als Gewebebildner auftreten, das phosphorsaure Natron in den Knorpeln und in der mittleren Haut der Schlagadern,

Fremy, Comptes Rendus, T. XXXIX, p. 1055.
 Vgl. Tabelle XLV, S. 39 der Zahlenbelege.

<sup>3)</sup> Lassaigne, vgl. Schlossberger, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. XC, S. 381.

<sup>4)</sup> Figuier, Comptes Rendus, T. XL, p. 228.

phosphorsaures Kali in den Muskeln, phosphorsaurer Kalk in den Knochen und Zähnen, in den Horngebilden und dem elastischen Gewebe, phosphorsaure Bittererde in den Muskeln, dem Hirn¹), den Zähnen²) und der Thymus²).

Fast immer ist die Menge der Phosphorsüure viel anselnlicher als die des Koltors. Dies gilt namentlich von den Knoehen und Zähner, von sämmtlichen Theilen das Nervensystems und den Muskeln, der Leber und der Thymus. In der letzteren verhält sich die Menge der Phosphorsäure zu der des Chlors ungefähr wie 3 iz 2 1 .

Die Fonn der phosphorsauren Salze ist eine sehr verschiedene. In den meisten Fällen sind es die Salze der gewölndlichen oder dreibasischen Phorsäure, die in den Gewehen vorkommen, und diese dürften am häudigsten neutral sein, wie das gewölnliche phosphorsaure Natron des Bluts, 2NaO + HO + PO; aber der phosphorsaure Kalk der Knochen ist nach Heinzz und Rose basisch, 3 CaO + PO, und das phosphorsaure Kall der Muskeln nach Fremy sauer, nach der Formel KO + 2HO + PO \* 3). In der Thymusdrisse sind nach von Gorup-Besanez, die phosphorsauren Salze zwei- und einbasisch.

Im Blut ist die Gesammtmenge des Natrons viel beträchtlicher als die 
6s Kalis. Ein fährliches Verhildniss tritt in dem glatten Muskelgewebe auf, 
obwohl der Unterschied kleiner ist; in der Muskelhaut des Magens fandt 
Lehman un die Menge des Kalis 1,6 mals og gross, wie die des NatronsGrade das Gegentheil findet in den quergestreiften Muskeln statt, eine Thatsache, die schon von Berzellius und Bracon not hervorgenboen worden! isnach Liebig ist die Monge des Kalis in Onehsenfleisch beinahe 3 mal se
gross, wie die des Natrons \*). So stellt sieh denn zwischen glatten und
quergestreiften Muskelfasers trotz der Gleichheit des Muskelfaserstoffs in 
beiden eine ganz bestimmte Mischungsverschiedenheit heraus, indem sie die 
Kali ähnlich wie in den quergestreiften Muskeln \*), und in der Thyrnus ist der 
Vortheil auf Seiten des Kalis noch deutlicher ausgesprochen \*).

Nicht minder eharakteristisch verhalten sieh die einzelnen Gewebe be-

<sup>1)</sup> Von Bibra, vergleichende Untersuchungen, S. 90.

<sup>2)</sup> Von Bibra, Canstatt's Jahresbericht für 1844, S. 120.

<sup>3)</sup> Von Gorup-Besanez, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. XCVIII, S. 38.

<sup>4)</sup> Von Gorup-Besancz, a. a. O. Genauer ist das Verhältniss wie 23,25:14,34.

<sup>5)</sup> Fremy, Comptes Rendus, T. XLI, p. 736.

Lehmann, a. a. O. Bd. III, S. 62.

Donders, die Nahrungsstoffe, aus dem Holländischen von Bergrath, Crefeld 1853, S. 106.

<sup>8)</sup> Liebig, ehemische Untersuehung über das Fleisch, Heidelberg, 1847, S. 85.

Von Bibra, vergleichende Untersuchungen, S. 74.

<sup>10)</sup> Von Gorup-Besanez, a. a. O.

ziglich der Vertheilung von Kalk und Bittererde. Des Kalkreichthums der Knochen und Zähne nieht zu gedenken, ist die Leber ein Werkzeug, in welchem der phosphorssure Kalk die phosphorssure Bittererde an Menge übertrifft, während umgekehrt die Muskeln und die Thymus mehr Bittererde als Kalk enthalten 1).

Eisen ist namentlich in den Haaren, zumal in den selwarzen 1, im Gehim 1, in den Knochen und in der Krystallinse 1), nachgewiesen. Auch in den Geweben ist es manchmal von Mangan begleitet, das Vanquelin in den Haaren, John in der Oberhaut, von Bibra in den Knochen und Wurzer in dem granen Staar eines Bären gefunden haben 1).

So sehr auch die phosphorsauren Salze in den Geweben vorherrschen, se fehlt es doch nicht ganz an kohlensauren und schwefelsauren Verbindungen, die als solehe vorgebildet in den Geweben auftreten und nicht erst als Erzeugnisse der Verbrennung in die Asche eingehen. Namentlich ist der kohlensaure Kalk ein steter Begleiter des phosphorsauren Kalks in Knochen na Zähnen, nur ist die Menge des phosphorsauren Kalks in konchen 5 bis 10mal und in den Zähnen gar 10 bis 20 mal so gross, als die des koblensauren Salzes 9). Dafür herrscht umgekehrt im Ilirasand und im Hörsand der kohlensaure Kalk über den phosphorsauren vor. — Schwefelsaure Bittereule und sehwefelsaurer Kalk finden sich in den Haaren.

Binaire Verbindungen der Erdmetalle mit den Ziindern sind im Ganzen in den Geweben selten; indessen Chlormagnesium findet sieh in den Haaren, und Flurocalcium, ein eharakteristischer Bestandtheil der Knochen und Zähne, ist neuerdings gleichfalls in den Haaren gefunden worden?).

Kieselerde eignet den Horngebilden; sie wurde namentlich in brannen Haaren in reichlicher Menge angetroffen; sie wird aber ausserdem in jenen bindegewebigen Zotten der Arachnoidea beobachtet, welche die Anatomen unter dem Namen der Pacchioni'schen Granulationen beschreiben 1.

Schwefelsaure Thonerde kommt nach John in weissen Haaren vor. Übebrlaupt fehlt es nicht an Andeutungen dafür, dass die Haare, deren Farbstoffe man sochnicht kennt, je nach der Farbe eine verschiedene Mischung besitzen. Die röthen Haare seheinen sich durchschnittlich durch einen etwas grösseren Schwefelgehalt vor den ültrigen anszuzeichnen; ich berechnete aus 10 Bestimmungen Von Bibra's für rothe Haare einen Schwefelgehalt von 6 §, während das Gesammtmittel für den Schwefelgehalt der Haare in runder Zahl nur 5 §

<sup>1)</sup> Von Bibra, Liebig, von Gerup-Besanez.

<sup>2)</sup> Johannnes Müller, a. a. O. Bd. I, S. 309.

Von Bibra, Vergleichende Untersnchungen, S. 90.
 Johannes Müller, a. a. O. S. 2.

<sup>5)</sup> Bnrin de Buisson, Journal de pharmacie et de chimie, 3. sér. T. XXVI, p. 422.

Vgl. die Tabelleu XXXVI und XXXVIII, S. 32 nnd 33.
 Nickles, Comptes Rendus, T. XLIII, p. 885.

<sup>8)</sup> Riche, Annales des Sciences naturelles, 3. sér. T. XX, p. 324.

beträgt<sup>1</sup>). Phosphorsaure Bitterorde soll in blonden Haaren reichlicher verreten sein, als in dunklen<sup>2</sup>), von denen die hraunen sich durch einen Reichthum an Kieselerde, die schwarzen durch ihren Eisengehalt hervorthun.

## Sechstes Hauptstück.

## Die Absonderungen.

Es gieht in unserem Körper eine Reihe von Werkzeugen, deren Wirksamkeit nicht darin hesteht, Bewegung, Empfindung und Gedanken sei es mittelbar oder unmittelbar zu bethätigen, sondern darin, dass sie Erzeugnisse liefern, welche hald zur Grundlage für jene thierischen Verrichtungen werden, hald den zugeführten Nahrungsstoffen Beweglichkeit ertheilen, bald endlich indem sie der Aussenwelt überliefert werden, den Menschenleih von dem Ahfall hefreien, den die thierischen Verrichtungen, indem sie die Gewebe aufreiben, erzeugen. Alle diese Werkzeuge werden mit dem Namen Drüses belegt, und die Erzeugnisse derjenigen, welche die Fortpflanzung und die Verdauung vermitteln, werden als Absonderungen von den Ausscheidungen unterschieden, welche die Schlacke unserer Gewehe der Aussenwelt über-antworten.

Unter den Absonderungen stehen diejenigen, welche durch die darin enhaltenen Formgehilde die biehste Stufe organischer Entwicklung bekleiden und zugleich die biehste Entwicklungsfähigkeit besitzen, das Ei, der Samen und die Milch, dern Blut son nahe, dass es mehr als wahrscheinfich ist, ihre Hauptbestandtheile seien im Blute vorgehildet. Die dem Speichel, dem Magensaft und dem Bauchspeichel eigenthümlichen stickstofflahtigen Bestandtheile sind den eiweissartigen Körpern, der Schleimstoff den Horngehilden nahe verwandt, aber dennoch so deutlich davon verschieden, dass man zu der Vermutung hingetrichen wird, sie müelten, wie es für die Galle feststeht, von den betreffenden Drüsen erst bereitet, uieht einfach aus dem Blute ausgezogen werden. Und es dürfte kaum zu gewagt erscheinen, mit Rücksicht auf die Absonderungen, den Eierstock, die Hoden und die Milchdrüsen als anziehende von den hereitenden Drüsen zu unterscheiden, so zwar, dass zu den letzteren die Speicheldrüsen, Labdrüschen, die Leber, das Pankreas, die Lie ber-küh n sehen Schläuche und die Schleimängsben gebörten.



<sup>1)</sup> Vgl. Von Bibra, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. XCVI, S. 292, 294.

<sup>2)</sup> Johannes Müller, a. a. O. Bd. I, S. 309.

Es ware eine zu enge Auffassung, wenn man den bereitenden Drüseu, deren Absonderungen in dem Hauptstück, das von der Verdauung handelt, erörtert wurden, bloss aus dem Gesichtspunkt betrachten wollte, dass sie als Verdauungssäfte eine unmittelbare Bedeutung für die Erhaltung des Einzelwesens haben. Eine mittelbare Bedeutung für die Thätigkeiten unseres Körpers kommt ihnen insofern zu, als sie den Stoff unseres Leibes fortwährend umsehmelzen und im Inneren des Organismus kreisen lassen. In Form von Speichel, Magensaft, Galle und Bauehspeichel werden von einem Manne, dessen Körpergewicht 63,65 Kilogramm beträgt, in 24 Stunden reichlich 23 Kilogramm abgesondert, also verwandelt sich täglich viel mehr als unseres Gewichts in diese Säfte, die grösstentheils wieder zum Blut zurückkehren und somit ein Auf- und Abwogen des Stoffs zwischen den Verdauungswegen und der Blutbahn bewirken. Beträgt auch die Meuge der organischen Stoffe, die mit jenen 23 Kilogramm abgesondert werden, nur 271, und die der festen anorganischen Bestandtheile nur 72 Gramm, so ist doch diese Menge hinreichend, um den Umsatz eines Bruelitheils unseres Körpers zu erklären, der, wenn man nur die organischen Bestandtheile berücksichtigt, 1 Kilogramm Muskelfleisch um ein Erhebliches übertrifft. Das Gesammtgewicht der organischen und der festen anorganischen Bestandtheile, die in 24 Stunden mit den Verdauungssäften abgesondert werden, beträgt allermindestens 2 des Gewichts aller festen Bestandtbeile unseres Körpers, während der Wassergehalt jener weit mehr als die Hälfte des gesammten Wasservorraths unseres Leibes ausmacht 1). Somit weehselt also reichlich die Hälfte des Wassers und mit diesem Wasser mehr als ein Drittel unseres Körpergewichts in Gestalt der Verdauungssäfte in 24 Stunden seinen Platz, und die Absonderung nimmt also einen grossen Antheil an jenem inneren Kreisen der Stoffe, auf welches die Untersuchungen von Bidder und Schmidt die Aufmerksamkeit der Physiologen gelenkt haben. In der That bedeuten die Absonderungen für den inneren Stoffwechsel dasselbe, was die Ausscheidungen für den Wechsel mit der Aussenwelt bedeuten.

### Das Ei.

Das Ei sehliesst sich als die vollendetste Zelle des Organismus den Geweben an. Denn die Wand dieser Zelle ist zu einer Glashaut entwickelt, welche bis zu 1½4 Mm. messen kann, der glatte, bläschenförmige Kern oder das Keimbläsehen hat einen Durchmesser von 0,045 Mm., während der des Kernkförperehens oder des Keimflecks etwa 0,007 Mm. beträgt. Die ganze Zelle aber, eine Kugel mit einem Durchmesser von 1 Mm. ist dadurch ausgezeichnet, dass sie alle die Daustoffe des Körpers in sieh vereinigt, wodurch das Ei dazu betähigt ist, den Organismus im Keime darzustellen.

<sup>1)</sup> Vgl. die Tabellen LXVII und LXVIII, S. 56, und XLIX, S. 41.

Unsere Kenntniss von der Mischung des Eies ist freilich vorzüglich dem Hühnerei einnkommen, allein dieses zeigt mit den Eiern der Fische in seinen wesentlichen Beatandtheilen eine so grosse Uebereinstimmung, dass der Rückschlass auf das menschliche Ei nicht zu gewagt scheint. Demnach Wäreln dem Dotter, der das Keimbläschen umgiebt, die eiweissartigen Körper durch Vitellin und Eiweiss vertreten 1), die Fette durch Margarin und Elain, durch Cholesterin, Cerebrin und Leeithin, von denen das letztere zum Theil in Margarinsäure, Oelsäure und Phosphorglycerinsäure zersetzt sein kann, die Fette bildere durch Milchaucker, die anorganischen Bestandtheile endlich durch alle die Salze, die im Blut vörkommen, unter denen besonders reichlich die den Blatzellen eigenthümfichen gegeben sind, also phosphorsaure Kali, phosphorsaure Erden und Eisen. Es fehlt demnach im Ei keiner jener Stoff, durch welche die Mischung des Gehirms sich auszeichnet, und es ist daher erklärlich, dass das Nervensystem zu den ersten Bildungen gehört, zu denen der vom Samne befruchtete Dotter sich gestaltet.

#### Der Samen.

Während das Ei elne vollständige Zelle vergegenwärtigt, sind die Formbestandtheile des reifen Samens die Abkömmlinge blosser Zellenkerne.

Der klebrige Saft, der die Samenfiden enthält, besitzt eine neutrale oder sehwach alkalische Reaction und erinnert durch seinen Geruch in sehr auffallender Weise an die Blüthe der zahmen Kastanien. Da aber der Samen, so lange er im Nebenhoden weilt, diesen Geruch nicht wahrnehmen lässt, so nimmt man wohl mit Recht an, dass er von den Absonderungen hertity, welche die Vorsteherdrüse und die Cowper'schen Drüsen mit dem Samen vermischen.

In der Zwischenftlastigkeit des thierischen Samens ist Natronalbuminst vorhanden, und auch die unreifen Samenfälden bestehen aus Eiweiss. Die entwickelten Samenfälden werden nach Freriebs von einem Stoff gebildet, welcher, iknlich dem Horn, in verdinnter Kälilauge gelöst wird und durch Uebersättigen dieser Lösung nit Essigsäture einen Niedersehlag erzeugt, der durch einen Ueberschuss der Säuren nicht gelöst wird. Die Fette des Samens auf Elain, Margarin, Cholesterin, Cerebrin und Leeihin. Das Cholesterin des Samens krystallisiert nach Gobley nicht in der gewöhnlichen Form der hombischen Tafeln, sondern in der von Bandern, eine Abweichung, die von der Anwesenheit des Cerebrins herrüthren soll<sup>1</sup>). Die Menge des Cerebrins und des Cholesterins ist im Vergleich zu der des Leeithins im Karpfensamen und des Cholesterins ist mit Vergleich zu der des Leeithins im Karpfensamen

<sup>1)</sup> Vgl. oben 8. 35.

<sup>2)</sup> Gobley, Journal de pharmacie et de chimie, 3. série, T. XIX, p. 417. Von Bibra hat eine ähnliche Abweichung, welche das aus'dem Hing gewonneue Cholesterin wahrnehmen lässt, aus derselben Ursache abgeleitet; vgl. oben S. 113.

and Gobley grösser als in den Eiern der Karpfen'). Das Cerebrin, welches in Wasser skhalich wie Stärkmohl aufquillt, seheint zum Theil den Sanenfäden zu gehören; wenigstens leitet Kölliker deren ausgezeichnetes Quellungsvermögen von ihrem Gehalt an phosphorhaltigem Fett her'). Zacker wurde im Froschsamen nachgewiesen'). Unter den anorganischen Bestandheilen ist der phosphorsaure Kalk besonders reichlich in den Samenfen vertreten. Der Samen enthält aussendem phosphorsaure Bittererde, Chlorkalium, Chlornatrium, Chlorammonium und Chlormagnesium, phosphorsaure und sehwefelsaures Kali.

Reiner Samen von Säugethieren ist reicher an organischen Stoffen als der vom Mensehen ausgespritzte, und der Unterschied ist so gross, dass man vohl berechtigt ist, anzunehmen, die Absonderung des Hodens werde durch die Säfet, die sich ihm auf seinem Wege durch die Harnröhre beimischen, redünnt <sup>1</sup>).

Unreifer Samen ist viel ärmer an festen Bestandtheilen als reifer 3).

Im Ganzen zeigt also der Samen in seiner Mischung eine grosse Üeberinstimmung mit dem Ei; die Hauptunterschiedo bestehen darin, dass der Samen in seinen Formbestandthiellen ein Glied der Horngruppe, dass er, im Verhältniss zum Cerebriu und Cholesterin weniger Leeithin, dagegen im Gazen viel mehr anorganische Stoffe enthält.

### Die Milch.

Drüsen, die in ihrem Bau die grösste Aehnlichkeit mit den Speicheldrüsen haben, sondern die Milch ab. Ihre Formbestandtheile, Fettkügelehen von eshr verschiedener Grösse, die mit einer Käsestofffulle umgeben sind, entstehen aus dem Inhalt der Epitheliumzellen der Drüsenbläsehen neben dem Kern. Wenn die Milchabsonderung in vollem Gang ist, bersten die Zellen, him Wände und Kerne Jösen sich auf, und die Milchkügelehen werden frei.

In der Regel reagirt die Milch der Frau alkalisch, bisweilen neutral, sehr selten sauer <sup>6</sup>). Ihre weisse Farbe verdankt sie ihrem Reichthume an Fett. Durchselmittlich enthält sie nämlich etwa 36 Tausendstel Bütter, vorzugsweise aus Elain und Magarin bestehend, ausserdem aber die neutralen Fetto erthaltend, welche der Buttersäure, Caprinsäure, Caprylsäure und Capronsäure entsprechen. Die Menge des Käsestoffs beträgt 28, die des Milchzuekers <sup>8</sup>in 1000 Theilen. Daneben enthält sie 2.6 Tausendatel Salze und 886 Wasser.

<sup>1)</sup> Gobley, ebendaselbst, p, 414.

<sup>2)</sup> Kölliker, Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie, Bd. VII, S. 257, 258.

<sup>3)</sup> Eschbaum und Budge, Froriep's Tagesberichte, 1851, September, No. 379.

<sup>4)</sup> Vgl. Tahelle LII, S. 43 der Zahlenbelege.

b) Kölliker, a. a. O. S. 256.

Schlossberger nach Elsässer und Rattonmann, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. LXXXVII, S. 320.

Unter den anorganischen Bestandtheilen stehen phosphorsaurer Kalk und Chlorkalium im Vordergrund, also diejenigen, welche vorzugsweise für die Bildung der Knoehen und Muskeln des Säuglings verwandt werden. Die übrigen anorganischen Bestandtheile sind phosphorsaure und kohlensaure Alkalien, Kochsalz, phosphorsaure Bittererde, phosphorsaures Eisenoxyd, Fluorealeium und Kieselerde.

Da nun das Blut einen Bestandtheil enthält, der sieh vom Kässestoff der Milch nieht unterscheiden lässt, da Guillot und Leblane im Blute stillender Frauen Zucker gefunden haben, der sieh, wie der Milchzucker, wöhl in Wasser, aber nieht in Alkohol löste<sup>1</sup>), so sind die charakteristischen Bestandtheile der Milch wiederum im Blute vorgebüldet, so dass die Brustdrüssen, wie die Eierstöcke und die Hoden, der Hauptsache nach als anziehende Drütsen erscheinen. Nur darf nieht übersichen werden, dass das Vitellin des Eies, der Horatsoff der Samenfäden und die in der Milch vorkommenden Mittelfette der Capprinäure, Capprisäure und Capprosäure bisher im Blute nieht nachgewiesen wurden. Das Vorkommen neutraler Fette im Blut, die bei der Verseifung flüchtige fette Säuren liefern, ist inzwischen nach Lehmann sehr wahrscheinlich <sup>1</sup>).

## Siebentes Hauptstück.

# Die Rückbildung.

Indem das Blut den Sauerstoff, den es in den Lungem aufnimmt, in die Gewebe leite, führt es ihnen zugleich mit der Bedingung ihrer Thätigkeit die oberste Veranlassung ihrer Neubildung und ihrer Rückbildung zu. Insofern es kein Gewebe unseres Körpers giebt, in "dessen Mischung nicht Leinhildner oder Hornstoffe eingingen, insofern ist die Ernälhrung, als Gewebehildung gedacht, von Oxydationsvorgängen abhängig. Aber die Bestandtheile der Gewebe selbst sind durch das mit Sauerstoff geschwängerte, immer kreisende, auf 37 bis 33° C. erwärmte Blut weiter gelenden Oxydationsvorgängen preisegeben, deren Lebhaftigkeit ein Masse ihrer Verrichtung ist, das in den Erzeugnissen des Zerfällens der Gewebe zur Ausehauung kommt. Mit anderen Worten, die Aufreibung, welche jede Thätigkeit der Bewegung, des Enpfindens und des Denkens mit sich bringt, macht sich in den Geweben als Ruckbildung geltend.

<sup>1)</sup> Comptes Rendus, T. XXXI, p. 587.

<sup>2)</sup> Lehmann, a. a. O. Bd. I, S. 58.

Letzte und wichtigste Erzeugnisse dieser Rückbildung sind Harnstoff, Kohlensäure und Wasser, und weil der Harnstoff gar nicht und die Kohlensäure mur in geringer Menge von aussen aufgenommen wird, sind beide dazu geeignet als ein Massa des Stoffwechsels zu gelten. Aber ein Haupförstehrit, den die Physiologie des Stoffwechsels in neuerer Zeit gemacht hat, besteht darin, dass sie von den eiweissartigen Körpern und den Petten unserer Gewebe zu dem Harnstoff, der Kohlensäure und dem Wasser unserer Ausseheidungen zahlreiche Uebergangsglieder erkannt hat, so dass sieh die Hoffnung befäußt, dass wir dereinst, nicht, wie noch houte so oft, von Stufe zu Stufe pringend, sondern ganz allmäß gebritt für Schritt die Urwandlungen verfolgen werden, welche der Stoff unseres Körpers von dem Gipfel der Entwicklung bis zur Auffsbumer in die einfachsten Verbindungen durchläufe.

Vor der Fackel des lebenden Forschers hellt sich ein Geheimniss des Lebens nach dem anderen auf. Die organischen Bestandtheile unseres Körpers nachen während des Lebens dieselhen Umwandlungen durch, welche in einem viel langsameren Zeitmass die Verwesung nach dem Tode hervorruft.

Aus dem Körper herausgenommene Muskeln des Frosehes ahmen wie die des lebenden Körpers; sie nehmeu in atmosphärischer Luft Sauerstoff auf und hauchen Kohlensäure aus 1). Und dieses Athmen ist nicht etwa auf die Muskeln besehränkt; derselbe Gaussatusueh ereignet sich an den übrigen Geweben des Unterschenkels Ginses Frosehes 2).

## Stickstoffhaltige Erzeugnisse der Rückbildung.

Unter den bis jetzt bekannten sückstoffhaltigen Körpern, die durch die Rückbildung in den Geweben entstehen, nehmen Leuein und Tyrosin als Uebergangsglieder vom Eiweiss zum Harnstoff eine dem Eiweiss verhältnissmässig nahe liegende Stufe ein.

Das Leuein, NCPIII<sup>4</sup>O<sup>4</sup>, krystallisirt in weissen, glänzeuden Schüppchen, welche sieh fettig anfühlen. Unter dem Mikroskop ersebeint das krystallisirte Leuein in Form concentrisch schattirter Kugeln, uud, wenn es unrein ist, erinnert das Aussehen dieser Kugeln einigermassen an Fetzellen<sup>1</sup>). Es it Rolich in Wasser, schwer Toslich in Alkohol und gar nicht in Aether. Bei 100° schmiltt es und bei noch höherer Wärme lietert es ein wolliges Sublimat, das aus unzersetzem Leuein besteht. Ebenso bleibt es unweisädert, wenn es bei gewöhnlichen Wärmegraden in starken Minerabäuren – Suksäure, Schwefelsäure, Salpetersäure – aufgelöts wird. Durch kochende

<sup>1)</sup> Georg Liebig, Annales des sciences naturelles, 3. sér. T. XIV, p. 327, 329.

<sup>2)</sup> Valentin, Archiv für physiologische Heilkunde, XIV, 8, 476.

<sup>3)</sup> Frerichs und Städeler, Cloëtta, Vierteljahrsschrift der naturforschenden Gesellschaft in Zürich, Bd. 1, S. 214; Von Gorup-Besanez, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. XCVIII, S. S.

Salpetersäure zerfällt es in lauter gasförmige Körper. Von Ammoniak wird es leichter als von Wasser gelüst. Es verbindet sieh mit Säuren, mit Basen und mit Salzen.

Leuein wurde bis jetat in der Milz '), der Schilddrüse ') und der Thymus'), in Lymphdrüsen, in den Speicheldrüsen, und zwar sowohl in den Submaxillardrüsen, wie in den Parotiden, und in der Bauehspeicheldrüse gefunden. Bei Krankheiten tritt es in manchen anderen Theilen auf; es ist in der Leber, im Hirn und in den Lungen beobachtet ').

Aller Wahrscheinlichkeit nach ist übrigens das Leuein nur ein einzelnes Cilied einer Gruppe von homologen Körpene. Ein auderes Glied, von der Zasammensetzung NC"H"O', fand Von Gorup-Besanez neben Leuein in der Bauchspeicheldrüse ') und ein drittes nech stickstoffreicheres, dem die muthmasseliche Formel NCH"O' beigelegt wird, Wilhelm Müller im Ochsenhirr '). Der betreffende Körper der Bauchspeicheldrüse löst sich in kechendem Weingeist schwerer als Leuein und unterscheidet sich vou diesem forner durch die Eigenschaft, dass er mit Platinelhorid, womit Leuein siel leicht verbindet, keine Verbindung eingelt.

Tyrosin, NC" H" O', zeichnet sieh durch seinen höheren Sauerstoffgehalt vor dem Leuein aus. Es krystallisirt in Nadeln, welche sieh zu Büscheln und Garben an einander legen und getrocknet wie seidenglänzendes Papier aussehen. In kaltem Wasser ist es sehwer löslich, leichter in kochendem, unlöslich in Alkohol und in Aether; in Weingeist ist es jedoch nicht ganz unlöslich, wenn andere amorphe Stoffe zugegen sind, die davon gelöst werden'). Es löst sieh in Säuren und in Alkalien und verbindet sich mit beiden zu Stoffen, die auch in Alkohol gelöst werden; mit Essigsäure verbindet es sieh jedoch nicht. Einen sehr bestimmten Untersehied gegen das Leucin bildet die Unfähigkeit des Tyrosins sich subliniren zu lassen und das von Piria entdeckte Verhalten zu Schwefelsäure und Eisenehlorid. Wenn man nämlich Tyrosin mit möglichst wenig Schwefelsäure in einem Proberöhrchen erwärmt, dann bildet sich Tyrosinschwefelsäure, deren neutrale Salze mit neutralem Eisenchlorid eine dunkelviolette Farbe annehmen. Am bequemsten ist es die Tyrosinsehwefelsäure durch Kreide zu sättigen und die siedendheiss filtrirte Lösung des tyrosinschwefelsauren Kalks mit sehr wenig

Frerichs und Städeler, Verhandlungen der naturforschenden Gesellschaft, Bd. IV,
 85; Scherer in Virchow's offenen Schreiben an Schönlein; Cloëtta, Annalcu der Chemie und Pharmacie, Bd. XCIX, S. 304.

Frerichs und Städeler, a. a. O. S. 89.

Frerichs und Städeler, ebendaselbst; Von Gorup-Besanez, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. XCVIII. S. 8, 9.

<sup>4)</sup> Frerichs und Städeler, a. a. O.

<sup>5)</sup> Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. XCVIII, S. 15-17.

<sup>6)</sup> Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. CIII, S. 146, 147.

<sup>7)</sup> Frerichs und Städeler, a. a. O. S. 82.

neutralem Eisenehlorid zu versetzen. Tyrosinlösungen werden durch neutrales salpetersaures Quecksilberoxyd in rothen Flocken gefällt, wenn man nach dem Zusatz des Prüfungsmittels die Probe kocht; aber die Flocken scheiden sich langsam aus.

Das Tyrosin ist weniger verbreitet als das Leucin. Es ist indess in der Mik von Ochsen und in der Bauchspiecheldrise von Menschen und Thieren gefunden worden, während seine Anwesenheit in der menschlichen Milz nur wahrecheinlich gemacht ist und in der Milz des Kalbes, wie des Schweins, der Thymus, der Schlüdfrüse, der Leber, in Nieren und Lungen des Rindes, ja gelegentlich sogar in dessen Milz, ferner in den Lymphdrüsen und Speicheldrüsse von Menschen und Thieren vergeblich daranch gesucht wurde<sup>1</sup>.)

Noch viel reicher an Sauerstoff als das Tyrosin und zugleich reich an Schwefel ist das Taurin, NCH/O'S, welches entsteht, wenn die Choleinsäure durch Alkalien zersetzt wird<sup>3</sup>). Cloëtta hat diesen Stoff in den Lungen und einmal in Oehsennieren<sup>3</sup>) gefunden.

In Ochsennieren scheint dagegen gewöhnlich statt des Taurins Cystin safutteten, dessen Zusammensetung durch die Formel NC<sup>2</sup> H O <sup>2</sup>S ausgedrückt wird <sup>4</sup>). Dieser Körper, der sonst als ein seltener Bestandtheil der Blasensteine bekannt ist, krystallisirt in durchsiehigen, sechsseitigen Tafeln, it unlöslich in Wasser und Weingeist, in Essigsäure und kohlensauren Ammoniak, dagegen löslich in Aetzammoniak, in den fixen Alkalien, mögen sie an Kohlensaure gebunden oder ätzend sein, so wie in Mineralsäuren. Aus den alkalischen Lösungen wird es durch Essigsäure wieder abgeschieden. Es verbrennt mit einem widrigen Geruch, der an Senföl erinnet.

So sehr von allen diesen und ähnlichen Stoffen deukhar ist, dass sie aus den verschiedensten eiweissartigen Bestandtleilen der Gewebe und deren stickstoffhaltigen, beziehungsweise geschwefelten Abkömmlingen herstammen, so wenig darf man sie doch alle als Glieder einer einzigen Beihe von Rückbüngen betrachten. Es ist vielmehr sehr wahrseheinlich, dass man die Gewebe ebenso bestimmt nach eigentlichen Erzeugnissen ihres Zerfallens, wie nach ihren Baustoffen kennzeichnen kann. In den Muskeln hat man weder Leuein, noch Tyrosin gefunden, dagegen enthalten sie einen eigenen neutralen, einen basisehen und einen sauren stickstoffhaltigen Kürper, welche die Rückbüldung in ihnen hervorbringt.

Der neutrale unter diesen Körpern ist das von Chevreul entdeckte, von Liebig zuerst genauer beschriebene Kreatin, N°C'H°O' + 2 HO. Es krystallisirt in wasserhellen, schiefen rhombischen Säulen, die bei 100°C ihr

Frerichs und Städeler, a. a. O.; Von Gorup-Besanez, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. XCVIII, S. 13; Cloëtta, ebendaselbst, Bd. XCIX, S. 297.
 Vgl. oben S. 50.

<sup>3)</sup> Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. XCIX, S. 301.

<sup>4)</sup> Cloëtta, s. s. O. S, 299, 300.

Krystallwasser verlieren und undurchsiehtig werden. Es wird von kaltem und besonders leicht von heissen Waser gelöst, dagegen kaum von absoluten Alkohol und gar nicht von Aether. Weder Alkalien, noch Säuren less sich damit verbinden. Aber sehr merkwürdig ist seine Eigenschaft, mit Säuren gekoeht, unter Abseheidung von Wasser, den basischen Abkömmling der Rückbildung des Fleisches zu liefern, und beim Koehen mit Barytwasser in Harnstoff und Sarkosin, eine dem Leuein homologe Verbindung, zu zerfallen.

> Kreatin. Harnstoff. Sarkosin. N°C\*H°O\* + 2 HO = N°C\*H\*O\* + NC\*H°O\*.

Nicht nur in den quergestreilten Muskeln des Mensehen ist Kreatin vorhanden, sondern, wiewohl in geringerer Menge, auch in dem glatten Muskelgewebe, a. B. in der selwangeren Gebärmutter (). Auch im menschliche Gehirn und in dem des Hundes ist es gefunden worden, während es im Ochsenhirn durch Leucin oder eine dem letzteren homologe Verbindung vertreten sein soll <sup>5</sup>1.

Kreatinin, die Fleischbasis, welche durch Einwirkung koehneder Säuren aus dem Kreatin hervorgeht, und untgekehrt durch die Einwirkung von Basen, Ammoniak z. B., rückwärts in Kreatin verwandelt werden kann, lat nach Liebig die Formel N°CH'O'. Sie krystallisiert in farblosen, schiefen frombischen Säulen, die viel leichter als Kreatin in Wasser und Weingeist gelöst werden und auch in Aether nicht gauz unfosifeh sind. Mit Säuren bildet das Kreatinin krystallisierbare Salze, und das salzauer Kreatinin mit Platinchlorid ein Doppelsalz, welches in goldgelben Säulen ansechiestst: Chloraik erzeugt in L'asungen des Kreatinins einen krystallisiehs körnigen Niederschlag, der aus feinen Nadeln besteht, welche in kaltem Wasser sehr sehwer und in Weingeist gra nicht löslich sind.

Bisher ist Kreatinin nur in den Muskeln gefunden; in denen des Menschen haben es Scherer und Wydler nachgewisch; in denen der Wirbelthiere ist es bald frei, bald an Phosphorsäure gebunden 1). Im Hirn und Rückenmark, sowie in zahlreichen Driisen ward es vergebeins gesucht 1).

Inosinsüure, N°eH'O" nach Liebig, ist nieht krystallisirbar; sie bildet eine syrupartige Flüssigkeit, die sieh mit Wasser mischen lässt, dagegen nieht mit Alkohol. Mit Alkalien liefert sie in Wasser lösliehe Salze und mit Baryt eine Verbindung, BaO + N°eH'O" + 7HO, die in heissem Wasser löslieh ist, dagegen in kaltem Wasser solwer und in Alkohol gar nieht geliëst wird.

Siegmund, Würzburger Verhandlungen, Bd. HI, S. 50, Lehmann, a. a. O. Bd. HI, S. 62.

W. Müller, Annalen der Chemie und Pharmaeie, Bd. CIII, S. 138; Lerch, ebendaselbst, S. 144, 145; Städeler, Journal für praktische Chemie, Bd. LXXII, S. 256, 257.
 Yalenciennes et Freiny, Comptes Rendus, T. XLI, p. 736.

Yon Bibra, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. XCI, S. 14; Von Gorup-Besanez, ebendaselbst, hd. XCVIII, S. 39; Wilh. Müller, ebendaselbst, Bd. CIII, S. 157.

Inosinsaure Alkalien riechen stark nach gebratenem Fleische, wenn sie auf dem Platinblech verbrannt werden. Die Inosinsäure ward bisher hauptsächlich in Hühnerfleisch gefunden.

Auser Kreatin, Kreatinin und Inosinsture enthilt die Fleischflüssigkeit einen schwach Alkalischen Köpper, das Sarkin, N'C<sup>o</sup>H(O)<sup>1</sup>, E bildiet ein weisses, undeutlich krystallinisches Pulver, das sich ziemlich schwer in Wasser und sehr schwer in Alkohol löst. Die alkalische Beschaffenheit des Sarkins is nicht stark genug, um rothes Lackmuspnjer zu blüuen. Salzsäure, starke Schwefelsäure oder Salpetersäure, ebenso Kali, Ammoniak und selbst Barytersäure, siem auf, und bei der Auflösung in Schwefelsäure und in Salpetersäure, findet weder eine Färbung, noch eine Gasentwicklung statt. Wenn das Sarkin mit übersechtssiger Salpetersäure eine Gasentwicklung tund über freiem Feurer hitzt wird, dann bleibt ein gelber Rückstand, der auf den Zusatz von Kali sich rüthet. Streeker hat das Sarkin in Ochsenfleisch und Pferde-fleisch entdeckt.

Mit dem Sarkin isomer ist das Hypoxanthin, N°CHPO, welehes Scherer zoerst in der Milz gefunden hat. Es 'ist ein gelbweisses, krystallinisches Pulver, das schwer in kaltem, leichter in heissem Wasser und auch etwas in kochendem Weingeist löslich ist. Es löst sich leicht in Kali. Mit Salpeter-säure zur Trockne eingedampft und nachher mit Ammoniak übergossen wird es ornarsezelb.

Das Hypoxanthin ist nieht nur in der Milz, sondern auch im Herzfleiseh, in der Schilddrise und der Thymnus 1) gefunden worden, und dieses weiter verbreitete Vorkommen werdient um so mehr Beachtung, da das Hypoxanthin offenbar eine Vorstufe der Harnsäure darstellt, weshalb es auch als Harnsörden bei der Bernsteine enthält einem mit Hypoxanthin verwandten Kürper, der indessen durch einen geringeren Stickstoffgehalt davon verschieden ist 19.

Zwischen dem Harnoxydul und der Harnsüure steht das Harnoxyd oder Xanthoxyd, N'C'H'O<sup>3</sup>, das bisher nur selten in Harnsteinen von Knaben und in Bezoarsteinen aus den Eingeweiden von Ziegenarten gefinnden wurde. Es bildet ein amorphes, farbloses oder blass gelbliches Pulver, das durch Reiben wachsgänzend wird. In Wasser ist es sehwer Boileit; von Alkohol, Aether, Salzsäure wird es nicht gelöst. Gegen Salpetersäure und Kali zeigt es dasselbe Verhalten wie Sarkin. In Geweben ist das Harnoxyd noch nicht gefunden, obwohl es wahresbeinlich ist, dass es auch in der physiologischen Entwicklung das Uebergangsglied vom Harnoxydul zur Harnsäure dantellt.

Letztere, nach der Formel NaCaHO+ HO zusammengesetzt, erfordert

<sup>1)</sup> Strecker, Annalen der Chemic und Pharmacie, Bd. CII, 8. 204 - 208.

<sup>2)</sup> Von Gorup-Besanez, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. XCVIII, S. 24.

<sup>3)</sup> Cloëtta, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. XCIX, S. 300,

14000 Theile kalten und zwischen 1800 und 1900 Theilen heissen Wassers zur Lösung, während sie sowohl in Alkohol wie in Aether unlösileh ist. Reine Harnsäure stellt ein weisses krystallinisches Pulver dar. Mit Kali und Natron bildet sie in Wasser ziemlich leicht lösliche Neutralsalze, dagegen mit Anmoniak, wie mit anderen Basen, nur saure Salze, die eben so, wie ihre sauren Salze mit den fixen Alkalien, in Wasser sehr schwer löslich sind. Saures harnsaures Kali erfordert 800 und saurer harnsaurer Kalk, der unter dee Erdsalzen am leichtesten löslich ist, 600 Theile Wasser, um sich zu lösen. Wenn Harnsäure mit Salpetersäure eingedampft wird, dann bleibt zuletzt eine braunrötlich gelbe Kruste übrig, de mit Almoniak übergossen eine prachtvolle Purpurfarbe annimmt. Dabei bildet sich Murexid, N°C-HO), das anch unter dem Namen purprasures Almoniak beschreiben wurde.

Harnsäure ist nicht nur in der Milz nachgewicsen worden 1), sondern

auch in der Leber, den Lungen 2) und dem Hirn 3).

In physiokgischer Bezichung ist die wichtigste Eigenschaft der Harnsäure unstreitig die, dass sie durch Oxydationsmittel Harnstoff liefern kann. Wenn sie bei höheren Wärmegraden mit übermangansaurem Kali behandelt wird, zerfällt sie in Harnstoff, Kleesäure und Kohlensäure 1):

Harnsäure. Harnstoff. Kleesäure.  $N^{2}C^{3}H^{2}O^{3} + 2HO + 2O = N^{2}C^{3}H^{2}O^{2} + C^{2}O^{3} + CO^{3}$ .

Daher erklärt sich die Erfahrung, dass Harnssüre, mag sie an Alkalien gebunden in das Blut gespritzt oder mit der Nahrung durch die ersten Wege aufgenommen werden, bei Kaninchen die Ausscheidung von Harnsstoff mit dem Harn und gelegentlich auch die der Kleessure vermehrt <sup>1</sup>). Da nicht immer, wenn Harnssüre ins Blut überging, eine reichlichere Ausscheidung von Kleessure die Folge war — Neubauer beobachtete sie bei seinen Versuehen gar nicht <sup>1</sup>) — so ict es wahrscheinlich, dass die Harnssürer unter regelrechten Verhältnissen gerades Weges in Harnstoff und Kohlenssüre übergelt, wie es durch folgende Gleichung vorgestellt wird:

Harnsäure. Harnstoff. N<sup>2</sup>(<sup>2</sup>H<sup>2</sup>O<sup>2</sup> + 2HO + 8O - N<sup>2</sup>(<sup>2</sup>H<sup>4</sup>O<sup>2</sup>

 $N^{3}C^{3}H^{3}O^{3} + 2HO + 3O = N^{3}C^{3}H^{4}O^{3} + 3CO^{3}$ .

Da dieser Vorgang eine kräftigere Oxydation voraussetzt, so ist es Ichtreich, dass bei den verschiedensten Athmungsstörungen eine vermehrte Bildung von Kleesäure im Thierkörper beobachtet wird. Und wenn sich das Hinderniss

Seherer's Enideekung ward bestätigt von Gorup-Besanez, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. XCVIII, S. 24, 25, und von Cloëtta, ebendaselhst, Bd. XCIX, S. 303.

<sup>2)</sup> Cloëtta, cheudaselbst, S. 304, und Virchow's Archiv, Bd. VII, S. 168.

<sup>3)</sup> Wilhelm Müller, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. CIII, S. 139, 156.

<sup>4)</sup> Neubauer, Anualeu der Chemie und Pharmacie, Bd. XCIX, S. 217-222.

Frerichs, Archiv für physiologische Heilkunde, X, S. 418; Neubauer, a. s. 0.
 211, 212.

<sup>6)</sup> Neuhauer, a. a. O. S. 213.

der Oxydation im Thierkörper steigert, dann ist eine reichlichere Ausscheidung von Harnsäure die Folge.

Wem man die Harnsäure bei gewöhnlichen Wärmegraden mit überannganauren Kali oxydirt, dann bildet sich nur sehr wenig Harnstoff, dagegen Allantoin, Kohlensäure, Kleesäure und eine syrupartige Säure, wahrscheinlich Sehlieper's Lantanursäure'). Das Allantoin geht aber nicht in den Harn über, weder wenn es als solche von Thieren genossen ward (Frerichs und Wöhler), noch wenn Harnsäure mit dem Futter gereicht wurde (Neubauer). Da nun Allantoin durch Oxydation mit Salpetersäure Harnstoff und Allantoissäure liefert, so darf man daraus, dass Allantoin bei jenen Versuchen nicht in den Harn überging, den Schluss ziehen, dass es im Organismus weiter oxydirt wird, bevor es die Harnwege erreicht.

Harnstoff, N°CH°O', krystallisirt in langen, vierscitigen, gestreiften Säulen, ide nicht bloss durch ihre Form an Salpteer erinnern, sondern auch durch ihren Geschmack. Er ist löslich in Wasser und Alkohol, aber nur sehr weiß in Aether. Die wässrige Lösung ist neutral. Sie wird durch die meisten Kudliahate und durch Gerbakure nicht gefüllt, aber der Harnstoff lässt sich totzdem mit einigen Säurea, Basen und Salzen vereinigen. Salpetersauter Hanstoff krystallisirt in perfuntuterglüszenden Schuppen, die sich unter dem

Mikroskop in rhombische und sechsseitige Tafeln auflösen.

Keine Thatsache ist geeigneter, um zu erweisen, dass die Gewebe eine Stüte andaueruder Rückbildung darstellen, als das Auftreten des wichtigsten Endglücke des Zerfallens eiweissartiger Stoffe in denselben. Harnstoff ist in den Fruchtwasser gefunden 1°), er findet sich gelegentlich in der Glassfüssigkeit umd der Wässerigen Feuehtigkeit des Auges 1°), in den Muskeln 1°), im Hundehim 1°). In "dem Muskelneisch eines Hüngerichteten, der nicht an Krämpfen gelitten latte, fand Voit (1988 Harnstoff in 1000 Gewichstheilen. Bei nanchen Krankheiten sammelt er sich in den Geweben an; Buhl und Voit fanden ihm beim Choleratyphold im Hirn, im Herzen, in den Muskeln, in der Milz 5°), Moore im Hirn eines an Bright'seber Krankheit vertwehen Mannes 1°), Groh 6 in allen reichlichen Aussebrütungen des Lungestells und des Herzbeutels 3°. Bei entleberten Früschen, die den Verlust über Leber viele Tage überlebt haben, kommt er in den Muskeln vor 5°

Neuhauer, a. a. O. S. 217 - 222.

Rees, Wöhler. Vgl. Bidder und Schlossberger, Annalen der Chemie und Pharnacie, Bd. CIII, S. 197.

Millon, Wöhler, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. LXVI, S. 128; Donders en Bauduin, handleiding tot de natuurkunde van den gezonden mensch, Deel I, p. 200.
 Buhl und Voit, Zeitschrift für rationelle Medicin, neue Folge, Bd. VI, S. 66.

<sup>5)</sup> Städeler, Journal für praktische Chemie, Bd. LXXII, S. 257.

<sup>6)</sup> Vgl. von Bibra, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. XCIV, S. 211.

<sup>7)</sup> Vgl. Frerichs, Archiv für physiologische Heilkunde, Jahrg. X, S. 404. 8) Schmidt's Jahrhücher, Bd. LXXXIII, S. 5.

<sup>9)</sup> Jac. Moleschott, Archiv für physiologische Heilkunde, XI, S. 493.

Weil jedoch der Harnstoff nicht in den Geweben bleibt, sondern durch das Blut den Nieren zuwandert, weil er überhaupt niemals als ein wesenlicher Bestandtheil unserer Werkzeuge gelten kann, sondern nur als ein im Flusse begriftenes Erzeugniss der Rückbildung, das allerdings, je lebhafter der Stoffwechsel ist, um desto reichlicher gebildet, aber auch um desto rascher abgeführt wird, so ist es nicht zu verwundern, dass er an derselben Stelte, an welcher er gelegentlich gefunden wird, auch fehlen kann, dass ihn z. B. Mack und Seherer im Fruchtwasser, Löhmeyer im Glaskürper 1), Grohé in den Muskeln unverschrete Früsche<sup>3</sup>) vermissten. Es war daher in jedem Sinn ein glücklicher Griff von Millon, dass er, als es sich darum handelte, das Vorkommen des Harnstoffs in Geweben zu ermitteln, in dem gefüsslosen Glaskürper darunes bsuchte.

Das Zerfallen der stickstoffhaltigen Gewebebildner schreitet indess noch über die Stufe des Harnstoffs hinaus. Das stark nach Häring riechende Trimethylamin, NCPIP, welches sieh leicht in Wasser und Alkohol löst, mit Salzsäure ein in Nadeln krystallisirendes, an der Luft zerfliesen des Salz bidet, das sieh mit Platinellorid zu einem Doppelsalz verbindet, ist in der Nethaut entdeckt worden <sup>2</sup>), und Anmoniaksalze wurden mit Bestimmtheit in der noch warmen Thymus des Kalbs, mit Wahrseheinlichkeit in den Lymphdrüsen und der Schilddrüse nachgewiesen;

## Stickstofffreie Erzeugnisse der Rückbildung.

In der gesunden Leber ist regelmässig Traubenzucker enthalten. Die dieser Zuckergebalt sich bei Thieren behauptet, 'auch wenn ihre Nahrung keine Fettbildiner enthielt, da der Zucker bei grüsseren Säugethieren sogar während mehrtägigen Fastens vorgefunden wird, da das Blut der Lebervenen inmer zucker enthält, wenn die Lebervenen eine anschnliche Menge führen, so its es als eine von Bernard bewiesene Thatsache anzuschen, dass in der Leber Traubenzucker gebildet wird '). Bei fastenden Prüschen ist die Leber sogar die ausschliessliche Bildungsstätte des Zuckers; denn Früsche, dene vor 2 bis 3 Wochen die Leber weggenommen war, enthalten keinen Zucker in ihrem Körper, weder im Blut, noch in den Muskeln, noch im Magensöf.

<sup>1)</sup> Zeitschrift für rationelle Medicin, neue Folge, Bd. V, S. 66, 67.

<sup>2)</sup> Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. LXXXV, S. 237.

<sup>3)</sup> C. Schmidt, in Blessig's Dissertation, p. 68, 69.

Frerichs und Städeler, Verhandlungen der Züricher naturferschenden Gesellschaft,
 Bd. IV, S. 89.

<sup>5)</sup> Bernard, Comptes Rendus, T. XXXI, p. 572, 573; und Annales des seiences naturelles, 3. série, T. XIX, p. 311; Lebmann, Journal für praktische Chemie, Bd. Llll, S. 214, 215.

soch in Harn 1). Und damit steht es im Einklang, dass Eingriffe, durch welche bei Frösehen künstlich Zuckerharnruhr erzeugt wird, Verletzung des verlängerten Marks (Schiff) und galvanische Reizung des Rückenmarks (Moos), wirkungslos bleiben, wenn bei den betreffenden Thieren vorher die einund austretenden Gerässe der Leber unterbunden werden 3).

Hinsichtlich der Eigenschaften stimmt der in Rede stehende Zucker durchaus mit Traubenzucker überein; er soll sich nur dadurch auszeichnen, das er besonders leicht in Gährung versetzt wird 3). Durchschnittlich ent-bält die gesunde menschlichte Leber im frischen Zustande reichlich 1,5 %, Traubenzucker (Bernard, Stokvis). Nimmt man als mittleres Gewicht der Leber eines erwachsenen Menschen 1374 Gramm an 1), so würden die Zuckerwerthe für die Gesammtleber nach Bernard in runder Zahl zwischen 15 und 30 Gramm sehwanker.

Wenn man durch die Pfortader einer frischen Leber unter einem starken bruck so lange Wasser spiritzt, bis der Zucker aus ihr verschwanden ist, dann hat sieh nach 24 Stunden eine neue Zuckermenge in der Leber geildet?) E muss hiernach ein Zuckerhöher in der Leber vorhanden sein. Hat man die Leber gekocht, dann findet keine neue Zuckerbildung in ihr tatt, ausser wenn man sie mit passenden Gährungserregern verretzt, mit battsace, Mundflässigkeit, Bauchspeichel, Pfortaderblut 1). Folglich wird durch das Kochen nicht der Zuckerbildner, sondern nur der hefenartige Körper zerstrt, welcher den Zuckerbildner in Zucker unwandelt. Nach Bernard gebört der Zuckerbildner allein der Leber an, während die Hefe, welche de Umsetzung bewirkt, im Blut vorhanden, also durch den ganzen Organismus verbreitet ist 1). Dies kann aber natürlich nur von demjenigen Zuckerbildner Bernard selbst hat sich überzeugt, dass Nahrungsmittel, die reich an Sürkmeld sind, das Blut mit Dextrin beladen Können \*).

Hat man den Zuckerbildner der Leber von allen begleitenden Stoffen gesondert und getroeknet, dann stellt er einen weissen, mehlartigen Körper dar, der weder Gesehmack noch Geruch besitzt. Er vertheilt sich in Wasser, aber Bernar di lässet su unentschieden, ob er sich dabei wirklich löst, oder mach Art des Stärkmehls schwebend erhalten wird: letztere ist wahrschein-

<sup>1)</sup> Jac. Moleschott, Müller's Archiv, Jahrgang 1853, S. 87.

<sup>2)</sup> Vgl. Moos, Archiv für wissenschaftliche Heilkunde, Bd. IV, S. 63

<sup>3)</sup> Bernard, Annales des Sciences naturelles, 8. série, T. XIX, p. 292, 293.

<sup>4)</sup> Vgl. Tabelle XLVII, 8. 40.

<sup>5)</sup> Bernard, Comptes Rendus, T. XLI, p. 464, 469.

<sup>6)</sup> Hensen, Würzburger Verhandlungen, 18. Juli, 1856; Bernard, Comptes Rendus, T. XLIV, p. 581.

<sup>7)</sup> Bernard, a. a. O. p. 583.

<sup>8)</sup> Bernard, Comptes Rendus, T. XLIV, p. 1326 -- 1328; vgl. Meissner's Jahresbericht für 1857, S. 259, wo die bezüglichen Angaben Sanson's mitgetheilt sind.

licher, da er das Wasser stark opalisiren macht. In kaltem, starkem Alkohol ist er unlöslich, dagegen nicht ganz in kochendem Alkohol. Jod färbt ihn veilehenblau bis kastanienbraun, nur selten rein hlau. In Kali gelöste Kupferoxydsalze werden nicht durch ihn reducirt, und er lässt sich als solcher nicht in weinige Gährung versetzen. Durch Säuren wird er in Dextrin und nachher in Zucker, durch jene stiekstoffhaltigen Hefen, die Stärkekleister in Zucker verwandeln, in Traubenzucker umgesetzt. Wenn der mit Wasser vermischte Zuckerbildner eingedampft wird, dann zeigt er sieb klebrig. Durch basisch essigsaures Bleioxyd wird er aus dem Wasser gefällt 1). Nach diesen Eigensehaften wäre der Zuckerbildner der Leber als eine Mittelstufe zwisehen Stärkmehl und Dextrin zu betrachten. Schiff, der in der Froschleber den Zuckerbildner in der Gestalt von Körnchen beobachtet hat und diese Körnchen durch Jod gelb werden sab, vergleicht ibn mit Inulin, balt aber dafür, dass die Körnchen von einer stiekstoffhaltigen Hülle umgehen seien 2). Da sich Inulin durch Jod gelh färbt, so ist der Zuckerbildner der Leber mit dem Inulin, so wie mit Stärkmehl und Dextrin, nur durch grosse Aebnlichkeit verbunden, ohne mit irgend einem der genaunten Stoffe ganz übereinzustimmen. Mit dem Stärkmehl theilt er die Eigenschaft, durch starke Salpetersäure in Xvloidin, und durch das Kochen mit verdünnter Salpetersäure in Kleesäure überzugehen : mit wasscrfreiem Traubenzucker theilt er die Formel C"H"O" 1).

Aus welcher Gruppe von Bestandtheilen der Zuckerbildner der Leber und der von ihm abstammende Trauhenzucker bervorgehen, ist eine Frage. auf welche die bisher vorliegenden Erfahrungen keine sichere Antwort ertheilen. Nur das weiss man, dass bei der Erforsehung des Ursprungs des Leberzuckers die durch die Nahrung zugeführten Fettbildner von der Betrachtung ausgeschlossen werden müssen, weil unabhängig von deren Zufuhr der Zucker in der Leber erzeugt wird. Vergleicht man die Zusammensetzung des durch die Pfortader der Leber zuströmenden Bluts mit dem durch die Leberadern abfliessenden, dann stellt sich heraus, dass das Blut auf seinem Wege durch die Leber sowohl an Fett, wie an Eiweiss, Faserstoff und Hamatosin verarmt \*). Möglich wäre es also, dass Fett oder die genannteu ciweissartigen Körper, oder Hämatosin durch irgend eine Spaltung den Zuckerhildner lieferten, sowie es denkhar ist, dass mehre der genannten Stoffe oder gar alle an der Zuckerbildung in der Leber betheiligt sind. Die Erfahrung Bernard's, dass ausschliesslich mit Fett gefütterte Hunde nicht mehr Zucker in der Leber führen, als nüchterne Thiere, bei denen der Zucker-

Bernard, Comptes Rendus, T. XLIV, p. 580, 581; Hensen, Virchow's Archiv, Bd. XI, S. 2 des Separatabdrnchs. Nach Hensen wäre der Zuckerbildner nicht fällbar durch basisch essignaures Bieloxyd.

Wegen Schiff's Beobachtungen vgl. Meissner's Jahresbericht für 1857, S. 258.

Pelouze, Comptes Rendus, T. XLIV, p. 1322, 1328.

<sup>4)</sup> Lehmann, a. a. O. Bd. H, S. 200, 204, 211, 213.

gehalt stets vermindert ist 1), könnte dafür sprechen, dass die Fette gleich den Fettbildnern ausser Frage zu stellen wären, wenn nicht Poggiale im Gegentheil im Blute der Leberadern von Hunden bei Fettfütterung ebenso viel Zucker gefunden hätte, wie bei Fleisehkost, und zwar in beiden Fällen reichlich 10 mal so viel, wie bei völliger Enthaltsamkeit 2). Deshalb ist die Vermuthung, dass Zucker und Cholalsäure einer mit Oxydation verbnndenen Spaltung des Fetts ihren Ursprung verdanken, noch nicht als widerlegt zu betrachten 3). Sollte sich Lehmann's Angabe bestätigen, dass das Hamatosin eine gepaarte Zuckerverbindung ist 1), so ware die Abnahme des Hämatosingehalts in dem die Leber durchkreisenden Blut der erste feste Anhaltspunkt für die Ableitung des Leberzuckers, und wenn jene Ansicht von der Constitution des Hämatosins richtig ist, so läge darin cine dringende Aufforderung nach dem Fernicht, welches das Hämatosin in Zucker und einen stickstoffhaltigen Paarling zu trennen vermöchte, in der Leber zu suchen. Ein zwingender Grund, in dem Eiweiss und Faserstoff des Pfortaderbluts die Mutterkörper des Zuckerbildners und des Zuckers in der Leber zu sehen, liegt nicht vor, und es wäre überhaupt vermessen, der Forschung einen Riegel vorzuschieben, indem man über die Abstammung des Leberzuckers, verneinend oder bejahend, einen entscheidenden Ausspruch wagte.

Oxydation ist bei der Zuckerbildung auf irgend eine Weise mittelbar im Spiel. Die Thicre, die am kräftigsten atlmen, erzeugen am meisten Zucker in der Leber 3), und daher erklirt sich die Thatsache, dass bei Fröschen, die vor Kälte erstarrt sind, der Zuckergehalt der Leber verringert ist, aber wieder vermehrt werden kann, wenn man die Thiere einer erhöhten Wärme aussett 4). In diesem Fall wird aber nicht bloss der Kreislauf belebt, sondern auch die Athmung gesteigert, da Früsche nach den Untersuchungen von Meier, N eu komm und mir bei steigender Wärme mehr Kohlensüre ausschieden 3). Aber der gebildete Zucker muss natülflich, wie alle organischen Bestandtheile des Organismus, seinerseits wieder der Einwirkung des Sauerstoffs unterliegen. Wenn nicht eine reichliche Zufahr von Zucker mit den Abraugsmitteln den von der Leber stammenden Zuckergelatid der unteren Höhlader ansehnlich vernehrt, dann wird der Zucker auf dem Wege von der unteren Hohlader durch die Lungen zum linken Herzen vollständig verfew unteren Hohlader durch die Lungen zum linken Herzen vollständig ver-

<sup>1)</sup> Vgl. Melssner's Jahresbericht für 1857, S. 270.

<sup>2)</sup> Comptes Rendus, T. XL, p. 889.

<sup>3)</sup> Bidder und Schmidt, a. s. O. S. 399, Note.

<sup>4)</sup> Comptes Rendus, T. XL, p. 774, 775.

Bernard, Annales des Sciences naturelles, 3. série, T. XIX, p. 328.

<sup>6)</sup> Bernard, Comptes Rendus, T. XLIV, p. 584.

<sup>7)</sup> Jac. Moleschott, über den Einfluss der Wärme auf die Kohlensäure-Ausscheidung der Frösche, im II. Bande der von mir herausgegehenen Untersuchungen, S. 316

dung der Frösche, im II. Bande der von mir herausgegehenen Untersuchungen, S. 316 und folg.

brannt 1). Es liegt hier eines der deutlichsten Beispiele vor, dass der Einfluss des Sauerstoffs als wichtigster Hebel des Stoffwechsels zugleich die Anbildung und die Rückbildung eines Bestandtheils des Organismus bedingt.

Der Muskelzucker oder Inosit, den Scherer, weil er ihn im Herzfleisch entdeckte, so genannt bat, unterscheidet sich in der Zusammensetzung von Traubenzucker auf dieselbe Weise, wie dieser von Stärkmebl, nämlich durch Mehrgehalt von Wasser. Der krystallisirte Muskelzucker hat die Formel C12H13O12 + 4HO; von Krystallwasser befreit sind Traubenzucker und Muskelzucker isomer. Der Muskelzucker krystallisirt in rhombischen Prismen, die sich gern in sternförmigen Gruppen zusammenlegen. Er löst sich in Wasser und in kochendem Weingeist, dagegen weder in kaltem Weingeist, noch in Aether. Sein Geschmack ist deutlich süss. Zum Unterschiede von Traubenzucker lässt er sich nicht in weinige Gährung versetzen, Kupferoxydsalze werden durch ihn nicht reducirt, er giebt mit Galle und Schwefelsäure nicht die Pettenkofer'sche Probe und wird durch starkes Kali nicht gelb. Dagegen liefert er, mit Käse zusammengebracht, wie der Traubenzucker Milchsäure und Buttersäure. Neutrales essigsaures Bleioxyd trübt Inositlösungen nicht; basisch essigsaures Bleioxyd fällt dagegen den Muskelzucker in Form einer durchsiebtigen Gallerte, die bald darauf weiss wird und ganz wie Kleister aussieht. Wenn man Inosit mit wenig Salpetersäure auf dem Platinblech erwärmt, die beim vorsichtigen Verdampfen zurückbleibende syrupartige Schieht mit einem Paar Tropfen Ammoniak übergiesst und verdunsten lässt, und diesen zweiten Rückstand mit ctwas Chlorcalciumlösung versetzt, dann entsteht, wenn man auch diese Flüssigkeit eindampft, ein fleischfarbiger Rückstand mit rosenfarbigem Schimmer 2).

Ausser dem Herzfleisch enthalten die glatten Muskeln 3), die Leber, die Milz, die Nieren, die Lungen 1) und das Hirn 1) Inosit. Aus Ochsennieren gewann Cloëtta etwa 0,8 bis 0,9 p. M., aber auch die Nieren eines ertrunkenen Menschen enthielten sehr viel. Ochsenhirn lieferte Wilhelm Müller gegen 0,4 p. M.

Da sowohl der Traubenzucker wie der Muskelzucker unter der Einwirkung stickstoffhaltiger Hefen in Milchsäure übergeben können, dürfte die in den Geweben auftretende Milchsäure wohl in der Regel aus einem von beiden hervorgehen. Deshalb ist es von Wichtigkeit, dass in mehren der Werkzeuge, die Milchsäure enthalten, auch Inosit nachgewiesen wurde, so im

<sup>1)</sup> Bernard, Annales des Sciences naturelles, 3. sér. T. XIX, p. 315; Lohmann, Comptes Rendus, T. XL, p. 588; Kölliker und H. Müller, Würzburger Verhandlungen, 5. August, 1854, S. 232.

<sup>2)</sup> Scherer, Würzburger Verhandlungen, Bd. I, S. 53 und folg.; Cloëtta, Annalen

<sup>3)</sup> Lehmann, a. a. O. Bd. III, S. 62.

der Chemie und Pharmacie, Bd. XCIX, S. 291 und folg. 4) Cloëtta, a. a. O. S. 291, 298, 303, 304.

<sup>5)</sup> Wilh. Müller, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. Cill. S. 141.

Hirn1), in der Milz, in der Leber2), während in letzterer ausserdem noch Traubenzucker enthalten ist. Aber auch die Muskeln, glatte, wie quergestreifte, die Haare, die Thymus, die Schilddrüse und das Pankreas haben Milchsäure unter ihren Bestandtheilen nachweisen lassen 3).

Mikroskopische Untersuchungen lehren, dass für die Formbestandtheile mancher Gewebe die Rückbildung in einer Umwandlung ihrer organischen Grundlage in Fett besteht; als physiologischer Vorgang ist diese Verfettung namentlich an den glatten Muskelfasern der schwangeren Gebärmutter beobachtet \*). Indem aber die Fette selbst einer fortschreitenden Oxydation unterliegen, verwandeln sie sich in flüchtige fette Säuren, deren mehre in den Geweben auftreten. Caprylsäure ist im Fettgewebe des Menschen 5), Buttersäure. Essigsäure und Ameisensäure sowohl in den glatten, wie in den quergestreiften Muskeln 6), Essigsäure und Ameisensäure in der Thymus 1), Essigsäure in der Milz, Ameisensäure im Hirn 8) gefunden worden.

Offenbar kann die Entstehung dieser flüchtigen Säuren auf mehr als eine Weise erfolgen. Dieselbe Gährung, welche den Zucker in Milchsäure überführt, verwandelt später die Milchsäure in Buttersäure und diese in Essigsäure5). Andererseits lässt sich Leucin in Ammoniak und flüchtige fette Säuren, Baldriansäure, Buttersäure, zersetzen, und das Auftreten von Leucin, sowic von Ammoniaksalzen, nebst Essigsäure und Amcisensäure in der Thymusdrüse ist ein beachteuswerther Fingerzeig für diese Entstellungsweise flüchtiger fetter Säuren bei der Rückbildung der Gewebe 10). Demnach könnten die flüchtigen fetten Säuren sowohl den Fettbildnern, den eiweissartigen Körpern und deren Abkömmlingen, wie den Fetten ihren Ursprung verdanken.

Zu den höheren Oxydationsprodukten der fetten Säuren, die in unserem Körper auftreten, gehört die Bernsteinsäure, C'H'O'+2HO, die in farblosen Prismen krystallisirt. Sie löst sich ziemlich leicht in Wasser und ist auch in Alkohol und Aether löslich. Ihre Salze mit Alkalien und Erden werden

<sup>1)</sup> Von Blhra, vergleichende Untersuchungen, S. 62, 63; Wilh. Müller, a. a. O. 8. 154, 156.

<sup>2)</sup> Von Gorup-Besanez, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. XCVIII, S. 34. 3) Berzellus und Liebig haben sie im Fleische, van Laer in den Haaren, Leh-

mann (a. a. O. Bd. III, S. 62) in den glatten Muskeln, Von Gornp-Besanez (a. a. O.) auch in der Thymus, der Schilddrüse und dem Pankreas gefunden. 4) Heschl, Zeitschrift der Wiener Aerzte, Bd. VIII, S. 230.

<sup>5)</sup> Lerch, vgl. Heintz in Poggendorff's Annalen, Bd. LXXXIV, S. 238.

<sup>6)</sup> Lehmann, a. a. O. Bd. III, S. 62; Siegmund, Würzhurger Verhandlungen, Bd. III. S. 50.

<sup>7)</sup> Von Gorup-Besanes, a. a. O. S. 27.

<sup>8)</sup> Von Bibra, vgl. Wilh. Müller, Annalen der Chemic und Pharmacie, Bd CIII. 8. 188.

<sup>9)</sup> Vgl. Scherer, Würzburger Verhandlungen, Bd. I, S. 55.

<sup>10)</sup> Vgl. Frerichs und Städeler, Verhandlungen der Züricher naturforschenden Gesellschaft, Bd. IV, S. 99.

gleiehfalls von Wasser gelöst und geben mit Eisenchlorid einen hellbraunen Niederschlag, der leicht in Salzsäure aufgenommen wird.

Die Bernsteinsäure ward in der Thymusdrüse des Kalbs, in der Schild-

drüse und der Milz des Rindes nachgewiesen 1). Es ist klar, dass die Oxydation auch hierbei nicht stehen bleiben wird, und die Thatsache, dass sich aus jedem Gewebe mittelst der Luftpumpe freie Kohlensäure und Stickstoff gewinnen lassen 2), beweist, dass das Zerfallen der organischen Bestandtheile schon innerhalb der Gewebe die letzten Grenzpunkte erreicht. Denn Kohlensäure, Wasser, Ammoniak und Stickstoff sind die Endstufen für die Entmischung organischer Verbindungen.

### Erzeugnisse der Rückbildung im Blut.

In den Geweben verhalten sich die blutführenden Haargefässe gegenüber den gelösten Stoffen, die sie umspülen, nicht anders als in den Zotten des Dünndarms, und deshalb ist es natürlich, dass schon jetzt eine ziemlich grosse Anzahl von den Erzeugnissen der Rückbildung im Blute wiedergefunden ist. Denn wie die Blutbahn den Geweben ihre Baustoffe zuführt, so ist das Blut auch die Heerstrasse, auf welcher die Schlacke der Gewebe den ausscheidenden Drüsen zuwandert. Manche der betreffenden Stoffe sind allerdings nur in thierischem Blut oder in krankem Menschenblut gefunden worden, da man ersteres in grösserer Menge zur Untersuchung verwenden kann, während sich in letzterem die Erzeugnisse der Zersetzung oft anhäufen. Trotzdem gewährt das Auffinden derselben in der Blutbahn so wichtige Anhaltspunkte für die Beurtheilung der Stoffbewegung im Organismus, dass jene Thatsachen auch ohne besondere Rücksicht auf vergleichende Physiologie oder pathologische Chemie Erwähnung verdienen.

Die Gegenwart von Leucin im Blut ist bei acuter Leberatrophie wahrseheinlich gemacht worden 3). Kreatin und Kreatinin wurden im Ochsenblut beobachtet\*), Hypoxanthin in Menschenblut bei Leukämie 5), Harnsäure bei Gicht und in Blut von Thieren, denen die Nieren ausgerottet waren (Garrod, Strahl und Lieberkühn). Harnstoff ist nicht bloss bei Thieren, deren Nieren ausgeschnitten waren, sondern auch beim Menschen im Blute nachgewiesen (Simon, Garrod, Stas).

Hippursäure ist bisher in den Geweben nicht beobachtet worden, dagegen wurde sie, an Kalk gebunden, in Ochsenblut entdeckt 6). Die Zu-

Von Gorup-Besanez, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. XCVIII, S. 28. 2) Lehmann, s. s. O. Bd. III. S. 335.

<sup>3)</sup> Frerichs und Städeler, Verhandlungen der Züricher naturforschenden Gesellschaft, Bd. IV, 8. 91.

<sup>4)</sup> Verdeil und Maroet, Journal de pharmacie et de chimie, 3. série, T. XX, p. 91-93.

<sup>5)</sup> Schorer, vgl. Virohow's Archiv, Bd. V, S. 64, 65.

<sup>6)</sup> Verdeii und Dolfuss, Annaien der Chemie und Pharmacie, Bd. LXXIV, S. 218.

sunmensetzung der Hippursäure wird nach Mitse her lich durch die Formel Nr-BrO+ Ho ansgedrückt. Sie krystallist in langen, weissen, vierseitigen Prismen. In kaltem Wasser ist sie so löslich wie der Gyps, leichter in heissem Wasser und in Alkohol, nur wenig in Achten. Wenn die Hippursäure trocken erhitzt wird, dann sehmitzt sie anfangs zu einer farblosen Plüssigkeit, die sieh allmälig röthlich hräunt. Dabei bildet sieh ein Sublimat von Benzoësure und henzoësurern Ammonisk, und letzteres verwandelt sich zum Theil in Sückstoffbenzoyl, NC"H\*, welches gunz wie Bittermandelöl riecht 19. Wird die Hippursäure mit starken Mineralsäuren gökocht, dann zerfällt sie unter Aufhalme von 2 Mischungsgewichten Wasser in Benzoësäure und Leimzuker:

Hippursäurehydrat Leimzucker Benzoësäurehydrat. (NC'\*H\*O\* + HO) + 2HO = NC'H\*O\* + (C'\*H\*O\* + HO).

Die Hippursäure lässt sieh demnach mit Cholsäure vergleiehen, indem die Gruppe, welche in letzterer der Cholalsäure entspricht, durch die Gruppe der Benzoësäure vertreten ist. Hippursaure Alkalien und Erden sind in Wasser löslich.

Milehsäure, welche Enderlin, Schlossberger und ich in gesundem Biut vergebens gesucht haben, fand Scherer hei Leukämie<sup>2</sup>) und Von Gorup-Besanez bei Pyämie<sup>3</sup>).

Wird der alkoholische Auszug des Bluts mit Schwefelsäure destillirt, dann bemerkt man den stechenden Geruch einer der flüchtigen Säuren der Butter\*). Bei Leukämie fand Scherer Essigsäure und Ameisensäure, und Camp be 11 beobachtete die letztere nicht nur in krunkem, sondern auch in gesundem Blutvi. Kleesäure hat Garrod im Blut von Kranken nachgewiesen\*); sie ist nur bei verzögertem Stoffwechsel im Blute zu erwarten, und statt ihrer tritt als regelmässiger Bestandtheil des Bluts die höhere Oxydationsstufe des Kohlenstoffs, die Ko

Denkt man an die Anwesenheit des Sauerstoffs und der Proteinoxyde im Blut, so ist nicht daran zu zweifeln, dass die Oxydationsvorgänge als deren Endstufen Kohlensäure, Wasser und Harnstoff erscheinen, bereits im Blute beginnen. Allein die Oxydation der wesennlichen Blutebestandtbeile iett zumächst die Enstehung der sauerstoffreicheren Gewehebildner ein, der Leimbildner, der Hornstoffe von Oberhaut und Haaren, die als solele im Blut nicht auftreten, und der eigentliche Bildungsheerd der höher oxydirten Zer-

<sup>1)</sup> Limpricht und von Uslar, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. LXXXVIII,

<sup>2)</sup> Virchow's Archiv, Bd. V, S. 64, 65.

<sup>3)</sup> Annalen der Chemie und Pharmscie, Bd. XCVIII, S. 35.

Lehmann, a. a. O. Bd. I, S. 58; Verdeil und Dellfuss, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. LXXIV, S. 218.

Journal für praktische Chemie, Bd. LXI, 8. 250.

<sup>6)</sup> Schmidt's Jahrbücher, Bd. LXXVII, S. 53.

setzungsprodukte der Gewebebildner ist in den Gewebeu selbst zu suchen. Sind diese Erzeugnisse des Zerfallens einmal in's Blut gelangt, so kann ihrer weiteren Verbrennung niehts im Wege stehen, und die Ilarnskure verwandelt sich innerhalb der Blutbahn ebenso gut in Harnstoff und Kohlenskure, wie in den Geweben.

## Die Lymphe.

Ein Theil der Erzeugnisse der Rückbildung tritt nicht unmittelbar, sondern auf dem Umweg durch die Lymphgefässe in die Blutbahn hinüber. Vergleicht man die Zusammensetzung der Lymphe mit der des Bluts, dann fällt zunächst ihr grösserer Reichthum an Extractivstoffen in die Augen'), und gerade in diesen sogenannten Extractivstoffen sind die Produkte der rückschreitenden Umwandlung unserer Gewebebildner enthalten. Daher ist es von besonderem Interesse, dass in den Lymphdrüsen viel Lenein vorkommt, dass die Milz, die man gewissermassen als die grösste und entwickelteste Lymphdrüse des Körpers betrachten kann, ein ganzes Magazin von Bestandtheilen darstellt, die aus dem Zerfallen der Gewebebildner hervorgegangen sind, indem sie nicht bloss Leucin und Tyrosin, sondern auch Hypoxanthin und Harnsäure, Inosit und Milchsäure, Essigsäure und Bernsteinsäure enthält, während die Schilddrüse und die Thymus den Besitz von mehren dieser Stoffe mit ihr theilen. Fügt man hinzu, dass die Lymphe nach Nasse viel schweselsaure Salze enthält, die offenbar in letzter Reihe als vom Sebwefel der eiweissartigen Körper herstammende Verbrennungsprodukte zu betrachten sind, dass sie Ammoniaksalze und nach Lehmann wahrscheinlich auch Milchsäure enthält, so darf es wohl als ausgemacht angesehen werden, dass die Lymphe, als vorzügliehes Fuhrmittel der Schlacke des Körpers, das wahre Gegenstück des Chylus ist, welcber die jüngsten Baustoffe des Leibcs dem Blute zuführt. Damit steht es im besten Einklang, dass die schwach alkalisch reagirende Lymphe nur etwa ; von der Eiweissmenge des Bluts enthält, dass ibr Fettgebalt kaum | von dem des Blutes ansmacht, während sie dagegen reich ist an Wasser und an Salzen, die sieh von den zerfallenden organischen Gewebebildnern trennten. In dem Gehalt au Faserstoff ist sie vom Blute kaum verschieden.

Unterschiede der Mischung zwischen arteriellem und venösem Blut.

Vom Blut werden nicht Gase aufgenommen als von reinem Wasser (Magnus), von geschlagenem Blut, welches die Körperchen enthält, mehr als von

<sup>1)</sup> Vgl. Tabelle XXIII, S. 20.

Serum (Bernard, Lehmann). Da nun die Haargefässe der Gewebe von einer Flüssigkeit umgeben sind, welche die durch die Rückbildung entstandene Kohlensäure gelüst enthält, und da die Capillaren der Lungenbläschen an suerstoffreiehe Luft greuzen, so ist es natürlieh, dass sich das Blut in den Provinzen des grossen Kreislaufs mit Kohlensäure und in den Lungen mit Suerstoff selwängert.

Die Aufnahme von Sauerstoff durch das Blut ist grösstentheils ein ehemischer Vorgang, den neitaus die grösste Menge des Sauerstoffs ist im Blute nicht einfach gelöst, sondern chemisch gebunden, so jedoch, dass sich die Verbindung nur bei den Druckverhältnissen behauptet, denen das Blut gewöhnlich unterliegt. Unter der Luftpunpe entweicht der Sauerstoff. Dagegen ist die Kohlenskure zu beinahe zwei Drittelu einfach absorbirt und nur zu Einem Drittel ehemisch gebunden. L. Me ver.

Ein Raumtheil Blut nimmt beinahe ein Zehntel Saneratoff und 1,8 Raumtheil Kohlensäure aus Atmosphären der reinen Gase auf. Indem der Theil der aufgenommenen Gasmeuge, der von Druckunterschieden unabhängig ist, als cheminsk pebunden, und der Rest als einfach absorbit angesehen wird, stellt sieh heraus, dass sich die gebundene Kohlensäure zur absorbitten bei 0° und 700 M. M. Laufdruck verhält, wie 632: 1151. Dabei ist die Menge der ehemisch gebundenen Kohlensäure zur gross, um sie von der Umvandlung einfach kohlensauren Natrons in saures kohlensaures Natron herradien; es missen sich also das kohlensaure und das phosphorsaure Alkali in die Kohlensäure theilen. Die im kreisenden Blute chemisch gebundene Kohlensäure theid durch Auskochen nicht entwickelt, was gegen die aus anderen Gründen sehr empfehlenswerthe Annahme sprieht, nach welcher das Blut saure kohlensaure Alkleine enthalten soll. L. Meyer.

Magnus konnte durch die Luftpumpe aus arteriellem Blut eine grössere Meepe von Gasen, und zwar nicht nur mehr Sauerstoff, sondern auch mehr Kohlensäure entwickeln, als aus venösem. Ein Raumtheil Blut lieferte ihm ib bis zu 1st Luft. Hundert Theile Luft des schlagaderliehen Bluts enthalten jedech mehr Sauerstoff und weniger Kohlensäure als 100 Theile Luft aus aderlichem Blut. Magen die gewann auch absolut mehr Kohlensäure aus venösem, als aus arteriellem Blut. Der Stickstoffgehalt des Blutes beträgt nach Magnus und Meyer etwa 0,03 des Volums.

Vergleicht man das arterielle Blut mit dem Blute kleiner Venen, dann Vergleicht man nach Lehmann's Untersuehungen in jenem weniger Eivenstoff, Fett und Wasser, dagegen mehr Blukörpereinen, mehr Hämatosin und mehr Salze 1). Das Blut der unteren Hohlader unterseleicht sich indess ron dem Blute kleiner Venen und vom arteriellen dadurch, dasse se viel weniger Faserstoff, weniger Wasser und nach Einmündung der Leberrenen mehr Körperchen enhält. Die Verminderung des Wassergehalts im Blute der

Vgl. Tabelle XIII, S. 14, 15.

unteren Hohlader erklärt sich durch die Absonderung von Harn und Galle; das Pfortaderblut enthält mehr Wasser als das Blut der Lebervenen. Die Zunahme der Blutkürperchen und die Verminderung des Faserstoffs durch die Zufuhr des von der Leber kommenden Blutes wird durch die Bildung der Blutzellen und den Untergang von Faserstoff in der Leber bedingt. Leh mann.

Auf seinem Wege durch die Lungen verliert das Blut Eiweiss und Fett der Oxydation und Wasser durch Verdunstung; dagegen verliert das Blut, indem es durch die Haargefässe der Gewebe kreist, nach den Bestimmungen von Béelard und Lehmann, einen Theil seiner Körperchen<sup>1</sup>).

## Achtes Hauptstück.

## Die Ausscheidungen.

Was durch die Thätigkeit der Gewebe, die der eingeathmete Sauerstoff unterhielt, von den Bestandtheilen unseres Körpers aufgerieben wurde, führt das Blut zu den Lungen, der Haut, den Nieren, dem Darm, und es wird durch die genannten Werkzeuge aus dem Körper ausgeschieden. So bilden denn einige Bestandtheile der ausgeathmeten Luft, der Harn, der Schweiss, die Hautschniere, die Thränen, die kleinere Hälfte der Darmgase und die grössere des Darmkoths Erzeugnisse der Rückbildung, welche zum Theil beständig, zum Theil nach mehr oder minder regelmässigen Zeiträumen den Körper verlassen. Es werden aber die Oxydationsprodukte unserer zerfallenden Gewebebildner vermehrt durch die Hornstoffe, die in der Gestalt der Oberhant, der Nägel und Haare, sowie der Epithelien, die den Schleim bilden helfen, entfernt werden, durch diejenigen anorganischen Stoffe, die, wie jedenfalls ein Theil des Kochsalzes und des Wassers, durch den Körper kreisen und in Begleitung anderer Stoffe ausgestossen werden, ohne eine chemische Veränderung erlitten zu haben, endlich durch die unlöslichen Ueberbleibsel der Speisen, welche, mit Zersetzungsprodukten der Galle und mit Schleim gemischt, den Darmauswurf darstellen.

<sup>1)</sup> Lehmann, Comptes Rendus, T. XL, p. 588, 589.

### Die ausgeathmete Luft.

Die Luft, welche das Blut enthält, ist so viel reicher an Kohlensäure, als die atmosphärische Luft, welche wir einahtmen, und bei der Wärme unseres Bluts, verdunstet ein Theil von dessen Wassergehalt mit solcher Leichtigkeit, dass sieh die Lungenbläschen, deren Wand reiehlich mit Haargefässen versorgt ist, au Kollensäure und Wasserdampf bereichern müssen. Daher enthalten die tieferen Luftschichten unserer Athmungswerkzeuge einen grösseren Gehalt au Kohlensäure und Wasser als die mitteren und oberen; indem aber durch Diffusion eine Ausgleichung zwischen den einzelnen Schichten eingeleitet wird, muss gegen die sauerstoffischere Luft, die wir einathmen, eine Luft entleert werden, die mehr Kohlensäure und mehr Wasser enthält.

Bei diesem Gasaustausch wird mehr Luft eingeathmet als ausgeathmet wird. Der Umfang der Luft, die wir ausathmen, ist im getrockneten Zustande um etwa 3g geringer, als derjenige der eingeathmeten war, wenn beide bei gleicher Wärme und unter gleichem Druck gemessen werden 1). Er wird mit anderen Worten dem Raume nach mehr Sauerestoff aufgenommen, als Kohlensäure ausgehaucht wird, und zwar durchschnittlich in dem Verhältises weit 100: SS. Da nun ein Volum Kohlensäure, um sich zu bilden, nur 1 Volum Sauerestoff braucht, so ist es klar, dass ein Theil des verschwindenden Sauerestoffs zur Erzeugung anderer Oxydationsprodukte als der Kohlensäure verwandt wird. Das Verhältniss zwischen dem Sauerstoff, der in der ausgehauchten Kohlensäure challetn ist, und denjenigen, das beim Athmen der Aussenluft entzogen wird, ist bei Thieren sehr unbeständig; es sehwankt zwischen 0,62 und 1,04 + ).

Ausser Kohlensäure und Wasser werden auch Stiekstoff 3), Ammoniak 4)
und flüchtige organische Stoffe 5) ausgeathmet.

Unter gewöhnlichen Verhältnissen fanden Valentin und Brunner als Muter zahlreicher Versuche in 100 Raumtheilen der von ihnen ausgeathmeten Luft 4,13, Vierordt 4,33 Kohlensäure.

Der Gehalt der ausgeathmeten Luft an Wasserdunst zeigt sehon in regelrechten Zuständen eine viel grössere Verschiedenheit, weil die Menge des

Nach Pfaff, Goodwyn, Davy. Vgl. Gerlach, Müller's Archiv, 1851, S. 461;
 Marchand, Journal für praktische Chemie, Bd. XXXIII, S. 148.

Regnault und Reiset, Annales de chimie et de physique, 3. série, T.XXVI, p. 512.
 Dulong, Despretz, Marchand, Regnault und Reiset, a. a. O. p. 305, 425, 510; Boussingault, Barral. Vgl. Bidder und Schmidt, a. a. O. S. 306, 339, Note.

<sup>4)</sup> Marchand, Journal für praktische Chemie, Bd. XXXIII, S. 135; Regnault und Reiset, a. a. O. p. 505; Reulling, Archlv für wisseuschaftliche Heilkunde, Bd. II, S. 123. 5) Marchand, a. a. O. S. 137.

Wasserdunstes, den wir einathmen, innerhalb breiter Grenzen schwankt. Am allerleichtesten würde diese Verschiedenheit sich erklären, wenn man mit Valentin annehmen dürfte, dass die Ausathmungsluft mit Wasserdunst gesättigt wäre 1). Obwohl in vielen Fällen eine solche Sättigung stattfinden mag, kann ich doch nach eigenen Versuchen der Behauptung Valentin's, nach welcher es immer der Fall sein sollte, nicht beipflichten. Bei einer unmittelbaren Vergleichung der Ausathmungsluft mit gleichen Raumtheilen einer bei 37° C mit Wasserdunst gesättigten LMt fand ich in der Mehrzahl der Fälle die ausgeathmete Luft mit Wasser nicht gesättigt 2).

Sehr gering ist immer die Menge des ausgehauchten Stickstoffs; gewöhnlich beträgt sie für Säugethiere und Vögel weniger als 1/200 des Gewichts des verzehrten Sauerstoffs. Die bedeutendste Stickstoffausscheidung betrug pei Hunden 1.7 Procent von jenem Gewicht 3). Sie kann aber gleich 0 und sogar negativ werden \*), so dass man auch nach neueren Beobachtungeu nicht berechtigt ist, die Erfahrungen von H. Davy und Pfaff, die eine Absorption von Stickstoff beim Athmen beobachteten 5), für irrig zu erklären.

Ein erwachsener Mann von 63,65 Kilogramm Körpergewicht scheidet in 24 Stunden durchschnittlich 963 Gramm Kohlensäure aus. Geht man davon aus, dass sich, zufolge der Untersuchungen von Regnault und Reiset die Menge der ausgeschiedenen Kohlensäure zu der des verschwundenen Sauerstoffs dem Volum nach wie 85:100, also dem Gewicht nach in runder Zahl wie 117,5:100 verhält, dann würden jenen 963 Gramm ausgehauchter Kohlensäure reichlich 820 Gramm verzehrten Sauerstoffs entsprechen.

Von der bezeichneten Kohlensäuremenge wird übrigens nach Scharling beinahe ,ty nicht durch die Lungen, sondern durch die Haut ausgeschieden. Durch die Haut wird auch Sauerstoff aufgenommen, und zwar ist das Verhältniss zwischen ausgeschiedener Kohlensäure und aufgenommenem Sauerstoff das umgekehrte von dem, welches gewöhnlich für das Lungenathmen gilt, es ist nämlich grösser als die Einheit; nach Gerlach in Berlin beträgt es für Pferde durchschnittlich mehr als 2 und kann sich sogar auf 6 belaufen 6).

Die Menge des Wassers, welche für ein Körpergewicht von 63,65 Kilogramm in 24 Stunden mit den ungreifbaren Ausscheidungen entweicht, beträgt beinahe

<sup>1)</sup> Valentin, Lehrhuch der Physiologie des Mensehen, 2. Auflage, Bd. I. S. 541 und folg.

<sup>2)</sup> Jac. Moleschott in den holländischen Beiträgen zu den anatomischen und physiologischen Wissenschaften, herausgegeben von van Deen, Donders und Moleschott, Bd. I, S. 97 und folg.

<sup>3)</sup> Regnault und Reiset, a. a. O. S. 425, 510.

<sup>4)</sup> Bidder und Schmidt, a. a. O. S. 305.

Vgl. Johannes Müller, a. a. O. Bd. I, S. 141.

<sup>6)</sup> Gerlach, Müller's Archiv, 1851, S. 454, 462.

1639 Gramm. Zählt man hierzu das Gewicht der in gleicher Zeit ausgelauchten Kohlensäure und 16 Gramm Stickstoff<sup>1</sup>), dann erhält man für die ungreifbaren Ausleerungen ein Gesammigswicht von 2618 Gramm. Zieht man hiervon 820 Gramm für den eingeathneten Sauerstoff ab, dann ergiebt sich, dass auf diesem Wege täglich für die hier zu Grunde gelegte Gewichts einheit 1798 Gramm oder beinahe 35 des Körpergewichts verausgabt wird.

#### Der Harn.

Mit der ausgeathmeten Luft werden vorzugsweise die Erzeugnisse des Verfalls der Fette und Fettbildner aus dem Körper entfernt, mit dem Harn vorzüglich die Stoffe, welche aus der Rückbildung der eiweissartigen Körper hervorgeheu.

Unter gewöhnlichen Umständen besitzt der Harn eine saure Reaction und eine Septisches Gewicht, das zwischen 1010 und 1000 zu sehwanken pflegt. Sein wiehtigster Bestandtheil ist der Harnstoff, dessen Menge im Mittel 24 Tassendstel des Gewichts ausmacht. Ausserdem enthält er harnsaures Natron, Kreatinn und als Abkömmling desselben Kreatin 2), einen eigenthümlichen Farbstoff, anorganische Salze und durchschnittlich 948 Tausendstel Wasser.

Nicht regelmässige Bestandtheile des Harns sind die Hippursäure<sup>2</sup>), Milchsäure<sup>4</sup>), Kleesäure, die vorzugsweise nach reichlichem Genuss von Pflanzenkost in ihm auftreten, ferner Ameisensäure<sup>2</sup>).

Der Harnfarbstoff, den Harley Urohimatin nennt, ist in kaltem Wasser midölich und scheint auch in heissem Wasser nicht gelöst, sondern nur schwebend erhalten zu werden. Wenn man ihn aber mit blassen, frischem Ham ein wenig erhitzt, dann löst er sich und ertheilt der Flüssigkeit die glebe Farbe, die für gesunden Ham, sofern nicht blevmüssig getrunken wurde, eharakteristisch ist. Auch von starken Mineralsäuren, von Kochsalz und Chlorbaryumlösungen wird das Urohimatin nicht aufgenommen, wohl aber von Alkalien, von Alkobol, Aether und Chloroform ). Ausser Steistoff Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff enthält es nach Harley auch Eisen. Nach einer Analyse von Seherer ist der Harnfarbstoff reicher an Sauerstoff, daegeen ärmer an Kohlenstoff als die Farbstoffe der Galle, welche letteren nach seinen Untersuchungen während des Sommers auch in gesundem Harn öfters vorkommen. Scherer hat zuerst darauf hingewiesen,

<sup>1)</sup> Tabelle LXX, S. 58.

<sup>2)</sup> Heints, Journal für praktische Chemie, Bd. XLVI, S. 382.

<sup>3)</sup> Böcker, Prager Vierteljahrsschrift, Jahrgang XI, Bd. IV, S. 134.

<sup>4)</sup> Lehmann, a. a. O. Bd. I, S. 108.

<sup>5)</sup> Dugold Campbell, Journal für praktische Chemie, Bd. LX, 8. 255.

<sup>6)</sup> Harley, Würzburger Verhandlungen, Bd. V, S. 8, 9.

dass der Harufarbstoff in steter Umsetzung begriffen ist, indem er durch den Harnblasenschleim in eine Gährung versetzt wird, zu deren Produkten Milchsäure gehört. Durch diese Milchsäure soll das neutrale harnsaure Natron in das so viel schwerer lösliche saure Salz verwandelt werden, welches häufig auch in gesundem Harn einige Stunden, nachdem er gelassen uwrde, die Ausscheidung eines Bodensatzes veranlasst. Ein Theil des Farhstoffs wird von dem sich ausscheidenden sauren harnsauren Natron mitgerissen, und weil sich dieser an der Luft röthet, hatte Prou st bei seinen ersten Studien über die Harnsedimente in Fiebern eine eigene Säure angenommen, die er rosige Säure nannte.

In einem gesunden Mensehenharn haben von Sieherer und Neuba uer einen blanen Farbstoff gefunden, den sie einerseits mit Heller's Urocyan vergleichen. Er ward durch einen reichlichen Zusstz von rauchender Salzsäure, verdünnter Schwefelsäure oder Salptetersäure aus dem Harn ausgeschieden. Gewasehen und getrocknet bildete
er ein tiefblaues Pulver mit kupferrothem Strich, das sowohl in kochenden,
wie in kaltem Wasser, in verdünnten Sauren und Alkalien unlöslich war, dagegen in kochendem Alkohol und Aether, sowie in starker Schwefelsäure gelöst
ward. Der Farbstoff liess sich wie Indigo sublimiren und wurde hierbei in
purpurfarbenen, glämzenden und durchscheinenden Prismen gewonnen, die
nicht nur in Wasser, sondern auch in Alkohol und Aether unlöslich waren.
Durch leicht oxglirbare Stoffe, wie Eisenoxydal, schwefichte Säure, Schwefelammonium ward das Sublimat entfärbt, so dass es sich ganz wie Indigoblau
verhielt '\!.

Trimethylamin, welches C. Schmidt in der Netzhaut beobachtet hat, fanken Desssägnes auch im Menschenharn, er lässt es aber unentschieden, ob es im frischen Harn enthalten war oder erst durch Zersetzung aus einem anderen Stoffe hervorging 2). Jedenfalls sind im frischen Harn Ammoniaksalze vorhanden 2), deren Menge durch nachherige Gälrung, bei der sich namentlich auch der Harnstöff zersetzt, rasch zunimmt.

Die Menge der festen anorganischen Bestandtheile beträgt fast 13 in 1000 Gewichtstheilen. Davon bestellt heinahe der vierte Theil aus Kochsalz und mehr als ¼ aus schwefelsauren Salzen. Die übrigen anorganischen Bestandtheile sind saures phosphorsaures Natron, dem der Harn nach Lie big seine saure Reaction verdankt ½ hosphorsaures Kali, Chlorkslüm, phosphorsaure

You Sieherer und Neubauer, Aunalen der Chemie und Pharmacie, Bd. XC, 8. 121, 122.

<sup>2)</sup> Dessaignes, Comptes Rendus, T. XLIII, p. 671.

<sup>8)</sup> Boussingault, Journal de pharmacie et de chimie, 3. série, T. XVIII, p. 266; Heintz, Journal für praktische Chemie, Bd. LXIV, S. 404; Böcker, Archir für wissenschaftliche Heilkunde, Bd. I, S. 548; Neubauer, Journal für praktische Chemie, Bd. LXIV, S. 183.

<sup>4)</sup> Liebig, Anualen der Chemie und Pharmacie, Bd. L. S. 104.

Erden, und in sehr geringer Menge Eisen, Mangan, Fluorealeium 1) und Kieselerde. Das Eisen kann sogar ganz fehlen 2).

Endlich sind iu dem Harn regelmässig Kohlensäure 3) und ein wenig Stiekstoff 1) gelöst.

Niederschläge von Harmsäure oder sauren harmsauren Natron entstehen im nieht bioss in Folge einer sauren Gährung, sondern häufig auch dadurch, dass bei niederen Wärmegraden saures phosphorsaures Natron das neutrale harnsaure Natron zersetzt, während in höberer Wärme umgekchrt Hamsäure neutrales phosphorsaures Natron in ein saures Satz verwandeln kann ?).

Die Menge des Harns, die ein erwachsener Mann für ein Körpergewicht von 63,65 Kilogramm in 24 Stunden durchschnittlich ausleert, beträgt 1422 Gramm oder reichlich \(^{1}e^{} des Körpergewichts. Zählt man dazu die 1798 Gramm, welche nach Abzug des eingeathmeten Sauerstoffs auf die ungreif-laren Ausscheidungen kommen, so erhält man 3220 Gramm für Harn und ungreiftbare Ausscheidungen zusammen, oder beinahe \(^{1}e^{} des Körpergewichts.

Mit dem Haru werden für das gleiche Körpergewieht, das hier überall als Einheit zu Grunde gelegt unde, in 24 Sunden 31 Gramm Harnstoff.

06 Harnstüre und 21 Gramm Sabze ausgeleert. Die Chlorverbindungen, welche gewöhnlich kurzweg als Koebalst ausfgeführt verden, betragen 12 Gramm in 24 Stunden, die Phosphorsäure reichlich 3 Gramm und die Schwefelsäure beinahe 2 Gramm <sup>3</sup>). Diese Schwefelsäure stammt zum grössten Teile von verbranntem Schwefel organischer Gewebebildner, so dass der Reichtunn des Harns am sohwefelsauren Sulzen dieselbe Bedeutung hat, wie die verhalfnissmässig grosse Menge derselben, die in der Lymphe vorkoumt.

#### Der Schweiss.

In der Regel stellt der Sehweiss eine saure Flüssigkeit dar, ausnahmsweise reagirt er jedoch alkalisch. Immer sind ihm abgeschuppte Oberhautplättehen beigemengt und ausserdem an den meisten Stellen des Körpers auch etwas Hauttalg.

Filtrirter Schweiss enthält aber auch dann Fett, wenn er von Hautgegenden herrührt, die, wie der Handteller, keine Talgdrüsen besitzen. Krause fand in solchem Schweisse Margarin und ein öliges Fett, Schottin

<sup>1)</sup> Berzelius, Wilson, Nicklès, Comptes Rendus, T. XLIII, p. 885.

Weiss, Zeitschrift der königlich kalserlichen Gesellschaft der Aerate in Wien, Bd. VII, S. 344.

<sup>3)</sup> Yon Erlach, van den Broek, Marchand, Delavaud, Gazette médicale de Paris, 3º série, T. VI. p. 698, otc.

<sup>4)</sup> Lehmaun, a. a. O., Bd. II, S. 351.

Liebig, a. a. O. S. 178.

<sup>6)</sup> Vgl. die Tabellen LXIX und LXX, S. 57, 58.

in Schweiss, der mit Hautschmiere vermischt war, Margarin, Stearinsäure und Cholesterin 1).

Am bezeichnendsten ist jedoch der Gehalt des Schweisses an Erzeugnissen der Rückbildung, namentlich die verhällnissamksig bedeutende Menge
von Harnstoff, die darin vorkommt\*). Favre beschreibt ausserdem eine
stickstoffhaltige Schweisssiure, die er unkrystallisintar, syrupartig, in Alkohol
löslich fand. Er legt ihr die Formel NC"H"O" bei und giebt an, dass sie
mit fast allen Basen lösliche Salze bilde. Derselbe Forscher behauptet, wie
sehon fühler Berzel ius, auch die Anwesenheit von Milchsäure im Schweisse,
die Schottin und Funke nieht wiederfinden konnten, Schottin selbst
damn nieht, als er 36 Stunden zuvor nur Milchzucker, und zwar über 500
Gramm genossen hatte\*). Die fübeltigen Säuren sind im Schweisse durch
Buttersäure, Essigsäure und Ameisensäure vertreten, während ausserdem die
Anwesenheit der Mstaeetonsüure wahrzeienlich is t\*).

Die Metacetonsäure steht ihrer Zusammensetzung nach zwischen der Buttersäure und Essigsäure; sie hat nämlich die Formel CHO'+HO. Sie ist farblos, ölig, riecht nach Sauerkraut, erfordert ziemlich viel Wasser, um sieh zu lösen, mischt sich dagegen leichter mit Alkohol und Aether.

Wenn man den Rückstand des Sehweisses mit Alkohol auszieht und diese Lösung zur Trockne verdampft, dann entsteht eine hell rosenfarbige Masse, die, mit Kleesäure versetzt, hellgrün wird; der Rückstand des Aetherauszugs ist grün und bei höherer Wärne hell rosenroth 1).

Ünter den anorganischen Bestandtheilen des Schweisses herrscht Kochsalz Die übrigen Simeralstoffe sind Chlorkalium, schwefelsaures und phosphorsaures Natron, phosphorsaurer und kohlensaurer Kalk nebst Spuren von Eisenoxyd (An selmino).

Tausend Theile Selweiss enthalten beinahe 1,5 algesehuppter Oberhaufplättehen, beinahe 1 Theil Harnstoff, 0,2 Fett, 6 Salze und 988 Wasser<sup>4</sup>). Nach Funke<sup>4</sup>s Versuchen selwankt die Menge des vom ganzen Körper ausgeschiedenen Selweisses für 1 Stunde zwischen 53 und 815 Gramm, wobei angenommen wurde, dass der ganze Körper nach Maassgabe seiner Oberfläche chenso viel liefern würde, wie der Arm. Jene Selweissmenge enthielte in runder Zahl 1 bis 7 Gramm fester Stoffe, und die Menge des Harnstoffs war nach zwei Bestimmungen so gross, dass sie für 24 Stunden 10 bis 15 Gramm

<sup>1)</sup> Schottin, Archiv für physiologische Heilkunde, XI, S. 78.

<sup>2)</sup> Favre, Comptes Rendus, T. XXXV, p. 723; Picard, siehe Meissner's Jahres-hericht für 1856, S. 284; Fuuke, in den von mir herausgegebenen Untersuchungen, Bd. IV, S. 54, 55.

<sup>3)</sup> Favre, a. a. O.; Schottin, a. a. O. S. 84, 93; Funke, a. a. O. S. 51.

<sup>4)</sup> Schottin, a. a. O. S. 80-82.

<sup>5)</sup> Scholtin, Archiv für physiologische Heilkunde, XI, S. 75.

<sup>6)</sup> Vgl. Tabelie LVII, S. 50-

betragen kannt<sup>4</sup>), ein Betrag, der allerdings erklären könnte, weshalb ein anschnlicher Theil des mit der Nahrung zugeführten Stickstoffs im Harn nicht wiedergefunden wird. Je reichlicher die Ausscheidung des Schweissei st, desto ärmer wird er an festen Stoffen; dabei nimmt aber die Menge der organischen Bestandtheile beträchtlicher ab, als die der anorganischen (Funke).

#### Die Hautschmiere.

Während der Sehweiss zu den wasserreichsten Ausscheidungen gehört, ist die Hautschmiere unter allen die wasserärmste. Beinahe 'i ihres Gewierkt besteht aus einem eiweissartigen Kürper, dessen Natur nieht nähre reforscht ist'), ein zweites Viertel aus Fett und ein drittes aus Salzen. Das Fett enhält Stearin, Margarin, Elain, ölsaure und margarinsaure Seifen. Die Basen dieser Seifen sind nieht nur Kali und Natron, sondern auch Ammoniak, welches letztere namentlich in der Vorhautsalbe vorkommt (Le lım an n.). Cholesterin findet sich in der Vorhautsalbe und im Ohrenschmalz.

Aus der Vorhautsalbe gewann Lehmann einen gallenähnlichen Stoff, der nicht zu den Fetten gehört, da er nicht bloss von Aether, sondern auch von Wasser gelfest wird. Mit Schwefelsäure und Zucker giebt dieser Körper die Petten kofer sehe Reaetion der Gallensäuren. Der Augenbutter und dem Ohrensehmals zoll er fehlen 1).

In allen Fällen beateht die Hautschmiere zu einem grossen Theile aus en von Talgelfune entderten fettreichen Zellen; in einzelnen Gegenden betheiligen sich ausserdem die Oberhautplättehen in reichlicher Menge an ihrer Bildung \*), so dass eine ansehnliche Menge Hornstoff im Hauttalg vorkommen kann. Aus dieser Beimischung von weichen und verhornten Zellen erklärt es sich, dass unter den anorganischen Bestandfheilen die phosphorsauren Steden vorherrschen, die von Koelsalz, Salmiak und phosphorsauren Marton-Ammoniak begleitet sind. In der Vorhautsalbe betrug nach einer Bestimmung Lehm an 'n's die Menge der phosphorsauren Erden 97 p. M.

### Die abgestossenen Horngebilde und der Schleim.

An den Schweiss und die Hautschmiere reihen sich diejenigen Oberhautgebilde und Schleimabsonderungen, die, weil sie nach aussen entleert werden, als Ausscheidungen zu betrachten siud. Nach Funk e's Erfahrungen können mit dem Schweisse in 24 Stunden 6 Gramm Oberhautplättehen und damit

<sup>1)</sup> Funke, a. s. O. S. 49, 56.

<sup>2)</sup> Lehmann, a. s. O. Bd. II, S. 327.

<sup>3)</sup> Lehmann, a. a. O. S. 329, 330.

<sup>4)</sup> Kölliker, a. a. O. erste Ausgabe S. 104.

0.7 Gramm Stickstoff entfernt werden. Es ist bekunnt, dass bei inanchen Mernschen die Zeit eines Monats dazu genügt, einen ganz neuen Nagel zu erzeugen, während bei anderen, zunal nach Entzündung des Nagelgliedes, oft 2 bis 3 Monate dazu erforderlich sind. Mit den Haaren geben wir nicht bloss Hornstoff aus, wenn wir dieselben abschneiden, soudern ganz hablängig davon auch deshalb, weil die Haare, nachdem sie eine gewisse Länge erreicht haben, ausfallen und durch neue ersetzt werden. Dazu kommt der Schleim, der aus den Luttwegen und der Mundhöhle, aus dem Darmkanal, den Harnwegen und den Gesehlechtswerkzeugen entleest wird, und der durchschnittlich 38 Tausendstel Schleimstoff entlätt.

Wie der Sehleim, der im Mittel zu heinahe 3 Tausendsteln aus Fett besteht, so führen auch die Oberhautgebilde Fett und Salze. Die Haare enthalten beinahe 42 p. M. Fett und 9 p. M. Salze, während die Menge der letzteren im Sehleim etwa 7 Tausendstel beträgt <sup>4</sup>).

Bis jetzt ist nicht ermittelt, wie gross der Verlust an den aufgezählten Hernstoffen, an Schleimstoff, Fett und Salzen in 24 Stunden für ein gegebenes Körpergewicht ausfallt: aber es lässt sich nicht bezweifeln, dass zumal in manchen Zustfärden und bei einzelnen Menschen jene Ausgaben einen ziemlich beträchtlichen Bruehtheil des Körperabfälls ausmachen.

#### Die Thränen.

Geringer ist die Menge der festen Stoffe, die mit den Thränen dem Nasenschleim sich beimischt. Die Thränen bewitzen eine alkalische Reaction und führen immer zahlreiche Epithelialgebilde, die zum Theil von der Bindehaut des Auges, zum Theil aus dem Inneren der Thränendritse und der Schleimdrischen der Bindehaut herstammen. Daher enthalten die Thränen etwas Schleimstoff und ein wenig Eiweiss. Fett wird ilmen von den Meibon "sehen Drissen beigemengt. Sonst sind sie im Wessettlichen eine verdünnte Salzlösung, indem die Wassermenge 989 und die Salzmenge 8 in 1000 Theilen beträgt. Kochsalz ist, wie im Harn und Schweiss, der vorherrschende anorganische Bestandtheil, nächstdem phosphorsaures Alkali. Phosphorsaure Erden sind nur spurweise vertreten und gehören noch überdies wahrscheinlich dem Eiweiss und dem Epithelium an \*1).

## Die Darmgase.

Die Gase des Diekdarms bestehen vorzugsweise aus Kohlensäure, Stickstoff und Wasserstoff, zu denen sich Kohlenwasserstoff und Schwefelwasser-

<sup>1)</sup> Vgl. die Tabelle VII, S. 7 und Tabelle XLI, S. 37.

<sup>2)</sup> Frerichs, in R. Wagner's Handwörterbuch. Bd. 111, 1, S. 617, 618; Vgl. Tab. LIX. S. 51 der Zahlenbeloge.

stoff gesellen ¹). Die Kohlensäuer rithet zum grössten Theile und der Wassersoff ganz von den Gährungsvorgäugen her, welche die Umwandlung der Nahrungsstoffe im Darmkanal veruraschen; beide Gasen werden nameutlich in reichlicher Menge entwickelt, wenn die Milchsäure unter dem Einflusse des Darmaafts in Battersäure übergeht¹). Da indessen die Magenloft auch Nauerstoff enthält, der im Verlant des Darms versehwindet, so dürfte nicht darn zu zweifeln sein, dass wenigstens ein Theil der Kohlensäure, die sich in den unteren Theilen des Darmkanals ansammelt, vom Blute ber gegen Suerstoff ausgetausscht wurde. Ein kleiner Theil der Kohlensäure der Darmgate ist endlich von der Zersetzung des kohlensauren Natrons der Gälle Saudieten, welche durch die Salzkäure des Magensafts und die Säuren, die aus den Fettbildnern hervorgehen, bewirkt wird. Der hohe Stickstoffigehalt der Magenluft beweist, dass dieses Gas zu einem guten Bruchhteil von atmo-»phärischer Laft herrühren muss; aher ein Theil des Stickstoffs ist gleichfalls das Erzeugniss einer Gährung ¹).

Kohlen wasserstoff und Schwefelwasserstoff entstehen aus einer tief greifenden Zersetzung der Nahrungsstoffe, der Seinwefelwasserstoff theilweise erst
nachdem sieh der Sehwefel mit einem Metall verbunden lat. Sehwefelkalium
z B. wird dann nachträglich durch die Säuren des Darminhalts zersetzt. Das
Schwefelmetall kann aber nicht bloss durch die Einwirkung eines Alkalis
auf die eiweissartigen Nahrungsstoffe, sondern ebenso durch Reduction sehwefelsaurer Salze entstehen, die ein Seitenstifte zu der Sauerstoffveramung ist,
welche der Zucker erleidet, wenn er in Buttersäure übergeht \*). Die Bildung
des Schwefelwasserstoffs kann bei Pferden bereits im Magen beginnen \*),
und da hier ein Reduction sehwefelsaurer Salze nicht wahrscheinlieh ist,
möss ein Theil der eiweissartigen Nahrungsstoffe sehon frühe eine durchgreitunde Zersetzung erfalteren.

Reichlich 2 Fünftel des Raums der Blähungsgase sind Kohlensäure, mehr als I Fünftel ist Stickstoff, beinahe I Fünftel Wasserstoff, etwas weniger als I Fünftel Kohlenwasserstoff und endlich 1,47 Schwefelwasserstoff, wenn man aus den 2 Analysen Marchand's die Mittel berechnet.

#### Der Koth.

Es ist von Niemandem so scharf hervorgehoben worden, wie von Liebig, dass der Koth in seinem wesentlichsten Theile nicht aus Ueberbleibseln der

Vgl. die Tøbellen LX und LX1, 8. 52.

<sup>2)</sup> Vgl. oben S. 65.

Marchand, Journal für praktische Chemie, Bd. XXXIII, S. 136, Note.
 Mulder, proeve eener algemeene physiologische scheikunde, p. 1081.

Valentin, Archiv für physiologische Heilkunde, XIII, S. 367; siehe hiuten Tabelle LXI.

Speisen, sondern aus Stoffen besteht, die aus dem Blut abgesondert und ausgeschieden werden.

Zunächst ist es die Galle, welche einen ansehnlichen Beitrag zu dem Darmauswurf liefert und dem entsprechend einen guten Theit seiner Eigenschaften bedingt. Von der Choleinsäure und Choläsüre ist jedoch im Kothe nur wenig mehr zu finden. Diese Süuren sind vielnnehr grösstentheils in Cholalsäure und die Cholalsäure selbst weiter in Choloidinsäure und in Dyslysin ungesetzt. Neben diesen Bestandtheilen, die wegen ihrer harzigen Beschaffenheit gewähnlich als Gallenharze zusammengefasts werden, sollte man nun auch die stickstoffhaltigen Zerestzungsprodukte der Gallen-suren, Taurin und Leimzucker welche, sollte nach Leimzucker suchte, ist doch bisher neben den Gallenharzen nur Taurin im Darmkoth gefunden worden 3).

Die Choloidinsäure kann künstlich aus den stickstoffhaltigen Gallensäuren gewonnen werden, wenn man dieselben statt mit Alkalie zu kochen, wobei Cholalsäure entsteht, mit Säuren kocht. Die Cholalsäure selbat geht in Choloidinsäure welche schon De mar en y kannte, ist nach Strecker in den Salzen isomer der Cholalsäure, von dieser aber verschieden, insofern sie im freien Zustande dennsowohl wie in den Salzen durch die Formel CHIPO\* ausgedrückt wird. Sie ist weiss, formlos, harzig und lässt sich leicht zu Pulver zerreiben. In Wasser und in Aether ist die Choloidinsäure venig löslich, leicht dagegen in Alkohol, aus welchem sie durch Wasser sowohl, wie durch Aether, anfangs milchig, dann harzig gefällt wird. Choloidinsaure Alkalien sind löslich in Wasser und in Alkoho, lett in Aether; die Salze der Erden und Metzelloxyde fissen sich nicht in Wasser, wohl aber in Alkohol. Der Gesehmack der choloidinsauren Verbindungen ist rein bitter, ohne säusen doer stüsslichen Nachreschmack.

Beim längeren Kochen mit Säuren verwandelt sich die Choloidinsäure — also auch ihre Muterkörper, die Cholsiure und die Choleinsäure — in Dyalysin, dem Strecker die Formel C\*H\*\*O' beilegt. Dyalysin ist in Wasser, Alkohol, Säuren und Alkalien unlöslich, löslich dagegen in Aether. Wenn die Zersetzung bis zur Dyalysinstufe herabgestiegen ist, haben die Gallensäuren die Fältigkeit eingelüsst, mit Schwefelsäure und Zucker die Petten kofer'sche Reaction zu geben, welche die Choloidinsäure noch besass.

Vergleicht man die Formel der freien Cholalsäure, C\*H\*\*O\*\*, mit denen der Choloidinsäure, C\*H\*\*PO\*, und des Dyslysins, C\*H\*\*O\*\*, so sieht man, dass die soeben beschriebene Zersetzung in einem fortschreitenden Wasserverlust besteht. Denn

<sup>1)</sup> Vgl. oben S. 5u.

Frerichs, Artikel Verdauung in R Wagner's Handwörterbuch der Physiologie, Bd. III, 1, S. 841.

Cholalsäure. Choloidinsäure. CMH<sup>90</sup>O<sup>10</sup> - HO = CMH<sup>20</sup>O<sup>9</sup>;

und

Choloidinsäure, Dyslysin.

C"H"O" — 3HO = C"H"O".

Daher ist es doppelt lehrreich, dass umgekehrt Dyslysin, wenn es mit Kali geschmolzen oder in einer alkoholischen Kalilösung gekocht wird, unter Aufnahme von Wasser sich rückwärts in Choloidinskure und nach den Beobachtungen von Berzelius und Mulder später in Cholajsäure verwandelt.

Schon in der Mitte des Dünndarms haben sich die gallensauren Salze zur Hälfte zersetzt 1). Je weiter unten im Darmkanal der Inhalt untersucht wird, desto geringer wird die Menge der in Alkohol löslichen Gallenstoffe, während dagegen ein verhältnissmässig grosser Antheil in Aether gelöst wird. Die Choloidinsäure ist demnach grösstentheils in Dyslysin verwandelt, und daher erklärt sich die Thatsache, dass dem Darmkoth selbst, nach Wehsarg, so häufig die Pettenkofer'sche Reaction abgeht. Dass der Leimzucker im Darminhalt vermisst wird, da er doch aus der Cholsäure neben Cholalsäure entstehen müsste, erklärt sich zum Theil wohl aus der verhältnissmässig geringeren Menge, in welcher die Cholsäure die Choleinsäure begleitet, zum Anderen vielleicht dadurch, dass der Leimzucker eine weitere Zersetzung erleidet, die ihn unkeuntlich macht, und zum Dritten iedenfalls dadurch, dass Liebig's Vermuthung, nach welcher ein Theil der abgesonderten Galle in's Blut übergehen sollte, um hier zu verbrennen, durch die Untersuchungen von Schellbach, Bidder und Schmidt zum Range einer bewicsenen Thatsache erhoben ist 2). Nach Schellbach wandern bei Hunden \* der abgesonderten Galle in den Kreislauf hinüber, und bei Menschen mag die Menge noch grösser sein, da der in 24 Stunden ausgeleerte Koth weniger als 'o der in dieser Zeit muthmasslich abgesonderten Galle beträgt 3). Hieraus geht also unwiderleglich hervor, dass die Galle zum grösseren Theil nicht unmittelbar als Auswurf zu betrachten ist, sondern abgesehen von ihrer wesentlichen Bedeutung für die Verdauung des Fetts, auch eine Rolle bei dem Kreislauf des Stoffs im Inneren des Körpers spielt. Nach Bidder und Schmidt geht die Galle hauptsächlich als cholalsaures Natron in das Blut über, und das Unlöslichwerden der Gallenstoffe im Darmkanal soll nicht bloss auf der Zersetzung der Cholalsäure in Choloidinsäure und Dyslysin, sondern auch auf der Bildung von cholalsaurem Kalk beruhen 4).

<sup>1)</sup> Bidder und Schmidt, a. a. O. S. 268.

<sup>2)</sup> Schellhach, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. LXXIX, S. 309, 310; Bidder und Schmidt, a. a. O. S. 258; vgl. Frerichs, a. a. O. S. 842.

Ygl. Tabelle LXVII, 8. 56, und Tab. LXIX, S. 57; vgl. Bischoff, der Harnstoff als Maass des Stoffwechsels, S. 96 und S. 122—125.

<sup>4)</sup> Bidder und Schmidt, a. a. O. S. 258, 268.

Auch der Farbstoff der Galle wird im Darm zersetzt. Der grüne Farbstoff wird nach und nach braun und ertheilt dem Darminhalt sehon in der Nähe der Grünmdarmklappe eine braune Farbe. Diese Farbenveränderung wird jedoch nicht etwa durch eine Kednetion des Gallengrüns zu Gallenbraun hervorgebracht <sup>1</sup>). Es liegt vielmehr eine weitergreifende Zersetzung vor, da die Farbenveränderung, welche das Gallenbraum mit Sähgetersäner erzeugt, immer undeutlicher wird, je weiter der Koth im Dickdarm herabgestiegen ist. We ha ar g. der 27 Mal die Darmausleerungen auf Galleufarbstoff untersuchte, konnte den Farbenwechsel durch Einwirkung von Salpetersäure zur zweinal lecbachten. Zuletzt wird das Braun nach Frerichs durch Anwendung vor Salpetersäure sogleich schwuntzigroth.

Nicht bloss die Farbe des Koths wird verzugsweise durch die Galle bedingt, sendern auch der Geruch. Wenn die Galle fehlt, wird dieser auffallend aashaft?). Wird die Galle durch Fisteln eutleert, dann scheint sich usch Schellbach mehr Gas zu entwickelu?).

Ausser den Zersetzungsprodukten der Galleusäuren und des Galleufarbstoffs kommt im Koth auch Cholesterin vor.

Der flüssige Theil des Darmkoths enthält einen dem Käsesteff oder dem Katroualbumiuat ähnlichen Stoff, ferner Schleim und mehr oder weniger zerstörte Epitheliunzellen, von der Schleimhaut und den Drüsen des Darms herstammend.

Wenn man die zufälligen Ueberbleibsel der Speisen von dem Gesammtgehalt des Darmkoths an festen Stoffen abzieht, dann bleiben etwa 180 Tausendstel übrig, die im eigentlichen Siune als Ausscheidungsstoffe betrachtet werden können, die ihren Weg durchs Blut gemacht haben. Dazu kommen aber reichlich 76 Tausendstel, die den ungelösten Rückstand der Speisen darstellen. Dieser Rückstand wird einerseits gebildet durch Bestandtheile, die in den Verdauungssäften überhaupt nicht löslich sind, durch Zellstoff, Helzsteff, Korkzellen, Wachs, Chlorephyll, die von den pflanzlichen Nalrungsmitteln herrühren, durch Hernplättehen und elastische Fasern der thierischen Speiseu\*). Ein anderer Theil der Ueberbleibsel aufgenommener Nahrungsmittel besteht aus Stoffen, die nicht an und für sich unlöslich oder im weiteren Sinne unverdaulich sind, sonderu aus solchen, die nur deshalb nicht wirklich gelöst oder verdaut wurden, weil, der Zeit oder der Menge nach, ein Missverhältniss zwischen der Einwirkung der Verdanungssäfte und den Nahrungssteffen bestand. Daher findet man im Darmauswurf gewöhnlich oder doch sehr oft Bruchstücke von Muskelbündeln, Bindegewebe,

<sup>1)</sup> Vgl. oben S. 52,

Valentin, Hoffmann, Bidder und Schmidt, a. a. O. S. 218, Arnold, Archiv für wissenschaftliche Heilkunde, Bd. IV, S. 125.

<sup>3)</sup> Froriep's Notizen, März 1851, S. 172.

<sup>4)</sup> Rawitz, de vi alimentorum nutritia, p. 38, 39.

Fettsellen, Sürkmehlkörner; ja sogar geronnener Käsestoff, Eiweiss, Zucker, ibsdiehe Salze können in den Diekdarnexerementen auftreten, weil sie in zu grosser Menge eingeführt wurden und zu kurz im Darnkanal verweilten, um von dem gegebenen Vorrath der Verdauungsflüssigkeiten gelöst werden zu können. Ein Theil der Seifen wird als Kalk- und Bittererdeseifen mit den Fäces ausgeschieden 1).

Für die Salze des Koths lässt es sich am schwersten entscheiden, welche und wie viel vom Blut, welche dagegen von den Nahrungsmitteln herzuleiten sind. Die Thonerde, die Kieselerde, das nach dem Genusse eisenhaltiger Mineralwasser im Koth enthaltene Schwefeleisen lassen freilich keinem Zweifel über ihren Ursprung Raum. Ebenso sieher rühren die Krystalle von phosphorsaurem Bittererde-Ammoniak und die reichliche Menge von phosphorsaurer Bittererde überhaupt, zumal nach pflanzlicher Kost, von den Nahrungsmitteln her. Trotz der grösseren Löslichkeit der Verbindungen der Bittererde bleiben in den Dickdarmexerementen im Vergleich zu den eingeführten Speisen immer verhältnissmässig mehr Bittererdesalze als Kalksalze zurück, obgleich die Gesammtmenge des Kalks grösser ist, als die der Bittererde 1). Dies beweist aufs Neue, dass die Tauschgewichte, nach welchen der Inhalt der Verdanungshöhle und derjenige der Gefässe mit einander wechseln, nicht bloss durch Löslichkeitsverhältnisse, sondern auch durch die Eigenartigkeit der Nahrungsstoffe bedingt sind. Auf derselben Eigenthümlichkeit jener Tauschgewichte muss es beruhen, dass in dem Koth nicht bloss verhältnissmässig, sondern unbedingt das Kali weit über das Natron vorherrscht.

Allein gerade hier beginnt der Zweifel an der Abstammung der Mineralbestandtheile des Koths. Die Chloralkalinetalle, die kolleusauren und phorsauren Alkalisalze rühren wahrscheinlich zum Theil vom Blut her, zur Theil von der eingeführten Nahrung. Eisen wird sicherlich von der Darmschleimhaut ausgeschieden, denn auch die Fäes fastender Thiere enthalten eine reichliche Eisenmenge, nnd wenn Eisensalze in die Drosselader eingespritzt werden, dann fudet man nach wenigen Stunden eine anschnliche Menge Eisenoxyd im Darminhalt, während nur wenig Eisen im Harn unachweisbar ist 3). Zum Theil muss das Eisen des Darmkoths auch von der Galle her-

Die Reaction der Fäces ist gewöhnlich sauer, nicht selten aber auch neutral oder alkalisch\*).

Für ein Körpergewicht von 63,65 Kilogramm werden in 24 Stunden 140 Gramm Darmkoth ausgeleert. Dies beträgt etwa ½, des Gewichtsverlusts, den dieselbe Einheit des Körpergewichts in 24 Stunden erleidet,

<sup>1)</sup> Bidder und Schmidt, a. a. O. S. 360.

<sup>2)</sup> Vgl. Tabelle LXII, 8, 53.

<sup>3)</sup> Buchheim und Mayer, vgl. Bidder und Schmidt, a. a. O. S. 411, 315.

<sup>4)</sup> Frerichs, a. a. U. S. 860.

wenn man davon die in der gleichen Zeit eingeathmete Sauerstoffmenge abzieht.

Insofern die kohlenstoffreichsten Bestandtheile der Galle mindestens 1,1 der festen Stoffe des Koths ausmachen, ist der Mastdarm in der That mit dem Schornstein des Organismus zu vergleichen, durch welchen der Russ entferat wird, den der eingeathmete Sauerstoff nicht bewältigen konnte. Und est daher klar, dass auch bei der geringsten Nahruffgsaufnahme eine regelnässige Darmausleerung zu den Grundbeitingungen der Gesundheit gehört.

#### Dritter Abschnitt.

# Das Nahrungsbedürfniss.

## Erstes Hauptstück.

Gesammtrechnung über die Ausgaben des menschlichen Körpers.

Wenn man die uumerklichen Ausleerungen mit dem Gewichtsverlus, den der mensehliche Körper durch die Ausscheidung von Harn und Koth in 24 Stunden für die Einheit von 63,65 Kilogramm erleidet, zusammenzählt, dann ergiebt sich, dass im Ganzen tilglich 4,638 Kilogramm oder reichlich in des gesammten Körpergewichts ausgegeben wird. Zieht man von jenen 4,538 Kilogramm 820 Gramm für die Menge des in gleicher Zeit eingeathmeten Sauerstoffs ab, so bleibt ein Gesammtverlust von 3,818 Kilogramm oder reichlich 1<sup>ri</sup> des Körpergewichts.

Nachdem die eiweissartigen Körper allmälig zu Horngebilden, zu Harnsöur und Harnstoff, zu schwefelsauren und phosphorsuren Salzen oxydirt sind, verlassen sie den Körper in der Gestalt von ausfallenden Haaren, abgetossenen Epithelien, von Schleim und Harn. Wenn unter Aufnahme von Sauerstoff die Fettbildere und Fette zu flichtigen Sürzen, zu Kohlensüure und Wasser verbrannt sind, werden sie durch Haut und Lungen aus dem Körper entfern.

Allein die Kohlensäure und das Wasser gehen nicht ausschliesslich aus Fett und Fettbildnern hervor, die stickstoffhaltigen Auswurfsstoffe nicht ausschliesslich aus eiweissartigen Körpern. Denn auch die Eiweissatoffe werden theilweise in Kohlensäure und Wasser umgesetzt, und ausser den eiweisartigen Stoffen haben auch die Fette Antheil an der Bildung der Gallensäuren.

Die kohlenstoffreichen Bestandtheile der Galle sind aber zu einem gutet Theile als Mittelstoffe zwischen den Gewebebildnern und der ausgeathmeten Kohlensäure zu betrachten. Fünf bis seels Procent des Kohlenstoffs der ausgeathmeten Kohlensäure haben vorher die Zwischenstufe der Galle durchlaufen, indem bei Weitem der grössere Theil der Gallensäuren in der Form von cholalswuren Natron aus dem Darm in das Blut übergelt '1).

Indem aber die Leber auf der einen Seite durch die Gallenbildung der Respiration vorarbeitet, thut sie dies nach einer andern Seite hin noch kräftiger, weil sie, uuabhängig von der Zufuhr an Fettbildnern, aus irgeud einem Blutbestandtheil Zucker bildet. Mag dieser Leberzueker nun aus Fett, aus Liamatosin oder aus einem eiweissartigen Körper hervorgehen, immer muss er als ein Erzeugniss des Zerfallens der organischen Baustoffe unseres Körpers betrachtet werden, als ein Vorläufer der Kohlensäure und des Wassers, die durch Lungen und Nieren ausgeschieden werden. Auf dieser doppelten Thätigkeit der Leber, auf der in ihr vor sieh gehenden Bereitung von Galle und Zucker beruht es, dass die Leber für ein Werkzeug gelten muss, das die Rückbildung im Thierkörper in hohem Grade befördert. Daher rührt es, dass eutleberte Frösche uuter übrigens gleichen Verhältnissen für gleiches Körpergewicht in gleicher Zeit viel weniger Kohlensäure ausscheiden, als unversehrte Thiere, selbst dann, wenn diese viel grössere Blutverluste erlitten hatten, als die Wegnahme der Leber bei jenen erforderte 1). In dieser Thätigkeit wird die Leber durch die Milz unterstützt; denn abgesehen davon, dass wir letztere sehon früher als ein ganzes Magazin von Erzeugnissen der Riiekbildung kennen lernten 3), wird auch durch die Entfernung der Milz, die sieh bei Fröschen beinahe ohne allen Blutverlust bewerkstelligen lässt, die Menge der ausgehauchten Kohlensaure bedeutend vermindert\*).

Ein Theil des Stiekstoffs der Eiweisskörper und ihrer Abkömnlinge verlisst das Blut als solcher oder als Ammoniak der ausgeathmeten Luft. Der Schwefel der Eiweisskörper aber, der nicht bis zur Schwefelsäure oxydirt wurde, wird nit deu Horngebilden ausgestossen. Die grössere Hälfte de Schwefels und Phosphors findet sieh in der Gestalt von schwefelsauren und phosphorsauren Salzen im Harn, dessen organische Stoffe weder Schwefel, noch Phosphor enthalten. Die grössere Hälfte des Schwefels ist vorher in die Zusammeusetzung der Choloinsäure eingegangen; der Theil des Schwe-



<sup>1)</sup> Bidder und Schmidt, a. a. O. S. 239, 308, 369; vgl. oben S. 151.

Jac. Moleschott, in Müller's Archiv, 1853, 8.56 und folgende, und in Wittelshöfer's Wiener medicinischer Wochenschrift, 1853, No. 11.

<sup>3)</sup> Vgl. oben S. 138.

<sup>4)</sup> Jac. Moleschott, a. a. O. in Müller's Archiv, S. 65 - 67.

fels, der ohne zuvor die Gallenstufe zu durchlaufen, als Schwefelsäure in den Harn übergeht, kann bis zu 0.4 betragen 1).

Die anorganischen Bestandtheile des Kürpers werden überhaupt vorzugsweise mit dem Harn, aber auch mit Koth und Schweiss, mit Hauttalg, Schleim und Horngebilden dem Körper entzogen. Ein Theil des Schwefels der eiweissartigen Körper geht als Schwefelsisen in den Darmkoth über 1).

Wenn man aus deu Zahlen von Scharling und Barral das Mittel berechaet, dann scheidet ein Manu von 63,65 Kilogramm in 24 Stunden 963 Gramm Kohlensäure aus. Rechnet man dazu 1639 Gramm Wasser, die nach Barral unmerkbar ausgeleert werden, so erhält nan 2022 Gramm. Demnsch komnt von den 4,638 Kilogramm, welche das Gesanmstgewicht der Ausscheidungen vergegenwärtigen, reichlich die Ilälfte (0,56) auf die unmerklichen Ausleverungen.

Das Wassergewicht, welches mit den greifbaren Ausleerungen entfernt wird, beträgt nach Barral 1481 Gramm. Im Ganzen werden also 3120 Gramm Wasser in 24 Stunden aus dem Kürper entleert, was in runder Zahl rinem Zwannigstel des Körpergewichts gleich kommt. Beim Menschen wird also nach Barral mit den ungreifbaren Ausleerungen mehr Wasser entfernt als mit den greifbaren, während Bid der und Schmidt bei Thieren, bei denen durch die mit Haaren bedeckte Haut gewiss viel weniger verdunstet und durch den Schweiss weniger nusgeschieden wird, das nusgekehrte Verbältniss fanden 3.

An Harnstoff werden für die hier gewählte Einheit des Kürpergewichts in 24 Stunden reichlich 31 Gramm ausgeleert, an Harnsäure 0,6 Gramm. Versehe an Hunden haben indessen bewissen, dass keineswegs aller Stickstoff der Nahrungsmittel in dem Harn wiederkehrt, und nach Bisch off soll der Aubteil, der in den Harnbestandthiellen fehlt im Vergleich zum Körpergewicht eine nahezu beständige, im Vergleich zur Stickstoffunerge der aufgenommenen Nahrung eine sehr selwaukende Grösse darstellen. Bei misser Fleischfütterung soll ein ganzes Drittel, bei Ueberfütterung mit Fleisch noch dein Flanzigseit des zugeführten Stickstoffs in den durch die Harnwege-tulterten Harnstoff fehlen 1). Lehmann vermisste, als er eine Zeit laug sich nur mit Eiern nährte; des aufgenommenen Stickstoffs in seinem Harn?). Es ist deslahb eine sehr besechtenswerthe Aufklärung über jenen Aufall an Stickstoff im Harn, dass eine nicht unbeträchtliche Menge Harnstoff mit dem Schweiss entletert wird, eine Menge, die nach Punke für 24

<sup>1)</sup> Bidder und Schmidt, a. a. O. S. 385.

<sup>2)</sup> Bidder und Schmidt, a. s. O. S. 408.

<sup>3)</sup> Barral, Annales de chimie et de physique, 3º série, T. XXV, p. 141 und foig. Vgl. Tab. LXX, S. 58 der Zahlenbelege; Bidder und Schmidt, a. a. O. S. 305, 344.

<sup>4)</sup> Bischoff, der Harnstoff als Mans des Stoffwechsels, S. 52 - 56, 89.

<sup>5)</sup> Lehmann, a. a. O. Bd. III, S. 365.

Stunden sogar 15 Gramm betragen könnte<sup>1</sup>). Nach Barral würde nicht etwa der Harnstoff, sondern der Stickstoff der Nahrung, der in den ungreif-baren Ansleerungen wiederkehrt, allein sehon 16 Gramm für ein Körpergewicht von 63,65 Kilogramm hetragen, während dagegen Voit bei Hunden kein Defeit fand, als er nicht bloss den Stickstoffigehalt der Nahrung mit dem des Harns verglich, sondern zugleich die Schwankungen des Körpergewichts berücksichtigte<sup>1</sup>).

An Salzen werden durchschnittlich 21.6 Gramm in 24 Stunden mit Harn und Koth verausgabt, und da diese Ausgabe durch die Salze, die mit Schleim und Horngebilden, mit Schweiss und Hautschmiere davon gehen, vermehrt wird, so ist jene Zahl gewiss zu klein, um sie als den Gesammtverlust an festen anorganischen Stoffen zu betrachten. Mehr als die Hälfte jenes Gewichts (beinahe 12 Gramm) kommt auf das Kochsalz des Harns. Die Menge der Phosphorsäure, die mit dem Harn ausgeschieden wird, beläuft sich auf 3,4, die der Schwefelsäure auf 1,8 Gramm, so dass die Menge der Schwefelsäure reichlich die Hälfte der Phosphorsäure beträgt. Der Gesammtverlust an Erden durch den Harn ist nur gleich 0,28 Gramm, und zwar für Kalk und Bittererde gleich gross, 0,14 Gramm 1). Mit dem Koth wird jedoch sowohl an Erden, wie an Eisenoxyd in 24 Stunden mehr ausgeleert als mit dem Harn. Die Menge des Kalks, die durch den Mastdarm ausgeworfen wird, beträgt in 24 Stunden durchschnittlich etwa 0,4, die der Bittererde 0,2 und die des Eisenoxyds 0,039 Gramm. Bei hungernden Thicren wird nur 1 his zu 1 von der Eisenmenge, die im Darmkoth enthalten ist, in gleicher Zeit mit dem Harn entleert \*).

## Zweites Hauptstück.

Allgemeine Folgen der Ausscheidung bei mangelndem Ersatze.

Wenn der tägliche Gewichtsverlust, den der menschliche Körper nach Abrechnung des eingeathmeten Sauerstoffs durch die Ausscheidungen erleidet, für die Einheit von 63,45 Kilogramm reichlich 3,8 Kilogramm, also <sup>1</sup>/12 des

<sup>1)</sup> Siehe oben 8, 146, 147.

<sup>2)</sup> Vgl. Meissner's Jahresbericht für 1857, S. 348 - 350,

<sup>3)</sup> Vgl. Tabelle LXX.

<sup>4)</sup> Bidder und Schmidt, a. a. O. S. 411; vgl. oben S. 153.

Körpergewichts beträgt, so muss, falls durch die Nahrung kein Ersatz geboten wird, das Gleichgewicht in den Erscheinungen des Stoffwechsels, das durch die Erneuerung des Bluts bedingt ist, in kurzer Zeit vernichtet werden.

Der Gewichtsverlust, den der Körper erleidet, wenn seine Ausgaben nicht durch entsprechende Einnahmen ersetzt werden, kann eine bestimmte Grenze nicht überschreiten, ohne dass der Tod durch Ersehöpfung eintritt. Diese Grenze zeigt nach den Untersuchungen Chossat's eine überraschende Uebereinstimmung bei Säugethieren, Vögeln, Amphibien und Fischen, so zwar dass bei allen vier Klassen der Wirbelthiere der Tod dann eintritt. wenn der gesammte Gewichtsverlust bei mangelnden Einnahmen nahezu 0.4 des ursprünglichen Körpergewichts beträgt. Auch wenn die Einnahme nicht vollständig mangelt, sondern nur in so weit beschränkt ist, dass die Nahrung in ungenügender Menge zur Erhaltung des Lebens dargeboten wird, verändert sich diese Grenze nicht. Der Untersehied, welcher zwischen warmblütigen und kaltblütigen Thieren, zwischen völliger Enthaltsamkeit und blosser Verminderung der Nahrungsmittel stattfindet, liegt nur in der Zeit, in welcher die angegebene Grenze erreicht wird. Den Zustand, in welchem sich ein Thier während iener Zeit befindet, nennt Chossat Inanitiation; das Ende der Inanitiation, wenn das Leben erlischt, wird mit dem Namen Inanition bezeichnet. Die Inanition nun bleibt bei den kaltblütigen Thieren länger aus als bei deu warmblütigen, länger bei unvollständiger Ernährung als bei der Entziehung aller Nahrungsmittel. Bei Vögeln und Säugethieren verhält sich nämlich die Zeitdauer der Inauitiation zu der bei Amphibien und Fischen. wie 1:23, ein Verhältniss, das vorzugsweise aus den Ergebnissen von Versuchen au Vögeln und Amphibien abgeleitet wurde. Turteltauben, die nur etwas mehr als ein Drittel ihres Bedarfs an festen Nahrungsmitteln und Wasser nach Belieben erhalten, fristen ihr Leben beinahe doppelt so lange, als wenn ihnen alle Nahrung entzogen bleibt 1).

Aus der Thatsache, dass beim Érlüschen des Lebens in den beiden Hauptabtheilungen der Wirbelthiere, so wie bei vollkommener und unvollkommener
Enthaltsamkeit dieselbe Grenze des Gewichtsverlust in sehr verschiedener
Zeit erreicht wird, ergiebt sich, dass der tägliche Gewichtsverlust verschieden
sein muss. Berechnet man aus dem gesammten Gewichtsverlust jedes einzelnen Tages das Verhältniss dieser Grösse zu dem ganzen Körpergewicht,
dann findet man den relativen Gewichtsverlust um so kleiner, je hänger die
länitiation bis zur Erreichung der Inauition dauert. Zwischen dem täglichen relativen Gewichtsverlust der warmblütigen und dem der kaltblütigen
Thiere ergiebt sich das Verhältniss 20:1, welches nahe genug das Unge-

<sup>1)</sup> Chossat, Recherches expérimentales sur l'inanition, Paris 1843, p. 51.

kehrte des Verhältnisses zwischen den Fristen des Lebens bei jener und bei dieser Abthei'ung der Wirbeltbiere ausdrückt 1).

Ueberträgt man den Bruchtheil des Körpergewichts, der im Augenblicke der Inanition von den versehiedensten Wirbelthieren verloren ward, auf den Menschen, so würde ein Mann von 63,65 Kilogramm 25.46 Kilogramm verlieren können, bevor er den Folgen der Nahrungsentziehung erläge. Setzt man für einen Augenblick voraus, dass während der Enthaltsamkeit ebenso viel vom Körpergewicht verausgabt würde, wie der Gewichtsverlust bei regelrechter Ernährung beträgt, pämlich 3,818 Kilogramm, so würden mindestens 6,7 Tage erfordert, um den Mensehen durch Inanitiation dem Tode entgegenzuführen. Weil aber die sämmtlichen Thätigkeiten des Stoffwechsels bei Nahrungsentziehung bedeutend gesehwächt sind und damit das Gewicht der täglichen Ausscheidungen erheblich sinkt, so muss die Lebensdauer eine längere sein, wenn der Mensch beim Hungertode um einen gleichen Bruchtheil seines Körpergewichts leichter geworden ist, wie die Wirbelthiere. Wenn man aus den bisher veröffentlichten Beobachtungen über die Lebensdauer hungernder Mensehen das Mittel berechnet, dann ergiebt sich, dass der Mensch durchschnittlich 25 Tage ohne Nahrung ausdauert 2). Allein die meisten dieser Fälle betreffen Schwermüthige, bei denen der Stoffwechsel schr gemässigt ist, und in der grösseren Hälfte der Beispiele beschränkte sieh die Enthaltsamkeit nur auf feste Speisen, während Wasser getrunken wurde, wodurch, wenigstens bei den meisten Thieren, das Leben bedeutend länger gefristet wird, als wenn eine ganz vollständige Entziehung stattfindet. Nur für wenige Fälle wird ausdrücklich bemerkt, dass der Erschöpfungstod durch das Fehlen von Trank und Speise herbeigeführt ward, und nach diesen Fällen ergiebt sich eine mittlere Frist von 7,7 Tagen. Nach Chossat beträgt die mittlere Lebensdauer fastender Vögel und Säugethiere zwischen 9 und 10 Tagen, wernach sich für die Dauer der Inanitiation zwischen Meusehen und warmblütigen Thieren eine grosse Aehnlichkeit herausstellt. In den äussersten Fällen wird das Mittel bedeutend überschritten. Hunde können ohne alle Nahrungsmittel im änssersten Falle gegen 36 Tage leben 1). und im Jahre 1831 starb zu Toulouse ein Sträfling, der sieh nur Wasser erlaubte, erst nach 63 Tagen 1). Schwermüthige, die Wasser zu sich nehmen, schleppen ihr Leben von 20 bis über 60 Tage hin.

Wenn man bei Thieren die Frist von dem Angenblieke, wo die Nahrungsmittel vorenthalten werden bis zum Tode in drei gleiche Abschnitte heilt und für jeden Zeitraum den mittleren täglichen Gewichtsverlust berechnet, dann fällt die niederste Zahl auf den mittleren Zeitraum und die

<sup>1)</sup> Chossat, a. a. O. p 46.

Tiedemann, Physiologie des Menschen, Bd. III, S. 37, 40; Taylor, in dem Edinburgh Medical and Surgical Journal, 1849, October, p. 488.

<sup>3)</sup> Johannes Müller, a. a. O. Bd. I. S. 465.

<sup>4)</sup> Tiedemann, a. a. O. S. 37.

böchste auf den ersten. Letzterer Umstand erklärt sieh nicht bloss aus der reichlichen Kothausscheidung, die in Folge des zuletzt aufgenommenn Mahes statt fand, sondern aus der grösseren Lebhäfügkeit der Rückbildung und dem dadurch bedingten höheren Gewicht der Ausscheidungen überhaupt, während umgekehrt in den letzten Stunden vor dem Tode beinahe alle Ausgeben auflürer.

Auf den ganzen Gewichtsverlust des Körpers während der Inanitiation im Verhältnisse zu dem ursprünglichen Körpergewicht haben der Reichthum an Fett und das Alter des Thieres einen regelmässigen Einfluss.

Das Fett ist beim Eintreten der Inanition beinahe gänzlich gesehwunden. Es wird also der gesammte Gewiehtsverlast bei fetten Thieren einen grösseren Bruchtheil des Körpergewichts betragen, als bei mageren. Chos as tand, dass die 40 Procent, die das anfängliche Körpergewicht bei der Inanition gewöhnlich verloren hat, selbst bei nicht sehr fetten Thieren bis zu 45 Procent sich steigern kann. Nach dieser Erfahrung darf man mit dem ge-annten Forscher die Grenze, bis zu welcher ein übermäsiger Fettreichthum den Gewichtsverlust zu vermehren im Stande ist, wohl gleich der Hällte des Körpregweichts setzen, wodurch sich manche Schwankungen, die Cho as at in seinen einzelnen Versuchen fand, auf ungezwungene Weise erklären. Hierderb wird denn freilich die Folgerung sehr nach gelegt, dass in Hierden eines wuchernden Fettgehalts bis zu 3/10 des Körpergewichts aus Fett bestehen Könnte 1).

In Betreff des Alters fand Chosaat, dass die Turteltauben um so weniger verlieren k\u00fanne, heror der Tod ointritt, je j\u00fcnger sie sind, dass j\u00e4ugere Thiere also die Entziehung der Nahrungsmittel weniger gut ertragen ab altere. Die Grenze des Gesammtverlusts im Verh\u00e4flnissez um anf\u00e4ngichen K\u00fcrpegveicht kann durch das j\u00fcgngliche Alter bis auf 0,2 heralsgedr\u00e4kt werden. Trotz\u00e4cm war bei den jungen Thieren der Brechtell des K\u00fcrpegveichts, der t\u00e4glich verloren ging, g\u00fc\u00fcsser sie den erwachsenen, so dass die Inanition aus einem doppelten Grunde bei jenen fr\u00fcher als bei diesen eintreten musste.

#### Veränderungen des Chylus durch das Fasten.

Es liegt auf der Hand, dass eine so durchgreifende Verkinderung, welche das Körpergewicht beinahe um die Hälfte seines ursprünglichen Bestandes vermindern kann, sich in den verschiedensten flüssigen und festen Theilen des Körpers geltend machen wird, und da die Verkinderung zunächst durch die mangelnde Zufuhr bedingt wird, so muss sie vor allen Dingen in den jüngsten Erseugnüssen der Nahrung sich geltend machen.

<sup>1)</sup> Vgl. ohen S. 111. Moteschott, Physiologie der Nehrungmuittel.

Daher ist bei Thieren, die lange gehungert haben, die Meuge des Chylisvermindert (Collard de Martigny), und weil der Chylis-, der im Milebrustgang vorhanden ist, ein höheres Alter besitzt und länger der Wechselwirkung mit dem Blut unterlag, als wenn er durch die aufgenommenen Nahrung
regelrecht erneuert wird, so enthält er mehr Faserstoff und mehr Hämatosin
als bei gefütterten Thieren '). Am deutlichsten merkt man den Einfluss des
Fastens an dem Fettmangel im Chylus, wodurch er statt des milehweise
Aussehens eine helle oder sehwach opalsirende Beschaffenheit hat. Den
Wassergethalt fanden Tied emann und Gmelin bei Pferden, die mit Häfer
gefüttert waren, im Mittel etwas grösser als bei nüchternen Pferden; wenn
aber die Entzichung sich auf die festen Nahrungsstoffe beschränkt, während
Wasser getrunken wird, dann ist der Chylus sehr wässrig '1).

Nasse unterscheidet unter den Chylnszellen solche, die etwas grüsser, heller, weniger kugelfürmig, stärker körnig sind als die übrigen, und diese sind nach seinen Beobachtungen im Chylus fastender Thiere besonders häufig 1).

### Veränderungen des Bluts durch das Fasten.

Wie der Chylus, so wird auch das Blut durch die Inanitiation seiner Menge nach vermindert, und bei Tauben fand Chossat die möglichst sorgfaltig gesammelte Blutmenge der in Folge des Hungers gestorbenen Thiere nur gleich 0,4 des auf gleiche Weise gesammelten Bluts gesunder Tauben Hiernach. hätte also das Blut von seinem ursprünglichen Gewichte met eingebütst, als der gesammet Körper. Eine absolute Verminderung des Bluts hat auch Collard de Martigny bei Kannichen nachgewiesen 1), und neuerdings fand Joseph Jones bei einem Alligator und bei einer Seschildkrüte (Emys ternspin) in Folge der Entbehrung von Futter und Wasser die Blutmenge bis auf ein Drittel gesunken 1).

Die Mischungsveränderungen gestalten sich verschieden, je nachdem bloss die ersten Nahrungsstoffe vorenthalten bleiben, oder aber zugleich mit diesen das Wasser. Im letteren Fälle nimmt das spedifische Gewicht des Blutes etwas zu, im ersteren nimmt es ab <sup>5</sup>). Die Vermehrung des Eiweissgehalts, die Loe an wund Nasse für das Blut hungernder Thiere beobachtet haben <sup>5</sup>),

Tiedemann und Gmelin; vgl. Johannes Müller, a. a. O. Bd. I, S. 475, 473, 474.
 H. Nasse, Artikel Chylus in R. Wagner's Handwörterbuch der Physiologie, Bd. I, S. 236, 237, 249.

<sup>3)</sup> H. Nasse, a. a. O. S. 226.

<sup>4)</sup> Tiedemann, a. a. O. S. 28, 29.

<sup>5)</sup> Smithsonian Contributions to knowledge, Vol. VIII, p. 41, 44.

H. Nasse, über den Einfluss der Nahrung auf das Bint, Marburg und Leipzig.
 1850, S. 23.

<sup>7)</sup> Nasse, a. a. O. S. 31, 64.

muss sich auf Fälle beziehen, in denen mit den festen Nahrungsstoffen zugleich die Zufuhr des Wassers abgeschnitten war. Nach drei- bis viertägigem Hungern fand Nasse den Faserstoff bei Hunden vermindert, und er bestätigte die Angabe von Johannes Müller, nach welcher der Faserstoff im Blute ausgehungerter Frösche ganz fehlen kann '). Bei einem Hunde ward nach nenntägiger Entziehung umgekehrt eine Vermehrung des Faserstoffs beobachtet, und bei ausgehungerten Frösehen kann es vorkommen, dass das Blut raschor als gewöhnlich gerinnt; die Abnahme und das sehliessliehe Verschwinden des Faserstoffs sind also nicht beständig (Nasse). Joseph Jones fand bei einem vollständig darbenden Hunde nach 4 Tagen den Faserstoffgehalt in 1000 Theilen Blut vermehrt, nach 158 Stunden aber gleich der Faserstoffmengo des vor dem Fasten gelassenen Bluts 2). Die Vermehrung des Fascrstoffs, die gelegentlieh gefunden wurde, leitet Andral von einer Magenentzündung ab, die in der Inanitiation bisweilen auftritt, Nasse betrachtet sie als eine Wirkung der Aderlässe, so dass die Entziehung, wo ihr Einfluss rein zu Tago tritt, von einem verminderten oder doch nur von einem mittleren Faserstoffgehalt begleitet wäre 3). Bei Hunden sah Nasse nach dreitägigem Fasten eine verlangsamto Gerinnung des Bluts, was mit der erhöhten Neigung zur Speekhautbildung, die er bei fastenden Pferden beobachtete, im Einklang stchen würde \*). Joseph Jones hebt die Schnelligkeit der Blutgerinnung hervor bei einem Hunde, der 6 Tage lang weder Speise noch Trank bekommen hatte 3). Durch fortgesetzte Entziehung wird der Fascrstoff weicher 6). Das Globulin nimmt bei Pferden in Folge des Hungerns beträchtlich ab 7), während bei Hunden nach neun- bis elftägigem Fasten die Blutkörperchen sich vermehrt hatten \*).

Wenn in diesem Wirrsal von Thatsachen irgend ein Fingerzeig zu eutdecken ist, ao dürfte es der sein, dass die Menge der eiweissartigen Korper im Blut eine Verminderung erleidet, wenn man Thieren die feste Nahrung verenthält, während man ihnen Wasser gestattet <sup>3</sup>), dass man dagegen im Anfang der Inantitation, wenn mit allen anderen Nahrungsstoffen auch das Wasser entzogen wird, eine Zunahme der eiweissartigen Blutbestandtheile

Nasse, a. a. O. S. 29, 52, und Artikel Blut in R. Wagner's Handwörterbuch der Physiologie, Bd. 1, S. 199, 216.

<sup>2)</sup> Smithsonian Contributious, Vol. VIII, p. 65, 68.

<sup>3)</sup> Nasse, über den Einfluss der Nabrung auf das Blut, S. 68, 69.

<sup>4)</sup> Nasse, a. a. O. S. 17, 55, 56.

<sup>5)</sup> Smithsonian Contributions, Vol. VIII, p 63.

<sup>6)</sup> Nasse, a. a. O. S. 30.

<sup>7)</sup> Simon, vgl. Nasse, Artikel Blut, S. 137.

<sup>8)</sup> Nasse, über den Einfluss der Nahrung auf das Blut, S. 26. Joseph Jones, a. a. O. p. 65.

<sup>9)</sup> Nasse, Artikel Blut, S. 145; über den Einfluss der Nahrung auf das Blut, S. 60, 61.

wahrnimmt '), die sich dadurch erklärt, dass das Wasser die Blutbahn früher verlässt, als die organischen Bestandtheile. Da sieh aber Chossat's Ansicht, nach den Erfahrungen, die Bidder und Sehmidt an Katzen machten 1), dass nämlich im Augenblicke der Inauition durch absolute Entziehung aller Nahrungsstoffe ein wässriges Blut vorhanden ist, als richtig erweist, so muss die fortschreitende Oxydation der organischen Bestandtheile des Blutes in den späteren Zeiträumen der Inanitiation das Verhältniss zwischen dem Wasser und den organischen Blutbestandtheilen umkehren. Nach Joseph Jones würde der Faserstoff des Bluts schneller verzehrt als die Körperehen und weniger rasch als das Eiweiss 3).

Es entspricht dieser Anschauung vollständig, dass in der ersten Zeit des Hungerns der Fettgehalt im Blut eine Zunahme zeigt \*), dass nach drei- bis viertägiger Entzichung erst eine geringe Abnahme hemerkt wird, während sie am neunten bis elften Tage anschnlicher geworden ist. In qualitativer Beziehung ist hervorzuheben, dass das Fett fester wird, so dass die Verminderung, die nach lange fortgesetzter Enthaltung eintritt, vorzugsweise das Elain betreffcn muss 5).

Nach 24stündigem Fasten führen Hunde keinen Zucker in ihrem Blut 6). Die Salze des Bluts sind bei Hunden, die 3 bis 4 Tage gefastet haben, vermindert, später nach 9 bis 11 Tagen dagegen vermehrt?). Joseph Jones fand die Vermehrung der Salze bei einem fastenden Hunde schon nach 4 Tagen \*). Dabei macht sich wohl im Anfange der Inanitiation der Umstand geltend, dass die Salze, wie das Wasser, schneller vom Blute austreten, als die eiweissartigen Körper, während später die organischen Stoffe in Folge ihrer Oxydation im Vergleich zu den Mineralbestandtbeilen eine stärkere Verminderung erleiden.

Passen wir also zusammen, was geseliicht, wenn weder getrunken, noch gegessen wird, so dürfte mit grosser Wahrscheinlichkeit behauptet werden, dass unter den wesentlichen Blutbestandtheilen anfangs die organischen über die anorganischen mit Inbegriff des Wassers das Uebergewieht bekommen, während sieh in den späteren Zeiträumen der Inanitiation das Verhältniss umkehrt. Wird dagegen nur gehungert, ohne dass die Wasserzufuhr unter-

Joseph Jones, a. a. O. p. 42, 49, 58.

<sup>2)</sup> Bidder und Schmidt, a. a. O. S. 331.

<sup>3)</sup> Smithsonian Contributions, Vol. VIII, p. 42.

<sup>4)</sup> Boussingault, vgl. Donders und Bauduin, Handleiding tot de natuurkunde van den gezonden mensch, Deel I, p. 135; Becquerel und Rodier, vgl. Nasse, Einfluss u. s. w. S. 85.

<sup>5)</sup> Nasse, a. a. O. S. 35.

<sup>6)</sup> Nasse, a. a. O. S. 33.

<sup>7)</sup> Nasse, a. a. O. S. 37.

<sup>8)</sup> Smithsonian Contributions, Vol. VIII, p. 65.

brochen wird, so muss von Anfang an der Wassergehalt des Bluts vergrössert sein und der Gehalt an organischen Stoffen stetig abnehmen.

In den ersten Tagen der Entzielung wird die Farbe des Bluts heller, während sie später im Gegentheil dunkler ist '); bei Früschen, die 6 bis 9 Monate gefastet hatten, fand Chossat das Blut in mehren Fällen geradeau schwarz, und Joseph Jones vergleicht das Blut eines Hundes, der 6 Tage lang nichts genossen batte, mit Theer').

Abgesehen davon, dass das Pfortaderblut, wenn die Nahrungsquellen versoft sind, jene Vermehrung an eiweissartigen Stoffen und Pett nicht erfahren kann, die es allein den verdauten Nahrungsstoffen verdankt <sup>3</sup>), zeigen hungernde Pferde und Hunde in dem geronnenen Pfortaderblut einen lockeren, weichen oder gar zerfliessenden Kuehen, der zuweilen dunkle gefährt ist und mehr dem Cruor des Milzvenenbluts als einem regelrechten Kuchen geronnenen Venenbluts gleicht <sup>3</sup>).

Mit jenen Mischungsverfünderungen gehen Veränderungen in den Formebestandtleiche Hand in Hand. Zunächst erleichen die farblosen Körnehenzellen des Bluts im Vergleich zu den farbigen kernlosen eine Verminderung 1), die sich beim Menschen sehon dann sehr fühlbar macht, wenn man das zwei, Stunden nach einem eiweissreichen Mahle untersuchte Blut mit dem vier Stunden nach einem mässigen Frühstück gelieferten vergleicht. Zählungen, die ich im Verein mit mehren meiner Heidelberger Schlied vornalm, "ergaben im ersteren Falle 3,5 und im zweiten Falle nur 2,1 farblose Kürperchen auf 1000 farbige, abs ein Verhättniss von 5: 39). Untersuchungen an Früschen, die D on ders und ich gemeinschaftlich austellten, ergaben, dass die Zahl der reißten farbigen Kürperchen, die sieh durch ihren Glanz, ihre Delbafte Färbung und ihre geringere Länge vor den ibrigen auszeichnen, gleichfälls eine Abuahme erleidet 1). Es vernindern sich also die jüngsten und die reißten Entwicklungsformen der Blutzellen beim Hungern, und da mit der Abuahme

<sup>1)</sup> Rees, Nasse, a. a. O. S. 15, 43.

<sup>2)</sup> Joseph Jones, a. a. O. p. 63.

<sup>3)</sup> Vgi. ohen S. 83.

<sup>4)</sup> Lehmann, Journal für praktische Chemie, Bd. LIII, S. 206.

<sup>5)</sup> Donders und Moleschott, Holiändische Beiträge, Bd. I, 8. 360 - 370.

<sup>6.)</sup> Jac. Molescholt, über das Verhältniss der farbisson Blutzellon zu den farbigen in revenledenne Eustandend des Menschen, in Wittiels ish for's Winner medicinischer Wenenschrift 1854, No. 8, S. 116; vgl. Marfels in meiner Zeitsehrift, Bd. I, S. 75, 76, S1, und de Pury, Virchow's Archiv, Rd. VIII. S. 316; femer Hirt, dissertatio inanguralia de oppia retaints corpusciatorum sanguinis alborum, Lipiani 1856, p. 18.

<sup>7)</sup> Donders und Mofeschott, a. R. O. S. 363, 564. Nach Nasse a. R. O. S. 15 werden die farkinge Bluktöprechen bei hungernden Pröschen durchschnittlich etwas länger und schmäter, was sich uur als eine Ucherinstinsmung mit der von Donders und mir herzbrenden Angele deutsen lässt, dass die raudicheren berietens Köprechen mehr zurückteten. Oustav Heumann fand an den Bluktörperehen buugernder Tauben keine Größsenveränderung. Vielle die unter angeführte Dissertsion, S. 22, 51.

der gesammten Blutmasse in der Inanitiation natürlich eine Verminderung der Gesammtahl der Blutkörperchen einherschriett, so heisst dieses Ergebniss mit anderen Worten, dass sowohl die Neubildung, wie die bleichste Ausbildung der Blutzellen in 'S toeken geräth, dass aber die Umwandlung der farbienen Zellen in die farbigen Mittelformen noch eine Zeit lang andauert. In den spätesten Studien der Inanitiation scheint aber auch diese Umwandlung ins Stocken zu gerathen, wenigstens scheint mier dies die natürlichste Auffassung des Befunds, dass in der letzten Zeit vor dem Hungertode die farbienen Zellen im Verhältniss zu den farbigen häufig wieder eine Zanahmeerleiden '), da doch hier gewis nicht an eine gesteigerte Neubildung, sondern nur an eine gestörte Entwicklung zu denken ist.

Hinsichtlich ihrer Eigenschaften erleiden die farbigen Blutkörperchen insofern eine Veränderung, als beim Hungern im Froschbut die Zahl derjenigen, die der Einwirkung des Wassers verhältnissmässig kräftig widerstehen, im Vergleich zu denen, welche das Wasser leicht unsichtner mechzuninmt<sup>3</sup>), während die farbigen Körperchen im Blute mithetrener Menschen <sup>3</sup>) und Säugethiere <sup>4</sup>) eine grössere Neigung haben, sieh geldrollenähnlich zu gruppiren, als zur Verdauungszeit sieh kundgiebt.

Wirkung des Fastens auf die Gewebe.

Die veränderte Blutmischung, welche das Hungern zur Folge hat, übt sogleich ihren Einfluss auf die Herzthätigkeit. Sehon nach 20—21 stündigen Fasten aahen Lichtenfels und Fröhlich die Hanfigkeit ihres Pulses in der Minute um 12 his 16 Schläge fällen. Martin fand den Puls bei einem Jüngling, der zwei Tage gefastet hatte, sellen, klein und schwach. Eberso hat Lueas bei Kaninchen und Meerschweinchen eine bedeutende Abnahme der Pulsfrequenz während der Inantitation beobschetet. Ein Kaninchen, das beim Aufang des Versuchs 130 Herzschläge in der Minute hatte, liess am zweiten Tage mut 16, am dritten 102, am vierten 55, am fünfen 70, und am siebenten nur 67 Pulse in der Minute wahrnehmen. Das Herz eines Meerschweinchens pulsirte am ersten Tag 128 Mal in der Minute, and fegenden 126, am dritten 102 Mal, und am vierten Tag war die Frequenz bis auf 100 gesanken 1).

In den ersten Zeiträumen der Inanitiation wird jedoch die Thätigkeit

Donders und Moleschott, a. a. O. S. 368; vgl. Heumann, mikroskopische Untersuchungen an hangernden und verhungerten Tauben, Giessener Dissertation, 1850, S. 29, 36, 42.

<sup>2)</sup> Donders und Moleschott, a. n. O. S. 365; vgl. Nasse, a. a. O. 16.

<sup>3)</sup> Vgl. oben S. 96.

<sup>4)</sup> Donders und Moleschott, a. a. O. S. 369

<sup>5)</sup> Tiedemann, a. a. O. S. 31,

des Herzens nicht stärker geschmälert, als es dem Gewichtsverlust des ganzen Körpers entspricht, so zwar, dass für gleiche Gewichtseinheiten des Körpers die Mechanik des Kreislands die gleiche Stärke behauptet. Bei hungernden Katzen begann die Herzthätigkeit erst drei Tage vor der Inanition auch im Vergleich zum Körpergewicht abzunehmen, dann aber machte die Abnahme rasehe Fortschritte 1).

Wenn weniger und ärmeres Blut mit geringerer Kraft durch den K\u00fcreg getrieben wird, so muss die Ern\u00e4hrung Noth leiden, und da zugleich die Ausscheidungen fortdauern, so muss der Gesammtverlust, den der darbende K\u00fcreg relicidet, sich aus Verlusten zusammensetzen, an welchen s\u00e4mmtleiben Werkzeuge einen gr\u00f6sseren oder geringeren Antheil nehmen. Ch ossat hat eine grosse Reihe von vergleichenden W\u00e4gungen versehiedener Organe bei gesunden Tauben, diec erstickte, und bei Tauben, die an Inanition gestorben waren, vorgenommen, um deren Gewichtsverlust in Bruchtheilen des urspr\u00e4ngen versehieden vergleichen Gewichte. Es fand sich hierbei, dass die Werkzeuge in zwei Klassen zerfallen, von welchen die eine bei der Inanition mehr, die andere weniger als der ganze K\u00f6rper verdroren hat. Die eine Reihe hat also einen gr\u00f6sseren, die andere einen kleineren Verlust erlitten, als 0,4 vom urspr\u00fcngliehen Gewichte, wie es die folgende Tabelle ausweist.

| I.        |                                                                                                                                        | II.                                                                                                               |                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fett Milz | Verlust in<br>Bruchtheilen<br>des ur-<br>sprünglichen<br>Gewichts der<br>Organe.<br>0,933<br>0,714<br>0,641<br>0,520<br>0,448<br>0,424 | Magen Schlundkopf, Speise- röhre Haut Nieren Lungen Kehlkopf- und Luft- röhren-Knorpel Knochen Augen Nervensystem | Verlust in<br>Bruchtheilen<br>des ur-<br>sprünglichen<br>Gewichts der<br>Organe.<br>0,387<br>0,342<br>0,333<br>0,319<br>0,224<br>0,167<br>0,167<br>0,100<br>0,019 |

<sup>1)</sup> Bidder und Schmidt, a. s. O. S. 322.

Beim Anblick dieser Tabelle erkennt man sogleich, dass die eiweissreichen Organe nach dem leicht wandelbaren Fett den grössten Gewichtsverlust erleiden. Es finden sich in der ersten Klasse ausser dem Fett die eiweissreichsten Eingeweide und die Muskeln, deren feste Stoffe der Hauptmasse nach aus einem eiweissartigen Köpre bestehen. In der zweiten Klasse dagegen begegnen wir vorzugsweise Organen, welche Hornstoffe, elastische Fasern und die Bildner des Knochelleims und des Knorpelleims enthalten, von denen also eine weniger rasche Umsetzung nach den chemischen Eigenschaften ihrer Bestandtheile von vormherein zu vermuthen war. Bidder und Sch midt haben bei ihren Untersuchungen an Katzen durchaus übereinstimmonde Ergebnisse gewonnen, und aus ihren Zahlen lässt sich entnehmen, dass sich der Gewichtsverfust, den die Knochen erlitten, nur auf den Wassergehalt bezeicht 19.

Schr bemerkenswerth ist die Thatsache, dass das vorzugsweise aus Fett und Eiweiss, also aus sehr wandelbaren Stoffen bestehende Nervensystem in Folge der Nahrungsentziehung so wenig an Gewicht verliert. Bidder und Schmidt sind der Ansicht, dass sich für die Centralgebilde des Nervensystems der Gewichtsverlust nur auf den Blutgehalt derselben bezieht. Nach Chossat hätte das Gehirn gar keinen Antheil an dem Gewichtsverlust. Peacock fand jedoch das Gehirn von Menschen, die an acuten Krankheiten gestorben waren, sehwerer als das von solchen, die chronischem Siechthum erlagen 2). Es ist mehr als wahrscheinlich, dass Hirn und Nerven trotz jenem geringen Gewiehtsverlust, der bei der Inanition beobachtet wird, eine rasche Umsetzung erleiden, da sie neben dem Herzen die upunterbrochenste Thätigkeit verüben. Der geringo Gewichtsverlust wäre demnach nur erklürlich durch die Schnelligkeit, mit welcher diesen Werkzeugen von anderen Körpertheilen her Ersatz geboten würde. Der Schwund des Fetts und die Abmagerung der Muskeln rührten dann nicht bloss von der Fortdauer der Ausscheidungen her, sondern auch von der auf Kosten anderer Körpertheile erfolgenden Ernährung des Hirns, die sich am längsten behauptet. Jedenfalls ist der geringe Gewichtsverlust des Hirns die beste Erläuterung für das späte Absterben der geistigen Thätigkeit, die man bei Kranken in den letzten Augenblicken so häufig mit verrätherischer Lebendigkeit wieder aufflackern sicht.

Unter den Muskeln hatten die grossen Brustmuskeln bei den Tauben am meisten an Gewicht verloren 3).

Während der ganzen Dauer der Iuanitiation ist der Gewichtsverlust bei Tage viel beträchtlicher als bei der Nacht'). Diese Thatsache steht im Einklang mit meiner Erfahrung, dass der Einfluss des Lichts bei Fröschen

<sup>1)</sup> Bidder und Schmidt, a. a. O. S. 331 - 333.

<sup>2)</sup> Archives générales de médecine, 4° sér., T. XXVII, p. 212.

<sup>3)</sup> Chossat, a. a. O. p. 75.

<sup>4)</sup> Bidder und Schmidt, a. a. O. S. 317, 318.

die Menge der ausgesehiedenen Kohlensäure vermehrt<sup>1</sup>). Bei der von Bidder und Seh midt beobachteten Katze war der Unterschied in den letzten drei Tagen vor dem Hungertod geringer, naehdem das Thier erblindet war; genau dasselbe habe ich au absiehtlich geblendeten Frösehen erfahren.

In den Orgenen darbender Thiere nimmt nieht bloss die Meuge des Fetts, sondern im Allgemeinen auch die des Wassers im Verblätniss zu den sickstoffhaltigen Gewebebildnern ab, so zwar, dass man bei der Leichennöfmung verhungerter Thiere die Gewebe bis zu einem gewissen Grade eingetrocknet indet \*). Von dieser Regel macht jedoein nicht nor das Blüt \*)
eine Ausnahme, sondern auch einzelne andere Theile. So fand Chossat sta Epithel in der Cardia und dem Pylorus des Magens gallertig erweicht,
so dass es nach Wägungen, die im feuchten Zustaude vorgenommen wurden,
eine Gewichtsvermehrung erhärhen hatte, während vergleichende Wägungen
des trocknen Rückstands einen kleinen Gewichtsverlust ergeben. In den
Maskeln verlungerter Thiere zeigen die festen Mincrabestandtheile eine
kleine Verminderung, welche die löstlichen Alkalisalze trifft, da die Erdbosphate im Gegentheil eine Vermehrung wahrnehmen lassen. Diese letztere
Zunahme stellte sich auch für das Hirm heraus, in welchem die Gesammtmenge
der Aschenbestandtheile keine Verminderung erfeidet \*).

Die Veränderungen, welche die Inanitation in den Geweben hervorvorbringt, sind zum Theil mittelst der mikroskopischen Untersuchung zu erkennen. Dahin gehört das Versehwinden des Fetts in den Fettzellen, während die Zellenwände übrig bleiben, oft mit deutlichen Kernen versehen, (Kölliker); die Entartung, welche in den Brustnuskeln junger Tauben, die der Inanition erlagen, beobachtet wird, indem dieselben in eine hellgelbe, wie Fett aussehende Masse verwandelt sind, welche aus lauter, zum Theil in Klümpchen von etwa Qulfe Mm. vereinigten Molecullen besteht 1); die von Chossat beobachtete Aufquellung des Magenepithels in Cardia und Pylorus; die grössere Auffsülchkeit, die nach He um ann allo Drüenerzellen, auch die von Milz und Leber, annehmen 1). Die Leberzellen eines Hundes, der 6 Tage und 14 Stunden nichts bekommen hatte, fand Joseph Jones sehr reich an Oeltropfen 1). Was die Masseverhältnisse der Formbestandtheile betrifft, so hat Heumann mit Sicherheit nur eine ausehnliebe Verfeinerung der Primittyförlien in den quergesterifen Muskeln und eine

Jac. Moleschott, in Wittelshöfer's Wiener modicinischer Wochenschrift, 1855, No. 43.

<sup>2)</sup> Bidder und Schmidt, a. a. O. S. 314, 315.

<sup>3)</sup> Vgl. oben S. 164.

<sup>4)</sup> Von Bihra, Vergleichende Untersuchungen über das Gebirn des Menschen und der Wirbelthiere, Mannheim, 1854, S. 133.

<sup>5)</sup> Gustav Henmann, a. a. O. S. 34.

<sup>6)</sup> Henmann, a. a. O. S. 46.

<sup>7)</sup> Smithsonian Contributions, Vol. VIII, p. 64.

Verkleinerung der Leberzellenkerne ermittelt 1); Donders und Mulder fanden bei ausgehungerten Fröschen ausserdem die Primitivbündel der Muskeln verdünnt und in denselben den Stoff zwischen den Primitivfibrillen geschwunden, so dass letztere, auf Querschnitten betrachtet, viel näher beisammenstanden 1).

### Wirkung des Fastens auf die Absonderungen.

Bei unzureichender Nahrung stocken die Absonderungen des Samens und der Milch. Die Absonderung des Speichels ist bei nüchternen Menschen sehr gering, aber sie fehlt nicht ganz. Den Parotidenspeichel fand Mitscherlich im nüchternen Zustande immer sauer und bei längerem Hungern concentrirter als gewöhnlich. Die Absonderung des Magensafts hört bei Fastenden auf; so fanden es Tiedemann und Gmelin, Leuret und Lassaigne, Beaumont 2), Frerichs 4), Von Hübbenet 5). Trotzdem ist der Inhalt der Labdrüsen auch nach mehr als 24 stündigem Fasten noch wirksam, so dass im Aufang der Inanitiation noch eine Pepsinbildung stattfinden muss 4). Schleim wird auch im nüchternen Zustande, zumal in der Pylorusgegend, abgesondert; dieser Schleim kanu alkalisch, neutral oder sauer reagiren 1). Namentlich dauert aber die Gallenabsonderung bei Nüchternen fort 6). Die Gallenblase verhungerter Menschen enthält eine zähe, meist dunkel gefärbte Galle, und auch bei fastenden Thieren ist sie prall gefüllt. Aber die Gallenabsonderung wird dessenungeachtet um so kleiner, je länger die Nahrungsentziehung gedauert hat, nur dass das Maass der täglichen Verminderung um so geringer wird, je weiter man sich von der letzten Mahlzeit entfernt 1). Dabei ist besonders hervorzuheben, dass die Gallenabsonderung nicht bloss absolut sinkt, sondern auch im Verhältniss zum Körpergewicht 10). Die Bauchspeicheldrüse wird während der Inanitiation blutleer, blassgelb, schlaff und welk, und is diesem Zustande ist die Absonderung des Bauchspeichels äusserst beschränkt 11). Indem solchergestalt die Thätigkeit der Verdauungsdrüsen bei fastenden

<sup>1)</sup> Heumann, a. a. O. S. 44, 45.

<sup>2)</sup> Mulder, proeve cener algemeene physiologische scheikunde, p. 647.

<sup>3)</sup> Jehannes Müller, a. a. O. Bd. 1, S. 424.

<sup>4)</sup> Frerichs, Artikel Verdauung in R. Wagner's Handwörterbuch der Physiologie, Bd. III. S. 787.

Von Hübbenet, Annalen der Chemie und Pharmacie, Ed. LXXIX, 8, 188.

<sup>6)</sup> Donders, Physiologie des Menschen, übersetzt von Theile, Bd. I, S. 208.

<sup>7)</sup> Frerichs, a. a. O., Donders, a. a. O. S. 205, 212. Vgl. oben S. 58.

<sup>8)</sup> Ticdemann, a. a. O. S. 28; Stackmann, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. LXXIX, 8. 305.

<sup>9)</sup> Bidder und Schmidt, a. a. O. S. 130, 139, 141, 144, 145, 311, 313.

<sup>10)</sup> Bidder und Schmidt, a. a. O. S. 395.

<sup>11)</sup> Bernard, Annales de chimie et de physique, 3º sér., T. XXV, p. 476; Bidder und Schmidt, a. a. O. S. 242.

Thieren darniederliegt, muss auch dann, wenn wieder Nahrung gereicht wird, die Verarbeitung der Nahrungsstoffe beeinträchtigt sein. Bei Thieren, die sich eine Zeit lang in der Inanitiation befunden latten, fand Chossat die Verdauung selbst dann verzögert, als er für kunstliche Erwärmung derselben sorgte.

## Wirkung des Fastens auf die Ausscheidungen.

Während der Inanitation sehreitet die Rückbildung der Gewebe fort, und wenn der Tod durch Erschöpfung erfolgt, sind einzehe Mittelstufen, welche die Rückbildung aus den organischen Baustoffen unseres Körpers erzeugte, ganz verselwunden. Thiere, die an Inanition zu Grunde güugen, führen keinen Traubenzueker in ihrer Leber 1). Je nach der Lebbatigiet des Athmens ist die Zeit, während welcher der Lebergueker bei darbenden Thieren sieh behauptet, verselieden. Bei kleinen Vögeln, Sperlingen z. B., reichen zwei Tage hin, um die Leber ihres Zuekers zu entledigen; bei Ratten kannehen und Hunden 4 bis 8 Tage; bei Katzen und Pferden werden 25 Wochen dazu erfordert; und bei Reptillen sind 5 bis 6 Wochen, bei winterschlafenden Murmelthieren ebenso viele Monate nieht ausreichend, um den Traubenzueker der Leber zu zerstüren (Bernard, Vallentin, Joseph Jones).

Die Lymphe, die wir als das Fahrmittel der Schlacke des Körpers kennen leraten 1), muss während der Inanitiation auch jener Bedeutung entsprechende Veränderungen erleiden; sie ist jedoch in dieser Richtung nieht erforscht. Nach Tie demann ist sie in den ersten zwölf Tagen des Fastens bei Hunden diehter, klebriger, röther und riecht mehr als gewöllnlich nach Samen. Später wird sie weisslich-gelb, durchsichtig, wässrig, der an Samen erinnernde Geruch verliert sieb, und der Faserstoff, den regelrechte Lymphe entbält, ist verschwunden 1)

Mit der Frequenz des Pulses sinkt auch die Häufigkeit der Athemzüge bei hungernden Thieren, und zwar, wenn man bei Tauben den ersten Tag de Inanitiationsperiode mit dem letzten Tage vergleicht, in dem Verbältnisse von 5:3 (Ch ossat).

Während des Fastens wird eine geringere Sauerstoffmenge durch das Atmenn evrzehrt, als bei der Aufnahme von Nahrungsstoffen ¹). Das Verhältniss zwischen dem in der ausgebauchten Köhlensäure enthaltenen und

Bernard, Annales des sciences naturelles, 3° sér. T. XIX, p. 311 — 315; Valentin in den von mir herausgegebenen Untersuchungen zur Naturlehre des Menschen nnd der Thiere, Bd. 111, 8, 225.

Vgl. oben 8, 138.

<sup>3)</sup> Tiedemann, a. a. O. S. 30.

<sup>4)</sup> Regnault und Reiset, Annales de chimie et de physique, 3º série T. XXVI, p. 414; Bidder und Schmidt, a. a. O. 8. 319.

dem verzehrten Sauerstoff entspricht nahezu demjenigen, welches bei ausschliesslicher Fleischkost beobachtet wird; es ist nur ein wenig kleiner und sinkt stetig bis zur Inanition 1). Schon hieraus folgt, dass die Ausscheidung der Kohlensäure in der Inanitiation verringert sein mnss, wie es die Untersuchungen von Boussingault, Letellier, Vierordt, Marchand, Regnault und Reiset, Bidder und Schmidt übereinstimmend dargetban baben. Trotzdem tritt bei Katzen ein um so grösserer Bruchtbeil der zerfallenden Baustoffe des Körpers in der Gestalt von Kohlensäure aus, je länger das Fasten bereits gedauert hat. "Die ausgeathmete Kohlensäure beträgt apfangs kaum das Doppelto, in der Mitte der Inanitiationsperiode das 21/3 facbe. am Schlusse derselben selbst das Dreifache der dem Stoffwechsel anheimgefallenen Körpersubstanz" (Bidder und Schmidt). In den ersten acht Tagen der Nahrungsentzichung hält der tägliche Gewichtsverlust bei Katzen Schritt mit der Menge der ausgeschiedenen Kohlensäure, so dass dieselbe Körpergewichtseinheit täglich dieselbe Kohlensäuremenge aushaucht. Vom achten bis zum sechszehnten Tage ist die ausgeathmete Koblensäuro ein täglich wachsender Bruchtheil des jeweiligen Körpergewiebts, um schliesslich in den letzten zwei Tagen wieder abzunchmen 1).

Die Menge des täglich ausgeathmeten Wassers nimmt während der Inanitätion ab, im Ganzen langsam, aber zu Anfang und gegen Ende des Fastens etwas rasscher als in der Mitte (Bildder und Schmidt).

Während bei regelrechter Ernährung wenigstens eine kleine Menge Stehtoff ausgeathmet zu werden pflegt <sup>3</sup>), ist umgekehrt an einem darbenden Hunde und an darbendern Tauben eine Aufnahme von Stickstoff bei den Respirationsprocess beobachtet worden <sup>5</sup>). Bei Säugethieren ist diese Aufnahme von Stickstoff übrigens selten, bei den Vögeln dagegen fast beständig. Die Menge des absorbirten Stickstoffs kunn bei Tauben 0,03 des verzehrten Sauerstoffs betragen, und die Absorption dauert noch eine Zeit lang fort, wenn Tauben nach einigen Hungertagen mit Fleisch gefüttert werden.

Der Harn hungernder Menselnen und Thiere ist specifisch sehwerer, trüber, rötblich und sowohl an Harnstoff, wie an Salzen reicher als bei gewöhnlicher Nahrungsaufnahme 1). Aber die Menge des Harns nimmt für die Einheit des Körpergewichts in gleicher Zeit so beträchtlich ab, dass der täglich ausgeschiedene Harnstoff und die mit dem Harn entleerten Extractivstoffe und Salze trotzleim bedeutend vermindert werden. Bei einem Irren, der sich zu

Regnault und Reiset, a. s. O. p. 512; Bidder und Schmidt, a. s. 0.
 316, 320.

<sup>2)</sup> Bidder und Schmidt. a. a. O. S. 311, 313.

<sup>3)</sup> Vgl. oben 8, 142.

<sup>4)</sup> Regnault und Reiset, a. a. O. p. 428, 462, 511.

<sup>5)</sup> Tiedemaun, a. U. S. 30, 35; Lassaigne, ebendaselbst; Biechoff, der Harnstoff, als Mass des Stoffwechsels, S. 120, 123; Siegmund, Annalen der Chemie und Pharmacié, Bd. LXXXVIII, S. 112, 113; Soherer, Würzburger Verbandtungen, Bd. III, S. 189.

Tode hungern wollte und vier Woehen lang täglich nur eine Semmel und ein Glas Bier zu sieh nahm, sah Scherer die tägliche Menge des Harns um das 2,6 fache, die des Harnstoffs um das 2,3 fache und die der Extractivstoffe um das 1,7 fache abnehmen, während die Menge der Salzo sogar auf ein Fünftel sank. Bei Thieren ist die Abuahme des Harnstoffs von Frerichs, Bidder und Schmidt, Bischoff und Siegmund beobachtet!). Bei fastenden Katzen wurde jedoch bis zum Augenblicke, als die Körperwärme zu sinken begann, für die Gowichtseinheit in gleieher Zeit gleich viel Harnstoff geliefert, so dass die Abnahme des Körpergewichts und die Verminderung des ausgeschiedenen Harnstoffs mit einander gleichen Schritt hielten 2). Wenn man den Stickstoffgehalt der abgesonderten Galle mit dem des in gleicher Zeit ausgesehiedenen Harnstoffs bei fastenden Thieren vergleicht, dann stellt sieh heraus, dass jener raseher sinkt als dieser. Bei regelrechter Fütterung beträgt der Stickstoffgehalt der Galle ungefähr 2% der in dem gleichzeitig ausgeschiedenen Harnstoff enthaltenen Stickstoffmenge, und am zehuten Fasttage ist jener beinahe bis auf 0,7 % von dieser vermindert 3). Die Abnahme der täglich mit dem Harn entfernten Salze gilt vorzugsweise den phosphorsauren. Nameutlich sind phosphorsaure Erden und phosphorsaures Eisenoxyd während der ganzen Inanitiation in schr unbedeutender Menge im Harn vorhanden \*).

Schr lehrreich ist die Thatsache, dass durchs Fasten die saure Reaction des Harus der Pielsiehfteser zunimmt und der gewihnlich alkalisch reagirende Haru der Pflanzenfresser sauer wird <sup>1</sup>). Der hungerude Pflanzenfresser wird, indem er sich selbst verzehrt, zu einem sein Kapital aufzehrenden Fleischfresser, er entletert nicht nur sauren Haru, sondern auch das Verhältbriss zwisehen dem Sauerstoff, den er in der Kohlensäure ausathmet, und demjenigen, den er aufnimmt, simmt mit dem bei Fleischfressern obwaltenden nahezu überein.

Darmkoth wird in der reishlichsten Menge am ersten Tage der Inanitiation ausgeworfen, an welchenn noch Ueberbleibsel der genossenen Speisen mit den Fäces vermischt sind. Vom zweiten Tage an bis zu drei Tagen vor dem Tode war die Menge der Exeremente in der Cloake von Tauben sehr gering; sie schienen vorzugweise aus gragtfunen Gallenstoffen zu bestehen und enthielten nur wenig Wasser (Chossat). Dies stimmt mit der von Bidder und Schmidt an Katzen gemachten Erfahrung überein, nach welcher im Beginn des Fastens nur 12 bis 13 Procent der abgesonderten

Ygl. ausser den angeführten Stellen: Frerichs, Artikel Verdauung, S. 663, 664;
 Bidder und Schmidt, a. a. O. S. 392; Bischoff, a. a. O. S. 179.

<sup>2)</sup> Bidder und Schmidt, a. a. O. S. 392.

<sup>3)</sup> Bidder und Schmidt, a. a. O. S. 395.

Bidder und Schmidt, a. a. O. S. 311 — 313, 411; vgl. H. Nasse, über den Einfinss der Nahrung auf das Blut, S. 95.

<sup>5)</sup> Bidder und Schmidt, a. a. O. S. 312; Bischoff, a. a. O. S. 121.

Galle mit dem Darmauswurf entleert wurden, während vom zehnten Tage an die Galle beinahe vollständig zum Exeret ward 1. Die Fäces fastender Thiere liefern während der ganzen Dauer der Inanitiation eine ockergelbe bis hell ziegelrothe Asche, die sieh durch Reichthum an phosphorsaurem und freiem Eisensyd auszeichnet?). In den drei letzten Tagen vor dem Tode waren die Fäces hungernder Tauben so wässerig, dass es den Anschein hatte, als wäre eine colliquative Diarrhoe vorhanden (Chossat). Einem Hunde, der 39 bis 40 Tage ohne Nahrung gewesen war, ging klares Blut durch den After ab 3). Headland sah einen Mensehen die letzten drei Tago vor dem Tode dickliehtes Blut durch den After verlieren.

#### Einfluss des Fastens auf die Wärme des Körpers.

In Folge der gesunkenen Kraft des Athmens wird von Hungernden weniger Wärme entwickelt, während sie durch die Abmagerung, bei der das sehleeht leitende Fett unter der Haut schwand, und durch die Vergrösserung der Körperoberfläche im Verhältniss zum Rauminhalt mehr Wärme verlieren. Das Ergebniss davon ist, dass hungernde Mensehen und Thiere einen geringeren Wärmegrad besitzen, als solche, die sieh regelmässig nähren. Lichtenfels und Fröhlich fanden sehon, als sie 20 bis 21 Stunden gefastet hatten, ihre Wärme um 1° C vermindert \*). Martin sah bei einem Jüngling die Wärme durch zweitägiges Fasten um 2.20 C. abnehmen 1). Bei Tauben ergab sieh in Chossat's Untersucbungen während der ganzen Dauer der Inanitiation eine fortschreitende Verminderung der Körperwärme. An dem letzten Tage des Lebens nimmt das Sinken der Wärme in überraschender Weise üherhand, so zwar, dass die Abnahme im Mittel bei mehren Vögeln und Kaninehen 47 mal rascher erfolgt, als an irgend einem der früheren Tage 4). Diese Verminderung wird dadurch noch bedeutender, dass sie häufg nur auf einige Stunden und nicht auf den ganzen Tag vertheilt war. Deshalh hat Chossat die stündliche Abnahme der Eigenwärme für Tauben, Kaninehen und Meerseliweinehen am letzten Tage bereehnet und für diese Thiere im Mittel eine stündliche Verminderung von 1°,29 gefunden, eine Zahl, die 103 mal grösser ist, als sie für die Stunde an den vorhergehenden Tagen gefunden ward.

Nachts war die Abnahme der Körperwärme bedeutender als am Tage; der durchsehnittliche Verlust an Wärme betrug um Mitternacht das Seehs-

Bidder und Schmidt, a. a. O. S. 312.

<sup>2)</sup> Bidder und Schmidt, a. a. O. S. 411.

<sup>3)</sup> Georg Forster's, sämmtliche Schriften, Bd. I, S. 382.

<sup>4)</sup> Vgl. Damrosch, Deutsche Klinik, 1853, S. 342.

<sup>5)</sup> Tiedemann, a. a. O. S. 34.

<sup>6)</sup> Chossat, a. a. O. S. 133,

fache von der Verminderung um Mittag, wenn man die Wärmegrade mit denen von regelrecht gefütterten Tauben vergleicht.

Der gesammte Verlust an Wärme betrug, als der Tod bei Säugethieren und Vögeln eintrat, im Mittel 16°,3; die Kürperwärme war im Augenblicke der Inanition im Durchschnitt 24°,9 (Ch ossat). Diese an und für sieh sehon beträchtliche Abnahme ist um so höher zu veranschlagen, da der Kürperbangernde Thiere einer geringeren Wärmeentwicklung bedarf, um denaelben Wärmegrad zu besitzen, der gefütterten Thieren eignet. Die specifische Wärme der Knochen inst inmich geringer, als die der übrigen Körpertheile; die Knochen nehmen aber im Vergleich zu dem Gesammtgewicht des Körpers bei lumgeruden Thieren zu, so dass, wenn nicht die Wärmeentwicklung währtad der Inanitiation so viel geringer und der Wärmeentwischlung währted der Inanitiation so viel geringer und der Wärmeerstust aus anderen Uraschen so viel grösser wäre, ein hungeruder Kürper unter gleichen Umsäuden wärmer sein müsste, als ein genährter!).

#### Erscheinungsweise der durch Inanition bedingten Erschöpfung.

Weil das Blut vermindert und die Herskraft geselwächt ist, werden die oberflächlich gelegenen Haargefläsbezirke bei Hungernden nur mangelhaft mit dem rothen wärmebringenden Lebenssaft versorgt. Die kalte, trockne Haut ist blass und welk. Sie ist ausserdem gerunzelt, weil sie die federstäftige Unterlage des Fettpolsters verloren hat. Aus gleicher Ursache die gläsernen Augäpfel tief in ihre Hählen eingesunken. Die Bindehaut des Auges ist trüb, die Pupille erweitert. Das eingefallene Gesieht wird vom Unterkiefer beherrseht, sowie auch am übrigen Körper die Knochen vorragen, am Rungf besonders die Schlüsselbeine und die Rippen, an den Gliedmassen die Gelenkenden.

Der Mund ist trocken, seine Schleimhaut geschwollen. Die Zunge ist meist nicht belegt, verräth aber durch ihrer Röthe einen nicht selten vorhasdenen Keiezustand der Magenschleimhaut, der zu Magenschmerzen, Übebleket und hisweilen zu hartnäckigem Erbrechen führt\*). In den ersten Zeiträumen ist die Darmschleimhaut trocken und der Studlgang träge; gegen Ende stellt sich häufig erschöpfunder Durchfall ein \*). Die ausgeathmete Luft hat einen sich unsagenahmene, säuerlichen Geruch '), und weil sie weniger Wasserdampf

<sup>1)</sup> Bidder und Schmidt, a. a. O. S. 350, 351.

<sup>2)</sup> F. Hoffmann, vgl. Marrotte étude sur l'inanition, p. 17; Tiedemann, a. a. O. 8. 32. Nausea luanis, Lorry.

Les disrrhées colliquatives sont aussi souvent observées chez les malades que chez les animanz arrivés les uns et les autres à la période ultime de l'insatitation et ont été frégérantes dans la fièvre de famine des Flandres." Marrotte (zum Theil nach Meers man), à a. O. p. 11, 12.

<sup>4)</sup> Marrotte, ebendaselbst, p. 13.

enthält, verursacht sie die Empfindung der Hitze, indem sie die ohnchin schon trockne Mundhöhle noch mehr der Feuchtigkeit beraubt. Der Speichel wird klebrig und salzig. Der dichte Harn ist roth und übelriechend.

Alle Thätigkeit der Neubildung an oberflächlichen Gebilden hört auf. Wunden und Geschwüre eitern nur wenig, der Eiter selbst ist dünn und jauchig. Die Bildung von Fleischwärzehen hat nicht mehr statt, und die Heilung steht still 1). Nur das Hirn sehöpft aus den eigenen Vorräthen des Körpers, so dass es, wenigstens dem Gewichte nach, beinahe vollständig ergänzt, was die Qualen des Hungers von seiner Masse aufreiben.

Denn des Hirnes Thätigkeit wird nicht zerstört, ob sie gleich verdorben wird. Die Verstimmung des Geistes äussert sich zunächst durch eine bedeutende Reizbarkeit, so dass Eindrücke, welche die Sinneswerkzeuge treffen, unangenehme, ja schmerzhafte Empfindungen verursachen. Die Stumpfheit, die darauf folgt, erreicht keinen so hohen Grad, dass der davon Ergriffene nicht daraus zu erwecken wäre, und zumal am Tage ist öfters eine geregelte Denkthätigkeit vorhanden. Es sind Beispiele verzeichnet von Schwermüthigen, die durch den Entschluss, sich zu verhungern, nieht abgehalten wurden, sich selbst beobachtend ein Tagebuch zu führen 2), und ein englischer Kohlenbergwerker, der, weil er 22 Tage lang verschüttet war, der Inanition entgegenging und nur vier Tage vor seinem Tode zu Tage gefördert ward, empfahl sieh den Gebeten seiner Pfleger 3). Dennoch sind alle Bewegungen des geistigen Lebens beeinträchtigt; die Aufmerksamkeit lässt sich nicht spannen und wird durch Sinnestäuschungen verwirrt, das Urtheil ist getrübt, und was vom Gchirn empfangen wird, prägt sich kaum dem Gedächtniss ein. In den schlaflosen Nächten werden die Gepeinigten allmälig von einer Unruhe befallen, in der sie sieh in verworrenen Vorstellungen redselig ergehen.

Am deutlichsten macht sich die Erschöpfung in den Muskeln benierkbar. Nicht bloss die Herzkraft ermattet, das Athmen wird seufzend, gähnend, die Stimme sehwach und heiser, die Beine vermögen den Körper nicht mehr zu tragen. Die unteren Gliedmassen scheinen früher entkräftet zu werden, als die oberen; Tauben kounten in Chossat's Beobachtungen manchmal noch fliegen, als ihnen das Stehen schon sehr erschwert war.

Hohläugig, hager, fahl, mit offenem Munde und eingefallenem Leibe, sehleicht der Hungernde fröstelnd umher. Seine Widerstandskraft ist auf ein kleinstes Maass herabgesunken, so dass ein geringfügiger Reiz den Tod zu bewirken vermag. Dieser kann in einer Ohnmacht erfolgen, aber häufig gehen ihm Krämpfe und rasende Delirien voran.

I) Tiedemann, a. s. O.

<sup>2)</sup> Tiedemann, a. a. O. S. 37.

<sup>3)</sup> Edinburgh Medical and Surgical Journal, 1849, October, p. 488, 489.

#### Zug für Zug erkennt man das Bild des Dichters:

Hirtns erat crinis; cava lumina; pallor in ore: Labra incana situ: scabracquo rubigine fauces: Dura cutis, per quam spectari viscera posseut, Ossa sub inourvis exstabaut arida lumbis: Ventris erat pro ventre locus; pendere putares Pectus et a spinae tantummodo crate teneri. Anxerst articulos macies, genuumque rigebat Orbis et immodico prodibant tubere tali 1).

### Leichenbefund Verhungertera).

Die augenfälligsten Erscheinungen an den Leichen Verhungerter lassen sich aus der Verminderung des Bluts und dem Schwunde des Fetts erklären. Die Blutgefässe sind grösstentheils leer; nur in den Höhlen des Herzens und den grössten Gefässstämmen ist etwas Blut enthalten. Daher ist die Haut blass, schmutzig, die Bindehaut der Augen weiss und trüb, das Hirn meist blutleer. Das Fett fehlt am Herzen, im Gekröse, in den Netzen, von denen das grosse so zu sagen aufgezehrt scheint, während das Zellgewebe unter der Haut auf einen kleinen Umfang beschränkt ist.

Zu dem Blutmangel und dem Fettschwund gesellt sieh die Austrocknung der Gewebe, die namentlich an den serösen Häuten bemerkbar ist. Durch diese Umstände vereint erscheint das Herz blass, dunn und schlaff, die zusammengeschrumpften Muskeln sind welk und leicht zerreissbar. Sie sind gleichsam bei lebendigem Leibe abgestorben, denn sie vermögen nach Valli's Erfahrungen sehon vor der Todtenstarre auf galvanische Reize nicht mehr mit Zuckungen zu antworten. Trotzdem wurden bei Tauben mehre Stunden nach dem Hungertode noch Zusammenziehungen an den Herzohren ohne alle Anwendung von Reizmitteln beobachtet (Chossat).

Zunge und Schlund sind trocken, rissig. Der Magen ist in seinen Durchmessern darmähnlich veriungt und auch der Umfang des Darms ist sehr vermindert. Der Darm ist leer. Krummdarm und Blinddarm zeigen bisweilen Blutfülle und vereinzelte Geschwüre. Stellenweise fehlt das Epithel in den Verdauungswegen. Die Leber, die Heumann bei verhungerten Tauben dunkelbraun, sehr blutreich und gross gefunden hat, besitzt bei Menschen zuweilen die gewöhnliche Grösse, bald ist sie vergrössert, bald verkleinert. Dass ihre Absonderung nicht, wie so viele andere, stille steht, wenn sie auch beeinträchtigt ist, beweist die mit dunkler oder saftgrüner Galle prall gefüllte Blase. Zuweilen ist ctwas Galle im Magen vorhanden,

<sup>1)</sup> Ovid. Metamorphoseu, VIII, 801-808.

<sup>2)</sup> Tiedemann, s. a. O. S. 32, 38; Brockes in Oppenheim's Zeitschrift, Bd. XLI. S. 244; Edinburgh medical and surgical journal, 1849, October, p. 488, 489; Fall von Headland und Hancock in derselben Zeitschrift; vgl. Gustav Heumann, a. a. O. S. 34, 46, 47, und Chossat, a. a. O.

und häufig fürbt Gallenfarbstoff die Magenwand, die Bauchspeicheldtüte und die Nieren. Bei verbungerten Tauben bestand die Durchtrinkung der Eingeweide mit Galle immer in einem sehr ausgedehnten Massastabet, sie konnte von der Speiserühre bis zur Cloake reichten. Die Milz ist sehr sehwarz und eleicht zerreissbar, die Gekrösedrüsen aufgetrieben. Bauchspeicheldrüse, Nieren und Lungen gesund. Mastdarm und Harnblase leer oder wenigstens mit geringem Inhalt. Leichte Flecken von ausgetretenem Blut an der inneren Oberfläche der Harnblase.

Das Hirn ist bei verhungerten Tauben nach Heumann blass, weich und matsch, bei einem der Inanition erlegenen Mensehen faud Hancock es in seiner Festigkeit regelrecht, frei von jeder Entartung, aber die Gefässe mit Blut überfüllt, wie wenn sieh das letzte Blut des Körpers im Hirn angesammelt hätte<sup>1</sup>), während andere Forscher das Gehirn verhungerter Mensehen blass und blutleer antrafen und in einem Fall die Festigkeit erhöht war.

Geöffnete Augenlieder und erweiterte Pupillen stören das ruhige Bild des Todes.

Die Leichname Verhungerter gehen frühe in Fäulniss über.

## Drittes Hauptstück.

## Der Hunger.

Noch ehe der Verlust der mit den Ausscheidungen davongehenden Stoffe die Erneuerung des Bluts fringend erheisch, stellt sieh beim Menschen eine eigenthitmliche Empfindung des Gaumens und des Magens ein, die uns zur Aufnahme von Speisen auffürdert, und, weun man dieser Aufforderung frühe genug Folge leistet, als ein angenehmes Gefühl empfunden wird. Bleibt dieses Gefühl, wie es bei gebildeten, vorurtheilsfreien Menschen, so lange sie nicht aus Noth hungern müssen, gewöhnlich der Fall ist, innerhalb der Greuzen einer milde reizenden Empfindung, so nennt man es bekanutlich Esslust. Wenn die Esslust twest längere Ceit, z. B. während des Schlafs,

The hrain was firm and healthy, and as far as the eye could detect, under very careful examination, free from disease of every kind. The vessels, however, in every part were gorged with blood, as though the last blood in the body had concentrated itself in this organ. Hancock.

nicht befriedigt wurde, so steigert sich die Empfindung des Magens, die Zunge ist in der Regel mit einer etwas diekeren Epitheliumschicht belegt, und ausser dem kräftigeren Verlangen nuch Speisen pflegen sich auch ein gesunden, den Stoff schnell wechschiden, reizbaren Menschen Eingenommenheit des Kopfs und ein allgemeines Unbehagen einzufniden. Man nennt diesen Zustand Nüchternsein.

Bei Nüchternen ist die Zunge gewöhnlich etwas blutreicher und sie kann in Folge dessen lebhafter geröthet sein; die Röthung wird aber durch das verdickte Epithelium oft undeutlich oder ganz unsichtbar.

Der ühle Geschmack, der häufig nach dem Schlafe bei Nüchternen vorhanden ist, wird bedingt durch die Verdunstung des Wassers vom Speichel und Schleim, die dadurch verdichtet werden und die Geschmacksnerven in unangenehmer Weise reizen. Sonst ist das erste Verlangen nach Speisen von einer reichlicheren Speichelabsonderung begleitet.

Wird die Esslust nicht befriedigt, dann steigert sich die Empfindliehkeit der Zunge und Mundhöhle. Dazu kommt ein eigenes Gefühl im Magen, das von verschiedenen Personen verschieden bezeichnet wird, ein Gefühl von Leere, Spannung, Ziehen oder Druck, das oft mit Kollern verbunden ist. Der Unterleib ist verflacht, eingesunken und bei der Berührung zuwellen etwas sehmerzhaft. Gähnen, Befaugenheit des Kopfs, Kopfschmerz, geistige Verstimmung und Trägheit, Abspannung und Mattigkeit treten alsbald hinzu, und die Vereinigung dieser Qualen stellt den Hunger dar.

Bleibt auch der Hunger unberücksichtigt, dann wird die Empfindlichkeit in oberen Theil der Verdauungswege sehr erhöht. Der Mund ist trocken, seine Schleimhaut nicht bloss geröthet, sondern auch geschwollen. Das Leiden des Magens giebt sieh durch Uebelkeit und Kranpf zu erkennen.

Das Gefühl der Kraflosigkeit, welches der Muskelschwäche entspricht, wird um so unerträglicher, da im Gegensatz zur Leistungsfähigkeit der Muskeln die Reizbarkeit der Nerven gesteigert ist. Unter den Sinnestünschungen machen sich uamentlich Ohrensausen und Glockenläuten in lästiger Weise bemerklich!

Unter allen Absonderungen ist die der Galle am wenigsten vermindert 3). Die Galle sammelt sich in der Gallenhlase an, die prall damit gefüllt ist. Da sich nun Hungernde häufig über einen hittern Geschmack heklagen, so ist es nicht unwahrscheinlich, dass die in das Blut zurückkehrenden Gallenbeatandheile, langsamer als gewöhnlich verbrennend, mit dem Blut den Geschmacksnerven zugeführt werden.

Eine der lästigsten Qualen ist der folternde Durst, der auch von denen schwer empfunden ward, die sich absichtlich verhungerten.

Die Qualen, welche der Hunger hei Mensehen, die nieht von einem

<sup>1)</sup> Vgl. Virchow, die Noth im Spessart, Würzburg, 1852, S. 58.

<sup>2)</sup> Vgl. oben 8, 170,

sehlimmeren Leiden heimgesucht sind, erzeugt, lassen sich bennessen an den widerlichen, der mensehlichen Natur widerstreitenden Handlungen, zu denen sie ihre Opfer treiben. Nicht davon zu reden, dass solche Unglückliche Aas und mensehliche Leichname verzehren, es sind Fälle bekannt, in welchen von Heissbunger Gepeingiet ihre Freunde, sich selbst ja in welchen Mitter ihre Kinder angriffen, um dem gebierteischen Triebe zu gehorehen!). Dante konnte daher unmüglich einen rührenderen Zug der kindlichen Liebe erdenken, als indem er die Söhne des Grafen Ugolini im Hungerthurm ihr eigenes Fleisch dem Vater darbieten liess, den sie aus Schmerz sich in die Hände beissen sahen!

Trotz alle dem liegen mehre geschichtliche Fälle vor, in welchen Merschen nicht bloss vorübergehend, wie das bei Schwermüthigen häufig genug vorkommt, sondern bis zum Ende ihres Lebens den Entstehluss zu verhungern festhielten <sup>3</sup>). Auffällend war die lange Zeit — von 20 bis über 60 Tagen — während welcher diese Menschen ihr elendes Leben hinselheppten. Alle litten an Melancholie, und die mit dieser verbundene körperliche Ruhe mag den langsamen Stoffverlust, durch welchen die betreffenden Fälle sich auszeichnen mussten, erklären.

Periodische Wiederkehr der Esslust und deren Abhängigkeit von Alter, Geschlecht und Temperament.

Die Ealust ämsert sich nach der Geburt in allen Lebensaltern, selbst beim Mangel des vollen und klaren Selbstbewussteins, wie beim Süngling, bei Blodsinnigen, in der Regel selbst bei Walnstinnigen, und zwar kehrt sie nach bestimmten, wenn auch individuell sehr versehiedene Zeiträumen wieder. Diese Zeiträume sind beim Menschen, so wie bei Süngelheren und Vögeln, viel klürzer, als bei kaltblütigen Wirbelthieren. Die raschere Wiederkeln der Esalust hält Schritt mit dem lebhafteren Stoffwechsel, welcher den warmblitigen Thieren eigen ist. Diesem Parallelismus entspricht es, dass der Mensch in der Jugend, so lange das Wachsthum dauert, häufiger Nahrung verlangt, als die Erwachsenen. Denn in der Jugend wird zwar im Ganzeu weniger, aber für die Gewichtseinheit des Körpers in gleicher Zeit mehr Kohlensäure und Harnstoff ausgeschieden, als von Erwachsenen. Ueberdies wird mehr

Dell

Dell' Inferno, XXXIII, 58-62.

<sup>1)</sup> Näher erzählte Beispiele und Litteratur bei Tiedemann, a. a. O. S. 36.

<sup>2)</sup> Ambo le mani per dolor mi morsi:

E quei pensando, ch'io 'l fessi per voglia Di manicar, di subito levorsi-

E disser: padre, assai ci fia men doglia, Se tu mangi di noi: tu ne vestisti Queste misere carni, e tu le spoglia.

<sup>3)</sup> Tiedemann, a a. O. S. 36, 37,

angesetzt als ausgegeben, so dass also aus doppeltem Grunde ein grösseres Nahrungsbedürfniss vorbanden sein muss.

Säuglinge suchen sehon nach Verlauf von 2 bis 3 Stunden oder nach käuglinger Zeit die Brust ihrer Mütter. Das Kind verlangt öfter Nahrung als der Knahe nnd Jüngling, bei denen sieh doch die Esslust, wenn man die Zeit des Schlafes abrechnet, auch noch alle 4 bis 5 Stunden zu äussern pflegt. Schr schnelles Wachsthum steigert das Nahrungsbedürfnis. Dem Manne genügt es, alle 6 bis 7 Stunden Speisen zu sich zu nehmen, und die Esslust des Greises ist meistens mit zwei Malbzeiten hinlinglieb befriedigt.

Frauen seheiden weniger aus als Männer. Sie pflegen deshalb in natürlienen, durch die Gewöhnung nicht wesentlich abgeänderten Verhältnissen seltener und namentlich ein geringeres Nahrungsbedürfniss zu empfinden. Zur Zeit der Schwangerschaft und während der monatlieben Reinigung ist bei gesunden Frauen die Selsust meistens erröht.

Je rascher die Esslust nach bestimmten Zwischenzeiten wiederkehrt. desto kürzer ist auch im Allgemeinen der Zeitraum, in welchem die Entziebung aller Nahrungsmittel zum Tode führt. In Uebereinstimmung damit fristen hungernde Säugetbiere und Vögel das Leben viel kürzer als hungernde Amphibien und Fische. 1) Der Mensch schlicsst sich in dieser Beziehung an die Säugethiere an. Der Säugling, der Knabe und Jüngling ertragen den Mangel aller Nahrung kürzer als der Mann, der Mann kürzer als das Weib, und beide wiederum kürzer als der Greis (Hippocrates). Wenn trotzdem in Zeiten der Noth diejenigen, die über vierzig Jabre alt sind, zahlreicher dahin gerafft werden als die Jüngcren, 2) so ist das offenbar nicht als eine Ausnahme zu deuten, da in Zeiten, in welchen die Noth allgemein ist, ältere Leute, zumal Familienväter, nicht bloss von Hunger, sondern auch von der Sorge leiden. Eine Ausnahme von der Regel, nach welcher ein gerades Verhältniss besteht zwischen der Dauer der Inanitiation und der Länge der Zeiträume, nach welchen das Nahrungsbedürfniss wiederkehrt, machen abgelebte Greise; denn obgleich sie seltener Esslust haben als Erwachsene in der Blüthe des Lebens, können sie doch gänzliche Nabrungsentziehung kürzere Zeit ertragen.

Sanguiniker und Choleriker verspüren in kürzeren Zeiträumen das Verlangen nach Speisen als Phlegmatiker und Melancholiker.

Abhängigkeit der Esslust von der Lebensweise und äusseren Einflüssen.

.Alle Einflüsse, die den Stoffwechsel beschleunigen, steigern auch die Esslust. Dahin gebören zunächst alle Krastanstrengungen, nicht bloss Häude-

<sup>1)</sup> Vgl. oben S. 159.

<sup>2)</sup> Virchow, die Noth im Spessart, S. 31.

arbeit und Märsche, sondern auch Sprechen, Singen, der Beischlaf, die Thätigkeit des Hirus, mag sie nun durch das Denken oder durch die belebenden Gemüthsbewegungen der Freude und der Hoffnung angespannt werden.

In zweiter Linie machen sich die Einflüsse der Witterung geltend. Wenn des Aussenluft kalt ist, scheiden wir mehr Kohlenskure und Harnsteff aus, als bei warmem Wetter; dem entsprechend ist unter sonst gleichen Verhältnissen das Nahrungsbedürfniss im Winter grösser als im Sommer.

Auf gleiche Weise wirken Einflüsse, durch welche wir unabhängig von Vitterung die Wärme unseres Körpers plützlich verändern. Reichlicher Genuss von kaltem Wasser, ein kaltes Bad steigern die Esslust, während sie durch warme Getränke und warme Bäder vermindert wird.

Selbst ohne die Aufschlüsse, welche die Wissenschaft über diese Verhältnisse gegeben hat, wird der Mensch in sehr vielen Fällen durch die Erfalrung veranlasst, sich gegen Frost, wie gegen Hunger, durch Nahrung zu
wehren. Da fast alle Veränderungen, welche die organischen Nahrungszoff
in nuserem Körper erleiden, auf eine Oxydatien hinauslatfen, so ersetzt die
Verbennungswärme, welche die Oxydatiensvergänge begleitet, den Verlust,
den die Verhältnisse der Atmosphäre oder der Lebensweise bedingen. Nichts
ist daher natürlicher, als dass sich die Einwirkung des Klimas in demselben
Sime geltend macht, wie die Witterung. Vom Aequator zum Nordpol nimst
das Nahrungsbedürfniss so zu sagen steig zu.

Dass Reinheit der Luft das Ähnnen und die von Athmon abhängigen Vorgänge der Ernährung, der Ruchbildung und Ausseheidung fordern messwird gleichaam aumnarisch durch die ausgezeichnete Easlust auf hohen Bergen bewiesen. Dieser Einfluss reicht aber in unsere Zimmer und Speisesäle hinein. Reid in Edinburgh hat durch Verauche ermittelt, dass in gut gefüteten Zimmern die Easlust der Gäste weit grösser ist und bedeutend mehr getrunken wird, als wenn die Lüftung fehlt '). Es liegt in dieser einfachen Thatsache ein Wink, auf den die Aerzte in neueren Zeiten dringend genug aufmerksam gemacht haben, von dem daher nur zu winnschen wäre, dass ihn Krankenwärter beharrlicher zum Vortheil ihrer Pfleglinge als Gastwirthe zum Vortheil ihres Beutels benützen müsteten. Man kann bei einem geschwächten Genesenden die Wiederkehr der Esslust nicht sieherer verhindern, sie wenn man ihn in einem verderbenen und allzu warauen Dunskfreis liegera lässt.

Nichst den verschiedenen Graden von Thätigkeit und Ruhe und den Witterungsverhältnissen übt die Gewohnheit auf die Wiederkehr der Esslusteinen regelnden Einfluss. Im gesunden Zustaud verspüren wir bekanntlich meist zu derjenigen. Zeit das Nährungsbedürfniss, zu welcher wir uner Mali einzunehmen pflegen. Die Zeit des Häupstmalls ist aber beinabe bei jedem Volk eine verschiedene. Freilich können wir durch angestreugte Geisterhätigkeit oder überraschende Eindrücke erfreulicher und trauriger Natur

<sup>1)</sup> Fechner's Centralblatt, 1854, No. 15, S. 296,

uher diese Zeit hinauskommen, ohne Hunger zu empfinden; selbst Kinder lassen, hei ihren Spielen oft die gewohnte Stunde des Essens vorübergehen. Die Esslast stellt sich aber dann in der Regel nach einiger Zeit um so stärker ein.

#### Qualitative Abweichungen der Esslust.

Der Mensch wird durch gewisse allgemeine Zustände seinen Körpers verangsseise diesem oder jenem Kitzel der Geschmacksnerven nachzugehen. Die Vorliehe der Franen und Kinder für Süssigkeiten ist eins der bekanntesten Beispiele dieser gleichsam physiologischen Gellüste. Die Naschhaftigkeit verliert sich beim Jüngling gewöhnlich in dennselben Grade, in dem sich seine Mannheit entwickelt. Der Mann zieht schaffe, gewürzhafte Speisen vor, und die eigentlich wählerischen Gelüste entwickeln sich vorlierrschend im üherreifen Mannesalter?

An der Grenze der physiologischen Gelüste stehen die mannichfach wechselnden Neigungen, die häufig hei Mädehen, deren Regeln zu fliesen beginnen, und bei Schwangeren benbachtet werden. Mädehen, die zur Entwicklungzweit hleichsutchtig werden, lichen anmentlich sauere Spiesen und Getrinke, Salat und Essigt, aber sie verfallen in diesem Zustande nicht selten auf die ungewöhnlichsten Spiesen oder auf Stoffe, die den Naturngsmitteln zur nicht eigerzählt werden können, indem sie Salz, Kreide, Kalk, Sand, Asche, Koble, Wachs und dergleichen zu sich nehmen. Die ärztliche Kunstnersprache bezoichnet diese Verirrungen des Nahrungstrichs mit den Namen-malacia, piea. Kinder, die an gestörter Verdauung, au Seropheln, Atrophie, Rachtils leiden, verschlüpen auch gelegentlich Kreide, Kalk und Sonderbare Gelüste findet man nicht selten in chronischen Hirnkrankheiten, hei Hydrocephalus oder Encephalomalacie.

Eine gewisse Regelmässigkeit zeigt die Abneigung der an hitzigen Fiehern und heftigen Entzündungen Erkrankten gegen Fleisch und alle sehr anhrhaften Speisen, während sie gern milde oder säuerliche und wässrige Nahrungsmittel geniessen. Mensehen, die an Skorhut oder an sogenannten fauliehten Krankheiten leiden, essen häufig gerne saure Früchte, Limonen und Pomeranzen.

Nicht minder Ursache als Folge einer Krankheit ist das Gelüste der unter dem Namen Dirteaters bekannten Neger in West-Indien, die eine Art weissen Thone verschlingen. Die Begierde nach dieser und ähnlichen Erdarten ist hei linen so heftig, dass sie weder durch Strafen, noch durch gute Worte von der Befriedigung derselben abzubringen sind. Sie verlieren durch den Genuss dieser Erde allmilig die Esslust, zeigen eine weissbelegte Zunge, werden engehrbstig, hekommen Herzklopfen, eine sehnutzig gelbe und kalte

<sup>1)</sup> Cabanis, Rapports du physique et du moral de l'homme, Paris 1824, T. I, p. 180

Haut, hleiche Lippen, Schwindel, Stupor, schliesslich werden sie oft wassersüchtig und sterben nach einigen Monaten. Man nennt ihre Krankheit mal d'estomac. Bei der Leichenöffnung findet man den Darmkanal mit Erde überfüllt, die Gekrösedrüsen geschwollen und verhärtet!).

#### Quantitative Abweichungen der Esslust.

Verminderung der Esslust wird oft bei Frauen in den ersten Wochen nach der Empfängniss bechachtet, zumal bei solchen, die zum ersten Male schwanger sind. In Krankheiten durchläuft sie die versehiedensten Grade von der blossen Ahneigung gegen nahrhafte Speisen bis zum vollständigen Mangel an Esslust (anorexis, inappetentia). Appetitlosigkeit findet sich vorzugsweise nach dem Genusse zu vieler oder schwer verdaulicher Nahrungsmittel und bei den in Folge dessen entstehenden gastrischen Fiebern. Schnartmäckig und lange dauernd ist oft die Abneigung gegen das Gericht, mit dem der Magen einaml ührehaden wurde. In den meisten hitzigen Fiebern werden alle Speisen verschmikht. Mangel an Esslust ist ein häufiger Begleiter der chronischen Alkoholvergifung und manchter anderweitig hedigter Hirnleiden, der Melancholie, der Manie, so wie vorühergehender leidenschaftlicher Verstümmungen.

Vermehrtes Nuhrungsbedürfniss his zu unensättlichem Heisshunger (balimus, bulimia) äussert sich in der Genesung von Krankheiten, mit welchen ein bedeutender Gewichtsverlust des Körpers verbunden war, so nach hitzigen Fiehern, Blutfüssen, hei reichlichen Absonderungen von Säften, namentlich Samenergiessungen, in der Haruruhr, bei beträchtlichen Eiterungen. Auch bei Lungentüberkein beobachtet man bisweilen heftigen Heisshunger.

Manche materielle Veränderungen des Magens und Darmkanals vermeinen die Esalust in lästiger Weise. Laso erzählt, dass viele Menschen vor dem Ausbruch des gelben Fiebers von heftigem Hunger befällen werden, und leitet diese Erscheinung von einer entstudlichen Reitung der Mageuschleimhaut ab. Aus ühnlicher Ursache mögen manche lysterische Mageuschwerden von einer gesteigerten Esalust begleitet sein; es giebt nervüse Frauen, hei denen sich der Hunger in solchem Grade durch Magenschnerz ankündigt, dass sie in manchen Fällen selbst nieht wissen, oh sie Hunger der Schmerz haben. Man heobachtet den Heisshunger biswellen hei Verhärtungen und Krebs des Magens, aber anch hei anatomischen Abweichungen die nicht gerade kranhänte Zustände hedringen, bei Individuen, die einen sehr weiten Pförtner hahen (Ruysch, Kaltschmidt, Tiedeus ann), oder deren Darmkanal so kurz ist, dass die Speisen hin unverdaut verlassen (Cabrol, Dionis, Pozzis, Albin). Menschen, bei denen Fisteln des Darmkanal sanch hrandig gewordenen eingeklemnten Brüchen entstaden siud, werden

<sup>1)</sup> Tiedemann, a. a. O. S. 50, 52.

um so mehr von anhaltendem Hunger gequült, je näher sich die Fistel dem Magen befindet (L'Alle mand, Breachet). Verhätrungen der Gekrösedrüsen und Zerreissung des Milchbrustgangs, welche die Bereitung und den Uebergang des Chylus ins Blut verhindern, unterhalten das Gefühl des Hungers (Morgagni, Morton) 1). Aus derselben Ursache einer mangelhaften Chylusbildung ist die Gefrässigkeit zu erklären, welche neuere Forscher bei Thieren beobachtet haben, denen die Galle durch Blasenfisteln aus dem Körper abgeleitet wurde, nachdem die Verbindung des Gallengangs mit dem Darmkanal zerstöft worden war 1).

Wenn sieh in einigen der oben genannten Krankbeiten, in welchen die giverschluckten Speisen in der Regel nicht verdaut werden, der Heissbunger zu Magenschuerzen, Übeclkeiten oder auch zu wirklichem Erbrechtsteigert, dann nennt man ihn Hundshunger (fames canina, cynorexia); den Zustand von andauerndem Hunger, bei dem die unverdauten Speisen mit Bauchgrimmen durch den After abgehen, nennt man Wolfshunger (fames

lupina, lycorexia).

In einzelnen Fällen artet der Hunger zur wahren Fresssucht (vorseitas, polyphagia) aus und kann den Menschen zu der widerwärtigsten Art, ihn zu befriedigen, verleiten. Steht einem solchen Menachen nicht die verlangte Menge gewöhnlicher Speisen zu Gebote, dann greift er zu den größten und ekchlaftesten organischen Materien oder gar zu anorganischen Körpern, die bloss durch Anfüllung des Magens das Gefühl des Hungers übertäuben. So entstehen die Omnivoren (Pamphagi, Allotriophagi), die häufig aus der Viefersserei ein Gewerbe machen. In der Regel sind es grosse muskulöse Männer, die selten ein hohes Alter erreichen. Wenn auch Vieles, was oslehen Leuten erzählt wird, übertrieben sein mag, so besitzen wir doch hin-läglich verbürgte Berichte von Männern, die ungeheur Massen von Steinen oder lebende, oft für ekchlasft gehaltene Thiere mit Haut und Haar versehlangen 3).

Bei den Leichenöffnungen von Fressern hat man die Speiserühre sehr erweitert gefunden, den Magen von grossem Unifang, seine Muskelhaut ungewöhalich dick und den Pförtner stark ausgedehnt. In einigen Fällen mündete der gemeinsehaftliche Gallengang in den Magen.

#### Ueber die Ursache des Hungers.

Seit sehr langer Zeit hat man die Empfindung des Hungers von einer örtlichen Reizung der Magennerven abgeleitet, die durch äussere Einwirkungen

<sup>1)</sup> Tiedemann, a. a. O. S. 45-47, 53, 54.

Schellbach, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. LXXIX, S. 294, 295;
 Bidder und Schmidt, a. a. O. S. 104; Arnold, Archiv für wissenschaftliche Heilkunde,
 Bd. H. S. 196.

<sup>8)</sup> Tiedemann, a. a. O. S. 54 - 56.

bedingt sein sollte. Die äussere Einwirkung aber wurde bald für eine mechanische, bald für eine ehemische gehalten.

Haller meinte, die Reibung der Falten und Runzeln der Magenschleimhaut, welche durch die Zusammenziehung der Magenmuskeln hervorgebracht würde, verursachte ein Spannen und Ziehen der Nerven, wodurch die Empfindung der Esslust oder des Hungers entstände. Wenn nun anch der Magen in leerem Zustande wirklich verengert und auf sich selbst zusammengezogen ist, so dass sich die Falten seiner nervenreichen Schleimhaut berühren, so findet doch im nüchternen Zustande keine eigentlich reibende Bewegung der Magenwände statt; sie ist weder von Tiedemann, noch von Brinton bei Säugethieren, die mehre Tage keine Nahrungsmittel erhalten hatten, beobachtet worden 1). Die Darmbewegungen sind nach Schwarzenberg's Erfahrungen allerdings bei hungernden Thieren oft lebhafter als bei gefütterten. Allein vor der Mahlzeit ist der Darm gewöhnlich ganz ruhig, und 4 bis 6 Stunden nach derselben, also zu einer Zeit, wo sehwerlich von Hunger die Rede sein kann, zeigt er bei Hunden kräftige Peristaltik 2). Jedenfalls wird die Empfindung des Hungers beschwichtigt, während die wurmförmigen Zusammenzichungen von Darm und Magen fortdauern, und auf der andern Seite lässt Anfüllung des Magens mit indifferenten Stoffen, mit Luft, mit reinem Wasser, den Hunger fortbestehen. Eine durch reibende Bewegung der Wände des Magens und Darms hervorgebrachte Reizung der Dauungssehleimhaut kann also nicht als die Ursache des Hungers gelten.

Die chemischen Einwirkungen, auf welche man zur Erklärung der Eslust hingewiesen hat, wurden dem verschluckten Speichel, dem abgesouderten
Magenasit dete in den Magen zurücksteigender Galle zugeschrieben. Wenn
der verschluckte Speichel mit Recht beschuldigt würde, dann müsste Hunger
in höheren oder geringeren Grade unablässig empfunden werden. Dem
Magensaft schrieb man allerlei ützende Eigenschaften zu, ohne zu wissen, ob
ei im nüchtennen Zustande oder nach längerem Fasten überhaupt vorbanden
sei. Viridet?), Lenhossek?), Hofrichter?) u. A. liessen den Magensaft durch seine sauer Beschaffenheit reizen; Prochaskas, der weinigensen schon an eine Veränderung des Bluts in Folge der mangelnden Erneuerung dachtet, liess das veränderte Blut auch anders beschaffenen Magensaft
absondern, der durch alkalische Reaction, die, Hungerschüfte" bedinge, und
Roose berief sieh auf die gesunkene Lebensthätigkeit des Magens, um der
Büxunden Filiziskeich tilte Arbeit zu erleichten. Da nun aber nach Dumas.

Tiedemann, a. a. O. S. 42; Brinton, Prager Vierteljahrsschrift, 1849, Bd. IV, S. 28 Schwarzenberg, Zeitschrift für rationelle Medicin, Bd. VII, 3.

<sup>3)</sup> De prima coctione, Cap. 18, p. 187 de appetitn.

<sup>4)</sup> Physiologia medicinalis, Vol. 3, p. 4.

<sup>5)</sup> Succus gastricus pro causa excitante famis habendus, Vratislavine 1814. 4.

<sup>6)</sup> Physiologie 4. Ausgabe, Wien 1820, S. 362.

Lu cas. Collard de Martigny, Tiedemann und Anderen') im nütchernen Magen nur sehr wenig züber Schleim vorhanden ist, der meist weder alkalisch nach sauer reagirt, so bedürfen jene Hypothesen keiner weiteren Widerlegung, selbst dann nicht, wenn die Behauptung Jobn Hunter's nud Chossat's richtig ist, dass bei der Inanition die Schleimhaut des Magens stellen weise erweicht sei, woron sich Pommer nicht überzeugen konnto. Denn auf jeden Fäll besteht der Hunger lange, bevor eine solelte Erweichung stattfindet, und wenn diese eintrit, hat jener wohl längst aufgehört. Auch das Vorkommer von Galle im Magen ist in zu späten Statien der Inanitiation und überdies viel zu vereinzelt heobachtet worden, als dass man sich darauf zur Erklärung des Hungers berufen durfte.

Schon Tiedemann hat mit Recht darauf aufmerksam gemacht, dass man zu falschen Auffassungen der Erscheinung des Hungers gerieth, weil man ibn durchaus von örtlichen Reizen berleiten wollte. Es erleidet das Nervensystem bei mangelnder Blutbildung gewisse Veränderungen in der Ernährung, die wir freilieh bis jetzt weder morpbologisch, noch chemisch charakterisiren können. Dessenungeachtet müssen wir mit diesen Ernährungsveränderungen, über welcbe jede nähere Hypotbese gewagt sein würde, geradezu die Empfindung des Hungers in Verhindung bringen. Wenn wir jene Structur- oder Mischungsveränderungen näher kennen, so werden wir damit die Kenntniss bestimmter Eigenschaften der Nerven, die das Phänomen des Hungers begleiten, gewonnen haben. Keinesweges wird aber dann die eigentliche Erklärung der Erscheinung weiter gerückt sein, denn nur gleichartige Begriffe können direct aus einander abgeleitet werden. Wenn man die veränderte Form und Mischung als regelmässige Begleiterin einer bestimmten Empfindung auffindet, so ist das eine Tbatsache; man betrachtet die eine Erscheinung als Bedingung der anderen; da aber Form, Mischung und Empfindung ungleicbartige Eigenschaften der Materie sind, so kann man die heiden ersteren nicht als eigentliche Ursache der letzteren hetrachten, in dem Sinne, in welchem allerdings ursäehlicher Zusammenhang stattfindet zwischen der Mischung der Nerven und den Stoffen, die beider Ernäbrung aus dem Blut in das Nervensystem übergehen. Seitdem Henle mit zwingender Klarheit die Lehre von den specifischen Energien der Nerven entwickelt hat, seheint es mir nicht mehr kühn zu behaupten, dass die Auffassung der Empfindungen des Hungers zu den leichteren Aufgahen der Wissensehaft gehört. Das hestimmte Gefühl der Magenuerven bei mangelnder Ernährung ist ebenso einfach eine Eigenschaft dieser Organtheile, wie die Empfindung des Schalls eine Eigenschaft der durch Schallwellen gereizten Gehörnerven, die Löslichkeit des Kochsalzes in Wasser ein Attribut der Chloralkalimetalle ist. Freilich ist hiermit den unphilosophischen Naturforschern, die noch über ein transscendentes Wesen des Körners grübeln, nachdem sie alle Eigenschaften kennen, nicht Genüge

<sup>1)</sup> Vgl. oben S. 170.

geleistet; allein wie diese den Satz nicht verstehen, dass die Summe aller Eigenschaften das Wesen eines Gegenstandes ausmacht, so fühlen sie auch nicht, dass derjenige am wenigsten das Recht hat, dem philosophischen Naturforscher concrete Wahrheiten eutgegenzuhalten, der sich über die leter Verstandesabstraction, welche die Kraft von der Materie treunt, nicht erhehen kann; denn er ist es gerade, der die Idee noch über oder linter der Materie sucht. Wer sich die Unzertrennlichsteit dieser Begriffe klar gemacht hat, dem kann es nicht räthselhaft erscheinen, dass man eine Veräuderung in der Ernährung der Nerven des Magens in Gehirn als Hunger empfindet, so wenig wie es den durchgebildeten Physiker als Räthsel beschäftigt, dass das Licht vom Sehnerven wahrgenommen wird.

Diese Betrachtung hält aher selbstverständlich den Naturforscher nicht ab von dem Streben, die stofflichen Veränderungen des Nervensystems, welche den Hanger begleiten, örtlich festzustellen. Aus naheliegenden Gründen hat man sich mit den hezüglichen Fragen hisher immer an den Lungenmagennerven gewandt, den man in früheren Zeiten gerne im engsten Sinne zum Hungernerven stempeln wollte. Hunde, denen die Vagi durchschnitten sind, werden traurig, und während sie manchmal alle Nahrung verschmähen, verschlingen sie in andern Fällen so übermässige Mengen, dass man hierin einen Beweis sehen wollte, die Thiere hätten die Fähigkeit verloren, Esslust oder das Gefühl der Sättigung wahrzunehmen. Aber vor allen Dingen ist ienes Ergebuiss des Versuchs durchans nicht beständig. Fowelin und Andere haben die Vagi durchschnitten und sahen nachher die Thiere mit mässiger Esslust fressen 1), In Nasse's Versuchen war die Fresslust im Aufang gewöhnlich nicht verschwunden, zuweilen sogar ausserordentlich vermehrt. Nach und nach hören freilieh die Thicre auf zu fressen. Aber es ist mehr als wahrscheinlich, dass der Verlust der Fresslust nur auf sehr mittelbare Weise die Folge der Vagusdurchschneidung ist, und es liegt nahe, an eine allgemeine Ernährungsstörung zu denken, die auf das gesammte Empfindungslehen einen tief greifenden Einfluss üht. Nasse erklärt die Thatsache, dass Hunde, denen vor längerer Zeit die Lungenmagennerven durchschnitten worden, die vorgesetzte Nahrung verschmäben, aus dem hartnäckigen Erhrechen, woran die Thiere leiden. Indem dieses Erhrechen anfangs durch Inauitiation die Fresslust steigert, bewirkt es später, dass die Thiere gar nicht mehr versuchen zu fressen, weil jeder Bissen, den sie zu sich nehmen, immer wieder ausgestossen wird 2). Freunde der Thierscele werden hierin einen Verstandesact der Hunde erblieken, während diejenigen, die den Thieren seelische

Described Courte

Schmidt's Jahrbücher, Bd. LXXI, S. 280.

<sup>2)</sup> H. Nasse, Archiv file wissenschaftliche Heilkunde, Bd. II, S. 368. "Nach und nach verliert sieh die Fresalust, bei einigen Thieren sehr früh, bei anderen, welche lenge die Operation überleben, erst in der späteren Zeit; stete erst in Folge des immer wieder kehrenden Erkrechen. Wo dies sehr stark ist und jede dazgeboten Nahrung wieder ausgetossen wirk, versunden die Hunden zufest zur nicht mehr zu fressen.

Verrichtungen missgönnen, nur an die gestürte Ernährung denkeu werden, welche die Trennung der Vagi von den Centralgebilden zur Folge haben muss. Jedenfalls sind nicht bloss die Magemoerven in der Inantitation anders ernährt, sondern mehr oder weniger alle Gewebe und Säfte des Kürpers. Um dies, wenn es nöthig wäre, noch einmal festanstellen, erinnere ich an die ganze Reihe von Erscheinungen, die oben geschildert wurden, von den Ernpfindungen des Gaumens und dem Kopfweh bis zum allgemeinen Gefühle der Mattigkeit und der verringerten Leistungsfähigkeit der Muskeln, von der anfangs vermehrten, später verminderten Absonderung des Speichels bis zum brennenden, übelriechenden Harn. Weil man diesen Parallelismus zwischen der örtlichen Empfindung des Magens und den sonstigen Ernährungszuständen nicht gehörig als Ein zusammenhängendes Ganze erfasste, haben ältere Aerzte das vom Magen ausgebende Getühl der Unbehaglichkeit (fames animalis) von dem Gefühle des Missmuths und allgemeiner Entkräftung (fames naturalis) getrennt.

Wie wenig es sich zur Beschwichtigung des Hungers um die Füllung des Magens handelt, geht erstens daraus hervor, dass auch vom Mastdarm aufgesogene Nahrungsmittel den Hunger stillen, sodann daraus, dass der Hunger fortbesteht, wenn Substanzen, die nicht nahrhaft sind, dem Magen einverleibt werden, wenn nahrhafte Stoffe so kurz in dem Magen und Darmkanale verbleiben, dass nicht die erforderliche Chylusmenge aufgesogen wird, wenn Verhärtung der Gekrösdrüsen die Bildung des Chylus verhindert, oder endlich wenn durch Zerreissung des Milchbrustgangs der Chylus gar nicht in die Blutmasse gelangt. Der Fall, iu welchem der Hunger fortdauert, weil Magen und Darm nicht die zur Auflösung erforderlichen Secretionsprodukte enthalten, ist theoretisch auch möglich, und wirklich durch den Heisshunger bei Seirrhus and Krebs des Magens, vielleicht auch durch die beim Diabetes beobachtete Fresslust überaus wahrscheinlich gemacht. Durch die neuere Beobachtung der Gefrässigkeit von Thieren, deren Galle durch Fisteln zum Körper hinausgeleitet wird, ist jene theoretische Möglichkeit in einer sehr lehrreichen Weise verwirklicht worden. Wenn nun dessenungeschtet gewisse Menschen sich erst dann gesättigt nennen, wenn sie ihren Magen nach dem Verhältnisse seiner möglichen Ausdehnung vollständig gefüllt haben, so beruht dies auf der abgeleiteten Vorstellung, nach welcher diese Individuen, die in der Regel wenig nahrungskräftige Stoffe zu sich nehmen, den Druck, den der volle Magen auf den Unterleib ausübt, mit dem Gefühl der Sättigung verwechseln, eben weil sie Nahrungsmittel zu geniessen pflegen, die so wenig wirklich ernährende Substanz enthalten, dass der gehörige Grad der Ernährung mit ienem Drucke des Magens zusammenfällt. Dass dann auch umgekehrt, trotzdem dass keine nahrhafte Substanz genossen ist, blosse Anfüllung des Magens für Sättigung gehalten werden kann, ist leicht einzusehen, da die Empfindung der Magennerven natürlich nicht bloss durch die eigentliche Ernährung vom Blute aus, sondern auch durch änssere Reize bedingt wird. Dadurch erklärt es sich, dass die Füllnng des Magens mit Oel, mit warmem

Wasser den Hunger vermindert ohne ihn aufzuheben. Vom Blute aus aber sind es nicht bloss die heatsimmten eiweissartigen Körper und Fette, Fett-bildner und Salze, die, indem sie in das Nervengewebe übergehen, wenigstens vorübergehend den Hunger beschwichtigen, sondern auch eine Menge narkotischer Substanzen, die man als deprimirende Reize hetrachtet, Oplum, Belhadonna, Kirsehlorbererwasser, das Rauchen und Kauen von Tahak oder Dakka, einer Art von Hanf. Auch andere Stoffe, die vom Blut aus wirken, in ganz ausgezeichneten Grade z. B. der Sublinat, laben die Eigenschaft, die Empfindlichkeit der Nerven des Magens zu verringern. Es hedarf keiner Ausführung, dass diese Wirkungen unsere Auffassung vom Hunger, als veränderter Ernährung der Magennerven, durchaus nicht anfechen.

# Viertes Hauptstück.

#### Der Durst.

Lang andauernde Entbehrung von Wasser, während feste Speisen gereicht werden, vermindert den Wassergehalt des Bluts und des gesammen Kürpers 1). Das Blut von durstenden Menschen neigt nach C. H. Schultz zur Bildung einer Speckhaut, es muss demnach laugsam gerinnen, da in dem wasserknneren Blut die Körperchen aller Wahrscheinlichkeit nach nicht etwa rascher, sondern laugsamer als gewöhnlich sich senken. Dumas machte dieselbe Erfahrung bei Hunden

Bei einem Hunde, der so lange nur trockne Speisen ohne Wasser erhielt, bis er keinen Bissen mehr versehlucken kounte, fanden Falek und
Scheffer den Wassergehalt des Bluts um nahezu 33 p. e. vermindert. In
derselben Zeit hatte der Hund gegen 'js seines ursprünglichen Körpergewichts und beinahe 40 p. M. seines gesamuten Wassergehalts eingebüst.
Den grössten Verlust an Wasser erlitten die Muskeln und das Fell '), während unter allen Organen nur das Hirn, die Augäpfel, die Mils und die
Netze nicht allein von dem Wasserverlust verschont blieben, sondern sogar,

Falck und Scheffer, Archiv für physiologische Heilkunde, XIII, S. 517; Vgl. Böcker, Archiv für wissenschaftliche Heilkunde, Bd. II, S, 312.

<sup>2)</sup> Falck und Scheffer, a. a. O. S. 519.

zumal das Hirn, in ihrem gesammten Wassergehalt eine kleine Vermehrung erfahren hatten 1).

Der Wasserverlust, den die Entbehrung des Wassers bei dem ausschliessichen Genuss von fester Nahrung herbeiführt — Falck und Scheffer reichten den Hunden nur Zwieback —, ist von einem Verlust am fosten Theilen begleitet, der zwar weniger gross ist als der Verlust am Wasser, aber sich über alle Körpertheile erstreckt, mit Aussahme des Bluts, des Hirns, der Augaftel, der Knochen, der Zunge, der Speiseröhre, des Darms und der Milit 3). Dieselben Theile aber, welche beim Dursten am meisten Wasser einbüssen, verlieren auch am meisten von ihren festen Bestandtlieilen, nämlich das Fell und die Muskeln. Das blosse Wasserdarben hat also eine durchgreifende Verknderung der Gewebennischung zur Folge, die nicht ohne Rückwirkung auf die Absonderungen bleiben kann

Allgemeiner Filissigkeitsmangel bewirkt die Absonderung eines weuiger sum Magensafts <sup>3</sup>) und durch diesen wird eine geringere Menge von eiweissartigen Nahrungsstoffen verdaut.

Im Gegensatz hierzu wird die Rückbildung durch Wasserdarben bei Katzen gesteigert\*), und es ist ein Produkt, das zu diesen beiden Factoren stimmt, wenn Falck und Scheffer bei durstenden Tauben die Ausgaben des Körpers bedeutend grösser fanden als die Einnahmen\*). Tauben, die vier Tage lang Weizen ohne Wasser bekonnen hatten, zeigten, als ihnen Wasser gereicht ward, am ersten Tage eine ausehnliche Gewichtszunahme, 4 bis 5 Tage später war das Gleichgewicht zwischen Einnahmen und Ausgaben wieder hergestellt 'e).

Wenn sich Durst zum Hunger gesellt, ist nach Bidder und Schmidt die Ausscheidung der Kohlensäure bei Katzen grösser, als wenn den Thieren nur festes Futter vorenthalten bleibt. Deshalb leiten Bidder und Schmidt die beim Wassertrinken während der Inanitiation vermehrte Ausscheidung von Harnbestandtheilen nicht von einer vermehrten Harnstfülldung, sondern von einem erleichterten Durchschwitzen der bereits gebildeten Harnbestandtheile her '). Falck läuguet sogar, dass das genossene Wasser mehr feste Harnbestandtheile aus dem Körper auswäscht '), während Böck er eine bedeutend vermehrte Ausselieidung des Harns und der in ihm gelösten Stoffe in Folge des Wassertrinkens wahrnalm ')

<sup>1)</sup> Falck und Scheffer, a. a. O. S. 514, 521.

<sup>2)</sup> A. a. O. S. 521, 522.

<sup>3)</sup> Bidder und Schmidt, a. a. O. S. 95.

<sup>4)</sup> Ebendaselhst, S. 343.

<sup>5)</sup> Archiv für physiologische Heilkunde, XIII, 8. 71.

<sup>6)</sup> Falck und Schoffer, ebendaselbst, S. 67.

<sup>7)</sup> Bidder und Schmidt, a. a. O. S. 312; vgl. Frerichs, Artikel Verdauung, S. 718.

<sup>8)</sup> Falck, Archiv für physiologische Heilkunde, XII, S. 154.

<sup>9)</sup> Böcker, Archiv für wissenschaftliche Heilkunde, Bd. II, S. 92.

Chossat's Versuche, bei denen der tägliche Gewichtsverlust vollständig darbender Kaninchen mit dem von solchen, denen nur feste Nahrung entogen ward, verglichen wurde, ergeben für den Zustand der Inanitiation denselben Thatbestand, den Bidder und Schmidt ermittelt haben. Die bungernden Kaninchen, welche Wasser bekamen, verloren durchschnittlich an jedem Tage einen geringeren Bruchtheil litres Körpergewichts als die durstenden. Der Gewichtsverlust, den die wasserdarbenden im Augenbliek der Inanition erlitten latten (0,363 des ursprünglichen Körpergewichts), war kleiner als bei denjenigen, welchen Wasser gereieln wurde (0,389).

# Erscheinungsweise des Durstes.

Hat die Wasserverarmung des Bluts einen gewissen Grad erreicht, dann entsteht ein Gefihl von Trockenheit au den Lippen, auf der Zunge, an der inneren Wangenfläche und dem Rachen. So lange diese Empfindung sich auf die genannten Oertlichkeiten beschränkt und die Absonderung von Schleim und Speichel nur wenig vermindert ist, so dass sich unch kein Gefühl von Wärme und Brennen einstellt, kann man das Verlangen nach Getränken mit dem Namen Trinklinst belegen, die unter gewöhnlichen Verhältnissen leichter noch als die Esslust befriedigt wird, bevor die Qualen eines erhöhten Bedüffnisses sich einstellen.

Steigert sich aher das Gefühl der Trockenheit in der Mundhöhle, indem die Ahsonderung des Speichels und des Schleims gänzlich auflört, oder doch nur eine zäle, schaumige Flüssigkeit an den Wangen und der Zunge klebt; haftet in Folge dessen die erhitzte und geschwollene Zunge am Gaumen, so dass das Sprechen beschwerlich wird, dann haben wird ie Leiden des Durstes-

Caret os humore loquentis; Et fauces arent; vixque est via voeis in illis. Haustus aquae mihi nectar erit: vitamque fatebor Accepisse simul. Vitam dederitis in unda <sup>5</sup>).

Die Schleimhaut des Mundes rüthet sich. Die Trockenheit veranlasst brennends Pein, die erhöht wird durch die heisse Luft, welche durch beschleunigte, oft sichzende und stöhnende Athemhewegungen über die Flächen der Mundhöhle entweicht. Das anfangs nur hehinderte Sprechen wird alf mälig heiser, das Schlingen beschwerlich, der Puls sehr beschleunigt die Einsaugung erhöht, die Absonderung gehemmt. Daher die trockne, brennende Haut, die geröthete Bindehaut der Augen, der spärliche, diehte Harn von durehdringendem Geruch und Verstopfung des Stuhlgangs.

Die Muskeln verlieren ihre Spannkraft, die Bewegungen ermatten. Die Empfindlichkeit aller Sinnesorgane, die Reizharkeit der Scelennerven ist erhöht. Unruhe und Verzweiflung foltern mit kreisenden Vorstellungen von

<sup>1)</sup> Ovid, Metamorphosen, VI, 354- 57.

Wasser und herbeizuschaffenden Getrfinken, von weleher Art sie auch sein mögen. Alles Flüssige, Meerwasser, Zahnelixir, selbst der eigene Harn wird von den Gepeinigten begierig getrunken oder doch zu trinken versueht. Fehlen alle Getränke, dann entsteht heftige Entstündung des Mundes und Rachens mit allen Erscheinungen eines hitzigen Fiebers; die Entstündung führt zuweilen zum Brande. Sehneller, seufzender Athem, im Verhältnissen och schnellerer Polsschlag, wild rollende Augen, leckraende Zunge, hielsende zunge, hielsen der Jungen eine der Stenden und Raserei sind die Vorboten des Todes, wenn der Durstende nicht obnmächtig und bewusstlos verscheidet. Der Tod bricht hier viel heftigere Leiden ab als die des blossen Hungers; Menschen, die sich mit staunenswerther Behartliehkeit den Hungertod anthaten, konnten sieh des Trinkens nicht ernhalten.

#### Einfluss des Durstes auf die Lebensdauer fastender Thiere.

Durch dieses Wassertrinken wird der Hungertod entsehieden hinausgeschoben. Schon Haller machte die Bemerkung: "in exemplis, quae recensuimus diuturnae inediae, longe plerumque aqua eausa fuit sustentatae vitae" 1). Da aber in diesen Fällen Schwermuth den Stoffwechsel mässigte, so blieb es erwünseht, durch Versuche an Säugethieren zu erforschen, welchen Einfluss das Wasserdarben auf die Lebensdauer hungernder Geschöpfe ausübt. Da fand nuu Chossat, dass Kaninehen, denen Wasser zu Gebot steht, täglich einen kleineren Bruchtheil ibres Körpergewichts verloren und schliesslich beim Hungertode einen grösseren Theil ihres ursprünglichen Gewiehts eingebüsst batten, als diejenigen, die zugleich mit dem Hunger auch den Durst erdulden mussten 2). Daraus folgt, dass bei den Kaninchen, die trinken konnten, ein bedeutender Theil des täglichen Gewichtsverlustes durch das getrunkene Wasser gedeekt wurde. Da sie nun aber zugleich im Ganzen etwas mehr von ihrem ursprünglieben Körpergewicht verlieren konnten, bevor sie der Inanition erlagen, als die durstenden Thiere, so ist die längere Lebensdauer, die bei jenen beobaehtet wurde, eine nothwendige Folge von der umsehriebenen Einwirkung des Wassers. Wird dieses Ergebniss von Kaninchen auf den Mensehen übertragen, dann baben wir Haller's Ausspruch nicht bloss thatsächlich bestätigt, sondern auch theoretisch genügend erklärt. Wenn also auch die Schwermuth in den Fällen, in welchen Menschen sich absichtlich verhungerten, den Eintritt des Todes verzögert, so ist doch auch das genossene Getränk als Ursache des später erfolgten Todes keineswegs zu überseben. Berechnet man die mittlere Lebensdauer für die sechs bei Tiedemann 3) verzeiehneten Fälle, in welchen Melancholiker keine Speisen, wohl aber Wasser zu sich nahmen, dann findet man 41,6 Tage, so dass der Genuss des Wassers, verbunden mit einer den Stoffwech-

Haller, elementa physiologiae, Lausannae 1777, T. VI, p. 181.
 Vgl. oben S. 160.

<sup>3)</sup> A. a. O. S. 30, 40.

Mole schott, Physiologie der Nahrungsmittel.

sel hemmenden Gemüthsstimmung, die Zeit der Inanitiation ausserordentlich verlängern kann.

Mehr noch als bei den Säugethieren wird bei den kaltblütigen Thieren die Lebensdauer während des Hungers durch den Gepuss von Wasser verlängert. Ganz besonders auffallend ist der Untersehied bei Fröschen, wenn man sie ausserhalb des Wassers aufbewahrt, wo sieh aber aller Wahrscheinlichkeit nach zum Hunger und zum Wasserdarben als dritte Todesursache noch behindertes Athmen hinzufügt, da die Haut bei Fröschen für den Gaswechsel zwischen Blut und Aussenwelt noch wichtiger ist als die Lungen 1). Schelske fand bei einigen Versuehen, (die allerdings nur als vorläufige zu betrachten sind und deshalb noch nicht im Zusammenhang veröffentlicht werden konnten), dass durstende und im Trocknen sitzende Früsche für dieselbe Einheit der Zeit und des Körpergewichts weniger Kohlensäure ausschieden als solche, denen Wasser in den Magen gespritzt wurde, und diese weniger als Frösche, die er im Wasser aufbewahrte. Während nun kaltblütige Thiere nach Chossat in der Inanitiation eine mittlere Lebensdauer von 9 Monaten haben, sah ieh Rana eseulenta, troeken und ohne Futter unter einer offnen Glocke sitzend, im October nur 20 Tage leben, und bei Rana temporaria ist, wie mir Schelske mitgetheilt hat, die Widerstandskraft bei gänzlicher Wasserentziehung noeh geringer.

Ganz versehieden von Säugethieren und kaltblütigen Thieren verhalten sich die Vögel. Hungernde Tauben, denen Chossat Wasser reichte, tranken kaum ein Fünftel oder ein Seehstel von der Menge, welche sie bei gewöhnlicher Ernährung aufnehmen, und die Inanitiation dauerte nicht länger als bei denen, welchen alles Wasser vorenthalten wurde. Weil nun die Tauben von selbst so viel weniger als im normalen Zustande tranken, so hat Chossat mit denjenigen, die weder Speise noch Wasser erhielten, andere verglichen, denen er die feste Nahrung entzog, aber grössere Wassermengen (im Mittel täglich 10,44 Gramm) in den Kropf spritzte. Das Wasser war auf 40 bis 50° C erwärmt. Seine Menge betrug immer noch kaum die Hälfte des bei normaler Nahrung von den Tauben täglich getrunkenen. Allein diese Thiere lebten im Durchschnitt vier Tage kürzer als diejenigen, welche gar nichts getrunken hatten, ihr Blut war wässrig, und es fanden sich wässrige Ergüsse in dem Herzbeutel, den Lungen und dem Zellgewebe unter der Haut. Von ihrem anfänglichen Gesammtgewieht hatten diese Thiere im Mittel bei der Inanition weniger (nur 0,34) verloren als die durstenden (0,448); der tägliche Verlust betrug aber für beide einen gleich grossen Bruehtheil des Körpergewichts 3), und es war daher natürlieh, dass diejenigen, denen das Wasser aufgenöthigt wurde, eine kürzere Lebeusdauer hatten als die wasserdarbenden.

<sup>1)</sup> Vgl. die von mir herausgegebenen Untersuchungen, Bd. II, S. 339.

<sup>2)</sup> Chossat, a. a. O. p. 65.

Chossat hat aus diesen Erfahrungen das Gesetz abgeleitet, dass Thiere des Wassers um so weniger entbehren können, je höher ihre Eigenwärme ist, kaltblitige Thiere schlechter als Süugethiere und diese schlechter als Vügel. Bedenkt man, dass das Wasser eines der wichtigeten Abkühlungen mittel ist, und dass die Erhaltung eines bestimmten, für die warmblütigen Thiere sogar bestindigen Wärmegrads zu den wesentlichsten Lebensbedingen gengen gehört, so dürfte die Thatsache, dass das Bedürftiss nach Wasser mit dem Sinken der Eigenwärme sich steigert, den Sinn haben, dass Thiere, denen eine verhältnissmässig niedere Wärme eignet, wenigstens zum Theil deshalb des Wassers bedürftiger sind, weil dieses, durch Verdunstung und bei warmblütigen Thieren indem es den Wärmegrad des betreffenden Organismus annimmt, dem Körper in wirksamer Weise Wärme entzicht EV Vögeln muss als eine zweite Urasche des geringeren Wasserbedarfs die spärliche Wasserausseheidung mit dem Harn hervorrgehoben werden.

Wie lange das Leben bei Menschen dauert, die bloss Durst leiden und feste Nahrung in hinlänglicher Menge geniessen, ist durch die Erfahrung nicht ermittelt. Beispiele von Menschen, die sechs, acht, sehn, fünfzehn Tage und länger Durst gelitten, hat Haller gesammelt. Ein Hund, dem Bleynier bloss gesalzenes Fleiseh ohne Getränke reichte, starb erst nach 41 Tagen. Tauben, welche Weizen bekommen, aber Wasser entbehren, leben nach Sch uch art dt, Falek und Sch eifer doppelt so lange (9 bis 18 Tage) wie Tauben, die zugleich durch Verhungern und Verdursten erliegen 1. Es ist jedoch klar, dass aus solchen Erfahrungen nicht geschlossen werden darf, der Mangel am Wasser könne besser ertragen werden als die Entbehrung fester Nahrungsstoffe, da gesalzenes Fleisch, Weizen und alle Nahrungsmittel ohne Ausnahme doch eine grössere oder kleinere Wassermenge enthalten.

### Leichenbefund Verdursteter.

Ueber die Veräuderungen in den Leichnamen von Menschen, die in Folge des Mangels an Getränken starben, liegen keine Erfahrungen vor. Wir müssen uns deshalb an die von Vals al va, Pozzis, Dumas, Orfila an Hunden und Pferden gemachten Boobachtungen vor. den genauen Untersuchungen halten, welche Fa lek und Se heffer?) an verdursteten Tauben angestellt haben. Die Oberhaut löst sich mit grosser Leichtigkeit von der Lederhaut ab, so dass die Hornschienen von den Beinen und Füssen der Tauben wie trockne Schorfe abfallen. Die Lederhaut ät blämlich sechgrau und, wie das unter ihr befindliche, ganz fettlose und fest mit den Muselhen verbundene Zellgewebe, sehr trocken. Den Muskeln selbst sieht man

Falck und Scheffer in dem Archiv für physiologische Heilkunde, XIII, S. 71.
 Tiedemann, a. a. O. S. 64.

<sup>3)</sup> A. a. O. S. 71-73.

ihre Wasserarmnth sogleich an; sie sind bedeutend geschwunden, dunkelroth, auf den Schnittflächen glänzend und klebrig. Die Schleimhaut des Mundes, des Rachens, der Speiseröbre und des Magens ist stark geröthet. Das Epithel des Magens ist bei Tauben hornartig verhärtet und weicht mit Leichtigkeit von der trockenen, glänzenden Muskelbaut los. Bei Säugethieren ist das Bauchfell entzündet und oft mit bläulichen, brandigen Flecken bedeckt. Die Lebern der verdursteten Tanben fanden Falck und Scheffer atrophisch, dunkelfarbig, auf dem Durchschnitt feucht und glänzend, und auch die Leber durstender Hunde batte bedeutend an Gewicht abgenommen. Bei Fröschen dagegen machte Schelske die Erfahrung, dass die frische Leber bei denjenigen, die des Wassers gänzlich beraubt waren, durchschnittlich einen ebenso grossen Bruchtheil des Körpergewichts ausmachte, wie bei denen, die im Wasser gesessen hatten, nämlich 3 Procent. Die Banchspeicheldrüse war bei Tauben bleich und blutleer. Die Nieren dunkelfarbig, mit dunkelschwarzem Blut erfüllt. Das Herz war einigermassen atrophisch; seine rechte Höhle und die grossen Gefässe entbielten dunkelrothes, dünnflüssiges Blut. das an der Luft allmälig scharlachroth ward. Im Herzbeutel fand sich ein geringer wässriger Erguss. Die Lungen und ihr Blut, das aus den durchschnittenen Gefässen in dicken Tropfen austrat, waren ziegelroth. Das Gehirn, das bei den Tauben blass und blutarm war, fand man bei Sängethieren oft roth und seine Häute mit Ausschwitzungen bedeckt. Die abgesonder ten Säfte, die in geringer Menge in ihren Behältern angesammelt waren, Talle und Harn, zeichneten sich durch niedrigen Wassergehalt aus.

## Abbängigkeit des Durstes von Alter, Geschlecht und Temperament.

Die Trinklust und der Durst stellen sich nicht zu so regelmässig wiederkehrenden Zeiten ein, wie der Hunger. Der Säugling spütt nach den kürzesten Zeiträumen Durst, nur ist meist Hunger damit verbunden, und die Muttermilch befriedigt beide Bedürfnisse. Im Knaben- und Jünglingsalter sit der Durst noch sehr häufig, in der Regel aber sehon weniger beim Jüngling, als beim Knaben. Im Greisenalter pflegt er sich seltener einzustellen, als im reifen Mannesalter.

Beim Mann tritt der Durst meistens öfter ein, als beim Weibe, was dem grösseren Wasserverlust des Mannes durch den ausgeleerten Harn und die ausgeathmete Luft entspricht. Das Weib fühlt jedoch oft Durst zur Zeit der monatlichen Reinigung, der Schwangerschaft und der Milchabsonderung.

Reizbare, empfindliche, hagere Menschen haben im Allgemeinen ütter das Gedürfniss zu trinken, als fettleibige und zugleich gemüthsrubige Naturea. Manche Menschen der letzteren Art spluren bei sitzender und umthätiger Lebensweise äusserst selten Durst, und es giebt Beispiele, in welchen Wochen lang kein anderes Wasser aufgenommen wurde, als das in den gewöhnlichen Speisen enthaltene.

#### Abhängigkeit des Durstes von der Lebensweise und äusseren Umständen.

Starke und anhaltende Körperbewegungen, bei welehen der Stoffumsatz überhaupt, namentlich aber die Wasserausscheidung durch Haut, Lungen und Nieren vermehrt ist, steigern den Durst. In noch höherem Grade ist dies der Fall, wenn die Körperbewegungen der Art sind, dass sie einen unmittelbaren Einfluss auf die reichliche Verdunstung von Wasser an der Oberfläche des Mundes, des Rachens und der Lungen ausüben. Daher der Durst nach lebhaftem Spreehen, Vorlesen, Declamiren und Singen, beim Spielen von Blasinstrumenten, so dass er gleichsam zur Gewohnheit wird bei Ausrufern, Trompetern, Sängern, - cantores amant humores. Mensehen, die nicht durch die Nase, sondern nur durch den Mund ausathmen, die mit offenem Munde schlafen, klagen viel über Durst. Umgekehrt kann sieh der Durst dureh fortgesetzte Ruhe in ausserordentlichem Maasse vermindern: namentlieh bei Weibern kommt es vor, dass sie Tage lang gar kein Getränk zu sieh nehmen. Lebhafte Erregungen der Hirnnerven, aufregende Gemüthsbewegungen, wie heftiger Aerger, Zorn, ausgelassene Freude, verursachen Durst in Folge der beschleunigten Ernährungsbewegungen und der vermehrten Aussonderungen. Dieselbe Wirkung hat anhaltendes Waehen.

Die Speisen üben einen grossen Einfluss auf das Eintreten des Durstes aus. Alle tocknen und sähen Speisen, aus Meblaten, Reis, getrocken Hülsenfrüchten bestehend, sowie Nüsse, Kakao, gedörnto und geräucherte Fische, eingepfökeltes und geräuchertes Fleisch erzeugen das Verlangen zu mitnien, indem sie, viel Flüssigkeiten zur Auflösung bedürfend, den Speichel und Magensaft schnell aufnehmen. Achnlieb wirken dio Speisen mit herben und scharfen Bestandtheilen, Gewürze, Zucker und namentlich das Kochsals, theils durch unmittelbare Reirung der Nerven der oberen Theile des Nahrungsschlauchs, theils dadurch, dass ihro Ausseheidung aus dem Blut in den Sectionsorganen nur in Verbindung mit vielem Wasser erfolgen kann. Aus ähnlichem Grunde machten manche Gettfinke selbst Durst, wie starker Thee oder Kaffee, Brauntwein, alle süsse Weine u. s. w. Der Genass von säftigen Obstarten dabingegen, frischen Kräutern und wässrigen Kohlarten ist sehr geeingtet, den Durst zu stüllen.

Je wärmer und trockner die Luft ist, die wir einstimen, desto mehr erregt sie den Durst. Daher trinken die Bewohner der Tropenländer mehr als die der Polarländer, die Bewohner der gemässigten Zonen mehr im Sommer als im Winter. In sehr warmen Zimmern und an Orten, wo sehr viele Menschen versammelt sind, fühlen wir bald Durst. Männer, die an starkem Feuer arbeiten, Schmiede, Eisenschmelzer, Glabläser, Zuekersieder trinken sehr veil; wenig daggeen solche, die sich, wie die Tsieher und Gerber, in kalter und feuehter Luft aufhalten. Beim Besteigen hoher Berge tritt gewöhnlich starker Durst ein, nur dürfte hieran, ausser dem in Folge der

Bewegung beschleunigten Stoffwechsel, Trockenheit der Luft, nieht verringerter Luftdruck Schuld sein, da verringerter Luftdruck die absolute Menge der ausgeathmeten Luft vermindert, und aus dieser Ursache also auf Bergen eigentlich weniger Wasser aus den Lungen, dem Rachen und der Mundhöhle verdunsten sollte. Bei heftigem Winde, wo die rasch wechselnde Luft dem Körper viel verdunstendes Wasser entzieht, zumal wenn die Luft, wie in den Sandwüsten, trocken und heiss ist, wird der Durst auf empfindliche Weise vermehrt (Volney, Larrey).

Die Gewohnheit hat auf das Ertragen des Durstes innerhalb gewisser Grenzen einen mächtigeren Einfluss als auf den Hunger. Zwar zeigen die Beispiele freiwillig Verhungerter, dass der Mensch es cher über sich vermag, alle Speisen als alles Getränk zu verschmähen. Aber in den gewöhnlichen Verhältnissen kann man nicht befriedigte Trinklust schon deshalb eher ertragen, weil die festen Speisen alle dem Blut eine gewisse Wassermenge zuführen. Sehr häufig findet man Mensehen, die äusserst selten und nur wenig Durst empfinden. Aber auch umgekehrt kann man sich daran gewöhnen, erstaunliche Wassermengen aufzunehmen. Etwas anderes ist es, wenn Menschen ihren Durst mit angenehm sehmeekenden und aufregenden Getränken stillen, mit Thee, Kaffee, Bier, Wein oder Branntwein. Sehr häufig werden diese Getränke in einer Form genossen, in welcher sie nichts weniger vermögen, als den Durst zu stillen. So werden sie dann in immer grösserer Menge getrunken und dies um so lieber, als solche Individuen sich auch an die Erregung der Seelennerven in Folge dieser Getränke gewöhnen. Ohne diesen Reiz fühlen sie sich mehr oder weniger unbehaglich, körperlich und geistig abgespannt. So können die meisten, überdies phlegmatischen Holländer Abends nicht gut geistig arbeiten ohne den Genuss grosser Mengen von Thee, und Leute, die sich an übermässigen Gebraueh von geistigen Getränken gewöhnt haben, verwechseln ihre unbeliagliche Stimmung nach Ueberreizung mit dem Bedürfnisse zu trinken, so dass sie beinahe heständig über Durst klagen.

# Qualitative und quantitative Abweichungen des Durstes.

Wenn auch die Gelüste nach bestimmten Getränken weniger mannigfaligsind, als bei den Speisen, so sind sie auf der anderen Seite viel häufiger. Ohne förmliche Krankheit findet sieh das Gelüste nach Bier, Wein oder Branntwein besonders im Zustande grosser Ermüdung oder Erkältung. Dagegen ist die unersättliche Begierde nach alkoholischen Getränken bei Säufern gewiss von einer krankhaften Beschaffenheit des Nervensystems abzuleiten. In manchen Krankheiten, die durch Schwäche und Niedergeschlagenheit ausgezeichnet sind, äussert sieh ein Verlangen nach Wein und aufregenden Getränken. In fieberhaften Krankheiten sind meistens erfrischende, kühle und säuerliche Flüssigkeiten beliebt. Warme Getränke begehren die Kranke häufig bei unterdrückter Hautausdünstung. Es ist klar, dass bei einer solchen Vorliebe für dieses oder jeues Geträuk, wie bei allen mensehlichen Wünschen, ein mehr oder weniger deutlicher Gedankengang mitbestimmend einwirkt. Je vernüuftiger einer ist, nun desto besser versteht er es, sich zu überzeugen, dass ihm sehmeckt, was ihm frommt.

Die Verminderung des Durstes in Krankheiten ist viel seltener als der Mangel an Esslust. Ein piletzliehes Versehwinden des Durstes hat man bisweilen in entzündlichen Krankheiten und heftigen Fiebern wahrgenommen, während dennoch die Haut heise und trocken blieb und die Fieberbewegungen nicht nachliessem. Schon Hipp oerates hielt diese piëtzlich eintretende Anästhesie für ein Diese Zeichen: "Sitis praeter rationem soluta in acutis nalum". Auffallend ist die heftige Abneitgung gegen die Aufnahme von Flüssigkeiten, welche, mit Krampf des Schluudkopfs verbunden, als Wasserseheu (Hydrophobia) in der Hundswuth, in manchen Fällen tödlich endender Anginen und bisweilen nach heftigen Hiratersehütterungen vorschmit"). Der blosse Anbliek des Wassers soll im Stande sein, Zusammenschnitzung des Schlundes und Convulsionen zu erregen. Dabei ist merkwürdiger Weise der Schlund trocken.

Eine Vermehrung des Durstes kommt in sehr vielen Krankheiten vor, und zwar vorzugsweise in solehen, in welchen man Armuth an Blut überhaupt oder einen verminderten Wassergehalt des Bluts anzunehmen hat. Daher der Durst nach Blutverlust, bei Verwundungen oder starken Blutflüssen, zumal wenn diese recht acut sind; bei Speichelflüssen, heftigem und anhaltendem Erbrechen, starken Durchfällen, vermehrter Harnaussonderung, zumal in der Harnruhr, bei starken Schweissen, reichliehen Schleimflüssen und Eiterungen. Auf gleiche Weise entsteht der Durst, der durch den Gebrauch von Purgirmitteln, harutreibenden, sehweisserregenden, rothmachenden und blasenziehenden Mitteln erzeugt wird. In den entzündlichen Krankheiten, in welchen der Wassergehalt des Blutserums nach Tackrah's Angabe sinkt2), ist der Durst in der Regel sehr heftig. Vielleicht ist der unlöschbare Durst bei Vergiftungen durch Blei, Sublimat, Arsenik, Kupfer und andere Metallgifte eine Folge der Entzündung des Magens (und anderer Theile des Nahrungskanals), welche diese schädlichen Stoffe nach sieh ziehen. Starker Durst tritt ferner ein bei heftigen Nervenreizungen, so namentlich nach ehirurgischen Operationen, der Wiedereinrichtung verrenkter oder zerbrochener Knochen, nach der Cauterisation, der Anwendung von Moxen und ähnlichen Eingriffen. Häufig begleitet er die heftigen Neuralgien, Zahnweh, Antlitzschmerz, schwere Anfälle von Gieht. Krankheiten, in welchen die Contractilität der Muskeln gesteigert ist, epileptische und andere Krämpfe erhöhen das Redurfniss zu trinken



<sup>1)</sup> Braun in Fürth, Froricp's Tagesberichte, 1851, No. 408, S. 161.

<sup>2)</sup> Henle, rationelle Pathologie, II, S. 88.

Kampher, Mosehus, ätherische Oele, Alkohol, Aether, bittere, adstringirende und manche narkotische Stoffe, Giftschwämme, erzeugen ebenfalls Durst. Endlieh sollen sieh die Schwefelbäder von den anderen dadurch unterseheiden, dass sie den Durst erhöben 'h.

In einigen Fällen hat man den Durst als chronische selbständige Krankheit, Polydipsie, wahrgenommen. Es ist dabei ausser dem nicht zu befriedigenden Verlangen nach Wasser durchaus keine krankhafte Erscheinung vorhanden. Foureroy erzählt von einer Frau, die täglich zwei bis drei Eimer Wasser, Ware von einem 22 jährigen Menschen, der bis zu 24 Maass täglich hinuntergoss; letzterer bekam Schwindel, wenn er dies unterliess. und hatte einen Onkel, der mit demselben Zustand behaftet war 2). In neuerer Zeit hat Godelier im Val-de-grace einen Fall von reiner Polydipsie beobachtet. Ein 25 jähriger Korporal litt 41/2 Monate an einem fast unlöschbaren Durst und musste nach der Anwendung von Brechmitteln. Opium. China, bitteren Mitteln, Wein, Quecksilber (Jodqueeksilber, Calomel), und säuerlichen Getränken ungeheilt entlassen werden. Er trank täglich 25 bis 30 Liter Wasser, hatte dabei regelmässig Esslust und Stuhl, war mässig beleibt und sein Harn enthielt weder Eiweiss, noch Zucker. Aber die Menge des klaren, blassen, neutral reagirenden Harns, die in 24 Stunden entleert ward, betrug 171/2 Kilogramm, das specifische Gewicht desselben 1001,5, und diesem niedrigen Werth entsprach ein so geringer Gehalt an festen Bestandtheilen, dass trotz der bedeutenden Harnabsonderung nach Poggiale's Bestimmung in 24 Stunden nur 11,204 Gramm Harnstoff und 0,624 Gramm Harnsäure ausgeschieden wurden. Die Vermehrung des Getränks hatte also hier sicherlich keine vermehrte Ausgabe von festen Harnbestandtheilen zur Folge 3).

## Ursachen des Durstes.

Mehr noch als beim Hunger sind beim Durst die örtlichen und allgemeinen Erscheinungen bei der Entwicklung der ihnen zu Grunde liegenden Ursachen zu trennen. Die Trockenheit des Schlundes und der Mundhöhle entsteht in Folge des Verdunstens der auf ihren Flächen befindlichen Flüssigwichten, und daher nehmen die örtlichen Empfindungen zu auf alle Anlässe, welche jene Verdunstung fördern. Die Ursache der allgemeinen Erscheinungen, mit welchen die unangenehmen Gefühle in der Mundhöhle und im Rachen nur noch in höherem Grade verbunden sind, liegt in dem verringerten Wassergehalte des Bluts, welcher in Folge der fortdauernden wasserhaltigen Ausleerungen immer kleiner wird. Die Wasseramuth des Bluts wan-

<sup>1)</sup> Tiedemann, a. a. O. S. 72.

<sup>2)</sup> Tiedemann, a. a. O. S. 71.

<sup>3)</sup> Schmidt's Jahrbücher, Bd. LXXXIV, S. 146, 147.

delt die Ernährung der Nerven ab, und die veränderte Mischung der Nerven bedingt das sehmerzliche Gefühl im Munde, die trockne Hitze der Haut, die allgemeine Mattigkeit und Reizbarkeit, welche die Leiden des Durstes begleiten.

Dass die rein örtliche Empfindung der Zunge, welche eigentlich die blosse Trinklust darstellt, durch Trockenheit der Schleimhaut bedingt ist, erhellt am besten daraus, dass Anfeuchtung mit einigen Tropfen Wasser durch Ausspülen des Mundes oder das Auflegen saftiger Obstscheiben auf die Zunge diesen niederen Grad des Durstes aufhebt. Und cs ist das ächte Scitenstück zu dieser Erfahrung, dass Thiere, bei welchen die Ausführungsgünge der Speicheldrüsen unterbunden sind, an erhöhtem Durst leiden 1). Die unmittelbare Abhängigkeit der heftigeren Erscheinungen des Durstes von dem geringen Wassergehalt des Bluts beweisen die vielen Beobachtungen, nach welchen von jeder andern Körperstelle her aufgenommenes Wasser den Durst zu vermindern oder zu löschen im Stande ist. Bei Menschen und Thieren verliert sich der Durst durch die Einspritzung von Wasser in den Mastdarm oder in die Adern (Dupuytren, Orfila). Ebenso vermögen Bäder den Durst zu stillen. Falck bestreitet zwar, dass dies in Folge einer Aufnahme von Wasser durch die Haut geschehe, und führt als Erklärungsgründe der auch von ihm anerkannten Thatsache eine Aufnahme von Wasserdämpfen beim Einathmen und eine durch Reflexwirkung bedingte stärkere Speichelabsonderung an, da er nach jedem Bade eine reichliche Ansammlung von dünnem Speichel in seinem Munde wahrnahm 1). Allein diese beide Umstände können nur die Aufhebung der örtlichen Erscheinungen und ersterer allenfalls einen Stillstand in der Zunahme des Durstes erklären, die allgemeinen vom Wassermangel des Bluts bedingten Erscheinungen können dadurch nicht beseitigt werden, wie es doch in der That geschieht. Falck beruft sich, indem er die Wasseraufnahme durch die Haut bekämpft, namentlich darauf, dass die Menge des Harns, die er nach dem Bade ausschied, nicht vermehrt ward und dass sich das specifische Gewicht desselben nicht verändert 2). Allein es bleibt denkbar, dass das aufgenommene Wasser auf anderen Wegen aus dem Körper ausgeschieden ward, und die vermehrte Speichelabsonderung kann mindestens ebenso gut für die Aufnahme von Wasser sprechen, wie Falek aus der nicht vermehrten Harnentleerung gegen dieselbe schlussfolgert. Dazu kommt, dass andere Forscher nicht nur eine vermehrte Ausscheidung, sondern auch eine Herabsetzung des specifischen Gewichts des Harns beobachtet haben 1). Nasse hält es zwar für wahr-



<sup>1)</sup> Bidder und Schmidt, a. a. O. S. 3.

<sup>2)</sup> Falck, Archiv für physiologische Heilkunde, XI, S. 772.

<sup>3)</sup> Falck, A. a. O, S. 768.

Homolle, Schmidt's Jahrbücher, Bd. LXXXI, S. 290; Nasse, Archiv für wissenschaftliche Heilkunde, Bd. II, S. 271, 272.

scheinlich, dass der Grund jener Harufluth einzig und allein in der Einwirkung des Bades auf die Hautnerven zu suchen ist. Aber wie erklärte sich danchen die Zunahme des Körpergewichts, die Kathlor nach allen Bädern beobachtete, deren Wärme unter 30° C blieb, und zwar bis auf 15° herab in um so höherem Grade, je kühler das Bad war, während Bäder von 36 bis 56° eine Abnahme des Körpergewichts bewirkten ')? Es ist sehr wahrscheinlich, dass die von den meisten Beobachtern zugestandene vermehrte Harnausscheidung nach Bädern nicht allein durch die Wasseraufnahme, sondern auch durch eine Reflexwirkung von den Hautnerven her zu erklären ist, zumal da die Harnfluth auch durch Sitzbäder veranlasst wird, die nur wenige Gramm Wasser in den Körper einführen 2). Aber es wäre doch nicht denkbar, dass Bäder auf längere Zeit die Leiden des Durstes zu mässigen vermüchten, wenn jene Reflexwirkung nicht von einer Wasseraufnahme begleitet wäre, es müsste vielmehr der Durst immer schlimmer werden. Anson, William Bligh, Franklin benutzten die Eigenschaft der Haut, Wasser aufzunehmen, um Seeleute, denen es an süssem Wasser gebrach, gegen die Qualen des Durstes zu sehützen 3). In neuerer Zeit ist der Nutzen des Badens gegen den Durst von dem Schiffsarzt Hanou an den Schiffbrüchigen einer Niederländischen Barke auf dem St. Paulusfelsen erprobt +).

Ein lehrreiches Beispiel für die Entstehung des Durstes aus Wassermangel im Blut bieten die Beobachtungen von Fowelin, Bidder und Schmidt und H. Nasse, in welchen auf die Durchschneidung beider Vagi deshalb starker Durst folgte, weil in Folge der Lähmung des unteren Theilder Speiserühre der verschluckte Speichel nicht in den Magen gelangte, sosdern nach einiger Zeit wieder ausgebrochen ward, wodurch dem Blut eine

bedeutende Wassermenge verloren ging b).

Wenn gewisse Speisen und Getränke oder einfaehe Nahrungsstoffe, wie Zucker, Kochsalz, Durst veranlassen, osi ti diese Wirkung gewiss am häufigsten auch mittelbar dadurch veranlasst, dass reichlichere Wasserausscheidungen stattfinden, die eine Entwässerung des Bluts bewirken. Ein Hund, den Hoppe mit Rohrzucker fütterte, nahm sogleich mehr Wasser zu sich als bei ausschliesslicher Fleischkost, es ward aber auch mehr Harn von ihm entleert. Eine vermehrte Wasserausscheidung muss für die Nerven dieselben Folgen haben, wie eine verminderte Zufuhr. Umgekehrt scheinen gewisse Stoffe dadurch durstlöschend zu wirken, dass sie die Wasserausfuhr beschränken; so verhält es sich nach Clar us und Böck er mit verdünnten Säuren, unter Anderen mit der Phosshorsäure 9.

<sup>1)</sup> Annuaire des eaux de la France pour 1851, p. 345.

<sup>2) 1.. 1.</sup> eh mann (Rolandseck), Archiv für wissenschaftliche Heilkunde, Bd. 11, S. 10, 11.

<sup>3)</sup> Ticdemann, a. a. O. S. 68.

Hanou, de schipbreuk van het Nederlandsche barkschip Jan Hendrik in Bloeimaand 1845, 8 157 in Ter Haar, de St. Paulus Rots, Amsterdam. 1847.

<sup>5)</sup> Bidder und Schmidt, a. a. O. S. 92.

<sup>6)</sup> Böcker, Archiv für wissenschaftliche Heilkunde, Bd. 11, S. 237.

Auch beim Durste kennt man die Mischungsveränderungen der Nerven mittelbar. Aber es liegt gar kein Grund vor, die Richtigkeit von Falck's Ausspruch zu bezweifeln, dass beim Wasserdarben die in den Orgamen eingelagerten Nervenfaden von der Entwässerung mitbetroffen werden, wodurch eine Veränderung der Nervenmolecille entsteht, die als specifische Reizung zum Bewusstsein gelangt und als Regung von Durst bezeichnet wird¹). Von dem Augenblicke an, dass eine veränderte Ernährung der Nerven angenomen werden muss, hat die specifische Empfindung nicht Rithselbaftes mehr ¹).

<sup>1)</sup> Falck und Scheffer, Archiv für physiologische Heilkunde, XIII, 522.

<sup>.2)</sup> Vgl. oben S. 187, 188.

#### Vierter Abschnitt.

Ueber die Art und Menge der Nahrungsstoffe, die zur Befriedigung des Nahrungsbedürfnisses erfordert werden.

# Erstes Hauptstück.

Von der Unzulänglichkeit einer einzelnen Gruppe von Nahrungsstoffen zur Erhaltung des Lebens.

Die Eintheilung der einfachen Nahrungestoffe in anorganische, organische stöckstöffreie und organische stückstöffaltige entspricht den Haupgruppen der Blutbestandtheile, die als Salze, Fette und Eiweisskörper beschriehen wurden. Noch im Anfange dieses Jahrhunderts hat man sich mit der Frage heschäftigt, ob sich das eine ehemische Element im Organismus in ein anderes verwandeln könnte. Eine nothwendige Folge dieses Zweifels war die Untersuchung, ob Eine bestimmte Gruppe oder Eine Abtheilung einer Gruppe von Anhrungestoffen allein die Aufgabe der Ernährung erfüllen könne. Freilich hat man bisweilen mit dieser Frage jene andere verwechselt, die, vom Nahrungsmittel nicht hloss die Erneuerung des Bluts, sondern auch eine specifische Reisung hestimmter Organe fordernd, auf die Ahwechslung der Speisen als Bedingung eines krätigen Gedeilnen des Kröpers hinwies. Diesen Gesichspunkt haben wir hier nicht zu herücksichtigen, sondern es handelt sich um den Nachweis, dass keine der drei Hauptgruppen der Nahrungsstoffe allein im Stande ist, die Bluthesandtheile neu zu erzeugen.

Unzulänglichkeit der anorganischen Nahrungsstoffe zur Erhaltung des Lebens 1).

Es ist ein alter Volksglaube, dass der Mensch nur von organischer Nahrung leben könne. Man hat diesen Glauben zu ersehüttern gesucht durch die erwiesene Thatsache, dass manche Völkerschaften und einzelne Menschen Erde essen. Schon Gumilla erzählt von den Otomaken und Guamos in Guiana, dass sie während der Anschwellung des Orenokos, aus Noth getrieben. Thonerde für sich oder mit anderen Stoffen vermischt geniessen. Von Hnmboldt meldet, dass eben diese Völkerschaften einige Monate im Jahr. in denen die Nahrungsmittel selten sind, täglich ansehuliehe Erdmassen zur Stillung des Hungers, ohne Nachtheil für ihre Gesundheit, verzehren. Einen feinen schmierigen Ton von grangelber Farbe rösten sie etwas am Feuer und bereiten daraus die sogenannten Poya-Klösse als Vorrath für die Regenzeit. Von diesen Poya-Klössen, die sie zuvor anfeuchten, verzebren sie täglich 1/4 bis % Pfund mit einer Eidechse oder Farrenkrautwurzel. Ueberhaupt mischen diese Völker auch in Zeiten, in welchen es nicht an Nahrungsmitteln gebricht, diesen etwas Erde bei. Die Bewohner Neu-Caledoniens suchen den Hunger durch einen weichen, zerreiblichen, grünlichen Speckstein zu stillen. der nach Vauquelin aus Magnesia, Kieselerde, Eisenoxyd und einer nicht ganz unbedeutenden Menge Kupfer besteht (Labillardière).

Auf Java wird nicht nur von schwangeren Frauen, wenn auch vorzugsweise von diesen, eine unter dem Namen Tanah Ampoh bekannte Erde gegessen, die nach Altheer's Untersuchung einen mehr oder weniger mit Eisenoxyd und Eisenoxydul vermischten Thon darstellt. Es giebt weisse, braune, grüne und blaue Ampoh-Sorten, die bald unregelmässige Klumpen, bald Würfel und Stengelchen bilden. Ausser Spuren von Erdöl sind der Ampoh nur Bruchstücke von Strohhälmchen und ähnliche Dinge beigemengt, so zwar dass von dieser Erdart durch Wasser nichts und durch starke Säuren nur wenig gelöst wird?). Die Bewohner der Inseln des Indischen Archipels verzehren zuweilen einen feinen Thon, den sie Batu-Poka neunen. Nach Golberry mischen die Neger der Insel los Idolos an der Mündung des Senegals eine Erdart zum Reis. Die Bergbewohner der Antillen essen eine erdige Substanz, Matari genannt. Die Neger auf Martinique und Guadeloupe, in seltneren Fällen auch die Weissen auf jenen Inseln, sollen nach Chanvallon sehr begierig eine Erde verspeisen, die unter dem Namen Caouae auf die Märkte zum Verkauf gebracht wird.

Nicht nur in Ländern des heissen Himmelsstrichs, wie von Humboldt meint, sondern auch in sehr kalten und gemässigten Ländern giebt es Völker,

<sup>1)</sup> Tiedemann, a. a. O. 8, 77-81.

<sup>2)</sup> Nederlandsch tydschrift voor geneeskunde, 1857, p. 156, 157.

die den Speisen Erdarten zusetzen, wie Steller und Pallas von den Tungusen in der Nähe von Ochozk berichten.

Keine der angeführten Beobachtungen beweist indess, dass die anorganischen Stoffe allein genügende Nahrungsmittel sind. In manchen Fällen geschieht das Erdessen nur in Folge eines Gelüstes, das von den Geophagen
oft sehwer genug gebütst wird. So verhält es sich mit den Kohlessen unter den Negern West-Undiens 1) und mit den eine Bewohnern Borneos, die
eine Schieferkohle verspeisen, welche nach Altheer aus bituminöser Kohle
mit Kieselsäure. Thonerde und Schwefelseine besteht. Der Genuss dieser
Schieferkohle hat nach Greiner's Angabe eine mummienähnliche Austrocknung des Körpers zur Folge; die flaut wird hart wie Pergament, die Auges
glasig, der Kreiskuf geschwächt, das Hirm stumpf, und der Tod ist die
Ende. Nach Batu-Poka und Ampoh sind vorzugsweise sehwangere Weiber
lüstern.

Hänfig werden solche Erdarten des Wohlgesehmacks wegen entweder für sieh, oder anderen Speisen als eine Art von Würze zugesetzt, genossen. Schon die Römer bereiteten nach Plinius eine Mehlspeise, Aliea, der sie Kreide oder eine weisse Erde beimischten. Kessler führt an, dass die Steinbrecher am Kyffbäuserberg im nördlichen Thüringen einen feinen Thon, den sie Steinbutter nennen, auf ihr Brod streichen. Die Indianerinnen am Orenoko und am Magdalenenflusse sollen ein so grosses Gelüste nach trischem Thon haben, dass sie beim Anfertigen ihrer Töpfe von Zeit zu Zeit mit den Fingern durch den Mund fahren, um den anklebenden Thon abzulecken. Im Orient wird noch heutzutage viel Gebraueh von der Bolar- oder Sigillar-Erde gemacht, welche die Türkinnen und Griechinnen aus Nascherei verzehren. Diese Boluserden, vorzugsweise ans Thonerde und Eisenoxyd bestehend, waren früher, besonders in Frauenkrankheiten, auch als Heilmittel üblich. In Form runder oder viereekiger Kuchen, auf welchen mit einem Siegel Kreuze, Paulus mit dem Schlangenstab oder türkische Buchstaben abgedruckt waren (daher Siegelerde, terra sigillata), wurden sie vorzüglich aus den Inseln des Archipels, namentlich aus Malta eingeführt. Die Bewohner von Tripoli in Syrien essen eine Erdart, Terra de Insubar. In der Mongolei macht man aus einer in der Provinz Patana gegrabenen wohlrieehenden Thonerde kleine Schalen, die so dünn wie Kartenblätter sind. Aus diesen Schalen wird Wasser, das den Geruch und Geschmack derselben annimmt, getrunken, und darauf werden die Schalen selbst gegessen. Auf ähnliche Weise werden in Chili, besonders in der Provinz St. Jago, aus einer feinen, leichten und wohlschmeekenden Bolarerde Becher verfertigt, in welchen das Wasser einen angenehmen Duft und Geschmack bekommt. Diese Gefässe werden nach Peru und Spanien gebracht, wo sie unter dem Namen Bucari bekannt sind. Eine

<sup>1)</sup> Vgl. oben S. 183,

ähnliche Thonerde, die nach Citronen riecht, wird in der Provina Alentigion Portugal bei der Stadt Esteamos gegraben; os werden aus hir denhafalls Buccaros oder Barros verfertigt, welche die Damen in Pern, wie Molina berichtet, und, chemals wenigteten, auch die portugiesischen und spanischen Damen in Stücke zu brechen und als Confect zu verspeisen pflegten. In Zeiten der Noth sind von vielen Völkern Erdarten verzehrt worden, um das Hüngergefühl, das nicht dadurch besehwichtigt wird, weuigstens abzustumpfen, oft gewiss mehr den Nerven der Einbildungskraft als den Nerven der Einbildungskraft in Benach berichtet, dass die Einwohner von Muskau in der Lausitz zur Zeit des dreissiglishrigen Kriegs aus einen Mergelart Brod bereiteten. Nach Mierst lins hat man bei der Theuterung im Jahre 1629 bei Camin in Pommern aus einer feinen kalkichten Erde Brod gebacken. Thiers erzählt, dass man im Jahre 1590 in Paris, als es von Heinrich IV. belagert ward, die Gebeine von Mensehen zum Brodbacken verwendet hat.

Eine besondere Erwähnung verdient das sogenannte Bergmehl (farina fossilis subterranea, lac lunae, cale gur Lin), zu welchem man bei Hungersnoth wiederholt seine Zuflucht genommen hat. Seit den Untersuchungen von Ehrenberg und Retzius weiss man, dass dieses Bergmehl eine Infusorienerde ist, vorzugsweise aus Arcellinen bestehend. Von den Infusorien sind nur die Panzer übrig, es ist ihnen aber nach Ehren berg eine grössere Menge Blüthenstaub von Fiehten beigemengt. In dem Letten, der in Samarang gegessen wird und von Mohnike in Gestalt gekräuselter, zimmtartiger Röhren nach Berlin geschickt wurde, fand Ehrenberg Gallionella, Navienla und Phytolitharien. In schwedischem Bergmehl konnte Retzius 19 verschiedene Formen aus den fossilen Ueberresten wieder erkennen. Die Lüneburger Infusorienerde enthält nach Ehrenberg 14 Arten, und bis zu einem Zehntel ihres Raumumfangs besteht aus Fichtenpollen 1). Diese Lüneburger Erde führt aber, zumal in ihrer unteren Schieht, auch lebende Organismen 2). Ihr Hauptbestandtheil ist in heiden Schichten Kieselerde, zu der sich kohlensaurer Kalk und Eisenoxyd gesellen. Eisenoxyd ist nach Ehrenberg ein so regelmässiger Bestandtheil der Kieselinfusorien, wie phosphorsaurer Kalk oder, wenn man auf die verhältnissmässig geringe Menge Rücksieht nimmt, wie Fluorcaleium in den Knochen der Wirbelthiere. Ausserdem enthält die obere hellere und trocknere Schicht der Lüngburger Erde auch etwas Thonerde, dagegen ist sie ärmer an organischen Stoffen, wie nachstehende Analysen ergeben.

Vgl. Alexander von Humboldt, Ansichten der Natur, 1849, Bd. I., S. 237;
 Annaes Müller, a. a. O. Bd. I, S. 391; W. Wicke, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. XCV, S. 292.

<sup>2)</sup> Wicke, a. a. O. Bd. XCVI, S. 128.

| Lüneburger Infusori<br>Hanstein und S |              | Untere Schieht nach<br>W. Wieke. |
|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|
| Kieselerdo                            | 878,59 р. М. | 744,8 p. M.                      |
| Kohlensaurer Kalk                     | 7,50 ,,      | 3,4 ,,                           |
| Eisenoxyd                             | 7,31 ,,      | 3,9 "                            |
| Thonerde                              | 1,32 ,,      | _                                |
| Organische Bestandthe                 |              | 244.3                            |
| Wassen                                | 94 31        | 244,5 ,,                         |

Solche Infisorienerde wurde im Dessauisehen bei Kliekau während dereissigiährigen Krieges und in den Jahren 1719 und 1733 in der Festuag Wittenberg gegessen. Aber nicht bloss in Zeiten der Noth wird dieses Bergmehl mit den Nahrungsmitteln benützt. Nach Berzelius und Retzius sit das selweidsche Landvolk im hohen Norden jährlich Hunderte von Wagenladungen, mehr aus Liebhaberei als aus Noth. In Finnland wird hier und al Infisorienerde zum Brod gemischt. Die Solahen der Infisorien sind so zart, dass die Zähne beim Beissen nichts davon gewahr werden 1). Allem Anschein nach kann von einer Ernährung durch dieses Bergmehl nicht die Rede sein, und wenn es ausschliesslich genossen wird, kann nur eine Füllung des Magens dadurch erzielt werden, ähnlich wie Forster von den Sectiwinnen Feuerlands (Datria) jubata) erzählt, dass sie, um ihre Jungen zu werfen, oft Wochen lang auf dem Strande verweilen, und während dieser Zeit, bedeutend abzehrend, nichts fressen als Steine, deren einige 10–19, jeden ein Paar Fäuste gross, in dem sonst leeren Magen enthalten 1).

Eine andere Bewandtniss hat es mit der hefremdlichen Sitte des Arsenik genusses, die Tschudi in einigen Gegenden Niederösterreichs und Steyermarks antraf. Dortige Bauern nehmen aus dem medicinischen Gesiehtspunkt nichts weniger als kleine Stückehen in den Mund, denn sie fangen mit einem halben Gran an und erreichen vorsichtig steigend wohl die hohe Gabe von 4 Gran, die sie allmälig im Munde sich lösen lassen. Die Zahl von tödtlich endenden Vergiftungen soll denn auch nieht unbedeutend sein. Diejenigen aher, die den Gebraueh in den richtigen Grenzen zu halten wissen, leiten zweierlei Vortheile davon ab, eine in die Augen fallende Verbesserung ihres allgemeinen Ernährungszustandes, ein frisches, blühendes Aussehen, strotzende Körperfülle und eine Erleichterung des Athmens beim Bergsteigen. Die betreffenden Leute unternehmen keinen anstrengenden Berggang ohne sich durch den Genuss von Arsenik dazu vorzuhereiten, und bei denen, welche die nöthige Vorsicht nicht aus den Augen lassen, sollen nicht bloss keine Vergiftungserscheinungen auftreten, sondern im Gegentheil, wenn sie sich einmal längere Zeit dos Arseniks enthalten, stellen sich Leiden ein, die grosse Aehnliehkeit mit einem geringeren Grade der Arsenikvergiftung verrathen

<sup>1)</sup> Von Humboldt. a. a. O. S. 238.

<sup>2)</sup> Georg Forster, sämmtliche Schriften, Bd. II. S. 394.

und durch die Ruckkehr zur alten Gewohnheit gehoben werden 1). Wenn wirklich die Angaben über die Aussdehung und den Erfolg jener Sitte nicht übertriehen sind, so liegt darin eine durch ein ditateisches Experiment im Grossen erworbene glänzende Bestätigung von Romberg's Ausspruch, wenn er sagt: ""Deter kein Mittel herrschen solche Vorurtbeile, wie über den Arzenik: viele Praktiker fürchten sieh vor 16. Gran (denn so viel ist ungefähr in § Tropfen Tinteturs Fowler ienthalten) während sie vor dem deleitüren Strychnin "keine Scheu verrathen. Die Besorgnisse vor sehtdlichen Eingriffen des "Arseniks in die Reproduction sind Chimäten: die Engländer zählen ihn zu "den tonie metalls, und ich kann versichern, dass ich in den zahlreichen "Fällen versehiedenartiger Krankheiten, wo ich seit den letzten Jahren den "Arsenik häufig angewandt", fast immer eine Verbesserung der Ernährung "mit gesteigerter Esslust, und niemals einen verderhlichen Einfluss heobach"tet habe" 2).

Um zu der Geophagie zurückzukehren, so lässt sich nicht daran zweifeln, dass in viclen Fällen mit den hetroffenden Erden nützliche anorganische Nahrungsstoffe, Kali, Kalk, Chlor und andere zugeführt werden; allein die Haupthestandtheile der meisten, Kieselsäure und Thonerde, nützen wenig, da sie nur spurweise im Organismus auftreten. Und auch die Zufuhr der am reichlichsten an dem Aufbau unseres Körpers hetheiligten anorganischen Nahrungsstoffe kann für sich allein nicht genügen. Für den, der einen experimentellen Beweis dieses Ausspruchs verlangt, lässt sich auf die Beobachtungen von Menschen hinweisen, die sich verhungerten, obwohl sie Wasser tranken und mit diesem Wasser anorganische Stoffe, namentlich die so wichtigen Kalksalze aufnahmen. Indess der Satz, dass kein Element sieh in ein anderes umwandeln könne, ist in der heutigen Chemie zu einem Axiom erstarkt, und durch die Hinweisung auf die höchst verschiedenen Eigenschaften, welche ein und dasselhe Element, z. B. der Schwefel, hesitzen kann, nicht zu erschüttern. Wenn dem aber so ist, so können wir unser Lehen nicht fristen, wenn wir nicht nehen den anorganischen Stoffen des Bluts und der Gewebe auch Stickstoff und Kohlenstoff zu uns nehmen.

Daran knipft sich nun aber ganz natifrlich die Frage, ob wir den Stickstoff und Kohlenstoff nicht in der Gestalt von Ammoniak und Kohlensture dem Magen einverleihen und dabei fortbestehen könnten, wodurch wir dennoch von lauter Verbindungen lehen würden, die man gewöhnlich den anorganischen Stoffen zusählt. Allein kohlensaures Ammoniak wenigstens ist durchaus kein Nahrungsstoff, sondern mit den übrigen kohlensauren Al-kalien in grösserer Dosis den Giften heizurechnen. Dasselhe gilt von der Kohlensäure und dem Ammoniak, jedem für sich. Auch die Kohle hat in grösseren Gaben, dem Thierkörper heigehracht, nachthelige Wirkungen.

Tschudi, Prager Vierteljahrsschrift, Bd. XXXIV, S. 122, 123.
 Romberg, Lehrbuch der Nervenkrankheiten, 2. Auflage, Bd. I, S. 63, 84.
 Moleschott, Physiologie der Nahrungsmittel.

Und so hliebe denn nur noch ührig zu erweisen, dass der Stickstoff nicht in anderer anorganischer Form als der des Ammoniaks für die Ernährung verwendet werden kann.

Die beiden einzigen noch möglichen Formen sind die der Salpetenäure und des reinen Stickstoffs. Jene gehört, venn sie als solche getrunken wird, zu den ätzenden Mineralgiften. In Verhindung mit Alkalien kann sie innerhalt gewisser Grenzen ohne Nachthell aufgenommen werden, allein sie gehf auch ohne Natzen mit dem Urin wieder verloren. Gegen den reinen Stickstoff ist aber geltend zu machen, dass nicht eine einzige Andeutung vorhanden ist, der Körper des Menschen oder der ihm nahestehenden Thiere sei im Stande, einen Grundstoff in organische Mischung und organisiste Gestalten überzuführen. Ütgleich also gerade während der Inanitätion heim Altumen eine ansehnliche Stickstoffinenge absorbirt werden kann /), ist davon keine Erneutung der sticksofflienigen deskarbehiel des Körpers zu erwarten. Der Versuch hat gelehrt, dass auch die stickstoffrieien organischen Nahrunges stoffe in Verhündung mit Saken das Leben zu erhalten nicht im Stande sind.

Unzulänglichkeit der stickstofffreien organischen Nahrungsstoffe zur Erhaltung des Lehens.

Der Beweis, dass die stickstofffreien organischen Nahrungsstoffe allein das Leben nicht zu fristen vermögen, ist direct geführt worden. Die dazu erforderlichen Versuelie sind zuerst von Magendie angestellt. Er fütterte Hunde mit blossem Zucker, arabischem Gummi, Olivenöl, Butter und destillirtem Wasser. Obgleich diese Nahrungsstoffe verdaut wurden, so magerten die Thiere doch schnell ah und sie starben höchst entkräftet binnen dreissig bis sechs und dreissig Tagen. Tiedemann und Gmelin reichten Gänsen ausschliesslich Gummi, Zucker oder Stärkmehl mit Wasser. Eine mit arabischem Gunnni gefütterte Gans wog heim Anfang des Versuchs 5 Pfund 10 Unzen, sie starb am sechszehnten Tag und wog 4 Pfund und 10 Unzen. Eine andere Gans, die 6 Pfund und 1 Unze wog, erhielt weissen Zucker; sic starb am zwei und zwanzigsten Tag und hatte 1 Pfund und 9 Unzen an Gewicht verloren. Ein drittes 81/2 Pfund schweres Thier, das mit Stärkmehl. gefüttert wurde, zeigte, als es am siehen und zwanzigsten Tage starb, einen Gewichtsverlust von 21. Pfund. Die Thiere starben also binnen sechszelin bis sieben und zwanzig Tagen, in hohem Grade abgemagert-Macaire und Marcet bestätigten diese Versuche an Hämmeln, die sie mit Zucker und Gummi versahen. Ein kräftiger, beim Anfang des Versuchs 52 Pfund wiegender Hammel erhielt täglich sechs bis zehn Unzen Zucker in Wasser gelöst. Er starh höchst abgemagert am zwanzigsten Tag und wog

<sup>1)</sup> Vgl. oben 8. 172.

nur noch 31 Pfund. Der Zucker ward verdaut, und man fand Spuren von Chylus in den Saugadern des Gekröses. Achnliche Resultate erhichten end ibe auch Las satig ne und Ywart hei Experimenten mit Meerschweinchen und Müssen, denen sie weissen Zucker, Stärkmebl von Kartoffeln und destillirtes Wasser reichten.

Man hat daran gezweifelt, dass diese Versuche an Thieren sich ohne Weiteres auf den Menschen übertragen liessen. Wenn man aher dieseu Zweifel durch Hasselquist's und Lind's Nachrichten zu stützen suchte, dass die Araber auf ibren Karavanenzugen oft zwei Monate lang fast ausschliesslich von arahisehem Gummi leben, so ist das kein gültiger Einwurf. Denn dieses "fast" bezicht sich darauf, dass das arahische Gummi mit Kameelmileb vermischt genossen wird, welche die erforderlichen anorganischen Verhindungen, Fette und Eiweisskörper enthält. Ebenso wenig vermag die Beredsamkeit, mit welcher Mütter allein dem Arrowroot (Stärkmehl) das Gedeihen ihrer Kinder zusehreiben, zu beweisen, da dies am häufigsten mit Mileh, bisweilen auch mit Fleischbrühe vermischt den Kindern gereicht wird, Und auch für den Menschen fehlen directe Versuche und Beobachtungen nicht. Clouet versuchte es, sieh bloss von Kartoffeln und Wasser zu nähren. Die Kartoffeln enthalten aher so wenig Eiweiss, dass ihr ausschliesslicher Genuss heinahe einem Eiweissdarben gleichzusetzen ist. Schon gegen das Ende des ersten Monats hatten Clouet's Kräfte so abgenommen, dass er genöthigt war wieder zu kräftigen Nahrungsmitteln seine Zuflucht zu nehmen. Das französische Schiff Cato, auf welchem sich Moreau de Jonnés hefand, traf im Monat December des Jahrs 1793 eine durch Sturm entmastete und im Sinken begriffene Hamburger Galiote an, von welcher nur noch der hintere Theil aus dem Meere bervorragte. Fünf Menschen hatten sieh hier neun Tage lang von Zucker und etwas Rum erbalten. Sie waren aher so entkräftet, dass sie kaum das französische Schiff hesteigen konnten, und die drei Aelteren starhen, noch hevor sie den Hafen von L'Orient erreichten.

Aus allen diesen Thatsachen ergiebt sich, dass stickstofflose Nahrung den Körper des Menschen nicht erhalten kann, eben weil sie stickstofflos ist, und dass die Ernährung selbst bei stickstoffarmer Kost beeinträchtigt wird.

Unzulänglichkeit der stickstoffhaltigen organischen Nah-, rungsstoffe zur Erhaltung des Lehens.

Tiedemann und Gmelin fütterten eine Gans mit gekochten Eiweiss. Das Thier, welches beim Anfang des Versuchs 8 Pfund und 1 Unze wog, starb am sechs und vierzigsten Tag und hatte beim Tode nur noch ein Gewicht von 4½ Pfund. Die aus Théinard, Darcet, Dumas, Flourens, Breschet, Serres und Magendie bestehende Commission, in dereu Namen Magendie) berichtet hat, war mit gekochtem und rohem Eiweiss

Annales des Sciences naturelles, 1841, Zoologie XVI, S. 73 seqq.

bei Hunden weniger glücklich, indem diese Thiere trott des quälenden Hungers hartnäckig diesen Nahrungastoff versehmälten. Auch gegen völlig reinen, durch Auswarchen gehörig von den Salzen hefreiten Paserstoff zeigten die Thiere anfangs einen Widerwillen. Später aber gewöhnten sie sich daran, und viele Thiere frassen eine hinlängliche Menge Fasserstoff während des ganzen Versuchs, der häufig bis zu 75 Tagen dauerte. Obgleich nun die Hunde täglich 500 bis 1000 Gramm Fasserstoff zu sich nahmen und verduuten, nahm das Gewicht fortwährend ab, die Magerkeit wuchs von Tag zu Tag, und die Inantitation führte bei Einem Hunde, der am Tag vor seinem Tode noch ein ganzes Kilogramm gefressen hatte, zur Inantition. Bei diesem Thier war das Blut beinahe gänzlich verschwunden, und obgleich es mit grosser Sorgfalt gesammelt wurde, lieferte es im Ganzen kaum Ein Gramm Faserstoff.

Unter den Stoffen, die von den Eiweiskörpern abgeleitet sind, ist en nur für Leim genauer untersucht, ob er allein im Stande ist, die Ernährung zu erhalten. Donn 6 sah Hunde, die nur mit Knochenleim gefüttert wurden, sehr abmageren. Edward au nur Baltzac fanden, dass der Knochenleim allein bei Hunden die Ernährung nicht zu unterhalten vermag. Bei den Versuchen der Pariser Commission wollten die Hunde den reinen Knochenleim mit Wasser nicht geniessen. Einige kosteten denselben, andere frassen einder zweimal eine reichliche Menge, zuletzt aber wurde er von allen verschmäth. Weum man den Thieren den Knochenleim in der Form einer schmackhaften Gallerte oder des leimgehenden Gewebes (der Rindsschnen) mit Wasser reichte, wurde er zwer gefressen, allein die Inanitätion hilebnicht aus. Bei der schmackhaften Gallerte erfolgte der Tod mit allen Zeichen der Inanition spitestenss am 20sten Tage. Bei einem Hunde, der nur Schnen und Wasser bekam, wurde die Nahrung geändert, so wie sich die Inanitätion deutlich einstellt aus.

Donné genoss, um die nührenden Eigenschaften der Knochengallerte zu prüfen, mehr Tage lang selbst Knochenleini, dem etwas Salz oder Citvonensäure zugesetzt war, nebst Wasser. Während der ersten seehs Tage fluhlte er sich sehr entkräffet, und sein Kürper war um zwei Pfund leichter geworden. In der folgenden Woche genoss er auch Fleischbrühe, worauf die Kräfte wiederichtren, und nach acht Tagen hatte er wieder um ein und ein halbes Pfund zugenommeu.

Aus diesen Versuchen folgt, dass die stickstoffhaltigen organischen Verbindungen im Durchschnitt zwar das Leben länger fristen, als die stickstofflosen, dass aber die eiweissartigen Stoffe und der Leim allein die Ernklirung auch nicht unterhalten können.

# Zweites Hauptstück.

Von der Nothwendigkeit aller drei Gruppen von Nahrungsstoffen zur Erhaltung des Lebens.

In ähnlicher Weise, wie man durch Versuche ermittelt hat, dass ein einzelner Nahrungsstoff, oder Eine Hauptgruppe von Nahrungsstoffen einzeln ausser Stande ist, das Leben zu erhalten, ist auch auf dem Wege des Versuchs und der Beobachtung der Nachweis geliefert worden, dass selbst zwei Gruppen mit Ausschluss der dritten unzulänglich sind, um den Körper zu ernähren. Hierfür war aber ein erfahrungsmässiger Beweis um so nöthiger, weil man von vornherein vermuthen könnte, dass die eiweissartigen Körper, die ja auch den Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff der Fette und der Fettbildner enthalten, im Verein mit den anorganischen Bestandtheilen des Bluts ausreichen möchten, um den Organismus mit allen seinen Baustoffen zu versorgen. Die Möglichkeit einer Umwandlung der eiweissartigen Nahrungsstoffe in Fett ist in der That nicht abzuweisen. Da nämlich die eiweissartigen Körper und anch die Leimbildner in unserem Organismus in Leucin verwandelt werden könneu und unter den Oxydationsprodukten des Leucins flüchtige fette Säuren - Baldriansäure, Buttersäure - auftreten, da man ferner an stickstoffhaltigen Gewebebildnern in physiologischen und pathologischen Zuständen eine Umwandlung in Fett beobachtet hat, so wäre es denkbar, dass die eiweissartigen Körper alle organischen Nahrungsstoffe ohne Ausnahme vertreten könnten.

Dem ist aber nicht so. Schuchardt hat gezeigt, dass Tauben, die nur mit Hühnereiweiss und anorganischen Nahrungsstoffen gefüttert werden, nur 2, 3 Tage länger leben, als solche, denen alle Nahrung entzogen bleibt, und dass beide im Augenblick der Inanition einen ungeführ gleich grossen Bruchtheil ihres anfäuglichen Körpergewichts verloren haben 1). Eine Henne, die B. S. Schultze 12 Tage lang nur mit Hühnereiweiss fütterte, magerte sehr bedeutend ab und verlor mehr als ', von ihrem ursprünglichen Gewicht; bei Gerste und Brod erholte sie sich wieder 1).

Aus diesen Versuchen muss mit Nothweudigkeit gefolgert werden, dass die stickstofffereien organischen Nahrungsstoffe für die Instandhaltung des Körpers nicht entbehrt werden können, so dass selbst die 36 Tausendstel Fett, die das Weisse des Hühnereies enthält, zur Deckung dieses Bodarfs nicht hinreichen.

<sup>1)</sup> Valentin, Grundriss der Physiologie, 4. Auflage, S. 401.

<sup>2)</sup> B. S. Schultze, de adipis genesi pathologica, Gryphiae, 1852, p. 12, 13.

Dass andererseits die stickstoffhaltigen Nahrungsstoffe nicht entbehrt werden können, folgt sehon aus der Zusammensetzung der übrigen und aus der Thatsache, dass der Organismus kein Element in ein anderes verwandels kann. Trotzdenn ist auch durch den directen Versuch ermütlett werde, als Fette, Fettbildner und anorganische Nahrungsstoffe nicht ausreichen zu einer vollständigen Ermährung. Ein Huhn, das Nasso zehn Tage lang mit Fett, Stürkmehl, Zucker, etwas Kochsalz, phosphorsaurem Kalk nebst Schwefel und Eisen flitterte, nahm von dem Gemenge täglich 5½, Loth auf, und obwille san Kräften wenig einzublissen schien, verlor es fast gerade so viel an Gewicht, als ob es während der ganzen Zeit keine feste Nahrung zu sich an Gewicht, als ob es während der ganzen Zeit keine feste Nahrung zu sich genommen lätte 1). Tauben, die Sch uch art dit itt Särkmehl, Gummi, Zucker, Oel, Salzen und Wasser versorgte, lebten beinahe dreimal so lange wie solche, denne er ausers Wasser und Salzen nur Höhnerzewies gab, allein nach 21 Tagen gingen sie zu Grunde und hatten 0,3 ihres ursprünglichen Körpergewichts eingebütsst.

Mit den anorganischen Nahrungsstoffen verhält es sich, wie mit den stickstofflalleigen organischen, das heists, sie klünen so wenig wie diese aus Fetten oder Fettbildnern hervorgehen, weil sich der Kohlenstoff so wenig in Kalium, Calcium oder Chlor, wie in Stickstoff verwandeln kann. Tauben, die blosses Getreido ohne Sand als Futter bekamen, sah Chossat im siebenten oder achten Monat sterben. Ihre Knochen waren so arm an Erdsalzen geworden, dass sie durch den leisesten Druck gekniekt wurden; sa einzelnen Stellen hatten sie die Rückbildung zu Knorpel erlitten, an andern waren sie geradezu durchlichert, so der Brustbeinkamm und die Darmbeine. Joseph Jones sah den Pauzer von Emys terrapin in mehren Beispielen darunter leiden, dass es im Futter an anorganischen Bestandtheilen fehlte. Und zweischohen erklätt Heiser mit Recht aus derselben Ursache den Rhachltimus, der in einzelnen sunpfigen Gegenden des Elsasses bei schlecht ernährten Hültnern endemise hist!)

Nicht minder erwiesen sind die nachtheiligen Folgen der Entziebung einzelner anorganischer Verbindungen. Hühner verliereu zumächst die Fähigkeit, eine ordentliche Kalkschale um ihre Eier zu bilden, wenn ihrem Futter nicht eine hinhlügliche Meuge von Kalksalen beigeninscht ist, und später hören sie ganz auf zu legen. So fand es Von Bibra bei einer Henne, die er nur mit Kartoffeln und Gerstenkörnern lätutret, während eine andere Henne, der ausserdem Mörtel zur Verfügung stand, regelmässig zu legen fort führt. Nach 6 Wochen wurden beide Henne geträdet, und diejenige, die Mörtel bekommen hatte, enthielt in ihren Kuochen eine weit grössere Menge phosphorsauren Kalk als die andere, die nur mit Kartoffeln und Gerste grüttett ward; auf den Knochenkorpel als Einheit bezogen, verhielt sich die

<sup>1)</sup> H. Nasse, Artikel Blut in R. Wagner's Handwörterbuch, S. 198-

<sup>2)</sup> Comptes Rendus, T. XLIII, p. 382, 383.

Menge des phosphorsauren Kalks bei jener zu dem Knochenerdegehalt bei dieser wie 66:381). Mulder sah in einer armen Haushaltung, die beinahe ausschliesslich von Kartoffeln lebte, wiederholt Knochenbrüche entstehen. Diese Neigung verschwand auf den Gehrauch von Nahrungsmitteln (Roggenbrod und Fleisch), in welchen der phosphorsaure Kalk hinlänglich vertreten war. Aehnliche Erfahrungen sind in Folge der Entziehung von Kochsalz gemacht worden. Boussingault hat zwar gezeigt, dass die Ernährung junger Ochsen nicht verhessert wird, wenn man Kochsalz zum Heu fügt, weil letzteres eine hinlängliche Menge dieser Chlorverbindung enthält?). Wenn aber das Futter nicht reich genug an Kochsalz ist, dann bewirkt der Zusatz desselben, dass die Stiere ein besseres Anschen, ein glattes, glänzendes Haar hekommen, dass sie lebhafter sind, ohne schwerer zu werden. Woodward sah bei einem herühmten, englischen Rechtsgelehrten, der sich aus Vorurtheil mehre Jahre des Kochsalzes enthalten hatte, einen heftigen Scorbut entstehen, der durch den Gebrauch von Kochsalz und Wein wieder beseitigt wurde. Der Nachtheil der Enthaltung dieser Chlorverhindung erklärt sich auf natürliche Weise aus dem reichlichen Kochsalzgehalt des Bluts. Kochsalz als Zusatz zur Nahrung wird der Meusch um so mehr bedürfen. je mehr diese vorwiegend aus Pflanzenkost besteht; denn die pflanzlichen Nahrungsmittel enthalten im Allgemeinen viel weniger Chlornatrium als die thierischen.

Es ist in der ganz bestimmten Verwandtschaft der einzelnen anorganischen Bestandtheile zu den Geweben begründet, dass auch solche, die sonst sehr ähnliche Eigenschaften haben, einander nicht vertreten können. Kochsalz ist der Gewebeblüherr der Knorpel. Die Muskeln entstehen nur mit Halfe des Chlorkalium ist Chorkalium ist Ass Muskelaslz. In demselben Sinn, in welchem der phosphorsaure Kalk Knochenerde heisst, darf man die phosphorsaure Bittererde als Muskelende bezeichnen. Fluorealcium ist das Knochensalz, und das Eisen ist nicht nur Blutmetall, es ist auch als Haarmetall zu würdigen.)

Die Einsicht in diese gesetzmässige Betheiligung ganz bestimmter anorganischer Nahrungsstoffe an dem Autbau der Gewebe ist einer der wesentlichsten Forstehrite, welche die theoretische Diziteilt über Prout's unsterbliche Benütlungen hinaus gemacht hat, und für den praktischen Nutzen, den de Anwendung dieses Grundsatzes zu stiften berufen ist, gicht es ein weites Feld, wenn man sich nicht damit begnügt, den allgemeinen Grundsatz anzurekennen, sondern ihn immer vielseitiger für die Einzelfälle des Lebens verwerhet. Dies war der Beweggrund, warum in diesem Werke, so weit es

Von Bibra, siehe Scherer's Jahresbericht für physiologische Chemie bei Canustadt, 1844, S. 116.

Boussingault, Anuales de chimie et de physique, Janvier 1847, p. 117 und folg.
 Ygl. meinen Kreislauf des Lebens, physiologische Antworten auf Liebig's chemissbe Briefe. 3. Auflage S. 156. 169. und oben S. 116 — 117.

nieht geradezu unmöglich sehien, die anorganischen Bestandtheile aller Säfte und Gewebe, aller Speisen und Getränke auf 1000 Gewichtstheile bereehnet wurden, so oft auch das Bewusstsein der mangelhaften Ausgangspunkte der Berechnung 1) geeignet war, die Geduld, welche iene Reductionen erforderten, zu erschöpfen. Die Diätetik muss es anstreben, Standartzahlen zu besitzen, die sich ohne Weiteres mit einander vergleiehen lassen, und mag der Spielraum, auf welehem diesen Standartzahlen ein Schnippchen geschlagen wird, noeh so gross sein, er ist nicht zu gross, um mit vereinten Kräften seine Grenzen genau abzumessen und jenen Mittelpunkt zu finden, der bei der Wahl des Nützliehen und Schädlichen zum Ausgang der Beurtheilung genommen werden darf. Jener mystischen Ansicht, die dem Organismus den Vorzug der "assimilirenden" Kraft zuschrieb, nicht bloss einfachere Körper zu mehr zusammengesetzten Verbindungen zu vereinigen und die zusammengesetzten abzuwandeln, sondern auch das eine Element in ein anderes umzusetzen, hat die Wissenschaft ihr Grablied gesungen. Aber in der forsehenden Wissenschaft, die sieh um die Todtenregister wenig bekümmert, ist jedes Grablied zugleich ein Gesang der Auferstehung. Mag denn auch manche Hand erlahmt sein, die anfangs nach goldnen Bergen winkte, die Wissenschaft in ihren immer zahlreicheren und stets verjüngten Trägern wird nicht rasten, bevor sie weiss, wie viel von jedem Grundstoff und in welcher Form sie die Grundstoffe in den einzelnen Zuständen des Organismus dem Körper zuführen muss, bevor sie weiss, in welchen Nahrungsquellen sie ihre Erfordernisse nach Art und Menge vertreten findet.

Wir haben bisher die Frage heantwortet, welche Nahrungsstoffe niebt etwa zu einer blossen Fristung des Lebens, sondern zur Instandhaltung des Körpers und seiner Kräfte nothwendig sind. Es ist jetzt zu ermitteln, in welchen Mengenverhültnissen die einzelnen Nahrungsstoffe vertreten sein müssen.

# Drittes Hauptstück.

Von der Menge, in welcher die einzelnen Nahrungsstoffe zu einer vollständigen Ernährung erfordert werden.

Die Behauptung, dass man die Menge der Nahrungsstoffe, deren der Menseh hedarf, nicht nach der Wage bestimmen könne, hat ihren Hauptgrund darin, dass man unendlich oft vergessen hat, sich erst zu fragen, für welche

<sup>1)</sup> Vgl. oben S. 8, 9.

Einheit des Körpergewichts und der Zeit die Gewichtsverhältnisse angegeben werden sollten. Wenn man nach einer immer breiteren Erfahrung strebend von genau unsehriebenen Einbeiten ausgeht und daneben nicht vernachlässigt, die verschiedenen Anforderungen zu berücksichtigen, welche in derselben Zeiteinheit an dasselbe Gewicht gemacht werden können, dann wird man doch dazu kommen, ohne jede Furcht vor einer wesentlichen Schmälerung des Bedürfnisses das Kostmaass eines arbeitenden Menschen durch einen gut berechneten kleinsten Werth auszudrücken.

Offenbar gicht es zwei Wege, um dieses Kostmaass für die einzelnen Nahrungsstoffe zu berechnen. Man kann entweder erfahrungsgemäss unmittelbar bestimmen, wie viel eiweissartige Stoffe, Fette, Fettbildner, Salze und Wasser ein kräftig arbeitender Mann in 24 Stunden zu sich nimmt, wenn er weder durch Noth, noch durch Vorurtheile daran verhindert wird, das Nahrungsbedürfniss in dem ganzen Umfang, in dem er es empfindet, zu befriedigen. Oder aber man kann aus der Menge, in welcher die einzelnen Elemente, Stickstoff, Kohlenstoff, Wasserstoff, und die Salze täglich ausgeleert werden, berechnen, wie viel man von den Mutterkörpern der Auswurfsstoffe zuführen muss, um das Maass der Erzeugnisse der Rückbildung zu erklären. Die letztere Berechnungsweise dürfte nur dann zur endgültigen Aufstellung des Kostmaasses benützt werden, wenn es entschieden ausgemacht wäre, dass gar kein Stoff, den der Körper ausstösst, unserer Beobachtung und Wägung entgeht. Leider steht aber das Gegentheil fest. Denn abgeschen davon, dass man häufig den ganzen Stickstoffgehalt der Nahrung in den Ausscheidungen nicht wiederfinden konnte 1), ist es ganz sicher, dass es uns bisher an Grundlagen fchlt, um den Verlust, den abgestossene Horngebilde, Schleim, Darmkoth, Schweiss, Hauttalg veranlassen - von Samen und Blut gar nicht zu reden - mit annähernder Genauigkeit zu berechnen. Mit anderen Worten, wenn wir das Kostmaass aus den Ausscheidungen ableiten wollten, so würden wir nothwendiger Weise eine zu kleine Forderung machen. Trotzdem wird es sich verlohnen, auch diesen Weg zur Ermittlung des Kostmaasses zu betreten, nicht bloss, weil er eine lehrreiche Gegenrechnung an die Hand giebt, um zu beurtheilen, wie weit die Wissenschaft die hierher gehörigen Grössen in ihre Gewalt gebracht hat, sondern auch um mit Hinweisung auf das unerlässlichste kleinste Kostmaass die Ansprüche arbeitender Mcnschen ein für allemal jenen kargen Mäkeleien zu entheben, bei denen man die Atzung, die das Leben fristet, verwechselt mit der Verköstigung, welche die Kraft zur Arbeit schafft.

Fragen wir zunächst, wie gross die Menge eiweissartiger Nahrungsstoffe ist, die ein arbeitender Mann in 24 Stunden zu sieh nimmt, so liegt eine ziemlich lange Zahlenreihe vor, aus welcher sieh ein befriedigender Mittelwerth berechnen lässt.

<sup>1)</sup> Vgl. oben S. 157, 158,

Tabelle A.

Menge der von einem arbeitenden Manne in 24 Stunden verzehrten eiweissartigen Nahrungsstoffe.

| Bezeichnung.                                                                             | Gewährsmann. | Gramm.                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|
| Niederländischer Soldat in Friedenszeit " " Festungsdienst . Englischer Soldat in Europa | Mulder       | 60,00<br>115,95<br>119,05            |
| n Indien Englischer Matrose bei frischem Fleisch                                         | Playfair <   | 112,46<br>114,67<br>134,76<br>109,46 |
| Bayrischer Soldat                                                                        | Liebig       | 69,42<br>75,74<br>87,72              |
| Arbeitender Franzose                                                                     | Playfair     | 67,15<br>162,88                      |
| Französischer Matrose                                                                    | Caspana .    | 161,34<br>131,76                     |
| Bauer aus dem nördlichen Frankreich                                                      | Payen        | 178,18<br>200,32<br>155,26           |
| Lombardischer Handwerker                                                                 | Wundt        | 176,64<br>204,16<br>145,84           |
| Beobachtung des eigenen Kostmaasses                                                      | Genth        | 139,38                               |

Viel grösser ist die Menge der stickstoffireien organischen Nahrungsstoffe, die in gleieher Zeit genossen wird. In folgender Tabelle ist dieselbe mit dem Kostmaass eines arbeitenden Mannes au eiweissartigen Nahrungsstoffen und an Salzen verglichen.

Tabelle R.

## In Gramm ausgedrückte Kostmaasse eines arbeitenden Mannes

| . Bezeichnung.                          | Gewährsmann. | an eiweiss-<br>artigen Nah-<br>rungsstoffen. | an stickstoff-<br>freien orga-<br>nischen Nah-<br>rungsstoffen. | an Salsen. |
|-----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| Niederländischer Soldat in Friedenszeit | Mulder       | 60,00                                        | 336,16                                                          | 6,09       |
| n in Festungsdienst                     |              | 115,95                                       | 351,70                                                          | 13,67      |
| Englischer Soldat in Europa             | Playfair     | 119,05                                       | 385,88                                                          | 16,20      |
| , Indien                                | p            | 112,46                                       | 339,82                                                          | 7,87       |
| Englischer Matrose bei frischem Fleisch | 70           | 114,67                                       | 338,82                                                          | 10,44      |
| g gesalzenem "                          |              | 134,46                                       | 435,35                                                          | 19,86      |
| Französischer Soldat                    |              | 109,46                                       | 420,72                                                          | 15,21      |
| Bayrischer Soldat                       | 77           | 69,42                                        | 336,23                                                          | 10,93      |
| Hessischer Soldat                       | Liebig       | 75,74                                        | 447,86                                                          | . —        |
| Englischer Landbauer                    | Playfair     | 87,72                                        | 350,94                                                          | 3,62       |
| , ,                                     | 77           | 67,15                                        | 238,62                                                          | 3,88       |
| Selbstbeohachtung von                   | Wundt        | 145,84                                       | 562,05                                                          | 18,66      |
| , , ,                                   | Genth        | 139,38                                       | 454,67                                                          | 17,75      |
|                                         | Mittel       | 103,95                                       | 384,52                                                          | 12,10      |

Hiernach verhielte sich das von demselben Einzelwesen in der gleichen Zeiteinheit verzehrte Gewicht an eiweissartigen Nahrungsstoffen zu dem an stickstofffreien organischen Nahrungsstoffen (Fett und Fettbildnern zusammen) wie 1:3.7. Die Summe beider wäre nach der letzten Tabelle 488,47 Gramm, oder wenn man den in der vorhergehenden Tabelle verzeichneten Mittelwerth für das tägliche Kostmaass an eiweissartigen Körpern mit 3,7 multiplicirt, um den entsprechenden Bedarf an stickstoffireien organischen Nahrungsstoffen (=477,9 Gramm) zu finden, 607,09 Gramm. Die Zahl, welche in Tabelle B. für den Bedarf an Salzen angegeben ist, mag einstweilen nur als ein Fingerzeig gelten; sie ist entschieden zu klein. Denn selbst bei den grössten Einzelwerthen, die in jener Tahelle für die Salze eingetragen sind, konnten nicht alle anorganischen Stoffe der Nahrungsmittel in Rechnung gebracht werden, z. B. nicht bei denienigen, die ich, so gut es anging, aus den Speisezetteln von Wundt und Genth berechnet habe, und andererseits wird mit den Ausscheidungen, wie wir unten sehen werden, nahezu ein doppelt so grosses Gewicht an festen anorganischen Bestandtheilen ausgeleert.

Um das Verhältniss zwischen dem Fett und den Fettbildnern, die zu den 24stündigen Kostmaass gehören, zu bestimmen, habe ich die betreffenden Werthe aus den Speisezetteln von Wnndt und Genth berechnet.

Tabelle C.

|                                             |   |   |   |    |      |   | Fett.<br>Gramm. | Fettbildner.<br>Gramm. |
|---------------------------------------------|---|---|---|----|------|---|-----------------|------------------------|
| Wundt genoss in 24 Stunden<br>Genth , , , , | : | : | : | :  | :    | : | 118,48<br>55,50 | 443,57<br>399,17       |
|                                             |   | • |   | Mi | ttel |   | 86,95           | 421,37                 |

86,95:421,37 = 1:4,84.

Folglich wurde in diesen Beispielen 4,84 mal so viel an Fettbildnern genossen wie an Fett.

Leider sind nur die wenigsten dieser Angaben auf ein bestimmtes Körper gewieht zurücksrüfthren. Da aber Gasparin und Genth die Körpergewichte angeben, auf welche sich ihre Zahlen beziehen, so giebt die folgende Uebersicht die von ihnen gefundenen Werthe auf ein Körpergewicht von 63,65 Kilogramm zurückgeführt.

Tabelle D.

|                                                                   |     |     | Eiweissartige<br>Stoffe.<br>Gramm. | Stickstoff-<br>freie orga-<br>nische Nah-<br>rungsstoffe.<br>Gramm. |
|-------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Arbeitender Franzose nach Gasparin<br>Selbstbeobachtung von Genth |     |     | 162,88<br>118,29                   | 506,21<br>385,86                                                    |
|                                                                   | Mit | tel | 140,58                             | 446,03                                                              |

Vergleichen wir uun mit diesen Zahlen die Werthe, die sieh ergeben, wen wir den Stickstoff, Kohlenstoff und Wasserstoff der Ausscheidungen, so weit sie bisber gewogen wurden, auf eiweissartige Körper, Fett und Fettbildner zurückführen.

#### Tabelle E.

Menge des Stickstoffs, Kohlenstoffs und Wasserstoffs in den wichtigsten Bestandtheilen der Ausscheidungen in Gramm.

| Menge des betreffenden Stoffs für ein<br>Körpergewicht von 63,65 Kilogramm in |  |     |  |  |    | Gramm. | Darin enthaltener |    |         |                  |                   |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|--|----|--------|-------------------|----|---------|------------------|-------------------|--------|
|                                                                               |  | Stu |  |  |    |        |                   | ın | Gramm.  | Stick-<br>stoff. | Kohlen-<br>stoff. |        |
| Harnstoff .                                                                   |  |     |  |  |    |        |                   |    | 31,3    | 14,60            | 6,26              | 2,08   |
| Harnsäure .                                                                   |  |     |  |  |    |        |                   |    | 0,31    | 0,20             | 0,21              | 0,01   |
| Harnfarbstoff                                                                 |  |     |  |  |    |        |                   |    | 7,79    | 0,69             | 4,55              | 0,40   |
| Kohlensäure                                                                   |  |     |  |  |    |        |                   |    | 963,29  | _                | 263,56            | -      |
| Wasser                                                                        |  |     |  |  |    |        |                   |    | 3119,78 | -                |                   | 346,64 |
|                                                                               |  |     |  |  | Su | mn     | en                |    |         | 15,49            | 274,58            | 349,13 |

15,49 Gramm Stickstoff entsprechen 100 Gramm Eiweiss; Mulder fand in 100 Theilen Eiweiss 15,5 Stickstoff 3). Aber in 100 Gramm Eiweiss sind 53.5 Kohlenstoff enthalten. Zieht man diese von der Summe der Kohlenstoffgewichte der in Rechnung gebrachten Ausscheidungsstoffe ab, dann bleiben 221,08 Gramm Kohlenstoff. Aber

221.08 Gramm Kohlenstoff entsprechen 492.27 Stärkmehl.

546,42 wasserfreien Traubenzuckers, 285,72 Elain, \*\* 291.16 Margarin, ,,

321,50 Stearin.

Um zu berechnen, wie viel von dem Wasserstoff der Ausscheidungen den organischen Nahrungsstoffen angehörte, wollen wir das genossene Fett als Margarin und die Fettbildner als Stärkmehl ansetzen und annehmen, Fett und Fettbildner hätten sich wie 1: 4,84 verhalten. Für den Wassergehalt des Eiweisses müssen zunächst 7 Gramm von der in Tabelle E. gefundenen Summe abgezogen werden. Wenn sieh nun das Margarin, das verzehrt wurde, zu dem Stärkmehl verhielt wie 1:4,84, so musste sieh der Kohlenstoff des Fetts zu dem der Fettbildner verhalten wie 1:2,86, und darnach kämen von den 221,08 Gramm Kohlenstoff, die wir oben übrig bebielten.

> 57,27 Gramm auf Margarin und . Stärkmehl:

<sup>1)</sup> Vgl. Tabelle LXX, S. 58 der Zahlenbelege.

<sup>2)</sup> Nach Scherer's Analyse berechnet.

Scheikundige onderzoekingen, Deel IV, p. 228.

oder es entspräche der Kohlenstoff der Ausscheidungen 75,42 Gramm genossenen Fetts und 364,75 Gramm genossenen Stärkmehls.

364,75 Gramm Stärkmehl enthalten 22,28 Gramm Wasserstoff, 75,42 " Margarin " 9,17 " "

Summe 31,45 Gramm Wasserstoff.

Mit den 7 Gramm Wasserstoff, welche 100 Gramm Eiweiss enthalten, wären also 38,45 Gramm für die organischen Nahrungsstoffe in Reehnung zu bringen. Nach Abzug dieser bleiben noch 310,68 Gramm Wasserstoff von der in Tabelle E. gefundenen Summe übrig, und diese entsprechen 2796,12 Gramm Wasser.

Stellen wir nun die aus verschiedenen Angaben abgeleiteten Werthe für das Kostmass au den einzelnen Hauptgruppen von Nahrungsstoffen zusammen, so finden wir

Tabelle F.

| Für 24 Stunden.                                           | Kost-<br>masse an<br>eiweiss-<br>artigen<br>Nah-<br>rungs-<br>stoffen, | Koat-<br>masss an<br>stickstoff-<br>freien or-<br>ganischen<br>Kah-<br>rungs-<br>stoffen | Kost-<br>masss<br>an<br>Fest, | Kost-<br>maass an<br>Fett-<br>bildnern. | Kost-<br>mass<br>an<br>Salzen. | Kost-<br>maass<br>an<br>Wasser. |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Mittel ans allen Zahlen nach Tahelle A.                   | Gramm.<br>129,19                                                       | Gramm.                                                                                   | Gramm.                        | Gramm.                                  | Gramm.                         | Gramm.                          |
| Mittel aus den Zahlen in Tabelle B.                       | 103,95                                                                 | 384,52                                                                                   |                               | -                                       | 12,10                          | -                               |
| " " " " " " C.<br>Für ein Körpergewicht von 63,65 Kilo-   | -                                                                      | 508,32                                                                                   | . 86,95                       | 421,37                                  | _                              | -                               |
| gramm nach Tahelle D Aus dem N-, C-, H-Gehalt der gewoge- | 140,58                                                                 | 446,03                                                                                   | -                             | -                                       | _                              | -                               |
| nen Ausscheidungsstoffe bereehnet                         | 100,00                                                                 | 440,17                                                                                   | 75,42                         | 364,75                                  | _                              | 2796,12                         |
| In den analysisten Ausscheidungen ge-<br>funden           | -                                                                      | -                                                                                        | -                             | -                                       | 21,60                          | -                               |

Dass die Zahlon, zu welchen die Berücksichtigung der Ausscheidungen uns geführt hat, zu klein sind, ist oben eröftert worden \( \) Be ergiebt sich daher aus dieser Tabelle, dass 104 Gramm Eiweiss das allergeringste Kostmass sein muss, das man einem arbeitenden Manne bewilligt. Gewöhnlich wird diese Gabe überschritten werden müssen, und man wird siel um so weniger wundern dürfen, falls bei starker körperlicher Anstrengung 140 Gramm und mehr gefördert werden, wenn man bedenkt, dass G en th und W un d.t, gebildete, missig lehende Männer, die mehr mit dem Hirn als mit den Muskeln arbeiteten, 129 bis 146 Gramm in 24 Stunden verzehrten.

Ich halte es daher — gestützt auf Tabelle A — für eine gerechte Forderung, wenn man das tägliche Kostmaass an eiweissartigen Körpern für einen

<sup>1)</sup> Vgl, oben S. 217.

arbeitenden Mann in der Blüthe des Lebens in runder Zahl durchschnittlich zu 130 Gramm veranschlagt.

Von dem Verhältniss zwisehen eiweissartigen und stiekstofffreien organischen Nahrungsstoffen ausgehend, wie es in Tabelle B ermittelt wurde, ist
der Bedarf an letzteren für 24 Stunden zu 488 Gramm bereehnet worden,
und ieh möchte diese Zahl um so eher zum mittleren Kostmasss erheben, da
sie die aus den Ausseheidungen abgeleitete verhültnissmässig nur wenig übertrifft. Behalten wir das Verhältniss zwischen Fett und Fettbildnern nach
Tabelle C bei, so würde der Bedarf an Fett sieh zu 84 und der an Fettbildnern zu 404 Gramm stellen.

Was das Kostmassa an Salzen betrifft, so fällt dasselbe beinahe 2 mal so hoeh aus, wenn wir die Ausseheidungen befragen, als wenn wir uns naeh den Zahlen richten, die sich auf die verbrauchten Nahrungsmittel beziehen. Allein bei lettsteren sind meistens die Salze des Getrinks und das den Speisen zugesetzet Kochsalz gar nicht in Ansehlag gebraeht. Payen selbiztt die das täglich verbrauchte Kochsalz zu 17 Gramm 1). Dies würde mit den 12 Gramm der Mineralbestandtheile in der festen Nahrung allein sehon 29 Gramm geben, und es ist gewiss nicht zu hoch gegriffen, wenn man für die Getränke noch 1 Gramm weiter hinzuschlägt. Hiernach würde das mittlere Kostmass für die Salze in runder Zahl gleich 30 Gramm.

Das Wasser, welches in den Speisen und Getränken bei Wundt enthalten war, betrug über 3400 Gramm, es wurde aber verhältnissmässig viel
getrunken. Es ist indess keine übertriebene Annahme, dass mit Getränk und
Suppe fäglich etwa 2 Kilogramm Wasser genossen werden?). Das Gesammtgewicht der festen Nahrungsstoffe stellt sich nach den oben angenommen
Kostmassen zu 648 Gramm. Diese wären, wenn der in Tabelle F. verzeichnete
Werth als Standartzahl angenommen wird, nur mit 796 Gramm Wasser in
den Nahrungsmitteln verbunden gewesen. Wir dürfen also ohne jegliche
Gefähr einer Uebertreibung die Wassernenge, die wir mit Speisen und Getränken zu uns nehmen, in runder Zahl zu 2800 Gramm veranschlagen.

Unser gesammtes tägliches Kostmaass müsste demnach bei kräftiger Arbeit durchschnittlich betragen:

| an | eiweissar | tig | en | St | off | en | 130  | Gramm. |
|----|-----------|-----|----|----|-----|----|------|--------|
| ,  | Fett .    |     |    |    |     |    | 84   | 77     |
| ,  | Fettbilds | ner | n  |    |     |    | 404  | ,,     |
| ,  | Salzen    |     |    |    |     |    | 30   | ,      |
|    | Wasser    |     |    |    |     |    | 2800 | ,,     |
|    | St        | m   | ne | -  | -   | -  | 3448 | Gramm. |

In 1000 Theilen müsste denmach ein vollkommenes Nahrungsmittel, welches zugleich Speise und Trank in sich begriffe, enthalten:

<sup>1)</sup> Payen, des substances alimentaires, 2º édition, Parls 1854, p. 302.

Annuaire des eaux de la France pour 1861, p. XIV; vgl. Donders, die Nahrungsstoffe, S. 55

| an  | eiweissar | tig | en | St | off | an | 37,70  |
|-----|-----------|-----|----|----|-----|----|--------|
|     | Fett .    |     |    |    |     |    | 24,36  |
| ,   | Fettbildn | en  | 2  |    |     |    | 117,17 |
|     | Salzen    |     |    |    |     |    | 8,70   |
| ,,, | Wasser    |     |    |    |     |    | 812.07 |

Der menschliche Körper enthält aber in 1000 Theilen

|   | eiweissa<br>Abkömr |     |      |    |  |  |  |  |  |
|---|--------------------|-----|------|----|--|--|--|--|--|
| , | Fett .             |     | ĭ.   |    |  |  |  |  |  |
| , | Extracti           | vst | offe | en |  |  |  |  |  |
|   | Salzen             |     |      |    |  |  |  |  |  |

Gleiche Gewichtstheile der Nahrung und des K\u00fcrpers enthalten also die Hauptbestandheile beider in sehr verschiedenen Verklümissen. Der K\u00fcrper ist mehr als 5 mal so reich an stickstoffhaltigen Bestandtheilen und mehr als 10 mal so reich an Salzen, wie die Nahrung, w\u00e4hrend letztere beinahe de 6 fachen Gewichtstheil an stickstofffreien Bestandtheilen und 1\u00e4\_s mehr Wasser enthalt als der K\u00fcrper. Die stickstoffreien organischen Nahrungsstoffe und das Wasser legen also ihren Weg durch den K\u00fcrper in einer viel k\u00fcrzen Zeit zurück, als die eiweissartigen Bestandtheile und die Salze der Nahrung. Das Gesammterwicht des Kostmassess wurde oben zu 3.448 K\u00dforgamm

gefunden; der gesammte Gewichtsverlust des Körpers nach Abzug des eingeathmeten Sauerstoffs betrug 3,818 Kilogramm <sup>1</sup>). Es ist dies der beste Beweis, dass die Forderungen, die wir an ein dem arbeitenden Manne genügendes Kostmass gestellt haben, nicht übertrieben sind. Zum Vergleich erfolgt hier eine Zusammenstellung summarischer Werthe, die aus dem Leben genommen sin d.

Tabelle G. Gesammtgewicht des Kostmaasses eines arbeitenden Mannes.

| Bezeich nung.      | Gewährs-<br>mann. | Kilogramm                    |
|--------------------|-------------------|------------------------------|
| Landbauer in Waadt | Payen.            | 3,41<br>3,74<br>3,55<br>4,40 |
| Mittel .           |                   | 3,775                        |

<sup>1)</sup> Vgl. oben 8. 154.

Dieser Werth stimmt so genau mit dem tägliehen Körpergewichtsverlust vog 3,818 Kilogramm überein, dass der eine als Bestätigung des anderen gelten darf.

Alle diese Werthe heziehen sich jedoch auf arbeitende Männer. In allen den Fällen, in welchen keine Arbeit verrichtet wird, kann das Kostmaas bedeutend beschränkt werden, wie die folgende Tabelle lehrt.

Tabelle H. Kostmass ruhender Männer,

| Bezei        | еhг  | ung.   | Gewährsmann. | Eiweiss-<br>artige<br>Nahrungs-<br>stoffe. | Stickstoff-<br>freie orga-<br>nische<br>Nahrungs-<br>stoffe. | Salze. |
|--------------|------|--------|--------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|
| Englische Ge | fang | ene .  | Playfair.    | 50,32                                      | 368,33                                                       | 11,39  |
| ,            | 77   |        | ,            | 60,13                                      | 407,03                                                       | 13,34  |
| 7            | ,    |        | ,            | 69,06                                      | 414,86                                                       | 16,56  |
| ,,           | 77   |        | ,            | 66,82                                      | 429,97                                                       | 13,83  |
| Bengalische  | 77   |        | ,,           | 60,69                                      | 537,30                                                       | 6,85   |
|              |      | Mittel |              | 61,17                                      | 431,60                                                       | 12,39  |

Hiernach kann das Kostmass an eiweissartigen Körpern bei feiernden Männern um mehr ab die Hilfte beschränkt werden. Dagegen ist der Bedarf an stickstofffreien organischen Nahrungsstoffen verhältnissmissig nur wenig vermindert, so dass das Verhältniss zwischen den eiweissartigen und den stickstofffreien organischen Nahrungsstoffen von 1:3,7 auf 1:7,1 sinkt. Die der werzehrten anorganischen Stoffe, die mit der in Tabelle B. gefundenen (124. Gramm) verglichen werden muss, hat sich nicht verändert.

Unterseheiden wir also von dem Kostmaass arbeitender Männer den Bedarf, der erfordert wird, nieht um Arbeitskraft zu schaffen, sondern um das Leben zu fristen und die Gesundheit zu erhalten, mit dem Namen Pristatzung, so werden zu letzterer für den Mann in runder Zahl 60 Gramm Eiweiss und 49 Gramm stickstofffreie organische Nahrungsstoffe gehören. Bengalische Gefangene, die auf Hungerkost gesetzt waren, bekannen nach Play fair täglich noch 41,82 Gramm eiweissartiger und 447 Gramm stickstofffreier organischer Nabrungsstoffe.

Die Gefangenen in Hackney Workhouse bekommen nach Beneke 75 Gramm eiweissartiger Nahrungsstoffe und 369 Gramm Stärkmehl, in Bombay nach Playfair 92 Gramm eiweissartiger und 334 Gramm stäckstofffreier organischer Nahrungsstoffe iv

Beneke, Archiv für physiologische Heilkunde, XII, S. 426. Playfalt, Edinburgh new philosophical journal 1854, Januar to April p. 266, 267.

Moleschott, Physiologie der Nahrungsmittel.

Ba kann in vielen Fällen in belagerten Stidden, auf versehlagenen Schiffen Schiffbrüchige auf wüsten Felsen von der grüssten Wichtigkeit sein zm wissen, dass man ohne Gefährdung des Lebens die Fristatzung auf etwa 40 Gramm eiweissartiger Stoffe herabsetzen kann. Unter regelrechten Verlältenissen kann es nur die Wissenschaft interessiren, bei welcher Dität der Mensch nicht stirbt; die Menschheit interessirt es, bei welcher Nahrung Männer wirken und Weiler ihre Kinder ermähren können.

Niemals wird man aber vergessen dürfen, dass man das mittlere Kostnassnur dann zur strengen Regel erheben darf, wenn man es zur Berechnung deBedürfnisses einer grösseren Zahl von Menschen zu verwertlen gedeukt.
Denn das Individuum ist ja eben zum. Theil gerade deshalb ein Individuum,
weil es sich der Schnur des arithmetischen Mittels nicht fügt. Hat nan
daher einen einzelnen oder eine kleine Zahl von Arbeitern zu verköstigen,
dann muss man des schönen Wortes von Lorry eingedenk sein, wedes
Marrotte citirt: "La düfferene qu'il y a entre l'épreuve de la balance et
celle qui dépend du sentiment, e'est que la première indique le poids réfet et
eelle-ci indique le poids eonsparé aux forces.").

# Viertes Hauptstück.

Aus welchem Reich der Naturkörper hat der Mensch seine Nahrung zu beziehen?

Die Erfahrung lehrt, dass der Menseh sowohl aussehliesslich von pflauzlichen Nahrungsmitteln, wie von Fleisehkost leben kann. Und vom elemisehen Standpunkte aus kann dies keinen Augenblick befremden, da der
Menseh so gut wie die pflanzenfressenden Thiere im Pflanzenrich die Stefe
der Luft organisiert und die Mineralbestandtheile aus dem Boden geschöft
vorfindet, deren er bedarf, während ihm der Leib der Pflauzenfresser die
organischen Nahrungstoffe nur noch mehr den Stoffen seines eigenen Körpers
verähnlicht darbietet.

Trotzdem nährt sieh der Meusch nicht gerade häufig aussehliesslich von Pflanzenkost. Man hat indess Gelegenheit, es bei Völkern und Individuen zu beobachten, welche der Aberglaube oder eine inconsequente Sympathie mit dem Thierleben vom Genusse des Fleissches zurückhält. So ist den

<sup>1)</sup> Marrotte, étude sur l'inanitiation, p. 6.

Peguanern der Fleiseligenuss von Seiten der Religion verboten. In Malabar gilt das Tödten von Thieren für eine Sünde, weil der Wahn der Seelenwanderung sieh hier auch auf die Thiere erstreekt und diese auch die Seelen der Vorfahren beherbergen könnten; in einem Lande, wo es überdies Thierspitäler giebt und Tempel, in denen Ratten ernährt werden, ist natürlich von Schlachtvieh nicht die Rede.

In anderen Fällen wird zwar thierische Nahrung nieht gänzlich gemieden. aber der Genuss von einzelnen Thieren wird aus religiösen Gründen unterlassen. Die Hindus halten keine Art von Federvich. Nur an wenigen Orten der Seeküste findet sieh Zueht von Gänsen, Enten und Truthähnen. Der Koran verbietet den Genuss aller Raubthiere und Raubvögel, ausserdem das Fleisch von Schweinen, Amphibien, Insekten und Würmern.

Die Indianer des Oregongebietes nähren sich zu gewissen Jahreszeiten fast nur von Wurzeln, deren mehr als 20, meist wohlschmeckende Arten in ihrem Gebiete einheimisch sind. Die verschiedenen Wurzelu erlangen zu verschiedenen Jahreszeiten ihre Reife, und in Folge dessen ziehen die Eingeborenen von einem Wurzeldistrikt zum andern 1).

Auf solche Erfahrungen gestützt, haben Coechi, Wallis und Rouss ea u den Satz vertheidigt, dass der Mensch ausschlicsslich von Vegetabilien leben sollte.

Sogar Fleischfresser können sich daran gewöhnen nur Pflanzenfutter zu geniessen. Lie big erinnert daran, dass die französischen Akademiker Hunde 90 Tage lang ausschliesslich mit Weizenkleber gefüttert haben; die einförmige Kost schien den Thieren zu behagen und hatte keinerlei, ihrer Gesundheit nachtheilige Folgen 2). Natürlich war mit diesem Kleber ein grosser Theil der Salze und des Stärkmehls des Weizens vermischt.

Umgekehrt giebt es Beispiele von Völkern, die aussehliesslich von Fleisch lebten, was von Helvetius, Tyson, Andry, Arbuthnot, Bianchi und Anderen vertheidigt ward. Nach Catlin sollen 250,000 Indianer in den Prairien Amerikas nichts als Büffelfleisch verzehrt haben. Die Gauchos in den Pampas von Argentina geniessen keine andere Nahrung als Rindfleisch. Neuholland und Van Diemensland, deren Pflanzenwelt sieh nach Lesson auszeichnet durch trockne, harte, schmale, magere Blätter, welche in den traurigen Wäldern die Dürre des Bodens wiederspiegeln, ist so arm an nahrhaften Früchten und Wurzeln, dass die Einwohner beinahe auf Fleischspeisen beschränkt sind. Es ist allgemein bekannt, dass Kamtschadalen und Irländer, Lappländer und Samojeden einen grossen Theil des Jahres nur von Fischen leben können. Ebenso ist einseitige Fleischkost aus Noth oder versuchsweise von Reisenden und Forschern gegessen worden.

Der gebildete Mensch, soweit nur immer die beiden Naturreiche ihm

<sup>1)</sup> Nach Wilkes, Fremont und Emory, Froriep's Notizen, December 1849, S. 262.

<sup>2)</sup> Liebig, chemische Briefe, 3. Auflage, S. 592.

zu Gebote stehen, hält die Ausschliessung des einen oder des andern von der menschlichen Nahrung für Grille oder Vorurtheil, und die Wissenschaft drückt trotz der Sectirerei von Sonderlingen der herrschenden Meinung ihr Siezel auf.

Hier, wie überall, bietet uns die Entwicklungsgeschichte der Nahrung den sichersten Anhaltspunkt, um die Wahl der Speisen richtig zu beurtheilen. Die Nahrungsstoffe verwandeln sich in Blutbestandtheile. Da aber alle Stoffe des Fleisches denen des Bluts ähnlicher sind, also leichter verdaut, leichter in Blut verwandelt werden, als pflanzliche Nahrungsstoffe, so ergiebt sich schon hieraus, dass der wichtigste, der ursprünglichste Vorgang im nichschlichen Leben, die Blutbereitung, mehr als gebührlich erschwert werden müsste, wenn wir nur Brod und Früchte geniessen wollten. Unsere pflanzlichen Nahrungsmittel enthalten mit seltenen Ausnahmen so wenig Fett, dass dadurch die Fettbildung beinahe ganz den menschlichen Verdauungswerkzeugen überwiesen würde. Nur durch Verarmung der Fettbildner an Sauerstoff können Stärkmehl und Zucker in die Fette des Bluts übergehen. Wenn dem menschlichen Körper eine übermässige Fettbildung zugemuthet wird, dann sinkt er auf die Stufe des pflanzlichen Stoffwechsels hinab. Das Geschäft der Fettbildung darf im Menschenleibe gewisse Grenzen nicht überschreiten, wenn das Leben des Menschen nicht zum Vegetiren berabgewürdigt werden soll.

Ansschliessliche Pflanzennahrung lässt viel mehr Stoffe ungelöst im Darmkanal zurück als ausschliessliche Fleischkost. Wählen wir unter den pflanzlichen Nahrungsmitteln die weniger günstigen aus, Kartoffeln oder Kohl, dann müssen wir das Verdauungsrohr mit einer ausserordentlichen Menge von sehr schwer löslichem Zellstoff beladen, um mit der Nahrung so viel Stoffe einzuführen, wie zu einer regelmässigen Blutbildung erforderlich sind. Ein irischer Arbeiter verzehrt nach Paven täglich 6.348 Kilogramm Kartoffeln 1). Darin erhält er erst 84 Gramm Eiweiss, er müsste also dieses Gewicht noch mit einer anschnlichen Menge Milch oder anderen Nahrungsmitteln vermehren, wenn er zu seinem vollen Kostmaass an eiweissartigen Nahrungsstoffen kommen sollte. Bei solcher Lebensweise schleppt man mit dem Körper ein nutzloses Gewicht als Ballast herum, dessen Entleerung einen Aufwand von Bewegung erfordert, der ohne einen Verlust an Kraft für andere Verrichtungen nicht bewerkstelligt werden kann. Gar nicht selten fehlt die Kraft, welche diese Ausleerung erheischt. Wir sehen bisweilen durch einseitige und kräftige Pflanzenkost (Brod, Hülsenfrüchte,) Verstopfung entsteheu-

Auch unter den Thieren muss der Pflanzenfresser einen grüsseren Bruchtheil seiner Kräfte auf die niederen pflanzenähnlichen Verrichtungen des Thierleibs verwenden als der Fleischfresser. Das Gesammtgewicht der Speisen und Getränke beträgt bei Pferden in 24 Stunden 150 bei Kulten 11, dagegen bei Katzen mur 3, bis 3, des Körpergewichts 13.

<sup>1)</sup> Payen, des substances alimentaires, 2 édition, p. 310.

<sup>2)</sup> Valentin, Grundriss der Physiologie, 3. Auflage, S. 127.

So ist es denn nieht zu verwundern, wenn sehon Haller beriebtete, daser sieh jedesmal über eine gewisse Trigheit und Unlust zur Arbeit zu beklagen hatet, wenn er sich Tage lang auf Pfanzenkost seschränkte. Ru mm el befand sieh, als er 10 Tage lang nur Vegetabilien genoss, im Allgemeinen wohl, aber sein Körpergewicht, das ursprünglich 136 Pfund betrug, hatte in dieser Zeit um 5 Pfund, also beinabe um 4, abgenommen 1

Lebt aber der Menseh bloss von Pleisch, dann muss die Thätigkeit des Ahmens mehr als gewihnlich gesteigert werden, wenn die Ernährung und Rückbildung einander das Gleichgewicht halten sollen. Die im Fleisehe so reichlieh vorherrsebenden Eiweisskörper und mehr noeb das Fett erfordern, um gleiche Mengen von Kohlensüure zu erzeugen, wiel mebr Sauerstoff als die Fettbildner der Pflanzen. Weil aber die Sauerstoffinenge, die wir einathunen, nicht allein von der Nahrung abhängt, ja sogar bei sehr verschiedener Nahrung eine gegebene sein kann, so tritt bei ausschliesslicher Fleiseikhots eine Überhadung der Gewebe ein, und es entstehen off Butanhäufungen im Hirn oder andere krankhafte Zustände, in deren Folge der Menseh eine weniger gedelhillete Wirksamkeit entfaltet.

Bis auf einen gewissen Grad kann die nachtbeilige Wirkung einseitiger Fleisehkost durch die Lebensweise ausgeglieben werden. Da rwin erstigten, dass ihm bei seinem Aufentbalt in den Pampas der ausschliessliche Pleiselgenuss gans gut zusagte unter der Bedingung, dass eine sehr thätige Lebensweise damit verbunden war. Jägervölker und Pleisehkost vertragen sich mit einander, weil die Rührigkeit der Jagd das Ahmen kräfligt und eine richlichere Ausscheidung vom Kohlensäure zur Folge hat. Die Stoffe, die aus der Pleisehnshrung in die Gewebe übergehen, verdanken die Sauerstoffmenge, die sie erfordern, der Muskelnstrengung, welche die Jagd mit sich bringt. Nur dann soll der Menseh allein von Fleisch leben, wenn er selbst dieses Fleisch sich auf der Jagd erbeutet.

Ohne solche und ähnliche begünstigende Nebenumstände wird aussebliesliche Fleisehkots schlecht vertragen. Villermé beriehtet, dass in dem spanisehen Kriege eine Heeresabtheilung, der er selber angehörte, sechs bis ach? Tage lang darauf augewiesen war, von Fleiseh zu leben. Die Mannschaft wurde von Durchfall, Magerckie und einer ganz erstaumlichen Sehwäche befallen <sup>1</sup>9.

Wenn also der physiologisch-themisebe Gesichtspunkt bereits eine Verbindung von thierischer Nahrung mit pflanzlicher als Bedingung der vollkommenen Ernährung erscheinen lässt, so wird dieser Satz in überraschonder Weise bestätigt durch die Betrachtung des Baus der Verdauungswerkzouge des Monseben, welche ihm eine Stellung zwischen den Pflanzenfressern und Fleischfressern zutheilt. So wie die Mischung den Bau der Organs bedingt, ohängt die Function von der Organisation ab. Was sich aber bei den



<sup>1)</sup> Fr. Kummel, Würzburger Verhandlungen, Bd. VI, S. 68.

<sup>2)</sup> Gazette médicale, 1850, Janvier, p. 62.

Pflanceufressern und bei den Fleisehfressern als Instinkt oder Wille zeig, ist niehts anderes als eine Aeusserung stefflieher Verwaudtschaft in Folge des formellen Gepräges ihrer Organie. Aus diesem Gesichtspunkte hat es Werth für uns, dass in der Organisation der Verdauungswerkzeuge des Menschen die äussersten Unterschiede der Carnivoren und Herbivoren in einer Weise ausgeglichen sind, dass wir den Genuss pflanzlicher und thierischer Nahrung als unmittelbare Folge davon ansehen müssen.

Betrachten wir zunächst die Zähne, so finden wir dieselben beim Mensehen nicht so lang wie bei den Nagera, noch so zusammengesetzt wie bei den Wiederkäuern, aber auch nicht mit so spitzen Zuschen versehen, wie bei den Raubthieren. Namentlieh sind die Schneidezähne der Nager und die Eckzähne der Fleisehfresser durch ihre Länge, die Backenzälne der Wiederkäuer durch ihre Furchung ausgezeielnet.

Am Unterkiefer des Menschen ist der Gelenkkopf nicht so verflacht wie bei den Wiederkäuern, noch so von den Seiten zusammengedrückt wie bei den Nagethieren, aber auch nicht so stark in die Quere gezogen wie bei den Nagethieren. Während also die tetzteren vernnöge des Baues ihres Unterkiefergelenks fast nur Hebung und Senkung, die Nager vorzugsweise die Versehiebung von vorn nach hinten und die Wiederkäuer in sehr ausgehntem Grade seitliche Bewegungen mit dem Unterkiefer vornehmen können, ist dem Menschen das Mittel zwischen diesen Aeussersten gestattet. Dasselbe wiederholt sich für die Kaumuskeln. Bei den Wiederkäuern sind die von den starken Flügeflortsätzen des Keilbeins entspringenden Museuli ptervgoie eichenso müchlig entwickelt, wie die Temporales und Masseteres bei den Fleisehfressern. Der Menseh, der eine mittlere Ausbildung aller Kaumuskeln, die von den start gestatte des Keilbeins ersten die kommungen und Anastzettelne besitzt, ist nicht boss im Stande (a Nahrung mit den Zähnen zu zersehneiden und zu zerreissen, er kann sie auch zernalmen und mahlen.

Die Speicheldrüsen, deren Absonderung für die Verdauung der Fettbildner der Pflanzenkost so wichtig ist, sind beim Mensehen grösser als die der Fleisehfresser und kleiner als die der Grasfresser.

Dem Magen des Menschen fehlt es nicht an einem ordentlichen Blindssek, wie so oft dem der Fleisehfresser, aber er bleicht auch weit hinter dem vierfach zusammengesetzten Magen der Wiederkäuer zurück. Die Länge des Darmkanals, so wie die Gritiges des Blinddaurns lassen es gleichfalls nicht verkennen, dass beim Mensehen die Gegensätze der Fleiseh- und Pflauzenfresser ausgegliehen sind. Während bei den blutsaugenden Fledermäusen der Darmkanal die Körperlänge nur um das Dreifache übertrilft, besitzt das Schasf einen Darm, der achtundzwanzigmal so lang ist wie der Körper. Beim Mensehen ist die Länge des Darmkanals die sechsfache der Körperhöhe; der Diekdarm, welcher länger ist als bei den Raubthieren und kürzer als bei den Wiederkäuern, hat mit letzteren die Hausura des Grünndarns gemein.

Die grösste Achnlichkeit haben unsere Verdauungswerkzeuge im Allge-

meinen mit denen des Affen. Den Orang-Outang aber sahen Vosmaer und Cuvier Vegetabilien und Fleisch durch einander fressen 1).

Jo grösser die Spoicheldrüsen, je läuger der Darmkanal und je mehr der Magen entwickelt ist, desto reichlicher und läuger wirken die Verdauungssäfte auf die Nahrung ein. Wenn nun die Wiederkäuer in ihren langen vielfach gewundenen Darmkanal eine beträchtliehe Menge Speichel und Darmsaft ergriessen, dann ist es nieht zu verwundern, dass sie Nahrungsmittel auflösen können, welche beim Menschen ihr unverdaulich gelten. Aber seinerstein wird der Mensch durch die Länge seines Darmkanals und den Blindsack seines Magens zu grösseren Leistungen in der Blutbildung befähigt als den Raubtlieren möglich sind.

Der Meusch gehorelt also seiner Naturbedingtheit, wenn er gemischte Kost geniesst, und er benützt nur einen der Vorzüge seines Wesens, wenn er sieh durch die Noth gezwungen oder durch Irrthum verleitet ausschliesslich entweder an Fleisehkost, oder an Pflanzenkost gewöhnt. Dass der Banseiner Kau- und Verdauungswerkzeuge ihm solehe Gevöhnung gestattet, dass Geschmacks- und Geruchssinn willig der Noth geborchen, ist einer der wichtigsten Erklärungsgründe für die wiehlige Thatsache, dass der Mensch unter allen Gesehöpfen der weitesten Verbreitung über den Erdboden fähig ist. Damit der Menseh in irgeud einer Gegend leben könne, ist es genug, dass entweder Pflanzen, oder Thiere dort erdeihen.

Kaum sollte man glauben, dass augesiehts einer durch wissenschaftliche Begründung ebenso wie durch die Erfahrung von Jahrhunderten in ihrer Herrschaft befestigten Sitte die Vertheidiger ausschliesslicher Pflanzenkost sich zu einer Vegetarier Sekte haben aufwerfen können, wenn man nieht wüsste, dass bis auf einen gewissen Grad die Abenteuerlichkeit eines Einfalls und jener Fanatismus, welcher Sekten sehaft, mit einander Schritt zu halten glegen. Physiologie, Chemie und hygeinsiehe Erfahrung liefern dem Vegetariers keine stiehhaltigen Gründe für die Verbreitung seiner Ansicht. Steht es demn besser um ihn, wenn er sieh darauf beruft, dass er das Tbierleben gesehützt wissen will? Wenn eine solche Ansicht überhaupt berechtigt ist, muss es statthaft sein, darnach zu streben, sie zu durchaus allgemeiner Geltung zu erheben. Und wenn das gelänge, wie stände es dann um jene Bewohner des hohen Nordens, die so und so viele Monate des Jahres nur von frischen und eterokenten Fischen leben können? Müsste man nicht, wenn

<sup>1) &</sup>quot;Der von Vosan err (Description de l'Ornag-Ontang, Ansterdam 1778) beschrieben Grang-Ontang venoriter Vegetablik mud Fleich, seblet zuweilen robes, vorzüglich lieben er Eier. Vosanwor bezeugt ausdrücklich, derreibe habe alles für den Meuschen Ershere elemfalls genosens; besendes wares ihm gebratenes Fleich und Fleich willkommen. Datatismen Fr. Cuvier's Angaben überin (Description d'un Ornag-Ontang et observations sur zes feutils. Intaltectuelles; in Annales da Mus. dibi. nat. T. 18, p. 46. D. sav unit meb okachtive Thier ass Früchte, Gemüse, Eier, Milch, Fleisch, Brod." Tiadomann, s. A. O. 8. 92.

man folgerecht sein wollte, den Untergang aller fleischfressenden Thiere beschlessen, und also auf die Zerstörung unzähliger Thierelben sinnen, um Thierelben zu sehonen? Und gesetzt auch dieser nie geahnte Eingriff in die bestehende Natur wäre vom Herrn der Erde erzielt, so würde er weiter und weiter getrieben; er müsste einen grossen Theil des Viehstande eingelen lassen, ein grosser Theil der Futterkräuter würde unnützt, und doch würde es unendlich viel mehr als jetzt am Dünger fehlen, um unsere Accker für den Ertrag der erforderlichen Feldfrüchte in Stand zu setzen. Kurzum, das Gleichgewicht zwischen dem Pflanzenreich und dem Thierreich würde verbrochen — oder vielmehr, bei der blossen Vorstellung der Verwirklichung inere thieribeenden Wünsche, eröffnet sich der Einblick in eine solche Riche von Hirngespinnsten, dass man, wenn jemals, dann hier mit Recht durch das Wort, dass das Unntigliebe unverminftig sein muss, aus der Sackgasse herausgetrieben wird, um das wahre Bedürfniss mit unbefangenem Ohre zu vernehmen.

Da reden denn die Thatsachen laut genug. Die Arbeiter in den Schmieden des Departements du Tarn wurden lauge Zeit hindurch nur mit Pflanzenkest ernährt. Der Arbeiter verlor durchsehnittlich 15 Tage des Jahres in Folge von Wunden um Krankheit. Im Jahre 1833 übernalism Ta lab ott die Leitung der Anstalt. Er traf die Einrichtung, dass Fleisch einen wesentlichen Theil der Kost ausmachte; die Geundlieit der Arbeiter verbesserte sieht in dem Grade, dass nur noch drei Tage im Jahre der Arbeit verloren gingen. In Folge der gemischten Kost gewann jeder Arbeiter 12 Tage im Jahre Das macht für 20 Millionen Arbeiter Frankeites jährlich 240 Millionen Tage <sup>1</sup>.

Payen hat sich über die Frage so scharf und schlagend ausgesprochen, dass ich mir es nicht versagen kann, die bezügliche Stelle ganz hierher zu schreihen.

Les fervents adeptes (du système végétarien) prétendent agir dans l'interêt de la morale et de l'économie publiques, eu protégeant la vie des animaux et en appliquant aux hommes une alimentation purement végétale, plus économique. Ils ne s'aperçuivent pas sans doute que, s'ils parveanient à généraliser leur croyance et leurs pratiques, leur but, une fois atteint, serait bientôt après dépassé, et qu'il resterait, à la place d'uue théorie séduisante peut-être, la triste réalité.

"Ne voit-on pas, en effet, que l'on serait conduit à supprimer l'élevage du plus grand nombre des animaux et de la totalité des carnivores, que l'on marcherait ainsi droit à la destruction des races?"

"D'un autre côté, il faudrait bien exclure des cultures habituelles une grande partie des plantes fourragères; dès lors aussi la succession des récoltes

Segond, de l'action comparative du régime animal et du régime végétal sur la constitution physique et sur le moral de l'homme, in den Mémoires de l'Académie nationale de médecine, Paris 1880, p. 236 (p. 71 des Separatabrducks).

serait troublée, les prairies artificielles devraient disparaître; la surabondance des pailles et des détritus végétaux, coïncidant avec la pénurie des fumiers, concourrait à diminuer la fécondité du sol."

-A toutes ces causes tendant aux mêmes effets viendrait se joindre encore l'affaihlissement des forces de l'homme, qui amènerait le renchérissement des subsistances et la dégénérescence des races humaines. Et comment alors l'homme conserverait-il des animaux qu'il ne pourrait plus nourrir? il serait bien forcé de les laisser par degrés disparaître de sa demeure, et s'apercevrait enfin qu'en voulant les ménager il n'est parvenu qu'à les détruire; qu'en essayant de se révolter contre les lois divines et naturelles, il a marché à sa ruine" 1).

#### Die Menschenfresserei.

Während der Mensch auf der einen Seite vollständig zum Pflanzenfresser werden kann, findet sieh auch das entgegengesetzte Acusserste, und der Mensch kann die Natur des Rauhthiers in so hohem Grade annehmen, dass er selhst die eigene Art verzehrt. Das Mensehenfleisch hat nach Galen einen dem Schweinefleisch ähnlichen Gesehmack und nach Von Bihra's Untersuchungen eine ganz ähnliche Zusammensetzung wie das Fleisch der Säugethiere 2).

Bisweilen ist die Anthropophagie durch Hungersnoth veranlasst worden. Es ist dies von den Bewohnern der Gehirge Hinter-Indiens, den Navas, bekannt, Ellis herichtet es von den der Hudsonshay anliegenden Gegenden. Die Indianer des nördlichen Amerika's verzehren, wie Cap. Franklin erzählt, in Jahren, in welchen die Jagd und Fischerei sie nicht mit hinlänglichen Lebensmitteln versehen, die Leiehname von Mitgliedern ihrer eigenen Familie. Eins der sehreeklichsten Beispiele ist das der Hungersnoth, welche in den Jahren 1200 und 1201 in Egypten wüthete, bei der viele Mensehen getödtet und verzehrt wurden. Unter König Robert hat ums Jahr 1026 in Frankreich eine so fürehterliche Hungersnoth geherrscht, dass Menschenfleisch gegessen wurde 3). Burmeister hat die Ansicht von Pauw und Hawkesworth\*) zu der seinigen gemacht, nach welcher nur die Noth zur Menschenfresserei getriehen hahe. Er erinnert daran, dass auf den kleineren Inseln der Südsee, wenn man etwa einige Ratten und Mäuse ahrechnet, gar keine Säugethiere wohnen und dass es selbst Neu-Seeland ursprünglich daran gefehlt habe b). Allein schon Forster hat darauf aufmerksam gemacht, dass Nen-Seeland im Verhältniss zur Zahl der Bevölkerung einen zu grossen Ueberfluss an Fischen hatte, um die Menschenfresserei aus eigentlichem

<sup>1)</sup> Paven, des substances alimentaires, 2e édition, p. 317, 318. 2) Vgl. Tabelle XXIV, 8. 21 der Zahlenbelege.

<sup>3)</sup> Thiers, Resumé de l'histoire de France, p. XII.

<sup>4)</sup> Vgl. Georg Forster's sämmtliche Schriften, Bd. I, S. 405.

<sup>5)</sup> Burmeister, geologische Bilder, I, 189, 190.

Mangel abzuleiten, und ich kann mich deshalb, trotz meiner Ueberzeugung dass gemischte Kost für den Menschen wünschenswerth ist, nicht mit Burnerister's Ausspruch befreunden, wenu er den Kannibalismus der Neu-Seeländer einfach aus dem Mangel an warnblütiger Fleischnahrung erklärt.

In China kommt ea vor, dass aus medicinischem Aherwitz Menschenfleicht gegessen wird. Vor einigen Jahren wunde in Macao ein juuger Mann ermordet, dessen Fleisch einen Sterhendeu retten sollte. Schr haufig wird die Galle von Menschen in China gegessen, weil man glaubt, die eigene Galle, die das Symhol des Muths ist, dadurch zu vermehren, und nach dem Straf-codex hatte sich ein Mann, Namens Lin, die Gallenblasen von Menschen auf verbrecherische Weise verschaft. Im Jahre 1811 wurde in Cha Kang ein Mann verurtheilt, der elf junge Müdchen ermordet hatte, um sich zur Stärkung seines eigenen Köppers gewisse Flüssigkeiten derselben zu verschäften.

Religiöser Aberglaube veranlasst die Jakuten und Tungusen die Nachgeburt ihrer entbundenen Weiber zu essen. Der gebratne oder gekoehte Mutterkuchen, von denen jener Silama, dieser Oedechal heisst, wird als ein besonderer Leckerbissen betrachtet. Die Battas in Sumatra bestrafen gewisse Verbrechen damit, dass sie den Sträffing lebendig verzeiheren; bevor der Kopf abgeschnitten wird, werden mehre andere Theile abgehauen, welche von den Klägern gegessen werden. Menschenopfer sind bei fast allen Völkern des Erdhodens, bei Griechen und Römern, Phöniciern, Carthageniensen, Seythen, Spaniern, Germanen, Galliern, üblich gewesen. Nach Cook wurden auf den Sandwisch-Inseln zu Anfang eines Kriegs Menschen geopfert.

Forster erzählt, dass die Neu-Seeländer den Geschmack des Menscher fleisches vorzüglich fanden. Daher erklärt sich's, dass es händig von denen, die es einmal gekostet hatten, in Folge eines unwiderstehlichen Gedüstes verschlungen worden. So kamen nach der Hungerenoth von 1201 scheussliche Morde in Egypten vor; unter Anderen wurden drei Aerzte ermordet, die Bissewichter, unter dem Vorwande sie seien krank, zu sich gelockt hatten. Gaub und Petit erwähnen ohner Frau, die Kinder aufling, schlachtete und verzehrte, und Gruner erzählt das Nämliche von einem Schäfer zu Berks in Sachsen. Der Major Galrd ner herichtet, dass es im Englischen Ost-Indien 50 Stunden von Calcutta eine Völkerschaft giebt, die der Neigung. Menschenfleisch zu essen, nicht widerstehen kann.

Endlich ist die Menschenfresserei bei vielen Völkern nur aus angestamnter Rohneit zu erklären, in welcher die Rachgier sie zu dieser Verirrung treibt. Die Irokesen, die Botoeuden, die Indianer am Casiquiare, die Gallas und Ashantees, die Neus-Beeländer, die Papuas und andere wilde Völkerschaften verzehren das Fleisch ihrer erschlagenen Feinde. In einzelnen Fällen soll dieser Kannibalismus so weit geben, dass sogar die gefangenen Feinde geschlachtet und verspeist wereden <sup>1</sup>.

<sup>1)</sup> Tiedemann, a. n. O. S. 89, 90; vgl. Georg Forster, a. a. O. S. 433-407.

#### Fünfter Abschnitt.

# Die thierischen Speisen.

# Erstes Hauptstück.

#### Das Fleisch.

Die thierischen Speisen werden vorzugsweise aus den vier Wirbelthierklassen bezogen, unter welchen die Säugethiere, Vögel und Fische als Nahrungsspender vor den Reptlien weitaus den Vorzung belaupten. In verschiedenen Gegenden liefern aber auch Krebse, Insekten, Möllusken, Würmer und Strahlthiere Nahrungsmittel, die von Menselen genossen werden.

# Säugethiere, deren Fleisch gegessen wird.

Keine Thierklasse wird so häufig zur Nahrung des Menschen verwendet, wie die der Säugethiere. Unter diesen sind aber von jeher die Pflanzenfresser den Fleischfressern vorgezogen worden, und namentlich die gebildeteren Völker geniessen vorzugsweise nur Pflanzenfresser.

Die Wiederkäuer sind seit den ältesten Zeiten von Viehzucht und Ackerbaut reibenden Völkern gezähnt und zu Hausthieren gemacht worden, und zwar in dem Grade, dass von vielen derselben die Stammältern im wilden Zustande gar nicht mehr zu finden oder doch nicht mit Gewissheit zu bestimmen sind. Die noch jotzt im freien Zustande lebenden Wiederkäuer liefern uns einen grossen Theil des sogenannten Wildprets.

Namentlieh ist der Hausoehse, der nach Crawford noch wild in den Wäldern Siam's vorkommt und dort gejagt wird, dem Mensehen in beinahe alle Länder und Himmelsstriche gefolgt; nur der Polarkreis wird von ihm nicht üherschritten. Die Spanier brachten ihn nach Amerika, wo er sich überraschend sehnell vermehrte und in Paraguay und Tueuman verwilderte. Der Genuss vom Fleische der übrigen Wiederkäuer ist mehr oder weniger durch ihr Vorkommen beschränkt; nur die Zucht des Schaafs, dessen Arten sich hauptsächlich auf den Gehirgen der nördlichen Halbkugel, in der neuen Welt wie in der alten, finden, ist ausserordentlich weit verbreitet. Die Ziegen, die im Allgemeinen nur jung gegessen werden, sind ursprunglich in den Alpengebirgen der alten Welt einheimisch. Das Fleisch der Antilopen, zu denen die Gemse mit ihren dunkelrothen, sehr sehmaekhaften Muskeln gehört, ist ein von den nomadischen Völkern Afrikas, Asiens und Nordamerikas sehr gesuchtes Wildpret und eins ihrer wiehtigsten Nahrungsmittel. Afrika besonders ist von den Küsten des Mittelmeeres bis zum Kap der guten Hoffnung ausserordentlich reich an Antilopen, die in grossen Heerden in den Wilsten und auf den Gebirgen leben, so zwar, dass eine Art, die Antilope Addax oder Mondsantilope, den Beinamen der Wüstenkuh bekommen hat. Das Fleisch der grösseren Arten ähnelt dem Rind- und Hirschfleisch, das der kleineren Arten dem Rehfleisch. Was die Antilope den Kaffern und Hottentotten ist, das bietet das Rennthier den Lappen, Samojeden und Tungusen, das Elennthier den Eskimos, den Creeks und Chipewayern, das Kameel dem Araber und das Lama dem Peruaner. Die Giraffe wird von den Hottentotten und Gallas gejagt. Bei den Römern waren die gebratenen Fusssohlen des Kameels ein Leckerbissen. Die Indianer Nord-Amerikas essen das sehmackhafte Fleisch des Elennthieres nicht bloss frisch, sondern sie troeknen es an der Sonne oder am Feuer, um es auf langen Reisen mit sieh zn führen. Sie zerreiben das getrocknete Fleisch und vermischen es mit l'ett, hevor sie es in lederne Säeke einfüllen; so zubereitet ist es unter dem Namen Pemmican bekannt. Auf ähnliche Weise zugerichtetes Rindfleisch heisst in Süd-Amerika Tasajo.

Wenn irgend eine Ordnung von Säugethieren den Wiederkäuern von ferne den Bang streitig machen kann, so ist es die der Dickbäuter. Das Fleisch und andere Theile des Schweins werden frisch, gesalzen und geräschert zu vielen Gerichten verwandt. Den Rümern war das Schwein ein Animal propter convivia natum, und Apricius gedenkt vieler leckeren Zahereriungen. Besonders waren die weiblichen Geschlechscheile gesucht Plutareh (De usu earnium) sagti: Vulva porei nibil duleius ampla. Swmen nannten die Römer die Brüste eines Schweins, das eben geworfen hate (Martial. Lib. II., 30, XIV., 43), und diese galten für eine trefliche Nascherei, wie auch die Leher mit Feigen gemästeter Schweine (Jear pastum). Porcus trojanus hiess ein mit kleinen Thieren gefülltes Schwein. Das gesalzene und geräucherte Schweinefleisch, die bekannten werphäinliche Schinken werden gazu hesonders nach Ost- und Westindier ausgeführt. Auf Timor wird das Schweinedisisch an der Luft getrocknet und heisst Babi-foefoi. Ausser dem Schwein werdeu auch der Tapir, das Nabelsehwein, der Klippdachs, das Nashorn, das Flusspferd und der Elephant zur Nahrung verwendet. Die Elephantophagen des Agatharehitdes sind die Dobenahs, ein Stammer Schangallas; sie sehneiden das Fleisch in schunde Stereien uud trocknet es für die Regeuzeit. Das Fleisch des Flusspferdes gilt am Kap für einen Leckerbissen; Forster fand es aber nicht besser als festes Rindfleisch, nur das Fett soll viel Achallekkeit mit Mark haben.

Auch die Einhufer seheinen dazu bestimmt, unter den Ernährern des Menschen eine hervorragende Stelle einzunehmen. So weit die Geschichte reicht, wurde das dunkel gefärbte, harte, eigeuthümlich sehmeckende Fleisch des Pferdes von den Mongolischen und Tartarischen Steppenvölkern als vorzügliches Nahrungsmittel benutzt. Bis auf den heutigen Tag essen es die Kalmucken, Buräten, Kirgisen und die zwischen Wolga, Kama und Uralfluss wohnenden Baschkiren. Der Kopf eines Fülleus ist bei einem Schmause der Buräten und Kirgisen das vornehmste Gerieht, das man den Aeltesten und Angeschensten überlässt. Nach Timkowsky hat indess der Gebrauch des Pferdefleisehes bei den Mongolen abgenommen, seitdem der Genuss desselben durch Verbote des Dalai Lama (vom Jahre 1577) untersagt ist. In China und Persien essen die unteren Volksklassen Pferdefleiseh. - Anch die Deutschen haben sehon frühe vom Pferdefleisch Gebrauelt gemacht. Bei der Einführung des Christenthums jedoch wurde es von Bonifaeius für ein heidnisches Gelüste erklärt 1) und sodann von Paust Gregor III. geradezu verboten. So kam es denn bald ausser Gebrauch. In neuerer Zeit hat man wieder angefangen Pferde zu essen, zuerst in Paris und Kopenhagen. Im Jahre 1825 verlangte der Polizeipräfect Delavan von einer ärztlichen Commission, die aus D'arcet, Huzard, Parent-Duchatelet und Anderen bestand, einen Bericht über den Gebrauch des Pferdeffeisches, der auf Thatsachen gestützt dasselbe für ein sehr gutes Nahrungsmittel erklärte 2). Seit der Zeit hat man auch in Deutschland wieder Pferde gegessen. In Wien siud in einem Zeitraume von drei Jahren 4725 Pferde gesehlachtet worden, und hiervon konnten beinahe 2 Millionen Pfund Fleiseh an Dürftige vertheilt werden. Geoffroy-Saint-Hilaire, dem ich diese Augabe entlehne, fand das nicht zu frische Fleisch von gesunden, nicht abstrapazirten Pferden besonders als Braten vortrefflieh, und wenn es gekocht zu wünsehen übrig lasse, so rühre das daher, dass es eine Fleischbrühe liefere, die vielleicht jede andere an Güte übertrifft. Hiernach ist also das zahme Pferd ebenso gut

<sup>1)</sup> Mabillon, Acta Sanctorum ordinis 8. Benedictini, Sec. III., P. II., p. 42., Inter cetera agreetem caballum aliquantos comedera adjunzisti, plerosque et domestieum. Hoc nequaquam fieri deinceps, sanctissime frater, sinas, sed quibus poterris, Christo juvante, mc.dis per omnia compesce et dignam eis impone poenitratiam. Immundum enim est et exserabile."

<sup>2)</sup> Nouvolle Bibliothèque médicale, Sept. 1827.

wie das wilde als Nahrungsmittel zu gebrauchen, und Geoffroy-Sainst-Hilaire hat durch seine nachdrückliehe Empfehlung desselben der menchlichen Gesellschaft einen um so nützlicheren Dienst erwiesen, als seine Versuche, so wie die von Rena ult, Lavo eat und Joly, lehrten, dass man auch nicht gemästete Pferde von 16 bis 20, ja bis zu 23 Jahren verwenden kann. Diese Thatssele und danoben der Hinweis auf Millionen Franzose, die nach Le Play 6 mal, 2 mal, ja nur einnal im Jahre Pelisch genienen die nach Le Play 6 mal, 2 mal, ja nur einnal im Jahre Pelisch genienen denso grossen Werth beizulegen, wie ihm als Zugrieh überall zuerkanit wird 1). Sehr beliebt ist das Pferdefleisch bei den Patagonen, und das Füllen stie den Aucas, einem Indianerstamme Süd-Amerikas, ein Lieblingsgericht. Auch Esel, Zebra und Quagga werden gegessen; der erste wird von den saätsischen Steppenvülkern sehr geschätzt. Die Römer liebten das Pleisch des jungen gezähmten Fsels, das noch jetzt hin und wieder in Italien gegessen wird.

Unter den Nagethieren liefern bekanntlich Hasen und Kaninchen die gebründhlichte Fleisch. Das weiche, süssliche Fleisch der Kaninchen wird besonders in Spanien, Frankreich und England gegessen. Den Mahomelanern gilt jedoeh das Hasenfleisch als unrein, und Papst Zacharias (741—752) untersagte es auch den Christen, die indess diesem Verbot nicht folgten. Ein Seitenstück zu diesem sonderbaren Verbot liefert die Thatsache, dass Biberfleisch, welches für die Indianer Nord-Amerikas ein wichtiges Nahrungsmittel abgiebt. in Europa eine erlaubte Pastenspies ist. Eiehbirnehen werden besonders an den Ufern des Missouri gegessen, und Ratten gelten für eine grotz Leckerei bei den Balanten, welche den stüdlichen Theil von Senegambien bewohnen.

Affenfeisch essen die Indianerstämme am Orenoko, Amazonenfusse, Apur, Rio negro und La Plata, so wie die Neger am Senegal und am Gambia-Es sind namentlich Klammeraffen, Brüllaffen, Rollsehwanzaffen, Schweisfaffen, Springaffen und auch Halbaffen in Gebrauch. Von Hunboldt, der Fürst Maximilian von Neuwied, Spix und Martius fanden das Affenfeisch wohlschmeckend und nahrhaft, und Stevenson, der anfangs ein starkes Vorurtheil gegen den Genuss des Affenfeisches hatte, fand es später ebenfalls sehr gut.

Der Beitrag, den die übrigen Säugethierordnungen au der Nahrung de-Menschen liefern, ist verhältnissmässig gering. Auf Neu-Holland isst nun Känguruls, in Brasilien und Guyana Faulthiere, am Orenoko und am Senegal Manatis. Am allergeringsten ist aber der Verbraueh der von Fleischfressern herrührenden, gewöhnlich sehr dunkel gefärbten Muskeln, weil sie hart sind, einen widerliehen Geruch verbreiten und sehr häufig auch einen unangenehmen Beigesehmack haben. Haupptächlich sind est die in grosser Dufrügkeit bebndee

<sup>1)</sup> Vgl. Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire, Comptes Rendus, T. XLIII, p. 455-458.

Polarvölker, Tungusen, Jakuten, Ostiaken, Samojeden, Eskimos, Chipewayer, Sioux, ferner die Bewohner der Garrowgebirgo in Hinterindien und die Kaffern, welche das Fleisch auf der Jagd erlegter Raubthiere verzehren. Unter den Raubthieren werden aber wieder diejenigen vorgezogen, die sich zugleich von Fleisch und Vegetabilien nähren. So liefert z. B. der sehwarze amerikanische Bär Schinken, die in den vereinigten Staaten gegessen werden, und junge Bären waren sehon den Römern ein Leckergericht; die Tatzen derselben sollen noch jetzt in der Schweiz und in den Pyrenäen gesehätzt sein. Hunde werden nach Forster's Berichten auf Neu-Seeland verspeist, und auf den Gesellschaftsiuseln wurden sie unter allem Fleischwerk für das schmackhafteste gehalten. Auf den Sandwichsinseln und anderen Inseln des stillen Meeres wird eine Hunderasse mit krummen Boinen, von der Grösse des Dachshunds, wie Schweine gemästet. Forster hatte einen solchen Hund von Otabiti mitgenommen; dieses Thier wurde auf der Reise für den erkrankten Kapitan Cook geschlachtet und gab eine nahrhafte Brühe; Forster fand das Hundefleisch dem Hammelfleisch sehr ähnlich. Die Neger in Guinea tauschen einen grossen Hund gegen einen Hammel ein. Auf den Märkten der Königreiche Dahomeh und Whida wird überall Hundefleisch verkanft. Die Bewohner von Nedsched in Arabien essen den wilden Hund, den sie Derban nennen. In China gilt Hundefleisch, wie auf den Soeietätsinseln, für einen Leckerbissen: ebenso auf Timor und Savu. Die Mexikaner verkaufen auf ihren Märkten das Fleisch des Techichi, des sogenannten stummen Hundes, welches seit alten Zeiten in Mexiko gegessen wird. Nach Hippocrates wurden jung versehnittene Hunde schon bei den Griechen gegessen, und dies war auch bei den Römern der Fall. Heutigen Tages werden in den Abdeekereien zu Paris und London vielfältig Hunde verspeist, und Parent Duchatolet hat den Vorsehlag gemacht, den öffentlichen Verkauf des Hundefleisches zu gestatten. Die sehr zahlreichen, in den nördlichen Meereu in grosser Menge vorkommenden Arten der Robben werden von den Lappen, Samojedon, Kamtschadalen, Tschuktschen, Grönländern, Eskimos allgemein als Nahrungsmittel benutzt. Ebenso essen die Pesserähs auf Feuerland das Fleisch von Seebären und Seehundon. Das Fleisch erwachsener Seebären verglich Forster mit sehlechtem Rindfleisch, das Fett aber hat einen für Europäer unerträglich thranigen Geschmack und Geruch, so zwar, dass der Körpor der Pesserähs, die es mit Vorliebe verzehren, mit so übler Ausdünstung behaftet ist, dass selbst Matrosen jede Gemeinschaft mit ihren Weibern versehmälten 1). In Amerika isst man auch Beutelratten, Gürtelthiere und Ameisenfresser, in Ostindien Schuppenthiere. Aus der Gruppe der Fischsäugethiere werden sowohl Delphine wie Wallfische gegessen. Das Fleisch des Sehwerdtfisches (Delphinus orca) kochen die Bewohner des Nootkasunds in hölzernen Gefässen, indem sie heisse Steine in das Wasser werfen. Die

<sup>1)</sup> Georg Forster, sämmtliche Schriften, Bd. II, S. 386, 399; vgl. Bd. I, S. 139.

Haut und das Fleisch werden auch in Streifen geschnitten, getrocknet, geräuchert und ohne weitere Zubereitung genossen. Nach Otto Fabricius und Scoresby ist das Fleisch der Wallfische wohlsehmeckend und nahrhaft. Man isst es gekoeht, gesalzen, getroeknet, geräuehert und liebt vorzugsweise die Zunge. Das Fleisch eines jungen Wallfisches hat eine rothe Farbe und schmeckt, auf dem Rost gebraten, wie Rindfleisch. Der Speck wird friseli, gekocht und eingepökelt verspeist.

## Vögel, deren Fleisch gegessen wird.

Ueberall da wo Säugethiere in reichlicher Menge vorhanden sind, wird das Fleisch der Vögel verhältnissmässig selten als Nahrungsmittel benutzt. Aber auf manchen kahlen, hohen Inseln oder Felsen liefern Vögel die einzige thierische Speise, die leicht zu erhalten ist. Vom Sturm versehlagene Seeleute sind daher häufig auf die Vögel angewiesen-

Was die Wiederkäuer als Nahrung spendende Thiere unter den Säugern bedeuten, das stellen die Hühner unter den Vögeln vor, und insbesondere der gemeine Haushahn, der in Siam und Cochinehina wild vorkommt, wetteifert hinsiehtlich seiner Verbreitung mit dem Ochsen. Minder häufig, aber schr geschätzt sind die Fasane. Der wälsche Hahn, Truthahn, Puter, den die Spanier wegen der Aelmlichkeit mit dem Pfau Gallipavo nannten, ist von Mexiko nach Europa eingeführt worden; er findet sieh wild in Nordamerika von Canada bis Panama. Zur Zeit der Eroberung Mexikos wurde der Puter in grosser Menge gezähmt gehalten. Wilde Puter können 10 bis 25 Pfund wiegen. Man braucht nur die Feldhühner, Auerhähne. Wachteln und Tauben zu nennen, um die grosse Bedeutung der Hühnervögel für die Ernährung des Mensehen dem Gedächtniss zu vergegenwärtigen.

Unter den Singvögeln werden vorzugsweise die Finken mit dem Haussperling, die Ammern, die der Ortolan berühmt macht, die Drosseln, zu denen der Krammetsvogel gehört, Lerehen, Meisen, Schwalben gegessen. Nachtigallen sind als Nahrungsmittel aus den Zeiten römischer Ueppigkeit bekannt; Heliogabal versehwendete diese Vögel, um sich ein kostbares Gericht aus ihren Zungen bereiten zu lassen. Die Singvögel dürften überhaupt alle gegessen werden können, und die meisten geniesst man wirklich. Die Rabenarten werden indess hauptsächlich von nordischen Völkern genossen, weil manche derselben einen unangenehmen Geruch haben. Das Fleisch der Rabenkräbe, der Dohle, des Tannenhehers wird jedoch in manchen Gegenden von den Landleuten dem Taubenfleische gleichgestellt.

Die Klettervögel sind unter den Nahrungsmitteln des Mensehen durch Eisvögel, Bieneutresser, Tukane, Wiedehopfe, Ziegenmelker, Speelite, namentlich aber durch den gemeinen Kuckuk und die Papageie vertreten. Kuckuksfleisch soll sehr wohlschmeekend sein, und nach Maximilian von Neuwied liefern die Papageie den Brasilianern sehr kräftige Brühen.

Wenn die Hühnervögel wegen des vielfachen Gebrauchs ihres Fleisehes mit den Wiederkäuern zu vergleichen sind, so lassen sich die Schwimmvögel mit den Dickhäutern auf Eine Linie stellen. Die Gans entspricht dem Schweine. Das Fleisch gemästeter, zahmer Gänse gehört zu den bekanntesten Leckerbissen. Der Grund, warum man für das Mästen die Weibehen häufig den männlichen Thieren vorzieht, liegt wohl darin, dass überhaupt die Fettablagerung bei den weihlichen Thieren leichter erfolgt. Hafer, Gerste, Buchweizen, kurz Futterarten, die reich an Fettbildnern sind, werden hauptsächlich zur Fettmästung verwandt. Die Leber der gemästeten Gans wird allen anderen Theilen vorgezogen, und die Römer verstanden bereits die Kunst, die Leber durch Fütterung mit Mehl, Milch und Feigen zu vergrössern und schmackhaft zu machen, eine Kunst, deren Erfindung zwei Consule, Seipio Metellus und M. Sejus, Zeitgenossen Varro's, sich streitig machten. Bei Pollux (Lib. VI., 49, Ed. Bekker, S. 240) finden sieb die "mara geguχάσμενα, und das ficis pastum jecur anseris albi des Horaz und Martial ist bekannt. In Strassburg werden die Gänse, bei denen man eine grosse Leber erzeugen will, die zu den pâtés de foie gras benutzt wird, in enge dunkle Käfige gesperrt, wodurch die den Stoffwechsel beschleunigende Bewegung zugleich mit dem die Rückbildung befördernden Einfluss des Lichts gehindert wird, und in diesen Gefängnissen werden die Thiere mit rohen trockenen Erbsen, Welschkorn oder Mehl gestopft. An anderen Orten soll man Kohlenpulver in's Getränk mischen. Um die Gans schaaren sieb die Enten, Schwäne, Sägetaucher, Pelikane, Möwen, Meerschwalben und andere Schwimmvögel, deren Fleisch benützt wird. Aber wie Schweine und Gänse je nach dem Futter, das sie gefressen haben, mitunter einen geilen Geschmack besitzen, so ist es bei manchen hierher gehörigen Arten der Fall. Die Grönländer, die gegen ranziges Fett durchaus nicht empfindlich sind, verbessern doch den thranigen Geschmack der Eidergans durch Essig. Ebenso liefern die Bergente und die Schnatterente, die sieh von Sebaalthieren und Fischen nähren, ein thraniges, hartes, unschmackhaftes Fleisch, dem des Sturmvogels zu vergleichen, der auf den Felseninseln der Polarzone so häufig verzehrt wird. Gegen Ende Augusts werden die fetten, übelriechenden Jungen des Sturmvogels aus dem Nest genommen und eingesalzen, auf den Westmannöerinseln allein über 20,000 Stück 1).

Mehr gesucht als verbreitet ist unter den Sumpfvögeln die Schnepfe, von welcher viele Arten gegessen werden. Zu dersglben Ordnung mit ihr gebren die Strandläufer mit dem Kiebitz und dem Kampfhahn, die Regenpfeifer, Wasserhühner, die Flamingos, die den Römern einen gesehätzten Leckerbissen lieferten, die Reiher, Storehe und Kraniehe, die gleichfalls bei den Römern sehr beliebt waren.

Die Araber in Nedsched, die Schangallas und die Dobenahs essen

Wiegmann's Handbuch der Zoologie, 1832, S. 155.
 Mole sehott's Physiologie der Nahrungsmittel.

Strausse, die Anwohner des Tacazzeflusses in Abyssinien Krokodile, Flusspferde und Strausse: daher der uralte Name Hylo-Elephanto-Struthiophagen

Unter den bis hierher aufgezählten Vögeln gab es viele, die nieht bloss von Vegetablien, soudern auch von Insekten leben. Die Raubvögel werden, wie die Raubthiere, viel seltner als die von Vegetabilien lebenden, zum grossen Thiell nur in Zeiten der Noth, von Schiffbrüchligen gegessen. Vorzugsweise sind Adler, Falken und Eulen in Gebrauch.

## Reptilion, deren Fleisch gegessen wird.

Wenn auch einzelne Reptilien, namentilei Sehildkröten, als sehr geschätzte Nahrungsmittel nieht gerade selten henutzt werden, so ist doeh der Gebrauch der dieser Klasse angehörigen Wirbelthiere im Allgemeinen ein besehränkter. Dies folgt schon aus ihrer verhältnissmässig geringeren Menge und Grösse.

Das Pleisieh der essbaren Schildkröfe und der europäisiehen Landschildkröte stellt ein gutes, gesundes Nahrungsmittel dar; es ist weiss, dem KalHeiseh almlich und sehr schmackhaft. Zur Bereitung der Suppe werden der 
Bauebschild und der Rückensehild weggenommen, darauf wird das Thier 
abgebrüht, und iel Hornplatten abziehen zu k\u00e4nnen, und dann gekocht. 
Die weicheren Theile der Schilder werden der Suppe beigef\u00fcgtt, sie sind 
gallertig und gelten als Leckerbissen, ausserdem das in Stroffen zersehnliteue 
Fleisch und Fett. Was man in Deutschland und auch in anderen L\u00e4ndern 
haufig als Schildkr\u00fcragnuppe geniest (das was die Engl\u00e4ndern ook- turtle 
nennen), ist eine Nachalnung der eigentlichen Schildkr\u00f6rensuppe, welche 
man aus der Kopfhaut der K\u00e4lber unter Zusatz von verschiedenen Gewittren bereitet.

Von Eidechsen werden mehre Arten der Gatung Lacerta gegessen. Die Araber in Nedsched essen eine grosse Eidechse, welche sie Dhab nonen, ungsechtet des Verbots des Korans. In Brasilien isst nam das Fleisch des Jagu, Lacerta teguikin, einer Art, die in vielen Länderu Süd-Amerikas vor kommt. Die Römer essen Lacerta viridis. Das Fleisch des Leguans wird besonders in Hindostan, Ceylon, Westindien und in Süd-Amerika gegessen, nach dem Zeugnisse von Marg raf, von Hum boldt, Max imilian von Neuwied, Stevenson ist es weiss, schr zart und schmackhaft; Forster giebt an, dass es denen, diseann der Lustseuche erkrautt sind, äusserst schädlich sei!). Aus der Ordnung der Krokodile werden hauptsächlich die Kaimane gregesen, deren Fleisch wohlschmeckend und gut sein soll, aber stark nach Moschus riecht Den Kaimanen müssen nach G um ill a noche während des Lebens die Schuppen genommen werden, weil sonst das Fleisch gleich einen so unangendeum för ruch annimmt, dass die Indianer, so gefrässig sie sein miögen, es verschmäßen.

<sup>1)</sup> Forster, sämmtliche Schriften, Bd. V. S. 340.

Das Fett, das im Fleische reichlich enthalten ist, essen sie als Butter zum Brod; Gumilla hielt dieses Fett für nützlich gegen die grossen Erdmengen, die dem Brode beigemengt sind.

Nach einer Mitheilung von Hodgkinson werden in Australien alle grüsseren Schlangemarten verspeist. Die Neger des Palmas-Kap nier Westkliste Afrikas essen nach Thomas Savage das Fleisch von Python natalensis. In Guyana, Guinea und Indien werden Arten der Gattungen Python und Boa als Speise geschätzt, und in Italien bereitet man aus Vipern kräftige Brühen, denen man ehemals grosse Wirkungen zugesehrieben hat. Auf der Insel Hainan an der Küste von China werden Schlangen in Teichen genährt, die man als Leckerbissen isst.

Aus der Ordnung der Batrachier werden die Schenkel des grünen Wasserfresehes und des Grasfrosches gegessen, und auf den Mürkten Mexikos wird der Axolot! feil geboten.

## Fische, deren Fleisch gegessen wird.

Obgleich die Pische von den Singalesen auf Ceylon nieht gegessen werden, die Fischerei den Kalmucken unbekannt und der Genuss von Fischen
den Anhängern der Buddha-Religion untersagt ist, steht doch gerade diese
Klasse von Wirbelthieren hinsichtlich der Häufigkeit, in der sie als Nahrangsmitte benutzt wird, den Süngethieren nur wenig nach. Die Zahl der
Arten, welche der Mensch als Speise zu sich nimmt, ist grüsser als die der
irgend einer anderen Klasse angehörigen Thiere. Nur sehr wenige Fische
können nieht gegessen werden, weil sie grüftig sind <sup>1</sup>).

Einige Völker, vor allem die Bowehner der ungastlichen Polarländer, aber auch die der nördlichsten Weltgegenden überhaupt nühren sich nur oder doch beinalte ansschliesslich von Fischen. Die Hauptspeise der Tachulymschen Tartaren ist ebenfalls Fisch. Nach Here det assen drei Stümme der Babylonier Fisch als Hauptnahrung, sie waren Ichthyophagen, und derselbe Geschichtschreiber berichtet von den Egyptern, dass Fische ihre vorschinälten dagegen Fische, weil sie dieselben als eine verweichlichende Speise betrachteten.

Mit wenigen Ausahmen gehören alle die geschätztesten Fische, die der Mensch als Nahrung verwendet, der Ordnung der Knochenfische an. Unter den hierher gelörigen Süsswasserfischen sind usameutlich der Barsch, die Karpfenarten, Foreilen, der Hecht und der Flussaal verbreitet; seltner sind der Sander, die Quappe, der Wels, welcher der grösste Süsswasserfisch Europas ist, und die Schiperle. Die Karpfen, die ursprünglich in den Gewässern des stüdlichen und genitssigten Europa zu Ilause sind, waren

<sup>1)</sup> Siehe Tiedemann, a. a. O. S. 133.

bei den Griechen ihrer grossen Fruchtbarkeit wegen der Venus geweitzt. I514 sollen sie nach England, 1560 nach Diämenark gebracht worden sein. Zu dem Karpfengeschlecht gehören viele der bekanntesten Süsswasserfische, die Barbe, der Gritndling, der Schley, die Ellritze, die Plötze, das Rothauge und andere. Der König der Forellen ist der Lachs, der im Frühling aus der Nordsee in die Flüsse kommt; aber auch die kleineren und zum Theil weniger schmackhaften Forellen haben in neuerer Zeit eine erhölte Bedetung gewonuen, indem sich die künstliche Fischzucht vorzugsweise mit ihnen beschäftigt.

Noch wichtiger als der Beitrag der Flüsse und Secen ist ührigens derienige, den das Meer an vorzüglichen essbaren Knochenfischen liefert. Kein anderer Fisch dürfte als Nahrungsmittel eine grössere Bedeutung haben als der Häring, der sieh in ausserordentlicher Menge in der Nordsee findet. Nach dem Laichen heisst er Hohlhäring, vor dem Laichen Vollhäring. Er wird in der grössten Menge von den Holländern gefangen, für welche die Häringfischerei einen überaus ergiebigen Zweig der Industrie darstellt, seitdem Willem Beukels am Ende des vierzehnten Jahrhunderts das Einpökeln mit Seesalz (Kaken, wie es die Holläuder nennen) erfand. Wegen des reichlichen Ertrags des Häringshandels wird der Häringsfang Hollands grosser Fischfang genannt. Der eingepökelte Häring wird in alle Länder versandt. Geräuchert heisst der Häring Bückling. Zu derselben Gattung wie der Häring gehören der Breitling oder Sprott, die ächte Sardelle, der Anjovis und die Alse, welche letztere, weil sie im Monat Mai hoch in die europäischen Flüsse hinaufsteigt, auch den Namen Maifisch führt. Das nächste Recht auf einen Wettstreit mit dem Häring beansprucht der Kabeljau, der in den nördlichen Mecren vorkommt, aher hauptsächlich bei Neufundland gefangen wird. In einiger Entfernung von den Küsten von Neufundland und Kap Breton liegen nämlich im atlantischen Meere verschiedene Untiefen, deren schlammiger Sandboden dem Kabeljau und anderen Seefischen eine vortreffliche Stätte zum Laichen gewährt. Der Kaheljau wird gedörrt und heisst dann Stockfisch, gesalzen und als Laberdan verkauft, und endlich eingesalzen und gedörrt, nach welcher Zubereitung er unter dem Namen Klippfisch bekannt ist. Nordamerika verkaufte vor seiner Unabhängigkeit, im Jahre 1771, schon mehr als 300000 Centner Stockfisch und 36000 Fässer Laberdan nach den westindischen Inseln, und seitdem hat dieser Handel erstaunliche Fortschritte gemacht 1). Weniger verbreitet, aber sehr beliebt ist der mit dem Kabeljau zu derselben Gattung gehörende Schellfisch; ferner sind hierher zu zählen der Dorsch, der Wittling, der Köhler, der Pollak und der Leeg. Neben dem Häring und dem Kabeljau verdienen die Makrelen eine Stelle, unter welchen der Thunfisch der berühmteste ist. Die Thunfischerei wird im Mittelmeere seit dem höchsten Alterthum betrieben.

<sup>1)</sup> Georg Forster's sämmtliche Schriften, Bd. IV, S. 162, 163.

Aus dem Blut und den Eingeweiden von Makrelen bereiteten die Griechen und Römer ihr Garos oder Garum; das Blut und die Eingeweide wurden eingesalzen und mit Wein, Oel oder Easig vermischt, um als Oenogaron, Elaeogaron, Oxygaron den Speisen zugescutz zu werden. Wie bedeutten der Thunfischfang auch heute noch ist, das hat Karl Vogt durch seine anziehende Schilderung Matanza in weiteren Kreisen hekannt gemacht!). Im Uchrigen sind unter den Kuochenfischen des Meerse besonders die Schollen, die Seebrachsen, die Meerharben, die Meerischen oder Dickköpfe und die Murinen berühnt. Zu den Schollen gehieren der Steinhut, der Galutt, die Zunge und der Flunder. Die Seehrachsen sind Fische, die man in allen Theilen des Weltmeers antrifft; sehon Forster hob hervor, dass sie an der englischen Kütse, im Mittelmeer, am Vorgehirge der guten Hoffnung und in der Südsee gefangen wurden. Meerbarben und Murinen waren den Römern sehr heliebte Speisen; Muränen wurden in den Vivarien gekalten.

Aus den ührigen Ordnungen sind nur einige Gattungen wegen ihrer Beisteuer zur Nahrung des Menschen zu erwähnen, von den Ganoidei der Sör, von den Elasmobranchii die Rochen und von den Rundmäulern die herühnten Lampreten oder Neunaugen.

### Zusammensetzung des Fleisches.

Das Fleisch ist eine morphologisch sehr zusammengesetzte Substanz, indem die Muskeln ausser ihren charakteristischen Elementarformen Nerven, Gefüsse, Bindegewebe, Fettzellen, Blut und ausgeschwitzten Nahrungssaft enthalten. Das Formgebilde, welches nach den Muskelfasern am wesentlichsten in die Zusammensetzung der Muskeln eingeht, ist das Bindegewebe, welchies die einfachen quergestreiften Muskelhündel zu secundären Bündeln verbindet und letztere gegen einander ahgrenzt. Diesem Bindegewebe, welches den Namen Perimysium führt, sind viele elastische Fasern beigemengt, die ausserdem in reichlicher Menge in der Wand der stärkeren Gefässe vorkommen. Die Arterien und Venen der Muskeln enthalten ferner glatte Muskelfasern und an ihrer inneren Oberfläche einen Ueberzug von Epithelen. Die Fettzellen liegen in dem Bindestoff des Muskels, und zu diese zahlreichen Formgebilden gesellen sich noch die versehiedenen Körperchen des Bluts und der Lymphe.

In dem Nahrungssaft, von dem die Muskeln durchzogen sind, finden sin, neben lösichem Eiweiss, Käsestoff und Fetten, Kreatini, Kreatini, Sarkin, Milchsäure, Janoshaure, abosphorsaure Alkalien, Ohloralksälmetalle und phosphorsaure Erden. Kali und Phosphorsaure herrschen unter den anorganischen Bestandtheilen des Fleisches hedcutend vor. Allein ausser den gelösten Bestandtheilen keunen wir durch mikroskopische und chemische

Untersuchung in den Muskeln mehre in fester Form vorkommende Stoffe. Dahin gehört vor Allem der Muskelfaserstoff, der sich nicht bloss in den Primitivfibrillen der quergestreiften Bündel, sondern, obwohl in geringerer Menge, auch in den glatten Muskelfasern der Gefässe findet. Das Bindegewebe, welches als Perimysium, Neurilein, in der äusseren Schicht der Gefässwände und in den schnigen Theilen vorkommt, ist der Knochenleimbildner des Fleisches. Die Hornstoffe sind durch das Epithel der Gefässe, der elastische Stoff in den elastischen Fasern des Perimysiums, der Arterien und Venen vertreten. Die Nerven enthalten ausser Elain und Margarin, Cerebrin, Lecithin und Cholesterin. Zu allen diesen Stoffen kommen endlich noch die bekannten Bestandtheile des Bluts, die zu einem grossen Theil als solche auch ausserhalb der Blutgefässe vorhanden sind, so wie ein eigener Muskelfarbstoff. Früher vereinigte man die in Alkohol löslichen Extractivstoffe des Fleisches unter dem Namen Osmazom. Dieses unbekannte Gemenge löst sich in neuerer Zeit mehr uud mehr in wohl charakterisirte Einzelstoffe auf, zu denen das allerdings in Alkohol nur sehwer lösliche Kreatin und das Kreatinin gehören.

Nach Keller enthalten die phosphorsauren Salze des Fleisches sätmntlich auf I Mischungsgewicht Phosphorsäure 2 Mischungsgewicht fester Basis.
Beim Auskochen des Fleisches erleiden aber diese Salze eine Zersetzung, so
hass Salze mit 1 Aequivalent fixer Basis mit der ungelösten Fleischfaser vorbunden bleiben, während in die Lösung Salze mit 3 Aequivalonten Basis
übergehen 1). Hiernach wäre also das phosphorsaure Kali der Muskeln urgrünglich neutral, und erst beim Auslaugen des Fleisches zerfiele es in ein
saures Salz, das bei der Muskelfaser bleibt 1), und in ein basisches, welehes
gelöst wird.

## Verschiedenheit des Fleisehes je nach der Thierart.

In qualitativer Beziehung sind bisher für das Fleisch der einzelnen Wirbelthierklasson nur geringfügige Unterschiede ermittelt.

Das lödighe Eiweiss des Fischfleisches gerinnt nach Sehlossberger und Von Baum hauer führer, als das der Süugethiere und der Vögel; nach Von Baum hauer beginnt die Gerinnung bereits bei 50°C. Sodaan sollen nach letzterem Chemiker das lösliche Eiweiss und der nütglichst rein dargestellte Muskellaserstoff des Fischfleisches keinen Phosphor enthalten, ausser demjenigen, welcher den phosphorsuren Salzen angehört. Auch Weidenbusch in Keinen Phosphor im Eiweisg, des Hechts 1) Der Muskelfäserstoff



<sup>1)</sup> Keller, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. LXX, 8. 97.

<sup>2)</sup> Vgl. die Augabe Fremy's oben S. 116.

<sup>3)</sup> E. H. von Baumhauer in Mulder's Scheikundige enderzeekingen, Deel IV, p. 323; Weidenbusch, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. LXI, S. 373.

des Schellfisches enthält nach Von Baumhauer 1,29 Procent Schwefel, gleich viel wie dieser Chemiker auch in dem löslichen Eiweiss der Fische zefunden hat.

Am bemerkenswerthesten ist die Verschiedenheit des Fetts im Fleisch verschiedener Thiere. Die Wiederkäuer, die sich durch ein hartes, algartigere Fett auszeichnen, enthalten dariu viel Stearin. Am meisten Stearin diere im Hammelfett vorkommen. Das Fett des Schweins und das der Raubhiere stimmt am nächsten mit dem des Menscheu überein, und die grössere Flüssigkeit, die es von dem Fett der Pflanzenfresser unterselieidet, beruht hiebat wahrscheinlich auf dem Mangel an Stearin. Nach Lehmann soll sich Stearin in dem Fett aller Pflanzenfresser finden.

Wenn nun auch die Verschiedenheit des Fetts verschiedener Thiergattungen zum grössten Theil auf dem wechschiden Verhältniss von Stearin. Margarin und Elain beruht, so rühren doch auch manche Eigenthümlichkeiten von der Beimischung gewisser anderer Fettstoffe her. So liefert das Bocksfett und auch der Hammeltalg die sogenannte Hircinsäure, die vielleicht mit der durch Verseifung des Wallfischspecks gewonnenen Baldrianshure übereinstimmt. Die Baldriansäure, die sonst auch Phoeensäure hiess, ist nach der Formel C10HOO3 + HO zusammengesetzt, sie hat einen eigenthümlichen, käsigen Geruch, ist bei - 15°C noch flüssig, siedet bei 176° und lässt sich leicht mit Wasser, Alkohol und Aether mischen. Auch andere flüchtige fette Säuren sind im Fleische gefunden worden, es ist jedoch nicht zu übersehen, dass dieselben der Oxydation frei gewordener Oelsäure ihren Ursprung verdanken können. Gottlieb erhielt aus Schweineschmalz etwas Capronsäure und Chevreul eine sehr geringe Menge Essigsäure 1). Dass Buttersäure und Ameisensäure im Fleische gefunden worden, wurde bereits in der Lehre von der Rückbildung erwähnt<sup>2</sup>). Durch Verseifung des Gänsefetts gewann Gottlieb Capronsaure und Buttersaure. Die rothe Farbe des Lachsfleisches wird nach Fremy und Valeneiennes durch eine sehwache fette Säure bedingt, die sie Lachssäure nennen. Die Lachssäure bildet eine rothe, klebrige Masse, die sich besonders leicht in schwach mit Ammoniak versetztem Alkohol löst. Weil die Lachssäure in reichlicher Menge in die Zusammensetzung der Eier übergeht, wird das Lachsfleisch zur Zeit des Laichens blass. Derselbe Stoff findet sieh auch im Fleische der lachsähnlichen Forellen 3).

Häringslake enthält Trimethylamin, NC H'+).

Erinnerung von Schweizer, Journal für praktische Chemie, Bd. LIII, S. 443.
 Vgl. oben S. 135.

<sup>3)</sup> Fremy und Valenciennes, Comptes Rendus, T. XLI, p. 738, 739.

<sup>4)</sup> Henry Winkles, vgl. Hofmann in den Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. LXXXIII, S. 116, 117 und Bd. XCIII, S. 236; Wertheim hatte sehon früher denselhen Stoff aus der Häringelake unter Händen gehabt, ihn aber als Propylamin beschrieben, Journal für praktische Chemie, Bd. Lilli, S. 181, 435.

Was die anorganischen Bestandtheile betrifft, so soll die Fleischflüssigkeit vom Ochson und vom Reh neutrale und basische phosphorsaner Alkalien enthalten, während in der Plüssigkeit des Hühnerfleisches neben neutralen auch saures phosphorsaures Kali vorkäme 1). In allen Seefischen hat John av y Spuren von Jod gefunden; er untersuchte die Makrele, den Schellfisch, den Kabeljau, die Zunge, den Häring, die Sardelle und andere. Eine schwache Spur fand er auch im Lachs und im Seestint, dagegen niemals in dem Fleisch von Süsswasserfischen 1).

Viel wichtiger als die qualitative Verschiedenheit ist die quasitative Charakteriatik des Fleische der Wirbelthiere. Vergleicht man das Fleisch der Säuger und Vögel mit dem der Fische 3), so findet man zumächst, das die Vögel den grössten Gesammtgobalt an eiweissartigen Körpern aufzuweisen haben, die Fische den kleinsten. Unter den eiweissartigen Körpern aufzuweisen ist jedoch das lösliche Eiweiss am reichlichsten im Fisch, der Muskelfasersöft in der grössten Menge im Vogelfleische nahalten. An Leinmbildnern und an Fett sind die Fische reicher als die Säugethiere und diese reicher als die Säugethiere und diese reicher als die Säugethiere nuf dem Gehalt an Extractivatöffen und namentlich an Kreatin übertreffen. Die Fische enthalten sowohl mehr Aschenbestandteile wie mehr Wasser als Vögel und Säuger. Die beiden letztgenannten Klassen stimmen in dem Gehalt an anorganischen Stoffen sohr nahe mit einander überein.

Von der Voraussetzung ausgeltend, dass der Stiekstoffgehalt der Leinbildner für die Deckung des Nahrungsbedürfnisses ebenso gut in Rechnung gebracht werden darf, wie der der eiweissartigen Nahrungsstoffe, finden wir, dass von den wichtigsten Fleischarten folgende Gewieltsanengen erforderlich sind, um das volle Kostmasse eines arbeitenden Mannes an stickstoffhaltigen Nahrungsstoffen für der Tag (130 Gramm) zu liefern; dabei sind mit Bertieksichtigung des Stiekstoffgehalts des Knochenloims 100 Gramm Leimbildner

gleich 115,81 Gramm Eiweiss gesetzt.

Von Taubenfleisch werden erfordert 570 Gramm

| ,  | Kalbfleisch     | n  | ,, | 580 | , |
|----|-----------------|----|----|-----|---|
| 77 | Schweinefleisch | 77 |    | 595 | , |
| ,  | Entenfleisch    |    |    | 597 |   |
|    | Scholle         | ,  |    | 612 |   |
|    | Ochsenfleisch   | ,, | ,, | 614 |   |
| -  | Hühnerfleisch   |    |    | 631 |   |
|    | Rehfleisch      | ,, |    | 672 |   |
|    | Karpfen         |    |    | 840 | - |
|    | Schellfisch     | ,, |    | 877 |   |
|    |                 |    |    |     |   |

<sup>1)</sup> Frerich's Artikel Verdauung, S. 693; vgl. oben S. 246.

John Davy, Edinburgh new philosophical Journal, July to October 1855,
 230-232.

<sup>3)</sup> Vgl. Zahlenbelege, Tabelle C, S. 77.

Allein diese Meingen wiren viel zu gering, um das Kostmasse an sticksofffreien organiselen Nahrungsstoffen zu decken. Oben wurde berechnet,
dass ein arbeitender Mann in 24 Stunden 84 Gramm Fett und 404 Gramm
Fett ilnde beweitender Mann in 24 Stunden 84 Gramm Fett und 404 Gramm
Margarin. Sollte also der ganze Kohlenstoffbedarf, der nicht in den eiweissartigen Stoffen und Leimbildnern des Fleisches enthalten ist, durch Fett zugeführt werden, so wären dazu etwa 232 Gramm erforderlieh, wenn das Fett
Margarin wäre, etwas weniger, wenn dem Fett viel Elain, und etwas meltr,
wenn denselben viel Stearin beigemengt sein sollte 1. Unter allem Pleischwerk der Wirbelthiere ist bisher der Aal am fettreichsten gefunden, indem
I Kilogramm desselben über 144 Gramm enthält. Um das Kostmassa san
Fett zu decken, würden also von einem arbeitenden Manne in 21 Stunden
erfordert:

| von | Aal             | 2237 | Grami |
|-----|-----------------|------|-------|
|     | Häring          | 3136 |       |
| ,   | Makrele         | 4778 | ,,    |
| -   | Sehweinefleisch | 5636 |       |

also selbst von den fettesten Fleischsorten erstamliche Mengen. Wenn es sich um das Plett, welches das eigentliche Muskelgewebe tränkt, natürlich ergänzt werden durch das Fett, welches das eigentliche Muskelgewebe tränkt, natürlich ergänzt werden durch das Fett, welches die Muskeln umhüllt. Aber selbst wenn wir unseren gauzen Fettbodarf dem Selweinespeck eintellmen wollten, mitssten ir davon in 24 Standen 2744 Gramm oder etwa b<sup>5</sup>, Pfund verzehren. Es liegt also unf der Illand, dass wir bei ausschliesischem Fleischgenuss entweder an stickstofffreien organischen Nahrungsstoffen darben, oder aber eine Ueberfüllung mit eiweissatigen Nahrungsstoffen erdulden müssen, und letzteres ist ohne Gefahr nur bei einer sehr anstrengenden Thätigkeit möglich <sup>5</sup>).
Das weisse, wässrige, zarte Fleisch der Amphibien soll viel Leimbildner,

28 Weisse, wassinge, zare Feisen der Amphiloris sol vier Lemioliner, wenig Muskeliserstoff und wenig in Alkohol lösilehe Extractivatöfe euthalten. Kreatin ist übrigens von Sehlossberger im Fleische des Kaimans und von Grohé neben Kreatinin in dem der Frösche gefunden worden?). An genaueren quantitativen Untersuchungen des Amphibienfleisches fehlt es noch immer.

Wenn man die Säugethiere unter einander vergleieht, dann ergiebt sich, das Sehweineffeisch ärmer an löslichem Eiweis und an Wasser, dagegen reicher an Leimbildnern und an Fett ist als das der Wiederkäuer. Das Rehfeisch ist das reichste an Muskelfascertoff und das kruste an leinigebendem Stoff, das Fleisch des Oehsenherzens am reichsten an löslichem Eiweiss. Der niederste Gehalt an Fett und der höchste an Extractivstoffen und an Wasser

Vgl. oben S. 221.
 Vgl. oben S. 229.

<sup>3)</sup> Grobé, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. LXXXV, S. 239.

gehört dem Rehfeisch. Auch das Fleisch des Aguti soll sehr mager sein. Das Ochsenfleisch zeichnet sich aus durch seinen Reichthum an Salzen ')-Nach Strecker enthält es in 1000 Theilen mindestens 0,22 Sarkin ').

Unter den Vögeln, deren Fleisch der quantitätiven Analyse unterworfen wurde, enthält die Taube am meisten und die Ente am wenigsten lösliches Eiweiss. Von allen Fleischarten führt das der Taube den grössten Gehalt an eiweissartigen Körpern überhaupt. Der Ente eignet die grösste Menge des Fetts und der Extractivstoffe, während das Hülmerfleisch das wässrizets ist <sup>13</sup>.

Unter den Fischen besitzt namentlich der Lachs einen grossen Gehalt an lösilichem Eiweiss und die Scholle ist reich an Leimbildnern. Durch den Reichthum an Fett zeichnen sich Aal und Häring aus; einen mitteren Fett-gehalt besitzen die Makrele und der Lachs, einen kleinen, mit dem des Ochsenfleisches übereinstimmenden der Karpfen, und verhältnissmässig arm an Fett sind Scholle, Hecht, Rochen und Schellfisch. Reich an Wasser sind er Schellfisch, der Karpfen, der Hecht und die Scholle, also dieselben, welche wenig Fett enthalten, während Aal, Häring und Makrele, also die fettreichen Fische, wenig Wasser führen, weniger sogar als Süngethiere und Vägel '). Es ist sehr bemerkenswerth, dass diese fettreichen Fische besser als irgend eine andere Art von Fleisch dazu geeignet sind, die ausschliessliebe Nahrung des Menschen zu bilden.

Im Allgemeinen gehen Reichthum an Fett und Armuth an Wasser im Fleische mit einander Hand in Hand.

Die Fische mit weissen zwrten Muskeln (der Wittling, Gadus Merlangus, die Kliesche, Pleuronectes limanda, die Scholle, Pleuronectes Platessa) enthalten nach Fremy und Valeneiennes viel weniger Oleophosphorsäure (Leeithin), als die mit rothen, derben, schmackhaften Muskeln (Makrele, Häring, Lachs, Lachsforelle)

## Verschiedenheit des Fleisches verschiedener Körpertheile.

Das Vogelsteisch ist je nach der Körperstelle, der es entnommen ist, sehr verschieden. Es scheint dies hauptsächlich durch die verschiedene Energie des Stoffwechsels bedüngt zu sein, welche in Folge der in einigen Muskeln so viel kräftigeren Bewegung stattlindet.

Im Allgemeinen sind bei Vögeln, die vorherrschend fliegen, die Muskeln,

<sup>1)</sup> Vgl. Tabelle LXXXII, 8. 67 der Zahlenbelege.

<sup>2)</sup> Strecker, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. CII, S. 208.

Vgl. Tabelle LXXXVI, S. 71 der Zahlenbelege.

<sup>4)</sup> Vgl. Tabelle XCIX, S. 76 der Zahlenbelege.

welche sich an die Flügel ausetzen, zäher als die der hinteren Extremitäten (Schnepfen), und ungekehrt verhält es sich mit denen, welche mehr gehen als fliegen [Robhühner] 1).

So sollen ferner namentlich die Brustmuskeln vieler Vögel trockner und mis atteren Faseru verselten sein als die der Beine. Diese sind aber, wenn sie durch das jugendliche Alter gleich zart sind wie jene, chen wegen des grösseren Gehalts an Nahrungssaft, beliebter. Bei manchen Vögelu, z. B. bei den Schupfech, ist das immer der Fall [Ouncan]<sup>3</sup>).

Die Bauchmuskeln der Fische enthalten mehr Fett als die diekeren Rückenmuskeln; dies ist namentlich vom Lachs bekannt.

Einfluss von Alter, Geschlecht und besonderen physiologischen Zuständen auf die Beschaffenheit des Fleisches.

Um den Einfluss des Alters zu beurtheilen, griebt der Vergleich des Kalbfleisches mit dem Ochsenfleisch deu wichtigsten Anhaltspunkt. Er lehrt, dass das Ochsenfleisch sich durch seinen grösseren Reichthum am Muskelfauerstoff, Fett und Salzen auszeichnet, die Menge der Salze ist sogar doppet so gross als im Kalbfleisch, während letzteres viel reicher an Leimbildnern ist und auch etwas mehr Wasser enthält als das Ochsenfleisch. Der grösser Ghalt an Leimbildnern im Pleische junger Thiere ist die Ursache, warum die Brühe von Kälbern und Lämmern leichter gallertig gesteht als die von Ochsen und Hämmeln. Die Menge des Bluts soll im Fleische älterer Thiere grösser sein als in dem der jüngeren. Nach Fremy und Valenciennes enthalten die Thiere desto mehr Olcophosphorsäure (Lecithin) in ihrem Fleische, je älter sie sind <sup>1</sup>)

Diese Unterschiede in der Zusammensetzung, namentlich der geringere Gehalt an Muskelfaserstoff sowie der grössere Reichthum an Leimbildnern und an Wasser, reichen aus um zu erklären, warum das Fleisch der jüngeren Thiere zarter zu sein pflegt als das der allen.

Hinsichtlich des Geschlechts ist zu bemerken, dass uuter den Säugehieren und Vögeln das Pleisch der weibliehen zwar zarter aber meistens weniger schmackhaft ist als das der männlichen. Das Pleisch der Sau ist aber ebenso geschätzt wie das des Schweins, und von der Gans wird oft das Weibehen dem Männchen vorgezogen. Die männlichen Fische sind

Kitchener bei Pereira, a treatise on food and diet, London 1843, p. 263. Darauf soll sich das alte englische Sprichwort beziehen:

If the Partridge had but the Woodcock's thigh, He'd be the best bird, that e'er dolh fly.

<sup>2)</sup> Ebendaselbst, S. 263.

<sup>3)</sup> Comptes Rendus, T. XLI, p. 737.

schmackhafter als die weiblichen, so namentlich beim Häring, Lachs und Barseh.

Durch die Begattung wird die Menge des Fetts in den Fischen ansehnich vermindert, was sich aus dem Fettreichtun der Eier und des Samens natürlich erklürt. Am meisten Fett enthalten die Fische zur Zeit, wo die Hoden und Eierstricke strotzen; in dieser Periode nennt man sie zeitig. Nach Fleming ist deshalb der Häring, der in hoher See weit von den Küsten gefangen wird, der vorzüglichste, weil gerade nach der Begattung der Häring sieh den Küsten nähert 1).

### Einfluss der Nahrung und der Lebensweise auf das Fleisch.

Es ist mehr als wahrscheinlich, dass die wichtigsten Unterschiede, welche die chemische Untersuchung und der Geschmackssinn am Fleisehe verschiedeuer Thierarten wahrnehmen, zum grössten Theile von der Nahrung herzuleiten sind, welche die betreffenden Thiere geniessen. Am siehersten ausgemacht ist dies für den Fettgehalt des Fleisches, der durch künstliche Zufuhr von Fettbildnern so bedeutend erhöht werden kann. Die gemästeten Hausthiere sind alle viel reicher an Fett, als die auf der Jagd erlegten. Interessant ist Liebig's Erfahrung, dass mageres Fleisch mehr Kreatin enthält als fettes. Es steht damit im Einklang, dass beim Wilde und bei den Vögeln, bei denen die Lebensweise durch das kräftige Athmen den Fettgehalt des Fleisehes herabsetzt, Armuth an Fett und Reichthum an Kreatin einander begleiten. Das Fleisch eines Fuchses, der in Giessen auf der Anatomie beinahe sieben Monate hindurch mit Fleisch gefüttert worden war, lieferte noch nieht den zehnten Theil des Kreatins, das aus dem gleiehen Fleischgewicht auf der Jagd erlegter Füchse gewonnen werden konnte 2). Das Fleisch der gezähmten Hühnervögel ist zarter und enthält weniger alkobolisehes Extract als das der wilden; gerade deshalb mag das der letzteren wohlsehmeekender sein. Rebhühner verlieren ihren Geschmack, wenn sie eingesperrt und wie Haushühner gefüttert werden, wie es hin und wieder in sehr strengen Wintern geschieht, um sie vor der Kälte zu sehützen. Zahme Enten werden mager und nehmen den angenehmen Geschmack des Wildpretts an, wenn man sie ihrer Freiheit überlässt.

Ueberhampt hat der Geschmackssinn in dem Erkennen des Einflusses der Ahrung noch einen ansehnlichen Vorsprung vor den Ergebnissen der ehmischen Untersuchung. Säugethiere, die in bergigen Gegenden gewürzhafte Kräuter verzehren, liefern ein sehmacklafteres Fleiseh als solche, die in sumpfigen Gegenden weiden. Aus diesem Grunde ist das Hammoffleisch

<sup>1)</sup> Vgl. Percira, a. a. O. p. 278; sieht oben S. 247.

<sup>2)</sup> Liebig, chemische Untersuchung fiber das Fleisch, Heidelberg 1847, S. 36.

vom Hundstück berühmt; es lisst sich oftmals kaum vom Wildprett unterscheiden. Auf O'Talnii wurden zu Cook's Zeiten die Schweine nur mit Früchten gefüttert, und während ihr Fett nichts von dem geilen Geschmack hatte, den es in Europa zu haben pflegt, verglich Forster ihr Fleisch mit Kablidisch. Bei den Römern waren aus gleicher Urasche die Feigen ein gesuchtes Masfütter. Es ist bekannt, dass Krammetsvögel den Geschnack der Wachholderberern annehmen, die sie freesen. Külber, die ausschliesslich mit Milch gefüttert wurden, haben ein blasses Fleisch, welches durch's Braten weiss wird und durch eine leichte Röstung einen angenehm würzigen Geschmack annimmt, der dem dunkeln Fleische mit Futterkräutern, mit Kleic oder Heu genährter Külber augeht!).

Nach De Saive ist das Fleisch von Thioren, welche reichlich Salz erhalten, wohlschmeckender sie das der Fleischfresser, die wenig Salz in ihrer Nahrung empfangen<sup>1</sup>)

Einfluss besonderer Eingritfe auf die Beschaffenheit des Fleisches.

Die Erfahrung lehrt, dass das Ploisch der Säugethiere zarter, feinkörniger, krüftiger und sehnackhafter wird, wenn man den Thieren die Hoden oder Eierstücke ausschneidet. Durch die Ausrutung der Eierstücke wird bei Kühen das Pettwerden begünstigt <sup>3</sup>). Im Uchrigen sind die chemischen Unterschiede, welche durch jene Eingriffe hervogebracht werden, nicht ermittelt, es selieint aber sehr natürlich, deren Zustandekommen anzunchmen, wenn man bedenkt, dass die Enferbrung jener Drüsen hoch entwickelte eiweissartige Kürper und Fette, die sonst regelmissig abgesondert werden, in dem Blute zurücklässt. Auch das Vogelfleisch wird durch den in Rede stehenden Kunstgriff zarter; die Hähne, die ihn erlitten haben, nennt man Kapaune, die ihres Eierstocks beraubten Hennen Poularden. Unter den Fischen werden die Karpfen jener Operation unterworfen, die zuerst von dem Engländer Folk ausgeführt wurde.

Durch Jagen, Hetzen, Peitschen wird das Fleisch ebenfalls zarter; das Blut zu Tode gehetzter Thiere soll, wenn der Tod in den ersten 20 bis 30 Stunden nach der Anstreugung erfolgt, ganz flüssig belieber 1

Nach Pereira lassen die englischen Fleischer Kälbern wiederholt zur Ader, um ein weisseres Fleisch zu erzielen 3). Haller war der Ansicht,

<sup>1)</sup> Payen, a. a. O. S. 15.

<sup>2)</sup> Angeführt in Liebig's chemischen Briefen, 3. Auflage 8. 544.

<sup>8)</sup> Desbaus, Gazette médicale de Paris, 3. série, T. VI, p. 701.

<sup>4)</sup> H. Nasse, das Blut in mehrfacher Beziehung physiologisch und pathologisch untersucht, Bonn 1886, S. 199.

b) Pereira, a. a. O. S. 237.

dass dies der Mästung förderlich sei; aus dem wässerigen Blut sollen sich die Fettmassen leichter in den Körper absetzen<sup>3</sup>).

## Bereitung des Fleisches.

Will nam das Fleisch in der Weise kochen, dass die grösste Menge der nitbrenden und sehmackhaften Bestandtheile darin zurückleiben, dann bringt man er von voruherein in siedendes Wasser. Dadurch gerinnt sogleich das Eiweiss der äussersten Schicht, und diese erschwert nun den im Inneren entaltenen Stoffen den Austritt ins Wasser. Indem sich die Wärme nach innen fortpflanzt, gerinnt nach und nach auch alles in den innersten Theilen vorhandene Eiweiss?). Das Bindegewehe der Muskeln wird in Leim verwandelt, der zum grössten Theil von dem geronnenen Eiwelss im Pleiselnstick zurückphalten wird, und ebenso verhält es sich mit der höher oxydriten Abart der eiweissartigen Körper, die durch das Kochen sowohl aus dem Eiweiss, vie aus dem Muskefaserstoff entsteht 2). Das Fett schmilat aus den Fettsellen heraus und kommt dadurch unmittelbar mit dem alkalischen Blutserum in Berüftrung 4).

Aus dieser Vorschrift ergiebt sieht, dass man zur Erhaltung einer kräftigen Fleischbrühe gerade umgekehrt zu verfahren hat. Man bringt das Fleischstück in kaltes Wasser, das man erst allmälig zum Sieden erhiet. Dann wird durch das Wasser die grösste Meuge des löslichen Eiweisses aus dem Fleische ausgezogen, das erst nachträglich in der Brühe selbst zu Gerinnen gebracht und in der Regel abgeschäumt wird. Es findet nun eine gehinderte Einwirkung des siedenden Wassers auf das Fleisch statt. Der gebildete Leim, die Milehsäure, Kreatin, Kreatinin, Inosinsäure, die gesehmdzenen Fette, die gelösten Salze treten in die Brühe aus, während das Fleisch selbst als eine harte, zähe Masse zurückbleibt.

Beim Braten wird aus der äusseren Schieht des Fleisches in ähnlicher Weise eine einschliessende Hülle gebildet, wie wenn man das Fleisch in kochendes Wasser eintauelt. Also auch hierbei bleiben die löslichen Bestandtheile in grosser Menge im Fleische zurück. Zugleich entstehen mehre Pradkte der trockene Destillation; die Oelsiure wird zum Theil in Fettsürchke des Stearinsäure in Margarinsäure verwandelt.). Am wichtigsten ist aber die Bildung von Essigsäure, welche die Muskelfaseru und das geronnene Eiweiss läslicher, das Fleisch also verdaulicher macht. Weil das Hämatosin erst über

Ygl. Lehmann's Lehrbuch der physiologischen Chemie, erste Ausgabe, Bd. I. S. 271, 272.

<sup>2)</sup> Liebig, chemische Untersuchung über das Fleisch, S. 99-101.

<sup>3)</sup> Mulder, Scheikundige onderzoekingen. Deel I, p. 582--588.

G. J. Mulder, die Ernährung in ihrem Zusammenhaug mit dem Volksgeist, nach dem Holländischen von Jac. Moleschott, 1847, S. 22—24.

Vgl. oben S. 23, 24.

70 Grad sich bräunt, so bleiben grosse Braten oft im Inneren blutroth, was in England als ein Zeichen guter Zubereitung verlangt wird. Die äusseren Theile erreichen beim Braten eine Wiltram von 100–120° C, während in dem Inneren eines rasch gebratenen Fleischstüteks die Wärme nur 50 bis 65° C beträgt '). Kalbfleisch muss stärker erhitzt werden als Ochsenfleisch, Hammel-fleisch und Wildprett, weil es weniger würzige Bestandtheile enthältt, die inneren Theile eines Kalbbaratens mitssen zu 90 bis 95° C erwärmt werden ³).

#### Die Fleischbrühe.

Die Fleischbrühe enthält geronnenes Eiweiss, Proteinoxyde, Leim, Kreatin, Kreatini, Inosinsture, Milesbarre und die listlichen Salze des Fleisches. Wenn das Fleisch, wie er die Bereitung einer guten Fleischbrühe erfordert, mit kaltem Wasser aufgesetzt wird, dann löst sich anfangs der Bluffarbitoff; wenn aber das Wasser bis zum Sieden erhützt ist, dann scheidet er sich, mit geronnenen Eiweiss, Fett und anderen Stoffen vermischt, als sogenannter Schaum in braunen Flocken an der Oberfläche aus. Indem das Fett durch die Wärme schmilzt, vermischt es sich in sebr kleinen Tröpfehen mit der Fleischbrühe, aus der es sich später zu den obenauf schwimmenden Fett-augen sammelt.

Beim Kochen in Wasser verliert das frische Fleisch nach Liebig bis zu 15 Procent seines Gewichts<sup>3</sup>). Eine Fleischbrühe, die aus Kilogramm

| 1,4335 |  |  |  | Fleisch,   |
|--------|--|--|--|------------|
| 0,4300 |  |  |  | Knochen,   |
| 0,0405 |  |  |  | Salz,      |
| 0,3310 |  |  |  | Gemüse und |
| 5,0000 |  |  |  | Wasser     |

bereitet wurde, enthielt nach Chevreul in 1 Liter:

organische Stoffe 16,917, lösliche Salze 10,724, sehwer lösliche Salze 0,539, Wasser 985,600.

Weil die Umwaudlung der Leimbildner in Leim nicht sehr rasch erfolgt, so geht nur wenig Leim in die Fleischbrühe über. Tausend Gramm Ochsenfleisch geben nach Liebig unter den günstigsten Verhältnissen 6 Gramm

<sup>1)</sup> Payen, a. a. O. p. 19.

<sup>2)</sup> Payen, ebendaselbst p. 20.

<sup>3)</sup> Liebig, chemiache Briefe, 3. Auflage S. 550.

<sup>4)</sup> Payen, a. a. O. p. 23.

Leim an die Fleischbrühe ab 1); 1000 Theile Fleischbrühe enthalten nach Payen nur 1,5 bis 2 Theile Leim 1). Die Brühe von Kalbfeisch ist natür lich reicher davan, als die von Ochsenfleisch 1); erstere braucht viel weniger stark eingedampft zu werden, um gallertig zu gestehen, als letztere (Liebig).

Nach Keller's Untersuchungen können reichlich \(\frac{1}{2}\) der in Fleisch enthernen Salze in die Fleischbrühe übergehen. Unter diesen herrsecht phophorsaures Kali bedeutend vor und durch Vermitdung desselben werden auch phosphorsaure Erden und phosphorsaures Eisenoxyd von der Fleischbrühe gelöst. Die anorganischen Stoffe vertheilen sich in folgender Weise au die Brühe und an den Fleischrückstand:

Anorganische Bestandtheile der Fleischbrühe.

Anorganische Bestandtheile des Fleischbrühe.

• riickstands.

| Phosphorsäure  |       |    |    | 21,59 |  |  |   |     |    |    | 6,83  |
|----------------|-------|----|----|-------|--|--|---|-----|----|----|-------|
| Chlor          |       |    |    | 7,09  |  |  |   |     |    |    | _     |
| Kalium         |       |    |    | 7,72  |  |  |   |     |    |    | _     |
| Schwefelsäure  |       |    |    | 2,95  |  |  |   |     |    |    |       |
| Kali           |       |    |    | 3,47  |  |  |   |     |    |    | -     |
| Kali           |       |    |    | 31,95 |  |  |   |     |    |    | 4,78  |
| Phosphorsaurer | Kalk  |    |    | 2,51  |  |  |   |     |    |    | 1,66  |
| Phosphorsaure  |       |    |    |       |  |  |   |     |    |    | 2,99  |
| Phosphorsaures | Eisen | ox | yd | 0,46  |  |  |   |     |    |    | 1,42  |
|                | Su    | mı | ne | 82,47 |  |  | 8 | Sun | ոտ | e_ | 18,68 |

Es geht aus diesen Zahlen hervor, dass selbst stark ausgekochtes Fleisch noch eine nicht unbeträchtliche Menge phosphorsauren Kalis zurückhält.

Flusswasser mit etwa 113 seines Gewichts an Kochsalz versetzt giebt eine schmackhaftere Fleischbrühe als destillirtes Wasser 1).

Die Boillontafeln, die im Handel vorkommen, lassen sieh mit den wahren Fleischektraet nicht vergleichen, weil sie der Hauptsache nach aus Leim bestehen. Deshalb hat Lie big in neuerer Zeit deu Vorsehlag von Partu entier und Proust wieder empfohlen, trocknes Fleischektraet darzustellen? Dieser Vorsehlag ist seidem in dem sogenannten Fleischzwieback Gail Borden's, der in Texas fabrieirt wird, zur Ausführung gewennen. Um die Mitte des vorigen Jahrlunderts waren Kuchen von gallertig eingekochter Fleischbrühe bei der englischen Seemacht ein sehr gebräuchlicher und ständiger Artikel. Ein bis zwei Loth dieser Gallert, kuchen, die man vorzugsweise aus frieben Mindfleisch bereitete, wurden

Liebig, a. a. O. S. 102.
 Payen, a. a O. p. 28.

<sup>3)</sup> Vgl. oben S. 251 und Tabelle LXXXII, S. 67 der Zahleubelege.

Keller, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. LXX, S. 97.
 Payen, a. a. O. S. 24.

<sup>6)</sup> Liebig, a. a. O. S. 105.

in Wasser oder in Erbsensuppe zerlassen, auch wohl zum Frühstück mit Weizengraupen oder Hafermehl vermischt; sie gabeu für eiue Person ein kräftiges Gericht ').

# Zweites Hauptstück.

## Die Eingeweide der Wirbelthiere.

Dass der Darmkanal der Säugethiere so häufig zur Anfertigung von Würsten benutzt wird, erklart eich darung, dass seine Häute qualitätiv dem Muskelfleisehe sehr ähnlich zusammengesetzt sind, indem sie aus Muskelfasern, Bindegewebe und Hornstoff bestehen und, wie die Muskeln, mit Gefasen und Neren versorgt sind. Während aber in dem eigentlichen Muskelgewebe die Muskelnacern entschieden über die Leimbildner vorherrschen, durfte in den Darmbätten eine ziemlich gleiche Menge von beiden vorhanden sein. Sodann unscht das Epithelium der Schleimhaut in dem Darmkanal eine Sebedutende Masse aus, während es in den Muskeln bis auf die geringe Menge, welche die innere Oberfläche der Gefüsse überzicht, versehwindet. Die Muskelhaut des Darms enthält ausser dem Muskelfasertoff der glatten Muskelfasern Käsestoff, Inosit, Milehskure, die gewühnlichen neutralen Fette, sowie Buttersture, Eusgister und Ameisensäure. Unter den anorganischen Bestandtheilen ist das Natron reichlicher vertreten als das Kali, was einen ferneren quantitativen Unterschied gegenüber den quergestreifen Muskeln begründet.

Eine ähnliche Zusammensetzung wie die Därme habeu die Magen der Wiederkäuer, die unter dem Namen Passen oder Kaldaunen bekannt sind und für sich gegessen werden. Mehr gesucht ist der muskelreiche Magen

der Vögel, der vielen Menschen als ein Leckerbissen gilt.

Die Leber der meisten Thiere, deren Fleisch gegessen wird, kommt als Anhrungsmittel in Anwendung. Aus der Klasse der Stugethiere wird vorzugzweise die von Kälbern und Schweinen benutzt. Die Vogelleber ist sehr allgemein gesucht, mit besonderer Vorliebe, jedoch die Gänseleber. Aus der Klasse der Reptilien isst man die Schildkrüteuleber, und es gielst mehr Fische, deren Leber eine beliebte Speise darstellt, so namentlieb die des Schellfäsches, deren Leber eine beliebte Speise darstellt, so namentlieb die des Schellfäsches, unkrütelle von des Hechts. Ihre Bestandtheile sind lösliches Eiweiss, unkrütelne der Weiserstige Stoffe, Leimbildner, Fett, Traubenucker, Inosit, und Salze, unter welchen die phosphorauren Alkalien besonders reich lich vertreten sind. Von Bibra hat in den Lebern des Oebsen, des Schweins und der Forelle auch Kupfer gefunden 3).

<sup>1)</sup> Forster, Bd. J. S. 24, 103 in der Note,

<sup>2)</sup> Von Bibra, chemische Fragmente über die Leber und die Galle, Braunschweig 1849, 8. 179 – 182, 186.

Im Allgemeinen enthält die Leber sowohl weniger lösliches Eiweiss, wie weniger unlösliche eiweissartige Bestandtheile als das Fleisch; in dem Gehalt an Leimbildnern übertrifft sie jedoch das Fleisch der warmblütigen Thiere, und ihr Fettgewicht stimmt nahezu mit dem des Säugethierfleisches überein, das heisst es ist grösser als das der Vogefleisches und kleiner als das der Fischmuskeln. Die Leber ist viel reicher in dem Gehalt an Extractivstoffen als das Fleisch der Wirhelthiere, dagegen etwas ärmer an Wasser und beinahe ehens reich an Salzen wie das Fleisch der Fische<sup>1</sup>).

Die Leber der Vögel enthält mehr eiweissartige Stoffe im Ganzen als die der Säugethiere, so dass in dieser Beziehung dasselbe Verhältniss obwaltet wie für das Fleisch der beiden Thierklassen. Aber an löslichem Eiweiss ist die Leber der Säugethiere reicher als die der Vögel, während umgekehrt das Fleisch der letzteren mehr lösliches Eiweiss enthält als das der ersteren. Besonders viel lösliches Eiweiss ist in der Schweineleber enthalten. nämlich üher 52 p. M. In dem Gehalt an Leimbildnern ist die Leber der Säugethiere reicher als die der Vögel und diese reicher als die der Fische. Die Ochsenleher enthält am meisten Leinsbildner; dann folgen die vom Schaaf, vom Kalbe, von der Tauhe, dem Feldhuhn, dem Hecht, dem Haushulm, dem Schwein, und am wenigsten Leimbildner enthalten die Lebern des Karpfens und der Forelle. Die Durchschnittszahlen für das Fett stimmen in den verschiedenen Wirhelthierklassen für die Leber sehr nahe überein. Die Lebern der Tauhe, des Schaafs und des Hechts sind die fettreichsten. während die Schweineleber nur einen mittleren Fettgehalt aufzuweisen hat In der Leber der Vögel soll besonders viel phosphorhaltiges Oel vorkommen. Die Fischleber zeichnet sieh durch ihren Reichthum an Extractivstoffen aus; in der Karpfenleber übersteigt die Menge derselbeu sogar 146 Tausendstel. Die Fischleher enthält ferner mehr Salze und mehr Wasser als die der Vögel, welche ihrerseits in dem Gehalt an heiden die der Säugethiere übertrifft 2). Was aber die Fischleher am allermeisten auszeichnet, ist ihr ausscrordentlieher Reichthum an Eisen.

Ein vortreffliches Nahrungsmittel ist die Thymusdrüse des Kalbs, das sogenannte Kalbsbröschen oder die Kalbsmilch. Sie enthält unter allen Nahrungsmitteln am meisten lösliches Eiweiss (140 in 1000 Theilen) und wird im Gesammtgehalt au eiweissartigeu Nahrungsstoffen nur von sehr wenige Speisen ührerfoffen <sup>3</sup>). Das Bröschen enthält viel leimgebenden Stoff, ziemlich viel in Alkohol lösliche Extractivatoffe und wenig Fett. Es gehört zu den Drüten, in welchen Leuein nachgewiesen wurde.

Die Milz stimmt in ihrer qualitativen Zusammensetzung nahe mit der

<sup>1)</sup> Vgl. Tabelle CXX, S. 88 der Zahlenbelege.

<sup>2)</sup> Vgl. die Tabellen CIV bis CVIII, S. 79-81 der Zahlenbelege.

<sup>3)</sup> Vgl. Tabelle CIX, S. 81 der Zahlenbelege.

Thymus therein; sic ist aber ganz besonders reich an Ezzeugnissen der Rückhildung ') und enthält Cholesterin. Sodann ist fihröses Bindegewebe reichlich in ihr vertreten, so dass die quantitative Analyse einen noch grösseren Gehalt an Leimhildnern in ihr nachweisen durfte, als die Thymus besitzt.

Die Nieren sind sehr reich an Eïweiss und enthalten in ihrer fibrösen Hulle viel leimgebendes Gewebe. Nach den mikrochemischen Reactionen seheint die Wand der Harnkanälchen ähnlich wie das Sarcolemma und die Haargefässwand aus einem Gemenge von viel elastischem und wenig leimgebendem Stoff zu bestehen. Berzelius fand in Pferdenieren Stearin und Elain.

Die Hoden (oder die Milch, wie sie in der Volkssprache heissen), werden om mehren Fischen, dem Häring, dem Karpfen, der Schleye, dem Barsch, u. a. gerne gegessen. Foureroy und Vauquelin haben die Milch vom Karpfen anakysirt und fanden in 100 Theilen 25 Theile festen Rückstand, der Ewiesis und Thiorleim enthielt. Der Leim hinterliess beim Verbrennen phosphorsauren Kalk und phosphorsaure Bittererde. John fand in der Milch der Schleye weisses Fett, alkoloiischen Extractivistoff, Thierleim, unlösliches Eiweiss und phosphorsaure Salze von Kali, Natron, Ammoniak, Kalk und Bittererde.

Die Lungen haben als Nahrungsmittel hauptstehlich insofern Bedeutung, als sie reichlich mit Blut getrinkt zu sein pflegen. Denn das eigentliche Lungengewehe, das beinahe gauz aus elastischen Fasern besteht 1), liefert nur einen geringen Beitrag an Muschefaserstoff durch die glatten Muschefasern, welche zumal heim Schwein und beim Ochsen bis in die Wand der Lungenbläschen hinabreichen, und wenig Leim durch das Bindegewebe, welches zwischen den elastischen Fasern vorkommt.

Unter allen Eingeweiden zeichnet sich das Hirn durch seinen Reichthum an Fett aus, so zwar, dass der durchschnittliche Fettgehalt des Stügerhims (132 p. M.) sogar den Fettgehalt des Schweinespecks (118 p. M.) übertrifft. Das Ochsenhirri stnoch viel reicher an Fett als der Aal. So wie der erswehsene Menseh mehr Fett in seinem Gehirn führt als das Kind, so ist auch das Ochsenhirn fettreicher als das Kahabirn; dieses stümst nahezu in dem Gehalt an Fett mit dem Schaafshirn herein, und beide übertreffen das Rehhirn und das Hasenhirn 1). Das Hirn der Säugethiere ist nach Von Bibra mit Allgemeineu reicher an Pett als das der Vögel, während die Amphihien und Fische in dem Procentigehalt ühres Hirns an Fett nahezu mit den Vögeln und Fett an dem Procentigehalt ühres Hirns an Fett nahezu mit den Vögeln währen 1). Im Uchrigen entbilt das Gehirn eine ansehnliche Menge

<sup>1)</sup> Vgl. oben S. 138.

Ygl. meinen Aufsatz in Van Deun, Donders und Moleschott, Holl. Beiträge, Bd. I, S. 17, 18.

<sup>3)</sup> Vgl. Tabelle CX, S. 81 der Zahlenbelege.

<sup>4)</sup> Von Bibra, vergleichende Untersuchungen über das Hirn, S. 84, 35.

löäliches Eiweiss, obwohl es im Gesammtgehalt an eiweissartigen Körpern dem Fleische, selbst dem der Fische, bedeutend nachstellt, und einen nittleren Gehalt an leimgebendem Stoff. Es ist reich an Wasser, — das der Säugethiere euthält durchschnittlich 817 in 1000 Theilen, — und arm an Salzen, indem das Säugerhirt im Mittel nur reichlich 6 p. M. führt.

Die einzelnen Bestandtheile des Gehirns sind: Eiweiss und Abarten desselben, Leimbildner, Margarin, Elain, Cholesterin, Cerebrin, Leeithin, bald Kreatin, bald Leuein, Harnsäure, Harnstoff, Inosit, Milehsäure, Ameisensäure, phosphorsaure Salze der Alkalien, der Erden und des Eisenoxyds.

Aus der Klasse der Fische wird eine grosse Menge Leim bezogen, deren Hauptquelle die Schwimmblase darstellt. Die beste Schwimmblase stammt vom Hausen, Acipenser huso. Auch die Schwimmblase des Kabeljaus wird büufig benutzt. Nach Jobn liefern 1000 Theile der Schwimmblase nicht weniger als 700 Leim. Solly fand in der Schwimmblase auch unföliche Eiweiss; er gewann einmal 135 unlösliches Eiweiss auf 865 Leim, ein anderes Mal 91 auf 909 und in einem dritten Falle 72 auf 928 17.

An die Hausenblase reiht sich in passender Weise die Haut der Fische, die, weil sie zum grössten Theil aus leinigebendem Bindegewebe besteht, als Nahrungsmittel verwendbar ist. Von einigen Fischen, dem Kabeljan (Stockfisch) und Steinbutt wird die Haut sogar als Leckerbissen betrachtet.

# Drittes Hauptstück.

### Die Eier.

Häufiger noch als das Fleiseb der Vögel werden litre Eier gegessen. Am isst niebt bloss die der gezähnten hünherartigen Vögel, des Haushubns, der Fasanen-, Puter- und Pfauenhennen, sondern auch die der Enten, Gänek Kiebitze und vieler anderen Vögel. Die Isländer, Eskimos und andere Deirvölker essen im Frübjahr die Eier von Möven, Alken, Meersehwalben und mebren anderen Wad- und Sumpfvögeln. Von den Negern, Kaffera und Intetnetten werden die Eier des Strausses, von den südamerikanischen Indianern die des Emeu, und von den Neuholländern die des Casuar als Speise sebt geschätzt.

<sup>1)</sup> Vgl. Pereira, a. a. O. S. 218.

Die Chinesen verzehren auch Eier, die halb bebrütete Junge enthalten. Aus der Klasse der Reptilien werden namentlich die Eirer der Schildkröten sehr häufig als Nahrungsmittel benutzt. Die Indianer am Orenoko und die brasilianischen Völkerschaften sammeln sie alljährlich in grosser Menge (Gumilla, Max von Neuwied) nach eine dieke, weisse Schale und die Grösse eines mittleren Strausseneies laben, und auch wenn sie bereits bebrütet sind, ohne Umstünde von den Indianen genossen worden. Fermin und Stevenson fanden die Eier des Leguans sehr schmackhaft. Die Eier der Schildkröten sollen einen Fischersechmack laben.

Einige Fische (Barben, Weissäsche) haben Eier, deren Genuss unangenehme Zufälle, Uebelkeit, Erbrechen, Dnerhäll erregt; die moisten Fische dagegen, namentlich Stüre, Karpfen, Hechte, Barsche, Lachse, Forellen liefern in ihren Eiern eine beliebte Spoise. Sie werden nicht nur frisch, sondern auch gesalzen gegesen und stellen in letzteren Zustande den bekannten Caviar dar, den sehon die Griechen als vå vön vagizon så kauntene Den besten Caviar liefert der Sterlett, Acipneser Ruthenus, aber auch andere Störe, so wie Hechte und Karpfen werden zur Bereitung dieser Spoise benutzt. Die meisten Störe werden in der Wolga und im Jalk gefangen, und ein Fisch liefert nicht selten 200 Pfaud Eier und darüber. Die Eier werden mit Ruthen geschlagen und durch enge Netze oder Siebe gepresst, um sie von den Häuten und Gefässen zu befreien. Darauf wird die Masse gesalzen und in die verschiedensten Gegenden, auch nach Persien und Indien ausgeführt. Die Anwöhner des Noteksaunds bereiten einen Caviar aus Häringseiern, die sie auf Tannenreiser oder auf ein langes, schmales Seegras streichen und trecken lassen.

Am bekanntesten ist die Zusammensetzung des Hühnereies. In dem Dotter desselben sind die eiweissantigen Körper durch Vitellin und Eiweiss, in dem Weissen durch Nätronalbuminat vertreten, welches durch einen reichlichen Wasserzusatz in saures Natronalbuminat, das sich in Flocken ausseheidet, und in gelöst bleibendes alkalischen Natronalbuminat zerfällt. Auch im ursprünglichen Hühnereiweiss ist otwas alkalisches Natronalbuminat enhalten, das sich durch Salze ausfällen lässt? Die Fette des Dotters sind Margarin, Elain, Cholestorin, Cerebrin und Lecithin¹), während das Weisse nur Margarin, Elain und die diesen neutralen Fetten onisprechenden Natronseifen enthält. Sowohl im Dotter, wie im Eiweiss ist Milchaucker vorlanden¹). Im Dotter des Hühnereies sind nach G obl ey zwei Farbstoffe enthälten, die, wie die phosphryhaltigen Fette, vorzugsweise den Dotterkugeln angebören.

<sup>1)</sup> Virchow, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. XCI. S. 340.

Gobley, Journal de pharmacle et de chimle, 3° série, T. XVII, p. 414, und T. XVIII, p. 107-112.

<sup>8)</sup> Barreswil, Comptes Rendus, T. XXVIII, p. 761; Lehmann, a. a. O. Bd. I, S. 271.

Der eine dieser Farbstoffe ist roth, in Aether selwerer löslich und eisenhaltig, während der andere gelb, in Aether leichter löslich und eisenfeit ist?). Die anorganischen Bestandtheile des Eies sind dieselben, welche das Blut enthält, nur kommt zu diesen nach Chatin noch ein verhältnissmissig ansehnlicher Jodgehalt.

Vergleicht man den Dotter mit dem Weissen des Hühnereies, dann findet man, dass jener viel mehr eiweissartige Körper, reichlich achtmal so viel Fett, mehr Extractiv- und Farbstoffe ind mehr als zweimal soviel Salze, dagegen nur 0,62 so viel Wasser enthält wie dieses. Unter den anorganischen Bestandtheilen des Dotters sind namentlich Kali, Kalk, Bithererde, Phosphorsäure und Eisenoxyd reichlicher vertreten als im Eiweiss, während diesemhr Chlorverbindungen, mehr Natron und mehr Kohlensäure enthält. Dem kohlensauren Natron verdankt das Eiweiss nach Barres wil seine alkalische Reaction, während das gleiche Verhalten der Dottorffüssigkeit zu rottem Lackmuspapier gewöhnlich phosphorsauren Alkali zugeschrieben werden muss. Bittererde und Kalk sind im Eiweiss in gleicher Menge vertreten, während der Dotter reichlich final soviel Kalk als Büttererde führt?).

Das durchschnittliche Gewicht eines Hühnereies beträgt 55 bis 60 Gramm. Etwa 0,1 dieces Gewichtes kommt auf die Schale, 0,6 auf das Eiweiss und 0,3 auf den Dotter: wenn also ein Ei 60 Gramm wiert, dann kommen

auf die Schale . . . 6 Gramm,

das Eiweiss . . . 36 , den Dotter . . . . 18 ,

Eiweiss und Dotter zusammen würden hiernach 54 Gramm wiegen. Da nur das Hühnerei im Ganzen in 1000 Theilen 134,34 eiweissartige Bestandtheile enthält, so würden, um das Kostnaass eines arbeitenden Mannes an eiweissartigen Körpern (130 Gramm) zu decken, 958 Gramm Hühnerei ohne Schale oler beinahe 18 Eier erfordert. Oder aber 18 Eier wirden als Kostmass für die eiweissartigen Körper 614 Gramm Ochsenfleisch entsprechen, und 1 Pfund Ochsenfleisch lieferte durch eiweissartigen Stoffe und Leimbildner so viel Stickstoff wie 14,6 Eier durch ihre eiweissartigen Bestandtheile. Da ferner 1000 Gramm Hühnereier 116,37 Gramm Fett enthalten 1) und 239 Gramm Fett zum 24 stündigen Kostmasse eines arbeitendem Mannes gebören, so würden nicht weniger als 2054 Gramm oder in runder Zahl 38 Eier erfordert, um diesen Bedaff zu liefern. Wollte man also den Vorrath an stickstofffreien organischen Nahrungsstoffen ausschliesslich Eiern entnehmen, so müsste man den Körper mit stickstoffhalingen Nahrungsstoffen überflützen, müsste man den Körper mit stickstoffhalingen Nahrungsstoffen überflützen, geradess wie esbe iaussehliesslicher Pleischkost vorausgesetzt wird. Trotzdem

<sup>1)</sup> Gobley, a. a. O. T. XVIII, p. 117.

<sup>2)</sup> Vgl. Tabelle CXIV. S. 85 der Zablenbelege.

<sup>3)</sup> Payen, a. a. O. p. 46.

<sup>4)</sup> Vgl Tabelle CXV, S. 86 der Zahlenbelege.

zeichnen sich die Eier unter den thierischen Nahrungsmitteln durch Fettreichthum aus; denn in 1000 Gewichtstheilen enthält ein Hühnerei durchschnittlich beinahe genau soviel Fett wie Schweinespeck 1).

Da auch bebrütete Eier gegessen werden, so mögen in der Klirze die wichtigsten Veränderungen angedeutet werden, welche nach den Untersuchungen von Baudrimont und Martin St. Ange während des Brütens entstehen. Zunächst verliert das Ei in den 21 bis 22 Tagen, welche die Brutzeit ausmachen. 15 bis 16 Procent seines Gewichts, einestheils indem Wasser verdunstet und anderentheils indem durch die Schale bindurch derselbe Gasaustausch stattfindet, welcher bei dem ausgeschlüpften Hühnchen das Athmen darstellt. Da aber hierbei der specifisch leichtere Sauerstoff au die Stelle der specifisch schwereren Kohlensäure tritt, so muss das Athmen ebenso wie die Wasserverdunstung eine Gewichtsabnahme herbeiführen. Während daher ein frisch gelegtes erkaltetes Ei in einer Salzlösung, die etwa 10 Procent Kochsalz enthält, schr langsam untersinkt, werden Eier, die vor etwa 8 Tagen gelegt wurden und in dieser Zeit ungefähr 5 Procent ihres Gewichts verloren haben, in einer gleich dichten Salzlösung schwimmen. Und da die Eier, die an einem trocknen Orte aufbewahrt werden, jedenfalls Wasser und anfangs auch Kohlensäure gegen atmosphärische Luft austauschen, so werden sie gleichfalls leichter sein als frisch gelegte; nach Paven könnte ein solehes Ei in 8 Tagen 24 bis 30 Centigramm Wasser verlieren 2). Während der Bebrütung verschwindet ein Theil des Fetts und die eiweissartigen Körper werden ärmer an Schwefel; es soll eine flüchtige Schwefelverbindung durch die Schale entweichen.

Befruchtete Eier lassen sich unter gleichen Umstäuden weniger gut aufbewahren als unbefruchtete<sup>3</sup>).

Der Geschmack der Eier hängt nicht bloss davon ab, ob sie mehr oder weniger frisch, ob sie bebrütet sind oder nicht, sondern auch von der Art des Früters, welches die Hühner bekamen. Die Klage, die man im täglichen Leben so oft hört, dass die Eier nach dem Futter schmecken, ist gewiss begründet '9.

Wenn man heim Kochen der Eier das Bersten der Schale vermeiden will, muss man nicht frische Eier mit einer grossen Mengo bereits kochenden Wassers aufsetzen, denn es dehnt sich dann der Inhalt, der beinahe die ganze Schale ausfüllt, zu plötzlich aus, so dass letztere springen muss. Taucht man dagegen die Eier in eine kleine Menge siedenden Wassers, dann erkalten sie selbst das Wassers so weit, dass sie etwas Flüssigkeit auschwitzen lassen, bevor sie hinlingighet orwärnt werden, um die Schale bersten

<sup>1)</sup> Vgl. Tabelle CXXIV der Zahlenbelege.

Payen, a. a. O. p. 47.
 Payen, chendaselbst, p. 49.

<sup>4)</sup> Vgl. Payen, a. a. O. p. 16.

zu machen. Es tritt nämlich während des Kochens eine kleine Menge Eiweiss und Salze nach Aussen, während umgekehrt etwas Wasser durch die Schale eindringt. Es ist daher ein Irrthum, dass man die Eier ungestraft in unreinem Wasser kochen könnc 1).

Die Eier der Schildkröten sind nur wenig untersucht. In den Eiern zweier Schildkröten (Testudo mauritanica und Cistudo europaca) haben Valenciennes und Fremy eine Abart des Vitellins gefunden, die sie unter dem Namen Emydin beschrieben. Das Emydin wird aus dem Dotter durch Wasser gefällt und ist auch in Alkohol und Aether unlöslich. Es stellt runde oder eiförmige, etwas runzlige Körnchen dar, die sich mit ausserordentlicher Leichtigkeit in verdünnter Kalilauge lösen, dagegen in Essigsäure nur aufquellen. Wie das Vitellin gehört das Emydin zu den phosphorhaltigen eiweissartigen Körnern?). Der Dotter der Schildkrötencier muss sehr viel Fett enthalten, da man am Amazonenflusse sogar das Oel zur Bereitung von Butter benutzt.

In den Karpfenciern fand Gobley die eiweissartigen Körper durch eine Abart des Vitellins vertreten, die er Paravitellin genannt hat. Valenciennes und Fremy haben seitdem in den Eiern des Seebarsches (Labrax lupus), des Harders (Mugil chelo), der Makrele (Scomber scombrus), des Steinbutts (Pleuronectes maximus) und der Zunge (Pleuronectes solea) einen dem Vitellin ähnlichen Stoff gefunden, den sie Ichthulin nennen. Das Ichthulin enthält 1 Procent Schwefel und 0,6 Procent Phosphor. Gleich dem Vitellin wird es aus der Dotterflüssigkeit durch Wasser gefällt, aber als ein klebriger Stoff, der indess seine klebrige Beschaffenheit durch Behandlung mit Alkohol und Aether verliert. Es löst sich in Essigsäure und in gewöhnlieher Phosphorsäure, ebenso in starker Salzsäure und zwar ohne eine violette Farbe anzunehmen 3). Ausserdem fanden aber Valeneiennes und Fremy in den Eiern einiger Cyprinen, z. B. in denen des gemeinen Karpfens, einen Stoff, dem sie den Namen Ichthidin beilegen. Das Ichthidin, welches sie in reclangulairen Täfelchen beobachteten, ist aber in dem Hauptmerkmal von Vitellin verschieden, indem es sich in Wasser löst 1).

Die Eier des Lachses, die im Orient nebst denen des Hechts zur Bereitung eines rothen oder weissen Caviars verwendet werden 5), während die Rogen der Störe den viel wohlschmeckenderen sehwarzen Caviar liefern, enthalten in reichlicher Menge dieselbe rothe, klebrige fette Säure, die bei der Besprechung der Fischmuskeln unter dem Namen Lachssäure erwähnt ward ().

<sup>1)</sup> Vgl. Payen, a. a. O. p. 47, 48.

<sup>2)</sup> Valenciennes & Fremy, Comptes Rendus, T. XXXVIII, p. 571, 572.

<sup>3)</sup> Valenciennes & Fremy, Comptes Rendus, T. XXXVIII, p. 529, 530. 4) Valenciennes & Fremy, ebendaselbst, p. 528, 529.

<sup>5)</sup> Landerer, in Buchner's neuem Reperterium, Bd. I, S. 476.

<sup>6)</sup> Fremy und Valenciennes, Comptes Rendns, T. XLI, p. 739.

In den Karpfeneiern sind nach Gohley dieselben Fette und Farbstoffe vorhanden, die sich im Dotter des Hühnereies finden. Ausserdem hat derselbe Forscher aus den Karpfeneiern Milehsäure gewonnen, die er als solche auch " durch die Elementaranalyse auswies 1).

Wie schon früher Vauquelin in Hechtseiern, so hat Gobley in den Karpfenejern Chlorkalium, Chlornatrium und Chlorammonium, phosphorsaures und schwefelsaures Kali und phosphorsaure Erden gefunden. Auch Eisen ist

in den Karpfeneiern und in dem Caviar vom Stör enthalten.

In quantitativer Beziehung unterscheiden sieh die Karpfeneier von dem Hühnerei, iusofern sie etwas mehr eiweissartige Nahrungsstoffe und Extractivstoffe führen, dagegen ist ihr Gehalt an Fett, an Farbstoffen, Salzen und Wasser kleiner 2).

# Viertes Hauptstück.

#### Der Käse.

Je nach der Bereitung unterscheidet man Süssmilchkäse uud Sauermilchkäse. Jener wird aus frischer süsser Milch bereitet, indem man ihren Käsestoff durch Kälberlab zur Gerinnung bringt; Sauermilehkäse wird dagegen ans Milch gewonnen, in der sich bereits Milchsäure entwickelt hat-

Die Süssmilehkäse haben eine sehr verschiedene Festigkeit. Sie sind um so härter, je höher die Wärme war, bei der sie bereitet wurden, und je weniger Fett sie enthalten. Der Fettgehalt der Käse wird oft künstlich vermehrt, indem man der frischen Milch noch Rahm zusetzt. Solche überfette oder Rahmkäse sind z. B. der von Roquefort, von Marolles, von Gruyères im Kanton Freiburg. Der Schweizer Emmenthaler Käse, der Chester, der mit Orleans oder Safran gefärht wird, die hesseren Gloucesterkäse, der Käse von Brie, der Parmesankäse, deu man in der Gegend von Parma, Lodi und Pavia verfertigt, der Limburger, Leydener, Edamer, Kanter und Texelkäse, der holsteinische Käse werden aus Milch gemacht, die man nicht abgerahmt hat. Sie sind also weniger fett, als die üherfetten, enthalten aber immerhin

t) Gobley, Journal de pharmacie et de chimie, 3º série, T. XVIII, p. 116.

<sup>2)</sup> Vgl. Tabelle CXVII, S. 87 der Zahlenbelege.

so viel Buttertheile, dass sie fette Käse genannt werden. Die mageren Käse gewinnt man aus abgerahmter Milch; dahin gehören der Suffolk-Käse, der Marzalino, der Neufehateller.

In den Kantonen Glarus und Graubündten bereitet man aus den Molken, der Sirte oder den Schotten, die nach Ausscheidung des Käsestoffs übrig bleiben, durch Zusatz von Molkenessig, eine Käseart, die man Zieger oder Schottenkäse nennt. Dieser Käse, der sehr mager ist, weil sich mit dem Käsestoff zugteich die meisten Buttertheile aus der Mileb ausscheiden, bildet mit den Blättern des Mehlotenkless (Trifolium Melilotus cocrulens) den segenannten Kräuterkäse oder Schabzieger, den man in Holland gewöhnlich Schweizerkäse neunt.

Wenn auch bei Weitem die meisten Käsearten aus der Milch der Hauskung gewonnen werden, so wird doch hin und wieder auch die Milch anderer Thiere benutzt. Den Marzalino verfertigt man aus der Milch der Büffelkub, den Roquefort- und Texelkäse aus Schaafmilch, und die Lappen bereiten einen harten, weissen Käse aus Rennthiermilch. Auch die Ziegenmilch wird zur Käsefabrikation verwendet.

Der Käse besteht im Wesentlichen aus dem Käsestoff der Milch, der, indem er sich durch Gerinnung ansscheidet, die Fette mitreisst. Diese Fette hängen dem Käsestoff so innig an, dass sie sieh nur schwer davon trenuen lassen. Sie bestehen zum grössten Theil aus Margarin und Elain, aber diese sind von Butyrin und den der Capronsäure, Caprylsäure und Caprinsäure entsprechenden neutralen Fetten begleitet. Aber der Käse enthält auch flüchtige fette Säuren, Capronsäure, Baldriansäure, Buttersäure, denen er seinen eigenthündlichen Geruch und einen grossen Theil seines scharfen Gesehmacks verdankt. Die flüchtigen fetten Säuren entstehen zum Theil durch eine allmälige Verwesung des Elains, und daher rührt es, dass der Käse um so schärfer zu sein pflegt, je älter er ist. Nach Blondeau wird anch auf Kosten des Käsestoffs im Käse Fett gebildet; er fand in frisch bereitetem Roquefort nur sehr wenig, und in solchem, der zwei Monate alt war, sehr viel butterartiges Fett. Sofern die Baldriansäure und Buttersäure aus Käsestoff hervorgehen, haben sie das Leuein zum Vorläufer 1). Das Leuein, welches vorzugsweise in altem Käse auftritt, wurde von Proust als Käseoxyd, von Braconnot als Aposepedin beschrieben. Mulder hat sehon 1838 die Ansieht ausgesprochen, im Aposepedin müsse nothwendiger Weise Lenein enthalten sein 2). Der Käse enthält häufig auch Milchzucker, und zwar um so mehr, je grösser die Menge der Mclken war, die in demselben zurückblieb. Aber der Milehzueker verwandelt sieh allmälig im Käse in Milchsäure, und diese in Buttersäure, wobei sich Kohlensäure und Wasserstoff entwickeln, welche die Löcher verursachen, die manche Schweizerkäse porös - machen.

<sup>1)</sup> Iljenko, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. LXIII, S. 271.

<sup>2)</sup> Mulder en Wenckebach, Natnur- en Scheikundig Archief, 1838, 'S. 161.

So wären denn die flüchtigen fetten Säuren des Käses aus einer vierfachen Quelle abzuleiten: aus den ihnen entsprechenden Nentralfetten, aus verwesendem Elain, aus zersetztem Käsestoff und aus Milchzucker, der die Buttersäuregährung erlitt.

Nach der Abscheidung aus der Milch wird dem Kise Kochsalz zugesetzt, um ihm Wasser zu entziehen. Setzt man mehr Salz zu, als jene Scheidung des Wassers erfordert, dann wird nach Lle big 1) die Zersetzung der Butter aufgehalten und theilweise unterdrückt. Daher sollen manche Kise, wie z. B. die folländischen, weniger Aroma als andere besitzen,

Im Uebrigen enthält der Käse die Salze der Milch, unter denen phosphoraurer Kalk und phosphorsaures Kali vorherrschen, aber auch Bittererde und Eisenoxyd vertreten sind. Mit Rücksicht auf die Salze findet ein schr bedeutender Unterschied zwischen Süssmilchkäse und Sauermilchkäse statut sich nämlich in der Milche bereits Milchsäure gebildet, bevor sie zur Käsebereitung verwendet wurde, dann hält diese den phosphorsauren Kalk zum grössten Theil gelöst, und daher ist der Sauermilchkäse viel ärmer an Salzen üherhaupt, und imbesondere enthält er weniger phosphorsauren Kalk wie in Sauermilchkäse.

Beim sogenannten Reifen kehrt der Käsestoff in einen ähnlichen Zustand zurcht, wie er ihn in der Milch hehaptete; er wird nämlich in Wasser wieder lüslich. Nach Liebig ist dies dadurch zu erklären, dass die frei werdende Margarinsäure der Butter den phosphorsauren Kalk des Käses zensetzt; es bildet sich margarinsaurer Kalk, während die Phosphorsäure sich mit dem Käsestoff zu einer in Wasser löslichen Verbindung vereinigt 1).

Da 1000 Theile Käse durchschnittlich 335 Käsestoff und 243 Fett enthalten 3), so würden

388 Gramm Käse zur Deckung des Kostmaasses an eiweissartigen Körpern und

984 an Fett cinem arbeitendem Manne iu 24 Stunden genügen. Mit 388 Gramm oder reichlich % Pfund Käse würde also dem Körper ein ebenso grosser Vorrath an eiweissartigen Körpern zugeführt, wie mit 614 Gramm Ochscuffeisch oder mit 18 Hühnereiern.

Die Menge der Salze beträgt im Käse durchschnittlich 54 p. M., wovon aber allein 35 Kochsalz sind, welches zum grössten Theile dem abgeschiedenen Käsestoff zugesetzt wurde. Der mittlere Wassergehalt des Käses ist 369 in 1000 Theilen.

In dem Zustand halher Fäulniss, in welchem der Käse häufig gegessen

<sup>1)</sup> Handbuch der organischen Chemie, Heidelberg und Wien, 1843, S. 745.

<sup>2)</sup> Liebig, chemische Briefe, S. Auflage, S. 278.

<sup>3)</sup> Vgl. Tabelle CXI, 8, 83 der Zahlenbelege.

wird, enthält er nicht selten Käsemilben (Acarus domesticus). Die Schimmelbildungen bestehen, wenn sie blau sind, nach Berkeley aus Aspergillus glaucus, und wenn sie roth sind aus Sporendonema casei.).

# Fünftes Hauptstück.

# Die essbaren Vogelnester.

Ein berühnter Leckerhissen der Chinesen und Malaien, der auch an den Tafeln europäischer Schlemurer mitunter vorkommt, sind die esabaren indisuischen Schwalbennester oder Tunkinsnester, für welche ein Dollar und mehr bezahlt wird, so dass von Batavia allein im Jahr 4 Millionen Nester versendet werden sollen. Es giebt mehre Arten von Schwalben (Hirundo fuciphaga L., Cypselus delicatulus Kuhl, Hirundo gelatinosa, borbonica, philippina, malaisia, ovalanensis), die unter dem Nsmen Salanganen hekannt sind, und an den Küsten Südchinas und auf den Inseln des indischen Archipels, gleich unseren Schwalben, jihre Nester an trockener Felsenwände kleben. Die Formen dieser Nestor sind verschieden. In den meisten Fällen haben sie die Gestalt eines Löffels ohne Stiel, oder sie haben eine grüssere oder kleiner abgeplattete Verlängerung, durch welche das eigentliche Nest mit dem Felsen verbunden ist. Diese letzteren haben einen glasartigen Bruch, sind viel zer treechlicher als jene und ihro innere Fläche ist mit erhabenen Stroifen verselnen.

Die Esbarkeit der Nester hat man von Seegewächsen, namentlich von Tangarten abgeleitet, aus welchen die Schwalhen ihre Nester bauen: diese sollen mit Theilen von Seethieren (Holothurien) und mit dem Schleim des Drüsenmagens vermischt sein. Raffles und Home haben gezeigt, dass die Schwalben Stoffe ausbrechon, welche sie sum Bau ihrer Nester verwenden. Sie leben aber hauptsächlich von Fincusarten, Sphaerococcus cartilagineuund anderen.

Mulder hat die Nester chemisch untersucht?) und darin eine eigenhümliche organischo Suhstanz gefunden, die in Wasser fast unlöslich ist, in demselben aher gallertig aufquillt. Die dadurch entstehende Gallerte ist unlöslich in Essigsäure, Salpetersäure, Selzsäure, verdünnter Schwefelsäure und verdünnten Alkalien: dio Substanz ist aher in Alkholo lüslich. Nach diesen

<sup>1)</sup> Pereira, a. a. O. S. 196.

<sup>2)</sup> Erdmann und Marchand, Journal für praktische Chemie, Bd. XVII, 1839, S. 59.

Eigenschaften kann man sie trotz der gelben Farbe, die sie durch concentrite Salpetersäure aunimmt, nicht für einen eiweissartigen Stoff halten. Die Substanz soll weder Sehwefel nuch Phosphor enthalten. Auch die Formel, welche Mulder für dieselbe nach seinen Analysen als Verhältniss des Stückstoffs, Kohlenstoffs, Wasserstoffs und Sauerstöffs angricht, NYCHIFO', schliesst sich nur entfernt den eiweissartigen Körpern an, von denen sie sich nament- lich durch ihren hohen Sauerstoffgehalt unterscheidet. Das Verhalten zu Alköhol und verdünnten Alkalien trennt diesen Stoff, der nach svoostig, Nest, Noosin genannt worden, auch vom Schleimstoff, mit dem er sonst die grösste Achnlichkeit hat.

Die von Mulder ausgeführte quantitative Analyse der Schwalbennester ergab folgende Zahlen:

| alk        |                                                                                                   |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                             | ÷                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                   |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                              |
| hosphorse  | urer Ka                                                                                           | lk und                                                                                                                                                         | phosp                                                                                                                                                                                     | hor                                                                                                                                                                                                             | sau                                                                                                                                                                                                                           | re                                                                                                                                                                                                                                      | -,                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                              |
|            |                                                                                                   |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         | 3.47                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                              |
|            |                                                                                                   |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         | 0,77                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                              |
|            |                                                                                                   |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         | 0,22                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                              |
| lösliches, | thieriscl                                                                                         | ies Kall                                                                                                                                                       | ksalz                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         | 0,53                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                              |
|            |                                                                                                   |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                              |
| eossin .   |                                                                                                   |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         | 90.26                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                              |
| ֡          | n in Wa<br>lösliches,<br>n weisses<br>hwefelsan<br>dornatriu<br>magnesiu<br>hosphorsa<br>ttererde | n in Wasser lösli<br>lösliches, thierisch<br>n weisses, festes<br>chwefelsaures Natu-<br>lornatrium, mit<br>magnesium<br>hosphorsaurer Ka<br>ttererde mit Spui | eossin n in Wasser lösliches, il lösliches, thierisches Kall n weisses, festes Fett -hwefelsaures Natron -lornatrium, mit Spurer magnesium hosphorsaurer Kalk und ttererde mit Spuren von | cossin n in Wasser lösliches, in Alk lösliches, thierisches Kalksalz n weisses, festes Fett hwefelsaures Natron olornatrium, mit Spuren vor magnesium hosphorsaurer Kalk und phosp ttererde mit Spuren von kohl | cossin n in Wasser lösliches, in Alkoho lösliches, thierisches Kalksalz n weisses, festes Fett howefelsaures Natron olornatrium, mit Spuren von C magnesium hosphorsaurer Kalk und phosphor- ttererde mit Spuren von kohlenss | cossin in Wasser Billiches, in Alkohol u Billiches, thierisches Kalksalz n weisses, festes Fett hverefchaures Natron . lornatrium mit Spuren von Chlo magnesium hosphorsaurer Kalk und phosphorsau tetererde mit Spuren von kohlensaure | seasin ni Wasser Itäliches, in Alkohol un- lösliches, thiorisches Kalksalz n weisses, festes Fett hwefelsaures Natron . lornatrium, mit Spuren von Chlor- magnesium . hosphorsaurer Kalk und phosphorsaure ttererde mit Spuren von kohlensaurem alk | cossin 90,26 n in Wasser Bäliches, in Alkohol un- lösliches, thierisches Kalksalz 0,53 n wefelsaures Natron 0,77 olornatrium, mit Spuren von Chlor- magnesium 1,47 hosphorsaurer Kalk und phosphorsaure ttererde mit Spuren von Kohlensauren |

Das Neossin soll am reinsten in den länglichen Nestern enthalten sein.

## Sechstes Hauptstück.

Die wirbellosen Thiere als Nahrungsmittel.

## Die Krustenthiere als Nahrungsmittel.

Die meisten Krustenthiere, die gegessen werden, gehören der Ordnung der Decapoden an, aus welcher der Flusskrebs und der Hummer die beliebtesten sind. Ausserdem werden Krabben, Ruderkrabben, Laufkrabben, Flusskrabben und ganz besonders Garmelen verspeist. Zu den Garnelen, die man als Nahrungsmitteln bennttt, gehören ausser der gemeinen Garnele, Crangon vulgaris, die überans häufig in der Nordsee ist, Penens Caramote und die fleischrodie, gelb punktirte Nika edulis, welche beide im Mittelmer ortkommen. Peneus Caramote wird in grosser Menge an den französischen und italienischen Küsten gefangen und gesalzen nach der Levante versandt. Aus der Ordnung der Flohkrehse isst man die Flussgarnele, Gammarus pulex, und aus der Ordnung der Stachefüsser Arten der Gattung Limulus.

Das Fleisch der Crustaceen, welches vorzugsweise in dem Schwanze und den Gliedern vorkommt, unf in diesen zarter und schmachkafter ist, als in jenem, ist weise und fest. Nach einer sonat sehr wenig lehrreichen Analyse von Geoffrey, die aber sehon 1726 bekannt genacht wurde, ist es reich an Gallerte. Fremy und Valeneiennes fanden ziemlich viel Oleophosphorsäure (Leeithin) darin, und aus den Muskeln mehrer Arten haben sie auch Kreatin gewonnen. Dagegen fehlt saures phosphorsaures Kali den Muskeln der Crustaceen fast ganz). In dem Hummer, der Krabbe und der gemeinen Garnele hat John Davy Jod gefunden 1).

An den Eierstöcken, in den Häuten, welche die kalkigen Schalen einschliessen, und in der Schale solbat ist ein harziger Farbatoff enthalten der nach Na e aire in der Kalkschale und in der Stasseren grünen Haut bräumlich grün, in der inneren röthlichen Haut in schön gerötheten Zustande vorkommt, das Krebsroth. Wenn man die hräunlichgrüne Substanz der Schale au 62° bis 75° erlitzt, so wird sie schön roth. Dieselbe Farbenversinderung wird auch durch Alkalien, Sauren und einige Stake hervorgerufen. Das Krebsrotist ein fettiger Körper, der in der Warme schmitzt und den eigensthumlichen Geruch und Geschmack der Krebse besitzt. Es löst sich weder in kalten, noch in warmem Wasser, wohl aber in verdünnter Schwefelsüre, in wässrigen Kalj, Weingeist und Achter (Macaire), Nach Göbel soll es procentisch so zusammengesetzt sein, dass man es durch die Formel C\*H\*O ausdrücken kann.

Von den Eingeweiden sind die Eierstöcke wegen ihres den Krebgeschmack besitzenden Fsrbstoffs besonders belieht, und man zieht deshalb die Weibelen häufig den Männehen vor, obgleich letztere besserens Fleisch besitzen sollen. Ausser den Eierstöcken werden auch die Hoden und die Leber gegessen.

#### Die Insekten als Nahrungsmittel.

Die meisten Insekten, die gegessen werden, gehören zur Ordnung der Kafer. Man verspeist am Bußgsten die Larven. In den heiden Indies, Surinam und Brasilien isst man die Larven des Palurutisselkäfers, Calandra palmarum, und versehiedener Arten von Prionus (Prionus cervicornis) und Passaslus. Die Indier braten den Sagowurm, den sie mit spanischem Pfeffer,

<sup>1)</sup> Fremy und Valenciennes, Comptes Rendus, T. XLI, p. 739.

<sup>2)</sup> John Davy, New Edinburgh philosophical journal, July to October 1853, p. 230.

Salz und Citronensaft zubereiten. Larven von Melolonthen werden auf Java gegessen, und die Brust des gewölnlichen Maikäfers, Melolontha vulgaris, die auch in Deutschland hin und wieder eingemacht wird, ist manchen Europäern ein Leckerbissen. Die Kaffern, Hottentotten und Buschmänner sessen Pimelien. Der Moschuskäfer, Calosoma sycophanta, wird in Asien häufig Pflanzenspeisen zugesetzt. Die Römer endlich assen die Larven des Hirselkkäfers, Lucausus Cervus

Von den Halbflüglern sind nur die Cicaden zu erwähnen, die man zur Gattung Tettigonia rechnet. Namentlieh ihre Larven waren bei den Alten sehr geschätzt. Vor der Begattung zog man die Männelten, nach derselben

die mit weissen Eiern angefüllten Weibehen vor.

Die Geradfügler sind als Nahrungsspender durch die Heusehrecken, verschiedene Gryllus-Arten, vertreten. Iu der Mongolei und in China röste oder koeht man Gryllus tartarieus, Gryllus velox u. a. Die Schangellas essen die Heusehrecken auch getrocknet; sie sind unter dem Namen der Aerdiöphags bekannt.

Die Indianer Brasiliens, Guyanas, am Rionegro und Cassiquiare, sowie die Baselmänner lieben die augenannen weissen Anniesen, Termiten (Termes destructor, Termes fatale), die zu den Netzfliglern gebören. Die Baselmänner esseu sie nacht Thom son mit Mimosengummi. Die Neger zu Sierra Leonerbaten die Larve un Palmöl. Der Reisende S meat ham aas diese Thierbaten die Larve un Palmöl. Der Reisende S meat ham aas diese Thierbaten die Larve un Palmöl.

chen sehr gern.

Aus der Ordnung der Hautflügler werden Bieuen und Ameisen gegessen. Die Bewöhner Timors bereiten sich aus den Larven der Bienen ein Gericht, das sie Sambol neumen. Ameisen, Formien-Arteu, werden in verschiedenen Gegenden als Speise benutzt. Von Humboldt erzählt, dass die Neger am Rionegro eine Art weisser Ameisen, Bachaecs, verspeisen, deren weisser Hinterleib einem Fettknäuel gleicht. Diese Ameisen werden in Sücken geräuchert. Die Snake-Indianer bereiten aus einer Formies Art eine Suppe. Im Brasilien wird nach Max von Neuwied eine grosse, dickleißige Ameise, Tanachues, geröstet gegessen.

Die Raupen und Puppen von Schmetterlingen werden in Californien, Peru und Neuholland als Nahrungsmittel henutzt. Die Puppen der Seidenraupe, Bonhyx Mori, isst man in China. Nach Tavanel werden die Puppen, nachdem die Cocons abgesponnen sind, auf einem Ofen gut geröstet, um sie von ihrem Wasser zu befreien. Indem man darauf die Hülle wegnimmt, erhält man kleine gelbe Körperchen, die mit Fleischbrühlen ge-

gessen werden.

Viele ungebildet Vülker verschmäben es endlich meht, das Ungeziefer ihres eigenen Kürpers, Pediculus- und Pulez-Arten, zu verzehren, so dass auch die Ohnflügler ihren Beitrag zur Nahrung des Menschen liefern. Die Indianer am Missouri, die Neger und Hottentotten essen die Läuse, die sie auf einanders Köpfen finden. Die Bewohner der Fuchsinseln, die Indianer am La Plata (Az zr s), die Bewohner Neuscelands und die Anwolner des Noetka-

sunds (Cook), die Bewohner Ualans, einer der Carolinischen Inselu, die Otaheiter, die Mandans, die Buschmänner, besonders ihre Frauen, treiben diese kleine Jagd mit grossem Eifer, und letztere reichen die besteu Exemplare ihrer Flöhe und Läuse ihren Männern oder Kindern als Naschwerk.

In allen harten und hornigen Theilen der Insekten findet sieh ein eigenthümlieber Stoff, das Chitin, das auch in den Schalen der Krebse vorkommt. Es bildet nicht nur die örganische Grundlage des Hautskeletts der hierlier gehörigen Thiere, sondern ausserdem den inneren Ueberzug des Darmkanals, in Form eines glashellen, structurlosen Epithels, und die Spiralfaser der Tracheen, Nach Analysen von C. Schmidt und Lehmann kann die Zusammensetzung des Chitins durch die Formel NC"H"O" ausgedrückt werden; seitdem hat freilieb Fremy den Stickstoffgehalt des Chitins geläugnet und behauptet, dass reines Chitin mit Pflanzenzellstoff isomer sei, allein ausser Lassaigne, Payen, Children und Daniell hat kürzlich Schlossberger den Stickstoffgehalt des Chitins bestätigt 1). Das Chitiu ist unlöslich in Wasser, Essigsäure und Alkalien; nur starke Mineralsäuren vermögen es aufzulösen, und deshalb kann es nicht als Nahrungsstoff betrachtet werden. Daher ist es von Wichtigkeit, dass selbst die Flügeldecken der Käfer neben Chitin auch Eiweiss und Fett und ähnliche Extractivstoffe wie das Fleisch enthalten. Der braune Farbstoff dieser Flügeldecken, der in Wasser und Alkohol unlöslich ist, löst sieh in Kali. Die anorganischen Bestandtheile der Flügeldecken sind koblensaures Kali, phosphorsaurer Kalk und Eisenoxyd. Nach Berzelius enthalten die Flügeldecken 25 Procent Chitin.

Die wenigen Analysen ganzer Insekten (der Cauthnirden, des Kornwurns), die wir besitzen, haben zu wenig bestimmte Resultate geliefert, als dass sich diktiech wiehrige Schlüsse daraus ziehen liessen. In dem Kornwurm, Calandra granaria, fanden Henry und Bonastre ein besonderes riechendes Princip, ein in Weingeist lösliches Fett, zwei in Weingeist unlösliche Oele, Harz, einen der Gorbsture und einen der Gallussture tilmlichen Körper, eine eigenthümliche, in Wasser läsliche thierische Substanz, Chitin, phosphorsauren und sehwefelsauren Kalk, phospborsaure Bittererde, Eisenoxyd

und Kieselerde.

Die Eier von Heuschrecken hat John analysirt: er fand dariu Eiweiss, Thierleim, ein gelbes Oel, eine in Wasser unlösliebe, in Weingeist lösliche, blättrig krystallisirende Substanz (Cholesterin?), saures phosphorsaures und sehwefelsaures Alkali, und in der Schale neben der thierischen Grundlage phosphorsauren Kalk.

Die Ameisen sind ausgezeichnet durch ihren Gehalt an Ameisensäure, der sich auch in dem Saft findet, den die Weibelten und Geschlechtslosen aus Bläschen, die den Stachel vertreten, ausspritzen. Die Ameisensiere ent balten keine Ameisensäure. Neben der Ameisensäure sollen die Ameisen

<sup>1)</sup> Vgl. 8 chlossberger in den Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. XCVIII, S. 119.

nach Foureroy und Vauquelin Aepfelsüure enthalten. Endlich hat Margraf ein flüchtiges Oel in den Ameisen gefunden, das nur in Alkohol löslich ist und selbst den Phosphor auflöst ohne zu leuchten.

## Die Spinnen als Nahrungsmittel.

Iu mauchen krankhaften Zuständen kommt ein Geltate nach Spinnen vor. Indess giebt ein Deutsehland, und wahrscheinlich audertwürts ebenso, auch Gesunde, die aus Liebhaberei Kreuzspinnen essen. Die Bewohner Neuhollands und Neucaledoniens vorzehren Arachnideu wirklich als Nahrungsmittel. Labillardier erzählt, dass die Eingeborenen mehrer Südseeinseln Walckenach's Epeirs novae Hollandiac, mit einer Wurzel vermischt, als Speise zu sich nehmen.

So weit bisher chemische und namentlich mikrochemische Untersucbungen vorliegen, darf man annelinen, dass die Zusammensetzung der Arachniden qualitativ im Wesentlichen mit derjenigen der Insekten libereinstimmt.

# Die Mollusken als Nahrungsmittel.

Mollusken und zwar vorzüglich aus der Ordnung der Sebalthiere, werden viel häufiger gegessen, als Arthropoden. Die Bewohner Van Diemensland's nishren sieh beinabe aussehliesslich von Schalthieren. Nicht selten werden sie roh verspeist, namentlich die Austern.

Aus der Klasse der Kopffüsser wurden sehon bei den Griechen häufig Sepien gegessen. Hippocrates und Galen hielten ihr Fleiseh für selwer verdaulich. Noch heute werden mehre Gattungen von Cepbalopoden genossen: Sepia, Loligo, Octopus. Um Octopus geniesbar zu machen, wird in Griechenland das Thier 3 bis 4 Stunden lang auf Steinen hin und her geworfen, wodurch man es zugleich tödtet und von einem scharfen Schleim befreit, den es in Menge von sich giebt. Nachher niuss es Stunden lang mit Wasser oder mit Wein gekoeht werden, damit es etwas weich wird. Octopus wird auch gesalzen und getrocknet oder geräuchert und nachher Jahre lang aufbewahrt!).

Einen ansichnlichen Betrag zu der Nahrung des Mensehen liefert die Klasse der Cephalophoren durch die Schnecken. So werden die zur Gattung Strombus gebörigen Flügelsehnecken, die Stachelsehnecken, Murex brandaris, Murex gyrinus, die Mondeshnecke, Turbo littoreus, die Napfschnecken, Patella graces, Patella vigska, Patella ergiedulia, und andere verspeist. Das Secolny, Haliotis gigantea, bildet ein Hauptnahrungsmittel der Californier an der Seckluste.

<sup>1)</sup> Landerer in Buchner's Repertorium, 3. Reihe, Bd. VIII, S. 328.
Moleschott, Physiologic der Nahrungsmittel.

Von den Landmollusken wird in Büddeutschland die Weinbergsehnecken, Helix pomatia, gegessen. Auch die Rümer assen Weinbergsehnecken, welche nach den Berichten von Plinius und Varro in eigenen Behältern gemästet wurden. In der Gegend von Uhn, in Schwaben, betreibt man diese Mästung noch heute. Man giebt den Thieren Salat und shnliche Blätter. Nirgends seheinen aber Landschnecken häufiger gegessen zu werden als in Spanien. Nach Rossmäss ler's interessanten Nachrichten werden, zumal in Murcia und Valencia, nicht weniger als 14 Helix Arten zu Markt gebracht, unter welchen namentlich die Bergsehnecke, Helix doneniss, gesucht ist, so dass das Volk jährlich viele Millionen verzehrt 1). Eine Helix Art dem unter dem Marschall Clauzel bei Tlelat das Gefecht gegen Abdel-Kader verloren hatte, ort Hungersnoth sehultzte. Früher hat man eine Brühe von rothen nackten Schnecken (Limax empiricorum) in Brustkrankheiten als Nahrungsmittel benutzt.

Die wichtigsten Thiere aus der Klasse der Acephalen sind ohne Zweifel die Austern, Ostrea edulis. Den Griechen und Römern waren Austern eine sehr geschätzte Speise. Die Römer, denen der Fundort keineswegs gleichgültig war, liessen sie sogar aus England kommen. Die von Abydos und aus dem See Lucrinus galten als die schmackhaftesten. Die Feinsehmecker erkannten sogar am blossen Geschmack den Ort, woher sie gekommen waren. Von den Schalthieren sind weiter Kamminuscheln (Pecten maximus), Trogmuscheln (Mactra solidissima), Herzmuscheln (Cardium edule), Messerscheiden (Solen vagina), Bohrmuscheln (Pholas dactylus), Venusmuscheln (Venus merecnaria [?]), Klaffmuscheln (Mya arenaria), Steckmuscheln (Pinna-Arten) und von Süsswasserschalthieren die Mies-muscheln (Mytilus edulis) in Gebrauch. Auf den Korallenbänken der Philippinen findet sich die zu den Gienmuscheln gchörige Riesenmuschel (Tridacna Gigas), deren Fleisch oft über 30 Pfund wiegt; auch an den Küsten Neuhollands kommen grosse Gienmuscheln vor, von denen eine einzige mehr als hinreichend ist für die Mahlzeit zweier Männer 2). Von den Gienmuscheln werden vorzüglich die starken Schliessmuskeln genossen.

Zu dieser Klasse zählte man sonst noch die jetzt von Vielen den Krustenthieren zugerechneten Lepaden, die ebenfalls als Speise benutzt werden.

Die Muscheln, namentlich die Miesmuseleich und Pinnaarten, sind häußiggiftig; es soll dies besonders in den Sommermonaten der Fall sein. Dem Reisenden Van couver erkrankten vier Matrosen nach dem Genuss von Muscheln; Einer derselben starb sogar nach führ und einer halben Stunde. Über die Ursache dieses Glift ist man noch ganz im Dunkeln. Den Kupfer-



<sup>1)</sup> Vgl. Rossmässler, Reiseerinnerungen aus Spanien, Bd. I, S. 105, 166.

<sup>2)</sup> Forster, a. a. O. Bd. IV, S. 193, 252.

gehalt, den man beschuldigte, konnte Christison in Muschelthieren, die von einem Kranken ausgebrochen waren, nicht auffinden. Die Faulniss, die von Anderen als Krankheitunrsche augeführt wird, muss den Beobachtungen, in welchen frische Muscheln Vergiftungserseheinungen hervorriefen, weichen. La mouroux leitet die giftige Wirkung von Medusen her, welche die Muschelthiere gegessen haben sollen.

Als Vertreter der Weichtliere ist fast nur die Auster untersaucht. Kach Mul der enthalten die Austern einen Stoff, dessen Eigenschaften und Zusammensetzung vollkommen übereinstimmen mit denen des Niederschlags, den man durch Essigsäure aus der alkalischen Läusung der eiweissartigen Körper erhält. Pasquier hat früher als Bestandtheile des Austernfleisches Faeretsoff, Eiweiss, leimgebende Substanz, alkoholische Extractivatoffs, Schliefun und Wasser aufgezählt. Das Wasser der Austern enthält Euweiss, alkoholische Extractivatoffe, ohnatrium, Chlormagnesium, schwefelsauren Kalk und schwefelsaure übtererde. Tausend Theile Austernfleisch enthalten nach Pasquier

| organis | ehe | 8  | tof | fe  |   |  |  | 107,6  |
|---------|-----|----|-----|-----|---|--|--|--------|
| anorgan | ise | he | S   | off | ė |  |  | 18,4   |
| Wasser  |     |    |     |     |   |  |  | 874,0, |

Mehre der hierher gehörigen Thiere enthalten Jod; Davy fand es in Austren und Miesmuscheln'), Landerer in dem Fleiseh von Pinna nobilis und Octopus vulgaris').

In der Hülle der Sepieneier fand John ein weisses, festes, sehr ranziges Fett, lößliches Eiweiss, Leim, Schleim, eine in Wasser und Weingeist lösiche thierische Substanz, einen in Wasser und Weingeist unlößlichen Stoff, der die Form der Hülle beibehielt, Chlornatrium, Jodnatrium, kohlensauren und phosphorsauren Kalk, Chlormagnesium (Spuren), Kieselerde und Spuren on Eisenoxy.

# Die Strahlthiere als Nahrungsmittel.

Von den Strahlthieren werden verschiedene Gattungen gegessen. Die Seeigel, Echinus-Arten, haben im Frühjahr sehr sehmackhafte Eierstücke. Die gebräuchlichste Art ist Echinus esculentus. Die Römer liessen Spatangus Arten von Misum nach Rom kommen; sie assen die Eier.

Das wichtigste Nahrungsmittel aus der Klasse der Echinodermen bilden aher mehre Arten von Holothurien, Seegurken, die unter dem Namen Trepang oder Tripang, Bieho de mar, einen wichtigen Handelsartikel darstellen. Trepang-fisehereien finden sich in jedem Lande des indisehen Inselmeers von Sumatra bis Neuguyana, besonders auf den Aroeinseln und an der Nordküste von Neuholland, in dem Meerbusen von Carpentaria, auf den Molukken, suf Makassar, Celebes, Ceylon, auf Jaffinapatam, auf den Inseln des Mergui-Archippels, auf

Davy, new Edinburgh philosophical journal, July to October, 1853, p. 230.
 Landerer in Buchner's Repertorium, dritte Reihe, Bd. VIII, S. 328.

der Insel Psukok, u. s. w. Die Thiere werden ausgeweidet, an der Sonne oder am Feuer getrocknet und dann gepresst. Der Trepang wird ganz vorzugeweise in China gegessen, wo er nach Jameson ein beinahe ebensoständiger Luxussartikel sein soll, wie etwa bei uns der chinesische Thee. Es werden kräftige Brühen und mit Zueker eine sehr schmackhafte Gallerte aus dem Trepang bereitet.

An den neapolitanischen Küsten wird der nackte Sandwurm, Sipunculus nudus, verkauft und verspeist, und in Indien isst man den essbaren Sandwurm, Sipunculus edulis, welche Thiere man in neuerer Zeit zu den Echinodermen rechnet, während sie früher den Würmern beigezeiklit wurden.

Die Polypen sind unter den Nahrungsmitteln des Menschen durch die Actinien vertreten, die in Italien und zu Marseille auf die Märkte gebracht werden. Man verspeist namentlich Actinia rufa, Actinia erassieornis, Actinia truncata.

Aus der Klasse der Quallen essen die Sehiffer des Mittelmeers die gemeine Segelqualle, Velella spirans, welche sie nit Mehl bestreuen und in Butter rösten.

In dem Fleische von Echinus esculentus hat Landerer Jod gefunden 1).

Die Würmer und Infusorien als Nahrungsmittel.

Die Bewohner Van Diemenslands verzehren nach Péron und anderen Reisenden auch Regenwürmer. Endlich werden mit dem Bergmehl Arcellinen und andere Infusorien gegessen 1).

CALL OF THE PARTY OF THE PARTY



<sup>1)</sup> Landerer, a. a. O.

<sup>2)</sup> Vgl. ohen S. 207, 208.

#### Sechster Abschnitt.

# Die pflanzlichen Speisen.

# Erstes Hauptstück.

#### Die Getreide.

Unter den pflanzlichen Nahrungsmitteln behaupten die Samen den ersten Rang. Sie zerfallen nach ihrer chemischen Beschaffenheit in zwei grosse Gruppen, deren eine neben den Eiweisskörpern vorzugsweise Stärknebl, die andere Fett, fettes Oel enthält. Jene Gruppe bezeichnen wir mit dem Namen der mehigen, diese mit dem der öligen Samen. Da aber die mehigen hach den Familien, denen sie entnommen sind, wieder grosse Verschiedenheit zeigen, so theilen wir sie ein in Getreide, Hülsenfrüchte und Samen der Polygoneen, Chenopodeen und Amentaceen.

Der mehlige Samen der Gramineen ist seit den ältesten Zeiten und bei allen Völkern der alten Welt ein Hauptnahrungsmittel gewesen. Schon zu den mosaischen Zeiten ist in Kanaan Weizen und Gerate gebaut worden. Die Erzeugung des Getreides war von jeher das Hauptsiel des Ackorbaus, dessen Verbreitung also zugleich die Ausdehung bezeichnet, in wecher jenes benutzt wird. Nur in wenigen Theilen der Erde ist der Getreidebau urmöglich. In den der Linie nahen heissen Ländern treiben die Cerealien Blätter, allein die Sonne versengt sie, noch ehe die Achren sich entwickeln. So giebt es, ausser am Kap der guten Hoffnung, in Afrika inseitst des Wendekreisse des Krebses wenig Getreide, und der Korn-

bau gedeiltt schlecht auf den Inselgruppen, die westlich von Ceylon und Malabar liegen. In vielen heissen Gegenden wird aber der Getreidebau mehr als Boden und Klima es bedingen vernachlässigt, weil der Reichthum an anderen Früchten und an Wurzeln, so wie namentlich auch die Menge der Thiere so gross ist, dass die Bewohner das Bedürfniss nach Getreide als Nahrungsmittel nicht spüren. Je bedeutender die Jagd und der Fischfang, desto dürstiger pflegt der Ackerbau bestellt zu werden. Die Anwohner der fischreichen Ströme Südamerikas, des Orenoko z. B., treiben wenig Feldbau, und ebenso verbält es sich mit den von der Jagd lebenden Völkern Nordamerikas. Diese wenigen Beschränkungen abgerechnet ist der Ackerbau sehr allgemein verbreitet, und trotz jener besehränkenden Verhältnisse immer allgemeiner geworden. Selbst die Kalmucken und die Buräten auf dem Baikal und am Baikalsce haben sich zum Ackerbau bequemt. Der Getreidebau findet sieh noch unter sehr hohen Breitegraden: in Europa bis gegen den 70. Grad nördlicher Breite, in Sibirien bis zum 60. und in Kamtschatka bis gegen den 50. Grad. Die Polargrenze des Ackerbaus geht an der Nordwestküste Amerikas bis zum 57, und an der Ostküste bis zum 52. Grad. Jedoch nicht bloss den Breitegraden, sondern auch der Höhe über dem Meeresspiegel nach, haben die Cerealion eino bedeutende Verbreitung. Auf dem Alpengebirgsland Rhuten an der Ostseite des Himalaya gedeihen noch Weizen, Gerste und Reis. Kapitain Herbert fand Getreide auf einem 11.260 Filss hohen Plateau der Westgruppe des Himalaya. Von Hu in boldt sah am Chimborasso, 10,000 Fuss über der Meeresfläche, wohlbestellte Getreidefelder.

Eine gleich hoho Bedeutung, wie sie die Getreide unter den pflanzlichen Nahrungsmitteln in Anspruch nehmen, gebührt dem Weisen unter den Getreidearten. Nach Jaume Saint Hilaire wird er von nicht weniger als 60 Arten der Gattung Triticum geliefert, die aus dem wärmeren Asien stammen, nach Dureau de la Malle höchst wahrscheinlich aus dem Thale des Jordan, aus Palastina und Syrien. Strab of führt an, dass im Musikanien Weizen vorkomme. Den Hebrisern war er unter dem Namen Kital bekannt. Dio socrides unterschied bereits Ziα μονώκοκκος (Triticum monococcus) und Ziα δικοκος (Triticum septa).

Aus dem Gesichspunkt der Nahrungsmittellehre unterscheidet man harten und weichen Weizen. Der harte Weizen hat ein borniges Annehen, ist halb durchsichtig und besitzt eine gleichmässige Härte durch das game Samenkorn. Er lässt sich besser aufheben, enthält weniger Wasser und gewöhnlich mehr Stickstoff als der weiche Woizen, der seinerseis ein weisseres, feineres Mehl liefert. Man nennt deshalb den letzteren auch weissem Weizen; er ist weiss und undurchsichtig in seiner ganzem Masse, die auf dem Schmitt mehlig ersscheint. Harter Weizen liefert für ein gleiches Gewicht mohr Mehl und mehr Brod als weicher<sup>1</sup>).

<sup>1)</sup> Vgl. Millon, Comptes Rendus, T. XXXVIII, p. 120 und Payen, a. a. O. p. 110, 111.

Der Roggen, von dem nur eine Art, der gemeine Roggen, Secale cercale, gebaut wird, ist die vorherrschende Getreideart in einem grossen Theil der nördlichen und gemässigten Läuder Europas, Asiens und Amerikas. Er findet sieh aber auch auf den Hochebenen Südamerikas und in Noubolland. In Frankreich besteben nach Payen von dem ganzen Getreideverbrauch nur 16 Procent aus Roggen. Der Roggen ist leichter zu bauen als der Weizen, indem or eines weniger fruchtbaren Bodens bedarf und reichliche Früehte trägt, wäbrend ausserdem das Roggenstroh sieh so gut verarbeiten lässt, dass es einen guten Theil der Unkosten, welche die Cultur der Frueht erfordert, bezahlt macht 1).

Von der Gerste werden mehre Arten gebaut, die gemeine Gerste nach Von Flammenberg auf dem Himalaya sogar 14,000 Fuss über dem Meere. Die Reisgerste, Hordeum zeoeriton, soll bei den Römern als far candidum bekannt gewesen sein und nach Metzger's Erkundigungen noch jetzt in Italien als deutsche Gorste (orzo di Germania) vorkommen. Nach Plinius wäre die gemeine Gerste diejenige Getreideart, welche am frühesten gebaut worden ist. Mozes von Chorena berichtet, dass sie im östlieben Georgien am Flusse Kur oder Araxes wild wachse. Die Gerste ist ein Hauptnahrungsmittel in Sibirien, Norwegen, Schweden, Sebottland und Irland. Sie ist durchschnittlich noch billiger als der Roggen; denn sie erfordert zwar besseren Boden, aber die gleiebe Oberfläche liefert den 2- bis 4fachen Ertrag von dem des Roggens und Weizens 2).

Minder gebräuchlich für den Menschen als die Gerste ist der Hafer, von dem in Doutschland vier Arten gebaut werden. Am verbreitetsten ist der Rispenhafer, Avena sativa.

Eins der wiebtigsten Nahrungsmittel im Orient liefert der gemeine Reis. Oryza sativa. Der auf Gebirgsfeldern in China und Japan gezogene Bergreis ist nur eine Abart desselben. Seit den ältesten Zeiten wird der Reis in den östlichen Ländern der gemässigten und warmen Zone Asiens, im nördlichen Afrika, in Italien und den südlichen Provinzen der nordamerikanischen Freistasten cultivirt. Den Chinesen, Japanen, Hindus, Malaien, Persern, Arabern, Egyptern und auch den unter jenen Völkern lebenden Europäern ist der Reis noch wichtiger als uns die Kartoffeln sind. In dem Balg heisst der Reis bei den Malaien Paddie, wenn er gesebält ist, Bras, und gekocht Nasi. Der Reis gedeiht im Gebirgslande Kamaun an der Westgrenze des Himalaya bis zu 6000 Fuss über dem Meeresspiegel. Am gesuchtesten ist der Carolinareis. In Südearolina wurde der Reisbau im Jahre 1688 eingeführt, und von jener Zeit an steigerte sieh die Ausfuhr mit überraschender Schnelligkeit. Wild kommt der Reis nirgends mehr vor.

Eine viel weniger gute, rauh schmeekende und loieht Magenbeschwerden

<sup>1)</sup> Payen, a. a. O. p. 124.

<sup>2)</sup> Payen, a. a. O. p. 125.

erregende Reisart, Oryza glutinosa, wird auf Java Padie ketang genannt zum Unterschiede von dem ächten Reis, den die Javaner Padie betang nennen.

Die Arten der Hirse, Panieum, werden vorzugsweise in warmen Gege.den gebaut, die Rispenhirse zum Beispiel in allen Ländern, in welchen der Weinstoek gedeiht.

Schon zu Herodot's Zeiten ward am Euphrat, wie noch jetat, die gemeine Moorhires, Sorghum vulgare, gebaut, zumal in der Umgegend von Babylon. Zur Lebzeit des Plinius wurde sie als Milium indieum nach Italien eingeführt. Jetzt wird die gemeine Moorbirse auch in Toskana und viel in Afrika gebaut.

Was der Reis für die südliche Hälfte Asiens und für Nordafrika ist, das ist der Mais in Amerika. Nam unterscheidet den amerikanischen Mais und den guropäischen, der unter dem Namen Wähehkorn oder türkischer Weizen bekannt ist. Obgleich der Mais erst seit der Entdeckung Amerikas, in welchem Weltheile er schon damals sehr allgemein gebaut wurde, in Europa eultivitt worden ist, so soll doch schon in dem iltesten Zeiten in Egypten Mais gebaut worden sein; in den egyptischen Katakomben will nam Maiskörner gefunden haben. Bon a fons hat indess die Richtigkeit dieser Thatseche betweifelt. Jetzt wird der Mais in Europa, mit Ausahme, der nördlichen Länder überall gebaut; in Frankreich ist er besonders in den Landers 1845 ist Maismehl in Irland als vorzüglichstes Ersatzmittel der Kartoffeln in Anwendung gezogen worden 1.

# Zusammensetzung der Getreidesamen.

Au dem Getreidekorn unterscheidet man die Fruehtschale (Pericarpium) und den Samen im engeren Sinne. Leitztere besteht aus dem kleinen Embryo, der sich am Grunde der Rückenseite des Samens befindet, und dem Albumen, welches die Hauptmasse des Inneren bildet, und diese beiden sind von einer doppelten Sismenhülle umgebeu, deren äusere Testa heisst. Die Fruehtschale oder das Pericarp besteht aus drei Schiebten, von welchen de ausserste, eine homogene Cutieula, nicht aus Zellen zusammengesetzt ist, während die mittlere, das Epicarpium, durch zwei Reihen dickwandiger, helligelber Zellen gebildet wird, und die dritte oder innerste, an die Testa grenzende, das Endocarpium, gleichfalls aus Zellen besteht, welche gewöhnlich farblos sind <sup>3</sup>).

Beim Mahlen geht beinahe das ganze Albumen in dem Mehl auf, während die Kleie von den äussersten Zellen des Albumens, von den beiden Samenhüllen und der Fruchtschale zeliefert wird. In der reifen Frucht be-

<sup>1)</sup> Payen, a. a. O. p. 132.

<sup>2)</sup> Trécul, Comptes Rendus, T. XLIV, p. 460, 451.

sitzt die äussere Samenhülle oder die Testa eine dunkle Orangefarbe, welche der Kleie ihre braune Farbe mittheilt 1).

Der Hauptbestandtheil, der in dem Weizennehl die eiweissartigen K\u00fcrper vertritt, ist der aus geronnenem Pflanzeneiweiss und Pflanzenleim bestehende Kleber oder Gluten von Becearia 3. Neben dem Kleber ist Isflehes Pflanzeneiweiss im Weizenmehl vorhanden, und endlich ist auch der vierte der allgemeiner verbreiteten vegetabilischen Eiweissk\u00f6rper, das Legumin, darin vertreten.

Zu diesen eiweissartigen Körperu kommt nach den Untersuchungen von Mèges-Mouriès ein hefenartiger Körper in der Weizenkleie, der gewiss als eine Abart der eiweissartigen Stoffe zu betrachten ist. Mouriès nennt diesen Körper Cercalin. Das Cercalin ist sehr leicht löslich in Wasser, dagegen unlöslich in Alkohol und Aether. Bei 75° C gerinnt es. Verdünnte Säuren, sowohl Essigsäure, Weinsäure und Kleesäure, wie Mincralsäuren, schlagen es in käsigen Flocken nieder, aber in einem Ueberschuss der Säuren wird der Niederschlag wieder gelöst. Bei einer Wärme von 45° C verwandelt das Cerealin den Stärkekleister in Zueker, aber diese Fähigkeit wird beeinträchtigt, sowohl wenn es mit Alkalien, als wenn es mit Säuren versetzt wird, obwohl es durch erstere nicht gefällt wird3). Das Cerealin vermag auch Rohrzucker in Traubenzucker und letzteren in Milehsäure und Buttersäure umzusetzen \*). Wenn aber die wässrige Lösung auf 60° C erwärmt wird, geht die umsetzende Kraft des Cerealins verloren. Besonders verdient hervorgehoben zu werden, dass Kleienwasser durch die Gegenwart des Cercalins sauer und dunkel wird, und dass dieser hefenartige Körner der Kleie eine Zersetzung des Klebers hervorbringt, bei welcher Ammoniak, ein brauner, ulmiuartiger Körper und eine stickstoffhaltige Substanz entstehen, welche den Zucker in Milchsäure verwandelt 3).

Nach Mègos-Mouriès sind das Legumin und das Certalin vorzugsweise in der äusseren Schieltt dickwandiger Zellen des Perisperms, der Kleber in den darunter liegenden Schielsten des Weizenkorns euthalten. An dem eigentlichen Samen zeichnen sich die Zellen des Embryo und die äusserste Zellenreihe des Albumens durch ihren Reiehthum an eiweissartigen Bestandtheilen aus <sup>4</sup>).

Obwohl man allgemein die in Wasser unlösliehen eiweissartigen Bestandtheile der Getreidesamen als Kleber aufzuführen pflegt — eine Gewohnheit, der ieh in den quantitativen Uebersichten am Schlusse dieses Werkes

<sup>1)</sup> Trécul, Comptes Rendus, T. XLIV, p. 454.

<sup>2)</sup> Siehe oben S. 30.

<sup>3)</sup> Mèges-Mouriès, Comptes Rendus, T. XXXVIII, p. 505, 506.

<sup>4)</sup> Meges-Mouries, ebendaselbst, T. XLIV, p. 42.

<sup>5)</sup> Mourles, Comptes Rendus, T. XLIV, p. 46, 47.

<sup>6)</sup> Donders, Nederlandsch lancet, p serie, Deel IV, p. 748.

treu geblieben bin —, ist nicht zu übersehen, dass ein reichlicher Gehalt an Kleber das charakteristische Merkmal des Weizens ist. Nach Payen ist den anderen Getreidesamen der Kleben nicht in erheblicher Menge verhanden '). Nach Liebig besteht der "Kleber" des Roggenmehls beinahe ganz aus lößlichem Pflanzeneiweise und Legumin 2). Legumin ist nach Norton auch im Hafer reichlich vertretten 2).

In frisch gekeinter Gerste ist eine eiweissartige Verbindung enthalten, welche dem Cerealin oder der Weitenhefe verwandt ist und Diastase, Gersten hefe, heisst. Sie ist, wie das Cerealin, in Wasser löslich, unterscheidet sich aber von diesem, indem sie durch Wärmen nicht gerinnt, die Pähigkeit Sürknehl in Dextrin und Zucker zu verwandeln durch die Einwirkung des Albohols gar nicht und durch Wärme erst bei 98 bis 100° C verliert, während Cerealin unwirksam wird, wenn man ein Wasser bis auf 75° G erwärmt oder wenn man es mit Alkohel behandelt \*). Mour iès vermuthet, dass die Diastase nichts Anderes sei als durch das Keimen umgewandeltes Cerealin \*).

Neben den eiweissartigen Körpern enthalten die Getreidesamen fetten Oel, das nicht genauer untersucht ist, jedenfalls aber zum grossen Theil aus Elain besteht. Au dem eigemlichen Samen ist das Pett nach Donders und Harting vorzugsweise in dem Embryo und in der äussersten Zellenschieht des Albumens zu suehen. In der Fruchtschale findet sich auch eim Wachs-

Die Fettbildner sind in den Getreidesamen hauptsächlich durch Sützkehl vertreten, dessen Körneche die inneren Zellen des Albumens beinabe ganz ausfüllen. Die Fruchtschale, die Samenhüllen, die äusserste Zellenschiebt des Albumens und der Embryo enthalten gar kein Sützkmehl. In den Zellen des Albumens werden die Sützkmehlkürnehen um so grösser, je weiter sie nach innen liegen? Dewohl das Sützkmehl in dem Getreideuneh unter dem Einflusse von dessen eiweissartigen Bestaudtheilen sehr leicht in Dextrin und Zneker übergehen kann, wenn es nur nicht an Feuchtigkeit und Wärme fehlt, haben doch neuere Untersuchungen übereinstimmend gelehrt, dass frische Getreidesamen keinen Zucker enthalten. Mitscherlich und Krocker vermissten den Zucker im Weizen, Fürstenberg im Roggen, Pelitgot im Weizen und Hafer 1).

Zellstoff bildet die Wand der Zellen des Epicarps und Endocarps im

Payon, a. a. O. p. 110. "Ce qui caractérise principalement le blé et ses produits . . . . . o'est le gluten qu'il renferme en fortes proportions, tandis que ni les fruits des autres céréales, ni les différentes graines alimentaires n'en contiennent des quaestiés notables."

<sup>2)</sup> Liebig, chemische Briefe, 3. Auflage, 8, 452.

<sup>3)</sup> Norten in Mulder's scheikundige enderseekingen, Deel IV, p. 414, 415.

<sup>4)</sup> Mèges-Mouriès, Comptes Rendus, T. XXXVII, p. 776, 777.

<sup>5)</sup> Mèges-Meuriès, Cemptes Rendus, T. XXXVIII, p. 505, 506.

<sup>6)</sup> Denders, a. a. O. p. 746-748.

<sup>7)</sup> Péligot, Annales de chimie et de physique, 3º série, T. XXIX, p. 15.

Pericarpium und in dem ganzen Samen im engeren Sinne. Nur die homogene Cutieula, welche die äussersto Schicht des Pericarps darstellt, enthält keinen Zellstoff, sie wird durch Jod und Schwefelsäure braun und von starker Schwefelsäure nicht gelöst 1). Unzweifelhaft bestellt diese Cutieula aus Korkstoff 1).

Ausser den wohl charakterisirten Bestandtheilen, die bis hierher aufgezählt wurden, müssen noch andere organische Stoffe in den Getreidesamen vorkommen, die noch nicht näher untersucht sind. Der Roggen besitzt z. B. einen charakteristischen Geruch und einen Farbstoff, der leicht braun wird 1), und im Hafer sind eigenthümliche aromatische Substanzen enthalten, welche die Fresslust der Pferde in hohem Grade reizen 1).

Ausser dem Wasser sind die anorganischen Bestandtheile der Getreidearten vorzugsweise phosphorsaure Salze der Alkalien und der Erden. Diese phosphorsauren Salze sind in der Aschle awtelnasisch. D. Unter den Basen herrseht das Kali über das Natron und die Bittererde über den Kalk bedeutend vor. Ein Theil der Bittererde soll als phosphorsaure Ammoniskangensis in den Getreidesamen enthalten sein '5). Nur im Weizen findet sich eine kleine Neuge Koebastz; aber die Kolbenhirse enthält nach Wildenstein Chlorkalium. Sehr gering ist in den Getreidesamen der Gehalt an Schwefelsüure; die Kieselsüure kommt in wechendend nelegen in deusselben vor. Ein kleiner Gehalt an Fluor ist von James, Müller und Blake in der Asche von Gorsto nachgewiesen, die in der französischen Schweiz gebaut war. Eisenoxyd wird nur unter den anorganischen Bestandtheilen des Mais nicht aufgeführt. Die Kolbenhirse enthält Spuren von Mangan und im Weizenmehl haben Sarzeau und Girard in Kupfer gefunden.

#### Vorgleich der Kloie mit dem Mehl.

Da die Kleie ausser der Fruchtsehale und den Samenhüllen die äusserste Zellenschieht des Albumens der Getreidesamen enthält, so muss sie vor allen Dingen reicher an eiweissartigen Stoffen und ärmer an Stärkmehl sein als das Mehl 1). Die Menge der oiweissartigen Bestandtheilo im Weizenmehl

<sup>1)</sup> Trécul, Comptes Rendus, T. XLIV, p. 451.

<sup>2)</sup> Vgl. meine Physiologie des Stoffwechsels, S. 109, 110.

<sup>3)</sup> Payon, a. a, O. p. 124.

<sup>4)</sup> Payen, p. 127.

W. Mayer, Ergebnisse landwirthschaftlicher und agriculturchemischer Versurhe München 1857, Heft I, S. 39.

<sup>6)</sup> W. Mayer, chendaselbst, S. 48.

<sup>7)</sup> Vgl. Millon, Annales de chimie et de physique, 3º série, 70m. XXVI, Mai 1849, P. 8 und folg.; Millon, Comptes Rendus, T. XXVIII, p. 516, 642; Frapoli, Annalen der Chemie und Pharmacle, Bd. XCI, 8. 107—110; Kekulé in Liehig's chemisches Bricéen, 3. Anflage, S. 595; Poggiale, Comptes Rendus, T. XXVII, p. 174; Péliget, Comptes Rendus, T. XXVIII, p. 184. C. O udeman sin dem Archiv für die hollindicheen Beiträge sur Natur- und Heilkunde von Donders und Berlin, Bd. I, S. 413. Vgl. Tabelle CXII, 8. 100 ez Zablenbelges.

z. B. beträgt durchschnittlich 127 und die in der Weizenkleie 163 p. M., Zahlen, die sieh zu einander verhalten wie 1: 1,28 Dagegen enthält die Weizenkleie im Mittel nur 402 und das Weizenmehl 724 Tausendatel an Stärkmehl und Abkömmlingen desselben. Wie die eiweissartigen Körper, so sind auch die Fette, Salze und die armanischen Stöffe reichlicher in der Kleie als im Mehl vertreten. Weizenkleie enthält reichlich dreimal so viel Fett und einfinals so viel Salze als Weizenmehl. Am allerbedeutendaten ist aber begreiftlicher Weise der Untersehied im Zellsteffigehalte beider; Weizenmehl enthält nur 3,32 und Weizenkleie 211,63 p. M. Zellsteff. Endlich ist die Weizenkleie etwas reicher an Wasser (183) als das Weizenmehl (126).

In qualitativer Beziehung ist hervorzuheben, dass das Cerealin und das Legumin grösstentheils der Kleie des Weizens angehören.

Aus ebigem Vergleich geht hervor, dass die wichtigsten Nahrungsstoffe in viel grösserer Menge in der Kleie enthalten sind als im Mehl. Nur das Stärkmehl unseth hierven eine Ausnahme. Dies hat den natürlichen Wunseh zur Folge gehabt, dass man bei der Bereitung des Mehls die äusserste Schieht des Albumens, welche sich gernade se sehr durch ihren Reichthum an eiweissartigen Nahrungsstoffen und Fetten auszeichnet, von der Kleie trennen und mit dem Mehl vereinigt halten könntte. Zu dem Ende hat man in neuerer Zeit mit hartem Weizen ein Verfahren eingeschlagen, welches zum Ziele führt. Der Weizen wird erst vollkommen durchleuchtet, dann in dünnen Schiehten an der Sonne getrecknet, und in diesem Zustande zwischen Mühlsteinen zerstossen, die weit genug von einander enfernt sind, um eine Zerkeinerung ohne Mehlbildung zu versulassen. Dabei werden die Fruchtschalten und theilweise die Samenhullen abgelöst und durch ein passendes Sieben und Schwigen ven dem eigentlichen Samen getrennt. Auf diese Weise bereitet man in Algerien den Couscouss 1).

Das Mehl wird natürlich um so weisser sein, je vollständiger mit der Kleie ausser der Fruchtschale auch die Samenhüllen, zumad die dunkle Testa oder die äussere, ontfernt werden. Da nun das Mehl sammt der Kleie reicher an Nahrungsstoffen ist, als das gebeutelte, so müssen die Mehlsorten von einer und derselben Frucht an eiweissartigen Bestandheilen, Fett und Salzen um so ärmer sein, je weisser sie sind ¹). Trotzdeun ist es ein Irrthum, weun man die Vermischung der Kleie unit dem Mehl unbedingt als einen Gewinn an Nahrwerth dargestellt hat; deun obwohl die Pflauzenfresser auch die diekwandigen Zellen der Kleie vollständig verdauen, vermag der Mensch dies in der Regel nicht oder doch nur dann, wenn er sich bei einer thätigen Lebensweise zugleich einer sehr kräftigen Verdauung erfreut. Dagegen wird durch die Kleie die Sehleinbaut der Verdauungswege oft gereist und die

t) Vgl. Payen, s. a. O. p. 111--113.

<sup>2)</sup> Vgl. W. Mayer, a. a. O. S. 45.

Folge davon ist ein Durchfall, der vollends den zweifelhaften Vortheil einer reiehlieheren Zufuhr schwer verdaulicher Nahrungsstoffe zu niehte macht 1).

In Gerste und Reis hängt die änseerste Schicht des Albumens weniger fest mit den Samenhüllen zusammen, und daraus geht hervor, dass Gerste und Reis geschält werden können, ohne dass eine so bedeutende Einbusse an eiweissartigen Nahrungestoffen damit verbunden wäre, wie bei dem gewähnlichen Beuteln des Weizens. Wird aber dieses Schälen, wie es bein Bereiten der Gerstengraupen geschieht, zu weit getrieben, dann erleidet man einen aussehnlichen Verlust an eiweissartigen Bestandtheilen 3¹.

Beim Mahlen wird nach Millon so viel Wärme entwickelt, dass das Mehl etwas weniger Wasser enthält als der Weizen vor dem Mahlen 3).

## Vergleich der verschiedenen Getreidearten hinsichtlich ihrer quantitativen Zusammensetzung ').

Der Weizen thut es allen Getreidesamen zuvor in dem Reichthum an eiweissartigen Nahrungsstoffen, indem 185 Tausendstels eines Gewichts daraus bestehen. Ihm zumächst kommt die Gerste mit 123 p. M. Daun folgen der Roggen (107), der Hafer (80), der Mais (79) und zuletzt kommt der Reis, der durchsehnlitteln nur 51 Tausendatel enthält.

Dafür steht der Reis obenan in dem Gehalt an Stärkmehl (823 p. M.).

Ihm folgen der Mais (637), der Weizen (569), der Roggen (555), der Hafer (503) und die Gerste (483).

Im Fettgehalt (48 p. M.) übertrifft der Mais die übrigen Getreidearten.

Dem Mais am nächsten steht der Hafer mit 40 Tausendsteln, dann folgen Gerste, Roggen, Weizen und Reis.

Salze sind am meisten in der Gerste enthalten (27 p. M.), ihr folgen

Hafer (20), Weizen (20), Roggen (15), Mais (15), Reis (5). Gerste und Hafer führen also reichlich fünfmal so viel anorganische Bestandtheile wie der Reis. Von den anorganischen Btoffen ist aber das Kali am reichlichsten im Weizen, die Bittererde in Weizen und Mais, der Kalk im Hafer und das Eisenoxyd in der Gerste vertreten. Die grösste Menge der Phosphorsäure enthalten die Gerste und der Weizen.

Gerste ist durch ihren Reichthum an eiweissartigen Stoffen, an phosphorsauren Salzen und an Eisenoxyd, die ein Ueberfluss an Fettbildnern begleitet,

Siehe meinen Kreislauf des Lebens, erste Ausgabe, S. 446-450, so wie die holländische Ausgabe des vorliegenden Buchs (1880) S. 367; und besonders Fles, Nederlandsch lancet, Z. série, Deel VI, p. 242; 243; Hekmeyer, ebendaselbst, 3º série, Deel I, p. 373; Donders, Physiologie, Bd. I. S. 273.

<sup>2)</sup> Donders, Nederlandsch lancet, 2. serie, Deel IV, p. 752, 753.

<sup>3)</sup> Millon, Annales de chimie et de physique, 3º série, T. XXVI, p. 13.

<sup>4)</sup> Vgl. Tabelle CXLVIII, S. 115 der Zahlenbelege,

eins der vorzüglichsten Nahrungsmittel, wo es sieh um kräftige Anbildung im Körper handelt; 1100 Gramm Gerste enthalten alles, was erlordert wird, um das Kostmaass eines arbeitenden Mannes an eiweissartigen, an stickstofffreien organischen Nahrungsstoffen und an Salzen für 24 Stunden zu decken.

Harter Weizen enthält häufig mehr stickstoffhaltige Bestandtheile als weicher, doch ist der Untersehied nach Millon und Péligot nicht beständig; 1). Nach Millon zeichnet sieh der weiche Weizen dadurch aus, dass ein Theil des Klebers durch lösliche eiweissartige Bestandtheile vertreten ist. Dagegen läugner Péligot jeden regelmässigen chemischen Untersehied zwischen hartem und weichem Weizen, sogar den grösseren Wassergehalt, der letzterem von Payen zugeschrieben wird; der Unterschied zwischen beiden soll nach Péligot nur ein anatomischer sein.

Einfluss der Entwicklungsstufe, des Klimas, der Witterung und des Dungers auf die Getreidesamen.

Der Stickstoffgehalt der pflanzlichen Nahrungsmittel nimmt während des Reifens ab 2).

Auf die Meuge des in der Frucht der Cercalien enthaltenen Klebers hat das Klima einen wesentlichen Einfluss. Der Weizen der wärmeren Gegenden enthält nach Davy mehr Be e earia schen Kleber als der in kälteren Ländern gewonnene. Millon hat algerieschen Weizen mit solchem, der in der Umgegend von Lille gebaut war, verglichen 3). Letzterer zeigte im Gehalt an eiweissartigen Bestandtheilen geringere Schwankungen als ersterer, aber in diesem kamen bibere Maximalwerthe vor. Der aus dem Siden stammende Weizen war reicher an Fett und an den dem Fett anhängenden aromatischen Stoffen als der nördliche. Auch einen grösseren Aschengehalt erhielt Millon aus dem algerischen Weizen, allein er lässt es zweifelhaft, ob dies nicht daher rühre, dass man im Norden den Weizen sorgfältiger behandelt.

Das Mehl des Sommergetreides ist reicher au Kleber als das des Wintergetreides. Nach Péligot enthält Weizen aus mittelmüssig trocknen Jahren weniger Kleber als der aus solchen, in denen eine sehr trockne Witterung geherrseht hatte 4).

Namentlich wird aber, wie die Analysen von Hermbstädt erwieseu haben, die Menge der eiweissartigen Stoffe im Samen der Cerealien durch stickstoffreiehen Dünger vermehrt.

Chatin will in Getreidearten, die auf verschiedenem Boden gewachsen



Payen, a. a. O. p. 108; Péligot, Annales de chimie et de physique, 3e série,
 XXIX, p. 12; Millon, Comptes Rendus, T. XXXVIII, p. 120.

<sup>2)</sup> Poggiale, Comptes Rendus, T. XLIII, p. 372.

<sup>3)</sup> Millon, Comptes Rendus, T. XXXVIII, p. 88, 89.

<sup>4)</sup> Péligot, Annales de chimie et de physique, 3º série, T. XXIX, p. 20.

waren, einen verschiedenen Jodgehalt gefunden haben. So enthielt nach ihm das Korn auf dem rechten Uffer des Thales von Graisivandan auf gelbem, ziemlich schweren Boden mehr Jod als das vom linken Ufer, auf dem der Boden schwarz und leicht ist. Mais von Aoste und Aiguebelle war ärmer an Jod als der aus der Eleme von Alexandrien ).

#### Das Brod.

Nach der Bereitung zerfällt das Brod in zwei Hauptarten: es ist bald gegohren oder gesäuert, bald ungegohren oder ungesäuert.

Das gegohrene oder gesituerte Brod wird bereitet, indem man das Mehl mit Hefe oder mit Sauerteig, d. b. mit einem bereits in sauer Gährung übergesangenen Teig, Salz und Wasser vermischt. In den Städten gebraucht man sehr gewühnlich frische Bierchefe und zwar ungefähr 1 Gewichtstheil Hefe auf 400 Gewichtstheile Mehl. Der Sauerteig ist in sauere Gährung begriffener Teig, dem von 6 zu 6 Stunden etwas Wasser und Mehl zugesetzt wird, damit die sauer Gährung von der einen Teigknetung zur anderen nicht zu sehr überhand nehme. Kleber und Logumin zeichnen sich dadurch aus, dass sie, nachdem sie eine Zeit lang feucht aufbewahrt wurden, die Fähigkeit annehmen, wie das Cerealin und die Diastase, Stärkekleister in Dextrin, Zucker und Miffehsstre überzuführen 13.

Oberhefe, die in saure Gährung übergegangen ist, enthält Tyrosin, Leucin, Milchsäure und Essigsäure 1). Sie wird aus dem Malze bei hölherer Wärme (35°C) gewonnen und sammelt sich zum Theil an der Oberfläche der gährenden Flüssigkeit, während die Unterhefe, die hei niederer Temperatur (7 bis 10°C) gebüldet wird, sich auf dem Boden der Gefässe absetzt. Der wesentlichste Bestandtheil der Hefe ist unter allen Umsänden ein oxydirter eiweissartiger Kürper, der sieh im Zustande der Zersetzung befindet 1). Die Unterhefe ist reicher an Sauerstoff als die Oberhefe.

Hete, wie sie in der Thomson'schen Bäckerei bei Glasgow gebraucht wird, enthielt nach einer Analyse von R. D. Thomson's) in 1000 Theilen:

| Organische S | itot | te   | ٠   |     |    |     |     |     |    |    |    | 45,48  |
|--------------|------|------|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|----|----|--------|
| Phosphorsau  | re . | All  | ali | en  |    |     |     |     |    |    |    | 1,44   |
| Phosphorsau  | re E | Crde | en  | und | ko | ble | ens | aur | er | Κa | lk | 2,53   |
| Kieselsäure  |      |      |     |     |    |     |     |     |    |    |    | 0,20   |
| Wasser       |      |      |     |     |    |     |     |     |    |    |    | 950,38 |

<sup>1)</sup> Chatin, Comptes Rendus, T. XXXIV, p. 51, 52.

<sup>2)</sup> Mèges Meuriès, Comptes Réndus, T. XLIV, p. 47.

<sup>3)</sup> Alexander Müller, Jeurnal für praktische Chemie, Bd. LVII, S. 447-450.

Ygl, Llebig, die Chemie in ihrer Anwendung auf Agricultur und Physiologie,
 Auflage S. 444.

<sup>5)</sup> Annales der Chemie und Pharmacie, Bd. LXXXII, S. 372.

In der Thomson'schen Bäckerei geben 10 Gewichtstheile Mehl beinahe 13 Theile Brod, während nach Mulder 10 Theile Weizenmehl 15 Theile Brod liefern 1). Es werden nämlich behufs der Teiebildung 50 bis 60 Gewichtstheile Wasser mit 100 Theilen Mehl vermischt, während auf diese Menge in der Thomson'schen Bäckerei ungefähr 1.1 Gewichtstheile Malz in der Form von Hefe kommen. Die Menge des Sauerteigs heträgt 1/25 bis 1/50 des Brodes 2).

Der Teig enthält die Bedingungen zur Umwandlung eines Theils des Stärkmehls in Dextrin, des Dextrins in Zucker und endlich des Zuckers in Kohlensäure und Alkohol. Bei dieser Umsetzung ist der Klebergehalt des Mehls die nothwendige Bedingung für das Aufgehen des Teigs; indem nämlich der Kleber die Kohlensäureblasen umschliesst und im Brode zurückhält, bekommt dieses seine schwammige Beschaffenheit.

Zum Baeken wird der Teig in einen Ofen gebracht, dessen Wände bis auf 2900 C erhitzt werden. Dadurch wird der Oberfläche des Brodes eine Wärme von etwa 210° C mitgetheilt, so dass sich durch das Austrocknen der äussersten Schicht sehr bald eine mehr oder weniger hraune Kruste hildet. Dagegen erhebt sich die Wärme der Krume nicht über 100° C 3). Der Wärmegrad, welcher der Kruste mitgetheilt wird, muss natürlich einen weiteren Theil des Stärkmehls in Dextrin und Zueker umsetzen. Bei dieser Gelegenheit entsteht ausserdem in der hraunen Kruste ein angenehm bitter sehmeckender Stoff, der nach Völckel durch Röstung des Zuckers gebildet wird und eine gepaarte Verbindung von Essigsäure und Assamar oder Röstbitter darstellt. Reichenbach, der das Assamar entdeckte, gewann es als einen festen, durchsichtigen, amorphen, bernsteingelben Körper von muschligem, glasglänzenden Bruch, während es unter Völckel's Händen ein gelbrother, dickflüssiger Syrup war, den selhst ein mehrwöchiger Aufenthalt unter der Luftpumpe nicht fest zu maehen vermochte 4). Offenbar haben Reichenbach und Völckel zwei verschiedene Abarten vor sich gehabt. denn Völckel's Assamar war in Aether löslich, das von Reichenbach hingegen nicht 5). Ferner fand Reichen bach Salzsäure und Kali unwirksam auf Assamar, während Völckel angiebt, dass sich der Stoff sowohl durch Säuren als Alkalien sehr leicht zersetze. Dagegen stimmen beide Forscher darin tiberein, dass sich das Assamar sehr leicht in Wasser löst 6).

<sup>1)</sup> Mulder, die Ernährung in ihrem Zusammenhange mit dem Volksgeist, nach dem Hollandischen von Jac. Moleschott, S. 58.

<sup>2)</sup> Knapp, die Nahrungsmittel in ihren chemischen und technischen Beziehungen, S. 129. 3) Payen, a. a. O. p. 159.

<sup>4)</sup> Völckel, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. LXXXV, S. 75.

<sup>5)</sup> Reichenbach, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. XLIX, S. 7-9.

<sup>6)</sup> Vgl, oben 8. 19.

Völckel ertheilt dem Assamar die Formel CoH11O11.

Nach Payon licfern 114 bis 117 Theile Teig 100 Gewichtstheile Brod '). Essure und der Alkohol, der sich hei der Zuckergährung entwickelt hatte. Geht man davon aus, dass 10 Theile Mehl, die mit 5 Theilen Wasser versetzt wurden, 13 Theile Brod gehen, und dass die Menge des angewandten Sauerteigs 'js von dem Brode, also 0,26 Gewichtstheile hetrug, so bätten 15,26 Theile Teig beim Backen 2,26 eingebüsst, oder 100 Gewichtstheile Brod hätten 117,4 Theilen Teig entsprochen. Geht man aher von Mu'lde's Anghe aus, dass 10 Theile Mehl 15 Theile Brod liefern, und setzt man voraus, dass dem Mehl 6 Theile Wasser und 'ya, des Brodgewichts oder 0,6 Theile an Sauerteig zugesetzt wurden, so wären 16,6 auf 15 reducirt und es hätten also 110,7 Theile Teig 10 Theile Brod gelüfert.

Fragt man ferner, wie sich der im Brod aufgefundene Gehalt an eiweissartigen Nahrungsstoffen zu der Ertragsfähigkeit des Mehls verhält, so findet am gleichtalle eine hefriedigende Uebereinstimmung zwischen den sich ergebenden Zahlen. Da nämlich 1000 Theile Weizenmehl durchschnittlich 127 Theile eiweissartiger Körper führen 1), so müssen 1000 Gewichtstheile Brod

an eiweissartigen Bestandtheilen enthalten. Nun aher ist der durchsehnittliche Gehalt an eiweissartigen Nahrungsstoffen, der in Weizenbrod unmittelhar gefunden wurde, gleich 91,8 p. M.; eine hessere Uehereinstimmung lässt sich kaum erwarten. Wenn man die gefundenen Mittelwerthe auf 1000 Theile berechnet, dann enthält das Weizenbrod durchschnittlich 90 p. M. an eiweissartigen und 470 an stickstofffreien organischen Nahrungsstoffen. Dem: nach würden 1444 Gramm Weizenbrod dem Körper 130 Gramm an eiweissartigen Nahrungsstoffen zuführen, also ausreichend sein, um das Kostmaass an eiweissartigen Stoffen für einen arbeitenden Mann zu decken. Das Kostmaass an stickstofffreien organischen Nahrungsstoffen wird vollständig geliefert durch 84 Gramm Fett und 404 Gramm Fettbildner. Da nun 84 Gramm Margarin, was die Kohlenstoffzufuhr betrifft, gleichwerthig sind mit 142 Gramm Stärkmehl, so würden 142 + 404 = 546 Gramm Fetthildner das Kostmaass an stickstofffreien organischen Nahrungsstoffen decken; diese sind aber in 1162 Gramm Weizenbrod enthalten. Es geht hieraus hervor, dass man bei ausschliesslicher Brodnahrung eine Ueherfütterung mit Fettbildnern vornehmen

Mole sehutt's Physiologie der Nahrungsmittel,

<sup>1)</sup> Payen, s. a. O. S. 158.

<sup>2)</sup> Vgl. Tabelle CXLI, S. 105 der Zahlenbelege.

nuss, wenn man genug eiweissartige Körper zuführen will; es tritt also das ungekehrte Verhällniss ein von dem, was sieh bei einseitiger Fleisehkost ergiebt, die, wenn sie anders genug eiweissartige Stoffe zuführen soll; eine Ueberladung mit Fett voraussetzt. Brod allein kann nur bei einer unthätigen Lebensweise, Fleiseh allein nur bei einer sehr angestrengten Thätigkeit genüßen.

Um den Bedarf an eiweissartigen Nahrungsstoffen für einen arbeitenden

Mann in 24 Stunden zu liefern, sind

1444 Gramm Weizenbrod so viel werth wie

" Ochsenfleisch oder

968 , Hühnerei (beinahe 18 Eier) oder

388 " Käse.

Man ersieht hieraus, dass Käse eins der vortrefflichsten Ergänzungsmittel für Brod genannt zu werden verdient. Wenn man zu 1000 Gramm Brod 120 Gramm Käse hinzufügt, dam hat man noch ein wenig mehr als den ganzen Bedarf au eiweissartigen Nahrungsstoffen, und sehon 20 Gramm Butter würden genügen, um das kleine Deficit an Fert oder Fettbildnern, welches jese Menge von Brod und Käse noch übrig liesse, auszugleichen. Sonach würden 2. Pfund Brod.

etwa 1/4 , Käse und

genügen; um das Kostmaass eines arbeitenden Mannes an organischen Nahrungsstoffen zu decken.

Der Umstand, dass in der Kleie die eiweissartigen Nahrungsstoffe, die Fette und die Salze reichlicher vertreten sind, als in dem gebeutelten Mehl, hat den Wunsch veranlasst, dem Kleienbrod oder Schwarzbrod einen allgemeineren Eingang zu verschaffen. Zu dem Ende hat namentlich Meges-Mouriès sich bemüht, ein Verfahren aufzufinden, wodurch man dem Kleienbrod das schöne weisse Anschen des Brods aus gebeuteltem Mehl ertheilen könnte. Nach dem genannten Forscher trägt die Anwesenheit der grössten Menge des Cercalins in der Kleie allein die Schuld der Farbe des Kleienbrods. Das Cercalin bewirkt nämlich im Teig eine Gährung, bei welcher die Bildung von Milchsäure das Uebergewicht bekommt über die Entwicklung von Alkohol und Kohlensäure; dazu kommt die oben besprochene Zersetzung des Klebers, durch welche Ammoniak und ein brauner, ulmin ähulicher Körper erzeugt werden. Der letztgenannte verursacht allein die Farbe des Schwarzbrods, und dass dem so ist, hat Mèges-Mouriès durch eine doppelte Probe bewiesen. Lässt man nämlich vor der Teigbildung den Gries eine weinige Gährung erleiden, indem man ihn etwa mit dem vierfachen Gewicht von Wasser vermischt, in welchem vorher Traubenzucker unter der Einwirkung von Bierhefe gegohren hat, dann geht die Wirksamkeit des Cercalins in der Richtung der milehsauren Gährung grösstentheils verloren, worauf man das gesammte Mehl mit der Kleie verwenden kann und dennoch ein schönes Weisshrod erbält. Die Gegenprobe besteht darin, dass das gebeutelte Mehl selbst kein weisses, sondern ein mehr oder weniger dunkles Brod liefert, wenn ein zu alter Sauorteig gebraucht wird; denn es wird dann gleichfalls die milchsaure Gährung auf Kosten der alkoholischen gefördert, indem Kleber und Legumin, wenn sie längere Zeit autbewahrt werden, die gleiche Fermentwirkung ausüben wie das Cerealin 1). Man kann also mit und ohne Kleie nach Belieben gut aussehendes Weissbrod oder mehr oder weniger dunkol erscheinendes Brod bereiten. Mèges-Mouriès sicht den Hauptvortheil der Mitbenützung der Kleie darin, dass in Folge derselhen 100 Kilogramm Weizen 17 bis 20 Kilogramm Brod mehr liefern als bei Ausschluss derselben; er hält es dagegen für zweifelhaft, ob das Kleienbrod unter allen Umständen in 1000 Theilen mehr eiweissartige Stoffo enthalte als solches, welches nur aus gebeuteltem Mehl gebacken wurde. Denn, wenn auch die Kleie reicher an stickstoffhaltigen Bestandtheilen sei als das gebeutelte Mehl, so könne bei der gewöhnlichen Brodbereitung dieser Vortheil dadurch eingebüsst werden, dass das Cerealin der Kleie einen erheblichen Theil des Klebers zersetzt, wie es die stattfindende Entwicklung von Amnioniak bewoise.

Weil nun das Kleienbrod im Allgemeinen für den unter gewöhnlichen Verhältnissen lebenden Menschen zu schwer verdaulich ist und. zumal wenn es täglich genossen wird, die Darmschleimhaut zu sehr reizt, so wird jener von Mèges-Mouriès gerühmte Mehrertrag an Brod nur ein scheinbarer Vortheil. Denn offenhar ist es gar keine Ersparniss, wenn man ein für Menschen schwerer verdauliches Nahrungsmittel den Thieren entzieht, um es nur don Mensehen darzureichen. Jedenfalls hat sich Millon schwer verrechnet, als er behauptete, Frankreich könne sich durch die geregelte Beibehaltung der Kleie im Brod auf sehr anschnliche Weise bereichern, ohne alle Kosten des Ackerbaus und ohne einer anderen Frucht auch nur einen Zoll breit des Bodens zu rauben. Wenn wir die Kleie als Abfall den Thieren reichen, dann wird kein Gran des Stoffs vergeudet, im Gegentheil, wir überweisen nur den Thieren eine Thätigkeit, die den Kleber in Eiweiss und Faserstoff des Bluts, den für Menschen beinahe ganz unverdaulichen Zellstoff in Fett verwandelt. Wir erhalten die Kleie als Fleisch und Milch mit Zinsen zurück, indem wir uns eine Arbeit ersparen, die viel nützlicher nach einer anderen Seite hin gerichtet wird. Entzieht man dagegen den Hansthieren den Theil der Kleie, der ihnen gewöhnlich zugewiesen wird, dann sind wir unmittelbar genöthigt, nützlichen Feldfrüchten den Boden zu rauben, und zwar schlimm genug dem Weizen selbst. Denn das Gewicht an Nahrungsstoff, das in der Kleie dem Thier verloren geht, müssen wir durch andere Futterkräuter ersetzen. Ich frage aber, ob es ein Vortheil ist, wenn wir den Ertrag des Weizens vermindern müssen, um mehr Raum für Futterkräuter zu gewinnen, und ob wir

Mieges-Mouries, Comptes Rendus, T. XLIV, p. 48, 49, 55; vgl. oben 8, 287, 19\*

nicht viel besser auf Einem Felde Getreidesamen ziehen, dio im gebeutelten Mehl den Mensehen mit einem ausgezeichneten Nahrungsmittel versorgen, während der Abfall, die Kleie, den Thieren und durch diese in der allervortheilhaftesten Weiso mittelbar den Menschen zu Gute kommt?

Das ungegohrene oder nicht gesäuerte Brod, Panis azymus, wird bald einfach aus Mehl und Wasser bereitet, bald aber wird diesen irgend ein kohlensaures Salz und eine Säure zugesetzt, welche aus jenem Salze die Kohlensäure austreibt. Es wird vorzngsweise von den Hebräern, Armeniern, Arabern und Negern gegessen. Das ungegohrene Brod, in welchem die Kohlensäure, die sich bei der Gährung aus dem Zucker bildet, nicht auf andere Weise ersetzt ist, bildet eine schwere, feste Masse, wie wir sie im Schiffsbrod haben. Enthält der Teig aber Kohlensäure, die sich aus irgend einem kohlensauren Salze entwickelt hat, so hängt der Grad der Schwammigkeit natürlich von der Mengo des kohlensauren Salzes ab, vorausgesetzt, dass von einer anderen freien Säure genug vorhanden ist, um alles Salz zu zersetzen und Kleber genug, um die entwickelte Kohlensäure zurückzuhalten. Das ungegohrene Patentbrod 1), wie es in England bereitet wird, verdankt seine Kohlensäure anderthalb kohlensaurem Natron und freier Salzsäure; dabei wird, wenn das richtige Verhältniss angewandt wird, so viel Chlornatrium gebildet, dass der Zusatz von Kochsalz überflüssig wird. Lichig warnt übrigens vor dem Zusatz der Salzsäure, weil die käufliche rohe Salzsäure immer höchst unrein und sehr häufig arsenikhaltig sei \*). Zum Lebkuchen (ginger-bread) wird nach Pereira kohlensaures Kali genommen, und dessen Kohlensäure wird durch die Glucinsäure befreit, welche sich in dem Syrup findet, der zugleich angewandt wird. Mancherlei poröso Biscuitarten werden durch den Zusatz von anderthalb kohlensaurem Ammoniumoxyd zum Mehl leicht gemacht, indem sich jenes Salz beim Backen in freie Kohlensäuro und in flüchtig werdendes einfach kohlensaures Ammoniumoxyd zerlegt.

Abgesehen von diesen durch die Gegenwart oder Abwesenheit der Kohlersäure oder durch die Art ihrer Entwickelung bedingten Verschiedenheiten des Brods giebt es andere, die zum Theil von der Verschiedenheit des Mehis desselben Getreides, zum Theil von den verschiedenen Getreidearten abhängen. So wie das Mehl selbst wechselnde Mengen von Kleber, Stärkmehl und anderen Bestandtheilen enthält, so muss natürlich auch die Zusammensetzung des Brods wechseln. Wenn das Mehl verschiedenen Getreidearten entmommen ist, so ist nicht nur der Gehalt an einfachen Nahrungsstoffen in den verschiedenen Brodatren verschieden, sondern auch die physikalisebe Beschaffen heit des Brods, indem z. B. das aus Gerste, Roggen, Hafer, Reis, Mais wegen des geringen Klebergehalts viel weniger aufgetrieben werden kann, als das aus Weisen gebackene. Aus Reis, Hirse und Mais wird von den Negera

<sup>1)</sup> Patent unfermented bread, vgl. Pereira, a. a. O. S. 316.

<sup>2)</sup> Liebig, chemische Briefe, 3. Auflage, S. 589,

Brod bereitet. An der Goldküste heisst das Maisbrod Kakenbrod. Die Hindus nennen ihr aus Reismehl, dem sie Palmwein hinzusetzen, bereitetes Brod Ape.

Das Mehl des Weizens und Roggens nimmt an der Luft Feuchtigkeit an und kann dadnreh die Fähigkeit, mit Wasser einen guten Teig zu bilden. einbüssen, weil nämlich der Kleber allmälig eine Veränderung erleidet, wodarch er theilweise in Wasser löslich wird. In Belgien hilft man sich gegen diesen Uebelstand durch einen Zusatz von Alaun oder von Kupfervitriol zum Teige, was gewiss um so weniger Nachahmung verdient, da Liebig gelehrt hat, dass man durch Vermischung des Mehls mit Kalkwasser (100 Pfuud Mehl mit 26 bis 27 Pfund Kalkwasser) dasselbe Ziel vortrefflich erreicht. Weil der Zusatz des Kalks den säuerlichen Geschmack des Brods wegnimmt, nuss dem Teig eine viel grössere Menge Kochsalz zugesetzt werden, damit das Brod dem Menschen munde. Liebig's Vorsehlag hat jedenfalls das Ciute, dass er an die Stelle eines schädlichen Stoffs einen nützlichen Zusatz empfiehlt, obwohl seine Behauptung, dass das Brod eine zu geringe Menge Kalk zuführe, um die Ausgaben des Körpers zu decken, durch die den Kalkgehalt der Getreide und den der Auswurfsstoffe des mensehlieheu Körpers betreffenden Zahlen nicht bewiesen wird 1).

Im Roggeubrod ist die organische Säure nach Keller Essigsäure;
Milchsäure fand er nicht.

Die Sprache des gewöhnlichen Lebens behandelt bekanntlich die Ausdrücke altbacken und trocken als gleichbedeutend. Boussingault hat durch Versuche bewiesen, dass der Sprachgebrauch in jener Allgemeinheit der Ausdrucksweise einen Irrthum einsehliesst. Frisches Brod verliert nämlich in 5 Tagen nur etwa 1 Hundertstel seines Wassergehalts, 1000 Gramm Weizenbrod also durchsehnittlich nur etwa 4,3 Gramm Wasser 2). Was aber noch mehr gegen die Gleichsetzung der Begriffe alt und trocken in ihrer Anwendung auf das Brod spricht, ist die Thatsache, dass das Brod die Beschaffenheit des altbackenen annimmt, wenn man es in einer mit Wasser gesättigten Atmosphäre erkalten lässt, während umgekehrt altes Brod bis auf einen gewissen Grad die Beschaffenheit des frisehen wiedererlangt, wenn man es von neuem der Ofenhitze aussetzt, wodurch es Wasser verlieren muss 3). Wenn also auch altes Brod trocken sein kann, so ist wenigstens der Wasserverlust nicht als die Ursache jener Härte und Festigkeit anzusehen, die man gewöhnlich für das Zeichen eines starken Austrocknens hält. Was für stoffliche Unterschiede in Wirkliehkeit die Veränderung bedingen, welche das Brod, indem es alt wird, erleidet, hat die Wissenschaft noch zu ermittelu.

Aus Getreidemehl werden ausser dem Brod noch verschiedene andere

<sup>1)</sup> Liehlg, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. XCI, S. 247-249.

<sup>2)</sup> Vgl. Tabelle CXLIX, 8, 116 der Zahlenhelege,

<sup>3)</sup> Boussingault, Comptes Rendus, T. XXXV, p. 588-591.

Speisen bereitet, unter denen die Maccaroni, Vermieelli, Cagliaris Teig das Weisenmehl in der reinsten Form enthalten. Alle diese Nudolarten werden vorzugsweise aus hartem Weisen bereitet, nach Payen eben weil dieser mehr Kleber enthält als weicher Weizen '). Cagliari's Teig kommt in der Form von kleinen Sternehen, Kränzehen und anderen Figuren vor. Daneben bringt der Handel mehr kürnige Präparate, Semolina, Soujee, Mannaroup und andere '). England besonders ist sehr reich an solchen Artikeln, deren auserwählto Namen umfültiger Weise ihre einfache und nützliche Beschaffenheit verherrlichen sollen.

Das Backwerk wird zum Theil noch einfacher als Brod bereitet, zum Theil bekanntlich nach sehr zusammengesetzten Vorschriften. Am aller einfachsten ist wohl der Schiffszwicback, zu dessen Anfertigung nur etwa 1/2 der Wassermenge benutzt wird, die man zum Brodbacken anwendet. In Folge dessen wird der Teig festor, er geht weniger auf und er erhält im Ofen eine weniger dunkle Farbe. Die Kruste des Brods wird nämlich im Allgemeinen viel dunkler, wenn die Oberfläche des Leibes, bevor man ihn in den Ofen schiebt, mit Wasser angofcuchtet wird. Der Teig, aus dem der Schiffszwieback hervorgehen soll, wird gewöhnlich auch noch durchlöchert, um ein vollständigeres Austrocknen beim Backen zu bewirken und einem Theil der Kohlensäuro den Ausweg zu gestatten. Wenn man ein feineres Brod als das gewöhnliche bereiten will, ersetzt man das Wasser, mit dem der Teig angemacht wird, theilweise oder ganz durch Milch (Milchbrod), oder fügt dem Wasser Eier oder Butter zu (Eierwecke, Butterwecke). Indem man solche Teigarten mehr oder weniger würzt, entstehen die verschiedenen Kuchen und Puddinge, deren Eigenthümlichkeit sich ohne Weiteres aus der Beschaffenheit der gewählten Zusätze ergiebt.

# Zweites Hauptstück.

## Die Hülsenfrüchte.

Obgleich die Samen der Hillsengewächse, Leguminosen, bei Weitem nicht so allgemein gebräuchlich sind wie die der Cerealien, so verdienen sie doch durch ihren Reichthum an Nahrungsstoffen die gleiche Berücksichtigung, ja man würde berechtigt sein, denselben einen noch höheren Werth beizu-

Promit Cong

<sup>1)</sup> Vgl. oben S. 278, 286, und Payen, a. a. O. S. 108.

<sup>2)</sup> Siehe Pereira, a. s. O. S. 307.

legen, wenn ihnen niebt zugleich mit dem Kleber der Vorzug abginge, ein brauchbares Brod zu liefern.

Dio Erbse, Pisum sativum, die bei Homer und Hippoerates unter dem Namen Lethros, bei Tbeopbrast als 660/3206; π4606; vorkommt, ist eine abgeleiter Form von der wilden oder Felderbse, Pisum arvense, die jetzt als Unterart von Pisum sativum aufgeführt und im südlichen Europa wild angetroffen wird; eine zweite Unterart bilden die Brockelerbsen, Pflückerbsen, mit litren vielen Spielarten, eine dritte die Zuckererbsen.

An die Erbsen reibt sich als wiehtigste Gattung die Schminkbohne, Phaseolus, zu welcher die gemeine Bohne und die Feuerbohne gehören. Die Bohne soll in Ostindien wild vorkommen. Sie gedeiht in allen Ländera des Erdballs, in denen überhaupt Gemüsebau getrieben wird, in den Tropenländern und im bohen Norden, wo der Weinstock nicht mehr wächst. Dabe ist ihre Cultur überaus verbreitet, und die Varietäten sind so zahlreich, wio dies nur bei Pflanzen und Thieren, dio einer so weiten Verbreitung fähig sind, vorkommt.

Die Bohnenart, deren Genuss Pytbagoras seinen Schülern verbot, gehört zur Gattung der Wieken, Vieia. Die gebräueblichste Art dieser Gattung ist die Ackerbohne, Vieia Fabs, die auch unter dem Namen Saubohne bekannt ist. Ursprünglich soll sie eine asiatische Pflanze sein. Homer, Dioscorides und Theophrast namten sie zwizuge. Die Alten sehrieben ihr die Eigensebaft zu, die Sümme hell zu machen; ein Sänger, der seiner Sümme zu lieb Saubolnen ass, bieses Fabarius!). Die Wieken werden so ziemlich in ganz Europa gebaut.

Die gemeine Linse, Ervum lens, ist bekanntlieh eine der ältesten Speisen. In Arabien und anderen warmen ssiatiseben Ländern, aber auch in Deutschland und Frankreich wird die Linse viel zebaut.

Die Kichererbes, Gieer arietinum, kommt in der Levante und in Spanien wild vor. Man baut sie in Spanien, Italien, Frankreich, Oesterreich, in Dekan, in Ostindien und in China. Sehon die Römer haben Kiebererbesn benutzt. In Dekan und China sollen die Kiehern täglieb vom gemeinen Mann gegessen werden.

Die Platterbse, Lathyrus, hat nnr eino Art, die als Gemüsepflanze benutzt wird, die essbare Platterbse, Lathyrus sativus. In dem stüdlichen Europa findet sich die Platterbse wild. Man baut sie in Frankreich, Italien und Deutschland, besonders in Rheinbaiern.

Ansser den aufgezüblten allgemeiner verbreiteten Hülsenfriebten werden noch mancho andere Gattungen bin und wieder als Nahrungsmittel benutzt. Aus der den Schminkbohnen verwandten Gattung Dolichos baut man in Italion Dolichos Lablab, in China Dolichos sinensis, am Kap und im Lande der Bachanins, eines Kaffernstames, Dolichos catiang, in Amerika Dolichos ses-

<sup>1)</sup> Vgl. Landerer, in Buchner's Repertorium, Bd. VII, S. 65, 66.

quipedalis. Aus einer Doliehos-Art wird in Georgien in Nord-Amerika ein Sago bereitet, dessen Güte schon Forster gerühmt hat 1).

Trotz der für die Brodbereitung unginatigen Zusammensetzung der Hüllaenfrüchte wird doeh hier und da aus dem Mehl von einigen Arten Brod gebacken. So essen die armen Mainoten nach Landerer Brod aus Lupinensamen, aus deuen sie zuvor mit Wasser einen Bitterstoff ausgewassche haben 1). Nach Hu mb old tu und Bon pland bauen die Otomaken und Maypuren eine Mimosaece, welche diese Sepa, jene Chiga nennen; aus dem Mehl der Frucht bereiten sie das Chigarben.

Der Umstand, dass die Hülsenfrüchte als wahre Schatzquellen für die Erneuung unseres Bluts zu betrachten sind, hat in neuerer Zeit öde, erfindungslose Speculanten dazu verleitet, dieselben auf Kosten ihrer Mitmenschen für sich selbst noch ergiebiger zu machen. Unter den Namen Ervalenta, Revalenta, bat man für schweres Geld sogenannte Kraftmischungen feil geboten, die mit allen Vortheilen eines ausgezeichneten Nahrungsmittels auch noch die verschiedenartigsten Heilkräfte verbinden sollten, aber nichts Anderes sind als verschiedene Gemenge von Linsenmehl und Erbsenmehl, von Bohnenmehl und Mais, oder auch reines Liusenmehl, während bisweilen noch andere gleichgültige, den hohen Preis durchaus nicht rechtfertigende Nahrungsmittel (Moorhirse, Hafer, Gerste, Kochsalz) zugefügt werden. Der sehändliche Betrug, der sich einen Namen mit dem Blut der Gläubigen bezahlen liess, ist von verschiedenen Seiten mit Hülfe des Mikroskops und ehemischer Untersuchung entlarvt worden; damit ist einstweilen die Grundlage des Vertrauens für jeuen Handel etwas erschüttert und wird ihm hoffeutlieh bald ganz entzogen sein 3).

### Zusammensetzung der Hülsenfrüchte.

Der charakteristische Bestandtheil des Samens der Leguminosen ist das von Rad ein Familiennamen von Bra en nn et benannte Legumin, das von Tadd ei für Kleber gehalten wurde. Dieses Legumin ist in den Parenchymzellen der Erbsen in einer so diehten Lösung enthalten, dass Siedhitze eine vollständige Gerinnung desselben innerhalb der Zellen bewirkt; wenn aber Erbsen oder Erbsenmell in einer hinlängliehen Menge kalten Wassers vertheilt werden, dann wird der Inhalt der Zellen so verdünnt, dass nur eine unvollständige Gerinnung desselben stattfindet, während viel Legumin aus den

<sup>1)</sup> Georg Forster, a. a. O. Bd. II, S. 430, 431.

<sup>2)</sup> Landerer, siehe Buchner's neues Repertorium, Bd. I, S. 445, 446.

<sup>3)</sup> Frick, Buchner, Schenk, Chevallier, Payen haben die Ervalenta und Revalenta ins wahre Licht gestellt. Vgl. Schenck in den Würzburger Verhandlungen, Bd. IV, S. 37, und in Buchner's Repertorium, 3. Reihe, Bd. V, S. 321, 325; Payen, a. a. O. S. 323-325.

Zellen heraustrit. Cno p K oo pm an s, der dieses Verhalten zuerst beschrieben hat, macht daher mit Reeht darauf aufmerksam, dass es, wie bei der Bereitung einer guten Fleisehbrühe, für die Gewinnung einer guten Erbsensuppe wesentlich ist, die Erbsen mit kaltem Wasser aufzustellen und allmälig zu erwärmen 1). Neben dem Legumin enthalten die Hülsenfrüchte eine nieht eben unbeträchtliehe Menge von löslichem Eiweiss. Stärkmehl, Zellstoff, Dextrin und Zueker sind neben Fett die stäckstoffireien organischen Nahrungsstoffe, welche in Erbsen, Bohnen und Linsen vorhanden sind.

In den unreifen Schminkbohnen findet sich Inosit'). Erbesen, Bohnen und Wieken enthalten einen indifferenten, siktsoffbaligen Körper, der, weil er zuerst aus den Spargeln dargestellt wurde, den Namen Spargelstoff, Asparagin, bekommen hat. Nach Liebig's Analyse gebührt ihm die Formel N°CH°O'. Das Asparagin löst sich in 58 Theilen kalten Wassers, leichter in heissem; auch in Weingeist ist es löslich, nicht aber in Alkohol und Arther. Es krystallisirt in Otenadern oder sechsseitigen Säulen. Durch Piria weiss man, dass das Asparagin die Essigsäure aus ihrer Verbindung mit Kupferoxyd austreibt'). Trotzdem darf es nicht als eine Säure betrachtet werden, da Dessaig nes gezeigt hat, dass es sich auch mit Säuren verbindet ').

Die Linsen zeichnen sieh nach Payen durch ein eigentütmliehes Aroma aus, dessen Träger in den Schalen enthalten, aber nicht nüher untersucht ist\*). Ein bitterer Extractivstoff wird den Ackerbohnen und Erbsen zugeschrieben. Linsen und Ackerbohnen sollen Gerbsäure enthalten, allein was für eine, darüber liegen keine Untersuchungen vor.

An anorgasischen Bestandtheilen enthalten die Hülsenfrüchte vorzugeie phosphoraure Alkalien und Erelen. W. Mayer ind drauf anfinerksam gemacht, dass das Verhältniss der Phosphorsüure zu den Basen in der Asehe der Hülsenfrüchte ein anderen sit als in der von Getreidekörnern, indem jene dreibasische phosphorsaure Saize und diese zweibasische enthält; wahrzeheinlich sei aber das dritte Aequivalent der Basis, welches in der Asehe der Leguminosen mit Phosphorsüure verbunden ist, in der Frucht selbst mit Legumin verbunden gewesen, so dass in Hülsenfrüchten und in Getreidesamen dennoch ursprünglich neutrale Saize der gewöhnlichen Phosphorsüure vorbanden wären <sup>5</sup>). Dagegen ist nur zu bemerken, dass der grosse Phosphorgehalt des Legumins auch die Menge der Phosphorsüure in der Asehe vorhalt des Legumins auch die Menge der Phosphorsüure in der Asehe vor

Ygl. Cnoop Koopmans in den von mir herausgegehenen Untersuchungen, Bd. II, S. 196.

<sup>2)</sup> Vohl, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. CI, S. 50.

<sup>3)</sup> Piria, Annales de chimie et de physique, 3e série, T. XXII, p. 160-179.

<sup>4)</sup> Dessaignes, Annales de chimle et de physique, 3° série, T. XXXIV. p. 153.

<sup>5)</sup> Payen, a. a. O. S. 153, 154.

W. Mayer, Ergebnisse isudwirthschaftlicher und agricultus-chemischer Versuche, München 1857, Heft I, S, 46, 47.

mehren muss. Im Uebrigen enthalten die Hülsenfrüchte schwefelsaure Salze, Chlorverbindungen phosphorsaures Eisenoxyd und Kieselsäure.

Die Hülsenfrüchte sind nicht bloss durchschnittlich viel reicher an eiweissartigen Nahrungsstoffen als die Getreide, sondern auch die Ernste dereslehen, die Ackerholme, ühertrifft den Weizen in dem Gehalt an eiweissartigen Bestandtheilen reichliche um das 1/5fache. Dagegen sind die Getreidesamen im Mittel reicher an Fethildnern und an Fett. Der mittlere Fettgehalt der Leguminssen steht nämlich swischen dem des Weizens und dem des Roggens, die unter den Cercalien nach dem Reis am wenigsten Fett führen. Vergleicht man den Sakzgehalt der Getreide und Hülsenfrüchte, so findet man, dass letztere im Ganzen reichlich 's mehr erhalten und dass sie namentlich an Kali und Kalk viel reicher sind, so zwar dass in den Hülsenfrüchten der mittlere Kalkgehalt ungefähr ehenso gross ist wie der Gehalt an Bittererde. Auch Schwefelsäure und Chlor sind in den Hülsenfrüchten viel reichlicher als in den Getreidesamen vertreten. Endlich sind diese ein wenig ärmer an Wasser als jene ').

Um das Kostmaass eines arbeitenden Mannes an eiweissartigen Körpern zu decken, genügen

| von | Linsen        |  | 491 | Gramm |
|-----|---------------|--|-----|-------|
| 77  | Schminkhohnen |  | 576 | 7     |
| 27  | Erbsen        |  | 582 | 77    |
|     | Ackerhohnen . |  | 590 |       |

Demnach sind Linsen, was den Gehalt an eiweissartigen Bestandtheilen betrifft, beinahe so viel werth wie ihr dreifaches Gewicht an Weizenbrod, von welehem 1444 Gramm zu einem vollständigen Kostmasss erfordert werden, und selhst die Ackerbohnen sind für die Zuführ eiweissartiger Nahrungsstoffe mehr werth als Schweinefleisch und Cohesnifiesch, da von jenem erst 595 und von diesem 614 Gramm ein volles Kostmasss liefern. Die Ersen sind in dieser Beziehung gleich viel werth wie Kalhfleisch und die Schminkbohnen beinahe so viel wie Taubenfleisch, welches durch seinen Reiebthum an stiekstoffhaltigen Nahrungsstoffen alle Fleischarten übertrifft. Die Linsen aber lassen alles Fleisch woit hinter sich, während sie ihrerseits in dem Gehalt an eiweissartigen Bestandtheilen vom Käse übertroffen werden 3).

Zur Lieferung eines vollständigen Kostmaasse an atiekstofffreien organischen Nahrungsstoffen sind etwas mehr als 1000 Gramm Schminkhohnen, was weniger als 1000 Gramm Ackerbohnen oder Erhsen erforderlich, während von Linsen 910 Gramm ausreichen. Immerhin würde man also genöthigt, wenn man mit Hülsenfrüchten allein genug Fett und Fettbildner zuführen wollte, den Körper mit eiweissartigen Bestandtheilen zu üherladen, während

<sup>1)</sup> Vgl. Tabelle CCXXXII, S. 171 der Zahlenbelege.

<sup>2)</sup> Vgl. oben S. 248 und S. 267.

umgekehrt die Deekung des Kostmansses an eiweissartigen Nahrungestoffen durch Brod allein eine Ueberfütterung mit Fettbildnern voraussetzt. In dieser Beziehung besteht also zwischen Hüsenfrüchten und Brod derselbe Gegensatz, den wir oben zwischen Fleisch und Brod kennen lernten 1).

In allen Hülsenfrüchten ist die Menge des Kalis viol ansehnlicher als die Menge des Natrons; am kalireichsten sind die Sehminkbohnen. Zwischen Kalk und Bittererde besteht in den versehiedenen Hülsenfrüchten nicht jenes gleichsingige Verhältniss, welches für die Getreide gilt. Denn während mit alleiuiger Ausnahme des Reises alle Getreidesamen viel mehr Bittererde als Kalk führen, ist dies unter den Hülsenfrüchten nur bei Erbsen und Ackerbohnen der Fall: Sehminkbohnen und Linsen dagegen enthalten viel mehr Kalk als Bittererde 2). Die Summe der Erden ist in Linsen am kleinsten, in Schminkbohnen am grössten. Linsen und Ackerbohnen gehören zu den eisenreicheren pflanzlichen Nahrungsmitteln und übertreffen in dieser Hinsieht beide den Dotter des Hübnereies, mit dem die Erbsen im Eisengehalt übereinstimmen. Auffallend ist dagegen der äusserst geringe Eisengehalt der Schminkbolmen 2). Vielleicht war gerado der hohe Eisengehalt der Ackerbohnen der Grund, warum Pythagoras sie für seine Schüler fürehtete, obwohl damit im Widerspruch steht, dass er sogar einen Gang durch Bohnenfelder für nachtheilig hielt.

Die bekannte Erfahrung, dass Hülsenfrüchte, die man in kalkreichem Wasser koeht, hart bleiben oder werden, rührt nach Boutron und Boudet mehr vom sehwefelsauren als vom kohlensauren Kalk des Wassers her 1). Bra eon not hat zuerst gezeigt, dass sieh in kalkreichem Wasser Verbindungen von Legumin mit sehwefelsaurem oder kohlensaurem Kalk bilden, die ein festes Gerinnsel darstellen. Dies also der Grund, warum die Erbsen, Bolnnen und Linsen in Regenwasser, Flusswasser oder weiehem Quellwasser, nicht in harten Brunnenwasser gekoeht werden müssen.

Drittes Hauptstück.

Die Samen der Polygoneen, Chenopodeen und Amentaceen.

Zu den Polygoneen gehört der Buehweizen (das Heidekorn, Polygonum Fagopyrum), der nach Metzger zur Zeit der Kreuzzüge nach Europa gebracht wurde. Der Buehweizen wird namentlich in Gebirgsländern auf sandigem Boden, aber auch in der Ebene sehr allgemein gebaut. In dem

<sup>1)</sup> Vgl. 8. 290.

<sup>2)</sup> Siehe Tabelle CLVII, S. 124 der Zahlenbelege.

<sup>3)</sup> Vgl. Tabelle CCXLVIII, S. 186 der Zahlenbelege.

<sup>4)</sup> Beutren und Boudet, Journal de pharmacie et de chimie, 3e série, T. XXVI, p. 115, 116.

westlichen Frankreich vertritt er nach Payen zu einem guten Theil den Weizen, und dasselbe ist im Odenwalde der Fall, wo man den tartarischen oder sibirischen Buchweizen zieht.

Aus der Familio der Chenopodeen liefern die Samen des Quinos-Gänsefusses, Chenopodium Quinos, der sogenannte kleine Reis, Millionen von Meusehen in Amerika eine wiehtige Nahrung. Die Quinoapflanze wächst wild in den Gebirgen von Peru und Chili, auf den Andes und den mexikanischen Ocrofilleren.

Unter den Früchten der Amentaceen ist die des gemeinen Kastanienbaums, Castanea vulgaris, vorzüglich wichtig. Er findet sich in dem ganzen südlichen Europa bis in das südliche Deutschland. Am Rhein und Neckar gedeiht er nur in den gebirgigen Gegenden. In Kleinasien, Assyrien, Louisiana, auf der Insel Formosa werden ebenfalls Kastanien gezogen und sie gereichen Tausenden von Menschen zur Nahrung. In Amerika findet sich die sogenannto Zwergkastanie, der Chinsapin, Castanea pumilla. Die Kastanien kommen schon bei Hippoerates unter dem Namen der breiten Nüsse vor. Nach Xenophon's Erzühlung fanden die Griechen bei dem Rückzug der Zehntausend aus Persien ein Volk am Pontus, das Nüsse, deren Kern keine hölzerne Schale hatte, mit Getreide gekocht ass. Die Kinder genossen diese Kastanien beinahe als ausschliessliche Speise. Dioscorides nennt sie sardische, Theophrast euböische, Cato griechische Nüsse; bei Virgil, Columella, Plinius findet sich der Name Castanea. Die Römer assen sie geröstet und bereiteten nach Plinius Brod aus denselben, was nach Albini noch heutigen Tages auf Corsika geschieht, wo man die Kastanien mit türkischem Weizen mischt 1).

Das vorzüglichste Nahrungsmittel der Indianerstämme Californiens sind atsae Eichein. Die Quereus-Arten, deren Frucht in Spanien, Portugal, Griechenland, Kleinasien, der Barbarei und in Californien gegessen werden, sind: Quercus esculus, Quereus ballota, Quereus rotundifolia, Quereus Super. Die Bewohner Californiens rösten die Eicheln und zermalnen sie zwischen Steinen. Das Mehl wird sodann in einem Sieb wiederholt ausgewaschen, wodurch der bittere Geschmack entfernt wird.

Zusammensetzung des Buchweizens, des kleinen Reises, der Kastanien und Eicheln.

Der Buchweizen und der kleine Reis oder die Samen des Quinoagünsefusses enthalten Kleber, lösliches Eiweis und Legumin. Im Buchweizen ist der Gesammtgehalt an eiweissartigen Bestandtheilen (78 p. M.) noch etwas kleiner als im Mais (79 p. M.), aber allerdings noch erheblich höher als im Reis, in dem nur 51 Tausendstel vorhanden sind 1). Dagegen entbält der kleine Reis 182 Tausendstel eiweissartiger Stoffe und steht damit



<sup>1)</sup> Altini, Sitzungsberichte der Wiener Akademie, Bd. XIII, S. 503,

<sup>2)</sup> Vgl. Tabelle CLI, S. 117 der Zahlenbelege.

zwischen der Weizenkleie und den Ackerbohnen 1). Die Kastanien enthalten Eiweiss und nicht nähr, charakterisirte unfölliche eiweissartige Stoffe, im Ganzen 45 p. M., die Eicheln 148 Tausendstel Legumin, das zum Theil an Gerbäure gebunden ist. Um also ein Kostmaass an eiweissartigen Körpern zu decken, würden

| von | Kastanien  |   |   |  | 2889 | Gramm |              |
|-----|------------|---|---|--|------|-------|--------------|
| 79  | Buchweizen |   |   |  | 1667 | 77    |              |
| 77  | Eicheln .  | ٠ | ٠ |  |      |       | (mindestens) |
|     |            |   |   |  |      |       |              |

erfordert.

Die Fettbildner sind in allen vier den genannten Früchten durch Stärmehl, Dextrin und Zucker vertreten. Der Gesammtgehalt daran ist am grössten im Buchweizen und im kleinen Reis, kleiner in Eicheln und am kleinsten in Kastanien 1). Sützkmehl ist am reichlichsten im Buchweizen enthalten (457), dann folgen der kleine Reis (387), die Eicheln (355) und die Kastanien (155)<sup>3</sup>). Ungekehrt verhalten sich ie Mengen der im Wasser Sülchern Fettbildner, des Dextrins und des Zuckers, die in Kastanien an grössten und im kleinen Reis und Buchweizen am geringsten sind. Gerade dieser hobe Gehalt an Dextrin (117) und an Zucker (34) ist für die Kastanien besonders auszeichnend. Ihnen folgen die Eicheln mit 64 Dextrin und 68 Zucker, der kleine Reis mit 39 Dextrin und 51 Zucker, dem noch Extractivstoff beigemengt war, und der Buchweizen mit 24 Dextrin und 26 Zucker 3). Die tülleinischen und sicilianischen Kastanien sänd reicher an Zucker als die französischen und deutschen; der Zuckergehalt in sicilianischen Kastanien sönl

In den Kastanien befindet sich, wie Payen angiebt, auch RohrzuckenNach Untersuchungen von Dessaig nes enthalten die Eicheln eine
eigene Zuckerart, die den Namen Quereit und die Formel C"H"O<sup>18</sup> hat. Aus
einer sehwachen alkoholischen Lösung krystallisirt der Eichelzucker in sehr
schönen durchsichtigen Prismen. Er löst sich in Wasser, dagegen sehwer
in Alkohol und Acther. Die wäserige Lisung kann mit Kali erhitzt werden,
ohne sich zu bräunen und ohne den Gerench nach Caramel zu verbreiten.
Kupferoxydsalze werden durch den Eichelzucker aur sehr langsam reducirt,
und er erleidet weder alkoholische, noch milehsaure Gährung. Die wässrige
Lüsung nimmt nur sehr wenig Kalk, dagegen viel Baryt auf. Der Quereit
unterscheidet sich vom Milehzucker dadurch dass er, mit Salpetersäure belandelt, Kleesäure und keine Sehleimsäure liefert †).

<sup>1)</sup> Vgl. Tabelle CLII, S. 117 der Zahlenbelege und Tabelle CCXXXIII, S. 172.

<sup>2)</sup> Vgl. die Tabellen CLI, CLII, CLVIII, CLIX.

Siehe Tabelle CCXXXIV, S. 173 der Zahlenbelege.
 Vgl. die Tabellen CCXXXV und CCXXXVI.

Vgl. die Tabellen CCXXXV und CCXXXVI.
 Vgl. Rossmässler, Reiseerinnerungen aus Spanien, Bd. II, S. 118.

<sup>6)</sup> Dessaignes, Comptes Rendus, T. XXXIII, p. 308, 309.

Der Buchweisen ist ausserordentlich reich an Zellstoff (231), so dass er im Gehalt daran die Weisenkleie (212) nech übertrifft s); beinahe ½ des Gewichts des Samens besteht aus den braunen Fruchtschalen, die zum Theil in das geheutelte Mehl übergehen und demselhen ein gesprenkeltes, getuffeltes Ansehen verleichen). Auch der kleine Reis enthält ziemlich viel Zellstoff (80 p. M.), dagegen die Kastanien nur 38 und die Eicheln nech nicht halb se viel (18).

Was den Fettgehalt betrifft, so nehmen die Samen ven Chenopodium Quinos mit 48 p. M. den ersten Rang ein, dann folgen die Eicheln mit 36 und die Kastanien enthalten durchschnittlich nur 9 in 1000 Theilen.

Die Extractivstoffe, welche die in Rede stehenden Samen enthalten, harreun noch grösstentheils der Untersuchung; nur die in den Eicheln vorkommende Gerbästre ist genau bekannt. Durch Strecker weiss man, dass sie
zu den gepaarten Zuckerverhindungen gehört, indem sie durch Kochen mit
verdünnter Schwefelskure unter Aufnahme von Wasser in Gallusskure und
Zucker zerfüllt:

Gerhsäure. Gallussäure. Trauhenzucker. C<sup>14</sup>H<sup>12</sup>O<sup>24</sup> + 8HO = 3C<sup>14</sup>H<sup>2</sup>O<sup>16</sup> + C<sup>13</sup>H<sup>13</sup>O<sup>12</sup> 3).

Die Eichengerbsture bildet eine nicht krystallnisshe, hellgelbliche Masse von glänzendem Bruch. Sie ist leicht löslich in Wasser sewie in Alkohol, dagegen nicht so leicht in wassertreiem Aether. Sie ist so bekannt durch ihren zusammenziehenden Geselmack, dass man aus dem Verbandensein des lettetene chense geläufig, aber durchaus nicht mit Recht, auf die Anwesenheit von Gerhäure au schliessen pflegt, wie man in süssehmeckenden Körpera die Gegenwart einer Zuckerart vermuthet. Aus ihrer wässrigen Lösung wird Eichengerbäure durch Chloralkalimetalle gefüllt, und mit Eisenexydaslzes giebt sie besonders charakteristiche sehwarzhalue Fällungen. Fast alle Plauzenalkaloide, die löslichen Eiweisskörper, Leim und Stürkmehl werden durch Gerbsturen indergeschalgen. Ihre neutralen Salze sind dreibasisch.

Gallussüre und Zucker entstehen aus der Gerbsürre auch wenn man sie mit eonentrirter Kalilauge kocht, aher dann erleidet der Zucker gleich weitergehende Zersetzungen. Im freien Zustande hat die Gallussäure die Fermel C<sup>4</sup>HO<sup>6</sup> + 21IO. Sie krystallisirt in farblesen, seidenglänzenden Nadeln eisch nur schwer in kalten, dagegen leicht in heissem Wasser, in Alkohol und Aether lösen. Ihr Geschmack hat das Zusanmenziehende von der Gerbsäure, aher ausserdem ist er schwach sauer. Der Hauptunterschied der Gallussäure gegenüber der Gerbsäure ist, dass sie Leinlüsung nicht füllt.

Die Samen von Chenopodium Quinoa zeiehnen sich durch ihren Reich-

<sup>1)</sup> Vgl. Tabelle CCXXXVIII.

<sup>2)</sup> Payen, a. a. O. p. 156.

<sup>3)</sup> Strecker, das chemische Laboratorium der Universität Christiania, S. 9.

thum an Salzen aus (42 p. M.), unter welchen namentlich phosphorsaures Kali und phosphorsauro Bittererde vorherrschen. Unter allen pflanzlichen Nahrungsmitteln besitzen sie den höchsten Eisengehalt, so dass sie es in der That in jeder Bezichung verdienen, dass sie in Amerika für Millionen Menschen eine wichtige Nahrung abgeben 1). Aermer an anorganischen Bestandtheilen sind die Kastanien (mit 15 p. M.), der Buchweizen (13) und die Eicheln (8) 2). Aber die Eicheln und Kastanien gehören zu den kalireichen Nahrungswitteln, unter denen der kleine Reis wieder den allerersten Platz behauptet 3).

Der Wassergehalt ist am grössten in den Kastanien (537), dann folgen die Eicheln (298), der kleine Reis (160) und der Buchweizen (146), so dass die beiden letztgenannten in dieser Rüksicht einem Theil der Hülsenfrüchte und der Getreidesamen nahe stehen \*).

Ausser den bisher behandelten mehligen Samen sind noch einige andere im Gebrauch, die nicht zu den in der Ueberschrift dieses Hauptstücks aufgezählten Familien gehören und wenigstens anhangsweise eine Erwähnung verdienen. So isst man in Egypten und im wärmeren Asien die Früchte einer Wasserpflanze, Nelumbium speciosum, die man kurz vor der Reife röstet. Während nach Landerer Vicia Faba die Bohne sein soll, deren Genuss Pythagoras verbot 5), behanpten Andere, dass als verbotene Frucht die von Nelumbium speciosum gemeint war 6). Essbar sind überhaupt die Nüsse aller Nelumboneen. Die Samen von Nelumbium luteum werden von den Indianern am Missouri gegessen. Im Morastlande am Takiang bauen die Chinesen eine Nelumbinm-Art, deren Früchte auf den Märkten als Gemüso feilgeboten werden.

In denselben Gegenden ist der Samen von Nymphaea lotus (Δωτός, Herodot, Lotos nilotica, Plinius) in Gebrauch. Die Indianer, die am Arkansasstrom wohnen, essen ebenfalls die Samen einer Nymphaea-Art, welche sie braten und zur Bereitung von Brod benutzen.

In Venedig verspeist man die Früchte der Wassornuss, Trapa natans, die auch in China häufig als Nahrungsmittel benutzt werden. In Kaschmir

<sup>1)</sup> Vgl. Völker, Journal de pharmacle et de chimie, 3e série, T. XXIII, p. 468.

<sup>2)</sup> Vgl. Tabelle CCXLIII, S. 181.

<sup>3)</sup> Vgl. Tabelle CCXLIV, S. 182 der Zahlenbelege.

<sup>4)</sup> Vgl. Tabelle CCLII. 5) Siehe oben S. 295.

<sup>6)</sup> Vgl. Tiedemann, a. a. O. S. 165; Schleiden, das Leben der Pflanze, S. 282,

bilden sie unter dem Namen Singhnra eine Hauptnahrung der unteren Volksklasse. Am See Po-yang in China wird Trapa bieornus eultivirt.

Chatin fand Jod in den Früchten von Nelumbium speciosum und von Nymphaea Lotus, aber nur Spuren.

# Viertes Hauptstück.

## Die öligen Samen.

In allen Weltheilen finden sieh Bäume oder Sträuche, welche in einem Kern (Nucleus), Stein (Pyrena) oder in einer Beinfrucht (Nuclua) grösstentheils unter dem Namen von Mandeln oder Nüssea bekannte Samen enthäudie durch ihren Gehalt an Fett ausgezeichnet sind. Diese Mandeln und Nüsse können ohne weitere Zubereitung genossen werden und wurden dalter seit den frühesten Zeiten als Speise benutzt.

Der Familie der Amygdaleen gehört der gemeine Mandelbaum, Amygdalas communis, an, der in Nordafrika, Palisstina und Griechenland wild verkommt. Cultivirt wird der Mandelbaum im südlichen Europa, wo er in einer geschützten Lage bis zum 49. Grade reife Früchte trägt, in Arabien, im Gebrigaland Kamaun, an der Westgrenze des Himalaya 5—9000 Fuss über der Meeresfläche, in Assyrien. Die Mandeln waren sehon in den ültesten Zeiten iene sehr geschätzte Frucht, wie die moasischen Bücher beweisen. Die Griechen, die sie mit grosser Sorgfalt eultivirten, scheinen sie aus Egypten erhalten zu haben. Die Mandeln aus Naxos und Cypern galten als besonders vorzüglich. Die Römer erhielten sie von den Griechen; sie bereiten daraus eine Art von Backwerk, das wohl nach seinem Erfinder den Namen Marcii oder Marcipanes erhalten hat.

Ummittelbar neben den Mandeln verdient der zur Familie der Juglandeen gehörende Wallnussbaum, Juglans regia, seinen Platz, dessen Spielarten im südlichen und mitteren Europa cultivir werden. Nicht nur in Persien, auch in Armenien, Arabien, Syrien, Pallstina, und, wie man vor einigen Jahren beobachtet hat, auch an den Abhängen des Himalaya bis 8773 Fuss über dem Meere kommt der Wallnussbaum wild vor. Aus Persien kann er nach Italien und von dort haben ihn die Römer, die seine Nitsse nuces regiae oder persiene nannten, nach Spanien, Frankreich, Ungarn und dem stüllichen Deutschland verpflanzt. In keinem Lande sollen so viele Wallnusse gewonnen werden, wie im Kaschmir.

Die Cupuliferen liefern als wichtigste Art die gemeine Haschnuss, Coryleas vellana, deren Nisse sehon bei Catullus und Plinius Nuces avellanae heissen. Die Haschnuss findet sich in Assyrien, Kaschmir, auf dem Darissehen Erzgebirge, und sehr allgemein im südlichen und mittleren Europa. Eine andere Art, die Lambertshaselmas, Corylus ubulosa, findet sich in den stüdlichsten Gegenden Deutschlands wild und in ganz Deutschland eultwirt.

Ausser diesen Corylus-Arten liefert die zu derselben Familie gehörige Buche Nüsse, die gegessen werden, die bekannten Bucheln oder Bucheckern. Die gemeine Buche, Fagus sylvatica, kommt in ganz Europa bis zum 60. Grade vor und in Deutschland und der Schweiz bis zu 4000 Fuss über der Meersfläche.

Unter den Coniferen giebt es viele Arten, deren grosse Samen essbariad; am bekanntesten sind von diesen die Pinie und die Zirbelnuss. Die Pinie, Pinus Pinea, gehört dem stüllichen Furona an. Die Piniolen waren bei den Römern sehr gebräuchlich, sie hiessen sehlechtweg nuedel und waren bei den Römern sehr gebräuchlich, sie hiessen sehlechtweg nuedel und waren ein Hauptbeätundtheil des von Apieius beschriebenen Leekergerichts Hypotrimma. Der Zirbelnussbaum, Pinus Cembra, findet sich in Assyrien, im Asiatischen Russland, wo er auf dem Altal bis zu 65-11 Puss himaufreicht, aber auch in Wallis und Graubfundten. Die Frucht soll mit Mandeln und Pistacien Achnliehkeit haber

Die Kehte Pistacie, Pistacia vera, die zu den Anacardieen gehört, wiehst in Persien und Syrien wild, im Orient und an den Klützen des Mitchneers wird sie vielfach gebaut. Die Pistacien waren den Griechen bekannt und wurden unter der Regierung des Tiberius von Luvius Vittelius anch lakien gebracht. Sie hiesen sehon bei Atheuneus, Nicander, Dioseorides αιστάται, bei den Römern nueulne pistaciae s. amygdalae virides. Aleppo ist ein Haupptist der Pistacienculur im Orient.

'Àus derselben Familie stammt die Cajunuss vom Nierenbaum, Anacardium oecidentale, die in Brasilien und andern warmen Ländern Auerikas,
sowie auf Ceylon und in Dekan heimisch ist. Die Gestalt der Caju-Nuss
ward nach Burm eister's Erinnorung sehon von Piso mit einer Hasenniere vergliehen. Man isst den fleischigen Fruehtboden sei er gekocht als
Compott oder in Zucker gesotten als Conflüte, da er roh einen herben Geschmack besitzt. Der Kern, welcher unter dem Namen Elephantenlaus bekannt ist, hat giftige Eigenschaften; er wird in einigen Ländern Europas
zu Heilzwecken an einer Schnur um den Hals getragen, indem man z. B.
der Ansieht huldigt, dass dadurch das Zalnen der Kinder erleichtert werde ¹).

Sodann gehört hierher die Frucht des auf den Molukken einheimischen Kanarienbaums (Canariuu: eommune, C. oleiferum), eine von don wenigen öligen Früchten, von deuen eine ehemische Analyse vorhanden ist.

Die Familie der Lecythideen liefert die Juvias- oder Amazonenmandeln

Vgl. Burmeister, Geologische Bilder, Bd. II, S. 290, 291.
 Moleschott, Physiologie der Nahrungsmittel.

und die Samen der Topffrucht. Der Amszonenmandelbaum (Bertholletia excelsa), dessen Nüsse die Grösse eines Kinderkopfs haben, wächst häufig am Orenoko und am Amazoneustrom. Der Topfbaum (Lecythis ollaria) ist in Brasilien einheimisch und heisst dort Zabucavo. Nach Burmeister ist es einer der grössten Bäume des Brasilianischen Urwalds, und seine Früchte gleichen einem vierkantigen Salbentopf, der in seinem Inneren die mandelähnlichen, essbaren Samen birgt, welche zur Zeit der Reife herausfallen und dann wie Eicheln unter den Bäumen aufgelesen werden 1). In Glasgow und Edinburgh werden die Samen verkauft und sind beim Nachtisch sehr beliebt.

Eine der berühmtesten hierher gehörenden Früchte ist die Kokosnuss, die Frucht einer Palme, Cocos nucifera. So lange die Nuss grün ist, enthält sie reichlich ein Pfund eines angenehm kühlenden, süssen Safts; später bildet sich in derselben ein Kern, der anfangs rahmähnlich ist, nachher aber wie eine Mandel fest wird 2). Auf den Malcdiven und Lakediven, sowie auf manchen Inseln des stillen Meeres bilden die Kokosnüsse eins der wichtigsten Nahrungsmittel.

Sonst verdienen vorzüglich noch die Nüsse des auf der Küste von Coromandel wachsenden Butterbaums, Bassia butyracea, die Mohnsamen von . Papaver Rhocas, die nicht bloss bei den Hindus, sondern auch in Schlesien, Sachsen und Thüringen zu Kuehen verwandt werden, und die Samen des gewöhnlichen Hanfs, Cannabis sativa, Erwähnung. Letztere wurden nach Galen von den Römern benutzt, die ein Backwerk daraus machten, das beim Nachtisch zum Trinken reizen sollte.

In den Tropenländern, aber auch im südlichen Europa wird die zu den Leguminosen gehörende Erdeiehel, die Frueht von Arachis hypogaea, cultivirt, die, weil sie sich unter der Erde verbirgt, auf den ersten Blick fälschlich für eine Wurzel gehalten wird; sie heisst auch Erdnuss oder Erdmandel.

### Zusammensetzung der öligen Samen.

Die eiweissartigen Körper sind in den öligen Samen vorzugsweise durch Legumin und lösliches Pflanzeneiweiss vertreten. Das Legumin der Mandeln ist iedoch eine Abart von dem der Hülsenfrüchte, welches sich durch einen grösseren Stickstoffgehalt und durch einen kleineren Gehalt an Schwefel und Phosphor davon unterscheidet. Ausserdem enthalten die Mandeln, die süssen sowohl wie die bittern, einen hefenartigen Körper, der wie Cerealin und Dia stase als ein Abkömmling der eiweissartigen Körper betrachtet werden muss, Er heisst Mandelliefe, Synaptase oder Emulsin. Nach Buckland Bull



<sup>1)</sup> Burmeister, geologische Bilder, Bd. II, S. 208, 209.

<sup>2)</sup> Forster, a. s. O. Bd. II, S. 33.

hat das Emulsia die empirische Formel 10(NCHPO) + S·). Es ist lödich im Wasser, gerinat nicht durch Wärme, vird weder durch anorganische, noch durch organische Säuren gefüllt, auch nicht durch Essigsäure, wohl dagegeu durch Alkohol und durch essigsaures Bleioxyd. Seine wichtigste Eigenschaft besteht darin, dass es das in bitteren Mandeln vorkommende Amygdalin in Zucker, Bittermandelöl und Blausäure verwandelt, eine Fähigtst, die es einblüsst, wenn man es auf 100°C. erwärmt. Von den eiweisartigen Körpern unterscheidet sich die Mandelhefe durch ihren viel höheren Sauertsoffrecht.

Fett bedingt aber den eigentlichen Charakter dieser Samen und zwar zeichnen sie sich zum Theil durch eigenthümliche Fette aus. Am geringsten ist der Fettgehalt in den Hanfsamen, in denen er aber doch beinahe ½ ihres Gewichts (191 p. M.) beträgt; die bitteren Mandeln enthalten 290, die Ko-konsiuse 339, die Mohnsamen 354 in 10.00 Theilen, die Erdeicheln etwa die Hilfte ihres Gewichts 1), die süssen Mandeln 540 p. M. Der trockne Rückstand der Frucht des Kanarienbaums enthält mehr als zwei Drittel seines Gewichts (670 p. M.) an Fett 3).

Margarin und Elain sind jedenfalls die Hauptbeatandtheile der Oele, die sich aus den aufgezählten Samen auspressen lassen. Das Fett der Kokonnuss besteht nach Bran des zu ½ aus Elain. Das Bassiaül des Butterbaums giebt bei der Verseifung auch Stearinsäure, die man anfangs für eine besondere Säure gehalten und deshalb Bassinsaure genannt hat 4).

Wenn man die Butter der Kokonnuss versucht, erhält man nach den Unteruchungen von Arthur Görggu vorzungsweise Laurostearinsüure, ausserdem Caprinsäure und nach Fehling auch Caprinäure und Capronäure?). Die Laurostearinsüure ist nach Heintz dieselbe, welche Sthamer und Görgey Fichurimtalgsäure genannt haben; sie kommt nämlich ausser in Lorbeerfett auch in den Pichurimbohnen von Noctandar Puchury major vor, die zu den Laurinene gehört?). Ihre Formel ist C\*H\*O\* + HO. Bei gewöhnlichen Wärmegraden stellt sie eine feste, fast durchscheinende, schuppig krystallinische Masse dar, die bei 43°, 6° Cschmilzt. Sie ist in kaltem Alkohol nur schwer löslich, leicht dagegen in heissem und in Aether. Das Gemenge von Laurostearinsäure, Caprinsäure, Caprissiure und Capronsäure, welches man durch Verseifung des Kokosfetts gewinnt, ist früher fälsehlich ift eine eigene Säure gehalten worken, der man den Namen Ceinsäure beilegte.

Aus dem Ocl der Erdeicheln gewinnt man durch Verseifung ausser der

Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. LXIX, 8. 161.

Nach Dubuc. Vgl. Güssmann in den Annalen der Chemie und Pharmacie,
 Bd. LXXXIX, S. 2.

<sup>3)</sup> Vgl. die Tabellen CLX bis CLXV, S. 127-129 der Zahlenbelege.

<sup>4)</sup> Siche Hardwick, Journal de pharmacie et de chimie, 3º série, T. XVII, p. 155-157.

<sup>5)</sup> Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. LIII, S. 899 und Bd. LXVI, S. 290.

<sup>6)</sup> Heintz, Jonraal für praktische Chemie, Bd. LXII, S. 484.

Margarinsäure zwei eigenfülmliche fette Säuren, welche Gössmann und Sehe ven beschrieben laben. Die eine derzelben ist der Margarinsäure, die andere der Oelsäure homolog; jene henst Arachinsäure, C\*II\*O\* + HO, diese Hypogäasäure, C\*II\*O\* + HO. Die Arachinsäure schmilzt bei 75° c, die Grypogäasäure bei 34 bis 35° C; die erstere krystallisitr in kleinen, glänzenden Blättehen und wird, wenn sie geschmolzen gewesen ist, weiss, porzellanartig; die letztere bildet farblose, nadellöringe Aggregate. Das der Hypogäasäure eutsprechende neutrale Fett zeichnet sich dadurch aus, dass es sich schon in der Kälte ziemlich leicht verseift. An die Oelsäure erinnert die Hypogäasäure durch den Umstand, dass sie an der Luft gelblich bis rüthlich wird und dabei einen sehr ranzigen Geruch anninmt.\*). Sie löst sich sehr leicht in Alkholu und Aether.

Die Fettbildner der öligen Samen sind vorzugsweise Dextrin und Zucker, allein die Zuckerat der stissen und bitteren Mandeln, der Wallnüsse, Haschlüsse int Kokonsitisse ist nicht Traubeuzucker, sondern Rebrzucker, und zwar ausschlüsslich Rohrzucker 3, während die Pinien von Pinus lambertistan ansch Berthel ot eine eigene Zuckerart, den Pinit, enthalten. Der Pinit, "O"H"O", ist dem Eichelzucker isomer. Er krystallisirt in warzigen Drusen, sehmeekt zuckersitiss, Kracht zwischen den Zähnen und löst sich leicht in Wässer; auch in kochendem Weingeist ist er ziemlich löslich, dagegen beinahe unlöslich in absolutem Alkohol. Kupferoxydsalze werden durch den Pinit nicht reducirt, auch dann nicht, wenn er vorher mit Schwefelsäure hehandelt wurde, und er ist nicht gährungefähig:

Das Fleiseh der Kokosnüsse entsätt 18, die süssen und bitterem Mandeln 30 p. M. Dextirn; der Zuckergehalt im Fleisch der Kokosnüsse beträgt 20, der in süssen Mandeln 60 und der in bitteren Mandeln 65 Tausendstel des Gewichts. Die Frucht des Kanarienbaume enthält auch Stärkmehl und in allen hierher gehörigen Samen findet sich Zellstoff, in den Hanfsamen sogar sehr viel.

In den Samen des weissen Mohns ist eine anschnliche Menge Pektinkör-

per enthalten, deren besondere Natur jedoch nicht erforseht ist.

Die bitteren Mandeln besitzen unter ihren organischen Bestaudtheilen einen sehr eharakteristischen Stoff, der den Namen Amygdalin führt. Das Amygdalin ist eine in seidenglänzenden Schuppen oder in grossen, darelisichtigen, glänzenden Prismen krystallisirende Substanz, die in Wasser und Weingeist lödich, in Achter unlödich und nach der Formel NC+HTOP++6HO zusammengesetzt ist. Süsse Mandeln enthalten kein Amygdalin. Wenn Emulsin in wäseriger Lösung auf Amygdalin bei einer Wärmer von 30 bis 40°C einwirkt dann zerfällt letzeren in Zucker. Bittermandeliöl und Blaussürre:



Gössmann, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. LXXXIX, S. 8, 9; Gössmann und Scheven, chendascibst, Bd. XCIV, S. 230-232; Caldwell, chendascibst, Bd. CI, S. 98.

<sup>2)</sup> Pélouze, Comptes Rendus, T. XL, p. 608.

<sup>3)</sup> Berthelot, Comptes Rendus, T. XLI, p. 395, 396.

Amygdalin. Zueker. Bittermandelöl, Blausäure.. NC<sup>6</sup>H<sup>5</sup>O<sup>5</sup> + 4HO = 2C<sup>15</sup>H<sup>16</sup>O<sup>15</sup> + C<sup>6</sup>H<sup>6</sup>O<sup>5</sup> + NC<sup>6</sup>H<sub>4</sub>.

Werden die bitteren Mandeln in grösserer Anzahl genossen, dann wird anch im Verdauungskanal eine sebädliche Menge von Blausäure und Bittermandelöl gebildet.

In dem Pericarpium maneher hierher gehörigen Früchte, z. B. der Amazonenmandeln, der Wallnüsse, finden sieh Gerbsäure und Gallussäure.

Die Buebeekern enthalten nach Deutsel, und Braun einen narkotischen Stoff, der erst lustig macht und dann betüubt; die Wirkung desselben tritt besonders an Pferden hervor, die dadurch unrubig und selbst wüthend werden, während Kühe und Schweine die Bueleckern ohne Nachtheil fressen, Ziegen und Schafe sie ger nicht berühren <sup>1</sup>).

Schr verschieden ist die Menge der Salze in den filigen Samen; sie ist z. B. sehr klein im Fleisel der Kokonuss (2 p. M.), gross dagegen in Mandeln (47) und Mohnsamen (54). Mandeln und Nüsse sind sehr reieh an phosphorsaurem Kali, während die Mohnsamen arm daran sind, dagegen einen ausserordentliehen Reichthum au phosphorsaurem Kalk aufzuweisen haben. Die Mandeln führen doppelt so viel Bittererde als Kalk, die Nüsse umgekehrt mehr Kalk als Bittererde <sup>3</sup>).

Manche ölige Samen enthalten, wie es bei sehr vielen fettreichen Kärpern der Fell ist, eine geringe Wassermenge. Der Wassergehalt der Mandeln beträgt nur 35 Tausendreil des Gewichts, die Mohnsamen enthalten 160, und das Fleisch der Kokosnibses 372 p. M. Dagegen führt der Saft der Kokosnibser fechlich S51 Tausendatel Wassen.

## Fünftes Hauptstück.

## Das Obst.

Die fleischigen und saftigen Früchte haben unter einander eine so grosse Achnlichkeit in der chemischen Zusammensetzung, dass sie es verdienen unter dem Gattungsnamen des Obstes vereinigt zu bleiben. Nach der Form der Fruelt zerfällt das Obst in Steinfrüchte, Aepfelfrüchte, Beeren, kapselartige Freibet, Kelchfrüchte, Kürbissfrüchte und Schotenfrüchte.

<sup>1)</sup> Vgl. Schmidt's Jahrbücher, Bd. LXX, S. 175.

<sup>2)</sup> Vgl. Tabelle CLXVI, S. 129.

-Zu den Steinfrüchten, deren Genuss verbreitet ist, gehören vor allen Dingen die Pfirsiche, Aprikosen, Zwetschen, Pflaumen und Kirschen, aus der Familie der Amygdaleen. Von diesen aus dem Orient stammenden Früehten haben die Pfirsiehe und Kirschen ihre Namen nach ihrem Vaterlande; der Pfirsichbaum, Amygdalus persica, kommt in Persien wild vor, and die Kirschen stammen von Cerasonte in Kleinasien. Lucullus brachte nach dem Siege über Mithridates die Kirschen aus Griechenland nach Rom, von wo sie rasch über Europa verbreitet wurden; 120 Jahre später waren die Kirschen in England bereits häufig. Von aussereuropäischen Früchten sind beispielsweise als hierher gehörig zu neunen die Tahitiäpfel von Spondias dulcis, die einen der Ananas ähnlichen Geschmack haben und auf den gesellschaftlichen und Freundschaftsinseln zu Hause sind, die ostindischen Mangopflaumen von Mangifera-Arten, die liebliehen von Persea gratissima stammenden Abacatas (Advogadopears) in Brasilien, Guvana und Westindien, und die Piriguaos der Pfirsichpalme am oberen Orenoko. Letzterc sind gelb, mit Purpur untermischt, und Pfirsichen vergleichbar, nur dass siebzig bis achtzig der fleischigen Früchte zu ungeheuren Trauben verbunden sind, deren jährlich jeder Stamm drei zur Reife bringt 1). Das Fleisch der Früchte ist mehlig, so dass es von Humboldt mit Bananen und Kartoffeln verglichen wird. Persea gratissima gehört zu den Laurincen; man geniesst von den Früchten nur das um den Kern liegende Fleisch, das mit einem Löffel aus der lederartigen Schale herausgeschabt wird; an sich soll dieses Fleisch fade schmecken, aher mit Citronensaft und Zucker vermischt fand Burmeister es das Lieblichste, was die Pflanzenwelt Brasiliens dem Gaumen darbietet 2). Bekannter als Abacatas und Mangopflaumen sind die gleichfalls zu den Steinfrüchten gehörenden Datteln und Oliven. Die Dattelpalme, Phoenix dactylifera, findet sich vom niederen Mesopotamien nordwärts bis zu dem äussersten Südende von Jemen und Oman, vom Industhale im Osten bis zum Nilthal im Westen. Allen Bewohnern der Barbarei, Sennaars, Egyptens, Syriens, Arabiens, Persiens ist die süsse Dattelfrucht eine Hauptnahrung. In den Oasen der Wüste Sahara hat D'Escayrac ctwa 30 Abarten des Dattelhaums beobachtet. Es ist übrigens gerade dadurch ein aristokratischer Baum, indem es eine Abart giebt (Men akher), die beinahe nur dem Bey von Tunis Früchte liefert, eine zweite, die den wohlhabenden Eingeborenen der Barbarei zugänglich ist (Deglé), während eine dritte Abart (Halig) den Armen Nahrung spendet und noch gemeinere nur fürs Vieh benutzt werden. Die Datteln von Medina sollen süsser sein als die egyptischen. Der Olivenbaum, Olea europaca, ist im westlichen Asien einheimisch, wogegen er dem Osten Asiens fehlt; er wurde nach Amerika eingeführt und findet sich in Peru, Louisiana und anderen Ländern der neuen Welt.

Alexander von Humboldt, Ansichten der Natur, 3. Ausgabe, Bd. I, S. 264.
 Burmeister, geologische Bilder. Bd. II, S. 291, 292.

Die wichtigsten Aepfelfrüchte liefern die Arten der Gattung Pyrus, der Apfelbaum, Pyrus malus, und der Birnbaum, Pyrus communis. Schon in den ältesten Zeiten sind Birnen und Aepfel eultivirt worden. Bei den Alten waren die Cretenser und Peloponneser Birnen und die Aepfel von Epirus. besonders die aus der Unigegend der Stadt Mordia (Mala epirotica, mordica) berühmt. Die Römer schätzten die Mala matiana, die aus einem Dorfe bei Aquileja kamen und wahrscheinlich unsere Borsdörfer waren. Die Cultur der Aepfel und Birnen ist in Asien, Europa und Amerika sehr verbroitet. In Asien findet man vorzügliche Aepfel in einer Höhe vou 8540 Fuss über dem Meere, im Dorf Rogi am Himalaya, und bis zu 5500 Fuss hoch in Hinterindien. In Peru gedeihen Aepfel und Birnen nicht und sehlecht in Griechenland, in Koba in der Nähe von Medina und anderen ganz fruchtbaren Gegenden. Hierher gehören auch die Quitten von Cydonia vulgaris. die Speierlinge von Sorbus domestica, der essbaren Ebereselie, und die Mispeln von Mespilus-Arten. Die Quitte, αυδ είτει μήλον, von Cydon stammend, wäehst in Oestreich an der Donau und in der südlichen Schweiz wild. in Frankreich, England, Deutschland, Arabien, China und anderwärts wird sie cultivirt; es ist der Hesperidenapfel der Alten, der der Venus geweiht war. Nach Parteuch soll Solon das Gesetz gegeben haben, dass die Braut vor dem Hymensfeste, um die Lieblichkeit des Kusses zu erhöhen, einen Quittenapfel essen müsse. Die Speierlinge und Mispeln müssen erst durch längeres Liegen auf trockenem Stroh mürbe werden, bevor sie gegessen werden können.

Unter den beerentragenden Familien ist unstreitig die der Ampelideen die wiehtigste, indem ihr der Weinstock, Vitis vinifera, angehört. In Palästina am Jordan, in Armenien und Georgien kommt der Weinstoek wild vor, und er wird jetzt in seinen vielen Abarten au den meisten Flüssen des mittleren und südlichen Europa, in Asien, am Kap der guten Hoffnung und in einigen Gegenden von Nord- und Südamerika gebaut. Die Phönicier sollen den Weinstock nach Griechenland, der Barbarei, Italien, dem südlichen Frankreich und Spanien verpflanzt haben. Römer brachten ihn in das mittlere Frankreich, die Schweiz, an die Maas, den Rhein, den Neckar, die Mosel und die Donau, Mönche nach Franken, an die Elbe und Saale. In Asien giebt es ganz vorzügliche Trauben in der Oase Hami, in Arabien, in Vorderindien; im Dorfe Rogi am Himalaya gedeiht der Wein iu einer Höhe von 8540 Fuss über der Meeresfläche. Die getrockneten Trauben sind als grosse Rosinen, Damascener Rosinen oder Zibeben (Passulae) uud als kleine Rosinen, Korinthen (Passulae massilioticae), bekannt. Ausser den namentlieh in Nordamerika sehr häufigen Stachelbeeren und den Johannisbeeren, die beide zur Gattung Ribes gehören, den Hollunderbeeren, Heidelbeeren, Preiselbeeren, verdienen die Mangostanen, Rosenäpfel, Citronen und Apfelsinen Erwähnung. Die Mangostanen stammen von Gareinia-Arten, die in Westindien, auf den ostindischen Inseln, in Siam, im Gebirgslande Kamaun, selbst 5 - 6000 Fuss über der Meeresfläche, gezogen werden; die Beeren haben die Grösse einer Orange, wenn sie reif sind eine dunkel purpurrothe Farbe und einen üheraus lieblichen Geschmack 1). Nach Waitz sind die Schalen der Mangostanen gegen das Wechselfieber so wirksam wie die Chinarinde, zumal frisch. Die Rosonäpfel von Eugenia Jambos, einer Myrtaeec, haben den Umfang grosser Wallnüsse und ihr Fleisch, das die Härte eines Apfels hat, verbreitet einen lieblichen Rosenduft. Die Früchte einer anderen Art, Eugenia cauliflora, vertreten in Brasilien die Stelle der Kirschen. Die Rosenäpfel sind eigentlich in Ostindien zu Hause, aher sie werden in Brasilien viel gezogen 2). Zu den Myrtaceen gehört noch die Gujave von Psidium pyriferum, P. paniferum, P. lineatifolium: die Frucht, welche die grösste Achnlichkeit mit einer Orange hat, welche die rein gelbe Farbe der Citronen hesässe, ist in Brasilien sehr verhreitet und findet sich auch in Peru, in West- und Ostindien, sie hat einen süssen, aromatischen, schwaeh adstringirenden Gesehmack, aber nach Burmeister einen unangenehmen, fast urinösen Geruch. Man macht mit Zucker Marmeladen und Gelees aus Gujaven und verschickt sie in Bleehdosen nach Europa 3). Die Citronen, Limonen, Orangen, Apfelsinen, Pumpolmusse stammen von den in Asiens Tropengegenden einheimischen Citrus-Arten, die man von dort ins südliche Europa und in die amerikanischen Tropenländer verpflanzt hat. Orangen und Citronen gedeihen im Gebirgslande Kamaun an der Westgrenze des Himalaya in einer Höhe von 5-6000 Fuss über der Meeresfläche. Dass die Eskimos und Indianer Nordamerikas die Früchte von amerikanischen Schneehallen, Viburnum oxyeoccos und V. edule, die Bewohner Sibiriens die Beeren vom gemeinen Schnechallen, Viburnum opulus, geniessen, mag hier erwähnt werden, weil wir nachher eine vereinzelte Angahe üher die Zusammensetzung dieser Beeren zu machen hahen. Aus demselben Grunde müssen die Beeron von Gaultheria procumhens hier genannt werden, die man im Staate Vermont isst. Die Familie der Solaneen ist auch unter den beerenspendenden Pflanzen durch die Eierpflanze, Solanum esculentum, den Lichesapfel, Solanum lycopersicum, und andere Arten vertreten, die im mittleren und südlichen Europa, in Amerika und Indien auf verschiedene Weise zubereitet genossen werden. Viel verbreiteter sind die Himbeeren, Brombeeren und Erdbeeren, viel geschätzter die Ananas und die Frucht der Flaschenhäume, unter welchen Anona tripetala die Tschirimoya liefert, die in Peru und Chili allem anderen Obste, selbst der Ananas, vorgezogen wird \*).

Die kapselartigen Früchte nehmen unter den eigentlichen Nahrungsmittel des Menschen, insoferne diese nicht mehr als Genusmittel denn als Ersatzmittel zu betrachten sind, einen hervorragonden Platz ein durch die Paradiesfeizen oder Bananen, welche die Pisangarten (Musa paradisiaca,

<sup>1)</sup> Schmid, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. XCIII, S. 83.

<sup>2)</sup> Vgl. Burmeister, a. a. O. Bd. II, S. 293-295.

<sup>3)</sup> Burmeister, a. s. O. Bd. II, S. 292, 293,

<sup>4)</sup> Forster, a. a. O. Bd. IV, S. 224.

M. sapientum, M. regia) liefern. Die Banane hat die Gestalt einer dreikautigen, etwas mehr als fingerlangen Gurke, und ciue glatte, gelbgrüne oder röthlich braune, lederartige Schale, die, wenn sie vom Stengelende abgezogen wird, gewöhnlich in drei Hauptklappen zerfällt. Der gauze Fruchtinhalt lässt sich essen, inden er einen mehlig saftigen, ziemlich festen Brei darstellt. der nirgends von einem Kern oder Stein unterbrochen wird. Die Frucht wird entweder frisch gegessen oder gebraten und mit Zueker bestreut. Burmeister vergleicht ihren Geschmack mit dem gewisser Kochbirnen, aber obwold es, wie bei den Birnen, viele Abarten giebt, die sich im Geschmack auffallend genug unterseheiden, findet doch Burmeister eine einigermaassen gute Birne entschieden besser, als die beste Banane, und auch Forster, der die Paradiesfeigen auf Tabiti kennen lernte, konnte sich mit ihrem eklen Süss nicht befreunden 1). In Brasilien gilt Musa paradisiaca für die einheimische Art, aber auch M. sapientum soll in Amerika sehr verbreitet sein. "Der Baum, der die Bananen trägt," sagt Burmeister, "ist eigentlich ein holzloses, saftiges, hohes Staudengewächs, mit grossen, unten scheidenförmigen Blättern, das wie alle Stauden nur einmal blühet und Früchte bringt, dann abstirbt bis auf die Wurzel, welche stets neue Schüsslinge in mehrfacher Zahl entwickelt. Jede einzelne Pflanze liefert nichtsdestoweniger gegen hundert Früchte, und die Wurzel keimt unablässig fort, ohne jemals abzusterben; das Gewächs ist ungemein ergiebig, es nährt fast allein einen Menschen für die ganze Zeit seines Lebens." Neben den Bananen verdient unter den kapselartigen Früchten nur die sauersüsse, zugleich etwas herbe und schleimige, mehlige Frucht des Affenbrodbaums, Adansonia digitata, Erwähnung, welche häufig von den Negern genossen wird.

Mit der Familie der Musaceen wetteifert die der Artocarpeen an Wichtigkeit, indem sich die Brodfrucht hinsichtlich ihrer Bedeutung als Nahrungsmittel mit der Banane vergleichen lässt. Die Früchte der Artocarpeen sind gleichwie die Hagebutten von der weichhaarigen Rose, Rosa villosa, und der Heckenrose, R. canina, eigentlich die angeschwollenen Blüthenkelehe, weshalb sie gewöhnlich als Kelchfrüchte bezeichnet werden. Ausser der Brodfrucht gehören hierher die Feigen und die Maulbeeren. Die Brodfrucht von Artocarpus incisa und A. integrifolia ist das Hauptnahrungsmittel für die Bewohner der Molukken und der unter den Wendekreisen liegenden Südseeinseln. An der Küste von Celebes, in Banda, Amboina und überhaupt auf allen Molukken lebt das Volk beinahe von nichts Anderem 2). Die Brodfrucht wird vor ihrer Reife genossen, zu einer Zeit, wo sie noch eine grüne Schale und ein schneeweisses, lockeres, mebliges Fleisch hat. Sie kann roh nicht gegessen werden und wird daher in diesem Zustande geschält und entweder einer sauren Gährung ausgesetzt oder geröstet. Den durchgesäuerten

<sup>1)</sup> Burmeister, a. s. O. Bd. II, S. 286-288; Forster, a. s. O. Bd. IV, S. 222.

<sup>2)</sup> Forster, a. a. O. Bd. IV. S. 839.

Teig verglich Forster mit westphälischem Pumpernickel, der nicht ganz ausgebacken ist, und dieses saure Brod war bei deu Otalitiern so beliebt, dass es bei keiner Mahlzeit fehlen durfte, während es in den drei bis vicr Monaten, in denen es keine frische Brodfrucht giebt, beinahe die ausschliessliche Speise des Volkes ist. Geröstete Brodfrucht schmeckt nach Forster wie die Krume von Weizenbrod, die mit gekochten mehligen Kartoffeln vermischt wurde. Nur die ganz reife Brodfrucht, die eine gelbliche Farbe hat und weich anzufühlen ist, kann auch roh gegessen werden, allein sie schmeckt dann widerlich süss und ist ungesund 1). Um einen Begriff von der Ergiebigkeit des Brodbaums zu geben, führt Forster folgende Worte Cook's an, die iu der That der Aufzeichnung würdig sind: "Hat Jemand in scinem Leben nur zehu Brodbäume gepflanzt, so hat er seine Pflicht gegen sein eigenes und gegen sein nachfolgendes Geschlecht ebenso vollstündig und reichlieh erfüllt, als ein Einwohner unseres rauhen Himmelsstrichs, der sein Leben hindurch während der Kälte des Winters gepflügt, in der Sommerhitze geerndtet and nicht nur seine jetzige Haushaltung mit Brod versorgt, sondern auch seinen Kindern noch etwas an baarem Gelde kümmerlich erspart hat." Der Feigenbaum (Fieus carica, F. sycomorus) wächst in Palästina und Syrien wild und wird dort auch cultivirt; er scheint über Cypern, Creta und Rhodus nach Griechenland, Italien, Spanien, Frankreich und in das südliche Deutschland gelangt zu sein. Fieus sycomorus ist in Egypten einheimisch. Die Frucht des Feigenbaums stellt eigentlich den ganzen Blüthenstand dar. Wie einst die Franzosen durch Schneckeu, so ist das macedonische Heer einmal durch Feigen vor Hungersnoth bewahrt geblieben; als Philipp, der Vater des letzten macedonischeu Königs Perseus, einen Feldzug in Klein-Asien machte, ging ihm nach der Erzählung des Polybius das Getreide aus, so dass er sich genöthigt sah, seine Soldaten mit Feigen zu nähren, die ihm die Magnesier lieferten 2). Die Maulbeeren endlich sind die beerenartigen Kelche des aus Persien und Syrien stammenden sehwarzen und weissen Maulbeerbaums (Morus nigra, M. alba), der nach Sickler nicht lange vor den Zeiten des Plinius nach Italien gekommen sein soll.

Zu den Kürbisserhehten gehüren ausser den eigentlichen Kürbissen nud Wassermelonen von Cueurbita-Arten unsere Gurken (Cucumis sativus) und Meionen (Cucumis meio), die Früchte des Molonenbaums (Carica papaya) und die von Passifloren stammenden Granadillen, Parchas, Tumbas und Marcujas, die in Brasilien, Peru und Neu-Spanien sehr bekannt sind. Die Gurken sind in Ostindien einheimisch und wurden erst 1573 nach England eingeführt. Die Melonen stammen aus Asien, wo sie besonders in den Steppen der Tartarei und in gler Oass Hami in China vortrefflich gedeilten sollen: ihre Cultur itz zwar über Europa verbreitet, allein sie kommen nur im südlichen Theil

Forster, der Brodbaum, a. a. O. Bd. IV, S. 341-343.

<sup>2)</sup> F. C. Schlosser, Universalhistorische Uebersicht, Bd. I, S. 46.

im Freien fort. Die Frucht des Melonenbaums, der aus seinem Vaterlande Ostindien nach Südameriks verpflanzt wurdt, heists in Brasilien Mamao. Sic hat zwar die Gestalt einer Melone und ein dieser ühnliches, röthlich gelbes, saftiges Fleisch, aber der Geschmack des letzteren ist fade, erinnert an friehen Honig und muss durch Zucker verbessert werden, so dass er den Vergleich mit einer Melone ebenso wenig aushalten kaun, wie eine Banane einer feinen Tafelbirne gleich gestellt zu werden verdient. Daher ist auch die Frucht von Cariea papaya als Negerfrucht in Brasilien wenig geschätzt; trotzdem aber ist ein für die ärmere Bevülkerung beinahe so wichtig wie in Australien die Brodfrucht. Ebenso wenig Lob wie dem Mamao spendet Burm eist er den Marucijas, die durch ihren faden, stissiliehen, jeder Würze enteberhenden Gesehmack an die gemeinsten Stachelbeeren erinnern, denen sie auch in der Gestalt ähneln. Aber die Frucht, die etwa die Grösse eines Etare- oder Gämseeies hat, reizt durch ihre schön rothe oder Orangefarbe das Auge mehr als den Gaumen 1).

Der Familie der Leguminosen gehören einige Pflanzen an, deren Schoten ein stases, mehliges Mark enthalten, das ein beliebte Nahrungsmittel darstellt. Am geschätztesten sind die Schoten des Johannisbrodbaums Ceratonia siliqua), der esinen Namen davon hat, dass sich Johannes in der Wüste hauptsächlich mit dem Mark der Schoten, mit Honig und Heusehrecken nährte. Der Johannisbrodbaum bildet im genzen steinigen Arabien, in Palistian und besonders in Judia Wälder und in der Wüste freundliche Ossen, so dass Johannisbrod auch heute off die einzige Nahrung der die Wüste durchzeihenden Karavanen abgiebt.) Bekanntlich kommt das Johannisbrod getrocknet in den Handel. Das Mark des in Ostindien einheimischen Tamarindenbaums, Tamarindus indien, giebt eingemacht ein vortreffliches Confect. In St. Domingo und Südamerika werden anch die mit einem süssen Mark gefüllten Hülben von Inga fera und Inga faeculifera genoessen.

### Zusammensetzung des Obstes.

Obwohl die ciweissartigen Kürper durch lödliches Pflanzenoiweiss, die Fettbildner ausser durch Zucker auch durch Dextrin und gelegentlich durch Stärkmehl, die Salze durch phosphorsaure und schwefelsaure Alkalien, sowie durch Erdverbindungen im Obst vertreten sind, müssen doch Zucker, Pcktinkörper und organische Säuren als die eigentlich charakteristischen Bestandtheil der fleischigen und sättigen Früchte angesehen werden.

Die Pektinkörper zerfallen in lösliche und unlösliche. Letztere werden zunächst durch einen Stoff vertreten, den Fremy Pektose nennt und dem

Burmeister, a. a. O. Bd. II, S. 295, 296.

<sup>2)</sup> Landerer, Buchner's neues Repertorium, Bd. I, S. 285, 286.

ieh den deutseheu Namen Fruchtmark beilege 1). Das Fruchtmark ist der Stoff, der in den unreifen Früchten die Zellstoffwände der Zellen verdiekt: zum Theil aber auch mit dem Zellstoff selbst vermischt vorkommt, oder endlich zwischen den einzelnen Zellen als sogenannte Intercellularsubstanz gelagert ist. Mit dem Fruchtmark, so wie es in den Pflanzen enthalten ist, konnte bisher keine Analyse vorgenommen werdeu, weil es sich ohne Zersetzung nicht von dem Zellstoff, dem Eiweiss, Dextrin und anderen allgemein verbreiteten Bestandtheilen trennen lässt. In seinem ursprünglichen Zustande ist es nach Fremy, dem wir die eingehendste Untersuchung der Pektinkörper verdanken, uicht bloss in Wasser, sondern auch in Alkohol und Aether unlöslich. Durch blosses Kochen lässt sich aber das Fruchtmark in lösliches Pektin verwandeln. Das Pektin ist der eigentliche Gallertbildner, aus welchem die gallertartigen Stoffe des Pflanzenreichs unmittelbar hervorgehen können. Wenn die Pektinlösung gekocht wird, dann verwandelt sich das Pektin in Parapektin. Kocht man endlich Parapektin in verdünnten Säuren, dans entsteht ein dritter Stoff, den Frem y Metapektin nennt. Pektin, Parapektin und Metapektin werden alle drei durch die Formel C411404 ausgedrükt. Verdünste Kalilauge verwandelt Pektin, Metapektin und Parapektin erst in Pektosinsäure, C32H30O31, und bei läugerer Einwirkung in Pektinsäure, C32H34O34. Diese beide Säuren sind die eigentlichen gallertartigen Stoffe, die man aus den Früehten gewinnen kann; ieh werde deshalb die Pektosinsäure auch saure Pflanzengallerte und die Pektinsäure Gallertsäure nennen. Die Gallertsäure kann wieder zwei lösliche, nieht gallertig gestehende Säuren liefern; wenn sie nämlich einige Stunden unter fortwährender Ersetzung des verdampfenden Wassers gekocht wird, dann eutsteht erst die Parapektinsäure, C"H"O", setzt man aber das Kochen mehre Tage lang fort, dann entsteht die Uebergallertsäure oder Metapektinsäure, CoH'Oo.

Unter der Annahme, dass ein Theil des Wasserstoffs und Sauerstoffs als Wasser in den aufgezählten Verbindungen steckt, findet ein überraselten der Zusammenhang zwisehen den obigen Formeln statt. Es lassen sich dieselben nämlich auf CH'O' oder ein Vielfaches dieses Ausdrucks nebst Wasser zurückführen. So werden dann

```
        Pektin, Parapektin und Metapektin
        = 8CHPO' + 8HO,

        Saure Pflanzeugallerte, Pektosinsäure
        = 4CHPO' + 3HO,

        Gallertsäure, Pektinsäure
        = 4CHPO' + 2HO,

        Parapektinsäure
        = 3CHPO' + 2HO,

        Uebergallertsäure, Metapektinsäure
        = CHPO' + 2HO,
```

Von diesen Stoffen sind nur Pektin, Parapektin und Mctapektin, so wie auch die Parapektinsäure und Metapektinsäure in Wasser löslich, Pektosin-

Siehe Fremy in den Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. LXVII, S. 259 und meine Physiologie des Stoffwechsels, S. 120 und folgende.

»säure und Pektinsäure dagegen nicht oder doch sehwer. Die Pektosinsäure oder die saure Pflanzengallerte ist nämlich in kaltem Wasser kaun löslich und hei Gegenwart von Säuren vollständig unlöslich; in kochendem Wasser wird sie aber gelöst und gesteht aus der Lösung gallertartig beim Erkalten. Die Pektinsäure oder Gallertsäure ist in kalten Wasser gar nicht und warmem kaum erwas löslich; sie löst sich aber in Dextrin-, in Fruchtzuekerund Pektinißaungen <sup>1</sup>).

Pektin und Parapektin finden sich in reifen Früchten, Metapektinsäure in überreifen Früchten, und zwar an Kali oder Kalk gebunden. Dagegen ist die Pektinsäure, welche man aus Obst erhält, grösstentheils ein Erzeugniss der Zersetzung der Pektose oder des Pektins.

Das Pektin bildet in diehten Läsungen einen gunnmähnlichen Schleim und wird, gleichwie Parapektin und Metapektin, aus wässrigen Lösungen durch Alkohol gefällt. Pektin und Parapektin sind weder sauer noch basisch, während Metapektin sich von beiden bereits durch seine sauer Beschaffenhoit unterscheidet. Parapektin wird aus seinen Läsungen durch neutrales essigsaures Bleioxyd niedergeschlagen, Pektin dagegen nieht, indem es basisch essigsauros Bleioxyd erfordert um gefällt zu werden. Metapektin unterscheidet sich von beiden durch seine Fällbarkeit mittelst Chlorbaryums.

Aetzende und kohlensaure Alkalien verwandeln Pektin und Parapektin beinahe augenblicklich in Pektinsäure; die Stufe der Pektosinsäure wird gleich verlassen. Noch kräftiger ist die Einwirkung der Säuren, welche Pektin in Metapektinsäure verwandeln.

Wenn man die Pektinsäure einige Stunden in Wasser kocht, dann verwandelt man dieselbe in Parapektinsäure, die beim Erkalten im Wasser gelöst bleibt. Ueberschlüsiges Barytwasser erzeugt in der Lösung der Parapektinsäure einen Niederschlag, der sie von der Metapektinsäure unterscheidet, die nur durch Bleiessig gefällt wird.

Je weiter sich die Körper der Pektinreihe von dem Fruchtmark ent-

<sup>1)</sup> Mulder, scheikundige onderzoekingen, Deel III, p. 251, 252.

formen, desto saurer ist ihre Beschaffenheit. Deun während Pektin und Parapektin neutral sind, wird von Metapektin Lackmus geröthet, und in der Reihe: Pektosinsäure, Pektinsäure, Parapektinsäure und Metapektinsäure besitat jede später genannte eine grössere Sättigungscapacität als die zunächst vorhergebende

Nach Frem y lässt sich Pektin durchaus nieht in Zucker unsvandela, und es ist daher sehr fraglich, ob man den Körpern der Pektinreihe die Bedeutung eigentlicher Nahrungsstoffe beilegen darf. Uebrigens sind Parpektinsäure und Metapektinsäure dadurch ausgezeichnet, dass sie weinsaures kupferozyd-Kali, ebenso wie der Zucker, redueiren; wo man also die Anwesenheit von Pektinstoffen vermuthen kann, darf die Reduction der Kupfervydsalze nur mit Vorsieht zur Erkennung des Zuckers angewandt werden.

Unter dem Namen der organischen Pflanzensäuren werden gewöhnlich vorzugsweise diejnigen Säuren verstanden, die in fleischigen und saftigen Früchten in verhältnissmässig reichlicher Menge vertreten sind: Aepfelsäure, Citronensäure, Weinsäure, Trauhensäure und Kleesäure. Zu diesen gesellen

sich in einigen Fällen Gerbsäure und Gallussäure.

Die am weitesten verhreitete unter diesen Säuren ist die Aepfelsaure, CHO° + 2HO. Sie findet sieh zunätebst in Aepfeln und Biruen, sodann in den Steinfrüchten, in den meisten Beeren, in Hagehutten, Gurken, Tamarinden. In den Aepfelfrüchten ist sie theils frei, theils gehunden. Im Allgemeinen kommt sie am häudigsten in der Verbindung mit Kali und mit Kali vor; in den beerenartigen Früchten ist sie häufiger mit Kali als mit Kali vor; in den beerenartigen Früchten ist sie häufiger mit Kali als mit Kali voreinigt. Die Aepfelsäure krystallisirt nur sehwer in blumenkohlartigen Massen. Sie ist in Wasser so leicht löslich, dass sie an der Luft zerfliest, und auch in Alkohol und Aether wird sie leicht gefüst. Aus der wässrigen Lösung wird sie weder durch Kalkwasser, noch und Gysp oder Chlorealcius gefüllt, und zwar weder in der Wärne, noch in der Kälte; wenn aber nach dem Zusatz von Kalkfösung Akhohol zugefügt wird, dann entsteht ein Niedersrehles.

Citronensüure, C"PtO" + 3HO, findet sich ausser in den Früchten, die ihr den Namen gegeben haben, in den verwandten Pomerauzen und Aptösinen, in Trauben, Johannisheeren, Stachelbeeren, Hollunderbeeren, Heidebeeren, Preiselbeeren, Moosbeereu (Yaceinium oxycoccos), Himbeeren, Erdebeeren, Annans, sodann in Traubenkinschen, Hagebutten und Tamarinden. Sie ist also vorzugsweise in den heerenartigen Friichten vertreten. Die Citronesure krystalisitr in wasserhellen Säulen, die ausser dem oben der Formel beigefügten Wasser und Weingelist, niebt in Arther. Wenn man ibre wässrige Lösung mit Kalls sättigt, entsteht in der Kalle kein Niederschlag, wohl aber wenn man erwärmt. Die neutralen Salse der Citronensäure enthalten 3 Acquivalente Basis, und die neutralen Alkalisalze sind in Wasser Iöslich.

Weinsäure, C'Ht'0" + 2HO, ist die charakteristische Säure der Trauben, aber ausserdem in den Beeren des Sumachs (Rhus coniaria), in der Ananas, in Feigen, Maulbeeren und Tamarinden entbalten. Am häufigsten tritt sie als Weinstein (saures weinsaures Kali, KO + HO + CHO<sup>19</sup>) auf, so in dem Trauben, Maulbecren und Tamarinden. Die Trauben enthalten auch weinsauren Kalk; die Tamarinden freie Weinsäure. Die Weinsäure krystallisirt in schiefen vierseitigen Prismen, die in Wasser und wässrigem Weingeist elicht lößlich sind, dagegen schwer lößlich in Alkohol und unlößlich in Achter. Ihre wässrige Lösung wird durch Kalkwasser in weissen Flocken gefäll; die schnell Rystallinisch werden und in Salmisk lößlich sind. Die neutralen Alkalisalze der Weinsäure sind in Wasser lößlich, die sauren dagegen lösen sich selwer in Wasser, das saure weinsaurer Natron indes viel leicher als das entsprechende Kalisalz. In Wasser gelöste Weinsäure dreht die Ebene des nodaristert Lichts nach rechts.

Wenn weinsaures Cinchonicin 1) 5 bis 6 Stunden lang einer Wärme von 1700 C unterworfen wird, dann verwandelt sich die Weinsäure in Trauhensäure, die mit der Weinsäure isomer ist 2). Die Trauhensäure ist also wohl auch, wo sie in der Natur vorkommt, als ein Ahkömmling der Weinsäure zu betrachten; sie ist nämlich hier und da in Trauben gefunden worden. zumal in italienischen. Sie krystallisirt in wasserhellen, schiefen rhombischen Säulen, die sich viel schwerer als die Weinsäure in Wasser lösen, in verdünntem Weingeist wenig löslich sind und fast gar nicht in Alkohol und Aether. Hinsichtlich des Verhaltens zu Reagentien ist der Hauptunterschied der Trauhensäure von der Weinsäure die Unlöslichkeit des traubensauren Kalks in Salmiak. Das Doppelsalz der Trauhensäure mit Natron und Ammoniak oder mit Kali und Natron liefert beim Krystallisiren zweierlei hemiedrische Krystalle, von welchen die einen als Spiegelhilder der anderen crscheinen. Das Merkwürdigste dabei ist, dass der eine Theil dieser Krystalle die Ebene des polarisirten Lichts zur Rechten ablenkt und gewöhnliche Weinsäure enthält, während die anderen die Polarisationsehene zur Linken ablenken, weshalb Pasteur, dem die Wissenschaft diese überraschende Entdeckung verdankt, die in letzteren enthaltene Säure als linksdrehende Trauhensaure (acide lévoracémique), die andere als rechtsdrchende (acide dextroracémique) bezeichnet hat 1). Weil nun die rechtsdrehende die gewöhnliche Weinsäure ist, so heisst die andere auch Antiweinsäure. Wenn man beide Säuren in Wasser löst, dann entsteht wieder die ursprüngliche Trauhensäure, welche demnach aus rechtsdrehender und linksdrehender Traubensäure zusammengesetzt ist. Die wässrige Lösung der Trauhensänre ist optisch unwirksam.

Kleesäure, C'O' + 3HO, ist in Früchten nicht gerade häufig; sie ist indess in den Beeren des gemeinen und chinesischen Sauerdorns (Berberis vulgaris, B. sinensis) und in den Bananen nachgewiesen worden. Die Klee-

Cinchonicin erhält man, wenn man Cinchoninsalze der Hitze aussetzt.

<sup>2)</sup> Pasteur, Comptes Rendus, T. XXXVII, p. 163-165.

<sup>39</sup> Pasteur, Annales de chimie et de physique, 3º série, T. XXVIII, p. 72 und folgende.

säure krystallisirt in schieten rhombischen Säulen, die sich in Wasser und wässrigem Weingeist leicht läsen, dagegen in Alkohol und Aether unläslich sind. Durch Schwefelsäure und Wärme zerfällt die Klee-säure in Köhlen-säure und Kohlenoxyd, ohne einen braunen Rückstand zu hinterlassen. Nur die Alkalisatze der Kleesäurer sind in Wasser löslich. Der kleesaure Kalk, der als soleher so bekannt ist durch seine Unlöslichkeit, bildet mit Eiweiss ein lösliches Doppelsalz 1).

Gerbsäure und Gallussäure?) finden sich in den Kernen der Steinfrüchte, etwas Gerbsäure in unachen Birnen und Beerenarten, Gallussäure in Johannisbrod und in den Samen der Mangopflaumen. Die Hagebutten enthalten eine eigentbümliche Gerbsäure, die, weil sie zuerst in dem eingedampften Saft von Nimosa Catecbu erkanut wurde, den Namen Katechugerbsäure fahrt. Die Formel der Katechugerbsäure, die sich in Wasser und Aether löst, ist CHPO\*, is bildet den Typus der sogenanaten eisengrüunedne Gerbsäuren, d. h. derjenigen, die mit Eisenoxydalzen statt einer sehwarzblauen Fällang, wie sie die Eichengerbsäure jedert, einen sehmutzig grünen Niedersehlag geben. Streck er hat den interessanten Nachweis geliefert, dass die Katechugerbsäure, gleichwie die Eideugerbsäure, zu den Glucosidan gehört; unter der Einwirkung von Fernenten oder mit Säuren gekocht zerfällt die Katechugerbesäure, katechugerbsäure, zu den Glucosidan gehört; unter der Einwirkung von Fernenten oder mit Säuren gekocht zerfällt die Katechugerbesäure, katechugerbsäure, zu katechugsäre

Katechngerbsäure. Katechnsäure. Zucker. C<sup>1</sup>H<sup>1</sup>O<sup>1</sup> + 6HO = 5C<sup>1</sup>H<sup>1</sup>O<sup>1</sup> + C<sup>1</sup>H<sup>1</sup>O<sup>1</sup>.

Die Katechuskure lüst sich aur wenig in kaltem, dagegen leicht in heissen Wesser, in Alkohol und in Aether. Reinsel vernuthet, dass die Dattelkerne ausser Eichengerbiskure und Gallussäure auch Katechusäure entbalten.

Neben den Pektinkörpern und den aufgezählten organischen Sürenn ist Zucker der eigentlutmiche Bestandtheil, der gerade in seiner Verbindung mit Pflanzensturen und Pektin das Obst so beliebt macht. In der übergrossen Mehrzahl der Fälle ist dieser Zucker Traubenzucker oder richtiger dessen unkrystallmische, aber sehon durch längeres Stehen in diethet Lösung krystallsiribar werdende Vorstufe des Traubenzuckers, der Fruchtzucker <sup>1</sup>). Datteln und Melonen enthalten jedoch nach Pa yen Rohrzucker. Da man ferrer in den Vogelbeeren von Sorbus aueuparia eine eigene, dem Traubenzucker verandte Zuckerart, das Sorbin, gefunden hat, so dürfte wohl noch in mancher Frucht der Zucker als eine Abart des Traubenzuckers sich erweisen. Weil die Vogelbeeren nicht gegessen werden, so mag hier vom Sorbin uur die Angabe Platz finden, dass es dem Traubenzucker isomer und die erste krystallisirbzer Zuckerari st. welche die Ebene des polaristren Liebta nach links droht <sup>4</sup>).

<sup>1)</sup> C. Schmidt, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. LXI, S. 297,

Vgl. oben S. 302.

<sup>3)</sup> Vgl. oben 8, 16, 17.

<sup>4)</sup> Pelouze, Comptes Rendus, T. XXXIV, p. 378 und folg. und Berthelot, eben-

Durch den Gehalt an Stärkmehl sind nur die Bananen und die Brodfrucht ausgezeichnet, ausserdem ist aber Stärkmehl in der Frucht des Affenbrodbaums, in Quittensamen und in unreifen Aepfeln und Birnen 1) vorhanden.

Fett dürfte zwar in keiner Art von Obst ganz fehlen, aber gewöhnlich ist es in ausserst geringer Menge darin enthalten. Nur die Oliven sind reich daran, und verhältnissmässig reich die Feigen und Dattelkerne. Das Olivenöl enthält Elain und Margarin, die Datteln nach Reinseh ausser Margarin auch Stearin.

In einigen Früchten sind indifferente Stoffe aufgefunden worden, die wesentlich dazu beitragen, den eigenthümlichen Character der einzelnen Arten zu bestimmen. Dahin gehören das Amygdalin, das in den Kernen der Steinfrüchte, namentlich der Pfirsiche, Pflaumen und Kirschen vorkommt, das Mangostin der Mangostanen und das Pomeranzenbitter oder Hesperidin der Pomeranzen und Citronen.

Das Amygdalin 1) ist in den Kernen der Steinfrüchte aller Wahrscheinlichkeit nach von Emulsin begleitet, da mit den Kernen eingemachte Kirschen und Pflaumen sehr deutlich den Geschmack nach Bittermandelöl bekommen.

Das Mangostin, C"H"O", krystallisirt in dünnen, schön goldgelben, glänzenden Blättehen, die geruch- und geschmacklos sind, sich in Wasser nicht, leicht dagegen in Alkohol und in Aether lösen, und bei ungefähr 190° C unzersetzt schmelzen. Selbst wenn das Mangostin noch über diesen Wärmegrad erhitzt wird, sublimirt ein Theil desselben unverändert, der grösste Theil wird jedoch zersetzt. Die alkoholische und die ätherische Lösung desselben sind ohne Wirkung auf Lackmuspapier. Das Mangostin findet sich in den Schalen der Magostanen 3).

In dem weissen schwammigen Theil der Pomeranzen und Citronen findet sich das von Lebreton zuerst beschriehene Pomeranzenbitter oder Hesperidin, das eine in weissen, seidenglänzenden Nadeln krystallisirende. geruchund geschmacklose Substanz darstellt, von kaltem Wasser nicht gelöst wird, dagegen in 60 Theilen warmem Wasser, warmem Weingeist, Alkalien und Essigsäure löslich ist. Nach Bicker löst es sich nur in warmem Kali, in kaltem dagegen nicht. Aus der essigsauren Lösung wird das Hesperidin durch Wasser nicht gefällt.

Das Aroma der Früchte wird bald durch ätherische Oele, bald durch eigentbümliche Aetherarten bedingt. In der lederartigen Haut der Citrusfrüchte kennt man das Citronenöl, das Pomeranzenöl und das Apfelsinenöl, die sich vorzugsweise durch den Gerueh von einander unterscheiden. Sie werden durch die gleiche Formel CoHis bezeichnet, lösen sich, wie alle atherischen Oele, wenig in Wasser, aber leicht in Alkohol, lassen sich mit

Moleschott, Physiologie der Nahrungsmittel.

<sup>1)</sup> Liebig, chemische Briefe, 3. Auflage, S. 460.

<sup>2)</sup> Vgl. oben 8, 308.

<sup>3)</sup> W. Schmid, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. XCIII, S. 85. 21

Salzasaure verbinden und drehen die Ebene des polarisirten Lichts nach rechts. Dass der liebliche Duft des Obstes in manchen Fällen von zusamengesetzten Achtenarten herrührt, ist zuerst mit aller Bestimmheit für die Beeren von Gaultheria procumbens nachgewiesen. Das sogenannte Gaultheriaül besteht nämlich nach den Untersuchungen von Cahours zum grössten Theile aus salleylsaurem Methyloxyd,

Gaultheriaöl. Methyloxyd. Salicylsäure. C<sup>16</sup>H<sup>8</sup>O<sup>6</sup> = C<sup>2</sup>H<sup>8</sup>O + C<sup>14</sup>H<sup>8</sup>O<sup>5</sup>.

Das salicylsaure Methyloxyd verhält sich wie eine gepaarte Säure, indem es mit Kali und Natron in Wasser und Alkohol lösliche, krystallisirbare Verbindungen bildet, aus welchen man das Gaultheriaöl durch Säuren unverändert ausscheiden kann; erst nach Tagesfrist zersetzt sich das salicylsaure Methyloxyd. Dies geschieht aber sogleich wenn man die Verbindung des Gaultheriaöls mit Kali erhitzt, indem dann Holzgeist entweicht und salicylsaures Kali entsteht. Nach Procter mischt sich das salicylsaure Methyloxyd mit Aether in allen Verhältnissen und es siedet bei 210° C. Die Salicylsäure wird nach Cahours nur sehr wenig in kaltem, leicht aber in kochendem Wasser gelöst; beim Erkalten schiesst sie in langen, zarten, der Benzoësäure ähnlichen Nadeln an: in Alkohol, Aether und Holzgeist löst sie sich leicht; sie schmilzt bei 158° C 1). Neben salicylsaurem Methyloxyd ist aber auch ein ätherisches Oel, das Gaultherylen, in den Beeren der Gaultheria procumbens enthalten; die Zusammensetzung desselben wird nach Cahours durch die Formel CooHe ausgedrückt; es ist ein farbloses, leicht bewegliches, flüchtiges Oel, das bei 160° C siedet und dessen Geruch an den des Pfefferöls erinnert.

Quittenschalen sollen pelargonsaures Aethyloxyd, C'H'O + C'' H''O', enthalten'), welches sich durch einen angenehmen Weingeruch auszeichnet.

Die Aetherarten, welche in anderen Früchten den lieblichen Duft darstellen , durch welchen sie ebenso angenehm auf den Geruchsainn wie auf den Gaumen wirken, kennt man mehr auf synthetischem als auf analytischem Wege, d. h. es ist der neueren Chemie und häufiger noch den halb zufälligen Kunstgriffen der Industrie gelungen, Aetherarten dazustellen, die "zumal in verdünnten alkoholischen Lösungen, aufs Täuschendste das Aroma bestimmter Prüchte nachahmen. So giebt es im Handel unter dem Namen Birnibl eie alkoholische Lösung von essigsaurem Amyloxyd, CPH<sup>10</sup>O + CPHO , unter dem Namen Annanstil eine alkoholische Lösung von valeriansaurem Amyloxyd. CPH<sup>21</sup>O + CPHO , unter dem Namen Annanstil eine alkoholische Lösung von valeriansaurem Lösung von valeriansaurem Ensung von valeriansaurem Ensung



Ygl. Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. XLVIII, S. 61 und Bd. LII, S. 327 und folgende.

Delffs, Poggendorff's Annalen, Bd. LXXXIV, S. 509; vgl. Rud. Wagner, Journal für praktische Chemie, Bd. LVII, S. 440.

von buttersaurem Amyloxyd, C"H"O + C"H"O" 1). Ich bin aus eigener Erfahrung überzeugt, dass es dem Gewerbfleiss unter Hülfeleistung der wissenschaftlichen Chemie gelingen wird, aus verschiedenen flüchtigen fetten Säuren und Aetherarten die feine Würze der Früchte künstlich darzustellen. Ich habe wiederholt a thierischen Theilen, die ich längere Zeit in meiner starken Essigsäuremischung 2) aufbewahrt hatte, aufs Täuschendste den liebliehen Geruch der Melonen beobschtet, und ich hebe seit vielen Jahren Eierstöcke der Kuh in Weingeist auf, der einen entschiedenen Obstgeruch angenommen hat. Deshalb verdienen die Beobachtungen des Vorkommens flüchtiger fetter Säuren im Obst besondere Aufmerksamkeit. Chevreul hat in der Beeren von Viburnum opulus Baldriansäure nachgewiesen, das Johannisbrod enthält nach Redtenbacher Buttersäure, und Von Gorun Besanez hat die Anwesenheit von Buttersäure. Essigsäure und Ameisensäure in Tamarinden wahrscheinlich gemacht 3).

Wachsarten verdanken die Früchte den weichen Glanz, der in Begleitung von Farbstoffen ihre Schale schmückt. Bei vielen Früchten finden sich die Farbstoffe auch im Inneren des Fleisches, so bei manchen Kirsehen, den Johannisbeeren und anderen. Allein es fehlt noch gäuzlich an Untersuchungen

sowohl über jene Wachsarten, wie über diese Farbstoffe.

Neben den gewöhnlichen anorganischen Bestandtheilen treten in einzelnen Früchten auch besondere auf, z. B. Mangan in Zwetschen und Oliven. Salpeter iu dem Saft der Pisangfrüchte.

#### Fruchtgelées.

Da die Körper der Pektinreihe in den Fruchtsäften hauptsächlich durch Pektin vertreten sind, welches selbst, sogar in dichten Lösungen, nur schleimig, nicht gallertig ist, durch die Umwandlung in Pektosinsäure oder Pektinsäure aber gallertig wird, so kommt es behufs der Darstellung von Fruehtgelées darauf an, die Fruchtsäfte in jene Bedingungen zu versetzen, welche die Umwandlung des Gallertbildners in Gallerte befördern. Dazu genügt es die Fruchtsäfte vorsichtig zu crhitzen. Dann bewirkt die Fruchthefe die Pektingährung, das heisst, das Pektin wird in Pektosinsäure und diese grösstentheils in Pektinsäure umgewandelt. Nur darf man nicht zu rasch erhitzen, weil sonst die Pektase unwirksam wird. Wenn man statt des blossen

<sup>1)</sup> Vgl. Hofmann, Journal für praktische Chemie, Bd. LV, S. 189, 190 2) Ich bereite sie aus

<sup>1</sup> Raumtheil starker Essigsäure (1,070 spec. Gewicht),

<sup>1</sup> Raumtheil Alkohol (0,815 spec. Gewicht), und 2 Raumtheilen destillirten Wassers.

Vgl. die von mir herausgegebenen Untersuchengen, Bd. IV. S. 99.

<sup>3)</sup> Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. LXIX, S. 371.

Fruchtsafts die ganze Frucht allmälig bis zum Sieden erhitzt, dann wird auch das Fruchtmark oder die Pektose in Pektin umgewandelt, also mittelbar die Menge der gallertigen Stoffe, in die nachber das Pektin umgesetzt wird, vermehrt.

Vermischung von Himbeersaft nit Johannisbeersaft bewirkt bisweilen eine plötzliche Gallertbildung, nach Fremy weil Filmbeersaft reich an Pektase ist, die das im Johannisbeersaft enthaltene Pektin in Pektosinsäure überführt 1).

Eine der wesentlichsten Folgen dieser Gallertbildung besteht in der wirksamen Einhullung der Pflanzensüuren durch die Pektinsäure und Pektosinsäure, und da beim Koehen der Früchte, wenn es nur langsam gesehieht, die Pektose gleichfalls in Pektin übergeht, welches sehen als solches die Säure verbergen hilft, so liegt hierin die Erklärung des allbekannten Umstandes, dass gekochtes Obst oft vortrefflich vertragen wird in Fällen, in denen rohe Früchte sich sehädlich erweisen. Durch den Zusatz von Zincker zum Fruchtsaft wird diese Einhüllung der Pflanzensäuren noch bedeutend unterstützt, während überdies dadurch erreicht wird, dass sich die Fruchtgelfes viel besser aufbewahren lassen. Ein Zusatz von 26 bis 33 Hunderstein Zucker ist nach Pa yen zur Erreichung des letzteren Zweckes ausreichend ?).

#### Quantitative Charakteristik der verschiedenen Obstarten.

In allen Obstarten ist die Menge des Eiweisses gering, so zwar, dass a Obst durchschnittlich nur 5,0 p. M. an eiweissartigen Bestandtheilen enhält. Am ärmsten sind die Birnen, die nur wenig über 2 Tausendstel Eiweiss führen; ihnen sehliessen sich die Pfrisiehe, Pflaumen, Aepfel und Maulbeeren an, in welchen die Eiweissnenge zwischen 3 und 4 Tausendsteln beträgt. Einen mittleren Eiweissgehalt, zwischen 4 und 7 p. M., besitzen die Kürbisse, Stachelbecren, Brombeeren, Erdbeeren, Johannisberenen, Hinbeeren und Aprikosen. Ueber 7 und unter 9 p. M. enthalten Trauben, Heidelbecren, Kirschen, Bananenmehl und Zwetschen; in letzteren, die den höchsten Eiweissgehalt aufzuweisen haben, sind 8,76 Tausendstel vorhanden. Demaschwürden und das Kostmaass eines arbeitenden Mannes an eiweissartigen Stoffen zu decken

erfordert, also beinahr 30 Pfund selbst vom eiweissreichsten Obst. Es ist daher kein Wunder, dass es nicht möglich ist, eine regelrechte Ernährnng des Mensehen durch Obst allein oder auch nur vorherrschend durch Obst zu

<sup>1)</sup> Fremy, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. LXVII, S. 299, 300.

<sup>2)</sup> Payen, a. a. O. p. 185

erzielen. Pa ven erzihlt ein lehrreiches Beispiel, das die Erfahrung des Lebens im Einklang zeigt mit dem Ergebniss der wissonschaftlichen Untersuchung. In einigen weinerzeugenden Gegenden der Cöte-d'O' in Bergund 
latte man die Gewohnheit angenommen, die Winzer nur mit wenig Brod und 
Suppe zu verköstigen, indem man von der Voraussetzung ausging, dass sio 
ihr Bedürfniss an Nahrungsstoffen leicht durch die Trauben, die sie nach 
Gudführen geneissen durtten, ergänzen Nönnten. Allein es zeigto sieh bald, 
dass sie auf diese Weise ihr Kostmass nicht crhielten, denn ihre Krätte 
sehwanden und ihre Arheitsleitungen waren gering, und es ist klar, dass sie 
in ihren Butten um so viel Pfund weniger Trauben tragen konnten, als sie 
in ernen her der deren innerhah litres eigenen Körpers herunschleppen mussten. Kaum wurde 
ihrer Kost die entsprechende Menge Fleisch zugesetzt, als ihre Arbeit ergleidiger und hir Unterhalt billige: wurde, als sie es vorlreig ewesen waren ).

Üiel reichlieher als der Eiweissgehalt ist zwar die Menge der Fetthildner, die in dem Obst enthalten sind. Da sie aber mit Ausanhme der Hagebutten, Bauanen, Feigen, Datteln und Tamarinden zwischen 776 (Heidelheeren) und 971 (Gurken) p. M. Wasser enthalten, so liegt schon hierin der Beweis, dass von den meisten grosse Mengen aufgenommen werden missten, um das Bedufrinis eines arbeitenden Mannes an Fettbildnern zu befriedigen. Leider ist das Dextrin oder Gimmi für sehr viele Früchte zugleich mit den Beilchen Pektinstoffen bestimmt worden, so dass sich die Summe des Dextrins und des Zuckers, die in den einzelnen Obstarten vorkommt, nur für wenige in Rechnung bringen lässt. Die wichtigsten unter diesen wenigen ordene sich folgendermaassen nach dem aufsteigenden Gehalt an Zucker und Dextrin zusammen:

|               |   |  | 1 | n | 1000 Theile |
|---------------|---|--|---|---|-------------|
| Stachelbeere  | n |  |   |   | 77,14       |
| Pflaumen .    |   |  |   |   | 85,03       |
| Aprikosen     |   |  |   |   | 90,53       |
| Birnen .      |   |  |   |   | 108,52      |
| Pfirsiche .   |   |  |   |   | 113,14      |
| Kirsehen .    |   |  |   |   | 149,53      |
| Dattelfleisch |   |  |   |   | 614,00      |
| Feigen .      |   |  |   |   | 677,00.     |

Gesetzt nun, wir erlauhen uns anzunehmen, dass auch von Dextrin und Zucker 546 Gramm ausreichen würden, um einem arbeitenden Manne den täglichen Bedarf au Fettbilduern zu liefern, obwohl diese Zahl sich eigentlich auf das Stärkmeli bezieht, also mit Rücksieht auf den geringeren Kohlenstoffgehalt des Zuckers etwas zu klein ist, so würden beispielshalbor

von Stachelbeeron 7078 Gramm,

<sup>&</sup>quot; Kirschen . 3651 "

<sup>1)</sup> Payen, a. a. O. p. 184, 185.

erfordert, und nur von Datteln und Feigen würde weniger als 1 Kilogramm ausreichen, zumal da beide ausser Fettbildnern auch etwas Fett enthalten. Bananen und Brodfrüchte zeichnen sich durch ihren grossen Sürkmehl-

Banancn und Brodfrüchte zeichnen sich durch ihren grossen Stärkmehlgehalt ans, leider liegt aber nur für das Bananenmehl eine quantitative Analyse vor. Letzteres besteht zu 670 Tausendsteln ans Stärkmehl, so dass es im Reichthum daran nur vom Reis übertroffen wird.

Reich an Fett sind, wie oben bereits angeführt wurde, unter den saftigen und fleischigen Früchten nur die Oliven. Sehon die Feigen enthalten nur 9, die Dattelkerne 8, Banaenmehl 4 und das Dattelliesch nur 2 p. M., während das Fett in allen übrigen Obstarten so spärlich vertreten ist, dass man es bisher uicht der Mühe werth gefunden hat, die Menge desselben einzeln zu bestimmen.

Geht nun aus allem diesem hervor, dass mit wenigen Ausahmen die Obstatren nur arme Zuführugellen der eigentlichen Nahrungsstoffe sind, so ergiebt sich zugleich daraus, dass die eigentliche Nahrungsstoffe sind, so ergiebt sich zugleich daraus, dass die eigentliche Charakteristik der Obstatren vorzugsweise diejenigen Stoffe zu berücksichtigen hat, um derentwillen die Früchte als Genussmittel so geschätzt sind. Hält man diesen Gesichtspualt fest, dann kann es keinem Zweifel unterliegen, dass der Wertb der einzelnes Früchte zunächst durch lihren Zuckergehalt gemessen wird, und dass sich hiernach bedeutende Abstufungen ergeben, geht daraus bervor, dass die Himberen, die durchschnittlich am ärmsten an Zucker sind, nur 40 und die Feigen 625 p. M. davon enthalten ib. Ausser den Himberen enthalten die Aprikosen, Brombeeren, Erdbeeren und Heidelbeeren unsiger als 60 Tausendstel Zucker, zwischen 60 und 29 p. M. die Pfräsiche, Johannisberen, Pflaumen, Zwetschen, Stachelbeeren, Appfel, Birnen und Maulbeeren, zwischen 117 und 143 die Kirschen, Tamarinden und Trauben; endlich die Dattele 500 und die Feigen 625.

Eine flüchtige Ansicht dieses Verzeichnisses genügt, um zu bemerke, dass man den Zuckerreichtunu verschiedener Obstarten durchaus nicht einfach nach dem Gesehmack beurtheilen kann. Wenn man erfährt, dass die Aprikosen so wenig, die Tannarinden dagegen so viel Zucker enthalten, so drängt sich auf der Stelle der Gedanke auf, dass die geringere oder grösser Menge von Pflanzensäuren bald die Einwirkung des Zuckers auf die Zuge überwinden, bald umgekehrt von letzterer überwunden werden muss. Den niedersten Gehalt an freier Säure führen aber die Birnen (0,3 p. M.), den grösset die Tamarinden (141 p. M.). Man kann füglich mit Rücksicht suf den Säuregehalt die Früchto in 4 Klassen einheilen. Arm an freier Säure mögen diejenigen heissen, die nieht über 10 p. M. enthalten; es gebören dahin ausser den Birnen die Apfel, Trauben, Pflaumen und Zwetschen. Einen mittleren Säuregehalt, zwischen 10 und 15 Tausendsteln, besitzen die Pfinsiebe, Aprikosen, Brombereen, Heidelberen, Erdberen und Himbeeren und Himbeere

<sup>1)</sup> Vgl. Tabelle CXCIII, S. 148, 149 und Tabelle CCXXXVI, S. 175.

Die Stachelbeeren, Maulbeeren und Johannisbeeren, die zwischen 16 und 22 p. M. entbalten, nenne ich reich an Säure, die Tamarinden endlich schrreich 1).

Offenbar kommt es nun auf das Verhältniss zwischen der Menge des Zuckers und dem der freine Slüre an, ween man die Gitte des Obstess beurtheilen will, und dieser Gesiebtspunkt ist besonders von Fresenius fest-gebalten worden, dessen Anregung und Anleitung die grosses Mehrzahl der reichen Materialien zu Tage gedürdert hat, die über das Obst in den Zahlen-belegen zu diesem Werk verzeichnet sind 1). Weil die Aepfelsäure im Obst am weitesten verbreiteit sit, so hat Fresenius überall die freie Säure als Aepfelsäurehydrat berechnet 1). Je grösser nun das Verhältniss zwischen dem Zucker und der freien Säure ist, desto mehr wird die Frucht dem Gaumen behagen. Mit Zugrundelegung unserer Mittekzablen ordnen sich die Fritchte in aufsteigender Reibe wie folgt:

Die Zahl für den Zucker durch die für die freie Säure dividirt giebt

| Tamarinde  | n    |     |     |      |     |    |    |  |  | 1,1    |
|------------|------|-----|-----|------|-----|----|----|--|--|--------|
| Himbeere   | n.   |     |     |      |     |    |    |  |  | 2.7    |
| Johannish  | eer  | en  |     |      | :   |    |    |  |  | 3,0    |
| Brombeer   | en,  | E   | rdl | beer | ren | ١. |    |  |  | 3,7    |
| Aprikosen  |      |     |     |      |     |    |    |  |  | 3,9    |
| Heidelbeer | en   | , 8 | Sta | che  | lbe | er | en |  |  | 4,3    |
| Maulbeere  | n    |     |     |      |     |    |    |  |  | 4,9    |
| Pfirsiche  |      |     |     |      |     |    |    |  |  | 5,9    |
| Pflaumen,  | Zx   | ve  | tsc | ben  |     |    |    |  |  | 7,0    |
| Aepfel, K  | irso | be  | en  |      |     |    |    |  |  | 11,5   |
| Trauben    |      |     |     |      |     |    |    |  |  | 18,9   |
| Birnen .   |      |     |     |      |     |    |    |  |  | 292,7. |
|            |      |     |     |      |     |    |    |  |  |        |

Aus dieser Uebersicht und aus dem was oben ') über den absoluten Sturegehalt untgetheilt wurde, geht hervor, dass die Beeren mit alleiniger Ausnahme der Trauben sich viel ungtünstiger verhalten, als das Steinobst und Kernobst. Die Beeren enthalten mehr Säure und in Verhältniss zur Säuremenge weniger Zucker als die Steinfrichte, und diese werden in beiden Beziehungen von den Aepfelfrüchten übertroffen. Was das Verhältniss der Saure zum Zucker anbelangt, stehen von Steinobst unr die Krischen den Aepfeln gleich und die Aepfel werden von den Trauben noch übertroffen. Die Traube ist also nieht umsonst die Königfin der Beeren, nicht des Obstein überhaupt, denn in den Birnen ist das Verhältniss zwischen Säure und Zucker noch weit günstiger.

<sup>1)</sup> Vgl. Tabelle CCXLII, S. 180.

<sup>2)</sup> Vgl. die Tabellen CLXVII bis CXCIII, S. 130-149 der Zahlenbelege.

<sup>3)</sup> Fresenins, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. CI, S. 228 und folg.

Ygl. 8, 326 und Tabelle CCXLII, S. 180 der Zahlenbelege. Vgl. Fresenius,
 a. 0. 8, 232, 233.

In den Tamarinden ist dieses Verhältniss am wenigsten vortheilhaft, und ihnen zunächst stehen merkwürdiger Weise die Himheeren. Der Geschmack des Ohstes wird also iedenfalls noch wescntlich durch andere Bestandtheile als Zucker und Säure mitbedingt, und aus diesem Gesichtspunkt ist namentlich ein hoher Werth auf die Pektinkörper zu legen, die so viel zur Einhüllung der Säure heitragen. Je grösser die Menge der löslichen Pektinkörper und je geringer der Gehalt an Pektose und Zellstoff ist, desto leichter muss die Frucht im Munde vergehen. Reife Pfirsiche, Reine-Clauden, Maulheeren zerfliessen fast im Munde, weil sie verhältnissmässig wenig Zellstoff und Pektose enthalten, während umgekehrt die Heidelbeeren, die unter allem Ohst die grösste Menge Zellstoff, Kerne und Schalen führen, den Gegensatz zu jenen milden Früchten hilden und deshalb wenig geschätzt sind '). Ebenso darf man den Vorzug, den die Birnen vor den Aepfeln hahen, nicht für ganz so gross halten, wie er nach den Zahlen, die das Verhältniss zwischen Zucker und Säure ausdrücken, seheint; jener Vorzug wird nämlich dadurch gemässigt, dass die Menge unlöslicher Stoffe in den Birnen grösser ist als in den Aepfeln 2).

Es liegt auf der Hand, dass den ohen mitgetheilten Zahlen in keiner Weise cin absoluter Werth beigelegt werden darf, da die Ahart, Cultur und Reife nehen den Jahrgängen so wesentlichen Einfluss üben, dass die hisher vorliegenden Zahlen, so viel dankenswerthe Mühe ihre Erforschung auch schon gekostet hat, doch nur in grohen Zügen die Rangordnung festzustellen vermögen, in welcher die verschiedenen Obstarten auf einander folgen. Am bekanntesten ist der Einfluss des Jahrgangs hei den Trauben, weil es natürlich am wichtigsten ist, oh die Königin der Beeren eine herbe oder süsse Herrschaft verspricht. Das Verhältniss zwischen Säure uud Zueker kann in guten Jahren hei edelen Trauben 1:29 sein, während es sich in mittleren Jahren hei leichten Sorten auf 1:16 stellt 3).

Die Menge der anorganischen Bestandtheile ist, absolut genommen, im Obst durchschnittlich nicht gross (beinahe 7 p. M.), ziemlich gross aber wenn man bedenkt, dass das Obst im Mittel 826 Tausendstel Wasser enthält-Am kleinsten ist die Menge der anorganischen Bestandtheile in Aepfeln und Birnen (weniger als 4 p. M.), denen die Pflaumen, Bromheeren und Stachelbeeren mit weniger als 5 p. M. folgen. Dem mittleren Salzgehalt nähern sich die Himbeeren, Trauhen, Kirsehen und Maulheeren, während Johannisheeren, Erdheeren, Zwetschen, Pfirsicho und Aprikosen mehr als 7, aber doch noch alle weniger als 8,5 Tausendstel Asche liefern. Die grösste Menge der Salze (üher 14 p. M.) führen die Heidelheeren.

Vgl. Fresenius, a. a. O. S. 255, 239; vgl. Tabelle CXCIII.

<sup>2)</sup> Fresenius, ebendaselbst, S. 243

<sup>3)</sup> Fresenius, a. a. O. S. 239.

#### Das Reifen der Früchte.

Die wichtigste Veränderung, welche die unreifen Früchte bei ihrer Entwicklung zur Reife erfahren, betrifft die Pekünkörper. Unreife Früchte enthalten nämlich nur Pektose, die sich unter dem Einfluss der Pektase und der freien Pflanzensäuren in der Sonnenwärme allmälig in Pektin und Parapektin verwandelt ').

Nach Robiquet wirkt aber die Fruchthefe nicht allein auf das Fruchtnark, sondern auch auf die Gerbasiur, die ohne Zweifel in mauchen unreifen Früchten (in Birnen, Erdbecren) reichlich enthalten ist. Unter der Einwirkung der Pektase soll z. B. die Gerbsiure der Galläpfel in Gallüssäure übergehen?). Da nun nach Streeker? Untersuchungen die Gerbsiure mit Zucker gepaarte Gallüssäure ist, so muss bei jener Gährung der Getbsiure, welche die Fruchthefe einleitet, auch Zucker entstehen. Gewöhnlich aber geht der Zucker aus einem verwanden Fettbildner hervor; seine unmittel hare Vorstufe ist dann natürfich das Dextrin. Letzteres muss jeden handen Fällen seinen Ursprung vom Sürkmehl herleiten, wie der Sürkmehlgehalt unreifer Aepfel und Birnen beweist.

Jedenfalls erleidet der Zuckergehalt beim Reifen eine bedeutende Zunahme 1), sehr häufig aber zugleich die Menge der freien Säure, so dass man
das Süsswerden der reifenden Früchte nicht von einer Verninderung der
Säure, sondern einerseits von einer güustigeren Gestaltung des Verhälnisses
zwischen Säure und Zucker, andererseits von einer Einhüllung der Säure
durch Pektin und Parapektin ableiten muss

Unreife Früchte enthalten nach Berard's Analysen beständig viel mehr Wasser als reife.

Wenn die Früchte überreif werden, dann verwandelt sieh ein Theil des Pekins oder Parapektins in Metapektinskure, die nach Fremy im Stande ist, wie die freien Pflanzensüuren des Obstes, Stärkmehl in Zucker überzuführen \*). Fresen i us hat einmal sehr reife Trauben mit edelfaulen derselben Sorte vergliehen und fand dabei, dass in letzteren die Menge des Zuckers sieh noch vermehrt, die der Säure und des Wassers dahingegen sich vermindert hatten \*).

### Einfluss der Cultur auf das Obst.

Eins der schönsten Beispiele für die Veredelung, deren das Obst durch die Cultur fähig ist, liefern die Aepfel, und zwar ohne dass es nöthig wäre

a 1) Fremy, a. a. O. S. 262.

<sup>2)</sup> Robiquet, Comptes Rendus, T. XXXIV, p. 19, 20.

Ygl. die Angaben Bérard's in den Tabellen CLXVII — CLXIX, CLXXII, CLXXV, CLXXVIII.

<sup>4)</sup> Fremy, a. a. O. S. 303.

<sup>5)</sup> Vgl. Tabelle CLXXVII, S. 187 und Fresenius, a. a. O. S. 241.

zu dem Ende die Holzäpfel mit Borndorfern und Reinetten zu vergleichen. Die Tafeläpfel enthalten nach Frese a inz nicht leicht über 5 Tausendstel freie Säure, wogtgen in Wirthschaftsäpfeln die Menge freier Säure gewöhnlich mehr als 10 p. M. beträgt, und während die Tafeläpfel 12 bis 22 mal so viel Zucker als Säure besitzen, übersteigt die Zuckermenge in Wirthschaftsäpfeln die Menge der Säure nur um das 7 bis 9 fache 1). Zunahme des Zuckergelabls, Abnahme der freien Säure und der untläsilichen Beachteile, das sind die wesentlichen Vorzüge, welche die Cultur dem Obste anerzieht. Dies wird durch den Vergleich der Gartenhimberen mit des Waldhimberern oder der Anansserdbeeren mit Walderbeeren oder der Anansserdbeeren mit Walderbeeren der betwiesen 3). Dabei ist auf der anderen Seite freilich nicht zu übersehen, dass manche wild wachsenden Friehten würziger schmecken als diejenigen, welche durch den Gartenbau ihrer ursprünglichen Natur mehr oder weniger enfremdet sind, wie denn namentlich manche Walderdbeeren aromatischer sind als wiele Sorten von Gartenerdbeeren, die sorgfältig behandelt wurden.

## Sechstes Hauptstück.

### Die Wurzeln.

Unter den Wurzelknollen behaupten die Kartoffeln um ihrer ungemeinen verbreitung willen den ersten Rang. Es leidet keinen Zweifel, dass ihr Heimath im stüllichen Amerika zu auchen ist; sie kommen dort bis zu einer Hishe von 9000 bis 12300 Paus über der Meeresfläche vor. Nach Sabire hat man Solanum tuberosum in Chili bei Valparaiso, in Peru und auf den Plateau von Santz Fé de Bogota wild gefunden. Aus Feru sollen spanische Soldaten die Kartoffeln zuerst nach Halien gebracht haben, wo man sie um die Mitte des sechszehnten Jahrhunderts baute. Das Verdienst, die Kartoffeln zuerst in England eingedluhrt zu haben, schreiben Einige dem Walter Raleigh (1586), Andere dem Francis Drake (1590) zu. Seitdem die Kartoffeln kentheti wiedenbis von dem Brancis dem Walter Raleigh (1586), Andere dem Francis Drake (1590) zu. Seitdem die Kartoffeln kentheti wiedenbis vo bedeutende Misserndten veranlasst hat, sind viele Stellvertreter der Kartoffeln empfohlen worden, so von Mulder die Wurzeln von Ullico tuberosus<sup>3</sup>), von Richard die Knollen von Apise

<sup>1)</sup> Fresenius, a. a. O. S. 243.

<sup>2)</sup> Vgl. die Tabellen CLXXXI und CLXXXIII.

<sup>3)</sup> Scheikundigevendersockingen, Deel V, p. 422.

tuberosa, die in Virginien und einigen anderen Provinzen Nord-Amerikas von den Indianern namentlich während des Winters gegessen werden ), von Do cais ne die Wurzeln von Dioecorea Batatas 1), von Pépin die fleisehig mehligen Wurzeln des Kälberkropts, Chaerophyllam bulbosum 1). Bisher seheint jedoch die Cultur von keiner dieser Wurzeln in Europa eine grösere Verbreitung erlangt zu haben. Trotzdem verdienen die Wurzeln der Dioseorea-Arten, die sogenannten Yams, eine besondere Beachtung, weil sin Hinterindien, auf vielen Südseeinseln und auf den Antillen ein wichtiges Nahrungsmittel darstellen. Die Yams erreichen zum Theil eine bedeutende Grösse und das Gewicht der Wurzeln beträgt von 1 bis 3 Külogramm.

Ein treffiches Nahrungsmittel liefern die von Forster als stuse Kattoffeln bezeichneten Bataten<sup>4</sup>). Es sind die Wurzeln von Convolvulus-Arten (C. Batatas, C. edulis und anderen), die in Ostindien zu Hause sind, aber in Arabien, auf Japan, in Süd-Carolina, Virginien und anderwärts gebaut werden.

Obgleich die zu den Aroideen gehörigen Zehrwurzeln ein scharfes, giftiges Princip enthalten, sind sie doch namentlich in Egypten sehr geschat, weil man durch Auspressen und Auswaschen der Wurzeln, die nachher gedörrt werden, den giftigen Stoff entfernen kann. Auch auf Candia, Cypern, in Syrien, auf den Südsecinseln und von den Negern am Senegal werden die Warzeln von Arum-Arten gegessen. Der sogenannte Portland-Sago ist das Sürkmehl der Wurzeln von Arum maculatum.

Wegen der Stätkmehlgewinnung sind aber namentlich die Wurzeln von Maranta-Arten und von Jatropha manihot berühmt. Die Pfellwurzel der in Westindien einheimischen Maranta arundinacea liefert nämlich das bekannte Arrow-root, die Wurzel von Jatropha manihot, die bei Forster Stlatvenbrod heisst 3), den Maniok oder die Cassavo und das Tapioka oder die Moussache. Die Pflanze des Sklatvenbrods stammt nach Moreau de Jonnés und Aug. Schlatzel der St. Hil air e aus Brasilien, Guyana und den Antillen, und sie wird in ganz Süd-Amerika gebaut. Die Portugiesen haben den Maniok mit dem Masi anch Afrika verpflanzt, wo er jestt ein Hauptnahrungsmittel der Neger ausmacht. In Süd-Amerika kennt man zwei Abarten der Jatropha, eine Ynse dalee und eine Ynse brava; die frischen Wurzeln von letzerer sind schidlich, weil sie ein flüchtiges Gift enthalten; sie können deslaß erst genosen werden, nachdem sie ausgepresst und gedörrt sind. Auf solche Weise zubereitet heisst die Wurzel Cassave. Tapioka ist das auf heissen Platten getrocknete Stätzmehl, das sieh aus dem Saft der Wurzel absetzt 9.

<sup>1)</sup> Richard, Comptes Rendus, T. XXVIII, p. 194.

<sup>2)</sup> Decaisne, Comptes Rendus, T. XL, p. 77-83.

<sup>3)</sup> Psyen, Comptes Rendus, T. XLIII, p. 770.

<sup>4)</sup> Forster, s., a. O. Bd. I, S. 43, 197.

Forster, a. a. O. Bd. IV, 8. 359.

<sup>6)</sup> Vgl. Payen, Comptes Rendus, T. XLIV, p. 402.

Zur Gewinnung von Stärknehl werden in Ostindien auch die Wurzels von Carcuna angustifolia benutzt, und Basset empfahl vor einiger Zeit zu demselben Zwecke die Zwiebeln von Fritillaria imperialis, die er reicher an Stärkmehl fand als die Kartoffeln 1). Das Stärkmehl von Curcuna angustfolia kommt unter dem Namen ostindisches Arrow-root in den Handel.

Eine Wurzel soll nach Landerer das wahre Manna der Israeliten geween sein, nämlich die fettreiche Wurzel des eabstene Cyperus esculentus), die einen sehr angenehmen, an Haselnüsse erinnernden süsses Geschmack besitzt und mit Wasser eine angenehme Emulsion bildet. Die Araber essen sie mit Datteln zum Nachtüseln und in Coutantiniopel verspeis man sie geröstet <sup>3</sup>). An meisten Achuliehkeit mit den Wurzeln des Cyperragasea haben die Fasseln von Doliches tuberosus, die in Indien gebrüschlich sind, die in Holland unter dem Namen Erdeicheln bekannten Wurzeln von Luthyrus tuberosus, einer Planze, die man seit den ältesten Zeiten in Egypten gebaut hat, und die Wurzeln von Psoralea esculenta, die in Nordameriks gegessen werden.

Die Salepknollen der Orchisarten sind im Orient auch als Nahrungsmittel im Gebrauch, sehienen aber nirgends die Bedeutung zu haben, welche die Zwiebeln einiger Lilienarten für manche Gegenden besitzen. In Kamsschatka werden die Wurzeln von Lilium pomponieum wie Kartoffeln gebast und gebraten gegessen, und die Zwiebeln von Lilium emtschatieum sollen in harten Wintern die ganze Bevölkerung Grönlands vor dem Hungertoße schutzen?) Auch in Westindien isst man die Wurzeln einiger Lilientorten.

Zahlreiche mehr oder weniger deutlich stas schmeekende Wurzeln liefem die Doldengewächse der Küche, unter welchen die Möhren oder gelben Ruben, die Pastinaken, Zuekerwurzeln (Sium sisarum), der Sellerie, die Petersilienwurzel die bekanntesten sind. Die gelben Rüben wurden schon bei der Griechen und Römern mit Salz, Oel und Essig verspeist, und beide dies Völker kannten auch die Pastinaken als Nahrungsmittel. Auf Jaland wird die Wurzel von Angelica archangelien mit frischer Butter gegessen.

Andere süsse Wurzeln, die vorzugsweise häufig in Anwendung kommensind die rothen Rüben und Runkelrüben von dem gemeinen Maugold, Betavulgaris, die Schwarzwurzel von Scorzonera bispaniea und die Jerusalem-Artischocke (Topinambur) von der knolligen Sonnenblume, Helianthus tuberousibie Jerusalemartischocken sind in Brasilien zu Hause, sie werden aber auch hin und wieder in Europa als Erastzmittel der Kartoffeln benutzt, z. B. im Elsass 1). Kürzlich hat Rossign on auf die zuckersüssen Wurzeln einer Valerians-Art aufmerksam gemacht, die in Gustemala, wächst. Die Wur-

<sup>1)</sup> Basset, Comptes Rendus, T. XXXVII, p. 299, 300.

<sup>2)</sup> Landerer in Buchner's Repertorium, 3. Reihe, Bd. VIII, S. 78.

<sup>3)</sup> Vgl. Schleiden, das Leben der Pflanze, S. 71.

<sup>4)</sup> Höfle, Grundriss der angewandten Botanik, S. 130.

zeln sind von verschiedener Grösse, erreichen aher zum Theil den Umfang einer Kartoffel 1).

Endlich gehören hierher noch diejenigen Wurzeln, die sieh durch einen seharfen Geschack auszeichnen, die weissen Rühen, deren Teltower Ahart so geschätzt ist, die Steckrühen, die Kohlrabis, der Rettig, die Radischen, der Meerrettig und die Laucharten, unter welchen die gemeine Gartenzwiehel am häufigsten in Gebrauch gezogen wird, aher auch der Porrey oder gemeine Lauch, der Schalottenlauch und der Knohlauch manchen Mensehen solr hehagen.

## Qualitative Zusammensetzung der Wurzeln.

Die eiweissartigen Nahrungestoffe sind in den Wurzeln am hänfigsten durch lösliehes Pflanzeneiweiss vertreten. Nach Liehig enthält jedoch der Saft der Kartoffeln auch Legunfin?), und From y fand in den Yams einen löslichen Eiweisskörper, der sich vom gewöhnlichen löslichen Pflanzeneiweiss dadurch unterschied, dass er erst nach lange fortgesetztem Kochen gerann, so wie durch seine klehrige Beschaffenheit?).

Fett ist in den Wurzeln in schr verschiedener Menge enthalten, aber über die besondere Natur der Fette fehlt es selbst für diejenigen gar sehr an Angahen, die sich durch einen grossen Reichthum daran hervorthun. Das Fett der Kartoffeln ist nach Eichhorn in den Schalen reichlicher enthalten als im Inneren der Knollen, und es soll dort flüssiger sein als hier. Merkwürdiger Weise besteht das Kartoffelfett nach Eichhorn nur aus fetten Säuren, so dass es hei der Behandlung mit Alkalien kein Glycerin liefert, Eichhorn fand eine Solanostearinsäure, CaeHaeO3 + HO, die hei 500 C schmolz, eine zweite Säure, deren Schmelzpunkt bei 58° leg und die mit Bleioxyd ein in Alkohol lösliches Salz bildete, eine dritte, im flüssigen Zustande auftretende Säure, Solanelainsäure, von gewöhnlicher Oelsäure dadurch verschieden, dass sowohl ihr Baryt-, wie ihr Bleisalz sich in Alkohol löste und dass sie durch Behandlung mit Salpetersäure nicht fest ward 1). Die Wurzelknollen von Jatropha Manihot enthalten nach Payen ein Fett, welches, so lange es nur dic Zunge berührt, geschmacklos ist, wenn es aber mit dem Gaumen in Berührung kommt, einen sehr scharfen Geschmack entwickelt 5).

Ein wachsartiges Fett ist nach Braeonnot in den Knollen von Lathyrus tuberosus vorhauden, und den Jerusalem-Artischocken schreibt derselhe Forseher

<sup>1)</sup> Rossignon, Complex Rendus, T. XLIII, p. 681.

<sup>2)</sup> Chemische Briefe, 3. Auflage, 8. 451.

<sup>3)</sup> Fromy, Comptes Rendus, T. XL, p. 128.

<sup>4)</sup> Eichhorn, Journal für praktische Chemie, Bd. LVIII, S. 63.

<sup>5)</sup> Payon, Comptes Rendus, T. XLIV, p. 405.

Cerin zu. Cerin ist das Wachs, welches Chevre ul in dem Kork der Korkeiche gefunden und dem Doopping die Formel C<sup>94</sup>H<sup>90</sup> beigelegt hat. Eichhorn erhielt aus dem Kartoffelfett ein Wachs, welches er Korkwachs nennt; uach der Formel C<sup>9</sup>H<sup>9</sup>O', die er demuselben zuschreibt, war es jedochreicher an Sauerstoff, als der Körper, den Doopping auslayiert hat. Eichborn's Korkwachs schmolz noch uicht bei 270°C, löste sich wenig in Alkehel und Aether und krystallisite in feinen Nadeln.

Die Wurzeln gehören theilweise zu den ergiebigsten Quellen, aus denen wir das Stärkmehl beziehen. In dieser Hinsicht sind ausser den Kartoffeln die Pfeilwurzel, die Yams und Bataten, die Knollen von Apios tuberosa, Jatropha Manihot, Chaerophyllum bulbosuu, Cureuma angustifolia, die Zehrwurzeln und die Kuollen des essbaren Cyperngrases auszuzeiehnen. Aber auch in manchen anderen essbaren Wurzeln fehlt das Stärknichl nicht ganz, so findet es sich in Salepknollen, in Mohrrüben 1), im Safte des Rettigs 2). Obwohl man bisheran das Stärkmehl aller dieser Wurzeln, Arrow-root, Tapioka, Portland-Sago und Kartoffelstärke für chemisch identisch gehalten hat, haben doch in neuester Zeit Nägeli's Untersuchungen das Auge für feinere Unterschiede zwischen den einzelnen Stärkmehlarten von Neuem gesehärft, und es mag deshalb als ein vorläufiger Anhaltspunkt für die diätetische Beurtheilung verschiedener Stärkmehlarten gelten, dass das Arrow-root nach Pfaff mit kochendem Wasser einen viel dünneren Kleister giebt als Kartoffelstärke, deren Körnehen, wie schon Raspail und Payen wussten, die der Pfeilwurzel an Grösse bedeutend übertreffen. Uebrigens werden in derselben Wurzel die Stärkmehlkörnehen oft um so grösser, je weiter nach innen die Zellen liegen, deren Inhalt sie bilden, was mit dem Verhalten der Stärkmehlkörnehen in den Getreidesamen übereinstimmt 3); Payen fand es so für die Wurzelknollen von Jatropha Manihot \*). In den Kartoffeln, zumal in den grösseren Abarten, ist der peripherische Theil mehliger und ärmer an Wasser als das Innere der Knollen 5).

Von den übrigen Fettbildnern ist das Dextrin in den Wurzeln unstreitig am weitesten verbreitet; ausdrücklich hervorgehoben wird seine Gegenwart in Kartoffeln, in der Pfeilwurzel, in den Wurzeln von Jatropha Manibot, Apios tuberosa, Cyperus esculontus, in den Jerusalem-Artisehocken und Salepkollen, kurz, es dürfte in keiner Wurzel fehlen.

Weniger verbreitet ist der Zueker, obwohl einzelne Wurzeln durch ihren Zuekerreichthum berühmt sind. Dahin gehören ausser den Runkelrüben die Jernsalem-Artischocken, die Wurzeln des essbaren Cyporngrases, die Pastinaken, Möhren, die Wurzeln von Lathyrus tuberosus und die Bataten. Aber

<sup>1)</sup> Vgl. Tiedemann, a. a. O. S. 194.

<sup>2)</sup> Liebig, chemische Briefe, S. 460.

<sup>3)</sup> Vgl. oben S. 282.

<sup>4)</sup> Payen, Comptes Rendus, T. XLIV, p. 406.

<sup>5)</sup> Payen, des substances alimentaires, p. 138, 139,

auch in den Yams, in den Wurzeln von Apios tuberosa, von Jatropha Manihot, Chaerophyllum bulboaum und in den Kohlrabis ist Zucker nachgewiesen. In mehren Wurzeln ist der Zucker Rohrzucker, so dass dies nicht als ein ausschliessliches Vorrecht der Runkelrühe betrachtet werden darf. C. Sch mi dit hat zuerst darzuf aufmerkans gemacht, dass auch die Mübren Rohrzucker enthalten 1), Lu na fand Rohrzucker in den Wurzeln von Cyperus esculentus 1), Pay en in den Wurzeln von Chaerophyllum bulhosum 1) und in den Bataten. Die Selleriewurzel enthält nach Pay en auch Mannit 1).

Ausser diesen allgemein verbreiteten Fetthildnern und dem in allen Wurzeln vorhandenen Zellstoff ist noch eine Abart des Stärkmells, das Inulin, und eine Abart des Dextrins, der Pflanzensehleim zu erwälnen. Das Inulin findet sich in der Wurzel von Helianthus tuberosus, der Pflanzenschleim in den Salepknollen.

Inulin, CPII-OP, ist in kaltem Wasser schwer lödich, es wird aber durch blosses Kochen in Wasser nach und nach in Zucker und dadurch in ein leichter lösliches Gemenge verwandelt; inzwischen löst es sich auch als solches in warmem Wasser. Aus warmem Wasser setzt es sich beim Erkalten pulverförmig ab, ohne dass eine Kleisterbildung staffindet. In Alkohol und Achter ist das Inulin unlöslich. Es wird nicht bloss durch langes Kochen, sondern aach Pay en auch durch Easigsäure in unkrystallisirharen Zucker umgesetzt. Jod ertheilt dem Inulin eine gelbe Farbe. Durch Bleizucker, Bleizssig und durch Kalkwasser wird die Inulinlösung nicht, durch Barytwasser mrs sehwach und nur in der Kälte getrüht; aber neutrales essigsaures Bleizoxyd mit Ammoniak schlägt das Inulin nieder <sup>3</sup>). Inulinlösungen lenken die Ebene des polarisirten Lichte zur Linken ab.

Der Pflanzenschleim, der nach C. Schmidt mit Dextrin, also auch mit Stürkmehl, Inulin und Zellstoff isomer ist, unterscheidet sich von dem Dextrin hauptsächlich dadurch, dass er sich in Wasser nicht löst, sondern nur darin aufquillt. Alkohol und Aether lösen den Pflanzenschleim nicht. Säuren verwandeln ihn in Zucker.

Hiernach sind Inulin und Pflanzenschleim offenhar den Fetthildnern anzureihen und von den Pektinkörpern zu trennen.

Leustere sind in den Wurzelknollen von Jatropha Manihot, in Mohrtüben undeissen Rühen durch Pektose vertreten. Pektin findet sich in den Kartoffeln, Bataten und Yans, in den Zehrwurzeln, den Knollen von Apios tuberosa, in den Runkelrüben und Jerusalem-Artischocken, Pektinsäure wird den Kartoffeln, den Wurzelknollen von Apios üherosa, und von Jatropia Manihot, den Yansu und Batten sowie dem Topinambur zugeschriehen.

<sup>1)</sup> C. Schmidt, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. LXXXIII, S. 326-328.

Luna, Comptes Rendus, T. XXXII, p. 590.
 Payen, Comptes Rendus, T. XLIII, p. 770.

<sup>4)</sup> Payen, a. a. O. S. 97.

<sup>5)</sup> Mulder, proeve eener algemeene physiologische scheikunde, p. 231, 232, 234.

Von den Pflanzenskuren ist in den Wurzeln, wie in den Früchten, die Arpfelskure am weitesten verbreitet. Sie findet sich in Kartoffeln'), denen Mich ael is frilher Citronenskure zuschrieb, in den Wurzeln von Cyperus esculentus, in den rothen Rühen, den Mohrrüben und Jerusslem-Artischocken. Letztere beide enthalten ührefües Citronenskure und Weinsture. Die Runkelrühen enthalten Kleeskure und Citronenskure, dagegem keine Aepfelskure, welche von Payen und Braconnot unter ihren Bestandtheilen angegeben ward <sup>1</sup>). Gerhäkure und Gallusskure finden sich nach Lesant in den Wurzeln des essbaren Cyperpragases.

Als Vertreter der neutralen Stoffe findet sich das Asparagin in Kartoffeln und Runkelrühen, das Carotin in den Möhren. Letzteres ist ein krystallisationsfähiger Farhstoff, dessen Zusammensetzung Zeise durch die Formel 10C°H1 ausdrückt. Das Carotin ist unlöslich in Wasser und im krystallisirten Zustande sehr schwer löslich in Alkohol und Acther, die es im amorphen Zustande ziemlich leicht lösen. Auch in einigen anderen Wurzeln sind Farbstoffe vorhanden, allein sie sind hisher nur ausserst mangelhaft untersucht. Der Farbstoff der rothen Rühen ist nach Leo Meier und A. Buchner löslich in Wasser und Weingeist, unlöslich in Alkohol und Aether, Er besitzt die Eigenschaft einer schwachen Säure und hat deshalb von Meier den Namen Erythrobetinsäure erhalten. Unter Aufnahme von Sauerstoff und Ahgabe von Wasserstoff verwandelt sich die Erythrobetinsäure in einen röthlich gelben und einen hraunen Farbstoff, die sich heide in frischen rothen Rüben nicht finden. Der röthlich gelbe Körper, den Meier Xanthohetinsäure nennt, ist löslich in Wasser und in absolutem Alkohol, von Aether wird er jedoch nur langsam gelöst3). Die Jerusalem-Artischocken enthalten unter der Oberhaut in geringer Menge einen violetten Farhstoff, der einen Stich ins Rothe zeigt, in Mineralsäuren löslich ist, von Essigsäure nur wenig augegriffen wird und unter der Einwirkung von Ammoniak, so wie an der Luft, eine dunklere Farbe annimmt 4).

Alkaloide sind in deu essbaren Worzeln bisher nicht angetroffen. Das giftige Solanin kommt nach Otto in den Kartoffeln unter regelrechten Verhältnissen nie vor; wenn aber die Kartoffeln im Keller oder an Otten keimen. wo sie dem Boden keine anorganischen Basen ertnehmen k\u00fcnnen, dann entwickelt sich in den Sprossen Solanin, das die anorganischen Basen zu ersetzen scheint. Da Pa yen in den Wurzelknollen der giftigen Abart von Jatrophs Manihot (der Ynca brava) Blaus\u00e4ure gefunden hat, so k\u00f6nnte man auf die Vermuthung kommen, dass in der frischen Wurzel Amygdalin enthalten

i) Illisch, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. LI, S. 246.

<sup>2)</sup> Michaelis, Journal für praktische Chemie, Bd. LIV, S. 184.

<sup>3)</sup> Buchner's Repertorium, Bd. XIV, S. 157 und 175.

Payen, Poinsot und Fery, Journal de pharmacie et de chimie, 3º série, T. XXVI, p. 438.

wäre. Die Menge der Blausäure war übrigens sehr gering, nur 0,04 in 1000 Theilen, und sie liess sich durch Wärme sehr leicht vertreiben 1).

Viele Wurzeln enthalteu ein flüchtiges Oel, dem eine bedeutende Anzahl, die weissen Rüben und Rettige, Radischen und Meerrettig, Zwiebeln und Knoblauch ihren seharfen Geschmack verdanken. Auch unter den Bestandtheilen von Jatropha Manihot erwähnt Payen ein flüchtiges Oel. Von diesen Oelen sind nur die im Knoblauch und die im Meerrettig vorkommenden eghörje untersucht. Sie zeichnen sich beide durch ihren Sehwefelgebalt aus.

Das Knoblauchöl, nach Wertheim C'H'S, gleich Schwefelallyl<sup>2</sup>), löst sich sehwer in Wasser, leicht in Alkohol und Acther; es iat wasserhell und hat einen sehr durchdringenden Geruch und Geschmack. Das rohe Knob-

lauchöl scheint ausserdem Allyloxyd, CeHO, zu enthalten.

Das Meerrettigil stimut nach Hubatka mit dem Senfölüberein. Dieses, nach Will's Analyse NOH'SY, ist eine hellgelbe, scharf riecheude Flüssigkeit, welche namentlich die Bindehaut der Augen stark angreift und sich nur mit vielem Wasser, dagegen leicht mit Alkohol und Aether mischen lästen. Nach W in ch Ier ist das Senföl nicht als solches im Meerrettig enthalen, sondern es entsteht unter der Einwirkung eines Ferments aus Myronsäure, einem hitteren, in Alkohol und Wasser löslichen Körper, der nach Bussy ausser den Elementen des Senföls auch Sauerstoff enthält<sup>1</sup>).

Einzelne Wurzeln, wie die Yams, entbalten auch Harz; anderen, den Kartoffen und rothen Rithen z. B., werden Extractischte zugeschrieben, allein es fehlen nähere Angaben darüber. In den Zwiebeln der Kaiserkrone, die Basset zur Stärkmehlbereitung empfohlen hat, findet siel ein in Wasser, verdünaten Sturen und verdünaten Alkaien löslieher Extractistoff, der einen unangenehmen Gerueh und Gesehmack besitzt und deshalb durch Auswaschen entfernt werden muss, um ein geniessbarse Produkt zu erzielen.

Die anorganischen Bestandtheile sind vorzugsweise in den Kartoffeln, Möhren, Jerusalem-Artischocken, Pastinaken, Sellerie, weissen Rüben, Steck-rüben, Runkelrüben, selwedischen Rüben, Radischen und Laucharten untersucht 1). Darnach bestehen dieselben vorzugsweise aus Kali, Kalk und Phorosäure. Autron, Bittererde und Eisenoxyd sind im Allgemeinen unspärlich in den Wurzeln enthalten, dagegen die Schwefelkürer verhältnisstassier ziehlich. Auch die Chloralkalimetalle und Kieselerde sind gewöhnlich in den Wurzeln vertreten. Mangan wurde in Kartoffeln, Pastinaken und Sellerie gefunden. Jod ist in Runkelrüben nach Lamy bald vorhanden, bald fehlt es?). Die rothen Rüben enthalten Salpeter und ein Ammoniaksalz.

Payen, Comptes Rendus, T. XLIV, p. 404; vgl. oben S. 308, 309.
 Wertheim, Annalen der Chemie und Pharmacie, Ed. LI, S. 295.

<sup>3)</sup> Vgl, unten den Senf.

<sup>4)</sup> Vgl. Tabelle CXCIV und die Tabellen CCIV-CCXIII.

<sup>5)</sup> Lamy, Journal de pharmacie et de chimie, 8° série, T. XVIII, p. 85.

Andere ungewölmliche Mineralbestandtheile sind die Thonerde und Arsenik; jene wurde in Kartoffeln und Jerusalem-Artischoeken, dieser spurweise in Kartoffeln und weissen Rüben ') gefunden.

### Quantitative Charakteristik der Wurzeln.

Man kann die Wurzeln in sehr natürlicher Weise in stärkmehlreiche, zuekerreiche, Pfianzenschleim haltende und fettreiche eintbeilen.

Den grüssten Sütkmehligehalt besitzen die Wurzeln des essbaren Oypernases (270 p. M.); dann folgen die Knollen von Jatropha Manihot (2005), die Pfeilwurzel (174), die Wurzeln von Lathyrus tuberosus (168), die Yams (164), die Kartoffeln (134) und die Bataten (131). Da nun die Kartoffeln ausserdem 19 Tausendatel Dextrin, also im Ganzen 173 p. M. an Fettbildnern besitzen, so wären 3156 Kartoffeln ausreciehend, um durch ihren Gehalt an Fettbildners das Kostmasse eines arbeitenden Mannes an stickstofffreien organischen Nahrungsstoffen zu liefern.

Die zuckerreichsten Wurzeln sind die Jerualem-Artischoeken, indem sie 44,5 p. M. Zueker enthalten; ihnen zumächst stehen die Wurzeln des essbaren Cyperngrases mit 141 p. M. In den Pastinaken beträgt der Zuckergehalt 129, in den Rankefrüben 92, in den gelben Rüben 94. Einen mittleres Zuckergehalt besitzen die Wurzeln von Lathyrus tuberosus (60) und die Bataten (56), während die Wurzeln von Chaerophyllum bulbosum nur 12 und die Yams nur 2,5 p. M. Zucker enthalten.

Reich an Pffanzenschleim sind die Salepknollen, aber quantitative Bestimmungen der Menge desselben sind mir nicht bekannt.

Im Reichthum an Fett übertreffen die Wurzeln des Cyperngrasses lik anderen, indem sie 189 p. M. eines Ools liefern, das Lu na mit Mandelle vergleicht. Da nun diese 189 Tausendstel Fett für die Zufuhr von Kohlesstoff so viel bedeuten wie 319 Sünkmehl und ausserdem mindestens sill Tausendstel Fettbildner in den Würzeln von Cyperus esculentus enthaltes sind, so reichen 148 Grann dieser Wurzeln aus, um den täglichen Beiar eines arbeitendem Mannes an stickstoffireien organischen Nahrungsstoffen zu decken. In dieser Beziehung gehen sie allen auderen Wurzeln voran, wie sehon daraus erhellt, dass sie die einzigen sind, die zugleich als stärkmehreich, zuckerreich und fettreich bezeichnet werden können. Einen grosser Fettgebalt besitzen sonst noch die Wurzeln von Deliobe stuberoaus und Paoralea esculenta. Dagegen enthalten die Wurzeln von Apios tuberos-Bataten, Yams, die Kohlen von Jatroph und Chaerophyllum, die Kohl-Bataten, Yams, die Kohlen von Jatrophy und Chaerophyllum, die Kohl-

<sup>1)</sup> Stein, Journal für praktische Chemie, Bd. LI, S. 308, und Bd. LIII, S. 42.

rabis, Möhren, Kartoffeln und Jerusalem-Artischocken alle unter 10 p. M. <sup>1</sup>). In den Kartoffeln beträgt der Fettgehalt durchschnittlich 1,6 in 1000 Theilen.

Bringt man diesen Fettgehalt der Kartoffeln in Rechnung, dann wirden 3109 Gramm Kartoffeln ausreichen, um das Kostmass eines arbeitenden Mannes an stickstofffreien organischen Nahrungsstoffen zu liefern. In dieser Bezichung wären also 3109 Gramm Kartoffeln nur so viel werth wie 1102 Gramm Weisenbrod 7), woraus hervorgeht, dass die niesten Wurzeln trotz ihrem relativen Reichthum an Fettbildnern oder an Fett selbst als Zufuhrquellen der stickstofffreien organischen Nahrungsstoffe dem Brod und namentlich den Hülsenfrüchten bedeutend nachstehen.

Viel ungünstiger noch gestaltet sieh der Vergleich, wenn man die einstartigen Nahrungsstoffe der Wurzeln ins Auge fasst, 'obleich sieh die Wurzeln in dem Gehalt an diesen vor dem Obst vortheilhaft auszeichnen. Die grösste Menge eiweissartiger Bestandtheile findet sieh in den Wurzel-knollen von Apios tuberosa (45 p. M.), die in dem Gehalt daran mit den Kastanien am niehsten übereinstimmen, die kleinste Menge enthalten die Wurzeln des Opperngrasse (9 p. M.). Durchsehnittich beträgt der Eiweissgehalt der Wurzeln reichlich 22 p. M., also ungefähr viermal so viel wie im Obst. Allein gerade in denjenigen Wurzeln, die bei uns am häufigsten zur Anwendung kommen, bleibt die Menge der eiweissartigen Stoffe unter jenem Mittel, in den Kartoffeln beträgt sie durchsehnittich nur wenig über 13 p. M. In runder Zahl müsste man also beinahe 10 Kilogramm Kartoffen geniessen, um hei kräftiger Arbeit das Kostmanas an eiweissartigen Körpern zu deeken, was eine mehr als dreifisch zu grosse Zufuhr von stiekstofffreien organischen Nahrungsstoffen voraussetzt.

Auf den Gehalt der Wurzeln an organischen Bestandtheilen üben Bodenart und Alter der Wurzeln einen wesentlichen Einfluss. In Möhren ist der Gehalt an eiweissartigen Stoffen um so kleiner und der an Rohrzucker dexto größer, je weniger der Boden gedlungt wurde<sup>5</sup>). Ebenso fand Herth, dass theirischer Diuper den Zuckerertrag der Runkelrüben heralsezt<sup>5</sup>). Von Ende September bis in den November nimmt der Zuckergehalt der Runkelrüben zu<sup>5</sup>), und alte Wurzeln sind reicher an Pektinsätzer als junge<sup>5</sup>).

Die Kartoffeln enthalten im Winter mehr Stärkmehl als im Frühling und Sommer, weil sich im Frühling ein Theil des Stärkmehls in Dextrin verwandelt. Gefrorne Kartoffeln fand Girar din trotz ihrem süssen Geschmack nicht anders zusammengesetzt als normale 7).

Vgl. Tabelle CCXXXIX, S. 178 der Zahlenbelege.

<sup>2)</sup> Vgl. oben S. 289.

<sup>3)</sup> C. Schmidt, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. LXXXIII, S. 326-328.

<sup>4)</sup> Herth, Journal für praktische Chemie, Bd. LXIV, S. 145.

<sup>5)</sup> Bobierre, Comples Rendus, T. XXXVI, p. 32.

<sup>6)</sup> Fremy, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. LXVII, S. 277.

<sup>7)</sup> Vgl. Pereira. a. a. O. p. 378.

An anorganischen Bestandtheilen besitzen die Wurzeln einen mittleren Gehalt, und wenn man den hohen Wassergehalt der meisten berücksiehtigt, darf man sie sogar reich daran nennen, denn fast alle enthalten mehr als 10 p. M., am wenigsten der Lauch (5), am meisten der Kohlrabi (31). Die Kartoffeln und Pastinaken zeichnen sich aus durch Reichthum an Kali, die gelben Riiben und Radischen durch einen verhältnissmässig hohen Natrongehalt. Die gelben Rüben und Pastinaken enthalten am meisten Kalk und Bittererde, die Kartoffeln dagegen, die sich im Bittererdegehalt jenen beiden am meisten nähern, sind arm an Kalk. Eisenreich sind unter den Wurzela die Pastinaken, während Kartoffeln, Kohlrabis und Radischen den eisesfirmsten Nahrungsmitteln sich anschliessen. Im Allgemeinen besitzen die Wurzeln, wie die übrigen Nahrungsmittel, mehr Phosphorsäure als Schwefelsäure; aber die Wurzeln zeiehnen sieh, wie unter den bisher behandelten Nahrungsmitteln die Hülsenfrüchte, durch einen verhältnissmässig hohen Gehalt an Schwefelsäure aus, und die Steckriiben enthalten sogar mehr Schwefelsäure als Phosphorsäure 1).

Arm au Wasser sind nur die fettreichen Wurzeln von Cyperue sendents und Psoralea esculenta, die nicht über 1st ibres Gewichts an Wasser enthalten. Einen mittleren Wassergehalt (zwischen 576 und 676 p. M.) führen die Knollen von Apios tuberosa, Chaerophyllam bulbosum, Maranta arundinaes und Jatropla Manihot. Schon die Kartoffeln enthalten durchschnittlich mehr Wasser als 2st ihres Gewichts (727 p. M.). Bataten, Yans, Jerusalem-Artieshecken, Paatinaken enthalten mehr als 730 und weniger als 800, über 800 die Kohlrabis, die gelben Rüben, Runkelrüben, der Lauch, Steckrüben, weisse Rüben und Radischen, in denen der Wassergehalt 900 Tausendatel beträgt oo dass die wasserreichen Wurzeln ungefährt so viel Wasser enthalten wir die wasserreichsten Früchte. Gurken und Radischen sind überhaupt die wasserreichsten Erüchte.

# Siebentes Hauptstück.

Schösslinge, Blätter und Fruchtboden, Mark und eingetrockneter Pflanzensaft.

Die im mittleren und südlichen Europa beliebtesten Schösslinge sind die Spargeln von Asparagus officinalis, die in Mesopotamien, am Irtisch und im



<sup>1)</sup> Vgl. Tabelle CCIX und die Tabellen CCXLIII bis CCL.

<sup>2)</sup> Vgl. Tabelle CCLII, S. 190 der Zahlenbelege.

südlichen Europa wild weehsen. Einige Achnlichkeit mit den Spargeln haben die jungen Triebe des Hopfens, Humulus lupulus. In den vereinigten Staaten Nordamerikas isst man die Schösslinge der Kermesbeere, Phytolacca decandra, und in Frankreich die Triebe von Cardamine pratensis, der Wiesenkresse. Die jungen Blätter der Kohlpalme, Areca oleracea bilden eine Hauptseie der Bewohner der Südaseinselu und sind auch in Brasilien beliebt. Ebenso werden die Blätter der Kokospalme und die der Brempalme (Caryota urens) in Indien und anderen Tropenländern als Palmkohl (Palmito) genossen. Man isst die im Innern der Blättscheiden steckende Knospe oder das sogenannte Herz mit dem zarten Keim der neuen Blätter. Der Geschmack des Palmkohls, den auch Forster vortrefflich fand und mit dem der Mandeln verglich, erinnert nach Burme ist er and die Eigenthümlichsietin des Spargels und des frischen Wallnusskerns 1). Auf Neusceland isst man den Kernachus des Drachenbanns, Dracaena australis 1), und die jungen Schösslinge der Bananen sind in den Tropenländern als eine vortreffliche Pflanzenspeise beliebt.

Unter den Pflanzen, deren entwickelte Blätter gegessen werden, nehmen die zu den Cruciferen gehörenden Kohlarten die erste Stelle ein. Es sind meistens Abarten von Brassica oleraces. Die Gattung Crambe liefert den an den Küsten der Ost- und Nordsee wild wachsenden Meerkohl, Crambe maritima, und den in Ungarn, Mähren und Sibirien vorkommenden tartarischen Meerkohl, Crambe tartarica. Aus dem fein geschnittenen weissen Kopfkohl (Brassica oleracea capitata) wird das bekannte Sauerkraut verfertigt, der Kohl wird mit Salz eingemacht und gebt in milebsaure Gährung über, der das Sauerkraut Geschmack und Namen verdankt. Das Sauerkraut ist eine Hauptspeise der englischen Seeleute. Zu den Cruciferen gehören auch die Gartenkresse, Lepidium sativum, die Brunnenkresse, Sisymbrium nasturium, und das Löfelkraut, Cochleario officinalis.

Die Familie der Chenopodeen besitzt mehre Gemüsepflanzen, unter denen der Spinat, Spinaeia oleracea, am bekanntesten ist. Von dem Spinat findet sich bei den Alten keine sichere Spur, er wird aber im Jahre 1551 unter den Fastenspeisen der Mönche als Spinargium oder Spinachium beschrieben; die Namen Olus hispanieum, Atriplex hispaniensis, unter denen er bei ülteren Botanikern vorkommt, seheinen anzudeuten, dass er aus Spanien stamme. In der Gascogne ist der Erdbeerenspinat, Chenopodium Blitum. gebrüschlich, und in Amerika isst man die Blitter von Chenopodium Quinca wie Spinat 1), und in Amerika isst man die Blitter von Chenopodium Quinca wie Spinat 2).

Noch wichtiger, weil allgemeiner gebräuchlich als der Spinat, sind die Salatpflanzen aus der Familie der Cichoraceen: der gemeine Salat oder Lattich,



Forster, a. a. O. Bd. II. S. 340, 844, Bd. IV, S. 192, und Burmeister, a. a. O. Bd. II, S. 224, 225.

Forater, s. a. O. Bd. I, S. 157.

Völker, Journal de pharmacie et de chimie, 3º série, T. XXII, p. 468.

Lactuca sativa, die Endivie, Cichorium Endivia, der Löwenzalm, Leontodon taraxaceum, das gemeine Habielstkraut oder Müsseihrlein, literacium pilosella, und andere. Diese Pflanzen werden bald roh als Salat, bald gedümpft als Gemüse gegessen, bevor sieh in ihrem Milchsaft eine bittere, narkotisch wirkende Substaut völlig entwiekelt hat. An diese Salatfanzeu sehliessen sich die Rapunzelu aus der Familio der Campanulaceen: Campanula Rapunculus, Phyteuma spicatum. Von deu Valerianeen geben die jungen Blätter der Valerianella-Arten einen guten Salat ab, den sogenannten Feldsalat, der in Frankreich unter dem Namen Mache, in England als Lamb's lettuee bekannt ist.

Wahrscheinlich ist die Zahl der essbaren Gemüsepflanzen weit grüsser als die Zahl von denen, die writklich gegossen werden; aber selbst die letztere ist so bedeutend, dass hier auswahlsweise nur noch der namentlich in Holland sehr beliebte Portulak (Portulas elerzees), der gemeine Borataeh (Bogo officinalis) und das verwandte Symphytum officinale, sodann die Malven und die zu den Polygoneen gehörigen Sanerampifer- und Rhabarber-Arten genannt werden mögen. Die Blätter vom Malva rotudifolia waren den Römern als Polia saneta bekannt. In Kabul in Afghanistan werden die Rhabarber-blätter, die man roh und gekocht isst, zu Markt getragen, wenn die Stengel einen Puss lang sind und die Blätter eben heraukeimen. Die Stengel und groben Nerven der Blätter von Rheum palmatum und Rheum Emodi werden in England vorzugsweise zu Torten benutzt; der Gesehmack dieser Rhubarbeise erinnert an das Muss von unreifen Stachelbeeren.

Die fleischigen Kelehsehuppen und der Fruehtboden einiger Gewächse aus der Familie der Cynarocephalen stellen vor der Entwicklung der Blüthe eine selmackhäfte Speise dar; so die gemeine Artischocke, Cynara seolymus, wahrselienlich dieselbe Pflanze, die bei Apieius unter dem Namen Carduus vorkommt; die spanisehe Artischocke, Cynara acarduneulus, welche wie die gemeine aus dem nördlichen Afrika stammt; die in den Pyreneen und Cevennen vorkommende stachlige Eberwurz, Carlinia acanthifolia; einige Arten von Disteln, wie Cirsium eriophorum, der auf dem Altai wachsende Cnicus esculentus, welcher den Artischocken sehr ähnlich sein soll, und die Esels-

distel, Onopordon Aeanthium.

Wegen des Marks sind die Stämme der Cyeadeen, der Gattungen Cyeas und Zamia, und überhaupt die Stämme fast aller Palmen (Areca Catechu ausgenommen) in Gebrauch. In Ostindien benutzt man nameutlich das Mark von Cyeas revoluta, Caryota urens, Sagus farinifera, Phoenix farinifera, in China und Japan das Mark von Cyeas eirenialis, bei den Guaramen in Südamerika das Mehl sus dem Stamme der Fächerpalmen, Mauritia flexuosa, M. aculeata. Das Mark der Fächerpalme ist nur zu der Zeit geniessbar, wenn auf der männlichen Palme die zarte Bütthenscheide ausbricht; dann wird das sagoartige Mehl, wie das Sklavenbrod der Jatropha-Wurzel, in dünnen Scheiben gedörft; die son geschiätzt sind, dass Gumilla Mauritia flexuosa

- - - Cacyle

Lebensbaum genannt hat '). Aus dem Marke aller dieser Palmen wird, wenn sie ein gewisses Alter erreicht haben, der Sago gewonnen, indem man durch Auswachen desselben einen unangenehm sehmeckenden, wildrich riechenden Extractivstoff unffernt und dann das Mehl durch ein Sieb treibt und trocknet. Der Sago, uiehts Anderes als Stürkmehl, dem ein gelblieher oder bräumlicher Farbstoff und ein arunatischer Körper aubängen, wird von den Hindus, Malaien, Chinesen und Japanen sehr häufig eggessen.

Endlich seien hier unter dem Namen Manna einige ausgesehwitzte Pflansenaßte erwähnt, die als Nahuungsnittel benutzt werden, weil sie overgaweise aus Zuckerstoffen bestehen. In Australien genieset man den Saft von Eucalyptus mannflera und Eucalyptus dumosa, der in gewissen Monaten dio Bätter zu beiden Seiten überzicht und, wenn er eingetrocken ist, abfällt, so dass er bisweilen beinahe wie Schnee den Boden bedeckt. Die Eingeborenen ennem dieses Manna Lerp und sollen zu der Zeit, wenn sie davon essen, fett werden 1). Eine ähnliche Manna-Art wird nach Landerer am Sinai von Tamarix mannflera gesammetig! dieselbe soll aus den Blättern in Folge des Stichs eines Insektes aussehwitzen und im frischen Zustande so weiss und köring wie Sago oder Tapioka sein, aber in der Sonnenhitze zerfliessen die Körner. Das Manna von Tamarix wird für sehr nahrhaft gehalten und von don Beduinen auf ihren Märselen durch die Witse ausserordentlich gesehätzt.

### Zusammensetzung der Gemüse.

Die hier aufgezählten Pfanzentheile, von denen die meisten unter dem Namen der Gemüse zusammengefasst zu werden pflegen, enthalten gewöhnlich keinen anderen eiweissartigen Körper als Jösliches Pfianzeneiweiss, und dieses allem Ansehein nach in geringer Menge. Der Blumenkohl enthält nur 5 Tausendstol Eiweiss, also noch etwas weniger als durchseinhtitleh im Obst vorhanden ist und fast genau so wenig wie Brombeeren und Erdbeeren enthalten.

Trommsdorf fand in Blumenkohl eiu wenig Fett, allein was für Fette in den Gemüsepflanzen vorkommen, ist nicht ermittelt.

Am reichlichsten ist unter den organischen Bestandtheilen der Zellstoff in den Kohlarten und grünen Gemüsen vertreten. Wenn trotzdem der absolute Zellstoffgehalt nicht gross ist, — im Blumenkohl wurden 18 p. M. gefunden —, so erklärt sich dies aus dem grossen Wassergehalt, indem die meisten Gemüse mehr als 900 p. M. Wasser führen. Zellstoff ist auch in den Spargeln und Artischocken nachgewiesen.

Stärkmehl, das so reichlich in dem Mark der Palmen vorkommt, findet



<sup>1)</sup> Von Humboldt, Ansichten der Natur, Bd. I, S. 24.

<sup>2)</sup> Anderson, Journal de pharmacie et de chimie, 3º série, T. XVI, p. 235-240.

sich ausserdem in den Trieben des Hopfens und in Artischocken, Dextrin wird besonders unter den Bestandtheilen der Spargeln und des Grünkohls aufgezählt, es dürfte sich aber, wenigstens in kleiner Menge, in allen Schösslingen und Blättern finden. Zucker ist von Delaville in reichlicher Menge in den Artischocken gefunden worden; er wurde ansserdem in Spargeln angetroffen und ist jedenfalls der Hauptbestandtheil jener eingetrockneten Pflanzensäfte, die oben unter dem Namen Manna aufgezählt wurden. In der australischen Manna von Eucalyptus haben Johnston und Berthelot eine besondere Zuckerart gefunden, die letzterer unter dem Namen Melitose genau beschrieben hat. Die Formel der Melitose ist C"H"O" + 2HO. Sie krystallisirt in sehr feinen, verfilzten Nadeln und schmeckt nur wenig süss. Sie ist nur etwas leichter löslich als der Milchzucker, indem 1 Gewichtstheil Melitose 5 Theile Wasser zur Lösung erfordert 1). Auf 100° C erwärmt, verliert sie 2 Mischungsgewichte Wasser, indem sie zu schmelzen beginnt, bci 130° C zersetzt sie sich. Kupferoxyd vermag sie nicht zu reduciren. aber sie erlangt diese Eigenschaft, wenn man sie mit etwas verdünnter Schwefelsäure kocht, wobei sie sich in unkrystallisirbaren Zucker verwandelt. Durch Bierhefe erleidet die Melitose weinige Gährung, aber trotz ihrer Isomerie mit Traubenzucker liefert sie hierbei nur halb so viel Kohlensäure wie dieser, indem die Hälfte der Melitose in einen syrupartigen, nicht gährungsfähigen Zucker übergeht, den Berthelot Eucalyn nennt. Im luftleeren Raum bei gewöhnlichen Wärmegraden getrocknet, entspricht das Eucalyn der Formel C"H"O" + 2HO, bei 1000 getrocknet dem Ausdruck C"H"O". Das Eucalyn unterscheidet sich von der Mclitosc, insofern es Kupferoxydsalze reducirt. Sowohl das Eucalyn, wie die Melitose drehen die Ebene des polarisirten Lichts zur Rechten, diese aber stärker als jenes 2). Die Melitose kann als ein Uebergangsglied vom Traubenzucker zum Rohrzucker betrachtet werden. während das Eucalyn dem in den Vogelbeeren vorkommenden Sorbin sehr ähnlich ist.

Der Löwenzahn enthält, wie der Topinambur, Inulin ') und ausserdem den sogenannten Schwammacker oder Mannit, der seinen deutschen Namen daher hat, dass er zuerst in Pilzen oder Schwämmen gefunden wurde '). Der Mannit, C<sup>9</sup>11-<sup>10</sup>-<sup>9</sup>, krystallisiert in farblosen, vierseitigen Primera oder in feinen, seidenglünzenden Nadeln. Er hat nur einen schwach sässen Geschmack und erfordert sein fünfäches Gewicht an kaltem Wasser um sich zu lösen; er löst sich schwer in kaltern Alkohol, leicht in leissem, nicht in Aether. Mannit reducirt die Kupferozydsatze nicht und ist unter den Umständen, unter welhen Traubenaucker leicht in weinige Gährung- versetzt wird, nicht gährungs-

<sup>1)</sup> Vgl. oben S. 17.

<sup>2)</sup> Berthelot, Comptes Rendus, T. XLI, p. 392, 393.

<sup>3)</sup> Vgl. oben S. 335.

<sup>4)</sup> F. und H. Smlth, Edinburgh medical and surgical journal, 1849, October, p. 485-

fähig. Er ist demnach sowohl in den Eigenschaften, wie in der Zusammensetzung, indem er mehr Wasserstoff enthält als dem Wasserbildungsverhältnisse entspricht, vom Traubenzucker und von allen Fetthildnern wesentlich verschieden. Trotzdem steht der Mannit dem Traubenzucker entwicklungsgeschichtlich nahe, deun einmal kann er aus dem Traubenzucker bei der Milchsäuregährung 1), so wie bei der schleimigen Gährung aus Rohrzucker, hervorgehen, und andererseits kann der Mannit durch langsame Oxydation in Traubenzucker sich umsetzen, so dass er mittelbar gährungsfähig wird 2). Wenn Mannit Wochen lang hei einer Wärme von 40° mit Käsc und Kreide in Berührung bleibt, dann liefert er Alkohol und Kohlensäure ohne die Stufe des Traubenzuckers durchzumachen 3); dagegen verwandelt er sich durch Einwirkung von Hodengewebe bei einer Wärme von 10 bis 20° C in einen gährungsfähigen Zucker, welcher weinsaures Kali-Kupferoxyd reducirt 1). Der Mannit ist ohne Einfluss auf polarisirtes Licht. Nach Thomson und Johnston soll das Manna von Eucalyptus mannifera eine dem Mannit verwandte Zuckerart enthalten 5).

In den Artischocken hat Delaville "Schleimharz" gefunden, sie dürften also Pflanzenschleim enthalten, der in reichlicher Menge im Boratsch und in den Malven vorkommt.

Ein Stoff, der in allen grünen Gemüsen auftritt, ist das bekannte Blattgrün oder Chlorophyll, welches, nach Lie big mit Kleber vermischt, das sogenannte grüne Satzmebl der Pflanzensäfte ausmacht \*). Es ist aber in den Säften nur aufgeschwemmt, nicht gelöst, denn es löst sich nicht in Wasser. Dagogen ist es lösich in Alkohol und Aether, in Alkalien und Säuren, wird aber aus den sauren Lösungen gefällt, wenn man sie mit Alkalien sättigt. Mul der bat es aus Populiss tremula analysirt und legt ihm den Ausdruck NC<sup>3</sup>HO<sup>5</sup> bei. Sehwerlich hat das Chlorophyll irgend eine Bedeutung für den menseblichen Organismus, denn selbst die Uebereinstimmung mit Biliverdin oder auch nur eine nabe Beziehung zu demselhen ist mehr als zweifelhaft.

Dass die Gährung des Weisskrauts, aus welcher das Sauerkraut hervorgebt, milchsaure Gährung ist, wurde schon oben erwähnt. Da aber die Milchsäure bei dieser Gährung nur die Vorläuferin der Buttersäure ist, wenn der Gährungsvorgang nicht unterbrochen wird, so enthält das Sauerkraut auch Buttersäure. Ausserdem ist immer Essigsäure darin enthalten!). Die Essigsäure, C'H'O' + HO, ist eine farblose Flüssigkeit, sebwerer als

mir Gacgli

<sup>1)</sup> Strecker, das chemische Laboratorium der Universität Christiania, S. 62.

<sup>2)</sup> L'Hermite, Comptes Rendus, T. XXXIV, p. 114.

<sup>8)</sup> Berthelot, Comptes Rendus, T. XLIII, p. 238, 239.

<sup>4)</sup> Berthelot, ebendaselbst, T. XLIV, p. 1004-1096.

<sup>5)</sup> Anderson, a. a. O.

<sup>6)</sup> Liebig, chemische Briefe, 3. Auflage, 8. 447.

<sup>7)</sup> Liebig, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. L, S. 188.

Wasser, von seharf saurem Geschmack und dem bekannten stechenden Geruser. Sie erstarrt bei 0° krystallnisch, die Krystalle schmelzen aber seho bei + 16° C. Der Siedepunkt der Essigeäure liegt bei 110° C. Durch Erhitzen von Chlorbenzoësäure, C"H'O'Cl, mit einem Ueberschuss von geschnolzenen essigsaurem Kali, hat Gerhardt wasserfreie Essigsäure dargestellt, welche noch stärker riecht als die wasserhaltige und dabei zugleich an Maidorn, Crataegus oxyacantha, erinnert. Die wasserfreie Essigsäure siedt bei 137° 1).

Von den organischen Pflanzensäuren findet sich die Aepfelsäure in Spargeln, in vielen Gemitsepflanzen, insbesondere anch in den Stengeln des Rhabarbers, und zwar in diesen nach E. Ko pp als äpfelsaures Kali. Ausserdien enthalten die Rhabarberstengel Citronensäure und kleesauren Kalk 1). Der Sauerampfer verdankt seinen sauren Geschmack saurem kloesaurem Kali-Sodann ist Bernsteinsäure im Kraut von Lactues astiva vorhanden 1).

Die indifferenten organischen Stoffe sind durch Asparagin in den Spageln und dem Boratsch, durch Lactucin in dem Milchasft des Lattichs vertreten. Das Lactucin libit sich im reinen Zustande in 60 bis 80 Theilen Wasser und leicht in Weingeist; es soll narkotisch wirken. Es pflegt dem Lactucin ein bitter sehmeckender Stoff auszhängen, der sich aber, wie das Lactucin selbst, bei 60° C zu zersetzen seheint; denn wenn mau den Milchasft von Lactucan bis zu jenem Wärmegrad erhitzt, verliert er seinen bitteren Geschmack. Bittere Extractivatoffe sind sonst noch mannigfach in Gemüspflanzen vorhanden, z. E. in den Hopfentrieben, dem Grünkohl, dem Blemenkohl und dem Löwenzahn.

Achterische Oele finden sieh im Löffelkraut, in der Gartenkrosse und Brunnenkrosse. Das Löffelkrautöl soll mit dem Meerrettigöl, also mit dem Senföl grosse Achnlichkeit haben; es ist, wie dieses, sehwer in Wasser, leiebt in Weingeist löslich, und soll nach Winkler unter Einwirkung eines Ferments aus einer sehwefel- und sitchstofflatigen Stüre hervorgehen.

Der üble Geruch, den manche Gemüse beim Kochen entwickeln, rührt nach Payen zum Theil von einer flüchtigen Schwefelverbindung her, die mit dem Wasserdampf entweicht; Payen vermuthet, dass Schwefelwasser stoff in diesem Dampf enthalten sei 1.

Harz soll sich in Spargeln und in Grünkohl finden.

Unter den anorganischen Bestandtheilen der Gemüse herrscht im Allgemeinen das Kali vor; der Meerkohl, das Löffelkraut und der Spinat enthalten indess mehr Natron als Kali, während in Rosenkohl und Löffelkraut die Menge

<sup>1)</sup> Gerhardt, Comptes Rendus, T. XXXIV, p. 757.

<sup>2)</sup> E. Kopp, Comptes Rendus, T. XLIII, p. 475-477.

Nach einer Erinnerung von Gorup-Besanez, Annalen der Chemie und Pharmacie.
 XCVIII, S. 33, Vgl. über die Bernsteinsäure oben S. 135, 136.

<sup>4)</sup> Payen, a. a. O. p. 25.

des Kalks die der Alkalien im Ganzen übertrifft. Fast immer enthalten die Triebe und Blätter mehr Kalk als Bittererde und oft auch wenig Eisen; eisenreich sind indess der Spinat und die Endivie, die unter den pflanzlichen Nahrungsmitteln hinsichtlich des Eisengehalts nur den Samen von Chenopodium Quinoa nachstehen, während die Artischocken und die Spargeln einen mittleren Eisengehalt führen 1). Unter den anorganischen Säuren herrscht, wie gewöhnlich, in den meisten Trieben und Blättern, die als Nahrungsmittel gebraucht werden, die Phosphorsäure vor, allein in allen findet sich eine ziemlich bedeutende Seh efelsäuremenge, und die Asehe von Meerkohl und Endivie ist sogar reicher an Schwefelsäure als an Phosphorsäure. Kochsalz ist in ausserordentlicher Menge im Löffelkraut vorhanden, nächst diesem sind die Blätter des Meerkohls und der Spinat am reichsten daran. Auch der Salat enthält viel Koehsalz, das Weisskraut eine ansehnliche Menge Chlorkalium, und in den Spargeln sind beide Chloralkalimetalle reichlich vertreten. Von den seltner vorkommenden anorganischen Bestandtheilen ist das Mangan in Spargeln, Blumenkohl und Salat, Salpeter in Boratsch, Jod in der Brunnenkresse so wie in den Wurzeln von Symphytum officinale 2), Arsenik in den äusseren Blättern des Kopfkohls 3) nachgewiesen.

Trotz dem grossen Wassergehalt, den die Gemüse führen, gehören einige derselben zu den Nahrungsmitteln, die sich durch Reichthnun an festen anorganischen Bestaudtheilen auszeichnen. Viel Asche liefern z. B. das Löffelkraut, der Spinat und die Blätter des Meerkolhs, alle üher 17 Tausendstel. Einen mittleren Aschengehalt (über 10 p. M.) liefern die Artischocken und die Endivie, während Weisskraut, Salat, Spargeln, Blumenkohl und die Knospen des Meerkohls weniger als 10 p. M. an anorganischen Bestandtheilen enthalten.

## Achtes Hauptstück.

## Die Kryptogamen als Nahrungsmittel.

Die Kryptogamen, die von Mensehen als Nahrungsmittel benutzt werden, sind Farrenkräuter, Fleehten, Algen und Pilze.

<sup>2)</sup> Chatin, Journal de pharmacie et de chimie, 3º série, T. XVII, p. 418 und folg.



Ygl. Tabelle CCXLVIII und \(\text{iber}\) die Gem\(\text{disepflanzen}\) \(\text{tiberbaupt}\) die Tabellen CCXIV—CCXXIV.

### Die Farrenkräuter als Nahrungsmittel.

Die festen und holzigen Wurzelstöcke der Farrenkräuter werden vorzugsweise auf den Inseln Australiens als Nahrungsmittel benutzt. So isst man in Neuholland und auf den Societätsinseln die Wurzelstöcke der essbaren Saumfarre, Pteris esculenta, in Neuseeland die der markigen Tutenfarre, Cyathea medullaris, von Cyathea arborea, Polypodium medullare, Polypodium dichotomum, Acrostichum furcatum, Aber die Wurzel von Acrostichum furcstum, ob sie gleich zu Forster's Zeiten die gewöhnlichste Speise der Neuseeländer war, ist fast ganz holzig und weder sehmackhaft, noch nährend; sie wird, um etwas Geniessbarcs daraus saugen zu können, über Feuer gebraten und dann zwischen Steinen oder Holz mürbe geklopft. Viel besser fand Forster eine andere Farrenwurzel von einem Farrenbaum, den die Neuseeländer Mamaghu nennen und dessen Stamm eine weiche pulpöse Substanz enthält, die sich mit dem Inhalt der Sagopalmen vergleichen lässt 1). Der unterirdische Stengel von dem Engelsüss, Polypodium vulgare, wurde schon von den Griechen und Römern benutzt. In Nepal geniesst man nach Buchanan die Wurzelstöcke von Nephrodium esculentum und auf den Sandwichsinseln den dort unter dem Namen Nehac bekannten Wurzelstock von Angeopteris erecta. In verschiedenen Ländern werden ferner die Wurzelstöcke von Diplasium esculentum und Gleichenia diehotoma gegessen.

Von den hier aufgezählten Farrenwurzeln ist nur die des Engelsüsses analysirt. Desfosses fand in dieser Eiweiss, Stärkmehl, Destrin, Trauberzucker, Mannit, Zellstoff, Holzstoff, Extractivatoff und Aepfelskure, die an Kalk und Bittererde, so wie an Spuren von Kali und Eisen gebunden war. Die Menge der Aepfelskure muss bedeutend gewesen sein, da Dosfosses in der Aeche keine andere anorganische Säure als Kohlensäure gefunden

haben will.

Bucholz fand terner in der Wurzel des Engelsüsses 86 p. M. fette Oel und 45 Tausendstel Weichharz. Nach der Analyse von Bucholz ist namentlich die Menge der Fettbildner schr bedeutend 1). Die Wurzel besteht jedoch zu ½ ihres Gewichtes allein aus Zellstoff und Holzstoff; daßür enthält ist erfeilch noch kein Zehntel Wasser.

## Die Flechten als Nahrungsmittel.

Die wichtigste Pflanze, die aus der Familie der Flechten als Nahrungsmittel benutzt wird, ist das sogenannte isländische Moos, die isländische

<sup>1)</sup> Forster, a. a. O. Bd. I, S. 401, 402.

<sup>2)</sup> Vgl. Tabelle CCXXVI, S. 168.

Panzerflechte, Cetraria islandica, welche hesonders in Island, Lappland, dem nördlichen Asien und Amerika vorkommt. Die dortigen Völker und in Deutschland die Bewohner des Harzes hereiten aus dem Mehl dieser Flechte eine Art von Brod, nachdem sie es durch wiederholtes Auswaschen von einem hitteren Extractivstoff hefreit hahen. Der Apotheker Keller zu Freihurg im Breisgau und der Apotheker Brandenhurg zu Mohilev hahen ehenfalls solches Flechtenhrod oder Moosbrod hereitet, und sie rühmen es als eine wohlschmeckende und nahrhafte Speise. In ähnlicher Weise werden Cetraria nivalis, Sticta pulmonacea, Usnea plicata, Usnea barbata gehraucht. In Persien isst man nach Ledehour eine Parmelia-Art. Die canadischen Jäger und Pelzhändler nähren sich oft lange Zeit von verschiedenen Arten von Gyrophora, die unter dem Namen Tripe de Roche bekannt sind; diese Tripe de Roche war längere Zeit hindurch das einzige Nahrungsmittel des Kapitans Franklin und seiner Gesellschaft. In Froriep's Notizen (Dezember 1849, S. 342) wird von einem Mannaregen herichtet, hei welchem die esshare Suhstanz, mit der man des Morgens den Boden hedeckt fand, aus zwei verschiedenen, ührigens nicht näher hestimmten, Flechtenarten hestand, die merkwürdiger Weise nicht in der Nähe wuchsen; die Flechten wurden mit Weizenmehl gehacken oder auch roh ohne weitere Zubereitung gegessen.

Die Haupthestandheile der Flechten, deren Kenntniss man vorzugsweise den mit Cetraria islandica vorgenommene Analysen zu verdanken lat, sind Moosstärke (eine Abart des Inulins) und Zellstoff. Ausser diesen heiden enthalten sie etwas Dextrin, Zucker, Fett, Thallochlor, Octrarsäure, Lichesterinseure und Funarsäure. Die anorganischen Bestandtheile, von denen die Basen grösstentheils an organische Säuren gebunden sind, weshalh die Asche viel Kohlensäure enthält, sind Kali, Natron, Kalk, Bittererde, phosphorsaures Eisenoxyd, Manganoxyd und Kieselerde.

Moosstärke unterscheidet sich von dem Inulin nur dadurch, dass die mit kochendem Wasser hereitete gesättigte Lösung heim Erkalten gallertig gesteht und durch das Verhalten zu hasisch essigsaurem Blei, durch welches die Moosstärke aus ihren Lösungen gefällt wird, während Inulin gelöst hleibt 1). Uebrigens ist die Moosstärke in isländischem Moos nach Mulder immer mit Inulin und gewöhnlichem Stärkmehl vermischt.

Das Thallochlor ist der Farhstoff, dem die kugeligen Zellen der Flechten ihre grüne Farbe verdanken. Es ist nach Knop und Schnedermann in Weingeist und Achter löslich und es lässt sich wie eine schwache Säure mit Basen verhinden, wodurch von dem Thallochlor ein ungefärbtes, halhfütseiges, ranzig kratzendes Fett getrennt wird, welches keine Spur von Krystallisation zeigt. Der Farhstoff der Flechten unterscheidet sich nach den genaanten

Ygl. Mulder, proeve eener algemeene physiologische Scheikunde, p. 231, Note, und p. 232.

Forschern wesentlich vom Chlorophyll, indem dieses von concentrirter Salzsäure aufgelöst wird, jenes aber nicht 1).

Der bittere Stoff der Flechten ist die Cetrarsäure, das frühere Cetrarin. Nach Knop und Sehnedermann ist die Cetrarsäure, welche sie aus Cetraria islandica darstellten, im reinen Zustande in Wasser so gut wie unlöslich, wenn sie aber in Wasser gekocht wird, so theilt sie demstelben einen bitteren Geschmack mit. Von kochendem starkem Alkohol wird sie in grosser Menge, von kalteru Alkohol und Acther hingegen uur wenig gelöst. Die eigenfliehen Lüssungsmittel für die Cetrarsäure sind die kaustischen und kohlensauren Alkalien. Da nun die Cetrarsäure in den Flechten mit Kali, Natron oder irgend einer anderen Basis verbunden ist, so lässt sich der unangenehme bittere Geschmack, den die Flechten der Cetrarsäure verdanken, durch wiederholtes Ausswaschen oder Auskochen mit Wasser entfernen. Knop und Sehn edermann haben nach ihren Analysen die Formel O'41P0's für die Cetrarsäure aufgestellt. Krystallisirt bildet sie ein lockeres Gewebe glänzender haarfeiner Krystalle von blenden weisser Farbe.

Die Liehesterinsäure, welche diesen Namen ihrer Achnlichkeit mit den fetten Säuren verdankt, ist nach Knop und Schnedermann in Wasser ganz unlöslich, leicht löslich dagegen in Weingeist, in der Wärme selbst wenn der Weingeist sehr wässig ist, in Aether und Alkalien. In reinem Zustande ist sie weiss und sie bildet feine, perlmutterplänzende Krystallblättchen; der Geschmack soll durchaus nicht bitter, sondern eigenthümlich ranzig, kratzend sein. Die Liehesterinsäure sehmilit bei ungeführ 120° zu einer klaren, in der Regel schwach gelblichen Flässigkeit. Ihre Formel ist nach Knop und Schnedermann C<sup>#19</sup>0°+HO.

In Usnea- und Parmelia-Arten, so wie in vielen anderen Flechten, hat Knop eine organische Säure nachgewiesen, die Usnessure oder Usni-säure, die in Wasser ganz, in Alkolol fast ganz unlöslich, in kaltem Aether sehwer, in siedendem Aether leicht löslich ist und sich aus dem letzteren beim Erkalten in sehwerfelgelben, durchsiehtigen Krystallen absett. Die Alkalisalze der Usninsäure sind in Wasser sehwer löslich. Die Formel der Säure ist nach Knop im freier Zustande wie in den Salzen (2º11/90°41).

Parmelia parietina enthält nach Heldt und Rochleder eine in goldben Nadeln krystallisirende Säure, der sie die Formel CPH/O+HO und den Namen Chrysophansäure beilegen. Die Chrysophansäure ist beinahe unlöslich in kaltem und wenig löslich in siedendem Wasser; in Alkohol und Aether löst sie sich mit tief gelber, in Alkalien und Säuren mit rother

Farbe 3).

In Stiets pulmonacea haben Knop und Schnedermann eine der Ce-

<sup>1)</sup> Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. LV, S, 155.

<sup>2)</sup> Annalen der Chemie und Pharmscie, Bd. XLIX, S. 105, 115.

<sup>3)</sup> Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. LXXXII, S. 206, 207.

trarsäure ähnliche bittere Säure gefunden, die sich von der letzteren durch eine geringere Löslichkeit in Weingeist unterscheidet; sie nennen diese Säure Stictinsäure 1).

Die Tripe de roche enthält nach Stenhouse einen Farbstoff, den er Gyrophorsäure nennt. Der Zusammensetzung der Gyrophorsäure entspricht die Formel C\*H'O15. In reinem Zustande bildet sie kleine, weiche, geruchund farblose Krystalle, welche sowobl in kaltem wie in kochendem Wasser beinahe unlöslich, in Acther und Alkohol schwer löslich sind. Sie röthet Lakmuspapier nicht und nimmt nur sehr wenig Basis auf; mit Kalk bildet sie eine lösliche, schön rothe Verbindung, deren Farbe jedoch unbeständig ist 2).

Die Fumarsäure, CeHOo+2HO, von welcher Sehödler nachgewiesen hat, dass sie mit dem von Pfaff als Lichensäure beschriebenen Körper übereinstimmt, löst sieh in 200 Theilen kalten Wassers, leichter in heissem und in Alkohol. Sie krystallisirt in feinen glimmerähnlichen Schuppen.

Ausserdem haben Knop und Sehnedormann noch eine in Weingeist lösliche, in allen übrigen Menstruen unlösliche stickstoffhaltige Substanz aus Cetraria islandica erhalten, über welche nähere Mittheilungen zu erwarten sind.

Als Nahrungsmittel hat das isländische Moos hauptsächlich durch die Zufuhr von Fettbildnern Bedeutung. Da Knop und Schnedermann keine andere anorganische Säure anführen, als die mit Eisenoxyd verbundene Phosphorsäure, so müssen wir einen bedeutenden Gehalt an organischen Säuren annehmen, womit auch die Analyse von Berzelius übereinstimmt, so wie die Analyse, die Fresenius und Will mit der Asche von Parmelia-Arten (P. prunastri, P. fraxinea, P. parietina, P. furfuracea) angestellt haben 3).

# Die Algen als Nahrungsmittel.

Unter den Algen verdient das seit einigen Jahren so häufig in Anwendung gekommene irisehe Moos oder Carrbageen, Sphaeroeoccus crispus, hervorgehoben zu werden, das besonders an den Küsten Irlands häufig gefunden wird. Sphaerococcus cartilagineus bildet im getrockneten Zustande nach Meyen einen wichtigen Handelsartikel in China und Japan; man bereitet eine dicke Gallerte oder Nudeln daraus, die unter dem Namen Ager-ager oder Dsehinchan bekannt sind.

Die Schotten, Irländer, die Bewohner der Färöerinseln, der Orkneyinseln, Islands, des griechischen Archipels, Chinas, Japans, Sumatras und Javas essen mehre Scetang-Arten: Fucus esculentus, F. saccharinus, F. pal-

<sup>1)</sup> Berselius, Jahresbericht, XXVII, S. 806.

<sup>2)</sup> Stenhouse, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. LXX, S. 220. 8) Vgl. die Tabellen CCXXVII und CCXXVIII. S. 169 der Zahlenbelege.

matus, F. edulis, F. natans, die Bewohner Islands Rhodomena palmata und Laminaria saecharina 1).

In England isst man die als Laver bekannte Porphyra laciniata, P. vulgaris uud Ulva latissima. Aus Indien bringt man das Ceylonsche oder Jafna-Moos, Gracilaria lichenoides, nach Eugland 3). Sodann werden von Tie demann noch Iridaea edulis, Enteromorpha compressa, Laurentia pinnatifida, Ulva lactuca als sesbare Algen aufgezählt, die ebenfalls an den brittischen Küsten genossen werden.

Pflanzenschleim ist der Hauptbestandtheil der Wasseralgen; er bildet z. B. weit über die Hälfte des trockens Rückstandes von Gracilaria lichenoides. Eben weil der Pflanzenschleim in so reichlicher Menge in die Zusammensetzung des Carthageens eingeht, ist er auch häufig als Carthageenin bezeichnet worden. Ausser Pflanzenschleim enthält Gracilaria lichenoides Stürkmehl, Dextrin, Zellstoff, Spuren von Wachs, Kochsalz, schwefelsauren korton, achwefelsauren und phosphorsauren Kalk, sowie Spuren von Eisen 1). In Sphaeroceccus erispus ist auch Chlor, Brom und Jod gefunden worden. Jodreich sind aber nach Hij alte lin nannentlich Rhodomena palmata und Laminaria saccharina; der trockne Rückstand von Rhodomene soll wenigstens 5 p. M. Jod enthalten, während die Asche von Laminaria zu 50 Tausendsteln aus Jod besteht. Hij alte lin berechnet, dass die Bewohner von Erebakke auf Island jährlich durchschnittlich 3 Pfund Jodkalium mit Rhodomena palmata lirem Körper einverleiben.

Obgleich Iridaea edulis eine Meerespfianze ist, enthält sie nach Forchhammer mehr Kali als Natron. In Sphaerococcus crippus übertrifft zwar die Menge des Natrons die des Kalis, aber nur sehr wenig\*),

## Die Pilzo als Nahrungsmittel.

Nach Theophrast und Dioscorides haben schon die Griechen viele Arten von Schwämmen gegessen, und es werden z. B. die Trüffeln sowohl von jenen Schriftstellern, wie von Plinius und Apicius erwähnt. Heutzutage sind die Pilze vorzugsweise in den südlichen Ländern Europas, Italien und Spanien, aber auch in Frankreich geschitzt. Namentlich in Paris wird mit den essbaren Pilzen ein ziemlich ausgedehnter Handel getrieben, so zwar, dass im Jahre 1853 nach den Angaben Husson's tiglich etwa 30,000 biz eofcon 1910 in 1910 i

<sup>1)</sup> Hjaltelin, Froriep's Notizen, Bd. III, 1856, S. 64.

<sup>2)</sup> Pereira, a. a. O. p. 390.

<sup>3)</sup> Vgl. Tabelle CCXXIX, S. 170.

Vgl. C. Bischof, Journal für praktische Chemie, Bd. XLVII, S. 221; vgl. Bd. XXXVI, S. 385.

<sup>5)</sup> Vgl. Lefort, Comptes Rendus, T. XLII, p. 92.

angehören, sind Amanita, Agaricus, Merulius, Boletus, Polyporus, Hypodry, Hydnum, Hericium, Clavaria, Mortelela, Helvella und Tuber; nur ist nicht zu überschen, dass dieselben Gattungen, welche essbare Pilze liefern, auch giftige Arten zählen, so namentlich die Gattungen Amanita und Agaricus. Zu den heliehtesten essbaren Arten rechnet man den goldfarbigen Wulstblätterschwamm (Herrnpilz, Kaiserling, Orogoe), Amanita aurantiaca, die Schneckugel (Champignon comestihle, Champignon de couche), Agaricus edulis, die gemeine Morchel, Morchella esculenta, und die Trüffeln, Tuher cibarium, T. griseum. T. album.

Das sogenannte indianische Brod (Tuckaehon) soll nach Torrey von

den Nordamerikanern aus einem Pilze hereitet werden.

Die Bestandtheile der Pilze sind Eiweiss, Fett, Mannit (Schwammzucker), bisweilen auch Traubenzucker, Dextrin, Stärkmehl, Moosstärke und Pektin, Zellstoff, der wegen seines Vorkommens in den Pilzen auch unter dem Namen Fungin heschrieben worden ist, Fumarsäure, Citronensäure und Aepfelsäure, eigenthümliche Farb- und Riechstoffe, Kali, Natron, Kalk, Bittererde, Eisenoxyd, Phosphorsäure, Schwefelsäure, Chlor, Kieselerde und Thonerde.

Unter den Fetten der Pilze wurden von den älteren Untersuchern (Braconnot, Vauquelin und Schrader) ein flüssiges Oel und ein festes, wallrathähnliches Fett unterschieden; das letztere nannte Vauquelin Adipocire. In Agaricus edulis fand Lefort klirzlich ein stickstoffhaliges Fett, welches im reiuen Zustande butterartig ist, hei 35° 0 schmiltt, einen unangenehmen Geruch hesitzt und sich mit Alkalien verseifen lässt ¹). Ausserdem fand Lefort ein nicht verseifbares Fett in der Schneckugel, das gleichfalls in der schwarzen Trüffel vorlanden ist ¹). Manche Pilze euthalten auch Waehs.

Mannit seheint bisher in allen Pitzen gefunden zu sein, die darauf unterzueht wurden. Den Saft von Agarieus edulis braucht man nach Lefort
nur einzudampfen, um krystallisirten Mannit zu bekommen, und in der Truffel
fand derselbe Forscher den Maunit mit saurem äpfelsaurem Kalk verhunden.
Nach Bolley findet sich der Mannit auch in mehren giftigen Pitzen, ze
in Agarieus piperatus und Agarieus muscarius 3). Traubenzucker findet sich
nach Vauquelin, Braeonaot und Lefort in Agarieus edulis, daggen
fehlt er nach dem letztgemannten Schriftsteller in Tuber eibarium.

Schrader fand Dextrin in Helvellva mitra. Sürkmehl und Moosstärken, d. h. dem Stärkmehl hänliche Kürnchen, ji die durch Jod nicht blau, sonden gelb wurden, haben Schlossherger und Doepping in mehren Agaricus-Arten angetroffen, aber in geringer Menge'). Der Zellstoff ist immer in grosser Menge augegen. Pekin fand Lefort nur in weissen Triffeln und

<sup>1)</sup> Lefort, Comptes Rendus, T. XLII, p. 91, 92.

<sup>2)</sup> Lefort, ebendaselbst, T. XLIV, p. 900.

<sup>8)</sup> Bolley, Annaien der Chemie und Pharmacie, Bd. LXXXVI, S. 44-51.

<sup>4)</sup> Schlossberger und Doepping, Annalen der Chemie und Pharmaele, Bd. LH, S. 117.

zwar nur so lange sie unreif waren, so dass er geneigt ist, den Mannit als Abkömmling des Pektins anzusehen.

Die Aepfelsäure und Citronensäure scheinen in den Pilzen beständiger us ein als die Funarsiüre, wenigstens wurde die letztere von Lefort in der Trüffel vermisst, während er die beiden anderen sowohl in Trüffeln wie in dem essbaren Champignon antera. Früher hat man geglaubt, in den Pilzen eigenthümliche Sürnen annehmen zu müssen; Bracon not beschrieb eine Funginsäure und den Beletsäure. Aber schon Gmelin vermuthete die İdentiüt der Funginsäure und Aepfelsäure, und Des saig nen sha später gezeigt, dass die Funginsäure Bracon not's ein Gemenge von Aepfelsäure und Citronessiure ist'). Was daum die Beletsäure Bracon not's betrifft, so hat zuert Bolley hervorgehoben, dass ihre Eigenschaften mit denen der Funarsäure ührerienstimmen'), und diese Angabe ist seitdem von Dessaignes bestägiet worden. Dessaignes faud Aepfelsäure, Citronensäure und Funarsäure im mehren Schwämmen neben einander, unter den essharen Pilzen z. B. in Amanita aurantiaca.

Die Ricchstoffe und Farbstoffe der Flize sind nicht genauer studirt. Von dem Ricchstoffe der Türlfeln meint Lefort, dass er nicht zur Klasse der flüchtigen Oele gehört. Der Farbstoff der Schneckugeln und der Trüffels findet sich nach demselben Forscher vorzugsweise in den Sporen. Lefort hält den Farbstoff in beiden Flizarten für gleich, fand aber an demselben nicht die Eigenschaften eines Gemenges von Ulmin und Ulminsäure, das Braconnot einer Agraieusant zugeschrieben hat.

Seitdem Schlossberger und Doepping Stickstoffhestimmungen mit dem trocknen Rückstand mehrer Pilzarten vorgenommen hahen, ist der Reichthum derselben an eiweissartigen Bestandtheilen mehrfach zu sehr beton worden, weil man vergass, dass die Pilze ausserordentlich reich an Wasser sind. Schlossberger und Doepping fanden in dem trocknen Rückstand der Schwämme von 3 his zu 5 Procent Stickstoff, aher die von jenen Forschern untersuchten Arten enthielten durchschnittlich 898,25 p. M. Wasser. Erlauht man sich nun, den ganzen Stickstoffgehalt auf Eiweiss zu beziehen wodurch man in diesem Falle ganz entschieden einen zu hohen Eiweissgehalt bekommt -, so würden die Pilze 19,52 bis 32,58 p. M. Eiweiss führen. Lefort aber hekam aus dem trocknen Rückstand von Agaricus edulis immer noch weniger als 3 Procent Stickstoff (im Mittel 2,88 Procent). Hiernach darf man die Pilze was ihren Gehalt an eiweissartigen Körpern betrifft nur den eiweissreicheren Wurzeln an die Seite stellen und keinesweges mit Lefort 3) ihren Platz zwischen Brod und Erbsen suchen. In dem Mützenfaltenschwamm, der noch dazu nur 104 p. M. Wasser enthielt, fand Schra-

<sup>1)</sup> Dessaignes, Comptes Rendus, T. XXXVII, p. 784.

<sup>2)</sup> Bolley in den Annalen der Chemic und Pharmacie, a. a. O.

<sup>3)</sup> Lefort, Comptes Rendus, T. XLII, p. 93.

der sogar nur 12 Tausendstel Eiweiss, also weniger als durchschnittlich die Kartoffeln enthalten 1). Nach Lefort ist der Hut von Agaricus edulis mehr als 10mal so reich an Stickstoff als der Sticl 1).

Was die Pitse in quantitativer Beziehung am meisten auszeichnet, ist ihr Reichthum an Zellstoff und an organischen Säuren. Daueben führen sie einen mittleren Fettgehalt, im Ganzen — wenn man vom Zellstoff absieht — verhältnissmässig wenig Fettbildner und mit Rücksicht auf den grossen Wassergehalt der meisten eine ziennlich grosse Menge anorganischer Bestandtheile.

<sup>1)</sup> Vgl. Tabelle CCXXXIII, S. 172 der Zahlenbelege.

<sup>2)</sup> Lefort, Comptes Rendus, T. XLII, p. 93.

### Siebenter Abschnitt.

# Die Speisezusätze und Würzen.

# Erstes Hauptstück.

### Das Kochsalz.

Kochsalz findet sich theils im krystallisirten Zustande als sogenanntes Stemalst, theils im Meerwasser und in Quellen gelöst. Nach Henry ist in dem rohen Kochsalz das Chlornatrium vorzugeweise mit schwefelsaurer Kalk, schwefelsaurer Bittererde und Chlormagnesium vermischt. Dazu kommt noch eine sehr kleine Menge Chlorkalium und in den meister Fällen ein ziemlich bedeutender Gehalt an nicht näher bestimmten unlöslichen Stoffen 1). Auf das Vorkommen von Jod im Meersalz hat sehon Davy aufmerksam gemacht; hanch Chat in sit der Jodgehalt im Seesalz nicht unerheblich 3). Henry hat in Proben von französichem, deutschem und polnischem Steinsalz Spuren von Jod gefunden; er glaubt in allen Steinsalzagern die Anwesenheit von etwas Jod annehmen zu dürfen 2), während Chat in das Steinsalz im Vergleich zum Meersalz beinahe jodfrei nennt. Nach Malaguti, Durocher und Sarzeau enthalten sowohl das Steinsalz wie das Meersalz des Handels Spu-

i) Vgl. Henry's Zahlen in Tabelle CCLIII, S. 191.

<sup>2)</sup> Chatin, Journal de pharmacie et de chimie, 8e série, T. XVIII, p. 243.

<sup>3)</sup> Henry, Journal für praktische Chemie, Bd. XLVII, S. 231.

ren von Silber 1, und Latour hat in manchem französischen Kochsalz Spuren von Arsenik angetroffen, während Stein, der sonst den Arsenik sebr verbreitet findet 1), in Salz der Saline Dürrenberg keinen nachweisen konnte 1). In Wiellezka giebt es eine Sorte Steinsalz, die ein Kohlenwasserstoffgas in sehr verdiehteten Zustande einselhiesst; wird dieses Salz in Wasser gelöst, dann entweicht das Gas mit einem knisternden Geräusch, weshalb es von II. Rose als Knistersalz bezeichnet wurde 1.

Reines Chlorustrium besitzt einen rein salzigen Geschmack; das robe Koehsalz schmeekt durch die Gegenwart von schwefelsaurer Bittererde bitter und durch das beigemengte Chlormagnesium, dem es seine hygroskopische Beschäffenheit verdankt, etwas herbe. Aber gerade hierdurch salzt das robe Koehsalz besser als reines Chlorustrium.

Das Kochsalz wird von den meisten gebildeten Völkern in reichlicher Menge den Speisen zugesetzt. Nach Payen's Berechnung werden auf diese Weise in Frankreich täglich 17 Gramm Chlornatrium per Kopf aufgenommen. Viele thierische Nahrungsmittel, Häringe, Sardellen, Laberdan, Caviar, Käse, und ebenso viele pflanzliche Speisen, Oliven, Gurken, werden mit vielem Kochsalz zubereitet oder eingemacht; eingesalzene Gurken und Oliven, die Apicius Colymbades nennt, haben schon die Römer als Speisezusätze benutzt. Unter den thierischen Nahrungsmitteln sind es namentlich die Eier und das Oelsenfleisch, unter den pflanzlichen einige grüne Gemüse, die sieh durch Reichthum an Koehsalz auszeiehnen. Aber der Kochsalzgehalt des Bluts und die Menge, die ein erwachsener Mann von 63,65 Kilogramm in 24 Stunden ausscheidet (mindestens 12 Gramm), ist so gross, dass wir, um die letztgenannte zuzuführen, etwa 2 Kilogramm Ochseufleisch geniessen müssten, wenn wir demselben kein Kochsalz zusetzen wollten. Ueberall wo der Mensch sich Koehsalz zu verschaffen gelernt hat, erscheint es ihm daher als eins der wesentlichsten Lebensbedürfnisse. Bei einigen Negerstämmen im Inneren Afrikas, bei den Mandingos z. B., fand Mungo Park die Redensart: er würzt seine Speisen mit Salz, gleichbedeutend mit: er ist ein reicher Mann, und an der Goldküste wird das Salz mit Mensehen bezahlt! Nur wenige Völker giebt es, die sich des Salzes ganz enthalten müssen, wie die Samojeden, Ostiaken, einige Indianerstämme Nord-Amerikas, die Buschmänner; sie müssen ihr Kostmaass an Chlornatrium mit dem in anderen Nahrungsmitteln natürlich vorhandenen decken. Die Entbehrlichkeit des Koelsalzes kann aus solchen Beispielen selbstverständlich nicht gefolgert werden. Dazu ist in manchen Fällen das Kochsalz als besondere Würze nur seheinbar vorenthalten; die Tahitier z. B. gebrauchten zu Cook's Zeiten Seewasser als Salzbrühe bei ihren Fisch- und

<sup>1)</sup> Journal ffir praktische Chemie, Bd. XLIX, S. 425, 437.

<sup>2)</sup> Vgl. oben S. 338 und S. 347.

<sup>3)</sup> Stein, Journai für praktische Chemie, Bd. LI, S. 302.

<sup>4)</sup> Vgl. Otto-Graham, ausführliches Lehrbuch der Chemie, S. Auflage, Bd. II, S. 264.

Fleischspeisen 1). Unter den Säugethieren zeichnen sich namentlich die Wiederkäuer aus durch die Begier, mit der sie Salz verzehren; "wo das Erdreich mit Salz geschwängert ist" - sagt Forster -, "in den weitläuftigen Ländereien zwischen dem Ohio und Mississippi, versammeln sich diese Thierarten (Hirsche, Rche und Ochsenheerden) und lecken die gesalzene, von Giessbächen aufgerissene und entblösste Erde" 2).

## Zweites Hauptstück.

Butter und Oel.

#### Thierische Fette.

Die Butter wird zwar in den gemässigten und kalten Ländern allgemein aus Kuhmilch bereitet, es kann aber auch die Milch von anderen Säugethieren dazu verwendet werden; in Oberegypten bereitet man Butter aus der Milch der Büffelkuh, in Hedsehas aus Schaaf- und Ziegenmilch. Der Gehalt der Milch an Butter ist je nach der Fütterung und der Thierart verschieden. Nach Versuchen von Thomson steigt der Buttergehalt der Milch mit dem Stickstoffgehalt der Nahrung 3). Die Kuhmilch enthält durchsehnittlich 43 Tausendstel Butter, die Ziegenmilch ungefähr ebenso viel, Schaafmilch dagegen 59 und die Milch der Büffelkuh gar über 84 p. M. +).

Bei den klassischen Völkern des Alterthums war die Bereitung der Butter kaum bekannt; die Griechen erhielten einige Kenntniss davon durch die Scythen und Thracier, die Römer durch die germanischen und gallischen Völkerschaften.

Der frischen Butter ist immer etwas Buttermilch beigemischt; Chevreul fand in 1000 Theilen frischer Butter 162,5 Theile Buttermileh. Daher enthält die Butter auch immer etwas Käsestoff, Milchzucker und andere Bestandtheile der Milch.

Nach den neuesten Untersuehungen von Heintz giebt die Kuhbutter

<sup>1)</sup> Forster, a. a. O. Bd. I, S. 280. 2) Forster, a. a. O. Bd. IV, S. 165.

<sup>3)</sup> Thomson, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. LXI, S. 242.

<sup>4)</sup> Vgl. Tabelle CCXCI, S. 217.

durch Verseifung Oelsüure, Margarinstüre (Palmitinstüre), Stearinstüre, Arachinstüre (Batinsaure), Myrsitinstüre, Butterstüre, Cappylsture und Caprinstüre (Von diesen Säuren ist bisher nur die Myristinsäure nicht beschrieben worden. Ihre Formel ist O\*H\*10°+ HO. Ihr Schmelzpunkt liegt nach Heintz und Urieocechea bei 58',8 C\*3). In Alkohol löst sie sich etwas leichter als die Margarinstüre, und aus heissem Alkohol krystallisirt sie in perlmutterartig glützenden Blättehen.

Alle die genannten fetten Säuren sind in der Butter mit Glycerin verbunden, so dass letztere mindestens neun verschiedene Neutralfette enthält. Das Myristin krystallisirt in weissen seidenglänzenden Schuppen und Nadeln, es schmiltt nach Playfair bei 31°C, und es ist sowoll in kaltem Acther, wie in warmen Alkohol schwer Bölich. Die Verbindung der Buttersäure mit Glycerin ist nach Berthelot wahrscheinlich Tributyrin. Das Capronin und das Butyrin können durch Vaceinin vertreten werden. In der Butter von Kühen, die grössteutheils Stroh als Futter erhalten hatten, fand Lerch statt Capronsäure und Buttersäure eine andere flüchtige Säure, die Vaceinstere, die sich schon an der Luft in Buttersäure und Capronsäure zerlegt.

Die Mengen des Elains und des Margarins scheinen in der Butter sehr zu sehwanken. Bracen not will in der Winterbutter 35 Procent Oel und 65 Procent festes Fett gefunden haben. In der Sommerbutter fand derselbe Chemiker 60 Procent gelbes Oel (Elain mit Farbstoff) und 40 Procent weissen Talg (Margarin). Bro mei si fand in der Butter in 100 Thellen 30 Elain, 68 Margarin und 2 Butyrin; in dem Butyrin waren die neutralen Fette der flüchtigen fetten Süuren (Caprinsäure, Caprylsäure, Capronsäure) mit euthalten. Je mehr Margarin die Butter enthält, desto grösser ist ihre Festigkeit. Es ist deshalb beachtenswerth, dass Bracennot in der Winterbutter mehr Margarin und weoiger Elain gefunden hat als in der Sommerbutter.

Ransig wird die Butter, wenn sie einige Zeit der Einwirkung der Luft ausgesetzt wird, weil der Sauerstoff den Käsestoff in einen fermentartigen Körper verwandelt, welcher die aus flüchtigen fetten Säuren und Glycerin bestehenden neutralen Fette zerlegt. Die in Freiheit gesetzten flüchtigen Säuren ertheilen dann der Butter ihren eigenthümliehen Geruch. Den Isländern ist Butter, die ein paar Jahre gestanden hat, ein Lieblingsgericht.

Weil der Käsestoff jene Zersetzung der Fette einleitet, welche das Ranzigwerden der Butter bedingt, useht man die Butter durch Auswaschen möglichst von der Buttermilch zu befreien. Nach Chalambel ist es vortheilbaft, dem Rahm im Butterfasse so viel Kalkmilch azuzusctzen, dass jede Spur von freier Säure, die sich darin entwickelt hat, gesättigt wird; dadurch wird nämlich verhindert, dass sieh ein Theil des Käsestoffs in unlöslichem Zustande mit der Butter vermischt und nachher durch Auswaschen nicht entferat werden

<sup>1)</sup> Heintz, Journal de pharmacie et de chimie, 3º série, T. XXV, p. 72.

<sup>2)</sup> Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. XCI, S. 370; Bd. XCII, S. 292.

kann. Durch das Auslassen der Butter befreit man sie auf dem umgekehrten Wege ihres Gehalts an Käsestoff; indem die Fette sehmelzen, scheidet sich der Käsestoff in schaumigen Flocken aus, so dass er sich aus dem filasigen Fett ausfischen lässt, und der Theil, welcher sieh als Bodensatz gesammelt hat, wird beseitigt, indem man die Butter durchseiht. Allein durch beide diese Verfahrungsweisen wird der Butter auch ein Theil ihrer wohlschmeckeden Bestandtheile entzogen. In manchen Ländern, in Holland z. B., wird die Butter unter allen Umständen gleich gesalzen; das zugesetzte Kootsalz zieht das Wasser an und macht dadurch den Käsestoff auf längere Zeit unwirksam.

Statt der Butter werden vielfach andere thierische Fette gebraucht, die, je nachdem das Elain, oder aber Margarin und Stearin in ihnen worherrschen, als Schmalzarten oder Talgarten bezeichnet werden. Zu jenen gehören das Schweineschmalz, das Gänseschmalz, das in Nordamerika gebräuchliche Fette Tauben und Puter und die in Carneas aus dem Fett des Gnackaro (Steatornix) bereitete Guacharobutter. Die Talgarten stammen von den Wiederkäuern. Sodann wird noch das aus Eiern von Vögeln oder Schlidtröten ausgepresste Oel von einigen Völkerschaften als Speisezusatz benutzt.

### Pflanzliche Fette.

In den Tropenländern muss das aus Pflanzensamen ansgepresste Oel nicht selten die thierischen Fette überhaupt vertreten, während in Europa die Pflanzenöle vorzugsweise den Salatarten zugesetzt werden.

Das gebrüuchlichste und vorzüglichste der Pflanzenöle, das sich vor allen anderen den Namen Baumöl erworben hat, ist das Olivenöl. Es wird ass den fleischigen Früchten von Olea europaea ausgepresst. Der Oelbaum, dessen Cultur in das früheste Alterthum linaufragt, wächst in Syrien und den Allsäting; die Phönicier sollen ihn aus Syrien nach der Barbarei und den stüdlichen Frankreich gebracht haben. Nach Peru wurde er im Jahre 1500 durch Antonio de Ribero verpflanzt. Das Olivenölb setselt zu beinhaße, aus Elain und reichlich ¼ aus Margarin und Stearin. Das specifische Gewicht sesohn bei einer Wärme von + 6 bis 8° C zu einer butterähnlichen Masse. Das betet und reinste Oel wird dadurch gewonnen, dass man die Oliven kalt auspresst. Das aus nicht ganz reifen Früchten dargestellte Oel ist grünlich und riecht nach Obst, weshalb es von Vielen dem aus reifen Oliven geprenssten Oel vorgezogen wird. Nach Lefort lässt sich das Verhältniss

<sup>1)</sup> Payen, a. a. O. p. 83.

des Kohlenstoffs, Wasserstoffs und Sauerstoffs im Olivenöl durch die empirische Formel C™H™O\* ausdrücken ¹).

Das Mandelöl von Amygdalus communis ist etwas reicher an Elain als das Olivenöl, indem es nur beinahe zu ½ aus Fetten besteht, die bei gewöhnlicher Temperatur fest beitehen. Nach Lefort ist das Mandelöl im Ganzen viel reicher an Sauerstoff als das Olivenöl; seine Zusammensetzung soll dem empirischen Ausdruck CPII-°O entsprechen.

Statt des Olivenöls benutzt man am häufigsten das Mohnöl von Papaver somniferum, das Wallnussöl von Juglans regia, das Haselnussöl von Corylus avellana, das Bucheckernöl von Fagus sylvatica und das Repsöl von Brassica Napus oleifera, indem diese Oele namentlich mehr oder weniger häufig zur Fälschung des Olivenöls verwandt werden. Von diesen Oelen besitzen das Mohnöl und das Haselnussöl nach Lefort dieselbe empirische Formol wie das Olivenöl. Das Mohnöl ist aber viel schwerer als das Olivenöl; sein specifisches Gewicht ist nach Payen 925. Es erstarrt erst bei einer viel tieferen Temperatur als das Ólivenöl, nämlich erst bei 8 bis 12º C unter Null. Abgesehen davon, dass keines dieser Oele einen so reinen angenehmen Geschmack besitzt, wie das Olivenöl, werden sie alle leichter ranzig. Das Repsöl enthält nach Websky zwei eigenthümliche fette Säuren, die Brassinsäure und eine eigene Oelsäure, die Brassölsäure. Nach Städeler stimmt die Brassinsäure mit der im Sonfsamen vorkommenden Erucasaure überein'), und ihre Formel ist nach Dar by C"H"O" + HO; sie sehmilzt bei 34° C und krystallisirt in glänzenden Nadeln. Die Brassölsäure hat die Formel CasHasOs + HO. Demnach sind beide diese Säuren der Oelsäure (CMH35O3 + HO) homolog, aber beide unterscheiden sich von der gewöhnlichen Oelsäure dadurch, dass sie bei der trocknen Destillation keine Brenzölsäure liefern.

Schon bei den Babyloniern war das Sesamöl von Sesamum orientale und S. indicum gebräuehlieh, und jetzt wird es in Griechenland, Syrien, Egypten, Abyssinien, Arabien, auf Ceylon und an der Küste Malabar benutzt. Auch das Sesamöl ist specifisch sehwerer als das Olivenöl. Dagegen leichter als das Mohnöl. Nach Lefort ist es dem Mandelöl isomer.

Das Palmöl, von Avoirs Elais, Cocos nueifera, C. butyrneca, dient vorzugaweise den Negern als Speisezusatz. Nach Boudet und Pelouze ist das Palmöl des Handels ein Gemenge von Glycerin, neutralem Fett und fetter Säure, und die Menge der letzteren soll bis zu '5 des Gewiehts betragen können). Ausser Elain enthält das Palmöl Laurostearin und es liefert bei der Verseifung überdies Caprinsäure, Caprykäure und Capronsäure '). Auch Margarin scheint darin vorzukommen, da Sch warz aus entrafbeten Palmöl eine Säure von der Formel CPHO'+ HO gewonnen hat.

<sup>1)</sup> Lefort, Comptes Rendus, T. XXXV, p. 736.

<sup>2)</sup> Stadeler, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. LXXXVII, S. 134, 135.

<sup>8)</sup> Boudet und Pelouze, Comptes Rendus, T. XL, p. 606.

Vgl. oben 8. 28 und 25.

Arachis hypogaea liefert ein Oel, das nach Payen in dem specifischen Gewicht mit dem Olivenöl übereinstimmt und im Geschmack an Bohnen erinnert. Durch Verseifung gewinnt man zwei eigenthümliche Säuren aus demselhen, die Arachinsäure, deren Schmelzpunkt bei 75° C liegt, und die Hypogäasäure, die schon bei 34 bis 35° C flüssig wird 1).

Von dem Butterhaum (Bassia butyracea, B. latifolia, B. longifolia), dic in Indien, zumal in der mittleren Gehirgskette des Himalava, und in Afrika am Niger und Gamhia wachsen), stammt die Shea-Butter oder das Mahvaöl. Nach Mungo Park ist das Oel des Butterhaums weisser, fester und wohlschmeckender als die aus Kuhmilch hercitete Butter: es soll sich ein Jahr lang halten und im Inneren Afrikas einen wichtigen Handelsartikel bilden. Hardwick giebt an, dass es eine gelbe Farbe besitzt, aher weiss wird, wenn man es dem Licht aussetzt. Bei niederen Wärmegraden besitzt es die Festigkeit der Butter, bei 24°C heginnt es zu schmelzen, und zwischen 26,5 und 29° ist es ganz flüssig. Es hesteht grösstentheils aus Elain und Stearin, denn die Bassinsäure Hardwick's stimmt mit Stearinsäure überein. Aher ausser Oelsäure und Stearinsäure will Hardwick durch Verseifung der Sheabutter eine fette Säure erhalten haben, die ihrer Zusammensetzung nach zwischen der Margarinsäure und der Myristinsäure stände, indem ihr die Formel CooH10O3 + HO zukommen soll; diese Säure war wachsähnlich, nicht krystallinisch und schmolz bei 55,5 bis 56°C, allein sie war nicht ganz rein und ihre Formel macht nur auf vorläufige Geltung Anspruch 2).

Auf den westindischen Inseln wird ein zu den Leguminosen gehörender ölspendender Baum, Moringa olcifera, gezogen, der auch sonst in Amerika ziemlich verhreitet ist und in Syrien, Egypten, Malahar und auf Ceylon vorkommt. Das Oel ist unter dem Namen Behenöl hekannt und enthält nach Völcker ausser Elain und Margarin ein eigenthümliches Fett, das beim Verseifen Behensäure, C"H"O" + HO, liefert. Die Behensäure schmilzt hei 75° C3).

In Chili gewinnt man von Madia sativa ein Ocl, welches nach Luck bei der Verseifung eine fette Säure giebt, die bei 54 his 55° C schmilzt, aus Weingeist in feinen Nadeln krystallisirt, die von Einem Punkte ausgehen, und durch die Analyse des Silhersalzes zur Formel C\*H\*O\* führte 4).

Ausser diesen Oelen benutzt man in Japan das von Camellia Sasanqua oleifera, in Cochinchina das von Thea olcosa, in Indien das von Verbesina sativa und in Mexiko das von Helianthus annuus.

Gewöhnlich enthalten die Oele Spuren eines stickstoffhaltigen, höchst wahrscheinlich eines eiweissartigen Körpers, der durch die Einwirkung des

<sup>1)</sup> Vgl. oben S. 308.

<sup>2)</sup> Hardwick, Journal de pharmacle et de chimie, 3e série, T. XVII, p. 155-157.

<sup>3)</sup> Völcker in Mulder's scheikundige onderzoekingen, Deel II, p. 549.

<sup>4)</sup> Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. LIV, S. 124.

Sauerstoffs der Luft in ein Ferment verwandelt wird, welches zunächst eine Zerlegung der neutralen Fette in fette Säuren und Glycerin bewirkt 1). Von den in Freiheit gesetzten fetten Säuren ist es besonders die Oelsäure, welche sehr begierig Sauerstoff anzieht und sieh dadurch allmälig zu flüchtigen fotten Säuren oxydirt, die den unangenehmen Gerueh und Geschmack der ranzigen Oele bedingen. Nach Berthelot ist die Anwesenheit eines stickstoffhaltigen Fermentes nicht einmal erforderlich, um die Zerlegung der neutralen Fette in Säuren und Glycerin zu bewirken. Diese Zerlegung setzt als unerlässliche Bedingung nur eine Aufnahme von Wasser voraus, und es ist bekannt, dass man diese Aufnahme einleiten kann, wenn man die Fetto mit überhitztem Wasserdampf behandelt 2). Berthelot glaubt nun, dass das atmosphärische Wasser, nur allerdings viel langsamer, dieselbe Zersetzung zu bewirken vermag; stickstoffhaltige Hefen sollen nur einen begünstigenden Einfluss haben, der den Vorgang beschleunigt3). Hiernach sind vielleicht die Ocle, welche sich dadurch auszeichnen, dass sie sehr langsam ranzig werden, grado diejenigen, die sich so leicht aus den Samen oder Früchten auspressen lassen, dass sich keine nennenswerthe Menge eines eiweissartigen Körpers mit denselben vermischt. Die Anziehung des Sauerstoffs durch das Fott beginnt aber schon vor der Zerlegung in fette Säuren und Glycerin, denn natürliches Elain nimmtnach Berthelot im Dunkeln 6 Procent soines Gewichts an Sauerstoff auf.

Das Trübwerden alter Oele erklärt sich zum Theil eben durch die allmälig fortschreitende Zerlegung des neutralen, bei gewöhnlicher Temperatur iesten Fettes in Glycerin und fette Säure; die festen Neutralfette und die festen fetten Säuren sind nämlich löslich in Elain, aber diese sehwerer als jene ').

> Drittes Hauptstück. Zucker und Honig.

### Der Zueker.

Die ergiebigste Quelle der süssesten Zuckerart ist das Zuckerrohr; denn der Rohrzucker süsst 2<sup>1/2</sup> mal so stark wie der Traubenzucker<sup>3</sup>), und das

<sup>1)</sup> Pelouse, Comptes Rendus, T. XL, p. 606.

<sup>2)</sup> Vgl. oben 8. 25.

<sup>3)</sup> Berthelot, Journal de pharmacie et de chimie, 3º aérie, T. XXVII, p. 99.

<sup>4)</sup> Vgl. Heintz, Journal für praktische Chemie, Bd. LIII, S. 448.

<sup>5)</sup> Payen, a. a. O. p. 95.

Zuckerrohr enthält 120 bis 180 Tausendstel Zucker, während die mit ihm wetteifernden Runkelrüben durchschnittlich nur 92 p. M. Rohrzucker führen. Reifes Zuckerrohr ist viel zuckerreicher als unreifes; in Zuckerrohr, das nur zum dritten Theile ausgewachsen war, fand Paven noch nicht 91 Tausendstel Zucker, während reifes Otahitisches Zuckerrohr nach demselben Forscher über 180 p. M. enthielt 1). Die Rinde des Zuckerrohrs ist nach Casaseca viel ärmer an Zucker als das geschälte Rohr 2), und das gesammte Rohr wird um so ärmer an Zucker, je höher sich die untersuchten Internodien vom Boden entfernen 3). Ausser dem Zuckerrohr und den Runkelrüben werden der Zuckerahorn (Acer saccharinum) und der Mais in Nordamerika, in China Sorghum saccharatum, in Indien die Dattelpalme zur Gewinnung von Zucker benutzt, und da man in neuerer Zeit gefunden hat, dass mehre Wurzeln und Früchte, denen man sonst Traubenzucker zuschrieb, Rohrzucker enthalten, so dürfte es wohl kommen, dass dem Zuckerrohr wenn auch nicht siegreiche, doch annähernd ebenbürtige Nebenbuhler erwachsen. Die Alten haben den Rohrzucker noch nicht gekannt; sie bedienten sich des Honigs, um ihre Speisen zu versüssen \*). In Cypern soll um das Jahr 1148 viel Zucker gebaut worden sein; dorthin kam er aus Asien. Erst in der Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts erlernte man die Kunst, den Zucker aus dem Saft des Rohres einzusieden; das Raffiniren wurde viel später erfunden.

Je nachdem der Rohrzucker langsam und regelmässig, oder rasch und körnig krystallisirt ist, heisst er Kaudiszucker oder Hutzucker. Die Form der regelmässigen Krystalle stellt schiefe rhombische Prismen dar.

der regennassigen Arysalte seute seiner niemente ramien uar. Bei der Bereitung des Rohrzuckers verwandelt sich in Folge des Siedens mit Kalk ein grosser Theil desselben in unkrystallisirbaren Zucker, der die Hauptmasse des im Handel vorkommenden braunen Syrups oder die sogenante Melasse darstellt.

Der rohe Zucker hat eine bräunliehe Farbe von beigemengtem unkrystallisirbarem Zucker und wird deshalb auch häufig brauner Zucker genannt; es ist die Moskowade des Handels.

Gerade diese Nebenprodukte, die nan bei der Gewinnung des Kandiszuckers chikl, zeichnen das Zuckerrorh seh wesentlich vor den Runkelrüben aus, indem sie angenehm riechen und schmecken und daber als solche beliebte sals Sprizusätze darstellen, während der Rünkelrübenzucker zu diesen Zwecke einer so grossen Reinigung bedarf, dass der Abfall, die Melasse, nur für die Brennereien Werth hat. Die sorgältigere Reinigung die man mit dem Runkelrübenzucker voreinmt, spricht sich auch in Péligor's Analysen des inländischen und des ausser Europa gewonnenen Robzuckers aus; der Rühenzucker enthalt etwas mehr Zucker und weniger Farbstoff, gummänrüge

<sup>1)</sup> Vgl. Tabelle CCLIV, S. 191 der Zahlenbelege.

<sup>2)</sup> Casaseca, Annales de chimie et de physique, 3, série, T. XXV, p. 327.

<sup>3)</sup> Dorvault, Buchner's Repertorium, 3, Reihe, Bd. VIII, S, 397.

<sup>4)</sup> Vgl. Tiedemann, a. a. O. S. 107, 108.

Bestandtheile und Wasser als der vom Zuckerrohr stammende; auch fand Péligot in letzterem eine nicht unerhebliche Menge unlöslicher Stoffe, Sand und organische Trümmer. Dagegen enthält der Runkelrübenzucker des Handels mehr Salze als der aus Zuckerrohr gewonnene. Tausend Theile Runkelrübenzucker enthalten durchschnittlich 938, tausend Theile Rohr-Zucker 920 Theile Zucker 1). Je grösser aber der Salzgehalt ist, desto schwieriger krystallisirt der Zucker, und deshalb ist der aus Zuckerrohr gewonnene Rohzucker leichter zu raffiniren als der von Runkelrüben abstammende, so dass man den Werth des Rohzuckers nicht einzig nach dem Zuckergehalt beurtheilen kann 2).

Die Melasse enthält nach Fremy Metapektinsäure, gleichviel ob sie von Runkelrüben oder von Zuckerrohr herstammt 2). Im Uebrigen enthält die Melasse ausser dem unkrystallisirbaren Zucker die löslichen Salze des betreffenden Pflanzentheils. Unter diesen Salzen finden sich in der Melasse der Runkelrüben neben den Kaliverbindungen auch viel Natronsalze \*). Sodann ist Jod in der Melasse der Runkelrüben vorhanden, aber es geht nicht in den krystallisirenden Zucker über; selbst im Rohzucker fand Lamy kein Jod 5).

In England und Schottland verzehrt jeder Einzelne im Jahr durchschnittlich 16 Kilogramm Rohrzucker, in Frankreich dagegen nur 3,333 Kilogramm \*). Statt des Rohrzuckers wird hin und wieder der künstlich aus Stärkmehl bereitete Zncker in Gebranch gezogen; da aber der Stärkezucker viel weniger süss ist als der Rohrzucker, so ist die Vermischung von diesem mit jenem als Fälschung zu rügen; wo jedoch der Zucker als Pulver verkauft wird. kommt dieselbe häufig vor.

In manchen Ländern wird zuckerhaltiger Pflanzensaft als Ersatzmittel des Zuckers gebraucht: so in Persien der Saft von Astragalus verus, in Buchara der sogenannte Tarandschebin, der von Malvenarten abstammt.

## Der Honig.

Der Honig wird von der gemeinen Honigbiene, Apis mellifica, aus den Ncktarien von Blüthen und Blumen gesogen und durch eine Art von Erbrechen in besondere Zellen des Stocks entleert. Theil wegen des Wachses, zum Theil eben wegen des Honigs ist die Bienenzucht seit den ältesten Zeiten eingeführt, und sie wird heut zu Tage nicht bloss in allen europäischen Ländern, sondern auch in

<sup>1)</sup> Péligot, Comptes Rendus, T. XXXII, p. 424; vgl. die Tabellen CCLV, CCLVI. 2) Péligot, a. a. O. p. 425.

<sup>3)</sup> Fremy, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. LXVII, S. 801.

<sup>4)</sup> Vgl. Tabelle CCX, S. 161.

<sup>5)</sup> Lamy, Journal für praktische Chemie, Bd. LI, S. 188.

<sup>6)</sup> Payen, a. a. O. p. 87.

vielen Gegenden Asiens, Afrikas und Amerikas betrieben. Bei den Alten war der Honig die gehräuchlichste zuckerige Würze, da sie, wie erwähnt, den Rohrzucker noch nicht kannten, und man weiss mit welchen Lobescrhebungen die Griechen des Honigs vom Hymettus, die Römer des Honigs vom Hybla in Sieillen gedenken. Für die Kuchen der Alten war der Honig ein ebenso wichtiger Bestandtheil, wie für uns der rein dargestellte Zucker.

Häufig sammeln die Bienen auch den Nektar giftiger Blumen (Bhodendron pontieum, R. maximum, Atalea nuditiora, Aconitum napellus, A. lycoctonum, Andromeda mariana, Kalmia-Arten u. a.), so dass der Honig nieht selten Vergiftungszufülle vernacht. Derigleichen Beispiele haben schon X-nophon, Aristoteles, Plinius, Dioscorides und andere ältere Schriftsteller mitgetheilt. Ueherhaupt zeigt der Honig je nach den Pflauzen, von welchen er eingesammelt wurde, grosse Verschiedenheiten in der Farbe, dem Geruch und dem Geschmack. Der wohlschmeckendste soll der von aromatischen Kräutera eingetragene sein. Der Honig von Creta, Minorea, Narbonne riecht nach Rosmarin, der vom Hymettus nach Thymian, der von Pontus anch Merkatten eingetragene sein. Der Honig von Greta, Minorea, Narbonne riecht nach Rosmarin, der vom Hymettus nach Thymian, der von Pontus nach Melsen, der Eublische nach Rosen, der aus der Provence nach Lavendel, und der von Cuba nach Orangen. Der von Heiden und Buchweizenblutten bersammende Honig soll selwärzlich und bitter sein. Der beste und reinste Honig ist der sogenannte Jungfernhonig, er ist im Frühling gesammelt und man lässt ihn aus den Scheiben ausfliessen.

Im Honig sind nicht weniger als fünf verschiedene Zuckerarten enthalten, unter denen Trauheuzucker und Fruehtzucker am reichlichsten vertreten sind. Zunächst verwandt mit diesen ist eine von Soubeiran beschriebene Zuckerart, die uicht nur als solche unkrystallisirbar ist, sondern auch nicht in krystallisirharen Traubenzucker umgewandelt werden kann, und üherdies die Ebene des polarisirten Lichts stärker als der Fruchtzucker zur Linken ablenkt. Die vierte Zuckerart des Honigs ist Rohrzucker 1), der hauptsächlich in dem frischen Honig der Wahen vorkommt, aber allmälig so sehr an Menge abnimmt, dass er sogar ganz verschwinden kann. Endlich haben Guibourt, Proust und Guilhert Mannit im Honig nachgewiesen. Da der Mannit bei der milchsauren Gährung aus Trauhenzucker und hei der schleimigen Gährung aus Rohrzucker hervorgeben kann, so ist der Mannit des Honigs höchst wahrscheinlich ein Ahkömmling jener beiden Zuckerarten, um so mehr da aller Honle nach Dubrunfault Milchsäure enthält und die Menge des Rohrzuckers darin sehr vermindert ist. Auch Köhnke hat Milchsäure im Honig gefunden, während Trommsdorf die Säure des Honigs für Aepfelsäure hielt und Th. Martius in Havanahonig Ameisensäure erkannte 2).

Ausser den Zuckerarten und einer oder mehren organischen Säuren ent-

Distance of Co.

Clerget bei Soubeiran, Journal de pharmacie et de chimle, 3° série, T. XVI,
 p. 252; Dubrunfault, Comptes Rendus, T. XXIX, p. 63.

<sup>2)</sup> Buchner's Repertorium. 3. Reihe, Bd. IV, S. 104.

hält der Honig eine in Weingelst unlöhliche schleimige Materie, die vielleicht aus der schleimigen Gährung des Rohrzuckers hervorgeht, einen eigenthümlichen Farbstoff, aromatische Bestandtheile und gewöhnlich etwas Wachs. Das Wachs besteht nach Brodie aus Cerotinsäure, C<sup>\*</sup>H\*O', + HO, und Myriein. Die Cerotinsäure findet sich im Beinenwachs in freiem Zustande, sie schmitzt bei 19° C und löst sich in kochendem Alkohol und Acther. Aus der alkholischen Lösung scheidet sie sich beim Erkstelu in körnigen Krystallen aus. Das Myriein lässt sich durch Kali verseifen, es liefert dan Margarinsäure und Meilssin, C\*H\*O'. Dan Meilssin ist eine Alkoholart, löst sich in heissem Alkohol und Acther und schmitzt nach wiederholter Krystallisation bei 85° C. Mit Kali-Kalk erhitzt verwandelt sich das Melissin ist Melissinsäure, C\*H\*O'. HO; sie ist unter den fetten Säuren diejenige, welche den höchsten Kohlenstoffgehalt und den höchsten Schmetzpunkt (68—59° C) besitzt ').

## Viertes Hauptstück.

## Die Säuren.

Die Oxydation des Alkohols zu Essigsüure und Wasser orfolgt mit soler Leichtigkeit, dass Essig hei allen gebüldere Wölkern als saurer Speisezusatz weit allgemeiner in Gebrauch ist, als irgend ein fertig in der Natur vorhandener Pflancensat. Je nach der Bereitung heisst er am häufigsten Bier- oder Weinessig. Da er aber anch aus einem Aufguss von Malz und roher Gerste so wie durch trockne Destillation des Holzes gewonnen wird, oh hat man auch einen Malzessig und einen Holzessig zu unterescheiden. Sind die Trauben arm an Zucker, dann werden sie zweckmässig ohne Weiteres zur Essigbereitung verwendet; es sind dann nämlich nach Beendigung der weinigen Gährung noch stickstoffhaldige Fermentkörper gelöst, deren Umsetung die Oxydation des Alkohols einleitet 3).

Hauptbestandtheil aller Essigarten ist die Essigsäure, die in reinem Holzessig nur von Wasser begleitet ist. Guter Weinessig enthält etwa 54 Tausendstel, Malzessig 46 und reiner Holzessig nach der Londoner Pharmacopoe



<sup>1)</sup> Vgl. Brodie, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. LXXI, S. 145 und folg.

<sup>2)</sup> Liebig, chemische Briefe, 3. Auflage, S. 296.

308 Tausendstel Essigsüure 1), während der Gehalt an Essigsäure in gewöhnlichem Essig nur 20 bis 40 p. M. beträgt<sup>2</sup>). Bieressig, Weinessig und Malzessig enthalten ausserdem etwas Zucker, Dextrin und Eiweiss, nebst vielem Wasser, Extractiv- und Farbstoffen, die natürlich je nach dem Material, aus dem der Essig gewonnen wurde, verschieden sein müssen.

Eigenthümliche Bestandtheile einzelner Essigarten sind der Essigäther,

Aldehyd, Holzgeist, Holzgeistäther, Aceton und Xylit.

Essigüther bedingt den liebliehen Geruch und Gesehmack, der die aus alkoholischen Geträhnen bereitzen Essigstere, namentileh besseren Weinessig ausseichnet. Er entsteht durch die Einwirkung von Essigeäure auf Alkohol und erinnert im Geruch an Essigeäure und an Aether. Seine Formel ist CHO + CHPO. Im Uebrigen ist es eine neutrale farblose Plüssigkeit, die sich mit Wasser mischen lässt. Da Aldehyd unter den Oxydationsprodukten 6a Alkohols der Vorlaufer der Essigsäure ist, so kann es nicht suffallen, dass La hens in Essigarten alkoholischen Ursprungs Aldehyd gefunden hat 'PDF Aldehyd, CHPO', ist eine wasserhelle Plüssigkeit, die nach Aether riecht, von dem specifischen Gewicht 801 und leicht mischbar mit Wasser, Alkohol und Aether. Oftmals ist die aume Ghlyrung der alkoholischen Plüssigkeiten nicht ganz beendigt, wenn der Essig gesammelt wird, daher kann letztere auch Spuren von Alkohol enhalten. In Weinessig und Obstessig findet sich oft Gerbsäure, die von den Fruchtsehalen herstammt. Ausserdem enthält der Weinessig saures weinsaures Kali und setwelelsaure Kält.

Holzgeist, Holzgeistäther, Aceton und Xylit so wie Pyrogallussäure finden sich in dem nicht ganz reinen Holzessig. Der Holzgeist oder Methylalkohol, C'H'O', ist eine farblose Flüssigkeit, die nur wenig sehwerer ist als der Aldehyd - das specifische Gewicht ist nämlich 814 -, sich in Wasser, Alkohol und Acther leicht löst und ähnlich riecht wie der gewöhnliche Alkohol oder Aethylalkohol. Das Accton, CoHOO, das im Holzessig vorkommt, ist ein Umwandlungsprodukt der Essigsäure, das dem Aldehyd ähnlich ist. Der Xylit ist nach Völckel und Städeler dem Aceton polymer; er hat die Formel C"H"O', löst sich leicht in Wasser und in Alkohol, besitzt einen stechenden Geruch und einen brennenden Geschmack. Der Holzgeistäther (Methyläther), C'H'O, entsteht aus Holzgeist in derselben Weise wie der gewöhnliche Aether aus Alkohol. Bei gewöhnlicher Temperatur ist der Holzgeistäther ein Gas, das ätherähnlich riecht; erst bei - 21° C wird cs flüssig. Aber cs löst sieh in Wasser, Weingcist und Holzgeist und ist in dem Holzessig gewiss an Essigsäure gebunden, so dass dieser im essigsauren Methyläther das homologe Ebenbild des essigsauren Aethyläthers, der im

<sup>1)</sup> Pereira, a. a. O. p. 150.

<sup>2)</sup> Vgl. Schlossberger, organische Chemie, S. Auflage, S. 270.

<sup>3)</sup> Lahens, Journal de pharmacie et de chimie, 3e série, T. XXVII, p. 38.

Weinessig vorkommt, enthält. Früher ertheilte man dem Gemenge von Aceton, essigsaurem Holzgeistäther und dem mit Aceton polymeren Körper, der jetzt von Völek el Xylit genannt worden ist, den letztgenannten Namen.

Die Pyrogallussäure wurde von Petten kofe' im Holzessig nachgewiesen'). Ihre Formel ist C<sup>u</sup>H'O'; sie bildet schneeweisse Krystalle, die hei 115° C. schmelzen, in Wasser, Alkohol und Aether löslich sind und hitter schnecken. Sie ist ausgezeichnet durch die Begier, mit der sie Sauerstoff anzielt, wobei sie sieh schwärzt.

So wie man statt des Honigs oder des Rohrzuckers sitsso Pflanzemsäfte in Gebraute zieht, so werden statt des Essigs manchertei saure Pflanzemsäfte bemutzt. Ausser den Citronen, Limonen und Popurenazen dienen diesem Zwecke vorzugsweise die Beeren des Sauerdorns und die des Sumachs (Rhus Coriaria). Die letzteren werden namentlich in der Türkei und in Persien den Speisen zugesetzt und sollen auch bei den Griechen und Römern in gleicher Weise verwendet worden sein. Nach Lie big enthalten die Sumachbeeren Weinsäure; die Beeren des Sauerdorns enthalten Kleesäure und die Früthet der Citrus-Arten die Säure, der sie den Namen gegeben hahen?). In Gos in Ostindien benutzt man den rothen Satt der Frucht von Brindonia nidies um seiner Säure willen?).

Eine Menge saurer Würzen sind niehts Anderes als in Essig eingemachte Früchte, Gurken, unreise Maiskürner, die Blüthenknospen des im stüdlichen Europa, im nördlichen Adrika und im Orient wild wachsenden Kapernstrauehs, Capparis spinosa, die sogenannten Kapern, die auch anderen Capparis-Arten etstnomnen werden, und schon bei den Griechen und Rümern in Gebrauch waren. Wie die Kapern werden auch die Blumenknospen der gemeinen Dotterblume (Caltha palustris), des Pfriemenkraus (Spartium scoparium), der grossen indianischen Kresse (Tropacolum majus) und andere zuberriete.

Die Kapern enthalten Pflanzenschleim, Pekinkörper, Pektinsärre und einen nach Konblauch riechenden Störf, der nach einer vorlüsügen Untersuchung von Rochleder und Hlasiwetz kein flüchtiges Oel, sondern ein fester Stoff zu sein seheint \*). Die Rutinsäure hat nach Bornträger, der sie aus dem Kraut von Ruta graveolens studirte, im Bleisalz die Formel C'HVO\*, der freien Säure ertheilen Rochleder und Hlasiwetz den Ausdruck C'HVO\*, 2410. Die Rutinsäure ist wenig löslich in Wasser, leichter in Alkohol und auch etwas löslich in Aether. In alkalischen Pflüssigkeiten löst eis sich mit der gellen Farbe des einfach chromsauren Kalis, in mitssig con-

Pettenkofer, Buchner's neues Repertorium, Bd. II, S. 312, 313.
 Vgl. oben S. 318.

<sup>3)</sup> Bouis und d'Oliveira, Comptes Rendus, T. XLIV, p. 155, 156.

Rochleder und Hlasiwetz, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. LXXXII,
 199 — 204.

Moleschott, Physiologie der Nahrungsmittel.

eentrirten Miueralsäuren beim Erwärmen mit eitronengelber Farbe. Eisenehlorid färbt die wässrige Lösung dunkelgrün. Die Rutinsäure krystallisirt in blass schwefelgelben Nadeln.

# Fünftes Hauptstück.

### Der Senf.

Die Samen des weissen und schwarzen Sents, Sinapis alba, Sinapis nigra, die gepulvert mit Essig oder Most versetzt werden, waren als Speisezusstz schon bei den Griechen und Römern gebräuchlich.

Der wichtigate Bestandtheil des sehwarzen Senfs, wie wir ihn zu geniesen pflegen, ist das Senfül, welches, wie das Bittermandeli), erst in Folge einer Gährung gebildet wird. Die Samen des sehwarzen und des weisen Sets methalten nämlich beide eine Substanz, welche die grösste Achnlichkeit mit dem Emulsin hat und von Bussy Myrosin genannt worden ist. Neben diesem Myrosin sollen die Samen des seltwarzen Senfs einen Stoff enthalten (nach Bussy am Kall gebundeme Myronsären), der ehen durch die Einwirkung des Myrosins in Senfül übergehe 1). Die Myronsäure ist eine bitter, im Wasser und Alkohol lösliche Säure, die nach Bussy Stickstoff, Kohlerstoff, Wasserstoff, Sauerstoff und Schwefel enthält. Sie stellt eine syrupartige Pflüssigkeit dar, die niebt zur Krystallissatin gebracht werden konnte.

Der weisse Senf soll trotz dem Myrosingehalt kein Senföl, sondern eine nicht näher erforschte eigenthümliche scharfe Substanz liefern.

Schwarzer und weiser Senf euthalten nach Henry und Garot einen stückstoff- und schwefelhaltigen, indifferenten Körper, das Sinapin, welches Von Babo und Hirsch brunn genauer untersucht haben?). Die Formel des Sinapins ist N°C"11"O°S. Se büldet im reinen Zustande eine schr vollminse, fatholse oder schwach gelbliche Krystallmasse, die, wenn sie uuter dem Mikroskop betrachtet wird, aus schr feinen verflitten Nadeln besteht. In kaltem Wasser oder Alkohol wird es seihwer gelöst, leicht dagegen in beiden Flüssigkeiten, wenn sie heiss sind; in Aether ist es fast unlöslich. Die wässrigen und alkholiokaben Lösungen sind immer gelblich, auch wenn die

<sup>1)</sup> Vgl. oben 8, 337.

Von Babo und Hirschbrunn, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. LXXXIV,
 17 und folg,

Krystalle ganz farblos waren. Mit Salpetersäure firht sich das Sinapin augenblieklich dunkelroth, beim Erwärmen gelb, und die Flüssigkeit enthätt damn Schwefelsäure. Alkalien lösen das Sinapin mit dunkel gelher Farhe und in der Siedhitze zerlegen sie es in Schwefeleyan, das den gesammten Schwefel des Sinapins enthält, in ein stickstoffhaltiges Alkaloid, das Sinkalin, und in eine stickstofffreie Skure, die Sinapinsäure. Mit Baryt gekocht zerfällt z. B. das Sinapin ancht ofgendem Schema:

Im weissen Senfamen fand Darhy Eruessäure und eine flüssige fette Säure, Senfölsäure oder Brassölsäure, heide der gewöhnlichen Oelsäure homolog!). Der schwarze Senf enthält nach Darhy Stearinsäure, Eruessäure und eine dritte fette Säure, deren Barytsalz die gleiche Menge Baryt enthielt wie die im weissen Senf durch die Formel CPHPO't beschentet!).

Ausser jenen für die Senfanmen charakteristischen Stoffen enthalten dieselben nach älteren Untersuchungen von John, Thibierge und Julia Fontenelle Dextrin und Eiweiss. Das Myrosin lässt sich von Eiweiss nicht reinigen, und darin mag der Grund liegen, dass uns noch kein Chemiker eine Analyse desselben verschafft hat.

Die Menge des Sinapins in weissem Senfsamen beträgt nach Von Baho und Hirschbrunn 1 p. M. Unter den anorganischen Bestandtheilen des Senfs herrschen die phosphorsauren Erden vor, und zwar ist der phosphorsaure Kalk viel reichlicher darin vertreten als die phosphorsaure Bittererde. Im Uehrigen enthält die Asche der Senfsamen Kali, Natron, Eisenoxyd, ziemlich viel Sehwofelsäure, sehr wenig Chlor und Kieselerde 3).

So wie wir den Senf, so setzen die Perser den Stinkasand, den eingertrockneten Milchsaft von Perula Aus fortila ihren Speisen zu. Ausser Dextrin, Pflanzenschleim und Harz enthält der Stinkasand schweschlahtige, stherische Oele, die Hlassi wetz den Formeln Chiffay, Criffay, Criffay, und Criffay en der Stinkasandell, welches selbst in einer Kaltemischung nicht erstarrt, ist dadurch ausgezeichnet, dass es in ziemlich bedeutender Menge in Wasser gelöst wird. Es hesitzt einen Anfangs milden, hintennach kratzenden Geschmack und unterscheidet sich vom Senfol insofern es die Haut nicht röthet. Im reinen Zustande ist es weder sauer, noch hasisch. An der Luft nimmt es leicht Sauerstoff auf. Wie der rohe Stinkasand, entwicklet es heim Stehen Schwefelwasserstoff.

<sup>1)</sup> Vgl. oben 8, 361.

<sup>2)</sup> Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. LXIX, S. 3-7.

<sup>3)</sup> Siehe Tabelle CCLVIII, S. 193 der Zahlenbelege.

<sup>4)</sup> Hlasiwetz, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. LXXI, S. 55.

Griechen und Römer bedienten sich des Senfkohlsamens von Brassica eruea, um den Speisen eine seharfo Würze zu ertheilen. Auch das Silphion oder Laser der Alten soll ein senfartiges Gewürz gewesen sein, das wahrseheinlich von einem Doldengewächs herstammte<sup>1</sup>).

# Sechstes Hauptstück.

Inländische Würzen mit fertig gebildetem flüchtigem Oel.

Die aromatischen ütherischen Oele sind die Veranlassung, dass Blitten Sanen, Rinden, Wurzeln einer grossen Anzall von Pflanzen als Wützen genossen werden. Die iulindischen Speiseaustitze dieser Art werden vorzugsweise von Doldengewächsen und von Lippenblumen geliefert. Zu den Doldengewächsen gehören der Sellerie, die Petersilien-Arten, der Kerebel, die Pimpinelle, der Kümmel, der Fenehel, der Dill, der Anis und Koriander. Die wichtigsten Lippenblüthler, die ihren Beitrag zu den Wützen liefern, sind der Thymian, der Majoran, die Saturé-Arten, zu d-uen das Behnenkraut gebirt, der 11yssop, die Melisse, die Müuzen und der Sabei

Als charakteristischen Bestandtheil enthalten die betreffenden Würzen ein flüchtiges Oel, das wahrscheinlich in allen jenen Pflauzenarten verschieden ist und ihren eigenthümlichen Geruch und Gesehmack bedingt.

Das Petersilienül hat die Formel C"HO, das Klünmelöl von Carum Carvi und das Fenchelöl C"H! Das Od des römischen Kümmels, Cuminum cyminum, besteht aus einem leichter flüchtigen, sauerstoffireien Oele: C"H", und einem sauerstoffhaltigen, minder flüchtigen Oele: C"H"O. Deme, Ansiöl gehört der Ausdruck C"H"O', dem Koriauleröl C"H"O'). Das Thymianöl besteht wie das Römischkummelöl aus swei verschiedenen Oelen, von denen das flüchtigere nach der Formel C"H"O', das minder flüchtige nach der Formel C"H"O, das minder flüchtige besitzt den sätzkeren Geruch und röthet Leckmuspapier '). Die Formel des Peleyrol ist C"H"O, die des Majoraniöls C"H"O', die des Majoraniöls C"H"O', die des Pfeffermünzöls von Mentha viridis C"H"O. Bei der Destillation des Fenchelöls und des Majoranöls secht nach Hautz auch Essirsähre über ').

<sup>1)</sup> Tiedemann, a. a. O. S. 240, 241.

<sup>2)</sup> Kawalier, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. LXXXIV, S. 351.

<sup>3)</sup> Doveri, Svanberg's Jahresbericht, XXVIII, S. 398, 399.

<sup>4)</sup> Hautz, Journal für praktische Chemie, Bd. LXIV, S. 499-501.

Neben dem ätherischen Oel enthalten manche der genannten Pflanzentheile auch ein fettes Oel, wie ein solches z. B. von Vogel in dem Sellerie,
von Brandes und Reim ann in dem Anissamen nachgewiesen wurde. Im
Sellerie fand Vogel ferner Dextrin, Pflanzenschleim, Mannit, Chlorophyll,
einen braunen Extractivstöff, Salpeter, Chlorokalium und eine Spur on
Sehwefel, die wohl von Eiweiss, das gewiss in kleiner Menge vorhanden war,
herrühren moehte. Die Anissamen sollen Aepfelsäure und der Kümmel eisengrünenden Gerbstoff enthalten.

The der Petersilie findet sich ein Stoff, der im mancher Beziehung den Pektinkörpern ähnlich ist und zuerst von Braconnot unter dem Namen Apin beschrieben wurde. Nach Von Planta und Wallace ist es nach der Formel C"H"O" zusammengesetzt, es ist also viel ärmer an Sauerstoff als die Pektinstoffe. Kaltes Wasser list es sehr schwer, leicht dagegen kochendes; die heiss bereitete Lösung gesteht gallertartig beim Erkalten. Auch in kaltem Weingeist ist das Apin sehwer löslich, leicht dagegen in heissen. Die weingeistige Lösung hat eine gelbliche Färbung. Wenn die Lösungen des Apins nit schwerfelsaurem Eisenoxydul versetzt werden, nehmen sie eine blutrothe Farbe an. Chlorbaryum, salpetersaures Silber oder essigsaures Bleioxyd fällen es weder aus wässriger, noch aus alkhohischer Lösung, letztere wird aber durch eine geisige Lösung on essigsaurem Bleioxyd lebhaft gelb gefärbt. Das Apin lässt sich so wenig wie die Pektin-körper in Zueker verwandeln ').

Aus der Familie der Corymbiferen werden die Artemisia Arten, namentlich Artemisia dracunculus, der Dragum oder Estragon, häufig als Speisezusatz geuossen. Das Estragonol hat die Formet C\*\*H\*\*10°.

Die Blätter und Beeren des zu den Laurineen gehörigen Lorbeerbaums, Laurus nobilis, sind durch das Lorbeeröl C<sup>19</sup>II O ausgezeiehnet. Ausserdem enthalten sie nach Bonastre ein bitteres Harz und etwas Stearopton.

Die Wachholderbeeren des zu den Coniferen gehörigen Juniperus communis enthalten das Wachholderöl, dessen Zusammensetzung durch die Formel C\*H\* ausgedrückt wird, und ausserdem nach Trommsdorf Dextrin, Zucker. Harz. Gerbäure und einen bitteren Extractivstoft.

Unter den inländischen Wurzen ist endlich noch der gemeine Safran hervorzubehoen, der aus den getrockneten Narben von Crocus sativus besetcht. Der Safran war schon bei den Griechen und Rümern ein beliehten Gewützt. Ausser dem vom Bouillon Logrange, Vogel und Henry nachgewiesenen flüchtigen Oel enthält der Safran einen eigenthümlichen Farbstoff, das Safrangelb (Tolychroil), Eiweiss, ein bei 48° C schnetzendes Fett, Dextrin, Traubenzacker, Zellstoff, Wachs, eine organische Säure, phosphoraure und schwefelsaure Alkalien und Erden, so wie Chlorverbindungen und Kieselerde. Batten der Gelt ist und Quadrat gelb, specifisch lichter als Wasser,

<sup>1)</sup> Planta und Wallace, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. LXXIV, S. 262.

hat den angenehmen Safrangerueh und verwandelt sieh leicht in eine weisliche, feste Masse, die gleichfalls in Wasser untersinkt. Der Polychroit,
Ort-PiO<sup>3</sup>), sit im reinen Zustande ein morgenrothes, geruehloses Pulver, das
sich in Wasser und in verdunnten Alkalien mit gelher Farbe löst. Schwedisäure fätrb den Polychroit blan, Salpetersäure grün, Satzsäure schwärzlich.
Verdünnte Mineralsäuren, Weinsäure, Gerbäure, Gallussäure füllen ihn in
rothen Flocken. Der Polychroit ist leicht löslich in Alkohol, dagegen sehwer
in Acther <sup>1</sup>).

Unter den in diesem Hauptstück aufgezählten Speisezusätzen enthält das Salheikraut am weisten die h. M. und der Safran am meisten flüchtiges Oel (108 p. M.). Der Kümmelsamen enthält nur wenig mehr als der Salbei, nämlich reichlich 4 Tausendstel, der Anissamen 30 p. M. 2).

# Siebentes Hauptstück.

Die exotischen Gewürze.

## Der Pfeffer.

Die Pfefferkörner sind die getrockneten Samen der zahlreichen, zur Familie der Piperaceen gebürigen Pfefferarten, die in Hindostan einheimisch sind. Malahar soll das einzige Land sein, wo die Pfefferrebe wild vorkommt und von dort ist sie hüchst wahrscheinlich zu den Malayen, nach Java, Sumatra, Bornoe gekommen; auch nach Ceylon, Bourhou und Cayenne wurde der Pfeffer verpflanzt. Die wiehtigsten Arten sind der gemeine oder sehwarze Pfeffer, Piper nigrum, der lange Pfeffer, Piper longum, der Anis-Pfeffer, Piper anisatum. Der im Handel vorkommende sehwarze und der weisse Pfeffer sind eine und dieselbe Frucht, je nachdem man ihr die sehwarze Schule gelassen oder diese durch mehrtägiges Einweichen in Salzwasser entfernt hat. Sehon den Griechen und Römern, denen er durch den indischen Landhandel über Babylon zugeführt wurde, war der Pfeffer ein geschitztes oder kost-

2) Vgl. Tabelle CCLXXII, S. 200 der Zahlenbelege.



Quadrat, Journal für praktische Chemie, Bd. LVI, S. 69-71.

bares Gewürz. In Europa ist er allgemein seit Vasco de Gama in Gebrauch gekommen.

In dem Pfeffer hat Oerstedt ein Alkaloid entdeckt, das Piperin, das in fachslosen, schiefen rbombischen Süulen krystallisirt, gar keinen Geschmack besitzt, in kaltem Wasser kaum, in kochendem wenig, in Weingeist aber, zumal in warmem, leicht löslich ist. Nach der von Laurent bestätigten Analyse Regnault's lässt sich das Piperin durch die Formel NC<sup>o</sup>ll'O' ausdrücken: Werthe im erheit ihm die Formel NC<sup>o</sup>ll'O' + 2HO 1).

Neben dem Piperin enthält der Pfeffer nach Dulong ein scharfes, farbloses flüchtiges Oel, sodann nach mehren älteren Analysen (von Pelletier, V auquelin, Lucae) fölisiches Eiweis, Stärkmehl, Dextrin, Pflanzenschleim, Celluloso, Weichharz, ferner Acpfelsäure, Weinsäure, Phosphorsäure, Schwefelsäure, Chlor an Kali, Kalk, Bittererde und Eisen vertheilt. Meissner fand in der Asehe des sekwarzen Pfeffers auch Kupfer.

An den Pfeffer der Pijner-Arten reiht sich der sogenannte spanische Pfeffer. Er wird durch die Beisaberen gobildet, welche die Früchte der zu den Solaneen gehörigen Capsieum-Arten (Capsieum annuum, C. fruteseens, C. baecatum) sind. Die Heimath des spanischen Pfeffers liegt zwischen den Tropen; in Mexiko finden sich sechs oder sieben Arten. Der Capsennopfeffer ist die

Frucht von Capsicum baccatum.

Braconnot fand in dem spanischen Pfeffer ein scharfes Oel oder Weicharz, das Capsicin, welches man in neuerer Zeit zu den Alkaloiden rechnet. Es lässt zieh nach Witting krystallisiren, löst zieh nicht in kaltem und nur wenig in warmen Wasser und in Alkoliol. Die übrigen Bestandtheile sind anch Braconnot eine wachsartige Materie mit rothem Farbstoff, eine atärkmehliknliche Substans, Dextrin, eitronensaures Kali, phosphorsaures Kali und Chlorkalium. Bucholz fand im spanischen Pfeffer einen eiweisastrigen Körper.

Weitere pfefferkhliche Gewürze sind die in Japau gebräuehlichen Blätter des Pfefferstruchs, Fagars piperita, der Jamaikapfeffer oder das Piment, die Beeren von Myrtus pimenta, einer in Westindien heimischen und besonders auf den Antillen häufig vorkommenden Pflanze. Auf Ceyjon benutat man in derzelben Weise den Nelkenpfeffer, die Beeren von Myrtus earyophyllata.

Der Jamaikapfeffer enthält in der ganzen Frucht reichlich 83 Tausendstel Firmentil; die Schalen enthalten aber doppelt so viel (100 p. M.) wie die Kerne der Frucht. Die übrigen Bestandflueile sind unkrystallisierbarer Zucker, Dextrin, Zellstoff, Fett, Harz, sehr viel Gerbäure, und zwar mehr in den Kernen als in den Schalen, Gallussäuer, Aerfelsiure, Kall- und Kalksalze.

Japanesen und Chinesen benutzen die rundlichen Samenkapseln von Xandenkoylum piperitum, einer zu den Rutaeeen gehörenden Pflanze, die unter dem Namen des Japanischen Pfeffers bekannt sind. Ste en be use fand darin ein ütherisches Oel, C<sup>19</sup>H\*, welches farblos ist, ein starkes Lichtbrechungs-

<sup>1)</sup> Wertheim in den Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. LXX, S. 61.

vermögen und einen sehr angenohmen aromatischen Geruch besitzt, und ein im Wasser unlösliches Stearopten, von der Fornel C"H'O', welches in Alkohol und Aether leicht löslich ist. Das ätherische Oel nennt Steinhouse Xanthoxylen, das Stearopten Xanthoxylin. Letzteres ist krystallinisch und, wenn es ganz rein ist, riecht es sehwach und sehmeekt selwach aromatisch').

#### Die Gewürznelken.

Dio Gewürznelken, Caryophylli, sind die ungeiffneten Blüthen und die Mutternelken, Anthophylli, die unreifen Früchte des Gewürznelken-Jambusenbaums, Eugemia earyophyllata, welcher zu den Myrtacene gehört. Desse Baum ist auf den Molukken und in Neuguinea einheimisch, von den Holländern wurde er auf Banda und Ternate cultivirt, und er ist nach Bourbon, Cayenne, St. Domingo und Martinique verpflanzt worden.

Die Gowürznelken enthalten das Etherische Gewürznelkenöl von der Zusammensetzung C"II", welches aber nach Ettling in den Gewürznelken mit einer organischen Säure, der Nelkensäure, gemengt ist. Diese Nelkensäure ist im hydratirten Zustande eine farblose, ülartige Flüssigkeit von starken gewürzhaftem Geruch und Geselmasck, und bildet mit Kali ein bistlehes neutrales Salz. Der Zusammensetzung der Säure entspricht usch Boeckmann und Ettling die Formel C"H" O".

Neben dem ätherischen Oel hat Paget in den Gewürznelken eine kampherartige Materie, das Caryophyllin, entdeckt; nach Dumas krystallisirt das Caryophyllin in feinen Nadeln. In Wasser ist es nicht löslich, wenig in kalten, leichter dagegen in heissem Alkohol. In wässrigen Alkalien wird es in der Wärme in geringer Menge aufgelöst. Die Analysen von Dumas und Ettling führen zu der Formel C<sup>®</sup>II\*<sup>®</sup>O.

Eine dritte den Gewürznelken eigenthümliche Substanz, das in perlmutterglangenden Blättelen krystallisirende Eugenin, ist in Wasser löslich und nach Duma's Analyse gleich C\*H\*O'.

Die allgemeiner verbreiteten Stoffe, die in den Gewürznelken vorkommen, sind Dextrin, Cellulose, Harz und Gerbsäure.

Durchschnittlich enthalten die Gewürznelken über 186 Tausendstel ätherisches Oel; sie sind unter allen Gewürzen am reichsten daran?).

Nach Bonastre und Lodibert enthalten die ostindischen Gewürznelsten am meisten, die von Bourbon weuig und die von Cayenne gar kein Caryophyllin.

## Muskatnuss und Muskatblüthe.

Die Muskatnuss ist die Frucht und die sogenannto Muskatblüthe (Macis) die unter der äusseren grünen Schale vorkommende Samendecke des zu den

<sup>1)</sup> Stenhouse, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. CIV, S. 236-239.

<sup>2)</sup> Vgl. Tabelle CCLXXII, S. 200 der Zahlenbelege.

Myristiceen gehörenden Muskatnussbaums, Myristica mosehata. Das Vaterland dieses Baumes sind die Molukken, von wo er nach Isle de France und Cavenne verpflanzt ist.

In den Muskatnüssen ist ein blassgelbes, dünnflüssiges aromatisches Oel enthalten, das aus einem leicht flüssigen und einem zu Boden sinkenden krystallinischen Körper besteht. Letzterer, das sogenannte Myristien, ist als ein Stearopten zu betrachten und wird nach Mulder durch die Formel C\*\*#IPO\* ausgedrückt.

In der Miskatnuss ist ferner ein eigenthümliches neutrales Fett enthalten, das Myristin, das sehon bei der Butter behandelt wurde, da es nach Heintz auch in der Kubbutter vorkommt.

Neben dem ätherischen Ocl, dem Myristicin oder Muskatkampher und dem Myristin oder Muskatfett entbält die Muskatnuss nach Bonastre und Bley

auch Dextrin, Stürkmehl, Cellulose und "weissen Talg".

Das Muskatblüthenöl, Oleum Macidis, ist nach Liebig's Vermutlung mit dem Muskatnussöl identisch'). Es ist in der Muskatblüthe nach Henry von fettem Oel, einem bräumlichen krystallinischen Fett, das in heissem Weingeist nicht löslich ist, einem rotbbraunen, scharf schmeckenden Extractivstoff, Cellulose und erwas Kalk begelietet.

In der Muskathlüthe ist die Menge des flüchtigen Oels grösser als in der Muskatnus; jene enthält 90, diese als Mittel zweier Bestimmungen 59 p. M. <sup>3</sup>).

Von der im würmeren Südamerika wachsenden Myristica otoba stammt die Muskatnuss von Santa Fé.

### Die Vanille.

Die Schotenfrucht der rankigen Vanillapflanze, Vanilla aromatica, die in den Waldungen Mexikos, ganz vorzüglich in den Landschaften von Veraeruz und Oaxaca, Guyana, Brasilien und auf vielen westindischen Inseln vorkomnt, ist ein sehr feines Aroma. Die Pflanze gehört zu der Familio der Orchideen.

Nach Bley ist der charakteristische Bestandtheil der Vanille das Vanillastearopten, das kleine biegsame Blättehen oder Nadeln darstellt, die sich nicht in Wasser, leicht aber in Alkohol und Aether lisen. Ausserdem fand Bouch ar dat in der Vanille ein flichtiges Oel, das sich dem Ranzigwerden der Fette widersetzt?). Bu eh ool; hat Benzofsäure darin finden wollen, Bley dagegen erkennt den von Bucholz dafür ausgegebenen Stoff nicht als Benzoösäure an, sondern hält ihn für eine eigene Art von Stearopten. Gobley vermuthet die Gegenwart von Cumarin in der Vanille 4).

<sup>1)</sup> Liebig, organische Chemie, S. 448.

<sup>2)</sup> Vgl. Tabelle CCLXV, S. 197 der Zahlenbelege.

<sup>3)</sup> Journal de pharmacie et de chimie, 3º série, T. XVI. p. 277.

<sup>4)</sup> Journal de pharmacie et de chimie 3º série, T XVII, p. 351.

Im Uebrigen enthält die Vanille Fett, Zueker, Dextrin, Stärkmehl, Zellstoff, Harz und Extractivstoffe; in ibrer Asche fand Bucholz Kupfer.

#### Der Zimmt.

An die bisher abgehandelten Früchte und Samen sobliesen sied die Rinden einiger Laurineen an, die als Gewütze gebraucht werden. Die wichtigste der hierher gehörigen Pflanzen ist der Sehte Zimmetbaum, Zimmeborbeer, Laurus einnamomum, der ursprünglich auf Ceylon, nach Graw ford auch in Cochinchina einheimseln sit; er weichst ferner wild auf den Sundsinseln, Java, Sumatra, Borneo, den Nicobaren, Philippinen, der Kuste vos Malabar, und er ist nach Brasilien, Guyana, lade de France, Bourbon, Cayenne, auch nach Egypten mit Erfolg verpflanzt worden. Von diesem Baume stammt die Schte Ceylonsche Zimmetrinde. Die Flores cassie oder Zimmetblumen sind wahrscheinlich die gewürzhaften Blumenknospen, die man früher cheuse wie die Cassis fülschlich von Laurus Cassia ableitete (Mars hall, Wigbt), da Linn d's Laurus Cassia keine aromatische Rinde besitzt. Wahrscheinlich stammt die unter dem Namen Cassia im Handel vorkommende Rinde stammt die unter dem Namen Cassia im Handel vorkommende Rinde won nehren anderen Laurus-Arten ab. Der Schte Zimmet war den Griechen bereits bekannt, denne er von der Philippieren zugeführt wurde.

Eine auf den Molukken uud in Ostindien wachsende Zimmetart ist der Culliawan-Lorbeer, Laurus eulilawan. Den Zimmet von Bourbon soll Laurus capularis, den von Peru Laurus quixos, und den von Santa Fé Laurus einnamoides liefern.

In der Zimmetrinde, den Zimmetblüthen und der sogenannten Cassirinde ist ein ätherisches Oel entbalten, das von Mulder für alle drei isomer gefunden wurde. Das Zimmetbl, das Zimmetblüthenblund das Cassisol werden nämlich nach Mulder's Analysen alle durch die Formel C"H"O' ausgedrückt.

Im Ceylon'schen Zimmet und im Zimmet von Guyana fand Vauquelin auserdem eisengrünende Gerbsäure, Harz, einen braunen Farbstoff, Dextrin, Kali- und Kalksalze.

Der Ceylon sehe Zimmet enthält nach Vauquelin viel mehr ätherisebes Ocl als der von Guyana. Durcbschnittlich enthält die Zimmtrinde etwas über 11 Tausendstel flüchtiges Ocl.

Der weisse Zimmet ist die Rinde des in Westindien wachsenden, zur Familie der Meliaceen gehörenden Canellbaums (Winterana canella).

In der Canellrinde ist nach Cartbeuser ein dunkelgelbes, die fillüsiges üherisches Oel entbalten, nach Henry Harz, ein braungelber Farbstoff, Extractivstoff, Dextrin, Cellulose, Eiweiss, Chlorkalium, Chlormagnesium und kleesaurer Kalk. Die Untersuchungen von Meyer und von Reiehe haben die frühere Angabe von Petroz und Robinet bestütigt, dass die Canellrinde Mannit enthält, und zwar an 80 p. M.; ferner finden Meyer und von Reiehe Kärkmelt), ver ütherische Oele, von denen eins mit dem Gewürznelkenöl

übereinstimmen soll. Die Asche betrug nach diesen Chemikern 60 p. M., und sie bestand aus Kali (4 Procent), Natron (1,3 Procent), kohlensauren Kalk (86 Procent), Magnesia, Thonerde, Eisenoxyd, phosphorsauren Manganoxydul (2,5), Chlor, Schwefelsäure, Phosphorsäure und nicht ganz 2 Procent Kieselerde V.

Unter dem Namen des weissen Zimmets kommt auch die Rinde von Der Baum wächst im wärmeren Afrika und gehört zur Familie der Magnoliaceen.

Die Rinde von Drymis Winteri enthält nach Henry 16 Tausendstel ätherisches Oel.

## Ingwer, Zittwer und Galgant.

Von einigen in den Tropenländern wachsenden Scitamineen werden die Wurzeln oder Wurzelstücke als Gewürze benutzt: so der in Ostindien, namentlich in Dekan einheimische, jetzt aber in allen warmen Ländern gebaute Ingwer von Amomum Zingiber, A. Zerumbet, A. cassuminar, der Zittwer, die Wurzel von mehren Gelbuurz-Arten, Curcuma Zedoaria, C. longa, C. rotunda, und der Galgant von Alpinia galanga, A. raccmosa.

Diese Wurzeln sind alle ausgezeichnet durch ihren Gchalt an ätherischem

Oel. Das Ingweröl hat nach Papousek die Formel

C\*\*OHO\*\*O\*\* = 8C\*\*OH\*\* + 5HO\*\*).

Im Ingwer, Zittver und Galgant fand Buch olz ferner ein gewürzhaftes Weichharz, verschiedene Extractivstoffe, Dextrin, Stärkmehl, Pectin, Cellulose. Die Asche besteht nach Morin aus Chlorkalium, schwefelsaurem Kali, phosphorsaurem Kali, Thonerde, Kieselerde, Eisenoxyd und Manganoxyd.—Dieselben anorganischen Bestandthelie fand Morin auch in der Wurzel von Curcuma Zedoaria. In der Asche der Wurzel von Alpinia Galanga hat Meissner Kupfer gefunden.

Unter den drei in Rede stehenden Wurzeln enthält der Ingwer am meisten flüchtiges Oel (15,6 p. M.), ihm folgt der Zittwer (14,2) und am wenig-

sten enthält der Galgant (5 p. M.).

Grosse Achnlichkeit mit diesen Wurzeln haben die Santen von Amomum cardamonum, Amomum naximium, die sogenannten kleinen Cardamonen, und die grossen Cardamoneu von Amomum Afzelli und Amomum Granum Paradisi. Jene sind in Ostindien einheimisch, diese wachsen in Guinea. Die Cardamomen waren sehon den Griechen und Römern bekannt.

#### Nardus.

Aus der Familie der Gramineen sind in Ostindien einige Bartgräser, Andropogon nardus, A. schoenanthus, A. ivarancusa, sehr beliebte Gewürze.



<sup>1)</sup> Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. XLVII, S. 234-236.

Papousek, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. LXXXIV, S. 353.

Die Blätter sollen nach Citronen riechen und, wie man glaubt, die Nardus oder das Nardum der Alten gewesen sein, für welehe Andere indess Valeriana Spiea ausgeben.

Stenhouse hat das ostindische Grasöl, welches von Andropogon ivarancusa herstammen soll, untersucht. Er fand es im Geruch dem Rosenöl, im Geschmack dem Citronenöl ähnlich, und nach der Formel C'H' zusammengesetzt!).

### Soja, Catchup, Chiches.

Ein in England und Holland sehr beliebtes Gewürz, das namentlich dem Salat zugesetzt zu werden pflegt, ist die Soja, eine brauue, sehmierige, süsslich-aromatisch schmeckende Flüssigkeit, die in China, Japan und Ostindien aus den Samen des Duidsu, Dolichos Soja, bereitet wird, indem man dieselben mit Salz und Gewürzen gähren lässt.

Die Neger in Teza lassen nach Clapperton die Bohnen des Nillabaums in ähnlicher Weise gähren, nachdem sie dieselben zerstossen und von Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang zu Teig gekoelt haben. Es werden kleine Kuchen aus dem gegohrenen Teig bereitet, die man nachher trocknen lässt.

Der Catchup wird in Ostindien aus dem Saft einiger Pilze verfertigt, denen man Salz, Weinessig und Gewütze zusetzt. Es ist ein beliebter Zusatz zu milden Piesieshepiesen, der in den Ländern, die mit Ostindien in regem Verkehr stehen, häufig genossen wird.

In Peru werden aus einer kleinen Art von Fischen, die man Chiehes nennt, kleine Täfelchen bereitet. Man zerstüsst diese Fische, presst sie aus, räuchert sie, und man setzt sie nach Don Antonio de Ullvoa den Speisen zu. um ihnen einen leichten Fischgeschmack zu ertheilen.

Chemisch sind diese Stoffe nicht untersucht.

<sup>1)</sup> Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. L., S. 158, 159.

## Achter Abschnitt.

# Die Getränke.

Wie die Gewebe des menschlichen Körpers, so sind auch im Durchschnitt die festen Speisen, die wir zu uns, nehmen, viel ärmer an Wasser als das Blut. Damit ist von selbst die Nothwendigkeit gegeben, dass wir unserem Magen durch flüssige Nahrungsmittel, Getrinke, so viel weiteres Wasser einverleiben, wie zur Wiedererzeugung normalen Bluts verlangt wird. Denn diesem wird durch den Stoffwecbasl beständig so viel Wasser entzogen, und zwar nicht nur mit der ausgestahmeten Laft, mit Harn und Schweiss, sondern selbst mit den Diekdarmexerementen und bei stillenden Frauen noch überdies mit der Milch, dass der in den Geweben im Vergleich zum Blut entbaltene Uebersehuss an festen Bestandtbeilen reichlich dadureb ausgeglichen wird. Desbalb muss eine Verarmung des Bluts an Wasser die unausblichiehe Folges sein, wenn der Mensch seine Nahrung auf feste Speisen beschränkt, und diese Verarmung zicht alle die bedrolilichen Erscheinungen nach sieh, die im Kapitel vom Durst geschlichert wurden.

Da nun aber alle Getränke, selbst das Trinkwasser nicht ausgenommen, met oder weniger Stoffe gelöst enthalten, die im Blute als sehr wesenliche Bestandtheile verbanden sind, so ergiebt sich von selbst, dass die Getränke nicht als blosse Ersatzmittel des aus dem Blute verloren gegangenen Wassers zu betrachten sind. Durch diese Bestandtheile werden sie zugleich Nahrungsmittel im engeren Sinne, und es kommt bloss an auf den Reichthum an gemittel im engeren Sinne, und es kommt bloss an auf den Reichthum an gelösten oder suspendirten Stoffen, die in Bluthestandtheile ühergehen können, oh ein Getränk nicht die Stelle aller Nahrungsmittel zu vertreten vermag. Der Prototyp eines solchen Getränks ist die Milch des Weibes und der Säugethiere.

# Erstes Hauptstück.

#### Das Wasser.

Wenn man die flüssigen Nahrungsmittel als Getränke im engeren Sinne betrachtet, so ist das Wasser in allen der wichtigste Bestandtheil. Und es verdient diese Aussage reichlich auch im physiologischen Sinne. Das letzte Ergebniss der Verdating ist der Uehergang der verflüssigten Bestandtheile unserer Nahrungsmittel in die Blutgefässe, die Ernährung nichts Anderes als ein end- und exosmotisches Weehseln zwischen den Bestandtheilen des Inhalts der Haargefässe und denen der Gewehe, während derselbe Tauschverkehr zwischen den kleinsten Hohlräumen der Drüsen und den Haargefässnetzen die wichtigsten Vorgänge der Secretion und Excretion darstellt. Da nun dieser Wochsel zwischen flüssigen Nahrungsstoffen und den Bestandtheilen des Bluts, zwischen diesen und den Geweben und Drüsen ohne Auflösung nicht möglich ist, da wir ferner im menschlichen Organismus kein anderes Lösungsmittel kennen als Wasser, das mit Alkalien oder Säuren. mit Salzen und organischen Stoffen geschwängert ist, so ergieht sieh von selbst, dass der ganze Stoffwechsel an die Gegenwart einer reichlichen Wassermenge wie an eine unerlässliche Grundbedingung geknüpft ist. Das Wasser ist also nicht nur deshalb ein so wichtiger einfacher Nahrungsstoff, weil er so wesentlich in die Zusammensetzung des Bluts und aller Organe eingeht. sondern hauptsächlich auch darum, weil kein verflüssigter Nahrungsstoff in das Blut, kein für irgend ein Gewehe, Secret oder Excret wesentlicher Stoff in diese ühergehen kann, ohne dass das Wasser die durch keinen anderen Stoff im Organismus zu vertretende Rolle eines Vehikels dahei spielte.

## Das Trinkwasser im Allgemeinen.

Das Trinkwasser ist nun freilich bei aller Einfachheit keinesweges für chenisch reines Wasser zu halten und es ist bekannt genug, dass destillirtes Wasser als Getränk den meisten Menschen wenig zusagt. Wie es getrunken wird, enthält es Gase, Chlorüre und Salze gelöst, und durch die qualitativ und quantitativ verschiedenen Beimischungen sind die Unterschiede in Geschmack, Farbe und Lüsungskraft bedingt. In letzter Beziehung gilt nämlör im Allgemeinen das Gesetz, dass das Wasser von irgend einer Substanzien no weniger zu lösen vermag, je mehr es von dieser oder einer anderen bereits in Lösung enthält. Kein Beispiel ist in dieser Beziehung elarakteristischer als die Schwordbeinkeiteit der Seifen in Wasser das mit vielen Salzen geschwängert ist. An Ausnahmen und zwar an wichtigen felt er feelligen Wasser nicht zu reden, weil hier zu dem einfachsten Lösungsmittel ein zweites Wasser nicht zu reden, weil hier zu dem einfachsten Lösungsmittel ein zweites der Alkalisalze, besonders kohlensaure oder phosphorsaure gelöst sind, die einwissartigen Verbindungen viel leichter in Lösung crhält als erines Wasser, so wie andererseits das Vorkommen gelöster Erdsalze im Blut an die Gegegenwart der Eiwieskärper gebunden seheint 1).

Ozu den regelmässigsten Bestandtheilen des Wassers gehören die Gase der Atmosphäre, unter welchen jedoch die Koblensäure leichter als der Sauerstoff, und dieser leichter als der Stickstoff vom Wasser absorbirt wird. Im Verhältniss zur gleichen Stickstoffmenge enthält deshalb die Luft, die im Wasser gelößt sit, mehr Sauerstoff und viel mehr Koblensäure als die At-

mosphäre 2).

Von den feuerfesten anorganischen Bestandtheilen, die im Wasser gelöst sind, ist keiner so bestindig wie der kohlensaure Kalk. Er ist als doppsel kohlensaurer Kalk. Er ist als doppsel kohlensaurer Kalk. Er ist als doppsel kohlensaurer Malk. Er ist als doppsel kohlensaurer Malk in den Trinkflässchen absetzen 19. Zu den sehr häufig im Wasser gelösten Bestandtheilen gehören ferner die kohlensaure Bittererde, der schwiefelsaure Kalk, Kochasla und Kieselerde. Die Anwesenheit des Kochaslase erhöht die Löslichkeit des Gypaes im Wasser, aber die Menge des letzteren ist fast immer so gering, dass er auch ohne zugleich vorhandenes Kochasla gelöst bleiben würde. Dass Kochasla und überhaupt die Natrouverbindungen im Wasser erichlieber vertreten sind als Chlorkalism und Kalisalee, hat seinen Grund darin, dass die natronbaltigen Mineralien leichter verwittern als die kalihaltigen 19.

Minder häufig als die bisher aufgezählten Bestandtheile, aber doch ziemlich oft enthält das Wasser goringe Mengen von Chlorcaleium, Chlormagnesium, Chlorakium, selwefelsaurem Natron, selwefelsaurem Eisenoxydul, Thonerde und Oldvakium, selwefelsaurem Eisenoxydul, Thonerde und Weim Chlorcaleium und Chlormagnesium in grösserer Menge vorbanden sind,

<sup>1)</sup> Vgl. oben S. 60.

<sup>2)</sup> Vgl, die Tabellen CCLXXIII-CCLXXX.

<sup>3)</sup> P. Bolley, die chemische Technologie des Wassers, Braunschweig 1858, S. 32.

<sup>4)</sup> Vgl. Gunning, Nederlandsche wateren, p. 39, Note.

wird das Wasser ungeniessbar. Bolley ist der Ansicht, dass sie in den Anslysen der Quellen und Flüsse häufiger aufgeführt werden als sie in der That im Wasser vorhanden waren, indem sie aus wechselseitiger Zerlegung eines anderen Kalk- oder Bitterde-Salzes mit Chloralkalimetallen hervorgegangen seien 1). Die Anwesenheit der schwefelsauren Salze kann nachtheilig werden, wenn zugleich viel organische Bestandtheile in dem Wasser vorhanden sind, indem faulende organische Körper schwefelsaure Salze zu redueiren vermögen, so dass eine Entwicklung von Schwefelwasserstoff stattfindet. Das kohlensaure Eisenoxydul löst sich in dem kohlensäurehaltigen Wasser ganz auf dieselbe Weise wie der kohlensaure Kalk, indem sich doppelt kohlensaures Eisenoxydul bildet 1). Nach Magnes halten auch die organischen Stoffe, die im Wasser häufig vorkommen, etwas Eiscnoxydul gelöst 3). Auch das doppelt kohlensaure Eisenoxydul zersetzt sieh, indem ein Theil der Kohlensäure aus dem Wasser entweicht, während das Eisenoxydul sich allmälig zu Eisenoxyd oxydirt. Daher setzen sich in eisenreiehem Trinkwasser rothbraune Krusten ab. Auf den Jodgchalt des Trinkwassers ist zuerst Cantu aufmerksam geworden; seitdem ist es namentlich von Chatin, aber auch von Anderem im Wasser sehr verbreitet gefunden 4).

Schtene Bestandtheile des Wassers sind die kohlensauren Alkalien, selwefelsaures Kali, selwefelsaure Bittererde, salpetersaure Salze, Ammoniak, sehr seltne Phosphorsäure, Borsäure, freie Salzääure, Lithion, Strontian, Alaun, kohlensaures Manganoxydul, Brom uud Plinor. Das Wasser des Artesischen Brunnens von Greuelle reagirt durch seinen Gehalt an kohleusaurem Natron und kohlensaurem Kali sehwach alkalise 19, G unn ing macht darauf unfterskaun, dass Gprs und kohlensaurer Alkalien einander nicht leicht vollständig zersetzen, so dass jener das Vorkommen der letzteren nicht etwa mit Nothwendigkeit aussehliesst, um so weniger da beide in den natürlichen Gewässern in so höchst verdünntem Zin-tande vorkommen 19. Wenn salpetersaure Salze im Wasser vorhanden sind, so ist das ein Zielenen, dass die etwa in demaselben vorkommenden organischen Stoffe sieh bis zu Quellsatzsäure und Quellsätzer exydirt haben 19.

Obwohl man im Ganzen zu der Meinung hinneigt, dass das Trial-wasser um so vortrefflieher sei, je reiner es ist, kann es doch aus dem physiologisehen Gesiehtspunkte nicht geläugnet werden, dass ein mässiger Gehalt an

<sup>1)</sup> Bolley, a. a. O. S. 34.

<sup>2)</sup> Gunning, a. a. O. p. 83; Otto-Graham, Bd. 11, S. 768.

<sup>3)</sup> Annuaire des eaux de la France pour 1851, p. 175.

<sup>4)</sup> Chatin, Comptes Rendus, T. XXXI, p. 868; E. Marchand, Comptes Rendus, T. XXXIV, p. 56; Barral, ebendaselbst, T. XXXV, p. 541; Moyrac, ebendaselbst, T. XXXIV, p. 715, 716; Van Ankum, Journal für praktische Chemie, Bd. LXIII, S. 261-278

Payen, a. a. O. p. 233.

<sup>6)</sup> Gunning, a. a. O. p. 81.

<sup>7)</sup> Gunning, chendaselbst, p. 93 95.

Kalksalzen nicht bloss nicht schädlich ist, sondern unter Umständen sogar schr nützlich, ja unentbehrlich werden kann. Boussingault sah junge Schweine in ihre Knochen mehr Kalk ablagern als in ihrer festen Nahrung enthalten war; in Zeit von 93 Tagen betrug der Ueberschuss 52 Gramm Kalk, so dass durchschnittlich jeden Tag mehr als ein halbes Gramm Kalk aus dem Trinkwasser geschöpft und für die Anbildung verwendet wurde. Kartoffeln, Mais, Bananenmehl, alle drei Nahrungsmittel, welchen Millionen von Menschen den Hauptvorrath ihrer Nahrungsstoffe entnehmen, enthalten so wenig Kalk, dass zumal während der Wachsthumsperiode eine Ergänzung ihres Kalkgehalts durch das Trinkwasser sich als durchaus nothwendig herausstellt. Ein Erwachsener scheidet mit dem Harn allein für ein Körpergewicht von 63, 65 Kilogramm in 24 Stunden 14 und mit dem Darmkoth noch etwa 40 Centigramm Kalk aus, so dass man, den Kalk, welchen ausserdem Schleim und Horngebilde dem Körper entziehen, berücksichtigend, wohl mindestens eine tägliche Ausfuhr von 60 Centigramm Kalk annehmen darf. Um diese zu liefern sind reichlich 2300 Gramm Kartoffeln und 3730 Gramm Mais erforderlich. Der Kalkgehalt der Knochen nimmt aber während des ganzen Lebens zu, und besonders rasch während der Wachsthumsperiode; um den hierzu erforderlichen Ucberschuss an Kalk dem Körper zuzuführen, misste man den Magen mit einem grossen Ballast von Mais oder Kartoffeln beladen. Wo Ochsenfleisch, Brod, Hülsenfrüchte einen anschnlichen Theil der Kost ausmachen, da wird die Zufuhr von Kalk mit dem Trinkwasser unwesentlich, und so verhält es sich mit den vornehmen Chinesen, die nach Staunton destillirtes Wasser trinken 1), oder mit den friesischen Bauern, die nur Regenwasser zu sich nehmen; der kartoffelessenden Bevölkerung europäischer Fabrikstädte ist kalkführendes Trinkwasser zu wünschen, und ihren heranwachsenden Kindern, deren Skelett sich noch verknöchern muss, ist es ein unabweisbares Bedürfniss. Ich schliesse mich in dieser Frage den Worten E. H. Von Baumhauer's an, wenn er sagt, dass der Werth von gutem Trinkwasser sich jedenfalls ganz anders stellt für Menschen, die Fleisch, Brod, Gemüse, Bier, Wein u. s. w. geniessen, als für diejenigen, die dem Wasser entnehmen müssen, was ihre karge Nahrung ihnen vorenthält 2).

Allein so nützlich sich der Kalkgehalt des Wassers unter Umständen erweisen mag, so wenig darf der Rückstand, den das Wasser beim Verdampfen hinterlässt, gewisse Grenzen überschreiten, wenn dieses den Naunen eines guten Trinkwassers verdiemen soll. Die Erfahrung lehrt, dass der Salzgehalt unr selten erheblich mehr lad 3º Gramm in 1 Liter Trinkwasser beträgt, ohne

<sup>1)</sup> Bolley, a. a. O. S. 44.

<sup>2) &</sup>quot;De waarde van goed drinkwater is stellig eene andere voorhen, die vleeseh, brood, groonten, bieren, wynen, enz gebruiken, dan voor hen, die uil het water moeten halon, hetgeen hel schamele voedsel hun niet geeft." E. H. Von Baumhauer, Tydschrift der Noderlandsehe maatschappy ter bevordering der Geneskunde, 1852, December.

diesem schiädliche Eigenselasften zu ertheilen 1). Ausser dem atmosphärischen Wasser enthält das der Quellen, Flüsse und Seen in der Regel viel weniger als 1/2 Gramm per Liter. Enthalten die Gewässer, welche durch die des sickern, zu viel Kohlensäure, dann sind sie oft mit einer zu grossen Menge von Erdsalzen geschwängert 2). Wenn nämlich das Wasser mehr als 1 Tausendstel an Kalksalzen enthält, dann gilt es für ungeniessbar.

Sohr wesentlich ist es, dass das Wasser keine in fauliger Umsetzung begriffenen organischen Stoffe enthalte. Der feuelte Rickstand, den es beim unvollständigen Eindampfen übrig lässt, darf nicht leicht in Gährung übergehen, weder einen ammoniakalischen, noch sonst einen übeln Geruch verbreiten, und wenn das Wasser selbst im Lichte aufbewahrt wird, soll sich nicht zu rasch die grüne Priestley'sche Materie darin entwickeln ?). Quellsäter und Quelbatzstürer and unschädlich.

Wasser, welches sehr wenig Salze enthält, heisst weich, während dagegen solches, worin viel Salze, namentlich viel Kalksalze gelöst sind, als hartes Wasser bezeichnet wird. Da nun die augenfälligste Eigenschaft des harten Wassers darin besteht, dass seine Kalksalze die Seife gerinnen machen, weil Kalkseifen in Wasser sehr sehwer löslich sind, so pflegt man die Härte des Wassers hauptsächlich nach der Leichtigkeit zu beurtheilen, mit welcher es die Seife zersetzt. Maumené hat darauf aufmerksam gemacht, dass die Menge der im Wasser gelösten Kalksalze eine gewisse Grenze überschreiten muss, wenn die Seifen dadurch zersetzt werden sollen, weil die Kalkseife nicht durchaus unlöslich in Wasser ist: das Wasser des Brunnens von Tournebonneau in Reims z. B. macht Seife nicht gerinnen, obgleich es in 1 Liter mehr als 2 Decigramm kohlensauren Kalks enthält 1). So wie aber ein Wasser per Liter mehr als 17 Centigramm Seifen zersetzender Salze enthält, wird es als hart bezeichnet 5). Ein mässiger Grad von Härte schadet dem Trinkwasser nicht, er ist vielmehr beliebt, weil die kleine Menge von kohlensaurem Kalk, welcher iene Härte bedingt, verbunden mit den gelösten Gasen, dem Wasser den kräftigen Geschmack ertheilt, der den meisten Menschen angenehm ist, während umgekehrt Wasser, das keine Kalksalze enthält, zumal wenn Anmouiak darin gelöst ist, fade, bisweilen sogar ekelhaft schmeckt. Der Geschmack solch' weichen Wassers lässt sich allerdings wesentlich verbessern, wenn man es mit Kohlensäure schwängert. Gekochtes Wasser sehmeckt aus dem doppelten Grunde fade, weil es den grössten Theil seiner Kohlensäure verloren hat und weil gerade in Folge dessen ein Theil seines kohlensauren Kalks in ungelösten Zustand überging.

Annuaire des caux de la France ponr 1851, p. 14. Vgl. die Tabellen CCLXXIII und CCLXXVII-CCLXXX.

<sup>2)</sup> Annuaire, p. 184, 204.

<sup>3)</sup> Vgl. Maumené im Annuaire p. 106, 108, 110, 111.

<sup>4)</sup> Annuaire, p. 107, vgl. Tabelle CCLXXVII.

<sup>5)</sup> Bolley, a. a. O. S. 55.

Für die Bereitung von Speisen und von aromatischen Aufgüssen — Thee, Kaffee – kann das Wasser nathfilch nicht zu weich sein. Der sehwe-felsaure Kalk ist aber, zumal beim Abkochen der Hülsenfrüchte 1), schüdlicher als der kohlensaure, so wie denn auch der schwerlelsaure Kalk den wichtigsen Antheil hat an der Entstehung der Kesseisteins; ans kochendem Wasser, welches keinen Gyps enthält, scheiden sieb die kohlensauren Erdsalze, in Folge der Entwiechung von Kohlensäure und der Verdunstung von Wasser, nur pulverförmig oder sehlammig aus, ohne eine zusammenhängende Kruste an der Wand des Kessels zu bilden 1).

Wenn man Wasser in Holzgefässen aufhebt, erleidet die Zusammensetung der in demselben gelisten Luft eino wesentliebe Veränderung; ihr Sauerstoffgebalt nimmt ab, ihr Gehalt an Kohlensäure vermehrt sielt, und zwar in dem Massee, dass die Abnahme des Sauerstoffs nieht durch Bildung von Kohlensäure aus etwa im Wasser vorhandenen organisehen Bestandtheilen, sondern nur durch Sauerstoffabsorption von Seiten des Holzes erklärt werden kann?

## Regen- und Sehneewasser.

Unter allen natürlieben Gewässern zeichnet sich das Regenwasser dadurch aus, dass es am wenigsten feste Bestandheile geläte enthält, da durchschnittlich in 1 Liter desselben nur wenig mehr als 3 Centigramm Salze
vorkommen!). Der böchste Gebalt an kohlensaurem Kalk, der in 1 Liter
Regenwasser gefunden wurde, betrug 7 Milligramm, denben fand Bertels
aber 5 Milligramm schwefelsauren Kalks. Die übrigen Bestandtheile, die man
im Regenwasser nachgewiesen hat, sind Kochsalz, dessen Menge bis zu
2 Centigramm per Liter betragen kann, Chlorkalium, Chlormagnesium, koblensaure Bitterrede, schwefelsaures Natron, schwefelsaure Bittererde, kohlensaures Einsonzydul, kohlensaures Manganozydul, Thonerde, Kiesclerde, kohlensaures Ammoniak, Salpetersäure, Huminsäure und andere organische Stoffe,
so wie Spuren von Jod und Brom, freie Salzsäure und Schwefelwasserstoff.

Von all den aufgezählten Bestandtheilen durfte keiner im Regenwasser so beständig sein, wie das Ammoniak, auf dessen Anwesenheit. Lie big zuerst aufmerksam gemacht. Auf dem Lande beträgt die Menge desselben in 1 Liter Regenwasser nur wenige Zehntel eines Milligramms, während sie in Städten nach ganzen Milligramm gezählt wird; in Paris enthält der Liter

<sup>1)</sup> Vgl. oben S. 299.

Fresenius, Journal ffir praktische Chemie, Bd. LVIII, S. 66, 67; vgl. die übereinstimmenden Erfahrungen von Cousté bei Bolley, a. a. O. 8, 46.

<sup>3)</sup> Baumert, Respiration des Schlammpeingers, S. 12.

<sup>4)</sup> Vgl. Tabelle CCLXXIV, 8, 202, 203 der Zahleubelege.

Regenwasser durchschnittlich 3 Milligramm Ammoniak 1). Bin eau sah in Lyon die in 1 Liter enthaltene Ammoniakmenge sogar über 3 Centigramm steigen 2). In den Städten ist der Ammoniakgehalt des Regenwassers ziemlich unabhängig von der Jahreszeit, auf dem Lande dagegen ist er während des Winters grösser als während des Sommers ?). Wegen der ausserordentlichen Leichtigkeit, mit der sich das Ammoniak in Regenwasser löst, sit es leich erklärlich, dass der nach trocknem Wetter uurest niederfallende Regen mehr Ammoniak führt als der später fallende 2). Gerade der verhältnissmässig hohe Ammoniakgehalt des Regenwassers verbunden mit der geringen Monge der in demselben gelösten Salze bedingt dessen faden Geschmack.

Seitdem Caven dish gezeigt hatte, dass ein durchsehlagender elektrischer Funke ein Gemenge von Stickstoff und Sauerstoff oder von Ammoniak und Sauerstoff in Salpetersäure verwandelt, musate man sebon a priori aunehmen, dass jeder Gewitterregen etwas Salpetersäure enthält. Liebig hat die durch den Versuch bestätigt, indem er salpetersauren Ammoniak und salpetersauren Kalk in Regenwasser fand, in welchem sebon friher Margraf salpetersauren Kalk in Regenwasser fand, in welchem sebon friher Margraf salpetersauren kalk in Regenwasser nicht, denn obwohl sie von Benee Jones selbst im Januar regelmäsig gefunden ward<sup>4</sup>), gelang es Bineau in den Wintermonaten gar nicht, sie im Regenwasser nachzuweisen, wohl dagegen im Sommer und in den meisten Monaten der anderen Jahreszeiters! Nach Barral nimmt die Menge der Salpetersäure im Regenwasser zu, so wie das Wetter stürmisch wird<sup>4</sup>).

Kochsalz ist vorzugsweise au den Meeresküsten im Regenwasser enthalten, und über Paris übertrifft das Regenwasser das Wasser der Seine, so oft im Kochsalzgelalt als der Wind von Westen bläst". Nach Meysea enthält das Regenwasser um so mehr Kochsalz, je länger es selvon geregnet hat, ferner im Sommer mehr als im Winter, im Herbst und in den ersten Frühlinestagen?).

Jod ist nach Chatin vorzugsweise bei Gewittern im Regenwasser enthalten. Am Meeresnfer fand Chatin auffallender Weise weniger Jod im Regenwasser als im Inneren von Frankreich, bei Bayonne, Biarritz, in Havre und in Dünkirchen z. B. nur den dritten Theil von der Menge, die an dem-

<sup>1)</sup> Boussingault, Comptes Rendus, T. XXXVII, p. 207 und T. XXXVIII, p. 249, 250.

<sup>2)</sup> Bineau, Comptes Rendus, T. XXXIV, p. 358, 359.

<sup>3)</sup> Bineau, Comptes Rendus, T. XXXVIII, p. 273.

<sup>4)</sup> Boussingault, Comptes Rendus, T. XXXVII, p. 798-802.

<sup>5)</sup> Bence Jones, Philosophical Transactions, 1851, T. II, p. 409.

<sup>6)</sup> Bineau, Comptes Rendus, T. XXXVIII, p. 273, 274.

<sup>7)</sup> Barral, Comptes Rendus, T. XXXV, p. 431.

<sup>8)</sup> Chatin, Comptes Rendus, T. XXXIV, p. 409.

<sup>9)</sup> Meyrac, Comptes Rendus, T. XXXIV, p. 715.

selben Tage bei Paris, Clermont, Verdun und Provins gefunden ward 1). Der Jodgehalt soll in 1 Liter Regenwasser 1/20 bis zu 1/20 Milligramm betragen 2). Stevenson Macadam vermochte kein Jod im Regenwasser aufzufinden 3), so dass es wio mehre andere der aufgezählten Stoffe keinen regelmässigen Bestandtheil desselben darstellt.

Freie Salzsäure ist wiederholt in feuchter Sceluft nachgewiesen worden 1). Aus Voge l's und Huraut's Beobachtungen, dass die Crueiferen Schwefel aus der Luft aufnehmen, und aus der Verwandlung von Metallen, die lange Zoit der Luft ausgesetzt sind; in Schwefelmetalle wurde sehon in der ersten Ausgabo dieses Werks auf die Gegenwart einer Spur von Schwefelwasserstoff in der atmosphärischen Luft und folglich auch im Regenwasser geschlossen. Seitdem hat E. Marchand mitgetheilt, dass sich Schweselwasserstoff, frei oder gebunden, schr häufig, wo nicht immer im Regenwasser findet 5).

Die organischen Bestandtheile des Regenwassers hält Chatin für ein Gemenge von Ulminsäure und ulminsaurem Ammoniak 1), während Bertels

Huminsäure aufführt.

In der Luft des Regenwassers fand Baumert bei 11°,4 C in runder Zahl beinahe 34 Sauerstoff, reieblich 64 Stickstoff und beinahe 2 Kohlensäure in 100 Raumtheilen 1). In 1000 Gramm Regenwasser, das im Monat Juli in Utrecht aufgefangen wurde, fand Von Baumhauer bei 0º und 760 Mm. im Mittel aus 5 Bestimmungen 6,9 Kubik Centimeter Kohlensäure.

Schneewasser enthält ungefähr ebenso viel feste Bestandtheile gelöst wie Regenwasser, als Mittel aus den bisher vorliegenden Analysen 4 Centigramm per Liter. Die Bestandtheilo desselben sind Ammoniak, zum Theil an Kohlensäure, zum Theil an Salpetersäure gebunden, Kochsalz, Chlormagnesium, Chlorkalium, kohlensaurer Kalk, kohlensanre Bittererde, schwefelsaure Alkalien, hauptsächlich schwefelsaures Natron, schwefelsaurer Kalk, schwefelsaure Bittererde, Kieselsäure, Thonerde, Eisenoxydul, Spuren von Jod und Brom and organische Bestandtheile.

Diesolben Stoffe, die am reichlichsten und regelmässigsten im Regenwasser vorkommen, sind auch im Schneewasser ani beständigsten und in der grössten Menge vertreten. Im Allgemeinen seheint das Schneewasser

<sup>1)</sup> Chatin, Journal de pharmacie et de chimie, 3º série, T. XIX, p. 424-

<sup>2)</sup> Chatin, Comptes Rendus, T. XXXV, p. 508.

<sup>3)</sup> Stevenson Macadam, New Edinburgh philosophical Journal, July to October, 1852, p. 321.

<sup>4)</sup> Bolley, a. a. O. S. 30.

<sup>5)</sup> E. Marchand, Comptes Rendus, T. XXXIV, p. 56.

<sup>6)</sup> Chatln, Comptes Rendus, T. XXXIV, p. 409, 410.

<sup>7)</sup> Siehe Tabelle CCLXXV, S. 204 der Zahlenbelege, wo zur Vergleichung die von Bunsen nach dem Absorptionscoöfficienten berechneten Zahlen angegeben sind. Vergl. Baumert, a. a. O. S. 22.

weniger Ammoniak zu führen 1), nach Meyrac enthält es auch weniger Kochsalz, dagegen mehr organische Stoffe 2). Der Jodgehalt soll im Schneewasser nur 1/10 von dem im Regenwasser vorhandenen betragen 3).

#### Fluss- und Scewasser.

Das Flusswasser, welches aus einer Vereinigung von Quell- und Regenwasser besteht, enthält die löslichen Bestandtheile des Flussbetts. Je härter dieses ist, desto weniger Stoffe sind im Wasser aufgeseliwemmt und desto reiner ist also das Wasser. Im Allgemeinen unterliegt die Menge der festen Bestandtheile, die im Wasser gelöst sind, grossen Schwankungen, denn während Bauer im Spreewasser bei Berlin nur 114 Milligramm per Liter fand 1), enthalten 1000 Theile Wasser des Jordans 1052 Milligramm, also reichlich 9 mal so viel 5). Durchschnittlich enthält 1 Liter Flusswasser etwa 1/2 Gramm fester Bestandtheile gelöst, also ungefähr 7 mal so viel wie das Regenwasser.

Gewöhnliche Bestandtheile des Flusswassers sind kohlensaurer Kalk, der fast immer in der reichlichsten Menge vorhanden ist - eine Ausnahme bildet z. B. der Jordan -, kohlensaure Bittererde, schwefelsaurer Kalk und schwefelsaure Bittererde, Koehsalz, Kieselsäure, Thonerde, kohlensaures Eisenoxydul. Zu diesen Stoffen gesellen sich gelegentlich kohlensaure, schwefelsaure und salpetersaure Alkalien, salpetersaurer Kalk, Chlorealcium, Chlormagnesium, Chlorkalium und fast immer organische Stoffe, unter denen namentlich quellsatzsaure Salze häufig vertreten sind. Sehr oft, zumal im Sommer, enthält das Flusswasser auch erhebliche Mengen von Ammonisk, Chevreul fand es im Seinewasser 1), Boussingault im Rhein 1). Phosphorsäure ist sehr selten unter den Bestandtheilen des Flusswassers, Bennet fand Spuren derselben in der Themse 8), Gunning in Rheinwasser, das bei Arnheim geschöpft war?). Jodhaltig ist nach Chatin das Seinewasser

<sup>1)</sup> Bineau, Comptes Rendus, T. XXXIV, p. 358, 359; Boussingault, ebendascibst, T. XXXVI, p. 818, 820; Filhol, ebendaselbst, T. XLI, p. 839. Vgl. Tabelle

<sup>2)</sup> Meyrac, Comptes Rendus, T. XXXIV, p. 716.

<sup>3)</sup> Chatin, Comptes Rendus, T. XXXII, p. 671; Grange, Comptes Rendus, T. XXXIII, p. 629.

<sup>4)</sup> Vgl. Tabelle CCLXXVIII, S. 207 der Zahlenbelege.

<sup>5)</sup> Boutron-Charlard und Henry, Journal de pharmacie et de chimie, 3º série, T. XXI, p. 171.

<sup>6)</sup> Annuaire des eaux de la France pour 1851, p. 36.

<sup>7)</sup> Bolley, a, a. O. S. 35.

<sup>8)</sup> VgI. Journal für praktische Chemie, Bd, L, S. 50.

<sup>9)</sup> Gunning, a. s. O. p. 67.

wie das Thomsewasser 1), und Gunning fand in Liter Rheinwasser reichelbe 15 wie Milgramm Jod neben sehr schwaehen Spuren von Brom 2). Boussing auft beobachtete im sauren Wasser des Rio de Pasambio in Popayan, den die Bewolner der Cordilleren Rio Vinagre nennen, Alaun. Das Wasser des weissen Flusses (Soengie Poetie) auf Java ist gleich beim Ursprung des Flusses milchweiss von aufgeschwemmten Thontheilshen; zur Zeit der Regengisse wird est im weiteren Verlauf klar, indem sich dann ein Bach der Soengi Pahit, der Schwefelsture enthalten soll, in einer Entfernung von drei Bweilen vom Ursprung des weissen Flusses mit diesem verbindet 1). Seh häufig bedingen sehwebend erhaltene Stoffe das Aussehen des Flusswansers. Der gelbe Fluss in China verdankt seine Farbe einer Trübung durch fein seine Stoffe aus Aussehen des Flusswansers. Der gelbe Fluss in China verdankt seine Farbe einer Trübung durch fein seines aus rothem Sandstein bestehenden Bettes braunroth gefärbt; der Weissbach in Appenzell führt aufgeschwemmte Kalkheidung einer Stoffe des Weissbach in Appenzell führt aufgeschwemment Kalkheidung der Bette ver der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Weissbach in Appenzell führt aufgeschwemment Kalkheidung der Schaffe der

Ausnahmsweise können einzelne der sonst im Flusswasser allgemein verbreiteten Bestandtheile fehlen; so enthält die Veslo nach Maumené gar keine Bittererde<sup>4</sup>).

Immer enthält das Flusswasser anschnliche Mengen von Luft, in welcher im Vergleich zur atmosphärischen Luft Sauerstoff und namentlich Kohlensürre bedeutend vorherrschen. Sehon Gay-Lussae und Von Humboldt fanden in der Luft des Seinewassers auf 68 Raumtheile Stickstoff 32 Raumtheile Sanerstoff, womit die neue Untersuchung von Péligot übereinstimmt 9, Aber beinahe die Hälfte des gesammten Gasvolums des Seinewassers besteht nach Péligot aus Kohlensäure. Abehilch verhält sich die Menge der Kohlensäure in der Luft der Schelde nach Tordeux, annähernd ähnlich in der Luft der Garonne und des Doubs nach Deville<sup>4</sup>). In vielen anderen Fällen war die Menge der Kohlensäure im Vergleich zum Sauerstoff und Stickstoff viel geringer. Baum ort, der die Luft des Oderwassers analysiste, fand in 100 Raumtheilen derselben

N . . . 70,37 O . . . 28,73 CO<sup>2</sup> . . 0,90;

bei längerem Stehen nahm wegen Anwesenheit von organischer Substanz die Menge der Kohlensäure zu und die des Sauerstoffs ab 1).

Das Wasser der Rhono enthält im Winter mehr Salze und Gase gelöst als im Sommer. Es erklärt sieh dies, abgesehen davon, dass kaltes Wasser

<sup>1)</sup> Chatin, Comptes Rendus, T. XXXV, p. 49.

<sup>2)</sup> Gunning, a. a. O.

<sup>3)</sup> Olivier, Land- und Secreisen im niederländischen Indien, Bd. II, S. 5, Weimar 1833.

<sup>4)</sup> Maumené, Journal de pharmacie et de chimie, 3º série, T. XVIII, p. 244.

Péliget, Comptes Rendus, T. XL, p. 1124-1126.

<sup>6)</sup> Vgl. Tahelie CCLXXVIII.

<sup>7)</sup> Baumert, chemische Untersuchung über die Respiration des Schlammpeisgers, S. 10, 11,

mehr Gase absorbirt als warmes, dadurch, dass im Frühling, wenn der Alpensehnee zu schmelzen beginnt, der Rhone eine Menge Wasser zugeführt wird, welches ursprünglich weder Luft, noch Salze enthält, so dass das Rhonewasser eine Verdünnung erfährt. Weil aber der schmelzende Sehnee, indem er von den Bergen herunterfliesst, viel Staubtheilehen mitreisst und das mit Gewalt einströmende Wasser lose Bodensätze vom Flussbett aufwühlt, so wird die Rhone, wenn sie im Frühling wächst, auch trüb, und es ergiebt sieh somit die auf den ersten Bliek paradox erscheinende Thatsache, dass das Rhonewasser ehemisch um so reiner ist, je trüber es aussieht 1). Das Seinewasser oberhalb Rouen enthält umgekehrt im Sommer etwas mehr (164 Milligramm per Liter) feste Bestandtheile gelöst als im Winter (151 Milligramm) 2). Wo die Flüsse im Frühling nicht durch schmelzenden Alpenschnee gespeist werden, dürfte das Verhältniss der festen Bestandtheile im Sommer und Winter mit dem des Seinewassers übereinstimmen, denn, wenn auch die Kalksalze in heissem Wasser weniger löslich sind als bei gewöhnlichen Wärmegraden, so wissen wir doch durch Poggiale, dass sich der schwefelsaure Kalk bei 35° C am leichtesten löst, und dass seine Löslichkeit sowohl bei sinkender, wie bei steigendor Wärme abnimmt 3).

Grosse Ströme enthalten in der Nähe ihrer Mündung wonigor feste Bestandtheilo als an den Stellen ihres Verlauß, die ihrem Ursprung näher liegen, indem sie allmälig an kohlensauren Erden verarmen. Die Nähe grosser Städte hat jedoch eine plötzliche Vermehrung der festen Bestandtheile im Flusswasser zur Folge; unterbalb Paris ist z. B. die Seine etwas reicher an

gelösten Stoffen als oberhalb der Hauptstadt 4),

# Ouell- und Brunnenwasser.

Das Quellwasser ist ursprünglich Regenwasser, das durch die Erde filtrirt ist, aber an irgend einer abhängigen Stelle auf festem Grunde sich

<sup>1)</sup> Annuaire des eaux de la France, p. 217.

<sup>2)</sup> Girardin und Preisser, Annuaire, p. 81. 3) Vgl. auch E. Marchand, Comptes Rondus, T. XXXIV, p. 55.

<sup>4)</sup> Bolley, a. a. O. S. 37.

<sup>5)</sup> Vgl. die Tabellen CCLXXVIII und CCLXXX.

<sup>6)</sup> Bobierre und Moride, Annuaire, p. 151.

zu einem Strahl ansammelt und so an der Oberfläche wieder zum Vorschein kommt.

Die feuerfesten anorganischen Bestandtheile der Quellwasser hängen natärlich glänzlich von der Boden- oder Felsart ab, durch welche sie hindurchgesickert sind. Am gewöhnlichsten trifft man kohlensauren in schwefelsauren Kalk, schwefelsaures Natron, Kochsalz, Kieselerde, Thouerde und kohlensauren Eisenoxydul, bäufig auch kohlensauren Bitterrerde, Chlorealcium und salpetersaure Salze, selten Chlormagnesium und Chlorkalium. Die organischen Stoffe des Quellwassers sind am häufigsten Ulminsäure, Quellstaure und Quellsatzsäure.

In der Regel ist das Quellwasser reicher an festen Bestandtbeilen als als Flusswasser. Die Quellen verlieren auf ihrem Lauf, bevor sie sich au Flüssen sammeln, einen Theil ihrer Kohlensäure, und in Folge dessen erhält das Flusswasser weniger Kalksalze gelöst. Durchschnittlich enthält 1 Litter Quellwasser reichlich 'h Gramm fester Bestandtbeile. Die Menge der im Quellwasser gelösten Kohlensäure ist oft grösser als die des Stickstoffs und Sauerstoffs zusammen ').

Brunnenwasser enthält dieselben Bestandtheile wie das Quellwasser, nur ist die Menge der festen Stoffe, die es bei der Verdampfung zurücklisset, grösser, da 1 Liter durchschnittlich über '/s Gramm Rückstand liefert. Manche Brunnenwasser, die ohne sichtlichen Nachtheil getrunken werden, enthalten ber 1 Gramm fester Bestandtheile per Liter '). Auch enthält es gewöhnlich mehr Kohlensäure gelöst als das Quellwasser, worauf sehon Senebier aufmerksam gemacht hat.

Das Brunnenwasser im Seminar zu Rodez, welches für ein sehr gutes Trinkwasser gilt, lehrt, dass die Menge der salpetersauren Salze sehr bedeutend sein kann (35 Centigranım per Liter), ohne dass das Wasser einen unangenehmen Geschmack oder schildliche Eigenschaften besitzt <sup>2</sup>).

Chatin's Angabe, dass das Jod im Brunnenwasser häufig ist, wurde für Holland von Van Ankum und von Gunning bestätigt. Die letztgenannten Forscher fanden von 1/100 bis zu 1/100 Milligramm in 1 Liter Wasser 1).

Das dem Kalk so ähnliche Strontian findet sich in dem Wasser verschiedener Brunnen Bristol's 3).

Manche Brunnen haben nach Blondean einen unangenehmen erdigen Beigeschmack, weil sie Alaun enthalten ).

<sup>1)</sup> Vgl. Tahelle CCLXXIII, S. 201 der Zahlenbelege.

Vgl. Tabelle CCLXXVII.

Nach Blondeau, siehe Annuaire des eaux de la France pour 1851, p. 179 uud die in voriger Note citirte Tabelle.

<sup>4)</sup> Journal für praktische Chemie, Bd. LXIII, S. 261.

<sup>5)</sup> W. und Th. J. Herapath, Journal für praktische Chemie, Bd. LVII, S. 255.

<sup>6)</sup> Blondeau in Froriep's Tagesberichten, 1851, August, No. 350, S. 181.

Nach einer Erinnerung von Kunde haben Berzelius und Andere in Brunnenwasser Kupfer gefunden 1).

Die holläudisehen Brunnenwasser zeichnen sich nach den Analysen Malder's, Von Baumh auer's und Gunning's durch einen ansehnlichen Gehalt an Kochsalz aus; das Brunnenwasser auf dem grossen Markt in Herzogenbusch enthält per Liter über 4 Decigramm Kochsalz und das Wasser des auf dem Nordmarkt in Amsterdam gebohrten Brunnens beinahe ein ganzes Gramm 1).

Sonat pflegen die Artesischen Brunnen, zumal die tieferen, weniger feste Bestandtheilo zu führen als das Wasser gewöhnlicher Brunnen (durch-schnittlich per Liter noch kein halbes Gramm). Dies erklärt sieh zum Theil dadurch, dass ihr Wasser ärmer an Kohlensäure ist <sup>3</sup>). Der Artesische Brunnen zu Grenelle bei Paris ist 548 Meter tief, und Payen fand in dem Wasser desselben mit der geringsten Kohlensäuremenge den geringsten Gehalt an festen Bestandtheilen vereinigt; das Wasser zeichnet sich aus durch die nicht unbeträchtliche Menge kohlensauren Kalis, die darin zelöst ist.

Ein sehr reines Brunuenwasser findet sich in Neufehatel; 1 Liter desselben enthält nur 55 Milligramm Salze gelöst, d. h. noch nicht doppelt so viel, wie deren durchschnittlich im Regenwasser vorkommen 1).

Nach einer neueren Analyse Péligot's enthält die Luft des Artesischen Brunnens in Grenelle gar keinen Sauerstoff; sie besteht nur aus Stückstoff und Kohlensäure. Der Sauerstoff, den Payen und Péligot selbst früher darin fanden, rührte von der Luft der Schöpfgestasse her, wovon sich Péligot dadurch überzeugte, dass er die zum Schöpfen bestimmten Flaschen vorher mit Kohlensäure stüllte <sup>3</sup>).

### Stehendes Wasser.

Der Hauptgrund, warum stehendes Wasser nur in entselniedenen Nothfällen getrunken wird, liegt darin, dass sich so leicht organische Wesen in demselben entwickeln. Sumpfwasser pflegt namenlich viele Conferven und Infusorien, Insektenlarven und andere niedere Thiere zu enllualten. Wenn dieso Organismen absterben, gehen thre sickstoffhaligen Bestandtheile in Verwesung und Fäulniss über und gerade diese Vorgänge ertheilen, so lange sie thätig sind, dem Wasser selhälliche Eigenschaften.

<sup>1)</sup> Kunde, Dissertation, p. 20.

<sup>2)</sup> Vgl. Tabelle CCLXXIX, 8. 208 der Zahlenbelege.

<sup>3)</sup> Vgl. Tabelle CCLXXIX mit Tabelle CCLXXVII.

<sup>4)</sup> Annuaire, p. 78.

<sup>5)</sup> Péligot, Comptes Rendus, T. XLIV, p. 197, 198.

Von der Verwesung der organischen Bestandtheile rührt die braune Farbe her, weelche dem Wasser von Sümpfen und Grisben zu eignen pflegt. Als Ergebnisse dieser Verwesung kennen wir durch Mulder's sehbno Untersuchungen die Bildung von Huminssüner, Quellsäure und Quellsatzsürer. Diese Säuren gehen mit Ammoniak, Kali, Natron leicht lösiliche Verbindungen in Die Quellsatzsüre ein Die Quellsäurer ist nach Mulder eine vierbasische, die Quellsatzsäure eine Binfinassiche Säurer. Daher Kömen diese Säuren einerseits Ammoniak, Kali, Natron, zugleich aber auch Kalk, Magnesia, Thonerde, Eisenoxyd aufnehmen, welche letzteren sonst mit jeneu Säuren unfösliche Verbindungen eingehen, in der Verbindung mit quellsaurem oder quellsatzsaurem Alkali aber lächsind. In Folge dessen findet man auch jene Erden und Eisenoxyd, an organische Säuren gebunden, in Sumpfwasser gelöst.

Für die Huminsanre hat Mulder die Formel C"H"O", für die Quell-

säure C\*H19O16, für die Quellsatzsäure C\*Il13O86 aufgestellt.

Neben diesen Hauptstoffen, Kohlensäure und Ammoniak, den wichtigsten Endprodukten der Verwesung, kann natürlich das Wasser der Sümpfe eine mzählige Menge von Uebergangsstoffen, theils gelöst, theils suspendirt enthalten.

In Folge der Zersetzung schwefelsaurer Salze durch organische Substanzen wird in dem Sumpfwasser nicht selten Schwefelwasserstoff gefunden.

Durch Kohlenpulver lässt sich Wasser, das durch organische Stoffe veruureinigt ist, häufig verbessern. Noch sicherer ist aber dieses Mittel um die Verderbniss des Wassers, das in hölzernen Gefässen und Tonnen aufbewahrt wird, zu verhüten (Berthollet, Krusenstern, Chevallier).

# Meerwasser.

Das Meerwaser ist wegen seines reichlichen Salzgchalts ohne weiters Zabereitung nicht als Trinkwaser zu gebrauchen. Der Salzgchalt des Meerwasers ist an verschiedenen Stellen des Oceans, wie namentlich die Unterschungen von Gay-Lussae, Despretz, Mulder') und Von Bibra') gelehrt haben, sehr verschieden. Als Mittel aus 16 Bestimmungen, die Gay-Lussae und Dospretz mit Meerwasser, das in sehr verschiedenen Sritegraden gesammelt wurde, vorgenommen haben, berrechnete ich den Salzgelalt des Meerwassers zu 30,5 p. M.; das Mittel aus 10 Bestimmungen Von Bibras beträgt 35 p. M. Da dies aber beinahe das Dreifache des Salzgehalts des normalen Urins ausmacht und da man ferner weiss, dass die Salze nur mit vielem Wasser nicht ut seigen der der werden können, so ergiebt sich, dass das Meerwasser das aus den Blut verloren gehende Wasser nicht zu eresten vermag, selbst wenn man annehmen dürfte, dass

<sup>1)</sup> Mulder, Natuur- en scheikundig Archief, 1835, p. 61-72.

<sup>2)</sup> Von Bibra, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. LXXVII, 8. 98.

es als solches in das Blut übergehen könnte. Da nun überdies der Genuss des Meerwassers Durchfall und dieser einen neuen Wasserverlust des Bluts bedingt, so ist dadurch der Durst, den das Meerwasser, wenn es getrunken wird, veranlasst, mehr als hinlänglich erklärt.

Die anorganischen Bestandtheile, die sich im Meerwasser finden, sind Ghlor-kalium, Chlornatrium, Chlormagnesium, Brommagnesium, Jodnatrium, kohlensuurer Kalk, kohlensuure Magnesia, schwefelsaurer Kalk, schwefelsure Magnesia, kohlensaures Eisenoxydul, Sparen von Kieselerde und Phosphorsäurer), Lithion<sup>3</sup>) und Silber<sup>3</sup>). Am reichlichsten ist das Kochsalz vertreten, da seine Menge in runder Zahl durekschwiltlich 27 Tausendstel beträgt. Die Menge des Jodnatriums ist reichlich 9 Milligramm in Lieft Meerwasser<sup>4</sup>), die des Silbers nur <sup>1</sup>iem Milligramm<sup>5</sup>). Das Meerwasser Bast sich aber durch Gefrieren, Destilliren und Filtriren ganz oder zu einem grossen Theil von seinem Salzen befreien, so dass es trinkbar wird. Wie in Fällen der Noth die menschliche Haut beim Baden als Filter für das Seewasser benutzt worden ist, haben wir oben mitgetheilt <sup>4</sup>).

Nach den Unterauchungen von Morren und Lewy enthält das Meerwasser weniger Luft als allsses Wasser; Meerwasser enthält nämlich '\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u'\u03c4-u

## Vergleich des Salzgehalts verschiedener Wasserarten.

Obgleich sich Niemand der Mithe unterzogen hat, alle überhaupt vorhandenen Analysen der versehiedenen Arten von Trinkwasser zusammenzustellen, um die arithmetischem Mittel aus sämmtlichen Zahlenwerthen zu berechnen, so dass von allgemein gültigen Mittelwerthen nicht die Rede sein kunn, dürfte es doch stattaft sein, eine Uebersieht von Mittelwerthen für den Gehalt an festen Stoffen zu geben, wie ich sie aus den Tabellen, die unter den Zahlenbelegen zu diesem Werke mitgetheilt sind, berechnet habe. Wenn sich dadurch auch nur Anhaltspunkte zur Vergleichung bieten lassen, od ürften diese doch um so mehr Vertrauen verdinen, weil ich bemütt gewesen bin, in jenen Tabellen Greuz- und Mittelwerthe durch zahlreiche Beispiele zu vertreten.

<sup>1)</sup> Von Bibra, a. a. O. S. 93.

<sup>2)</sup> Eugène Marchand, Journal de pharmacie et de chimie, 8e série, T. XVII, p. 358.

<sup>3)</sup> Malaguti, Durocher und Sarzeau, ebendaselbst, p. 281.

<sup>4)</sup> E. Marchand, Comptes Rendus, T. XXXV, p. 513.

<sup>5)</sup> Durocher, Malagnti und Sarzeau, Jonrnal für praktische Chemie, Bd. XLIX, S. 430.

Vgl. S. 202.

<sup>7)</sup> Annuaire des eaux de la France. p. XLVIII.

<sup>8)</sup> Péligot, Comptes Rendus, T. XL, p. 1129, 1130.

| 11 | Lite | r Regenwasser ei | nthäl          | t durchs | chnit | lich etwa | 100 C | ramm | fester | Bestandtheile |
|----|------|------------------|----------------|----------|-------|-----------|-------|------|--------|---------------|
| ,  | ,    | Schneewasser     | 77             | 77       | 70    | ,,        | 4/100 |      |        |               |
| 77 | 77   | Seewasser        | ,              |          |       |           | 1,0   | 77   | 7      | ,             |
| -  |      | Flusswasser      | 20             | 70       | -     |           | 1/5   | 7    |        |               |
| ,  | ,    | Quellwasser      | ,              | ,        | ,     |           | 1/4   | ,    | -      |               |
| ,  | 7    | Wasser Artesi    | -              |          |       |           |       |      |        |               |
|    |      | sischerBrunner   | ) <sub>n</sub> | 77       | 77    | beinahe   | 3/1   | 77   | 70     | ,             |
| ,  | ,    | gewöhnliches     |                |          |       |           |       |      |        |               |
|    |      | Rminnonwasson    |                |          |       | reichlich | 1/4   |      |        |               |

# Zweites Hauptstück.

#### Die Milch.

# Die Milch im Allgemoinen.

Die Mileh von Säugethieren wird beinabe von allen Volkern als ein Hauptnahrungsmittel benutzt. Eine seltene Ausnahme bilden die Garrows oder Nagab's, halbwilde Stämme in Hinterindien, bei denen die Milch, chenso wie auch in Coehinchina, als ein unreines Nahrungsmittel verabseheut werden soll.

Seit den ältesten Zeiten hat man in den gemässigten Ländern die Mileh gezählnter, krüuterfressender Thiere, namentlich der Kühe, Eigen und Schaafe, zum Theil als Getränk, zum Theil als Beimischung zu manchen Speisen genossen. In Ostindien, Clinia und Japan ist die Milch der Zebu und der Büffelkuh in Oebrauch; die letziere soll besonders von den Hindus, welche sie G hee nennen und ihre wäserigen Theile verdampfen lassen, verzehrt werden. Die Araber, Syrier und Egyptier trinken die Milch des Kanneels und des Dromedars, die sie als Speise namenlich mit Gummi zu versetzen ynlegen. Die Milch des Rennthiers ist in den nördlichen Ländern Europas, Asiens und Amerikas gebräuchlich, die der Eselin, die auch bei uns häufig in Krankheiten genossen wird, und die der Stute in der Tartarei, die der Lamas und Vieumas in Südamerika. Die Kalmucken geniessen besonders gerne gesäuerte Stutennilch, welcho sie Tehigan nennen: es soll im Sommer ein sehr angenehmes kühlendes Getränk sein.

In physikalischer Bezichung ist von der Milch zu erwahnen, dass ihr speeifisches Gewicht zwischen 1018 und 1045 zu schwanken pflegt. Da mittlere speeifische Gewicht der Kuhmilch ist nach Otto 1032\*). Ihre Farhe ist weiss, bisweilen mit einem Stich ins Gelhliche. Blau wird die Milch, wenn man sie mit Wasser verdünnt.

Wenn man die Milch ruhig stehen lässt, so scheidet sich an ihrer Oberfläche, wie dies bei allen Emulsionen zu geschehen pflegt, der grösste Theil des Fetts aus, mit anderen Substanzen vermischt. Diese ohere fettere Schicht

der Milch heisst Rahm oder Sahne.

Lisst man die Milch, nachdem sich hereits der Rahm ausgeschieden hat, noch längere Zeit stehen, dann wird sie, hesonders hei hohen Temperaturen oder wenn sich Gewitter entladen, sauer und in Folge dieses Sauerwerdens dick. Es setzt sich ein Cosgulum ab, über welchem sich als dünnere, saure Flüssigkeit die sogenannten Molken ansammeln.

Der Theil der Milch, der nach dem Buttern ührig bleibt, wird in sehr vielen Ländern häufig henutzt. Er ist unter dem Namen Buttermilch

bekannt.

Ucher die Reaction der Milch lässt sich keine allgemein gültige Aussage machen. Die Frauenmilch reagirt in der Regel alkalisch, ausnahmsweise neutral und nur in den allerseltensten Fällen — nach Schlossberger im geuunden Zustande niemals — sauer!). Die Milch der Pfanzenfresser zeigt grosse Schwankungen; sehr häufig hesitzt die frische Milch eine schwach alkalische Reaction, allein sehr oft, zumal hei Stallfütterung, findet man die Kuhmilch, auch unmittelbar nachdem sie genolken wurde, sauer?). Die Milch der Fleischfresser, die freilich meines Wissens von Menschen nicht benutzt wird, ist der Regel nach sauer\*).

Die eiweissartigen Bestandtheile sind in der Mileh durch Kissestoff und Eiweiss, die Petet durch Eliain, Margarin, Searin, Anschin, Myristin, Butyrin, Capronin, Capro

<sup>1)</sup> Otto, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. CII, S. 61, 62.

Ygl. oben S. 121 und Sohlossberger, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. XCVI, S. 77, 78.

<sup>3)</sup> Jac. Moleschott, chemische und mikroskopische Notizen über die Milch, Archiv für physiologische Heilkunde, Jahrg. XI, S. 896; Lehmann, a. a. O. Bd. II, S. 294; Mayor bei Schlossberger, a. a. O. S. St.

<sup>4)</sup> Bensoh, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. LXI, S. 227.

<sup>5)</sup> Chatin, Journal de pharmacie et de chimie, 3º série, T. XVIII, p. 243.

oder suspendirt, so dass die Milch zugleich allen Anforderungen einer festen

Speise und eines Getränks genügt.

Das Sauerwerden von Milch, die lätzere Zeit gestanden hat, beruht auf der Bildung von Milchsäure aus dem Milchzueker. Der Käsestoff wird dann ausgeschieden, weil das Natron, welches ihn gelüst hielt, durch die Milchsäure gesättigt wird. Ein Theil des Käsestoffs bleibt aber in der sauren Milch gelöst, und dieser Theil ist von Selnt bler als Zieger beschrieben worden. Berzelius hült den Zieger, der aus der sauren Flüssigkeit durch Koehen zum Gerinnen gebracht wird, für ideatisch mit dem Käsestoff. Nach Lie big bildet sich in saurer Milch neben der Milchsäure immer auch Essigsüture).

#### Frauenmilch.

Als Maximum des specifischen Cewichts der Frauenmülch fand Simon 1034, als Minimum 1030, und als Mittel aus mehren Bestimmungen 1032. Vernois und Becquerel erklären 1032,7 für das specifische Gewicht normaler Frauenmülch.). Sie ist vermöge ihres anschnlichen Gehalts an Fett und an Wasser bedeutend leichter als das Blut (1055).

Frauenmilch wird nach Simon weniger leicht sauer als Kuhmilch, was damit übereinstimut, dass diese häufig in den Augenblick, wenn sie aus dem Euter kommt, bereits sauer ist, iene dagegen fast niemals, so wie sie aus den

Brüsten fliesst.

Nach einigen Forsehern<sup>3</sup> soll die Frauenmilch eine flussigere Buter besitzen als die der Kühe. Auch der Kisestoff soll sich nach Simon und Clemm von dem der Kühe dadurch unterscheiden, dass er durch verdünnte Sauren nicht so vollständig ausgeschieden wird. Nach Selnere's Annahme, dass eben die Fällung des Klasestoffs durch Säuren auf der Neutralisation seines Alkalis beruht, scheint diese unvollständigere Fällung im Zusammenam mit dem Umstande, dass die Milch der Frauen weniger leicht auser wird, darauf hinzudeuten, dass ihr Kisestoff mit einer grösseren Menge freien Alkalis verbunden sei, als der in der Kubmilch enfualtene. Die Zahl der Aschenanalysen der Milch ist zu gering, um diese Annahme zu erweisen, oder zu widerlegen, aber Wildenstein's Untersuchung von Frauenmilch, die kurz nach der Geburt abgesondert war, ist ihr seln glunstig').

Erheblicher ist die quantitative Charakteristik. Die Milch der Frau enthält mehr Milchzucker als die von irgend einem Wiederkäuer\*); daher



<sup>1)</sup> Liebig, in seinen Annalen, Bd. L, S. 188.

<sup>2)</sup> Vernois and Alfred Becquerel, Comptes Rendus, T. XXXVI, p. 188.

Scherer, Art. Milch in R. Waguer's Handwörterbuch der Physiologie, S. 468.
 Vgl. Tabelle LIV mit Tabelle CCLXXXII, S. 46 und 211 der Zahlenbelege; Wil-

denstein, Jonrnal für praktische Chemie, Bd. LVIII, S. 30.

<sup>5)</sup> Vgl. Tabelle CCXCI.

orklärt sich die bekannte Thatsache, dass sie süsser schmeekt als Kuhmileh. Dagegen besitzt sie verhältnissmässig wenig Butter und wenig Käsestoff und einen mittleren Gehalt an anorganischen Bestandtheilen.

Vergleichen wir die Zusammensetzung eines vollkommen Nahrungsmittels, wie wir es oben ') mit Rücksicht auf arbeitende Männer kennen lernten, mit der mittleren Zusammensetzung der Frauenmileh, dann finden wir:

| In 1000   | 2.   |   | Ve  | llk | Franenmilch. |  |        |         |
|-----------|------|---|-----|-----|--------------|--|--------|---------|
| Eiweissar | tige | S | off | e   |              |  |        | 28,11   |
| Fett      | ٠.   |   |     |     |              |  | 24,36  | 35,64   |
| Fettbildn | er   |   |     |     |              |  | 117,17 | 48,17   |
| Salze     |      |   |     |     |              |  | 8,70   | 2,42    |
| Wasser .  |      |   |     |     |              |  | 812.07 | 885.66. |

Aus dieser Uebersicht ergiebt sich, dass ein arbeitender Mann einer viel eiweissreieheren Nahrung bedarf als der Säugling, dass seine Nahrung weniger Pett, mehr Fettbildner und viel mehr Salze, dagegen viel weniger Wasser enthält. In 1000 Gewichtstheilen Frauenmileh sind 11,28 Fett mehr vorhanden als in 1000 Theilen einer das Kostmaass eines arbeitenden Mannes vollkommen deckenden Nahrung. Gesetzt nun, jener Mehrgehalt der Milch an Fett bestände zur Hälfte aus Elain, zur Hälfte aus Margarin, so würde der Kohlenstoffgehalt jener 11,28 Theile Fett 21,37 Theile Milchzucker vertreten. Zählt man letztere zu den 48,17 Tausendsteln Zucker, welche die Frauenmileh einer hälbt, so bekommt man 63,54. Aber das vollkommen Nahrungsmittel des arbeitenden Mannes enthält 117,17 Fettbilderer, folglich hat es vor der Frauenmileh einen Uebersehuss von 4,768 an Fettbilderer voraus.

#### Mileh der Wiederkäuer.

Eine Knh liefert in 24 Stunden durchsehnittlich 15 Liter Milch 2), eine Ziege 3 bis 4 Liter 3).

Die Milch der Wiederkäuer enthält allgemein mehr feste Bestandtheile als die Milch der Frau. Sie kann deshalb trotz ihres grösseren Fettgehalts ein gleich hohes oder ein höheres specifisches Gewicht besitzen als die Frauenmilch. Während das specifische Gewicht der Kuhmilch durchschnittlich 1032 ist, ist das der Ziegenmilch gleich 1036, das der Schaafmilch 1035—1041.

Frische Kuhmilch kanu ebensowohl sauer als alkalisch reagiren.

<sup>1)</sup> Siehe S. 224,

Mittel aus den Zahlen, welche Becquerel und Vernois bei versehiedenen Rassen erhalten haben. Siehe Annales d'hygiène publique, Avril 1857, p. 295.

<sup>3)</sup> Becquerel und Vernois, a. a. O. p. 299,

Durchschnittlich enthält die Milch der Wiederkäuer, unter denen die Kuh, die Ziege, das Schaaf und die Büffelkuh untersucht sind, in 1000 Theilen:

| eiweissartige |     |    | Stoffe |  |  |  |  | 52,38  |
|---------------|-----|----|--------|--|--|--|--|--------|
| Butter        |     |    |        |  |  |  |  | 57,50  |
| Milchzu       | ıcl | er |        |  |  |  |  | 41,64  |
| Salze         |     |    |        |  |  |  |  | 6,74   |
| Wasser        |     |    |        |  |  |  |  | 841.73 |

Am meisten eiweissartige Stoffe enthält die Milch der Buffelkuh (55 p. M.); ihr folgen die Kuhmilch und die Schasfmilch, beide mehr als den mittleren Gehalt an eiweissartigen Stoffen führend; der geringste Werth (47 p. M.) gehört der Ziegenmilch.

Hinsichtlich des Butterreichthums folgen sich die einzelnen Wiederkäuer in folgender Reihe: Büffelkul (84 p. M.), Schaaf (59), Ziege (44), Kuh (43). Auch durch den Gehalt an Milchzucker thut es die Milch der Büffelkuh

Auch durch den Gehalt an Milchzucker thut es die Milch der Büffelkuh derjenigen der übrigen untersuchten Wiederkäuer zuvor; sie enthält nämlich 45 Tausendstel; die Schaafmilch enthält nur 41, Kuh- und Ziegenmilch beide 40 p. M.

In runder Zahl enthält die Milch der Büffelkuh 8, die des Schaafes 7, die der Ziege 6 und die der Kuh 5 p. M. an Salzen.

Die Ziegenmilch enthält am meisten Wasser (864 p. M.); ihr folgen Kuhmilch (857), Schaafmilch (840), Milch der Büffelkuh (806) 1).

In der Ziegenmilch muss eine flüchtige fette Säure vorhanden sein, die ihren eigenthümlichen Geruch bedingt. Man hielt sonst diese Säure für eine besondere, die man Hircinsäure nannte; allein es liegt keine Untersuchung derselben vor, welche zur Aufstellung einer neuen Art berechtigte.

Rennthiermilch, von der übrigeus keine quantitative Analyse bekannt ist, soll sehr fett sein, im Winter aber unangenehm nach Talg schmecken. Die Milch des Kameels ist so diekflüssig, dass sie vor dem Genuss mit Wasser verdiumt zu werden pflegt. Ihre Farbe ist bläulich, ihr Geschmack salzig bitter. Wie die Rennthiermilch soll sie sehr viel Fett enthalten.

#### Milch der Einhufer.

Die Milch der Esselin und die der Stute zeichnen sich aus durch ihren niedrigen Gehalt an Käsestoff und durch den hohen Gehalt an Milchzucker, so zwar, dass sie in beiden Morkmalen die Frauenmilch noch übertreffen. Während die Menge der ciweissartigen Bestandtheile in der Frauenmilch durchschnittlich 28 p. M. beträgt, ist sie in der Eselinnenmilch nur 20 und in Stutenmilch sogar nur 16 in 1000 Theilen!).

<sup>1)</sup> Vgl. die Tabellen CCLXXXII-CCLXXXVII und CCXCI,

<sup>2)</sup> Vgl. die Tabellen CCLXXXIX-CCXCI.

Die Eselinnenmilch ist zugleich die butterärmste und die wasserreichste von allen, während die Milch der Stute hinsichtlich des Gehalts an beiden Bestandtheilen die Mitte hält zwischen der Milch des Schaafes und derjenigen der Büffelkuh.

Nach Chatin enthält die Eselinnenmileh mehr Jed als die Kuhmilch 1). Das specifische Gewicht der Esclinnenmileh schwankt zwischen 1023 und 1035, das der Stutenmilch zwischen 1034 und 1045.

Ihrem heheu Milchzuckergehalt verdankt die Milch der Einhufer ihren süssen Geschmack und die Neigung zur weinigen Gährung (Kumis).

#### Verschiedenheit der Milch nach Rasse und Individualität.

L'Heritier fand die Traditien, nach welcher die Milch von Brünetten reicher ist als die ven Blondinen, durch vier Analysen bestätigt, von denen je zwei bei einer Blonden und einer Brünette angestellt wurden, die beide 22 Jahr alt und auch sonst in gleichen Verhältnissen waren. Die Menge der Salze war in beiden Fällen gleich, dagegen enthielt die Milch der Brünetto mehr Käsestoff, mchr Milchzueker und mehr Butter als die der Blendine. Vernois und Becquerel haben diese Angabe hestätigt 1).

Unter den Kühen liefert nach den Untersuchungen von Beeguerel und Verneis die helländische Rasse den höchsten Milchertrag, die Bretannische und einigo östreichische Unterrassen den niedersten 3). Ritthausen und Crusius glauben gefunden zu haben, dass stark milehende Kühe eine wasserreichere Milch geben als schwach milehende\*). Allein für die helländische und die hretannische Rasse findet ihre Erfahrung keine Bestätigung, da die Milch von beiden nahezu denselhen Wassergehalt führt, obwehl gerade diese Rassen hinsichtlich des Milchertrags an den äussersten Endpunkten der Reihe stehen b).

Die Rasse von Angus gibt die butterreichste, die der Normandie die käsereichste Milch. Ueberhaupt findet nach Becquerel und Verneis ein regelmässiger Gegensatz zwischen dem Käsestoff und dem Buttergehalt der Milch statt; käsestoffreiche Milch ist butterarm und umgekehrt, so zwar dass viele französische Landwirthe Käsekühe und Butterkühe unterscheiden. Das gleiche Verhalten gilt auch für Frauen- und Schaafmilch 6).

<sup>1)</sup> Chatin, Jeurnal de pharmacie et de chimie, 3º série, T. XVIII, p. 243.

<sup>2)</sup> Verneis und Beequerel, Cemptes Rendus, T. XXXVI, p. 189.

<sup>3)</sup> Beequerel und Verneis, Annales d'hygiène publique, Avril 1857, p. 302.

<sup>4)</sup> Crnsius, Journal für praktische Chemie, Bd. LXVIII, S. 8.

<sup>5)</sup> Vgl. Tabelle CCLXXXIII, S. 212, 213 der Zahlenbelege.

<sup>6)</sup> Beequerel and Vernois, a. s. O.

Verschiedenheit der Mileh je nach der Zeit, welche vor oder nach der Geburt verfloss.

Kurz vor und kurz nach der Geburt heisst die Mileh Colostrum. Sie zeichnet sich bei der Frau, wie bei den Säugethieren, dadurch aus, dass die Milchkörperchen zum Theil in Häuschen zusammenkleben, zum Theil sogar noch in den Epithelzellen der Milchdrüsen eingesehlossen sind.

Das Colostrum der Frau ist nach Simon dickfüssiger als die Milch, schmutzig gelb, alkalisch und auffallend stus. Joannide verglich es mit dünnem Seifenwasser. Vor der Geburt enthält es sehr viel weniger feste Bestandtheile als unmittelbar nach derselben. Ueberhaupt aber enthält es mehr feste Bestandtheile als die Milch, und zwar betrifft dieser Mehrgechalt die eiweissartigen Bestandtheile und die Salze, während ungekehrt die Milch etwas mehr Butter und Zucker enthält als das Colostrum. Nur das nach der Geburt abgesonderte Colostrum ist auch reicher an Milchzucker und an Butter als die Milch ').

Bei der Kuh reagirt das Colostrum meist alkalisch, bisweilen aber auch sauer. Es ist nach Chevallier und Henry eine dunkelgelbe, dicke, schleimige, bisweilen von feinen Blutstreifen durchzogene Flüssigkeit, die beim Sieden coagulirt. Wegen der letzteren Eigenschaft wird der eiweissartige Körper des Colostrums von einigen Chemikern nicht für Käsestoff, sondern für eigentliches Eiweiss gehalten, andere meinen, der Käsestoff sei mit Eiweiss vermischt. Lassaigne will in der Flüssigkeit, welche er aus den Eutern einer Kuh erhiclt, die erst nach 41 Tagen warf, nur Eiweiss, keinen Käscstoff und keinen Milchzucker gefunden haben, und ausserdem eine sehr weiche Butter. Die Anwesenheit von Eiweiss im Colostrum der Kuh kann ich nach eigenen Erfahrungen bestätigen 2). Seitdem ward freilich die Anwesenheit von Eiweiss als ein regelmässiges Merkmal der Milch von mehren Seiten, und insbesondere von Beequerel und Vernois in Anspruch genommen. Immerhin bleibt Reichthum au Eiweiss charakteristisch für das Colostrum. Simon fand in dem Colostrum der Esehn mehr Eiweiss als Käsestoff 3).

Hinsichtlich des Reichthums an festen Bestandtheilen unterseheiden sich Colostrun und Milch bei der Kuh, der Ziege und der Eselin auf dieselbe Weise wie bei der Frau. Durchschnittlich enthält das Colostrum, wenn man aus den Analysen bei Frauen, Kühen, Ziegen und Eselinnen die Mittel be-

Ygl. Tabelle LIV mit Tabelle LllI und Becquerei und Vernois, Comptos Rendus, T. XXXVI, p. 189.

<sup>2)</sup> Jac. Moleschott, in dem Archiv für physiologische Heilkunde, X1, 697.

Ngl. Tabelle CCLXXXVIII, S. 216 der Zahlenbelege und Crusius, Journal für praktische Chemie, Bd. LXVIII, S. 6-8.

rechnet, an festen Bestandtheilen 94 p. M. mehr als die Milch 1). Das Uebergewicht kommt überall vorzugeweise auf Rechnung der eiweisartigen Körper. Bei der Kuh und der Eselin ist die Milch, wie bei der Frau, reicher an Butter als das Colostrum; bei der Ziege enthält umgekehrt das Colostrum mehr Butter als die Milch. Nur das nach der Geburt abgesonderte Colostrum sist bei der Kuh wie bei der Frau butterreicher als die spätere Milch. Die Menge des Rahms, den die Kuhmilch liefert, nimmt nach Lass aig ne s Untersuchungen in den ersten 30 Tagen nach der Geburt beständig ab-). Für den Milchzucker sind die Unterschiede nicht sehr bedeutend; bei der Ziege ist übereinstimmend mit dem Verhältniss bei der Frau die Milch reicher daran als das Colostrum, ein der Kuh dur mungekehrt das Colostrum ein wesig reicher als die Milch. Der grössere Gehalt an Salzen, der für das Colosten der Frau bechehrte wurde, trifft auch für das Colostrum der Frau bechehrte wurde, trifft auch für das Colostrum der Frau bechehrte wurde, trifft auch für das Colostrum der Frau bechehrte wurde, trifft auch für das Colostrum der Kuh ein.

L'Heritier hat zwei Analysen der Frauenmilch angestellt, die eine an Milch, die während der Zeit des Stillens, die andere mit Milch, die vierzig Stunden nach der Entwöhnung abgesondert war. Aus einer Vergleichung dieser Untersuchungen ergiebt sieh, dass nach dem Entwöhnen die Summe der festen Bestandtheile, die Menge des Käsestoffs und daz Zuckers bedeutend abnehmen. Der Untersehied zwischen dem Buttergehalt war in beiden Fällen zu gering, um darin nach zwei vereinzellen Analysen etwas Gesetzmiksiges erblicken zu können und die Ziffer für die Salze war ganz unverändert. Die Zahlen L'Het critier's sind für

| In | 1000 Theilen: |    |      |   |     |      | rend des Stillens<br>onderte Milch. | Die 40 Stnnden nach<br>der Entwöhnung ab-<br>gesonderte Milch. |
|----|---------------|----|------|---|-----|------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|    | Käsestoff .   |    |      |   |     |      | 13,0                                | 1,9                                                            |
|    | Milehzucker   |    |      |   |     |      | 78,0                                | 58,5                                                           |
|    | Butter        |    |      |   |     |      | 36,5                                | 34,0                                                           |
|    | Salze         |    |      |   |     |      | 4,5                                 | 4,5                                                            |
|    | Summe der     | fe | ster | 3 | The | oile | 142,0                               | 98,9                                                           |
|    | Wasser .      |    |      |   |     |      | 858.0                               | 901.1.                                                         |

Bei altmilehenen Kühen fand Otto den Gehalt der Mileh an festen Bestandtheilen ziemlich gleich demjenigen, der bei neumlichenen Kühen beobachtet wurde; da nun die Mileh von jenen ein geringeres specifisches Gewicht zeigt, so musste sie reicher an Butter sein 3).

Vgl. Tabelle CCXCII.

Knapp, die Nahrungsmittel in ihren chemischen nnd technischen Beziehungen, S. 35;
 rgl. Crnsins, Journal für praktische Chemie, Bd. LXVIII, S. 6-8.

<sup>3)</sup> Otto, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. Cll. S. 63.

Einfluss des Geschlechtslebens und des Lebensalters auf

Von der Regel, dass während der Zeit des Stillens die monatliche Reinigung ausbleibt, giebt es bekanntlich viele Ausnähmen, die namentlich solche Frauen betreffen, welche ihr erstes Kind ander Brust nähren. Nach Raeiborski soll während der monatlichen Reinigung die Menge des Rahms in der Milch etwas vermindert, anch Beequerel und Vernois die Menge des Kassestoffs vermindert, die des Zuckers und des Wassers vermindert sein '1).

In den vereinigten Staaten, in der Schweiz und in Frankreich, hat man Klinen die Eierstöcke ausgeschnitten in der Meinung, dass dadurch der Milchertrag gesteigert wärde. Allein die Beobachtungen von Desbans sprechen gegen die Zweckmässigkeit dieses Verfahrens. In den orsten Wochen nach der Ausrottung der Eierstöcke seigt die Menge der Milch keine merkbare Zunahme, und nach 2 bis 3 Monaten werden die Kühe raseh fett, aber zugleich um so sehwächer milchend, je fetter sie werden 1).

Eine beginnende Schwangerschaft soll nach Beequerel und Vernois die Frauenmilch nicht verändern, und wenn sie sich ihrem Ende nähert, soll sie die Menge der festen Bestandtheile vermchren?).

Der Einfluss des Alters der Amme ist nach den Erfahrungen von Becquerel und Vernois gering; nur bei den Russersten Altersunterschieden zeigt die Milch eine wesentliche Verschiedenheit. Bei Ammen von 15 bis 20 Jahren enthält die Milch mehr feste Bestandtheile als in dem Zeitraum vom 35. bis zum 40. Lebensjahre 1).

Die Milch der Kühe soll nach Tiedemann mit dem Alter nicht nur ihrer Gesammtmenge nach, sondern auch im Gehalt an Butter und Käse abnehmen.

Einfluss der Tages- und Jahreszeit auf die Zusammensetzung der Milch.

Abends ist die Kuhnilch reicher an festen Bestandtheilen als morgens <sup>3</sup>). Trotzdem hat die Abendmilch ein geringeres speeifisches Gewicht (1036) als die Morgennilch (1038 – 1039), weil jene nach den Untersuchungen von

Raciborski, Archives générales de médecine, 4º série, T. XXVI, p. 115. Beoquerel und Vernois, Comptes Rendus, T. XXXVI, p. 189.

<sup>2)</sup> Desbans, Gazette médicale de Paris, 3º séric, T. VI, p. 701.

<sup>3)</sup> Becquerel und Vernois, Comptes Rendus, T. XXXVI, p. 189.

<sup>4)</sup> Becquerel und Vernois, ebendaselbst.

<sup>🌑 5)</sup> Struck mann, Annalen der Chemie und Pharmieie, Bd. XCVII, 8. 153, 154; Otto, ebendaselbst, Bd. CII, 8. 65, 66.

Bödeker und Struckmann mehr als doppelt so viel Butter enthält wie diese. Nach denselben Forschern ist die Menge der eiweissartigen Stoffe in der Kuhmilch zu verschiedenen Tageszeiten nahezu beständig; der Gehalt an Milchzucker ist mittags am grössten, abends am kleinsten 1).

Die regelmässige Zunahme des Buttergehalts, welche Bödeker und Struckmann an der Kuhmileh vom Morgen zum Abend beobschtetten, fand Wicke an Ziegenmilch nicht wieder. In dieser zeigte die Menge der Butter nur unregelmässige Schwankungen 1).

Bei der Frau enthält die Milch um so weniger feste Bestandtheile, je mehr Stunden seit dem letzten Säugen verflossen sind 3).

Von der Milch, die bei einer ununterbrochenen Melkung aus dem Euter flieset, sind allemal die zuletzt aufgefangenen Theile die butterreielsten; so fanden es bereits Parmentier und Deyeux und nach ihnen Péligot bei der Ezelin, und Reiset hat ihre Angaben durch unfangreiche Erfahrungen an Kühen bestätigt.)\* Reiset giebt an, dass auch bei der Frau die zuletzt aus den Brüsten entleerte Milch mehr Butter enthält als die zuerst ausfliessende. Wenn Beequerel und Vernois dagegen keinen Unterschied zwisehen den bei der Frau nach einander ausfliessenden Portionen heobachten konnten 3), so gerathen sie mit dem unmittelbaren Augenschein in Widerspruch; denn je länger das Kind an der Brust gesogen hat, desto weisser wird die Milch

Im Sommer liefern die Kühe mehr Mileh und in der Mileh mehr Rahm als in den Wintermonaten. Nach May's Erfahrungen verwerthen Kühe ihr Futter in der günstigsten Weise für den Milehertrag bei einer Wärme von 12,5° C; bei gleicher Fütterung geben die Thiere bei höheren und niederen Temperaturen weniger Mileh <sup>5</sup>).

### Einfluss der Nahrung auf die Milch-

Bei einer 45jährigen Amme sah Doyère den Buttergehalt der Milch bedeutend abnehmen, als sie nach regelmässiger, nahrhafter Kost auf ein unvollstindiges Kostmass von Brod und Gemüsen beschränkt ward ').

Aus den Untersuehungen von Beequerel und Vernois ergiebt sich, dass die Kühe, welche am meisten Nahrung bekommen, auch den grössten Milchertrag liefern 1.

<sup>1)</sup> Bödeker und Struckmann, a. a. O. S. 154, 155.

<sup>2)</sup> Wicke, Journal für praktische Chemie, Bd. LXVIII, S. 188, 189.

<sup>3)</sup> Reiset, Annales de chimie et de physique, 3e série, T. XXV, 1849, Janvier.

<sup>4)</sup> Reiset, a. a. O. p. 83 und folg.

<sup>5)</sup> Beequerel und Vernois, Comptes Rendus, T. XXXVI, p. 189.

<sup>6)</sup> May in den von mir herausgegebenen Untersuchungen, Bd, V, p. 328.

<sup>7)</sup> Doyère, Gazette des hopitaux, 1852, 7, Septembre, p. 421.

<sup>8)</sup> Becquerel und Vernois, Annales d'hygiène publique, Avril, 1857, p. 294-296.

Nicht minder wesentlich ist der Einfluss, den die Art des Futters auf die Milte ausübt. Nach Percival soll die Milch von Kühen, die auf sebr feachten Wiesen weiden, dünnflüssig zein, eine weiche Butter und wenig Käse liefern. Die Fütterung mit Maisstengeln vermehtt nach Parmentier, Deyeux und Hermbstädt den Milchertrag, und die Milch soll durch dieselbe vorzüglich süss werden. Klee, Kohl, Kartofielkraut verminderten inden Versuchen jener Forscher die Menge der Milch, und in noch höherem Grade erfolgte die Verminderung bei der Fütterung mit Heu und Strob. Der Rabungebalt der Milch ist nach Sch tüber bedeutend, wenn die Kübe Luzerner Klee (Medicago sativa) und Maisstengel erhalten, geringer bei Gras und Wicken und am geringsten bei Gerstemstrob und Kartoffeln. Ein Zusatz von Chlorattium laneb Parme natier und Deyeux bei schliechtem Futter den Rahmgebalt der Milch vermebren, indem das Futter durch den Zusatz von Chlorattium leichter verdaut werde.

Thomson, der eine Reihe von wichtigen Untersuchungen über den Ertrag und den die ergebalt der Milch bei versebiedener Fütterung angestellt lat, leitet aus diesen Untersuchungen den allgemeinen Satz ab, dass die Menge der Milch sowohl wie ibr Reichthum an Butter mit dem Sitchstoffgebalt der Nahrung zunehmen. Die Menge der Milch und Butter, die er in fund Tagen bei versebiedener Fütterung erhielt, ist in folgender Tabelle nebst dem Sickstoffgehalt des Futters angegeben 1).

| Futter.                   | Stickstoff<br>im Futter. | Pfund Milch. | Pfund Butter. |
|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------|
| Gerste und Hcu            | 3,89                     | 107          | 3,43          |
| Malz und Heu              | 3,34                     | 102          | 3,20          |
| Gerste, Mclasse and Heu   | 3.82                     | 106          | 3,44          |
| Gerste, Leinsamen und Heu | 4,14                     | 108          | 3,48          |
| Bohnen und Heu            | 5,27                     | 108          | 3,72.         |

Auch fettreiche Nahrung vermehrt den Buttergehalt der Mileb; Payen und Gasparin sahen bei einer Kub in Folge der Fütterung mit Sesamkleie die Meuge der Butter in der Mileb bedeutend zunchmen 1).

In den Versuchen, die Péligot bei einer Eselin mit verschiedenem Futer anstellte, blieb die Menge der Butter und des Milchzuckers (der nebst Salzen und Extractivstoffen bestimmt wurde) ziemlieb gleich; ann meisten



<sup>1)</sup> Thomson, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. LXI, S. 242.

<sup>2)</sup> Vgl. Lehmann, a. a. O. Bd. II, S. 293.

Käsestoff enthielt aber die Milch bei der Fütterung mit Runkelrüben (28,3 in 1000 Thelien), weniger bei der Fütterung mit Mohrrüben ohne Blätter (16,2 in 1000 Th.), noch weniger bei der Fütterung mit Hafer und Luzern (15,5 in 1000 Th.) und am wenigsten bei der Fütterung mit Kartoffeln (12,0 in 1000 Th.)

Nach Chatin enthält die Milch vom Mont-Cénis und von der Meierei von Aussines-Saint-Martin bei Aoste mehr Jod als diejenige, welche in Paris zu Markt gebracht wird<sup>1</sup>). Da nun das Jod, das mit der Nabrung zugeführt wird, in die Milch übergeht, so hat man in Südamerika Lamas mit jodhaltigen Fucusarten gefüttert, um die von den Thieren gelieferte jodhaltige Milch für Kranke zu verwenden <sup>3</sup>).

Vielo Kräuter theilen ihren Geruch und Geschmack der Milch von Thieren, Thieren mit, welche jene Kräuter gefressen haben; die Milch von Thieren, die auf Bergen weiden, wo viele duftige Kräuter wachsen, soll besonders wohlschmeckend sein. Wenn die Kübe Laucharten oder gewisse Dolfengewächse gefressen haben, so hat die Milch auch der Geruch und Geschmack jemer Pflanzen. Zu viel Kohl- und Rübber der verräth sich gleichfalls sehr deutlich am Geschmack der Milch.

### Molken, Buttermilch, dieke Milch.

Ausser dem Käse und der Butter werden aus der Milch die Molken, die Buttermilch und die dicke Milch bereitet.

Die Molken werden durch den Theil der sauer gewordenen Mileb dargestellt, der übrig bleiht, wenn man den geronnenen Käsestoff von ihr getrennt hat. Am gewölmlichsten erfolgt diese Gerinnung durch die Milehsäure
der Milch selbst. Bisweilen aber setzt man um den Process zu beseihleunigen
Weinstein oder Tamarinden oder irgend eine audere Säure hinzu, und bereitet so in kürzerer Zeit künstliche Molken. Die natürlichen Molken enthalten noch eine geringe Menge Käsestoft, viel weniger Butter als die Mileh,
weil beinahe alles Fett dem ausgeschiedenen Käsestoff anhängt, namentlich
aber den Milehzueker und die Salze der Milch. Die Molken sind ein Lieblinggestränk fet Isländer.

Die Buttermileh ist der Theil des Raluns, der nach Ausscheidung der Butter übrig bleibt. Sie enthält hauptsächlich den Käsestoff, den Milehzucker und die Salze, aber auch immer noch ein wenig Butterfett<sup>2</sup>).

Die sogenannte dicke Mileh oder Sauermilch ist nichts Anderes als Milch, die man einige Zeit sich selbst überlassen hat, die dadurch sauer ge-

<sup>1)</sup> Chalin, Comptes Rendus, T. XXXIV, p. 52.

<sup>2)</sup> Froriep's Tagesberichte, 1851, September, No. 398, S. 343.

<sup>8)</sup> Vgl. Tabelle CCXCIII, S. 218 der Zahlenbelege.

worden ist und nun den Käsestoff im geronnenen Zustande und neben allen Bestandheilen der trischen Milch noch Milchsäure enthält. Da die Milchsäure aus dem Milchzucker gebildet wird, so ist natürlich die Menge dieses letzteren verringert.

# Anhang.

#### Milchsaft von Pflanzen.

Viele Gewächse der Tropenländer enthalten eine reichliche Menge eines Saftes, der seiner physikalischen Achulichkeit mit der Allich von Thieren den Namen Milchaft verdankt. Am bekauntesten und auch am wichtigsten ist unter diesen der Kuhbaum, Palo de Vacca, Arbol de Lache, Golactodendron dulce, Galactodendron trichotomum, Galactodendron sandé), den Von Humboldt in den Thälten von Aragua fand und zuerst genauer beschrieben hat. Der Baum gehört der Familie der Artocarpeen an. Er findet sich auf den nördlichsten Cortillieren von Venezuela und auf der Küste, in dem Waldauger von Choeo und Vopayan, an den Küsten der nördlichen und südlichen Meere. Wenn man in die Riude des Kubbaums einschneidet, dann flieset der Saft mit solcher Geselwindigkeit aus. dass una nach Ker Potter in ciner Viertelstunde eine ganze Flasche füllen kann. Den Einwohnern ist der Saft des Kubbaums ein belightes Getrafik, aber auch die Tiger reissen mit ihren Klueu die Rinde auf, um den Saft zu trinken. Von den Einwohnern wird die Milch frisch getrunken oder mit Brod von Mais oder Maniok verzehrt.

Der Saft ist weise, klebrig, siemlich dickflussig, sehmeckt wie Milch und soll einen angenehm balsmiechen Duft haben. Nach Mariano de Rivero und Boussingault wird Lackmusspapier durch den frischen Saft leicht geröthet. Beim Zutritt der Laft oder durch Kochen bildet sich auf der Oberfliche, ebenso wie bei der Milch von Thieren, eine dünne Haut; unter dieser sammelt sich eine ölige Flüssigkeit an, in welcher eine faserige Masseshwimmt, die in der Hitze hornartig wird und einen Geruch wie von gebratenem Fleisch verbreitet. Nach Mariano de Rivero und Boussingault bestehnt der ganz Saft, der durch Sätzen nicht, durch Alkohol nur weuig gerinnt, ans Wachs oder Fett, einer dem!Faserstoff ähnlichen Materie, Zucker, phosphorsaurern Kalk. Bitterreite. Kieselfede und vielem Wasser.

Das Fett schmilät bei 60° und läst sich in Alkobol, Acther und Kali. Nach March hand wäre die Substanz, die bei 100° noch nicht schmilzt, einem Harzo ühnlicher als einem Fett oder Wachs; er fand sie nach der Formel CPII vO zusammengesetzt. Diese Formel entspricht aber freilich den Harzen wenig, indem sie ausserordentlich wenig Sauerstoff enthält. Neben diesem Körper fand Marchand noch zwei Harze in dem Milchsaft des Kuhbaums, von denen das eine durch die Formel C\*H\*O, das andere durch C\*H\*O\* ausgedrückt werden soll.

Solly hat jenen erstgenannten wachs- oder harzähnlichen Stoff, der nach ihm zu einer ölartigen Masse sehmilzt, Galactin genannt.

Das was De Rivero und Boussing sult mit Fascratoff verglichen, wurde von Marchand nicht wiedergefunden, dafür aber Kautschuck, den jene Forscher läugnen. Kautschuck wird auch von Solly') unter den Bestandtheilen des Kuhbaumsaftes nicht aufgeführt, wohl aber Kleber und lösliches Eiweis

Ausserdem lat Solly Dextrin und Salze und eine freie flüchtige Säure in dem Saft des Kuhbaums gefunden, die bei gelinder Wärme mit dem Wasser des Saftes überdestillirt. Er nennt diese Säure Essigsäure. March and beobachtete aber, dass die Eigenschaften derselben mit denen der Buttersäure völlig überentsimmen <sup>2</sup>).

Ausser dem Safte des Kuhbaums wird der Milehsaft von einigen anderen Pflanzen in verschiedenen Gegenden genossen. So der Saft von Carica papaya, der nach Boussingault eine eiweissartige Substanz, Wachs, Harz und Zucker enthält. Den Saft des Hya-Hya-Milchbaums, den J. Smith am Demeraraflusse entdeekte, und der von Arnott unter dem Namen Tabernaemontana utilis zu den Apocyneen gezählt wird, benutzt man ebenfalls als Getrank. Ausser Wasser fand Christison in dem nach Europa gebrachten Safte Kautschuck und einen Stoff, der zwischen Kautschuck und Harz stehen soll. Die ganze Masse hat einen Käsegeruch mit einer Spur eines besonderen Aromas, sie war aber beinahe geschmacklos. Die Cingalesen benutzen den angenehm schmeckenden süssen Milehsaft von Asclepias lactifera (Gymneura lactiferum, R. Brown), den sie Kiriaghuna nennen, als Getränk und Zusatz zu ihren Speisen. In dem Milchsaft von Asclepias syriaca hat Schultz Kautschuck gefunden. Nach Leopold Von Buch sollen die Einwohner der kanarischen Inseln den milden, süssen, weissen Saft der Tabagia dolce (Euphorbia balsamifera) geniessen.

# Drittes Hauptstück.

Aromatische Getränke mit organischem Alkaloid.

Wir haben in diesem Hauptstück drei sehr wichtige Getränke zu besprechen, den Kaffee, den Thee und die Chocolade. Obgleich sie erst seit

<sup>1)</sup> Froricp's neue Notizen. December 1837, 8, 339.

<sup>2)</sup> Lehrbuch der physiologischen Chemie, 1844. S. 186. Vgl. Tabelle CCXCV

dem siebzehnten Jahrbundert aus anderen Weltheilen in Europa eingeführt sind, so haben sie sich doch mit so reissender Schnelligkeit verbreitet, dass sie jetzt zu den am allgemeinsten verbreiteten Getränken gehören. Es wäre nicht schwer, die allgemeine Verbreitung des Kaffees und des Thees als die Ursache einer vollkommenn Revolution im soeialen Leben zu erweisen.

#### Der Kaffee.

Die Kaffeebohnen finden sieh in der Frueht des zu den Rubiaceen gehörigen Kaffeebaums, Coffea arabica. In Arabien, Egypten, Syrien, Persien Türkei führt das aus diesen Bohnen bereitete Getränk die Namen Kahwa, Kaiwa, Caova, Choave, Cahweh, Chaube, Chave. Diese Benennungen erbielt es höchet wahrscheinlich nach der Landschaft Kaffa. Den Baum und die Bohnen nennen die Araber Boun, Bunn.

Ursprünglich ist der Kaffee nicht in Jemen oder dem glücklichen Arabien zu Hause, wo er nirgends wild vorkommt, sondern in dem nordöstlichen Theile des afrikanischen Hochlandes, in Habesch, und zwar in den Landschaften Kaffe und Narea. Pon ect sah im Jahr 1698 in Aethiopien den wild wachsenden Kaffeebaum, und nach einer Mittheilung Rüppel's sollen bereits im nördlichen Abyssinien in den Unzäumungen der Felder hin und wieder Kaffeesträuche vorkommen. Die Abhänge der Bergzüge in Kaffa und Narea sind mit dichten Waldungen von Kaffeebäumen bewachsen.

Erst im fünfschnten Jahrlundert, vielleicht sogar noch später, gelangte der Kaffeebaum aus Abysnien nach Arabien. Die erste arabische Nachricht über denselben findet sich bei Hezarfen Hosain Effendi, und in Arabien selbat erzählt man sich, dass der Kaffeebaum aus Habesch eingeführt worden sei. In Jemen wird der Kaffee vorztiglieh in den Provinzen Beitel-Fakih, Sena oder Sana und Golbany, auf den Gebirgen von Zebid, Ousab und Nelari gebaut. Man pflanzt die Bäume reihenweise in besonderen Gärten, in welchen zweimal oder dreimal geerndet wird, weil die Früchte zu verschiedenen Zeiten reifen. Der beste Kaffee soll der von Beit-al-Fakih und Uden sein. La Grelau diere und Miran, die sieh lange Zeit als Handelsleute in Mokka auflielten, berichten, dass in Jemen in den Jahren 1708 bis 1710 durehschnittlich §880,000 Pfund Kaffee gebaut wurden, von denen in Drittheil in den europäischen und zwei Drittheile in den orientalischen Handel kannen.

Von Mokka gelangte nun der Kaffeebaum nach Java, wohin er zu Ende des siebzehnten Jahrhunderts, während Van Hoorn Befebshaber der holländischen ostindischen Compagnie in Java war, von den Holländern verpflanzt wurde. Nach einer anderen Nachricht wäre der Kaffeebaum erst 1718 durch den Generalgouverneur Zwaerdeeroon von Bengalen nach Java gebracht. Im Jahre 1710 sollen aber sehon die ersten Stämmehen in Treibhäuser nach Amsterdam gelangt sein.

Nach Paris brachte der General Resson I713 das erste Kaffeebümnben, dem das zweite dureh den französischen Consal Paueras von Amsterdam nachgesendet wurde. Von Paris wurden unter Ludwig XIV. Kaffeebäumehen nach den Antillen verpflanat; mit grosser Sorgfalt wurden sie 170 von Deellen x himibergeselasfit. Auf Martinique, Guadeloupe, St. Domingo verbreitete sich der Kaffeebaum rasch. Aus Hollaud hatte man schon etwas früher Kaffeebäumehen nach Surinam geschickt.

Aus dem wilden Kaffeebaum sind nun durch die Cultur nach und nach von der ursprünglichen abweichende Formen entstanden, die man zu eigenen Arten erhohen hat. Dahin gehören Coffea mauritiana auf der Insel Bourbon, Coffea ramosa in Mozambique, Coffea Zanguebariae in Zanguebar, u. s. w.

Wann der Kaffee als Östränk zuerst in Anwendung gekommen ist, lässt sich nicht mit Bestimmtheit ermitteln. Der Scheikh Omar, der in den Gebirgen von Oussh als Verbannter lebte, soll diese Anwendung der Kaffeebohnen 1258 erfunden haben. Nach Abd-Alkader hat Djennel-Eddin Abon-Abdallah Mohamed den Gebrauch des Kaffees in Jemen enst in fünfzehnten Jahrhundert eingeführt, nachdem er ihn auf einer Reise nach Persien kennen gelernt latte. Dersebbe Schriftstellen erzählt, dass die Abyssinier, die sich in Mokka aufhielten, sehon lange vorher als Nascherei zum Nachsech Kaffeebohnen mit Zucker gegessen hätten. Vor dem Kaffee hatten die Araber nach Abd-Alkader ein anderes warmes Gerfänk, das sie durch Kochen der Blätter eines Baums, den sie Kat oder Kaffa nennen, bereiteten. Von diesem Baum hat Forskil zwei Arten (Catha ineruis und Catha spinosa) beschrieben. Nach Tiede mann ist dies vielleicht das Getränk gewesen, das in den Büchern Samuels erwähntn wird.

Den eigentlichen Kaffee trauken anfangs die Fakier oder Derwische, un den Schlaf zu vertreiben, wenn sie zur Ehre der Erzeugung und der Geburt des Propheten in den Nächten von Sonntag auf Montag und von Donnerstag auf Freitag beten mussten. Allein es wurde unter den Arabern viel und heftig darüber gestritten, ob der Kaffee ein erlaubtes Geträuk seit; während ihn einige für ein erheiterendes Getränk erklikten, das zur Gottesverehrung stimme, verwarfen ihn Andere als ein unreines Getränk, das Körper und Geist beuaeltheilige, und daher rührten wiederholte Verbote des Kaffeer. Dessenungeaebtet verbreitete sich der Gebrauch desselben von Mokka allmälig nach Medina und Kafro.

In der ersten Hälfte des sechszehnten Jahrhunderts war der Kaffee aussethalb Arabiens noch wenig in Gebrauch. Postel, der um 1540 den Orient bereiste und die orientalische Art Fremde zu bewirthen umständlich beschieb. Belon, der 1546—1548 Kairo und Aleppo besuchte, Busbeck, der 1553 im Orient lebte, erwähnen den Kaffee nicht. Der Augsburger Arzt Rauwolf fand ihn aber im Jahre 1573 in Aleppo in Gebrauch.

Von dorther gelangte der Kaffee dann auch nach Constantinopel, wo 1554 nnter Soli man dem Grossen von Syrien Kaffeeschenken (Kavehkanch) errichtet wurden. Diese Kaffeeschenken wareu Sammelplätze für Staatsmänner, Gelehrte und Dichter, und sie hiessen demgemäss Schulen der Gelchrten, Schulen der Erkenntniss. So darf man sich nicht darüher wundern, dass erst die Geistlichkeit, sich auf die Gesetze Mahome d's berufend und den Kaffectrinkern eine Auferstehung mit seltwarzem Gesichte weissagend, es bewirkte, dass unter Moura dl. I die Kaffechäuser geselhossen wurden. Das Verbot komtte sich aber nicht lange aufrecht erhalten. Während der Minderjahrigkeit Ma hom ed's IV. war es die andere Triebfeche, aus welcher mat die Unterdrückung geistiger Entwicklung herbeizuführen sucht, die eine Schliessung der Kaffechäuser veralasste; weil sich in den Kaffechäuser behendige politische Gespräche entwickelten, in denen die Regierung scharf getadelt wurde, liess der Gross-Vesir Kuprili zur Zeit des Kandischen Kriegs die Kaffechäuser schliessen.

Piedro della Valle hat 1645 bei seiner Rückkehr von Constantinopel in Italien den Kaffee eingeführt. Bald darauf kam dieses Getränk auch nach England, wo man es zur Zeit des Baco von Verulam hloss von Hörensagen kannte. Im Jahre 1652 soll ein Grieche in London zuerst Kaffee bereitet hahen, und das Getränk gefiel so gut, dass sich unter Karl II. schon mehre Kaffeeschenken in der Hauptstadt aufthaten. Dieses neue Getränk übte im Verein mit den zu jener Zeit entstehenden Zeitungen einen so müchtigen Einfluss auf die Geselligkeit, dass auch hier die Kaffeehäuser die Sammelplätze für Politiker wurden, gegen deren Klagen man sich zu schützen hoffte, indem man die Kaffechäuser schloss. 1659 wurde der Kaffee von Kaufleuten aus der Levante nach Marseille gehracht, wo indess erst 1671 das erste Kaffeehaus errichtet wurde. Nach Paris brachte der türkische Gesandte Soliman Aga im Jahre 1669 dem Könige Kaffee zum Geschenk, was sehr viel zur Verhreitung dieses Getränks in Frankreich heitrug; 1672 errichtete ein Armenier in St. Germain das erste Kaffeehaus. In Preussen kam der Kaffee spät in Gebrauch; 1721 bewilligte Friedrich Wilhelm I. einem Ausländer in Berlin eine freie Wohnung zur Errichtung des ersteu Kaffeehauses, und noch auf lange Zeit hin wurde vom deutschen Mittelstande Kaffee nur bei hohen Festen getrunken. In Schweden ist nach Linné der Kaffee auch erst zu Anfang des vorigen Jahrhunderts bekannt geworden.

Die Kaffeebohnen stecken ursprünglich in einer fleischigen Hülle, die eine zweisamige Beere darstellt, welche mit Kirschen vergliehen wird. Diese fleischige Hülle wird bald durch Quetschen der Früchte und wiederholtes Auswaschen von den Bohnen getrennt, von denen dann nur noch die inner bäutige Hülle abgelüst werden muss, oder man überlässt die Früchte der weinigen Gährung und lässt sie trocknen, worauf sich die Bohnen durch Mahlen aus den Früchten und dann von den Bohnen jene häutigen Schalen entfernen lassen 'h.

i) Knapp, a. a. O. S. 86.

Vor der Bereitung des Kaffees werden nun bekanntlich die Bohnen geröstet und gemahlen. In der Levante sollen die Bohnen nach dem Röstea in Mörsern zerstossen werden.

# Zusammensetzung des Kaffees.

Die allgemeiner verbreiteten organischen Nahrungsstoffe in den Kaffeebehnen sind Legunnin, eine kleine Menge löslichen Eiweisses, Dextrin, Robrzneker 1), Elain und Margarin. Dazu kommt eine ansehnliche Menge Zellstoff 1),

Das Legumin, welches Rochleder in den Kaffeebohnen nachgewiesen hat, ist mit Kalk verbunden und das ist der Grund, warum es in überaus

geringer Menge von warmem Wasser aufgenommen wird.

Dem Fett des Kaffees hängt nach Rohiquet und Rochleder ein schweselhaltiger Körper an. Aber die eigentlich charakteristischen Bestandtheile der Kaffeebohnen sind ein organisches Alkaloid und die Kaffeegerbsütze.

Das Alkaloid ist das Caffein, welches zum Theil frei, zum Theil an eine organische Säure gebunden in den Kaffeebohnen auftritt (Payen). Es ist eine Substanz, die in weissen, seidenglänzenden, langen, biegaamen Nadeln krystallisirt, welche in der Regel schöne Strablenbuschel darstellen. Es ist in kaltem Wasser nicht Jeicht, sehr leicht aber in heissem Wasser löstlich; vom Alkohol erfordert es 150, vom Aether 300 Theile, um gelöst zu werden. Runge hat das Caffein in den Kaffeebohnen endeckt und die Analysen von Lie big und Pfaf fababen zur Formel N°C"H"0° gefüh?"

Die Kaffeegerbsiure, welche nameutlich Roch lod er genaner unteraucht hat, ist im trochenen Zustande spräde, zu einem gelblichweissen Pulver zerreihlich, nicht krystallinisch; nach Payen dagegen, der sie Chlorogensäure nennt, hildet sie krystallinische Kugeln, deren Durchmesser 1—2 Millimeter nang ist 1). Die Sture ist in Wasser, Alkohol und alkalien löslich, in concentrirtem Kali mit rothgelher, in Ammoniak mit gelber Farbe. Beim Rösten giebt die Kaffeegerbsüure den bekannten Geruch des gebrannten Kaffees. Nach Payen stellt sie in den Kaffeebohnen mit Caffein und Kali ein in Wasser und Alkohol lösliches Doppelsak dar, das in Prismen krystallisirt, die sich in Kngeln zusammenlegen. Nach Payen und Rochleder ist die Formel der Kaffeegerbsüure C<sup>\*</sup>HfO\*\*).

Unter Aufnahme von Sauerstoff verwandelt sich die Kaffeegerbsäure, wenn sie in Ammoniak gelöst ist, nach Rochleder in Viridinsäure. Die

<sup>1)</sup> Stenhouse, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. LXXXIX, S. 250.

<sup>2)</sup> Vgl. Tabelle CCXCVI, S. 219 der Zahlenbelege.

<sup>3)</sup> Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. LX, S. 291.

<sup>4)</sup> Vgl. Rochleder in den Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. LXVI, S. 35-39.

Viridinsfurc hat eine blaugrüne Farbe, sie ist in Wasser und in Alkohol löslich und wird nach Roch led or's Analysen durch die Formel C"HO' bezeichnet. Auch der virindinsaure Kalk hat eine grüne Farbe, und der kleinen Menge von viridinsaurem Kalk, die in den Kaffeebohnen enthalten ist, sollen diese ihre grünliche Farbe verdauken ").

Wenn man zu einer Auftisung von Kaffesgerbäure, die durch längeres Stehen erst grüngelb, dann blaugrün geworden ist, Essigsäure hinzusetzt, dann verwandelt sich die blaugrüne Farbe in schönes Kastanienbraun. Giesst man darauf Alkohol hinzu, dann werden schwarze Flocken gefällt, die nach Rechelled erd Metagallussäure von Pelouze gleichen sollen. Rochleder glaubt daher, dass aus der Kaffesgerbäure neben der Viridinäure anch eine der Metagallussäurer känliche Substanz gebildet werde. Nach einer Untersuchung von Hib ei sit indess die Entstehung jenes schwarzen Körpers neben der Viridinäure nicht nothwendig: 1

Pfaff's Kaffeesäure ist nach Rochleder kein einfacher Stoff, sondern eine Verbindung von Kaffeegerbsäure mit Basen, die an der Luft braun wird 3). Ursprünglich enthalten die Kaffeebohnen nach Rochleder keine andere organische Säure als Kaffeegerbsäure und Spuren von Citronensiure.

Zu allen diesen organischen Bestandtheilen gesellen sich noch zwei flüchtige Ocle, welche Payen in den Kaffeebohnen nachgewiesen hat '). Eine derselben ist zugleich weiger flüchtig und weniger flüssig als das andere, welches letztero den würzigsten Geruch besitzt. Nach Payen scheint das weniger flüchtige aus dem flüchtigeren zu entstehen. Diese ätherischen Oele hängen dem Fett sehr innig an.

Die anorganischen Bestandtheile der Kaffeebohnen sind nach Levi Kali, Natron, Bittererde, Kalk, Eisenoxyd, Phosphorsäure, Chlor, eine Spur von Schwefelsäure und Kieselerde.

Durchschnittlich enthalten die Kaffeebohnen nahezu 11 p. M. Caffein und 112 Tausendstel Fett. Die Menge der Fettbildner ist grösser (155), die des Legumins Kleiner (100) als die des Fetts. Der Gehalt an anorganischen Bestandthellen beträgt beinahe 50 p. M.; Kali ist darunter am reichlichsten vertreten, sodann Natron, Kalk und Phosphorsäure <sup>3</sup>).

Wenn die Kaffeebohnen geröstet werden, erleidet ihr Gewicht eine Abnahme, während ihr Umfang sich vergrössett. Schwarzroth oder rothbraun gerösteter Kaffee hat 15 Procent an Gewicht verloren, sein Umfang dagegen beträgt 1,3 des frührern; ist er dunkelbrann gerästet, dann sind 26 Procent des Gewichts verloren gegangen. Wenn die nicht gebrannten Kaffeebohnen

Rochleder, a. a. O. Bd. LXIII, S. 197.
 Rochleder, a. a. O. Bd. LXVI, S. 38.

Rochleder, a. s. O. Bd. LXXXII, S. 196, und die Genussmittel und Gewürze in chemischer Begiehung, Wien 1852, S. 15.

<sup>4)</sup> Payen, Annales de chimie et de physique, 3º série, T. XXVI, p. 119.

<sup>5)</sup> Vgl. Tabelle CCXCVI, S. 219 der Zahlenhelege.

mit Wasser ersehöpft an löslichen Theilen 40 Procent liefern, dann liefert der rothbraun geröstete 37 Procent, daegene beim einmaligen Aufguss von 1 Theil Kaffee mit 10 Theilen Wasser, wie es im Leben vorkommt, nur 20 Procent, der kastanienbraune ersehöpft 39,25, beim einmaligen Aufguss 19, und der dunkelbraune ersehöpft 39,25, beim einmaligen Aufguss daegen nur 16 Procent (Payen). Nach Dausse liefert der Martinique das beste Gränk, wenn er auf 20 Procent (kastanienbraun), der Bourbon, wenn er auf 16—19 Procent (Richtierbraun) der Bourbon, wenn er en die 19 Procent (Fichtierbraun) geröstet wird! ). Der Martinique soll in eine bei 60° bereiteten Aufguss 31, der von Bourbon 25 und der von Mokka 22 Procent löslicher Theile auf das Wasser abeeben.

Vom Legumin geht in den Kaffecaufguss nach Rochleder nur sehr

wenig über, da dieser kaum durch Essigsäure getrübt wird 2).

Die ehemischen Veränderungen, die beim Rösten entstehen, bedingen die Entwicklung des eigenthümlichen Geruchs der Kaffeegerbsäure. Dabei soll nach Payen das Caffein aus seiner Verbindung mit Kaffeegerbsäure ausgesehieden werden. Der Zucker verwandelt sieh durch das Rösten in Caramel.

Das Aufgeben der Kaffeebohnen beim Rösten wird nach Pa yen hauptsächlich dureb das Ansebwellen des kaffeegerbsauren Caffein-Kalis bedingt, das in dem Zellstoff des Perisperms eingelagert ist; bei einer Wärme von 185° C schwillt nämlich das kaffeegerbsaure Doppelsalz zu seinem vierbitümfächen Umfang an <sup>1</sup>).

Leicht gevöstete Kaffeebohnen entbalten nach Boutron und Robiquet durchschnittlich 2,38 Caffein in 1000 Theilen\*); darnach wird entweder ein Theil des Caffeins beim Rösten zersetzt, oder Boutron und Robiquet laben nur caffeinarme Sorten vor sich gebabt; letzteres ist das Wahrscheinlichere, da sich das Caffein unzersetzt sublimiren lässt.

In der Asche eines Absuds von Java-Kaffee hat Julius Lehmann mehr Bittererde als Kalk und kein Natron, dagegen ziemlich viel Eisen gefunden <sup>5</sup>).

# Surrogate der Kaffeebobnen.

Als das den Kaffeebohnen ähnlichste Surrogat müssen die Kaffeeblätter gelten, seitdem V an den Corput die Entdeckung gemacht hat, dass die selben Caffein enthalten, und Stenhouse hinzugefügt hat, dass sie ausserdem Kaffeegerbsäure führen, und zwar diese sowohl, wie das Alkaloid, in

<sup>1)</sup> Knapp, a. a. O. S. 90.

<sup>2)</sup> Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. L, S. 233.

<sup>3)</sup> Payen, a. a. O. p. 112.

<sup>4)</sup> Vgl. Tabelle CCXCVII.

<sup>5)</sup> Siehe Tabelle CCXCVIII.

reichlicherer Menge als die Bohnen 1). Dagegen unterscheiden sich die Blätter von den Bohnen, insofern sie nach Stenhouse kaum etwas Zucker oder Fett untalten.

Kaffechlätter geben nach Stenhouse 10 Procent löslicher Bestandtheile met an siedendes Wasser ab als Kaffeebolnen. In getrockneten Kaffeeblättern von Sumatra fand derselbe Forscher 12,6 p. M. Caffein 1).

Die vielen Surrogate des Kaffees, aus verschiedenen gerüsteteu vegetubilischen Stoffeu: Roggen, Eicheln, Erdmandeln, Cichorienwurzeln, Mühren, u. s. w. bereitet, von deuen unmentlich die Cichorie häufig zur Fälschung des Kaffees verwendet wird, lassen sich mit dem Kaffee nicht vergleichen Eer fahltt denselben der Hauptstoff des Kaffees, das Caffeit, und ferne die dem Kaffee eigenhümlichen Säuren. Die beim Rösten mit 2 Procent Butter und nach dem Mahlen mit einem rothen Fartstoff (rouge brun de Prusse) vermischte, dem Kaffee sehr ähnlich sehende Cichorienwurzel wird indess in so grosser Ausdehnung verbraucht, dass allein in Frankreich jährhöß 6,000,000 Kilogramm verzehrt werden, und aus diesem Lande, in dessen nördlichen Theilen die Cichorien vorzugsweise gebaut werden, wurden von 1827—1836 489,91 Kilogramm ausgeführt <sup>3</sup>).

Nach Lassaigne enthalten gebrannte Gichorien einen gelübraunen Farbstoff, der durch Eisensalze nicht niedergesehlagen wird; ein Aufguss der-selben wird sogar durch den Zusatz von schwefelsaurenn Eisenoxyd etwas dunkler, während ein enverfälschter Kaffeeaufguss sich dadurch zu einer laubgrünen Flüssigkeit aufhelt, indem sich grüllich braune Flocken ausscheiden. Eine Beimengung von % bis zu % Cichorie soll au der braunen Farbe, welche der Aufguss nach dem Zusatz von Eisensalzen behauptet, leicht erkannt werden %.

In der Bucharei werden gerüstete Salebknollen (Orchis) wie Kaffee zubereitet; die Araber und Mauren machen ein kaffeeartiges Getränk aus den Samen der Durra, die sie auch Nitta nennen, und welche Robert Brown von Inga biglobosa ableitet; das Getränk heisst Kaffee von Soudan. Die Neger benutzen in derselben Weise die Samen von Parkia africana, die Turgusen nach Pallas sogar die Samen einer Hyoseyamus-Art.

### Der Thee.

Q.

Die Theeblätter stammen von einer Staude, die zu den Camellien gehört, der Thea bohea. Die beiden Hauptarten, die im Handel vorkommen, der

Stenhouse, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. LXXXIX, S. 247 und folg.
 Vgl. Tabelle CCCI und Stenhouse, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. Cll, S. 126.

<sup>3)</sup> M. A. Chevallier, Journal de pharmacie et de chimie, 3º série, Tome XVI, 1849,

<sup>4)</sup> Vgl. Schmidt's Jahrbücher, Bd. LXXXI, S. 28.

grüne und der schwarze Thee, stammer, nach den Angaben der neueren Botaniker von einer und derselben Pflanze ab; der Unterschied wird nur durch eine verschiedene Behandlung der frischen Blätter bedingt. Ueber das Wesen dieser Behandlung lauten die Angaben verschieden. Mulder behauptet, dass die Blätter schwarz sind, wenn sie über freiem Feuer getrocknet und geröstet wurden, grün dagegen, wenn man die Blätter durch Dampf welken liess und dann trocknete. Warrington dagegen giebt an, dass die Blätter grün bleiben, wenn sie frisch zur Behandlung kommen, sich dagegen schwärzen, wenn die Blätter vor dem Trocknen eine Zeit lang der Luft ausgesetzt bleiben, wobei sie eine Gährung erleiden, welche ihnen die grüne Farbe raubt. Wenn man grünen Thee feucht macht und ihn nachher an der Luft trocknen lässt, soll er beinahe so dunkel werden, wie gewöhnlicher schwarzer Thee 1). Es liegt auf der Hand, dass die eine dieser beiden Erklärungen die andere nicht ausschliesst. Nach den Erfahrungen von Seemann und Warrington werden auch Farbstoffe benutzt, um grüne Theesorten hervorzubringen, und zwar bald Berliner Blau, bald Indigo, die mit Gyps und Cnrcuma versetzt werden. Der grüne Thec Cantons soll nach Seemann scine Farbe immer künstlichen Mitteln verdanken; auf etwa 20 Pfund Thee werden 2 bis 3 Esslöffel voll Indigo, 1 Esslöffel Gyps und 1 Esslöffel Curcuma verwandt 2). Der glasirte Thee ist mit einer Mischung von Berliner Blau und Gyps behandelt, wozu bisweilen Gelbwurz kommt, während der unglasirte nur mit einer geringen Menge Gyps bepudert ist. Bei den aufgezählten Zusätzen ist es niemals um eine Fälschung zu thun, sondern nur um der Waare den Augenschein zu geben, den der Käufer liebt. Man thut es bloss, wie Reeves sagt, um einem capriciösen Geschmack der fremden Käufer zu genügen, die den Werth eines Artikels, welcher zur Bereitung eines Getränks dient, nicht mit dem Gaumen, sondern mit dem Auge schätzen 2).

Die getrockneten Blätter der Theestaude heissen in der Volkasprache der Provinz Fokien Theh, in der Mandarineusprache Teha, Tscha, in Japan Tsjan, Tchia.

China und Japan sind die eigentlichen Heimathländer des Thees. In China wächst er zwischen dem 24. und 25. Grad nördlicher Breite. Reisende, wie Ramusio, Almeida, Maffacus, Linschoten, die China, Japan und Indien besuchten, erwähnen des Thees im sechszehnten Jahrhundert. Von China brachten ind die Carawanne der Usbeckschen Tartaren nach Persien, wo er, wie Olearius berichtet, ebenfalls im sechszehnten Jahrhundert in Gebrauch war. Nach Java und dem englischen Ostindien, auch nach Amerika wo er in Brasilien und seit 1770 auch in Georgien gebaut wird, ist

Warrington, Edinburgh medical and surgical journal, 1853, April, p. 375, 376.
 Buchner's news Repetorium, Bd. II, 8.65, 66; Warrington, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. LXXXI, S. 228, 229.

<sup>3)</sup> Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. LXXXI, S. 230,

der Thee mit Erfolg verpflanzt worden. Sowohl in Brasilien, wie im Süden der vereinigten Staaten Nord-Amerikas macht die Theecultur grosse Fortschritte; sie ist namentlich auch in Süd-Carolina und Alahama mit Erfolg begonnen worden ').

In Europa hahen die Holländer den Thee zu Anfang des siebzehnten Jahrhunderts eingeführt; damale boten ihn in Amsterdam Droguisten und Materialienhändler zum Verkauf. Für ein Pfund Thee bezahlte man in Paris im Jahre 1630 dreisig Livres, und in Eugland, wohin der Thee cert 1696 on den Lorda Arlington und Osory aus Holland gebracht wurde, ward das Pfund zu sechszig Schilling verkauft. Erst 1705 fingen die Engländer an den Iltee dürect aus China zu beziehen.

Von der Zeit an hat sich aber auch der Thee mit reissender Schnelligkeit verbreitet. Die nachdrücklichen Empfehlungen von Bontekoe, Jonquet, Waldschmidt verschaften ihm, namentlich in Holland, sehr allgemein Eingang. In den Jahren 1717—1720 verbrauchte nann in England jährlich 700,000 Pfund Thee, von 1732—1742 in Durchschnitt jährlich 1,2000 Pfund, 1755 wurden 4,000,000, 1789 sogar 71,000,000 Pfund verzollt, und der Verbrauch hat seither noch immer zugenommen.

Die Blätter des Theestrauels werden zu verschiedenen Zeiten geerndtet; zuerst im Anfang des März, wo nan die zartesten, jüngsten Blättehen sammelt, die den feinsten Thee, den sogenannten Kaiserthee, Mau-cha, den Perlund Pulverthee, Loung-tsing, geben; die zweite Erndte wird im April, die dritte im Juni oder Juli gehalten. Die Zeit der Erndte und die cultur sollen auf die Beschäfenheit des Thees einen wichtieren Einfluss üben.

Der Hauptunterschied, den man im Handel macht, ist der zwischen grünem und schwarzem Thee.

Der grüne Thee, Songlo, Songho, hat wieder mehre Arten: Hysant, Hysuin, Hysuin-skinc, Tonkay, Chulan, u. s. w.

Vom schwarzen Thee, Thee boy, houi, den man in China Vu-i-cha nennt, werden ebenfalls viele Sorten unterschiedeu, wie der Camphon, Congo, Pekao oder Peko, Congfou, Saotchaeu, Souchong, Suchay, u. a.

Von den getrockneten Theolbittern wird allgemein zum Getränk ein Aufguss bereitet. Um den Duft des Thees zu vermehren werden häufig die Blüthen oder Blütter von Camellia Sasanqua, Camellia japoniea, Polygala Theezans, Olea fragraus, Nyctanthes sambac, Chioranthus inconspicuus, Vitex pinnata, Orangenblüthen, Pfrischblüter, die Samen von Illicium anisatum, die Früchte von Gardenia florida, Vanille, die Wurzeln von Iris florentina, Amonum eureuma und andere Pflanzenthelie zugestetz?

Journal de chimie et de phermacie, 3\* série, T. XVIII. p. 381, T. XIX, p. 276.
 Ygl. Buchner's nones Repertorium, Bd. IV, S. 541-543, und Bd. VI,
 5. 327, 388.

#### Zusammensetzung des Thees.

Die getroekneten Theeblätter enthalten Eiweiss, Dextrin, Cellulose, Chlorophyll und Cerin. Der von Pelig of angegebene Gehalt der Theeblätter an Käsestoff beruht nach Mulder auf einer Verwechslung mit gewöhnlichen löslichem Pflanzeneiweiss 1).

Charakteristisch für die Theoblätter ist das reichliche Vorkommen eines Alkaloids, des Theins, in denselben, das in seinen Eigenschaften wie in der Zusammensetzung vollkommen mit dem oben beschriebenen Caffein übereinstimmt. Mulder zeigte zuerst in seiner schönen, umfassenden Arbeit über den Theo 1), dass das Thein in den Theoblättern mit Gerbsäure verbunden ist. Dieses gerbsaure Thein wird durch heisses Wasser ausgezogen, setz sich aber beim Erkalten ab und verursacht in kaltem Thee eine Trübung. Von der Verbindung des Theins mit Gerbsäure rührt es nach Mulder her, dass die Menge des Theins durch das starke Trocknen über freiem Feuer nicht abnimmt, wie daraus erhellt, dass der stärker getrocknete schwarze Thee nicht weniger Thein enthält als der grüne.

Die Gerbsture des Thees stimmt, wie Mulder 1835 bereits für die Euseisaften und Rochleder) vor Kurzem auch für die Zusammensetzung dargethan hat, vollkommen mit der Eichengerbsture überein. Sie ist in Wasser und Weingeist löslich, nur wenig in Aether, fällt den Leim und giebt mit den Eisensox/daalzen schwarzblaue Niederschlütze.

Der Gerbsäure beigemengt erhielt Rochleder eine kleine Menge einer krystallisirten Säure, die ebenfalls in Wasser löslich war; die Menge war aber zu gering um sie genauer zu untersuchen.

Auch in geringer, aber doeh zu einer genaueren Untersuchung hinreichender Menge fand Roch leder eine andere Säure im Thee, die er Boheasäure genannt hat. Im gepulverten Zustande stellt die Boheasäure eine der Gerbsäure ihnliche, blassgelbe Masse dar. Sie ist in Wasser so leicht löstlich ass sie in kurzer Zeit an der Luft zerfliesst, und da sie selonb ei 100° zu einem harzigen, rothen Kürper schmilat, so lässt sie sieh nur unvollkommen zur Elementaranalyse trucknen, weshalb es nach Roch leder umsöglich ist, den Wassersdrighehalt richtig zu bestimmen. Dieser Chemiker hat nach seinen Analysen die Formel CHPO+ 2HO aufgestellt. Auch in Alkohol ist die Boheasäure leicht löslich.

Endlich hat Rochleder durch Fällung mit essigsaurem Bleioxyd aus einem siedendheissen Theedecoct noch eine Verbindung von braunen Säuren

<sup>1)</sup> Scheikundige Onderzoekingen, II, p. 213.

Scheikundig onderzoek van chineesche en Java-hee, in Nahuur-en scheikundig Archief, Jaargang 1835. p. 322, 323.

<sup>3)</sup> Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. LXIII, S. 206.

mit Bleioxyd erhalten, die er für Zersetzungsprodukte der Gerheäure und der Boheasäure hält, welche in den frischen Thechlättern ganz fehlen und beim Trocknen aus den heiden letztgenannten Säuren gehildet werden dürften ').

Zu diesen Stoffen kommen in den Theeblättern als eigenthümliche organische Stoffe noch ätherisches Oel, Harz, Extractivstoff, Apothema, die von Mulder untersucht worden sind.

Die Kenntniss des ätherischen Oels in den getrockneten Theehlättern unterliegt einer eigenthümlichen Schwierigkeit dadurch, dass häufig die Theesorten in China mit Blättern oder Blüthen von den ohen genannten Pflanzen 2) oder wässrigen und geistigen Tincturen derselhen vermischt werden. Demnach könnte der Thee auch andere atherische Ocle als das eigentliche Theeöl enthalten. Nach Mulder ist das Theeöl eitronengelh, leichter als das Wasser, von welchem es eine grosse Menge milchig macht, wenn es auch nur in kleiner Quantität zugesetzt wird. Dieses Oel hesitzt den Geruch und Geschmack des Thees in ausgezeichnetem Grade, und das ist der Grund warum man Thee nicht kochen darf. Von diesem ätherischen Oel geht natürlich heim Trocknen viel verloren. Mulder 3) gieht an, dass das äthe-Oel durch die Coagulation des Eiweisses in den Thechlättern frei werde: deshalh verliere der stärker getrocknete Thee heständig Oel, während der grüne, in welchem ein Theil des Eiweisses noch löslich hleibe, mehr ätherisches Oel zurückhalte. Darin sucht Mulder auch den Hauptgrund, wes halh kochendes Wasser zur Bereitung eines schmackhaften Theeaufgusses durchaus erforderlich sei; durch das kochende Wasser werde ehen das Eiweiss der Theehlätter coagulirt, und das ätherische Oel könne in das Wasser ühergehen. Das Theeöl verharzt sich leicht und gieht eine grosse Menge Stearopten, welches natürlich auch den Theegeruch und Theegeschmack hesitzt. Ausserdem fand Mulder \*) noch ein geruch- und geschmackloses. sprödes, sehr leicht pulverisirhares, dunkelbraunes Harz im Thee, welches in Wasser unlöslich, in Alkohol und Aether löslich ist. In Kali wird dieses Harz zu einer hell hraunrothen Flüssigkeit gelöst, auch durch Ammoniak wird es aufgelöst, heim Aufkochen der Lösung aber wieder gefällt, wonach dieses Harz zu Unverdorhen's zweiter Klasse der Harze gehört.

Ein Extractivatoff, den Mulder aus den Theehlättern darstellte, war löslich in Wasser und Weingeist, nicht in Alkohol. Dieser Extractivatoff war luttbeständig. Ein anderer, den Mulder aus dem Dextrin des Thees durch Alkohol auszog, zerfloss an der Luft.

Durch starke Hitze wird dieser Extractivstoff dunkler, und er verwandelt sich in Apothema. Ein Theil des Apothemas im Thee verdankt aber in ähn-



<sup>1)</sup> Rochleder, a. a. O. S. 204.

<sup>2)</sup> Vgl. 8. 419.

<sup>3)</sup> Natuur-en scheikundig Archief, 1835. p. 357.

<sup>4)</sup> A. a. O. p. 339.

licher Weise seinen Ursprung der Gerbsäure, die dabei Sauerstoff absorbit und Kohlensäure nebst Wasser abgiebt. Das Apothema aus sehwarzem Thee ist in Wasser nicht, in Alkobol nur theilweise löslieh. In warmem Kali Est es sieb mit brauner Farbe.

Die Bestandtheile der Theeasche sind nach Mulder Kali, Cblorkalium, Schwefelsaures, phosphorsaures und (in einer Sorte) übermangansaures Kali, Eisenoxyd, kohlensaurer, schwefelsaurer und phospborsaurer Kalk, koblensaure Magnesia und Kieselerde.

Durchschnittlich entbält der Thee in 1000 Theilen beinahe 16 Thein 1),
d. h. ungefähr anderthalbmal so viel wie die Kaffeebohnen. Nach Stenhouse würde der Thee reichlich doppelt so viel vom Alkaloid enthalten wie
die Kaffeebohnen 2). Da aber um einen guten Thee zu bereiten dem Gewichten nech etwas weniger als halb so viel Material wie zur Bereitung eines
guten Kaffees erfordert wird, so dürfte der Theingehalt der Getränke unter
der Voraussetzung, dass die Theeblätter und die Kaffeebohnen gleich gut
erseböpft wurden, nicht sehr verschieden sein.

Schwarzer Tbee enthält nach Muldor's Untersuebungen weniger ätberiebes Oel, weniger Gerbsäure und Extractivstoff, weniger Chlorophyll, dargeen mehr Apottema als grüner. Dies sind alles Unterschiede, die sich vortrefflich daraus erklären würden, dass der schwarze Thee bei höherer Wärme zetrochstet wäre als der grüne.

Der Theeaufguss selbst, wie er im gewühnlichen Leben bereitet wird, ist ebenfalls von Mulder untersucht worden 1). 25 Gramm des chinesischen Hysant und des chinesischen Congo wurden mit einem halben Liter kochenden Wassers übergessen; darauf blieb der Aufguss 15 Minuten stehen, und diese Operation wurde dreimal wiederbolt. Mulder erhielt aus diesen Aufgüssen folgende Mengen Rückstand:

|        | Chinesischer Hysant. | Chinesischer Congo. | • |
|--------|----------------------|---------------------|---|
| Nr. 1. | 6 Gr.,10             | 5 Gr.,82            |   |
| Nr. 2. | 1 ,,07               | 1 ,46               |   |
| Nr 3   | 0 - 63               | 0 88                |   |

Hiernach entbilt also der erste Aufguss des grünen Thees ein wenig mehr als der erste des sehwarzen, während sich dieses Verhältniss für den zweiten und dritten Aufguss umkehrt. Ferner ist der erste Aufguss beim grünen Thee beinahe sechsamal, beim schwarzen viermal reiehbaltiger als der zweite, und der zweite entblatt noch beinahe doppelt so viel als der dritte.

Aus verschiedenen Theesorten erhielt Mulder als Maximum der in 100 Theilen enthaltenen im Wasser löslichen Stoffe 45,7, als Minimum 29,0.

<sup>1)</sup> Vgl. Tabelle CCC, 8. 222, 223 der Zahlenbelege.

<sup>2)</sup> Vgl. Tabelle CCCI.

<sup>3)</sup> Natuur- en scheikundig Archlef, 1835. p. 361.

Peligot fand für die sehwarzen Sorten im Mittel 38, für die grünen 43 Procent.

Der Aufguss des Javathees pflegt nach Mulder dunkler gefärht zu sein als der des chinesischen, was daher rührt, dass der Javathee mehr Eisenoxyd enthält, das mit der Gerhsäure der Theeblätter schwarzblaue Fällungen giebt. Der sogenannte Ziegelthee der Tartaren, Mongolen und Buräten wird

Der sogenannte Zuegeitnee der lartaren, Mongolen und Buräten wird uss alten grüberen Theelättern und Stieden, aus den Blättern von Rhammus theezans, Rhododendron Chrysanthemum, Rosa canina und anderen Pfanzen, die mit Serum von Oehsenhult oder Schaafbult vermischt werden, bereitet. Man macht aus jenen Theilen vierechige, dicke Kuchen, woher der Name Eigelthee oder Backsteinthee rührt. Die Buräten, die daraus mit Mehl, Fett, Kutschie (einer Art von Bittersalz) und anderen Zusätzen ein beliebtes Getränk machen, nennen dies Saturan. Die Kalmucken trinken es mit Salz und Milch. Bei dem Mongolen, die wenig oder schlechtes Wasser haben, wird statt des Wassers beinahe nur dieser Ziegelthee getrunken; das sehlechteste Steppenwasser soll durch diese Zubereitung trinkbar werden.

# Surrogate des Thees.

Ein Gewächs, dessen Blätter auch theilweise in chemischer Beziehung ein Ersatzmitel des These genannt zu werden verdienen, ist Ilex paraguariensis, eine Art von Steehpalme, aus deren Blättern der Paraguaythee oder Yerba Maté hereitet wird. Die Pflanze, welche die Grüsse eines Orangenbaums erreicht, wird vorzugsweise in den Provinzen Parana und Urugnay gesammelt, von wo sie in grossen Quantitäten nach Peru, Quito, Chilli und en Provinzen am La Platastrom eingeführt wird. In Brasilien wächst der Paraguay in der Gegend von Curitibo in der Provinz St. Paul. In Südenmerka ist es überhaupt ein sehr verhreitetes Getränk, das aus den Blätern durch Aufguss bereitet und in der Regel mit Zucker und Citronensaft genossen wird; man sehlurft den Thee durch eine silberne Röhre ein. Schon als Paraguay von den Europfehre rorbert wurde, war dieses Getränk dort in Gebrauch. Die Einwohner sollen diesen Thee immer vorräthig haben, zu Hause, wie auf der Reise.

In den Blättern von Ilex paraguariensis hat Stenhouse Thein gefunden und zwar 12 p. M., so dass der Paraguaythee hinsichtlich des Reichthums an Alkaloid zwischen den Kaffeebahen und den getrockneten Kaffeelättern die Mitte hält 1). Rochleder hat überdies Kaffeegerhsäure im Paraguaythee nachgewiesen 1). Stenhouse spricht nur von einer im Paraguaythee

Stenhouse, Anmelen der Chemie und Pharmacie, Bd. LXXXIX, S. 246; ebendaselbst
 Bd. CII, S. 126; vgl. Tabelle CCCI.

<sup>2)</sup> Rochleder, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. LXVI. S. 39-41.

guaythee vorkommenden Sänre, die zur Kaffeegerbräure in nahen Beziehungen stehe und insbesondere darin mit dieser übereinstimme, dass sie unter dem oxydirenden Einflusse von Manganhyperoxyd und Schwefelsänre Chinon, C"H'O', giebt ').

Der theinreichste Stoff ist das Guarans, aus den Früchten von Paullinia sorbilis, denn es enhält nach Stenbouse beinahe 51 p. M. Ausser Tbein fand Stenhouse in den Semen der Paullinia einen fürbstoffartigen Körper, der dem Gerbstoff der Cincbonarinde analog zu sein schien, und ein Fett, welches sich dadurch auszeichnet, dass es sich, ohne ranzig zu werden, aufbewahren lässt?). Aus dem Guarana werden in Brasilien Täfelchen gemacht, die man auf dieselbe Weise zum Getränk zubereitet, wie wir die Chocolade verwenden.

Wegen des hohen Preises der ächten Theeblitter sind auch in Europahäufig Ersatzmittel für dieselben benutzt worden; dahin gebören die Blätter und Blüthen der Salbei, der Melisse, des Ehrenpreises, die Blüthen von Acbillea-, Artemisia-, Bellis-Arten, die Blätter der nordischen Himbeere (Rubus arteiten), die Blütten des Schlehenstrauchs (Prumus spinosa), die indess mit den Theeblättern in ihrer chemischen Zusammensetzung keine Achnlichkeit haber

Die Malaien bereiten aus den Blüthen der Glaphyria nitida, einer Myrtacee, die sie den Baum des langen Lebens nennen, einen Thee, der zu Bencolen statt des chinesischen Tbees getrunken wird. Einen Myrthenthee bereitete auch Forstor auf Neu-Seeland für Cook's Reisegesellschaft?).

Ausser den Blättern von Ilex paraguariensis sind auch die von Psoralea glanduösa als Yerba Maté bezeichnet worden, aus denen man in Brasilien Guatemala und Mexiko Thee bereitet, nachdem sie zuvor geröstet sind 1, Lenoblo fand darin einen bitteren, stickstoffhaltigen Körper, der in Nadelbischeln krystallisirt, weisslich aussiebt und sowohl in Alkohol und Aether, wie in Wasser löslich ist, dem er den Namen Psoralein beliegt, forner Eiweiss, einen gummikhalichen Extractivstoff, Gerbsäure, flüchtiges Oel, Wacbs und Chlorophyll.

Andere Pflanzentheile, aus denen in Südamerika Thee bereitet wird, sind die Blätter von Lantana pseudo-thes in Brasilien, die Blätter von Alstonia theaeformis, welche den adstringirenden, den Speichel gelb farbenden Thee von Santa-Fé de Bogota liefern, in Neugranada, die Blätter von Erythroxylon ceca in Peru und von Chenopodium ambrosioides in Mexiko.

In Nordamerika trank man schon, als dieser Welttheil von den Europäern entdeckt ward, Oswego-Thee von Monarda didyma und Monarda purpures,

<sup>1)</sup> Stenhouse, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. LXXXIX. S. 248.

<sup>2)</sup> Stenhouse, a. a. O. Bd. CII, S. 126.

<sup>3)</sup> Forster, a. a. O. Bd. I, S. 121.

<sup>4)</sup> Lenoble, Journal de pharmacie et de chimie, 3º série, T. XVIII, p. 199-201.

den Neu-Jerseythee von Ceanothus americanus, den Thee der Apalachischen Gebirge von Prinos glaber, Viburnum cassinoides und Cassinc peragua (Ilex vomitoria), und den Labrador- oder Jamesthee. Der letztgenannte wird aus den Blättern von Ledum latifolinm und Ledum palustre bereitet; er ist ein Lieblingsgetränk der canadischen Jäger und Pelzbändler und wurde von Franklin auf seiner beschwerlichen Reise nach den Küsten des Polarmeers häufig getrunken. Schon Bacon gab an, dass die Blätter von Ledum palustre Gerbsäure und Gallussäure enthalten. Die Gerbsäure derselben ist nach den Untersuchungen von Willigk eine eigenthümliche und daher mit dem Namen Leditannsäure belegt worden. Ihre Zusammensetzung entspricht der Formel C16H16O16. Getrocknet stellt die Leditannsäure ein geruchloses Pulver dar, das sich in Wasser und Alkohol leicht löst. Die wässrige Lösung wird dnrch Eisenoxydsalze dnnkelgrün, auf den Zusatz von Ammoniak kirschroth; durch Alkalien wird sie dunkel gefärbt und an der Luft brännt sie sich schnell. Ausser der Leditannsäure fand Willigk in den Blättern von Ledum palustre, in denen Rochleder bereits Pektin und Parapektin nachgewiesen hatte, Citronensäure, ein blassgelbes, in Wasser ziemlich lösliches, flüchtiges Oel, von der Zusammensetzung CooHasOo, von starkem, nicht unangenchmem Geruch, und ein Harz von der Formel CooHatO10. Einen anderen harzartigen Körper der Blätter von Ledum palustre, das Ericolin, fanden Rochleder und Schwarz nach der Formel C16H10O21 zusammengesetzt; bei höherer Temperatur mit Säuren behandelt liefert das Ericolin ein flüchtiges Oel, das Ericinol, dem Willigk die Formel CooH'O beilegt. Nach dem Geruch urtheilt Willigk, dass die Blätter von Ledum palustre auch flüchtige fette Säuren enthalten müssen, unter denen er Valeriansäure, Essigsäure und Ameisensäure vermuthet 1).

Gaultheria procumbens liefert den Canadischen Thee 2).

Am Kap der guten Hoffnung werden die Blätter von Cyclopia latifolia und Cyclopia genistoides als Thee benutzt; die Eingeborenen nennen das daraus bereitete Getränk Honigtige und schreiben ihm stärkende und Answurf befördernde Wirkung zu<sup>3</sup>).

Die Blätter von 'Angraecum fragrans liefern den sogenannten Thee von Bourbon, der auf der Insel St. Mauritius getrunken wird und dort unter den Namen Faam, Faham oder Fahon bekennt ist. Nach Gobley wird auch in Frankreich der Fahamthee als verdauungsbeförderndes Mittel und in Krankheiten der Athemwerkzeuge getrunken '). Angraecum fragrans gehört zu den Orchideen und enthält nach Gobley Cumarin, ein Stearopten, welches

<sup>1)</sup> Vgl. Willigk, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. LXXXIV, S. 363 und folg.

<sup>3)</sup> Journal de pharmacie et de chimie, 3e série, T. XXV, p. 49, 50.

<sup>4)</sup> Gobley, Journal für praktische Chemie, Bd. L, S. 286.

Ble ibtreu nach der Formel C"HO zusammengesetzt fand 1). Das Camarin krystallisirt in kurzen Prismen mit schrägen Endfächen, welche kleine, weisse, seidenartig glänzende Nadelni darstellen. Es hat einen lieblichen Geruch, der von den Tonkabohnen von Dipterix ornata und vom Waldmeiste bekannt ist. Bei ungeführ 120° C sehmilst es. In kaltem Wasser wid anur sehwer gelöst, leicht dagegen in warmem, sehr leicht in Alkohol und in Aether.

Auch in Neuholland macht man mehre thecartige Getränke, so aus den Blättern von Correa alba, und auf den Siidseeinseln aus den Blättern von Leptospermum thea, Melaleuca seoparia und Smilax-Arten.

#### Die Chocolade.

Aus den Bohnen des Kakaobaums, Theobroma cacao, einer zu den Malvaceen gehörigen Pflanze, wird die Choeolade bereitet. Der Kakaobaum ist in den Tropengegenden Amerikas und auf den Antillen einheimisch. Im Handel werden mehre Kakaosorten unterschieden, die von Berbiee, Suriname, den Antillen; für die beste gilt die von Caraceas. Vorzüglich viel Kakaowird in Guayaquil in Quito gebaut.

Die Bohnen sind in fünf Reihen in einer mit weissem, breitigem Mark gefüllten, eitronengelben, ins Rüthliche spielenden Bewe mit holzig-lederiger Schale enthalten, in einer Anzahl von 20 – 40, und die Bohnen selbst sind wieder mit einer zerbrechlichen Schale umgeben. Sie haben die Grösse einer grossen Mandel. Nach der Erndte sollen sie dreissig bis vierzig Tage unter der Erde außewahrt bleiben, wodurch ihnen der scharfe Geschmack ernommen, wir

Die Benutsung der Kakaobohnen zu dem bekannten Getränk, der Checolade, ist uns ursprünglich aus Mexiko zugekommen, wo dies Getränk unter
dem Namen Chocolatt schon zu Montezuna's Zeiten gebräuchlich war.
Die Mexikaner zerreiben die Bohnen mit Maismehl und bereiten durch den
Zusatz von spanischem Pfeffer, Cardamomen, Nelken, Vanille eine sehr erhitzende Mischung. Bei uns werden die Bohnen durch Rösten und Stossen
in eine weiche, breitige Masse verwandelt, der man Zucker und Vanille, mitunter auch Zimmt oder andere Gewürze zusetzt, und indem man diesen Brei
in den Formen fest werden lässt, entstehen die bekannten Tafeln. Auf den
Philippinen wird nach Forster die Chocolade so allgemein gebraucht, wie
bei uns der Kaffec; die Spanier geniessen sie zu allen Stunden des Tages 1-).

Gobley, Journal de pharmacie et de chimie, 3<sup>e</sup> série, T. XVII, p. 349; vgl. Bleibtreu, Annalen der Chemie und Pharmacie, T. LIX, S. 188.

<sup>2)</sup> Forster, a. a. O. Bd. IV, S. 258,

### Zusammensetzung der Chocolade.

Die Kakaobohnen enthalten nach einer älteren Analyse von Lampadius Fett, die sogenannte Kakaobutter, eine eiweissartige Substanz, Stärkmehl, Dextrin, Cellulose, einen rothen Farbstoff und Wasser. Das Fett bestcht nach der Untersuchung von Stenhouse aus Stearin und Elain, die mit etwas Margarin vermischt sind. Das Stearin ist unter den Fetten der Kakaobutter sehr reichlich vertreten 1). Ferner ist in den Kakaobohnen, ebenso wie in den Kaffeebobnen und den Theeblättern, ein stickstoffreiches Alkaloid enthalten, das zuerst von Woskresensky dargestellt und von ihm Theobromin genannt wurde. Das Theobromin bildet im reinen Zustande ein weisses krystallinisches Pulver, das sich selbst in warmem Wasser nur wenig und noch schwerer in Alkohol und Aether löst. Es hat einen entschieden bitteren Geschmack. Will und Glasson haben ihm nach ihren Analysen die Formel N°C14H°O4 beigelegt, wonach es dem Thein homolog ist 2). Nach Keller lässt sich ganz reines Theobromin zwischen 290 und 295° C unzersetzt sublimiren und stellt dann glänzende mikroskopische Krystalle des rbombischen Systems dar 3).

Das Fett beträgt beinahe die Hälfte vom Gewicht der Kakaobolnnen, durchsehnittlich 480 p. M. Da nun überdies 167 p. M. eiweissartiger Bestandtbeile nud 187 Fettbildner darin entbalten sind, so muss die Chocolade hinsichtlich libres Nährwerthes mit der Milch verglichen werden. Unter den anorganischen Bestandtheilen herrschen Kall und Phoephorsäure vor, und die Bittererde ist viel reichlicher in den Kakaobohnen vertreten als der Kalk').

Durch das Rösten wird das Stirkmehl der Kakoobohen in Dextrin verandelt, die Fette zum Theil in die ihnen entsprechenden Erzeugnisse der
trocknen Hitze, so dass mehr Margarinsäure in den gerüsteten Bohanen enthalten sein muss als in den frischen 1), und ausserdem wird ein empyreumatischer, aromatischer Stoff gebildet. Durch den Grad des angewandten
Röstens unterscheiden sieh die spanische und die italienische Chocklade von
einander; jene wird nur wenig gerüstet und enthält in Folge dessen mehr
Stärkmebl, nicht unveränderte Kakaobutter und wenig Empyreuma, sie hat
eine braunrothe Farbe, die tälleinische dahingegene wird aus stark gerösteten
Kakaobolmen bereitet, weshalb sie umgekehrt mehr Empyreuma und weniger
Fett und Stärkmehl enthält, sie ist schwarzbrann und hat einen gewürzhafteren und mehr bitteren Geschmack als die apanische Chocolade.

<sup>1)</sup> Specht und Gössmann, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. XC, S. 128.

Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. LXI, S. 337.
 Ebendaselbst, Bd. XCII, S. 71-73.

<sup>4)</sup> Vgl. Tabelle CCCII, S. 224 der Zahlenbelege.

<sup>5)</sup> VgI. oben 8. 24.

Die sogenannte Gesundheitschocolade unterscheidet sich von der gewöhnlichen durch den mangelnden Zusatz aller Gewürze.

Aus den gerösteten, nicht geschälten Kaksobohnen wird der im Handel vorkommende Kakso hereitet, der entweder allein aus diesen gefnählenen Bohnen besteht, die aus den Schalen eine adstringirde Substanz beigemischt enthalten, oder aus einem Gemenge der gemahlenen Bohnen mit Sagomehl oder Kattoffelstärke<sup>1</sup>).

# Viertes Hauptstück.

### Die gegohrenen Getränke.

Soit den ältesten Seiten ist die Beohachtung bekannt, dass zuckerhalige Safte unter geeigneten Umständen eine Gabrung erleiden, in Folge deren angenehm sehmeckende, reizende und, wenn sie in grosser Menge genossen werden, berausehende Getränke entstehen. Der Zucker verwandelt sieh dabei in Alkohol und Kohlensäure, und da das Stärkmehl sieh in Zucker, verwandeln lässt, so können natürlich auch stärkmehlhaltige Pfänzentheile alkoholische oder gegehrene Getränke liefern. Wein, Bier und Brannstwein sind die wichtigsten Vertreter der geistigen Getränke, denen sieh alle anderen als blosse Abarten derselben mehr oder weniger nähern.

### Traubensaft, Most.

Der Wein wird aus vielen zuckerhaltigen Fruchtsäften bereitet, aber kein anderer erfreut so sehr des Menschen Herz wie der aus Traubensaft hervorgegangene.

Sått von reifen Trauben oder Weinmost enthålt ausser einer ansehnlichen Menge Traubennucker, Dextrin, Pektin, Bilches Eiweis-Planazenlein 3), ein wenig Fett 2), Weinsäure, bisweilen Traubensäure, saures weinsaures Kali. weinsauren Kalk, Chlorealcium, phosphorsauren und sehwefelsauren Kalk, sehwefelsaures Kali und Chlorkalium. Crasso, der genauere Analysen der

<sup>1)</sup> Pereira, a. a. O. S. 405.

Thénard; siehe Mulder, de wyn scheikundig beschouwd, Rotterdam, 1855.
 4, 27, 30.

<sup>3)</sup> Mulder, a. s. O. p. 36.

Mostasche ausgeführt bat, nennt unter den anorganischen Bestandtheilen Kali, Natron, Kalk, Magnesia, Eisenoxyd, Manganoxyduloxyd, Phosphorsäure, Schwefelsäure. Chlor und Kieselerde.

Wenn der Saft von unreifen Trauhen herstammt, enthält er auch Aepfelsäure, die den ganz reifen Trauhen fehlen soll ').

Von den Schalen, den Kernen und Stielen der Trauhen geht auch Gerbsind 2). Der Saft selbst enthält ursprünglich keine Gerhsäure. Ehenso gebören der Farhstoff und das Wachs den Schalen an.

Blaue Trauben führen so gut wie weisse einen farblosen Saft, und mau könnte daher aus beiden farblosen Wein gewinnen. Da aher die Trauben mit den Schalen gekeltert werden und der hlaue Farbatoff der letzteren in Weinskure und Wasser zwar schwer, aber desto leichter in weinskurchaltigen Weingeist gelöst wird, so gehr hattlicht der Farbatoff in den Most über und zwar um so reichlicher, je mehr Alkohol sich hereits darin gehildet hat, das heisst also, je länger der Saft mit den Schalen gährt.

Die Thatsache, dass in einigen Trauhensorten die Weinsäure theilwoise durch Trauheusäure vertreten sein kann, ist für den Wein insofern nicht gleichgülfig als die trauhensauren Salze des Kalis und des "Kalks sehwerer löslich sind als die entsprecheuden Salze der Weinsäure. Je reichlicher also die Trauhensäure statt Weinsäure im Most vertreten ist, desto weniger Kalk und Kali wird in diesem gelöst werden 19.

In dem Moste sehwankt der Zuckergehalt zwischen 159 und 501 p. M. Durchschnittlich beträgt er 202 Tausendstel 1, wohei zu bemerken ist, dass die südlichsten Trauben, die den Most zu den vorliegenden Bestimmungen geliefert haben, Süd-Frankreich angehörten.

Die ausserordentliche Verschiedenheit, welche der Most je nach den zahlensen Traubensorten, je nach Klima, Boden und Witterung, deren Einfluss dieselhen während ihrer Entwicklung erfuhren, wahrnehmen lassen, wird am besten durch das Verhältniss zwischen Säure und Zucker charakterisirt 3). Frese nius fänd dieses Verhältniss in Oseterreicher Traubeu

für das ganz schlechte Jahr 1847 = 1:12, für das hessere Jahr . . . 1854 = 1:16, für das gute Jahr . . . 1848 = 1:24.

In Most von Grumbacher Ricsslingtrauhen fand Beltz etwa 6 Tausendstel Pflanzenleim, heinshe 1 Tausendstel freie Weinsäure und reichlich 2 Tausendstel

<sup>1)</sup> Mulder, a. a. O. p. 28.

<sup>2)</sup> Mulder, p. 4, 5.

<sup>3)</sup> Vgl. Mulder, a. a. O. S. 24.

<sup>4)</sup> Siehe Tabelle CCCV, S. 225 der Zahlenbelege.

<sup>5)</sup> Fresenins, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. CI, S. 240, 241.

Weinstein '). Die Menge der Aschenbestandtheile, die der Most liefert, beträgt nach Crasso durchschnittlich 31/2 p. M., wovon 4/2 allein aus Kali besteheu.

Gut abgewaschene Trauben enthalten nach Winckler keine Thonerde. Wenn trotzdem Thonerde in Most und Weiu gefunden ward, so ist dieselbe nicht als ein wesentlicher Bestandtheil des Weinstocks, sondern als eine zufällige Beimischung von Bodenstaub anzusehen.

### Die Gährung.

Bei einer zwischen 4 und 30° liegenden Temperatur orleidet der Most die weinige Gähnung; er trübt sich, nimmt eine höhere Temperatur an und es wird Kohlensäure entwickelt. Je reichlicher der Zuckergehalt des Mosts ist und je höher die Temperatur innerhalb der oben angegebenen Grenzen, desto rascher erfolgt die Gährung. Durch die Verwandlung des Zuckers in Alkohol und Kohlensäure verliert der Most seinen süssen Geschmack, er prickelt und sticht auf der Zunge und verbreitet einen alkoholischen Geruch. Indem sich die Hefe, welche anfangs die Trübung des Safts verursacht, immer mehr ahsetzt, klärt sich die Flüssigkeit und damit ist die erste Gährung beendigt.

Die Hefe besteht aus Zellen, dereu Wand durch gewöhnlichen Zellstoff gebildet wird, während ihr Inhalt einen eiweissartigen Körper führt, den Mulder vorzugsweise von Pflanzenleim ableitet. Der Inhalt der Hefenzellen ist das bei der Gährung wirksame Ferment. Wirksam ist er dadurch, dass sein eiweissartiger Bestandtheil eine Veränderung erleidet, welche zugleich in einer Aufnahme von Sauerstoff und einer fortschreitenden Zersetzung besteht, unter deren Erzeugnissen nach C. Schmidt Ammoniak auftritt. Der Sauerstoffgehalt des Ahkömmlings iener eiweissartigen Substanz verhält sich zu dem seines Mutterkörpers ungefähr wie 3:21). Das Ammoniak verbindet sich mit der phosphorsauren Bittererde des Traubensafts zu phosphorsaurem Bittererde-Ammoniak, das allmälig zu Boden sinkt.

Unter gewöhnlichen Verhältuissen wird der Sauerstoff, welcher die Oxydation der Hefe einleitet, der Luft entuommen. Allein die durch Versuche von Helmholtz, Döpping und Struve erwiesene Thatsache, dass die weinige Gährung unter reinem Wasserstoffgas beginnen kann, lehrt uns, dass der erforderliche Sanerstoff auch einem Bestandtheil des Traubensaftes entnommen wird. Nach Liebig ist es der Zucker selbst, der einen Theil seines Sauerstoffs hergiebt, um in der Hefe die Bewegung zu veranlassen, die sich rückwärts anf den noch unzersetzt gebliebenen Theil des-

<sup>1)</sup> Vgl. Tabelle CCCVI.

<sup>2)</sup> Vgl. Mulder, a. a. O. p. 50, 51.

selben überträgt 1). Eben daher soll es rühren, dass die Menge des Alkohols, die hei der Gährung entsteht, niemals der Menge des zersetzten Zuckers entspricht. Ein Gewichtstheil wasserhaltigen Traubenzuckers kann als Maximum 0,465 Gewichtstheile Alkohol liefern. Für je 2 Theile Zucker, die der Traubensaft enthält, muss also immer weniger als 1 Theil Alkohol dem Gewicht nach hervorgebracht werden. Schwankt nun der Zuckergehalt des Mosts in runder Zahl zwischen 160 und 300 Tausendsteln, so muss der daraus hervorgehende Wein jedenfalls weniger als 80 bis 150 Gewichtstheile oder weniger als 100 bis 187 Raumtheile Alkohol enthalten 2). Da nun Madeira durchschnittlich 192 und Portwein 195,5 p. M. Alkohol führt 3), so muss der Traubensaft, der jene Weine lieferte, um desto sicherer mehr als 300 Gewichtstheile Zucker enthalten haben, da gerade jene alkoholreichen Weine ein geringeres specifisches Gewicht hesitzen als Wasser (995-996) \*). Zudem bleibt immer cin Theil des Zuckers unzersetzt, und während der Gährung verfliegt mehr Alkohol als Wasser. Das Alkoholgewicht de Weines muss also unter allen Umständen mit einer erhehlich grösseren Zahl als 2 vervielfacht werden, um den Zuckergehalt des entsprechenden Mostes zu erfahren.

Thénard fand, dass 100 Theile Zucker behufs ihrer Zersetzung hei der weinigen Gährung 1,5 Theile Hefe (trocken berechnet) erfordern, eine Menge, die nach Mulder 0,75 Theilen eiweissartiger Substanz gleich zu setzen ist 1).

Reichlicher Zutritt der Luft bei der Gährung hat eine Verminderung des Alkohols im Wein zur Folge, was sich dadurch erklärt, dass Most, dessen Gährung im lufttleeren Raume vor sich geht, nach beendiger Gährung viel (bis zu 6 mal) weniger Säure enthält als solcher, zu welehem die Luft freien Zutritt hatte <sup>1</sup>).

Wenn die Alkoholbidung eine gewisse Höhe erreicht hat, so dass reichlich 20 Procent des Raums der Flütsigkeit aus Alkohol bestehen, dann kann sie keine weitere Zunahme erfahren, indem der Alkohol selbst dann die Hefe vor der Zersetzung schützt, der sie ihre Wirksamkeit verdankt. Weil ausserdem gewisse Bestandtheile des Traubenasits, nach Mulder zumal die organisch-auren Kalisatze, der Gährung entgegenwirken, so erklärt sich hieraus die Erfahrung, dass alle Weine etwas Zucker und eine, wenn auch sehr geringe Menge Eiweiss enthalten?).

In Folge des zunehmenden Alkoholgehalts scheiden sich mit der Hefe auch schwefelsaures Kali und weinsaure Bittererde oder weinsaure Kali-

<sup>1)</sup> Liebig, Agriculturebemie, S. 434.

<sup>2)</sup> Siehe Mulder, a. a. O. p. 39.

<sup>3)</sup> Vgl. Tabelle CCCXXXIX, S. 246 der Zahlenbelege.

<sup>4)</sup> Vgl. die Tabellen CCCXXI und CCCXXII.

<sup>5)</sup> Mulder, a. a. O. p. 49.

<sup>6)</sup> Siehe Mulder, p. 47.

<sup>7)</sup> Mulder, a. a. O. p. 111.

Bittererde aus, die sich aber erst von da an ordentlich absetzen, wenn die stittmische Entwicklung von Kohlensäure, die den Most mit Schaum bedeckt, nachgelassen hat. In gemässigten Gegenden erreicht die Gährung mit 3 bis 4 Tagen litren Höhepunkt, und sie erfolgt um so besser, je gleichmässiger die Temperatur sich während des ganzen Vorgangs behauptet. Daber mag es wenigstens theilweise rühren, dass grosse Quantitäten regelmässiger und besser gähren als kleine.

In Folge des Absitzens der Hefe und der unlfsiich gewordenen Salze klärt sich der Wein. Der klare Wein wird nach einiger Zeit von den Hefen abgelassen und in wohl verspündeten Fässern in kalten Kellern außewahrt. Weil aber bei jener ersten Gährung nicht aller Zucker in Alkohol und Kohlensäture umgewandelt wird, so findet jetzt eine nachträgliehe Gährung im Fasse statt, die der junge Wein namentlich gegen Ende des Frühlings wahrnehmen lässt, wenn die gesteigerte Wärme zugleich die Gährung und das Billuhen der Reben begütnager.

Der Saft von nicht ganz reifen Trauben, die sich nach Schwarz durch in Gehalt an Aepfelsure auszeichnen, gährt viel schneller als der Most, den ganz reife Trauben geliefert haben 1).

# Die Zusammensetzung des Weines im Allgemeinen.

Der auf die angegebene Weise aus dem Most bereitete Wein ist eine Mischung von Wasser und Alkohol, die Oenanthäther, einen je nach der Sorte verschiedenen eigenthümlichen flüchtigen Stoff, Zucker, einen dextrinähnlichen Kürper, Eirweiss, Farbstoff, Harz, Extractivatoffe, Weinsäure, Essigsäure, Gerbsäure, bisweilen auch Aepfel- und Traubensäure, und Salze entläßt.

Ålkohol, C'H'O', ist sowohl in chemischer, wie in diktetischer Beziehung der Hauptbestandtheil des Weins. Wenn der Alkohol durch Destillation enternt wird, dann trübt sich der Wein. Die Menge des Alkohols im Wein hängt einerseits von der Menge des Zuckers ab, die im Most vorbanden war, andererseits von dem Grade, bis zu welchem die Gährung gediehen ist. In Raumtheilen ausgedrückt schwankt er zwischen 59 und 259 p. M. 1). Aber diese Grenzwerte kommen selten vor. Die äussersten Mittlewerhe, wie sie für gauze Gruppen gefunden wurden, sind 99 und 195,5 Raumtheile p. M. 2). Wenn einmal die Gährung beendigt ist, nimmt der Alkoholgehat nicht mehr zu. Die Meinung der Alten, dass der Wein in Lederschläuchen aufbewahrt, allmälig stärker werde, lässt sich nicht verallgemeinern. Sänm errin g hat zwar gezeigt, dass eine Mischung aus Alkohol und Wasser an einem warmen

<sup>1)</sup> Mulder, a. a. O. S. 64.

<sup>2)</sup> Vgl. die Tabellen CCCXXIX und CCCXXXV.

<sup>3)</sup> Tabelle CCCXXXIX.

Ort in Thierblasen aufgehängt sätzker wird, indem durch deren Wand mehr Wasser als Alkohol verdunatet. Aber Christison hat schen darauf hingewiesen, dass hölzerne Fässer sich nicht gleich Thierblasen verhalten, and Bronner hat Christison's Angabe bestätigt, indem er Carmeliter vom Jahre 1831 und Klein-Heppacher vom Jahre 1811 sehr arm an Alkohol fand, während es doch festsetht, dass sich nur ursprünglich starke Weine so lange Cuit erhalten lassen 1<sup>1</sup>. Nach Liebig lässt sich in Söm merring's Versuchen die Blase durch keinen anderen Kürper erestzen 1<sup>3</sup>. Wenn man also alte Weine im Ganzen alkohoricieher findet als junge, so giebt es dafür zweierlei Gründe, die mit dem Verdunsten nichts zu thun haben: einmal afmilich, dass in jungen Weinen noch eine Nachgaftnug stattfinden kann, anderersetts und vorzüglich aber, dass eben nur alkoholreiche Weine Jahrzehnde lang sich aufbewähren lassen.

Der Zuckor des Weins ist Fruchtzucker, in den der krystallisirbare Traubenzucker bei der Gibrung rückwärts verwandelt wird.<sup>3</sup>). Kein anderer Bestandtheil unterliegt hinsichtlich des quantitativen Verhaltens im Wein so grossen Schwankungen. Der niederste Zuckergebalt, der sich verzeichnet findet, ist 0,8, der höchste 147 Tausendstell vom Weingewicht.<sup>3</sup>). Wie es früher beim Obst eröttert wurde, so liegt es auch für den Wein auf der Hand, dass man seinen Zuckergebalt zieht einfach nuch dem Geschmack beurtheilen darf, da dieser von dem Verhältnisse des Zuckers zum Säuregehalt abhinget.

Fauré hat dem Wein eines ganz eigeoartigen Körper zugeschrieben, den er Oenantbin nennt. Nach Mulder's Untersuchungen ist diestes Oenanthin nichts Anderes als eine Abart des Gummis, an Zahligkeit mit Pflanzenschleim, an Löslichkeit mit Gummi, und in der Eigenschaft Kupferoxyd zu reduciren mit Dextrin übereinstimmend. In dem Zustande, in welchem dieser Körper im Wein enthalten ist, darf er nicht als Dextrin bezeichnet werden, denn wenn er durch Kreide aus dem Wein ausgeschieden wurde, geht ilm die Fähigkeit, Kupferoxyd zu reduciren, ab 1). In alten Weinen soll nach Fa ur é die Menge des gummiartigen Körpers vermebrt sein. Mulder hält es für möglich, dass er sich auf Kosten der Weinsäure bilde, da in Weinsaurelösungen so leicht Pilze entstehen, also eine Entwicklung des dem Pflanzenschleim isomeren Zellstoßt sattändet. Sollte sich diese Vermuthung bestätigen, dann wäre erklärt, weshalb manebe alte Weine süsser und dickflüssigre geworden sind.

Bronner, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. CIV, S. 60; vgl. die Tabelle
über die Würtemberger Weine, S. 234 der Zahlenbelege.

Liebig, Untersuchungen über einige Ursachen der Säftebewegung im Thierkörper, Braunschweig, 1848, S. 39.

<sup>3)</sup> Vgl. Mulder, a. a. O. p. 233.

<sup>4)</sup> Vgl. die Tabellen CCCXV und CCCXXXIV.

<sup>5)</sup> Mnlder, a. a. O. p. 223, 224.

Weinsture ist diejenige organische Säure, welche zugleich in der reichlichsten Menge und am beständigston in Wein vorkommt. An freier Weinsäure enthält der Wein 2-7 p. M. 1). Ausserdem tritt die Weinsäure als saures weinsaures Kali, als weinsaurer Kalk und nach Berzelius auch als ein Doppelsakt von weisaurem Kali und weinsaurer Thonerde in Weine auf. Je reicher der Wein an Alkohol ist, desto weniger Weinstein vermäg er zu lösen; dies ist einer der Gründe, weshalb starke Weine in der Regel auch sätsser sind als sehwacht.

Nächst der Weinsäure tritt die Gerbsäure am häufigsten im Wein auf. Selbst in allen weisen Weinen hat Mulder oine Spur davon angetroffen \*). Da jedoeh die Gerbsäure hauptsächlich von den Schalen herstammt, und diese um so mehr davon enthalten, je dunkler blau sie sind, so müssen die rothen Weine am reichsten an Gerbsäure sein. Unter dem Einfluss des Sauerstoffs verwandelt sich die Gerbsäure in Apotlema, das nach Mulder eine Verbiung von Gerbsäure mit einem humussartigen Körper, der aus dem Zucket der Gerbsäure hervorgehen dürfte, darstellt \*). Aus solchem Apotlema besteht zum grössten Theil die plattenförmige Kruste, die sich an der Oberfläche der Fässer und Flaschen in gerbsäurereichen rothen Weinen bildet; sie enthält ausserdem Farbstoff und Weinstein.

Da unreife Trauben Aepfelsürer enthalten und im Ganzen selten alle Beeren, die man keltert, gleieh vollkommen gereift sein dürften, so kaun das Auftreten von Aepfelsürer auch im Wein niehts Ungewöhnliches sein. In Wein, der aus ganz reifen Trauben bereitet wurde, soll sie nach Mulder follen können ').

Endlich ist in einigen Woinen Traubensäure vorhanden.

Während nun Weinsäure, Traubensäure, Aepfelsäure und Gerbsäure, wo sie vorkommen, von den Trauben selbst herstammen, giebt es zwei organische Säüren in Wein, die, wie der Alkohol, erst aus anderen Stoffen ervorgegangen sind, Essigsäure nämlich und Bernsteinsäure. Jene ist ein Oxydationsprodukt des Alkohols, also mittelbar auf den Zueker der Trauben zurückzuführen, diese könnte aus Aepfelsäure hervorgehen.

Essigsäure fehlt nach Mulder in keinem Wein, und ihre Menge, was-

serfrei berechnet, schwankt zwischen 0,25 und 1,75 p. M. 5).

Bernsteinsäure wird von C. Sehmidt als ein regelmässiger Bestandtheil gegohrener Flüssigkeiten bezeichnet.

Proust und Chaptal behaupteten auch Citronensäure in Wein gefunden zu haben; die Richtigkeit dieser Angabe wird von anderen Chemikern

<sup>1)</sup> Mulder, a. a. O. p. 203.

<sup>2)</sup> Mulder, a. a. O. p. 156.

<sup>3)</sup> Mulder, p. 160-162.

<sup>4)</sup> Mulder, a. a. O. p. 23,

<sup>5)</sup> Mulder, p. 164, 200.

bezweifelt. Mulder konnte in rotbem Bordeaux keine Citronensäure finden 1). Die von Winckler dem Wein zugeschriebene Paracitronsäure ist nach Pasteur nichts Anderes als Acpfelsäure 3).

Koblensäure findet sich in reichlicher Menge in allen jungen und schäumenden Weinen, bei denen man die Gäbrung absichtlich unterbrochen hat. Häufig hat man durch Zusatz von Kreide oder Kalk zum Most die Menge

der freien Säuren zu vermindern gesucht, ein Verfahren, das schon bei den Römern üblich war. Da aber Kalk und chenso Kali die Blume des Weina eerstören, so hat Li e big ?) den Zusatz von neutralem weinsaurem Kali vorgeschlagen, um die freie Weinsäure, die überdies den Nachtheil hat, dass sie Weinstein aufföst, zu sättigen und unfösliches saures weinsaures Kali zu bilden, das sieb als Weinstein in den Fässern absetzt.

So wie der Alkohol der Hauptstoff ist, auf den die physiologischen Wirkungen des Weins zurückgeführt werden müssen und insbesondere derjenige, der im Verein mit dem Zucker und den Säuren des Weins den Eindruck bervorbringt, welchen dieser auf den Geschmackssinn macht, so ist der Farbstoff derjenige Körper, durch den der Wein die mächtige Wirkung auf's Auge ausübt, welche die Diebter mit ihren Prädicaten goldgelb und "dunkel blutgefärbt" sogar durch die Einbildungskraft hervorrufen. Nach Mulder enthalten alle rothen Weine nur einen und denselben Farbstoff, der die Mannigfaltigkeit seiner Erscheinungsweise den ihn begleitenden Stoffen verdankt, Im reinen und trocknen Zustande fand Mulder diesen Farbstoff schwarzblau wie Bleistift, ganz unlüslich in Wasser, Alkohol, Acther, Chloroform, Schwefelkohlenstoff, Olivenöl und Terpentinöl. Das Lösungsmittel dieses Weinfarbstoffs ist Alkohol in Verbindung mit organischen Säuren, Weinsäure, Essigsäure. In Alkobol und Weinsäure gelöst erscheint er rein roth, in Alkohol und wenig Essigsäure schön blau, und wenn mehr Essigsäure zugefügt wird roth. Wenn die weinsaure Alkohollösung des blauen Weinfarbstoffs mit Wasser verdünnt wird, entstebt das eigenthümliche Weinrotb. Aber dieses ist ausserordentlich verschieden, je nach den Mengenverhältnissen des Farbstoffs, des Alkohols und der freien Säuren. Da Alkohol und freie Säuren den Farbstoff gelöst erhalten, so bestimmen ihre Menge und die Zeit ihrer Einwirkung auf die Traubenschalen die Farbenintensität des Weines. Die rotbe Farbe wird also um so dunkler, je länger der gährende Most mit den Traubenschalen gemischt bleibt. Blaue Trauben, die nicht mit den Schalen gegohren haben, geben einen hellen Wein. Die rothe Farbe tritt im Gegeusatz zum Blaurotben um desto entschiedener hervor, je mehr freie Säure und Weinstein im Wein vorhanden sind. Braunroth wird die Schattirung durch die Anwesenheit des Apothems von Gerbsäure, so wie durch gerb-

i) Mulder, a. a. O. p. 206, 207.

<sup>2)</sup> Pasteur, Journal de pharmacie et de chimie, 3e série, T. XXIV, p. 75.

<sup>3)</sup> Liebig, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. LXV, S. 354.

saures Eison. Durch Ammoniak wird der Weinfarbstoff sersetzt. Uebreittigt men den Wein nur wenig mit Ammoniak, dann wird die Farbe, nach-dem sie einen Augenbliek blau gewesen war, grün, und man kann durch Säuren, selbst wenn man sie sogleich zugiesst, die rothe Farbe nur unvollkommen wiederlerstellen. Ein reichlicherer Zusatz oder eine längere, auch nur wenige Minuten lang dauernde Einwirkung des Ammoniaks färbt den Wein braun.

Im Anfang der Gährung, so wie der Farbstoff sieb in erheblieber Menge zu lösen beginnt, wird der Most durch die Einwirkung der freien Weinsäure roth. Indem aber der Alkohol sieh vermebert, geht mehr Farbstoff in Lösung über, und da die Menge der Säure niebt zugleieb zunimmt, so ist der junge Wein zunächst blauroth. Während der sogenannten sillen Gährung wird mit dem Weinstein viel Farbstoff ausgesehieden, und indem sieb dazu die Bildung von Eszigsäure gesellt, nimmt der Wein durch Verlust an Farbstoff und Gewinn an freier Säure wieder eine bellere und entsehiedener rothe Farbe an. Handelt es sich nun um Weine, die viol Gerbsäure fübren, dann wird mit dem Apothem der Gerbsäure auf's Neue Farbstoff in den unlöslichen Zustand übergeführt, der Wein wird braunroth, und es kann diese Verfänderung in einzelnen Weinsorten sow seit forstebreiten, dass der eigenliche Farbstoff ganz versehwindet und nur die vom Apothem bedingte braungelbe Farbe zurückbleit ?

Die Eigenschaften des Farbstoffs erklären es auf befriedigende Weise, dass junge dunkelfarbige Weine im Allgemeinen die stärkeren sind.

Wens man den Wein durelt Eiweiss oder Fischleim klärt, dann wird von dem entstehenden Niederschlag um desto mebr Farbstoff mitgerissen, je reicher der betreffendo Wein an Gerbsäure ist; solche Weino müssen also durch das Klären heller werden <sup>1</sup>).

Aus den mitgetheilten Thatsachen geht bervor, dass die Farbe des Weins am wesendlichsten durch die Behandlung der Trauben bedüngt wird. Trotzdem muss natürlich die Farbe des Weins auch je nach der Traubensorte verschieden sein. Sebwarzblaue und sehr süsse Trauben, wie die Färbertrauben, aus denen der Vino tinto bereitet wird, lieferm auch einen dunklen Wein. Und es ist gewiss kein Zufall, dass die Traminer und Rulinder Trauben, aus denen der vin grist de Bar gewonnen wird, kupferfarbig sind, dass der Malaga von dunkelen Muskattrauben herstammt und hellgelbe Riesslingtrauben die besten Rheinverden geben.

Nach Vergnette Lamotte kommt auch in den sogenannten weissen, eigentlich gelblich weissen bis bräunlich gelben Weinen, ein eigenartiger Farbstoff vor, der sieb in Alkohol löst, unter der Einwirkung von Säuren

amounty been

<sup>1)</sup> Mulder, a. a. O. p. 175; vgl. 178, 180, 181, 185, 186.

<sup>2)</sup> Mulder, p. 74.

heller und unter dem Einfluss von Alkalien braun wird 1). Mudler dagegen elbert, dass die Farbe aller nicht rothen Weine nur durch die Apothene hervorgebracht wird, die aus der Gerbasure der Schalen und dem Extractivated Schue ele's entstehen 3). Die dinkeln Liqueurweine sollen dadurch gewonnen werden, dass eine reichliche Menge der Traubenschalen mit dem gäbrenden Safte vermischt bleibt. Je mehr Gerbasure in den Wein übergegangen sit, deste mehr Apothem kann sich entwickeln, und daher werden gerbasurer-friche weisse Weine aus derselben Ursache immer dunkler, welte die gerbasurereitwich ertothen Weine allmälig heller werden lässt. Jenes Apothem der Gerbasure büsst nach Mudler nach und nach die Eigenschaften der Gerbsure sung eine, no zwar, dasse schaftags mit Leim und Schwefelsture einen Niederschlag giebt, später aber, nachdem die Zersetzung weiter fortgeschritten ist, nicht mehr?). Die goldgelbe Farbe eines Marcotruners oder Rüdeheimers dürfte sich inzwischen sehwerlich durch die Anwesenbeit von Apothem erklären lassen.

Die Reduction eines Theils des Zuckers, welche die Gährung begleitet, veranlasst nach Liebig die Entstehung der Oenanthsäure\*), die sich mit Aether, der aus dem Alkohol hervorgeht, zu Oenanthäther oder Weinäther verbindet. Nach Pelouze und Liebig, so wie nach Mulder entspricht der Oenanthsäure die Formel C'H'O' + HO, während Delffs Oenanthsäure und Pelargonsäure, C'sH"Os + HO, für identisch hält s). Nach Pélouze und Liebig ist das Oenantlisäure-Hydrat lei 12,5° eine butterartig weieho, blendend weisse, geruch- und geschmacklose Masse, die über 12,5° zu einem farblosen Oele schmilzt, welches in Wasser nicht gelöst, mit Alkohol und Aether aber leicht vermischt wird. Die Verbindung der Oenanthsäure mit Aether ist in Alkohol und auch in schwachem Weingeist leicht löslich; im reinen Zustande ist sie farblos und dünnflüssig, und ihr Geruch der eigenthumliche Weingeruch, den alle Weinsorten mehr oder weniger mit einander gemein haben. Der Oenanthäther entspricht nach Pelouze und Liebig und nach Mulder der Formel C'H'O + C"H"O'. Nach Delffs wäre der Oenanthäther gleich C'HO+ C"HO'. Das Unterscheidungsmerkmal der Oenanthsäure gegenüber der Pelargonsäure, deren Hydrat nach Cahours bei 26° C unverändert überdestillirt, während das Oenanthsäurehydrat nach Liebig und Pelouze bei der Destillation erst ein Gemenge von Ocnanthsäurehydrat mit Wasser und später wasserfreie Ocnanthsäure liefert, konnte Delffs aus Mangel an Material keiner Prüfung unterwerfen 6). Es kommt dazu, dass die wasserfreie Oenanthsäure nach Liebig und Pelouze einen

Verguette Lamotte, Annales de chimie et de physique, 8c série, T.XXV, p. 357.
 Mulder, a. a. O. p. 172.

Mulder, a. a. O. p. 172.
 Mulder, a. a. O. p. 173.

<sup>4)</sup> Liebly, Agriculturchemie, S. 434, 435.

<sup>5)</sup> Delffs, Peggendorffs Annalen, Bd. LXXXIV, 8, 509.

<sup>6)</sup> Vgl. Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. LXXX, S. 298.

höheren Schmelzpunkt hat als das Hydrat, während wasserfreie Pelargonsäure nach Chiozza schon hei 5° C schmilzt 1).

Der Weinäther verdient seinen Namen insofern er in jedem Weine vorkommt und den eigenthümlichen Geruch veranlasst, den ein mit Wein gefüllt gewesenes Glas wahrnehmen lässt, das über Nacht offen gestanden hat. Wein enthält nach Mulder nicht mehr als 1/40 p. M. Oenanthäther 2).

Von dem allen Weinen gemeinschaftlichen Oeuauthäther ist der flüchtige Stoff, der ie nach der Weinsorte verschieden ist und gewöhnlich als Blume (Bouquet) bezeichnet wird, zu unterscheiden. Nach Liehig soll die Blume alter Rheinweine und die der meisten Bordeaux-Weine essigsaurer Aether sein und manche Rheinweine kleine Mengen von huttersaurem Aether enthalten. Derselhe Forscher hält es für wahrscheinlich, dass unter Umständen auch baldriansaurer Aether, C'HOO + C'OHOO, im Weine erzeugt werde 1).

Nach Mulder entsteht die Blume in folgender Weise. So wie die Alkoholhildung heginnt, entwickelt sich weinsaures Aethyloxyd, und aus diesem entstehen essigsaurer Aether und buttersaurer Aether. Die Essigsäure des Essigäthers kann nach Mulder sowohl aus Weinsäure, wie aus Alkohol hervorgehen, da Weiusäure in Wasser gelöst nach einiger Zeit immer Essigsäure enthält. Diese Rolle der Weinsäure bei der Erzeugung der Blume des Weins erklärt die Thatsache, dass nur diejenigen Weine durch Blume ausgezeichnet sind, die einen erheblichen Gehalt an freier Säure besitzen. Eben daher begreift sieh's, dass die Weine, indem sich in ihnen die Blume entwickelt, zugleich süsser werden \*). Wenn diese Theorie richtig ist, und das ist sie sehr wahrscheinlich, dann müsste man Lichig's Rath neutrales weinsaures Kali mit Most oder mit neuem Wein zu vermischen, verwerfen, weil dadurch die Bildung der Blume verhindert würde. Nach Bouchardat wird die Blume nur in solchen Weinen erzeugt, die von vollkommen reifen Trauhen herstammen, und sie erscheint erst drei his vier Jahre nach der ersten Gährung 5).

Lahens hat in Wein etwas Aldehyd gefunden 6). In Rheinwein, Madeira und Portwein hat Mulder vergeblich nach Aldehyd gesucht, ohne deshalb die Möglichkeit von dessen Vorkommen in Wein zu bestreiten. Nur müsste nehen dem Aldehyd auch Acetal, C'H'O' + C'H'O, eine angenehm riechende Verbindung von Aldehyd mit Aether, vorhanden sein 7).

Ohwohl nun die Blume in den meisten Fällen erst während und grössten-

<sup>1)</sup> Chiozza, Comptes Rendus, T. XXXV, p. 866, 867.

<sup>2)</sup> Mulder, a. a. O. p. 251.

<sup>3)</sup> Liebig, Annalen der Chemie und Pharmacle, Bd. LXV, S. 358, 359, und chemische

Briefe, S. 263 (dritte Auflage). 4) Mulder, s. s. O. p. 259, 268, 269, 273; Liebig, chemische Briefe, S. 264.

<sup>5)</sup> Bouchardat, Comptes Rendus, T. XXVIII, p. 377.

<sup>6)</sup> Lahens, Journal de pharmacie et de chimie, 3º série, T. XXVII, p. 41.

<sup>7)</sup> Mulder, a. a. O. p. 211, 256.

thels sogar erst nach der Gährung im Traubensaft erzeugt wird, lässt sich n'eht bezweifeln, dass das Arona, durch welches manche Trauheu sehon vor dem Keltern sich auszeichnen, sich dem Weine mittelien wird. Deshalh setzt man gelegentlich dem Trauhensaft während der Gährung wohlricchende Blumen zu, namentlich die vorsichig zertocknette Weinblitte selbst.

Die Römer vermehrten das Aroma des Weins, indem sie ihn vor dem Genuss üher Veilchen oder Rosen gossen, wie wir es im sogenaunten Maitrank mit dem Waldmeister (Asperula odorata) machen. Der Waldmeister verdankt seinen lieblichen Duft dem Cumarin, das Kosmann und Bleihtreu in ihm nachgewiesen haben '). Die übrigen Bestaudtheile des Waldmeisters sind Rubichlorsäure, eine eigenthümliche Gerhsäure, die von Schwarz den Namen Aspertannsäure bekommen hat, Zucker, etwas Fett, schwefelsaure und phosphorsaure Salze, und ausserdem aller Wahrscheinlichkeit nach eine sehr kleine Menge Catechusäure und Citronensäure. Die Rubichlorsäure ist nach der Formel C4H4O zusammengesetzt, und ihr Hauptmerkmal hesteht darin. dass sie mit Salzsäure oder Schweselsäure erhitzt ein grünes, in Wasser unlösliches Zersetzungsprodukt, das Chlorrubin, C"HO, und Ameisensäure liefert 2). Die bei 100° C getrocknete Aspertannsäure hesitzt die Formel C14IIOO; sie ist schwach bräunlich, geruchlos, von sügerlich zusammenziehendem Geschmack, weshalh man den Waldmeister nicht zu lang mit dem Wein in Berührung lassen darf, da die Säure in Wasser und Alkohol löslich ist. Eisenchlorid giebt in der wässrigen Lösung der Aspertannsäure eine dunkelgrüne Färbung ohne Niederschlag 3).

Der gewöhnlichen Annahme, nach welcher der Wein gar kein Eiweiss enthalten sollte, ist Mulder entgegengetreten, indem er hervorheht, dass die Weinskure der Anwesenheit von Alkohol und Gerhsäture zum Trotz etwas Eiweiss gelöst zu erhalten vermag. Mulder erinnert mit Recht daran, dass in gegohrenen Plüssigkeiten, die wenig Gerbsäture enthalten, die Anwesenheit von Weinsäure nicht einnal erfordert wird, um Eiweiss zu lösen, da ja das Eiweiss in verdünntem Weingeist nicht unlöslich ist. Uehrigens wird die geringe Eiweissnenge, die im Wein vorbanden ist, durch Salpetersäure nicht daraus gefällt, das Eiweiss ist vielmehr in dem Niederschlag zu auchen, den essigaaures Bei im Wein erzeugt 1. Weine, die verhältlinssmissig viel Eiweiss

in Lösung erhalten, lassen sich schlecht aufhewahren 3).

Auch Fett fehlt im Weine nicht; Oudemans fand zum Beispiel 0,06 p. M. darin. Nach Mulder ist es als fette Säure im Wein enthalten,

<sup>1)</sup> Journal de pharmacie et de chimie, 3º série, T. XVII, p. 468.

<sup>2)</sup> Schwarz, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. LXXVII, S. 247 und Bd. LXXX, S. 334.

<sup>8)</sup> Schwarz, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. LXXX, S. 837.

<sup>4)</sup> Mulder, a. a. O. p. 75, 213, 215, 216.

<sup>5)</sup> Mulder, p. 83.

da es durch neutrales essigsaures Bleioxyd nicht niedergeschlagen wird 1). In den Trauben sind es anmeutlich die Kerne, welche das Fett enthalten. Sebo Julia Fontenelle und Schweinsbergerhaben aus den Traubenkernen ein gelbes, fast geruchloses und süsses Oel gepresst, und Roy hat dieses Oel zum Tafelgebrauch empfohlen 1).

Der Farbstoff ist in den Traubenschalen, wie in allen Fruchthäuten, von einer wachsartigen Materie begleitet. Von diesem wachsartigen Stoff rührt wohl die Firne her, von der die Weinkenner reden und die sich an sehr

alten Rheinweinen stark bemerkbar machen soll.

An Mineralstoffen enthält der Wein Kali, Natron, Kalk, Bittererde, Schwefelsäure, Phosphorsäure, Chlor, Kieselerde und oftmals Eisen. Boussingault und Houzeau fanden beinahe 2 Gramm anorganischer Bestandtheile in 1 Liter Elsässer Wein 3). Beinahe die Hälfte davon war Kali, das im Weine hauptsächlich an Weinsäure gebunden ist. Die Menge der Bittererde war beinahe zweimal so gross (0,172 Gramm per Liter) als die des Kalks. Auch Bouchardat hat viel Bittererde in Wein gefunden .). In Moselwein, der auf Thonschiefer wächst, will Graff äpfelsaure und essigsaure Magnesia und Chloraluminium gefunden haben. Der Eisengehalt des Weins ist nach Mulder gross genug, um sowohl den weissen, wie den rothen Weinen eine dunklere Schattirung zu geben. Da der Most nach Crasso Mangan enthält, so dürfte wohl auch dieses Metall in manchen Weinsorten nicht ganz fehlen. Perretti fand neben Eisen Kupfer in römischem Wein. Chatin führt auch für Wein das Jod als einen regelmässigen Bestandtheil auf, dessen Menge inzwischen je nach dem Boden sehr verschieden sei. Am jodreichsten sollen die rothen Burgunder von Macon und Tonnerre und der Beaujolais sei, am ärmsten der Champagner. Letzterer wächst auf weisser Kreide, der Tonnerre auf Oolith, der Mâcon und Beaujolais auf Granitboden 5). Obwohl das Ammoniak, das bei der Gührung gebildet wird, durch die phosphorsanre Bittererde des Traubensafts niedergeschlagen werden muss, hat Mulder doch noch schwache Spuren dieses flüchtigen Alkalis in Rheinwein und Teneriffe angetroffen, in Madeira und Portwein konnte er dagegen auch nicht die geringste Spur entdecken \*).

Quantitative Charakteristik der verschiedenen Weinsorten.

Rothe Weine enthalten in der Regel neben ihrem Farbstoff mehr Gerbsäure und mehr Salze als die weissen, weil sie gewöhnlich länger als diese

<sup>1)</sup> Mulder, a. a. O. S. 197, 198.

Mulder, a. a. O. 8. 34, 35.
 Vgl. Tabelle CCCXXXVIII, 8. 246 der Zahlenbelege.

<sup>4)</sup> Bouchardat, Annuaire des eaux de la France pour 1851, p. 285.

<sup>5)</sup> Chatin, Journal de pharmacie et de chimic, 3e série, T. XVIII, p. 243.

<sup>6)</sup> Mulder, a. a. O. p. 226, 228.

mit den Schalen in Berührung geblieben sind. Diese Merkmale prägen sich demnach um so deutlicher aus, je dunkler roth die Weine sind.

Zu den Rheinweinen im engeren Sinne rechnet man an Ort und Stelle nur die des Rheingaus, mit denen Nassau gesegnet ist; im weiteren Sinne gebören dahin auch die Rheinhessischen und Rheinbaierischen Weine.

Die Rheingauer Weine enthalten in 1000 Raumtheilen durchschnittlich 114 Raumtheile Alkohol, die Rheinbessischen 111 und die Rheinbeitrischen 107. Die Rheingauer Weine enthalten unter diesen drei Gruppen zugleich den bächsten Zuckergehalt und am wenigsten freie Säure 1). Aber im Allgemeinen ist der Zuckergehalt in den Rheinweinen niedrig, selbst in den Rheingauer Weinen im Mittel nur 18 p. M., und der Säuregehalt boch. Nach Gunning und Mulder enthält I Liter Rheinwein 4,8 Gramm freie Weinsäure und 0.66 Gramm freie Essiesüure 1).

Die stärksten Rheinweine, d. h. diejenigen, welche in 1000 Raumtheilen 127 bis 120 Raumtheile Alkohol führen, sind der Geisenheimer, Scharlachberger, Hattenheimer, Markohrunner, Liebfrauenmileh und Rüdesheimer. Mittelstarke (120 his 115 p. M. Alkohol enthaltend) sind der Oppenheimer, Steinheimer, Gimmeldinger und Hochheimer. Durchschnittlich weniger als 112 p. M. enthalten Niersteiner, Wachenheimer, Forster, Dürkheimer, Deidesheimer, Ruppertsberger und Ungsteiner3). Es versteht sich von selbst, dass diese Classification nur anuähernden Werth hat, da die Mittel selbst im besten Falle nur aus einer kleinen Anzahl von Angaben für verschiedene Jahrgänge berechnet werden konnten. Ein guter Jahrgang einer durchschnittlich schwächeren Sorte wird einen schlechten Jahrgang eines sonst im Allgemeinen feurigen Weines übertreffen. Diez fand z. B. in Deidesheimer von 1846 mehr Alkohol (121) als in Geisenheimer von 1848 (114). Jahrgang, Lage des Weinbergs, Behandlung der Reben und der Trauhen sind natürlich wichtigere Einflüsse als der Name des Kirchsprengels; aber die tabellarischen Uebersiehten in dem zweiten Theile dieses Buches lehren doch, dass eine geographische Eintheilung praktische Anhaltspunkte gewährt, wenn sie nicht allzu kleine Gruppen umfasst.

Das klassische Merkmal der edleren Rheinweinsorten ist übrigens die Blume, durch die sie mehr als irgende ein anderer Wein geeignet sind, den Menselten in begeisterte Stimmung zu versetzen. Der Waldmeister sieht daher auf strenge Standesehe, wenn er nur am Rheine seine Brauffahrt maeht. Ueberall sonst ist der Maitrank nur ein armseliger Trost der Verbannten oder ein dürftiger Notlubehelf der Unerfahrenen.

Nur einige Rheinweine sind roth, der vorzüglichste unter diesen ist der

Vgl. die Tabellen CCCVIII bis CCCX.

<sup>2)</sup> Mulder, a. a. O. p. 202, 203.

<sup>3)</sup> Vgl. Tabelle CCCXI, 8, 280 der Zahlenbelege.

Asmannshäuser, dem sich als Weine vom linken Ufer der Ingelheimer, Oppenheimer, Gimmeldinger, Callstadter und Königsbacher anschliessen.

Die Moselweine sind hinsichtlich des Alkoholgehalts mit den leichteren Rheinweinen zu vergleichen. Im Zuckergehalt erreichen sie die besseren Rheingauer Sorten '), denen sie jedoch, was die Blume betrifft, weit nachstehen. Es ist daher keine Sünde, den Moselwein mit Mineralwasser zu vermischen.

Wie wenig übrigens der Alkoholgehalt allein ausreicht, um eineu Maassstab für die Sürke des Weins zu bilden, ergiebt sich daraus, dass der feurige Leistenwein durchschnittlich nur 110 und die guten Bergsträssler im Mittel beinahe 124 p. M. Alkohol führen 1).

Am wenigsten Alkohol enthalten durchschnittlich die Wutrenberger Weine (99 p. M.), die ausserden nur wenig mehr als halb so viel Zucker und mehr Sture führen als die geringeren Rheinweine <sup>3</sup>). Die rothen Wütrenberger Weine haben ein hüheres specifisches Gewicht und einen grüsseren Extractgehalt als die weissen <sup>3</sup>). Den Carmeliter-Wein fand Bronner sehr arm an Phosphorsäure, obwohl er 20 p. M. Asche lieferte. Bronner hat aber mit Unrecht diesen Befund verallgemeinert, da Boussingault und Houzeau in einem Liter Elsisser Wein beinahe <sup>3</sup>9 Gramm Phosphorsäure in verschiedenen Weinsorten antraf, dass er glaubt, die Güte des Weins nach dem Gehalt an Phosphorsäure beurthellen zu können. Bei diesem Prüfstein kämen dem freillich die Würtemberger Weine ebenso schlecht weg, wie nach dem übrigen Merkmalen.

Für einige andere deutsche Weine liegen nur vereinzelte Analysen vor. Der Ahrbleicher besitzt danach einen mittleren Gehalt an Alkohol und Zucker, wenig Säure und als ein rother Wein viel Extract 9. Der Wieslocher steht hinsichtlich seines Alkoholgehalts etwa auf gleicher Stufe mit den Wittemberger Weinen 9. Der Grüneberger enthält wenig Alkohol und viel Säure 9.

Von den Markgräffer Weinen (Laufner, Sulzburger), die von Basel abwärts bis nach Müllheim und Heitersheim wachsen, und nach dem Geschmack zu urtheilen den leichteren Rheinweinen am nächsten kommen, ist mir keine

<sup>1)</sup> Vgl. Tahelle CCCXII, S. 231 der Zahlenbelege.

<sup>2)</sup> Vgl. die Tabeilen CCCXIII und CCCXIV.

<sup>2)</sup> vgi. die Tabellen CCCATH und CCCATT

Siehe Tabelle CCCXV.

<sup>4)</sup> Bronner, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. CIV, S. 60.

<sup>5)</sup> Boussingault und Houzeau, Annales de chimie et de physique, 3º série, T. XXX, p. 359. Es heisst dort ausdrücklich: dans un litre de vin. Dies wird bemerkt, well Mulder, wo er Boussingault's Zahlen mitthellt (a. a. O. p. 12) nur von Trauhensaft spricht, was man auf Most hezieben könnte.

<sup>6)</sup> Vgl. Tahelle CCCXI, S. 234 der Zahlenbelege.

Analyse bekannt; ebenso wenig vom Affenthaler, der sich mit den rothen Rheinweinen, namentlich dem Ingelheimer vergleichen lassen dürfte.

Die Elsässer Weine sind arm an Alkohol 1).

Von den Burgunder Weinen enthalten die rothen mehr Alkohol (durch-schnittich 112 p. M.) als die weisen (102 p. M.) \*). Der rothe Burgunder enthält ziemlich viel Weinsäure, nach Mulder 5,25 p. M., aber wenig Essigsäure, 0,31 p. M. \*). Da man die besseren Burgunder Sorten kürzere Zeit mit den Traubenschalten gehen lässet als die Bordeauxweine, so enthalten jene weniger Gerbsäure als diese \*). Der Gehalt an unverbrennbaren Bestandtheilen beträgt im Burgunder wenig über \*2 p. M. \*).

Weisser Bordeaux enthält durchschnittlich viel mchr Alkohol (142 p. M.) als rother (106) 6). Da trotzdem rother Bordcaux ein geringeres specifisches Gcwicht hat (996) als der weisse (1002), so muss der letztere im Mittel einen grösseren Gehalt an festen Bestandtheilen aufweisen als der erstere. Tausend Theile weissen Bergerac's licferton Vlaanderen nicht weniger als 268 Theile Rückstand 1). Die Menge der freien Weinsäure ist im Bordeaux geringer (nach Mulder 2 bis 4 p. M.) als in Burgunder, dagegen die Monge freier Essigsäure (0.86 bis 1.35) und ebenso die der Gerbsäure grösser. Der Sauterne enthält weniger freie Weinsäure als irgend ein anderer Wein 8). Mulder hat in Bordeaux eine Spur von Aepfelsäure gefunden 9). Wenn sich aber im Allgemeinen die Bordeauxweine dadurch auszeiehnen, dass sie wenig freie Säure enthalten, so ist auf der anderen Seite hervorzuheben, dass sie auch arm an Zucker sind 10). Ihr Gehalt an anorganischen Bestandtheilen beträgt per Liter 1,86 bis 2,04 Gramm, also durchschnittlich nicht ganz 2 Gramm, so dass sie in dieser Beziehung von Rheinwein und Burgunder nicht wesentlich verschieden sind ! 1).

Die Weine der Ober-Garonne gehören zu den nieht starken Weinen; ihr Alkoholgehalt beträgt durchsehnittlich 103 p. M. 13). Sie sind reich an weinsauren Salzen und enthalten namentlich auch ziennlich viel weinsaures Eisenoxyd. Hinsiehtlich des Alkoholgehalts stehen die Loire-Weine mit ihnen auf gleicher Stuffe 13.

<sup>1)</sup> Siehe Tabelle CCCXVII, S. 235.

Vgl. die Tabellen CCCXVIII, CCCXIX.
 Mulder, s. a. O. p. 202, 203.

Mulder, p. 72 und p. 23.
 Mulder, a. a. O. p. 244.

<sup>6)</sup> Vgl. die Tabellen CCCXX, CCCXXI.

<sup>7)</sup> Mulder, a. a. O. p. 236.

<sup>8)</sup> Mulder, a. a. O. p. 203.

Mulder, a. a. O. p. 23.
 Mulder, a. a. O. p. 233.

<sup>11)</sup> Mulder, a. a. O. p. 244.

<sup>12)</sup> Vgl. Tabelle CCCXXII, S. 238 der Zahlenbelege.

<sup>13)</sup> Vgl. Tabelle CCCXXVIII.

Nur wenig reicher an Alkohol sind durchschnittlich die rothen Rhone-Weine (104 p. M.) 1). Dieselben sind purpurroth und sollen ein feines, an Himbeeren erinnerndes Bouquet haben. Sonst sind die Weine des südlichen Frankreichs mit Einschluss der weissen Bordeaux-Weine den starken Weinen beizuzählen; viele derselben übertreffen hinsichtlieh des Alkoholgchalts auch die feurigsten Rheingauer. Die weissen Rhoneweine sind alkoholreicher als die rothen 2). Die rothen Roussillonweine enthalten durchschnittlich 152 p. M. Alkohol; es sind die stärksten französischen Weine, zugleich durch sehr dunkle Farhe und hohen Säuregehalt sich auszeiehnend. Der Tavel war unter den Weinen, die Mulder untersuchte, derjenige, welcher am meisten treie Weinsäure enthielt (7 p. M.); dagegen enthielt er von allen am wenigsten freie Essigsäure (0,29 p. M). In einem Roussillon, dessen Ursprung nicht näher bestimmt war, fand Mulder 5,45 freie Weinsäure und 0,62 Essigsäure in 1000 Theilen. Der Hermitage, der zu den Rhone-Weinen gehört, enthält im Ganzen viel weniger freie Säure, nämlich 3,64 Weinsäure und 1,06 Essigsäure p. M.

In den Weinen der östlichen Pyrenäen heträgt der mittlere Alkoholgehalt 131 p. M. Sie sind also weuiger stark als die rothen Roussillon-Weine 3). Der Narbonne, der zu diesen Weinen gehört, ist reich an freier Säure: Weinsäure 6,06, Essigssäure 0,69 p. M. 4).

Der Gehalt an anorganischen Bestandtheilen ist in den Weinen des südlichen Frankreichs sehr verschieden. Mulder's Schüler, Van Gorkom. Veltman und Moesman, fanden für 1000 Theile die Menge der Asche

| von | Hermitage |  |  |  |  |  | 2,57 |
|-----|-----------|--|--|--|--|--|------|
| -   | Tavel .   |  |  |  |  |  | 2,31 |
|     | Narbonne  |  |  |  |  |  | 4.17 |

, einem nicht näher benannten Roussillon 6,04.

Im Allgemeinen dürfen diese Weine als salzreich bezeichnet werden und entsprechen somit dem allgemeinen Charakter dunkelrother Sorten <sup>5</sup>). Die wenigen Analysen, die von Jura-Wein vorliegen, weisen sie als

alkoholreiche Weine aus '). Zu diesen Weinen gehört auch der feurige Cortaillod des Kantous Neuenburg. Die sehäumenden oder perkenden Weine werden bereitet, indem man

Die sehäumenden oder perlenden Weine werden bereitet, indem man den Most nur etwa vierzehn Tage gähren lässt, ihn dann in wohl verspündete Fässer einfüllt, und nach wiederholtem Umfüllen und Abklären in starken Flaschen aufbewahrt. Häufig wird beim Einfüllen in die Flaschen noch

<sup>1)</sup> Vgl. Tabelle CCCXXIV.

<sup>2)</sup> Vgl. Tabelle CCCXXIII.

<sup>3)</sup> Vgl. Tabelle CCCXXVI, S. 240 der Zahlenbelege.

<sup>4)</sup> Siebe Mulder, a. a. O. p 202, 203,

<sup>5)</sup> Vgl. oben 8. 440, 441.

<sup>6)</sup> Vgl. Tabelle CCCXXVII.

Alkohol und Zueker zugesetst. Da nun in den Flaschen die Gibrung fortdauert, so wird der Wein mit Kohlenskure gosehwängert, die sich perlend
entwickelt, wenn der Wein an die Luft kommt, zumal wenn er überdies warm
wird. Diese schäumenden Weine werden vorzugsweise in der Champagne
und der Bourgogne bereitet; jetzt auch am Rhein, am Main, am Neckar und
an der Nahe. Der Nahe-Wein eignet sich ganz besonders zu der Fabrikation
dieser schäumenden Weine, so dass es ein unpolitisches Unrecht ist, ihr Champagner auszugeben. Die ächten Champagner enthalten nur wenig
Alkohol, durchschnittisch 106 p. M. ¹).

Die Ungarweine enthalten im Mittel 118 Tausendatel Alkohol<sup>1</sup>) und ziemlich viel Zucker. Die meisten derselben sind roth, und unter diesen zeichnen sich der Ofener und der Erlauer aus. Ein weisser, säuerlicher Ungarwein ist der von Oedenburg, der einen eigeunhümlichen Erdgeschmach hat. Das Acetal, von dem boi der Blume des Weins die Rede gewesen ist<sup>3</sup>), scheint nach Mulder vorzüglich in Ungarweinen vorzukommen, da manelie derselben nach diesem flüchtigen Stoff riechen <sup>5</sup>).

Der herühmteste der portugiesischen rothen Weine ist der von Oporto stammende Portwein. Zunächst zeichnet er sich dadurch aus, dass er von allen Weinen der alkoholreichste ist (195,5 p. M.) 3). Sodann gehört der Portwein zu den Weinen, die wenig freie Säure enthalten: Mulder giebt an, dass in 1000 Theilen 2,83 freie Weinsäure und 0,95 freie Essigsäure vorhanden sind. Junger Portwein euthält unter alleu untersuchten Weinen am meisten Gerbsäure und sehr viel Farbstoff; seine Farbe ist dunkel hlauroth, sein Goschmack zugleich feurig und zusammenziehend. Indem er älter wird, ändert er seine Farbe, er verliert erst den Stich ins Blaue, wird rein roth, gelblich roth und zuletzt hräunlich gelb wie Madeira. Diese Farhenveränderung entsteht dadurch, dass sich die Gerbsäure in schwer lösliches Apothema verwandelt, das, indem es ausgeschieden wird, den Farhstoff mitreisst. Weil nun das Apothema der Gerbsäure eine gelbe Farbe besitzt und wenigstens theilweise im Wein gelöst bleibt, so muss die Ausscheidung von Farbstoff mit dem Theil des Apothems, das sich unten auf die Flaschenwand absetzt, bewirken, dass der Wein immer weniger roth und immer gelber wird. Aber die gelbe Farbe darf nicht einem besonderen Farhstoff zugeschrieben werden 6). Die Menge der auorganischen Bestandtheile des Portweins ist durchschnittlich 2,35 p. M.

Madeira und Tenerifie sind liehtbraune, feurige, hitterlich schmeckende Weine, von denen namentlich der Madeira dem Portwein im Alkoholgehalte

Vgi. Tabelle CCCXXIX.
 Vgi. Tabelle CCCXXX.

<sup>3)</sup> Siehe oben S. 438.

<sup>4)</sup> Mulder, a. a. O. p. 256.

<sup>5)</sup> Vgl. Tabelle CCCXXXI, S. 242 der Zahlenbelege,

<sup>6)</sup> Mulder, a. a. O. p. 157-161.

nahe kommt 1). Madeira enthält 192, Teneriffe 173 p.M. Auch diese Weine besitzen nach Mulder keinen eigenthümlichen Farbstoff, sie verdanken ihre Farbe vielmehr den Apothemen, die aus Gerbsäure und Extractivstoffen gebildet wurden. Das Apothema der Gerbsäure hat aber in diesen Weinen durch fortschreitende Oxydation die Eigenschaft verloren in Gegenwart von Mineralsäuren Leimlösung zu fällen 1).

Die gewöhnlichen Landweine Italiens werden jung getrunken; sie sind leicht und sollen oft nach Pfrischbilättern sehmecken, wenn die Reben an Efrischbilmen gezogen sind. Von s\u00e4urchilenhe weisen Weinen verdienen der Albano, der Montefiascone und der Orvietto Erw\u00e4hnung. Bei den R\u00f6mern waren besonders der Falerner und der Massische Wein ber\u00fchnt hind, die im alten Campanien wuschen \u00e4\u00d1.

Die süssen Weine, die man Sekte (Vina siccata, vins sees) auch Liqueurweine nennt, sind ausgezeichnet durch ihren reichlichen Gehalt an Zucker. Man vermehrt die relative Menge des Zuckers in diesen Weinen auf künstliche Weise, indem man die Trauben lange am Stock hängen oder auf Stroh eintrocknen lässt, wodurch der Strohwein (vin de paille) entsteht. Ferner wird der Most häufig bis zum dritten oder vierten Theil über Feuer eingedampft, welche Sitte auch schon bei den Römern üblich war, die einen solchen Wein Sapa, Capenum, Defrutum nannten. Wegen dieses Einkochens werden die hierher gehörigen Weine auch gekochte Weine genannt. Der Zuckergehalt wird durch iene Operationen so beträchtlich vermehrt, dass ein sehr grosser Theil desselben keine Gährung erleidet. Trotzdem zeichnen sich die Sekte durch ihren hohen Alkoholgehalt aus. Die spanischen Sekte enthalten durchschnittlich 147 p. M., die italienischen 174, die südfranzösischen 177, die asiatischen 183. die vom Kap der guten Hoffnung 1864). Ausser dem hohen Alkoholgehalt ist Reichthum an Zucker ein wesentliches Merkmal der meisten Sekte; die spanischen enthalten durchschnittlich 130 p. M. Zueker. Die Asiatischen machen von dieser Regel eine Ausnahme, denn sie liefern durchschnittlich nur 41,5 Tausendstel Extract; da sie zu den alkoholreichsten Sekten gehören, so mag die Zuckerarmuth sieh durch eine vollständiger vollzogene Gährung erklären. Der Malaga, der so reich an Zueker ist, gehört zu den alkoholarmen Sekten (150 p. M.). Noch ärmer an Alkohol ist der Muscat-Rivesaltes 5), in dem Mulder 250 p. M. Extract fand, das jedenfalls weitaus zum grössten Theile aus Zucker besteht 6). Die Menge der freien Weinsäure betrug nach Mulder

<sup>1)</sup> Vgl. Tabelle CCCXXXII.

<sup>2)</sup> Mulder, a. a. O. p. 174.

<sup>3)</sup> Vgl. Tiedemann, a. a. O. S. 310.

<sup>4)</sup> Vgl. die Tabellen CCCXXXIII bis CCCXXXVII.

<sup>5)</sup> Vgl. Tabelle CCCXXXIII, S. 243 der Zahlenbelege.

<sup>6)</sup> Mulder, a. a. O. p. 233.

in einem Museat-Rivesaltes 3,57, die der freien Essigsäure 0,85 p. M., die Menge der anorganischen Bestandtheile 4,17.

Für den Malaga ist der hohe Gehalt an phosphorsaurer Bittererde charakteristisch; kein anderer Wein giebt nach Mayer einen so reichlichen Niedersehlag auf den Zusatz von Ammoniak.

Der Bangules und der Rivesaltes sollen einen feinen Beigeschmaek nach Quitten haben.

Die griechischen Sekte werden nach Faber allgemein mit dem ätherischen Oel der Weinblüthe gesehwängert.

# Obstweine, Meth und Kumis.

Obgleich kein anderes Obst einen Wein liefert, der sich nur von ferue mit Traubenwein vergleieben lieses, werden doch einige Obstweine sehr häufig bereitet. Am gebräuchliehsten darunter ist der Aepfelwein oder Gider, der in Deutschland, England, der Normandie und in Amerika vielfach beliebt ist. Durchschnittlich euthält der Aepfelwein 75 p. M. Alkohol), Die übrigen Bestandtheile sind Zucker, freie Aepfelsäure, saures äpfelsaures Kali, äpfelsaurer Kalk, Spuren von phosphorsaurem Kalk, Chlorverbindungen und sehwefelsaure Salze. Nach Chat in enthält der Aepfelwein auch Jod 3),

In Birnwein fand Brande 90,6 Alkohol in 1000 Raumtheilen. Nach Fresenius bekommt man einen guten Stachelbeerwein, wenn

man drei Gewichtstheile Stachelbeersaft, 1 Theil Wasser und 1,5 Theile Zucker zusammen gähren lässt. Nach 2 Jahren enthält dieser Wein 133 Volumina Alkohol in 1000 Raunthielien, 101 p. M. zucker und 11 p. M. freie Säure als Aepfelsäure berechnet. Ein aus 1 Theil Saft, 2 Theilen Wasser und 1 Theil Zucker bereiteter Johannisbeerwein enthielt weniger Alkohol und weniger Säure, dagegen mehr Zucker<sup>3</sup>).

In Frankreich bereitet man ein weinartiges Getränk, den sogenannten Cormé, aus den Speierlingen, den Früchten von Sorbus domesties, in Corsika aus den Sandbeeren von Arbutus unedo. Der Birkenwein wird in Norwegen aus dem Birkensaft von Betula alba gewonnen, dem man, um eine kräftigere Gährung zu erzielen, Zucker zusetzt.

Die Mauren, Egyptier, Syrier und Araber bereiten weinige Getrünke aus Rosinen, aus getrockneten Datteln und Feigen, indem sie die trocknen Frütehte mit Wasser übergiessen und gähren lassen. Der Rosinenwein heisst in der Barbarei Usuph.

Der Palmwein, dessen schon Herodot als eines gebräuehliehen Getränks

<sup>1)</sup> Vgl. Tabelle CCCXL, S. 247 der Zahlenhelege.

<sup>2)</sup> Chatin, Journal de pharmacie et de chimie, 3º série, T. XVIII, p. 243.

<sup>3)</sup> Vgl. Fresenius, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. CI, S. 236 bis 238.

der Babylonier erwähnt, wird in den Tropenländern aus dem klaren, zuckersüssen Saft vieler Palmen, wie Cocos nucifers, Borassus flabellifer, Elais guineensis, bereitet. Man gowinnt den Saft durch Einschneiden der Blumenscheiden. Bei den Guaraunen in Südamerika wird der Palmwein durch die Gährung des Safts von Mauritia fickuosa, der Fächerpalme, gewonnen.

In Westindien wird aus dem frischen Safte des Zuckerrohrs ein wehlsschneckender Wein, der vin de canne, hereitet. Die Chipewayer, die Menmenen und andere Indianer bedienen sich zu diesem Zweck des Syrups, den
sie aus dem Zuckerahorn gewinnen. Ein dem Aepfelwein ähnliches Getränk,
as Pulque oder Magueywein hiesist, verferigen die Maxikaner aus dem Saft
von Agave americana, Die Peruaner begiessen die Schalen der Algarroba
oder des Johannisbrodebams mit Wasser und erhalten daraus durch Gährung
ein süsses weinartiges Getränk. In ähnlicher Weise werden die Pisangfrüchte benntzt.

Auch aus thierischen Flüssigkeiten werden gegehrene Getränke bereitet. Am allgemeinsten ist zu diesem Zweck der Honig in Gebrauch, aus dem man durch Gährung, nachdem man ihn in Wasser aufgelöst hat, ein süsses, weinartiges Getränk, den Mcth, gewinnt, der bei den nordischen Völkern Europas, selbst nach Erfindung des Biers, ein Lieblingsgetränk war. Ossian nennt den Meth die Herrlichkeit und die Kraft der Muscheln, welche letzteren die caledonischen und skandinavischen Trinkgefässe darstellten und noch jetzt im schottischen Hochland und in Skandinavien in Gebrauch sein sollen. Eine Art von Meth (mulsum, οἰνόμελι, μελίπρατον) war auch bei den Römern bekannt, die ihn aus einem Gemisch von Honig und altem Falerner oder jungem, hymettischem Wein bereiteten. In Cairo wird der aus weissem Honig und Wasser gewonnene Meth Balsu genannt, und dieses berauschende Getränk dürsen die Türken trinken. Auch die Neger, die Hottentotten, die Kaffern verfertigen geistige Getränke aus Honig. In einigen Gegenden von Wales bereitet man eine Art von Meth aus Honig mit Malz und Gewürzen, welcher Braggot heisst. Ueberhaupt werden dem Meth verschiedene Gewürze: Rosmarin, Ingwer, Gewürznelken, Muskatblüthe zugesetzt. Im englischen Meth fand Prout 173,2 p. M. Alkohol, wonach der Meth zu den alkoholreiehen gegohrenen Getränken gehört.

Viel beschränkter als die Auwendung des Honigs ist die der Mileb zur Verfertigung geistiger Getränke. Bekannt ist indess der Kumis der Tartaren, den sie aus Stutenmilch, der etwas saure Kubmielb beigemischt wird, bereiten. Der Milchzueker verwandelt sich hierbei unter dem Einfluss der Milchsüter in Laetose, die viel leichter als der Traubenzueker krystallisier und früher mit letzterem verwechselt wurdo<sup>1</sup>). Der Kumis soll sohr übel nach Buttersäuren unf aluen Käse riechen <sup>3</sup>).

<sup>1)</sup> Vgl. S. 17.

<sup>2)</sup> Liebig, chemische Briefe, S. 457 (dritte Auflage).

#### Das Bier.

Das Bier ist das gebräuchlichste geistige Getränk in den nördlichen Ländern Europas, die keinen Wein erzeugen. Die Erfindung des Biels ist jünger als die des Weins. Indess wurde Bier nach Herodot und Diodor sehon von den Egyptiern bereitet, und die Erfindung des Biers wird dem Osiris zugeschrieben. Nach der Besehreibung von Zosimus aus Panopolis, der ums Jahr 100 oder 200 nach Christi Geburt lebte, stimmte die damalige Bereitung des Biers mit der heutigen überein; nur wurden keine Hopfen zugesetzt. Dioscorides unterschied ein schwächeres Bier, Zvos, und ein stärkeres, χούρμι. Taky-Eddin Makrizi erwähnt in seiner Beschreibung Egyptens zweier Bierarten, von denen die eine, Mazar, aus Weizen, die andere, Fokna, aus Gerste bereitet wurde. Ebn Masowiya und Temimi führen mehre Arten von Bier an; eine derselben wurde aus gekolluter und geschrotener Gerste, unter Zusatz von Menthen, Raute, Narden, Pfeffer und Gewürznelken verfertigt: eine audere aus Brod. Petersilien und Menthen: eine dritte aus Honig und eine vierte aus Zucker. Ein aus Luftmalz ohne Hopfon bereitetes Bier ist die jetzt in Oberegypten gebräuchliche Bouza. Bei den Seythen, den Galliern und namentlich bei den Germanen und Batavern war Bier ein Lieblingsgeträuk, so weit die Geschichte reicht. Die Römer lernten es auf ihren Feldzügen in Deutschland kennen und sahen darin eine schlechte Nachahmung des Weins.

Das Bier wird allgemein aus den nichligen Samen der Cerealien, in Europa am häufigsten aus Gerste und Weizen bereitet. Roggen und Hafer eignen sich wenig zur Bierbereitung, da beide ein Bier liefern, das sich leicht trübt und sehr zum Sauerwerden geneigt ist. Am geschätztesten ist Hordeum distichon als Material zum Brauen, und allgemein wird die auf Kalkboden gebaute Gerste der von Thonboden stammenden vorgezogen '). Weil nun aber die Gerste so weuig wie die übrigen Getreidearten fertig gebildeten Zucker enthält2), so besteht die erste Aufgabe des Bierbrauers darin, das in der Gerste reichlich vorhandene Stärkmehl in Zucker und damit in Gährungsmaterial zu verwandeln. Diese Aufgabe wird dadurch erfüllt, dass man die Gerste keimen lässt, wodurch einer ihrer eiweissartigen Bestandtheile zur Diastase wird, die das Stärknichl in Dextrin und Zucker überführt. Die gekeimte Gerste beisst Malz und ihre Zubereitung das Malzen. Behufs derselben bringt man das Getreide in hölzerne oder steinerne Malzbutten oder auf einen Boden und begiesst es wiederholt mit Wasser. Später wird die Masse auf einem luftigen Boden in dunne Lagen ausgebreitet; die Samen quellen anf, es wird Sauerstoff verschluckt, Kohlensäure eutwickelt, dabei



Ygl. Mulder, het bier scheikundig beschouwd, Rotterdam 1857, p. 21, 33.
 Siehe oben S. 282 und vgl. Mulder, a. a. O. p. 28, 51.

Moleschott, Physiologie der Nahrungsmittel.

nimmt das Getreide, an dem nun bald die zarten Keime erscheinen, eine höhere Temperatur an, und es entsteht ein eigenthümlicher Geruch nach Aepfeln. Das Getreide wird darauf getrocknet und heisst dann Luftmalz, wenn es an der Luft, Darrmalz, wenn es auf Darren unter Beihülse von Wärme getrocknet wurde. Das Malz wird auf einer Mühle gröblich geschroten, beim Brauen in einem grossen Gcfäss, der Maischbutte, mit mässig warmem Wasser begossen, das man nach einiger Zeit ablässt. Dann schüttet man heisses Wasser auf das Malz, bis die löslichen Bestandtheile gehörig ausgezogen sind. Diese Operation heisst das Maischen und man erhält dadurch die sogenannte Bierwürze (Malzdecoct, Wert), eine süsse, helle, bräunliche Flüssigkeit, die vorzugsweise Zueker, Dextrin, Eiweiss, Diastasc und Salze enthält.

Die Bierwürze wird darauf mit Hopfen gekocht, oder es wird ihr Hopfenextract zugesetzt. Nach Beckmann soll der Zusatz des Hopfens erst zu den Zeiten der Carolinger in Gebrauch gekommen sein. In einem Schenkungsbrief Pipin's werden Hopfengürten, humulariae, erwähnt, und ebenso in den Statuten des Korveyschen Abts Adelard vom Jahr 822. In England benutzte man den Hopfen erst unter Heinrich VIII., um 1524, und in Schweden zur Zeit Gustav's I. Statt des Hopfens hat man in früheren Zeiten Kamillen, Salbei, Andorn (Marrubium vulgare) 1), Lupinus-Arten, Menvanthes trifoliata, Trifolium aquaticum, Myrica gale, Menthen, Raute, Wermuth, Pikrinsäure 2) und andere Zusätze angewandt.

Auf den Schuppen der weiblichen Blüthen und auf den Früchtchen von Humulus Lupulus findet sich eine Unzahl mikroskopisch kleiner, harziger Drüsenkörnchen, welche den gelben Hopfenstaub darstellen, den Yves Lupulin genannt hat. Die wesentlichen Bestandtheile dieses Hopfenstaubs sind flüchtige Oele, Harz, ein Bitterstoff, der den Namen Lupulit führt, und Gerhsäure.

Das flüchtige Ocl des Hopfenstaubs ist gewöhnlich hell bräunlich gelb, bisweilen auch schön grün, verliert aber letztere Farbe bei der Rectification 1). Es besitzt einen starken, aber nicht betäubenden Geruch nach Hopfen, einen brennenden, sehwach bitteren, etwas an Thymian und Dosten erinnernden Geschmack. Lakmuspapier wird kaum dadurch geröthet, aber an der Luft wird es sauer, indem es sich verharzt. Das specifische Gewicht ist bei 16° C 908. Nach Personne bestcht es aus zwei verschiedenen Oelen, von denen das eine bei 150 bis 160° C, das andere bei 300° C übergeht, und diese beiden Oele sollen isomer der Formel C"H18O's entsprechen, während nach Wagner das Hopfenöl ein Gemenge von Camphen, CoHo, und dem Bihydrat des

<sup>1)</sup> Graham und Hofmann, Annalen der Chemie und Pharmacie. Bd. LXXXIII, 8. 45. 2) Dumoulin, Comptes Rendus, T. XXXII, p. 879, 880.

<sup>3)</sup> R. Wagner, Journal für praktische Chemie, Bd. LVIII, S. 351, 352; Personne, Comptes Rendus, T. XXXVIII, p. 312.

Camphens, O\*H" + 2HO, darstellt, dem noch oxydirtes Bihydrat beigemiecht zu sein scheint. Durch Salpetersäure wird das Hopfenöl nach Personne in Valeriansäure und einen harzigen Kürper verwandelt. Frischer Hopfenstaub enthält jedoch keine Valeriansäure '), Personne's Angabe von dem Vorkommen der Valeriansäure in Hopfensaub ist dalter nur auf verdorbenen Hopfen zu beziehen. Luftrockner Hopfen enthält nach Wagner etwa 8 p. M. Hopfenül.

451

Das Harz des Hopfens ist unlöslich in Wasser, leicht löslich in Alkohol und Aether und im reinen Zustande ohne jeden bitteren Geschmack?).

Das Hopfenbitter, der Lupulit, ist eine weisse undurchischtige Substanz, die sich schwer in kaltem, leichter in kochendem Wasser, leicht in Weingelat, aber sehr schwer in Aether löst. Es ist ein indifferenter Körper, der keinen Stickstoff enthält. Der Geschmack ist der eigenthümlich bittere des Hopfens.

Im Uebrigen enthält der Hopfenstaub Dextrin, Zellstoff, eine Spur von FA, Aepfelsäure und an anorganischen Bestandtheilen Kali, Natron, Kalk, Bittererde, Eisenoxyd, Phosphorsäure, Schwefelsäure, Kieselsäure und Chlor.

Durch das Kochen der Bierwürze wird derjenige Theil des Stärkmehls, der sich noch nicht in Dextrin umgesetzt hatte, vollends darin umgewandelt, alles Dextrin dagegen auf der Dextrinstufe erhalten, so dass es von jetzt an mit der Zuckerbildung ein Ende hat. Die Diastase ist nämlich in der Siedhitze wohl im Stande, Stärkmehl in Dextrin, nicht aber dieses in Zucker überzuführen <sup>3</sup>).

Würde nun die Würze längere Zeit bei einem hohen Wärmegrad erhalten, as würde der in Umestung begriffene Eiweisskipper den Zucker in Milchäure verwandeln, während er bei einer niederen Temperatur die Spaltung des Zuckers in Alkohol und Kohlensäure bewirkt! V. Aus diesem Grunde wird die gehopfte Bierwürze in sehr geräumige und flache Gefässe, die Kühfässer, gegossen, welche in dem luftigsten Theil des Brauhauses aufgestellt werden. Nachdem sie bis zu 12° C abgekühlt ist, bringt man sie tiefe Gahrbütten und versetzt sie in Gährung, indem man ihr frische Hefe ussetzt. Der Anfang der Gährung wird nun dadurch bewirkt, dass sich die zugestetze Hefe zersetzt, dann aber wird aus den eiweissartigen Bestandtheilen der Bierwürze und dem Dextrin neue Hefe gebildet ung gerade diese Hefenbildung, bei der sich das Dextrin zu Zellwänden gestaltet und der ciweissartige Nößer zum Zelleninhalt wird, erzeugt die fortgesetzte Gährung.

Die Gährung hat aber eine verschiedene Erscheinungsweise, je nachdem sie als sogenannte Obergährung oder als Untergährung vor sich geht. Jene

Mulder, a. a. O. p. 81, 82.
 Mulder, a. a. O. p. 80.

<sup>3)</sup> Mulder, a. a. O. p. 244.

<sup>4)</sup> Mulder, a. a. O. p. 253.

erfolgt bei einer höheren Wärme, bei 14 bis 20° C, diese bei einer niederen von nur 6 bis 8° C. Ob die Bierwürze Ober- oder Untergährung erleiden wird, hängt jedoch nicht allein von der Temperatur, sondern auch von der Art der Hefe ab, weshalb man Oberhefe und Unterhefe unterscheidet. Leider aber kennt man zwischen beiden bisher keinen anderen durchgreifenden Uuterschied, als eben dass jenc Obergährung und diese Untergährung bewirkt. Es wird zwar angegeben, dass die Unterhefe mehr Sauerstoff enthält als die Oberhefe, und ich bin dieser Angabe, die sich auf Analysen von Schlossherger gründet, bei der Besprechung des Brodes gefolgt!). Mulder fand aber verschiedene Sorten von Schiedam'scher Unterhefe unter einander im Sauerstoffgehalt ebenso verschieden, wie Schlossberger seine Unterhefe nnd Oberhefe gefunden hat 1). Auch die Zellen, aus welchen diese Hefenarten bestehen, sind für beide dieselben, nnr dass sie in der Oberhefe gewöhnlich reihenweise zusammenhängen, während sie in der Unterhefe gesondert sind. Oberliefe lässt sich allmälig in Unterliefe verwandeln, wenn man sie einer Bierwürze zusetzt, die bis auf den niederen Wärmegrad abgekühlt ist, bei welcher die Untergährung sich einstellt. Das umgekehrte Verfahren führt nicht so leicht zum Ziel 3).

Bei der Obergährung nun, in der höheren Wärme, erfolgt die Zeitegung des Zuekers in Alkohol und Kohlensäure mit grösserer Schnelligkeit, es werden grössere Blasen von Kohlensäure gebildet, es wird dadurch mehr Hefe an die Oberfälche geführt, die sich demnach mit einem viel stärkeren Schaum bedeckt. Gewöhnlich vollzicht sich die Obergährung in vier Tagen, bisweilen in zweien oder in noch kürzerer Zeit. Die Untergährung dagegen nimmt mehr als die doppelte Zeit, gewöhnlich 7 bis 9 Tage, in Anspruch, es bilden sich kleinere Kohlensäureblasen, die nieht im Stande sind, die Hefenzellen bis an die Oberfläche mitzureissen, letztere setzen sich vielmehr almälig zu Boden, die Unterhefe bildend. Dabei findet nur eine geringe Temperaturerhöhung statt, die kaum mehr als 4 bis 5 t C beträgt, und es sammelt sich viel weniger Schaum an der Oberfläche ?

Die Langsamkeit des Vorgangs bei der Untergährung bat eine verhältnissmässig reichliche Bildung von Milchsäure zur Folge.

Bayrisches Bier und viele belgische Biere werden durch Untergährung hervorgebracht, während man in Holland nur die Obergährung anwendet.

Nachdem sich das Bier durch Absatz der Hefe geklärt hat, wird es in Fässer eingefüllt, in denen es nachgährt, und wohlverspündet in kühlen Kellern aufbewahrt.

<sup>1)</sup> Siehe oben S. 287.

<sup>2)</sup> Vgl. Mulder, a. a. O. p. 273.

<sup>3)</sup> Mulder, a. a. O. p. 275.

<sup>4)</sup> Mulder, a. a. O. p. 265, 269, 271.

## Qualitativo Zusammensetzung des Biers.

Gerade die Nachgährung ist nach Mulder's richtiger Bemerkung für Bier charakteristisch; hat diese Nachgährung aufgehört, dam ist die Plüssigkeit kein Bier mehr. Daher enthalten alle Biere nehen dem Alkohol eine ansehnliche Menge Kohlensäure'). Die übrigen Bestandtheile des Biers sind zucker, Dextrin, Ewiesis, Lupulit, das Harz des Hopfens, ein geruelbloses, gesehmackloses Fett, Gerbsäure oder Gallussäure, Milchsäure, Essigsäure, Aepfelsäure vom Hopfen und anorganische Stoffe, die sum grössen Fettel aus Kali und Phosphorsäure bestehen, zu denen sich nach Marti us und Dick son Natron, Kalk, Bittererde, Schwefelsäure, Chlor und Kieselerde gesellen. Endlich ist eine kleine Menge von Ammoniksalzon im Bier euthalten und in den Fällen, in welchon stark gedörtes Malz zum Brauen benutzt ward, Assamar und Caramel, die vom Zucker abstammen 1).

Der Zucker des Biers ist Fruchtzucker, aber nach Muldor ein Fruchtzucker, dessen Moleeüle sich in einem sehr labilen Gleichgowichtszustunde befinden, so dass er mit grosser Leichtigkeit in Glueinsäure, CHO'9, übergehen kann, weshalb Mulder auch die Anwesenheit von Glueinsäure im Bier vermutet<sup>2</sup>).

Dextrin wird nach Mulder durch zwei Abarten im Bier vertreten, von denen die eine durch basisch essigsaures Bleioxyd allein, die andere nur durch basisch essigsaures Blei und Ammoniak gefällt wird V

Eiweiss oder ein eiweissartiger Kürper ist in Bier in hinlänglicher Menge zugegen, um zu bewirken, dass manche junge Biere an der Luft nach kurzer Zeit in Folge einer erneuten Hefebildung sieh trüben 1). Beim Koehen der Bierwürze wird ein Theil des Eiweisses in jene höher oxydirte Verbindung verwandelt, welche Muld der früher als Proteintritoxvd bezeichnet hat 1).

Gerbsäure findet sich nauentlich in frischem Bier und hiudert, wie Mu Ider nachdrücklich herverchett, die Anwesenbeit gelöster Eiweisskörper nicht, weil gerbsaure Eiweissverbindungen in Milehsäure löslich sind. Die Michsäure spielt gegenüber dem Eiweiss und der Gerbsäure in Bier dieselbe Rolle, welche im Wein der Weinsäure zufällt, nur dass das Bier den Wein im Gehalt an eiweissartigen Bestandtheilen in eben so hohem Grade überrifft, wie das Malz die Trauben. Eben das Nebeneinandersein von Gerbsäure

Mnlder, a. a. O. p. 296.
 Vgi. ohen S. 16, 19.

<sup>3)</sup> De suiker (in bler) is vruchtensuiker, welke aan de uiterste greus der suikerexistentie staat en in glucineanur uiterst ligt kan overgaan.\* Mulder, a. a. O. p. 318; vgl. p. 329, 326.

<sup>4)</sup> Mulder, a. a. O. p. 143. 5) Mulder, de wyn scheikundig beschouwd, p. 213.

<sup>6)</sup> Siehe oben S. 92 und Mulder, het hier scheikundig beschouwd, p. 263.

und Milchsäure in jungem Bier erklärt die Thatsache, dass Fischleim die Gerbsäure des Biers nicht niederschlägt, denn auch gerbsaurer Leim ist in Milchsäure löslich, und daher hat das negative Ergebniss jener Reaction keine Beweiskraft gegen die Anwesenheit von Gerbsäure in Bier 1). Ist übrigens die Menge der Gerbsäure sehon in jungem Bier sehr gering, sie wird in abgelagerten Bieren noch kleiner, indem sich die Gerbsäure in Gallnssäure verwandelt. Diese Umwandlung beginnt schon, wenn die Bierwilrze gekocht wird 2).

Nach Glassford's Versuchen verhütet das Hopfen der Bierwürze die Entwicklung von Fuselöl aus dem nämlichen Malze, aus welchem ohne Zusatz von Hopfen eine kleine Menge Fnselöl entsteht. Im Bier ist daher keine Spur von Fuselöl vorhanden 3).

Winekler giebt an, dass er in Bier ein flüchtiges, stickstoffhaltiges Alkaloid gefunden habe. Da Methylamin und Propylamin unter den Zersetzungsprodukten eiweissartiger Körper, die mit Alkalien behandelt werden. auftreten, so ist die Anwesenheit einer Spur dieser Alkaloide im Bier, das eine nicht unerhebliche Menge eiweissartiger Substanz führt, nicht unwahrscheinlich. Das flüchtige Alkaloid, das Winekler auch dem Wein zugeschrieben hatte, ist nämlich nach Mnlder nichts Anderes als Ammoniak \*). Die Menge der Ammoniaksalze ist im Bier ans demselben Grunde gering, weshalb im Weine wenig davon vorkommt, weil nämlich das Ammoniak, das durch Zersetzung der Hefe bei der Gährung gebildet wird, mit phosphorsaurer Bittererde eine sehr schwer lösliche Verbindung eingeht.

Wackenroder glanbt den Bestandtheilen des Biers mit einiger Wahrscheinlichkeit auch Ocnanthsäure beizählen zu dürfen 5).

### Die quantitative Zusammensetzung des Biers im Allgemeinen.

Wenn man nur die Mittelwerthe für die in verschiedenen Gegenden gebrauten Biere berücksichtigt, dann schwankt der Alkoholgehalt zwischen 38 und 82 Raumtheilen in 1000 Gewichtstheilen. Da sich aber der höchste Alkoholwerth auf Ale bezieht, dessen specifisches Gewicht im Mittel 1029 ist, so würden 1000 Raumtheile Ale durchschnittlich 85 Raumtheile Alkohol enthalten. Im Mittel übertreffen demnach selbst die Würtemberger Weine die stärksten Biersorten im Alkoholgehalt 6). Wenn man einzelne Beispiele

<sup>1)</sup> Vgl. Mulder, a. a. O. p. 256, 261, 326, 327.

<sup>2)</sup> Mulder, a. a. O. p. 292, 293.

<sup>3)</sup> Liebig, Agriculturchemie, 6, Auflage, 8, 487, 438; Mulder, a. a. O. p. 328.

<sup>4)</sup> Vgl. Mulder. a. a. O. p. 328 und De wyn scheikuudig beschouwd, p. 231.

<sup>5)</sup> Wackenroder, Schmidt's Jahrbücher, Bd. LXXII, S. 274; vgl. oben S. 437.

<sup>6)</sup> Vgl. die Tabellen CCCXXXIX und CCCLIV, S. 246 und S. 254 der Zahleubelege.

mit einander vergleicht, dann fehlt es freilich nicht an schwaehen Weinen, die für gleiche Volumina weniger Alkohol führen als starke Biersorten.

Der Wassergehalt beträgt in englischen Bieren durchschnittlich nur 804, in hayrischen 914 p. M. 1). Es kann aher keinem Zweifel unterliegen, dass viele Biersorten bedeutend wässriger sind als die bayrischen.

Was den Kohlensäuregehalt heirtift, so selwankt er zwiselten 1 und 2 Gewiehtstheilen in 1000 Gewiehtstheilen. Frische Biere, die stark schüumen, entwickeln hisweilen das Vierfache, ja das Aeltfache ihres eigenen Voluma an Kohlensäure. Aber diese Kohlensäure wird ehen deshalt entwickelt, weil das Bier sie nicht, oder nur unter einem starken Druck, gelöst zu erhalten vermag. Acht Liter Kohlensäure wiegen nämlich beinahe 16 Gramm, und da das Wasser bei gewöhnlichem Lufthruck etwa ein seinem eigenen Rauminhalt gleiches Volum Kohlensäure zu lösen vermag, so ist es klar, dass Bier, in dem jenes Lösungsvermögen durch die anderen Bestandtheile, die es gelöst erthält, verringert sein muss, in 1000 Raumtelieln noch keine und in 1000 Gewichststheilen allerhöchstens 2 Gramm Kohlensäure in gelöstem Zustande wird führen können.

Die Menge der eiweissartigen Körper ist in Niederländischen Bieren durchschnittlich 5,7 µM, ist selwankt darin von 4,1 bis §,3 ½). Payen und Poin sot fanden in Strassburger Bier einen Stickstoffgehalt, der, wenn er ausschliesslich eiweissartigen Bestandheilen angehört hätte, einer Eiweissenege von 5,2 Gramm per Liter entsprechen würde. Dagegen hat auffallender Weise Von Gorup-Bes an ez aus Bairischem Bier nicht mehr Stickstoff erhalten als ½ Gramm Eiweiss per Liter entsprechen würde ½. Halten wir uns an den Mittelwerth, wie er für Niederländische Biere gefunden wurde, so würde das Bier hinsichtlich des Nährwerths an eiweissartigen Nahrungsstoffen mit dem Ohst übereinstimmen und zwar am genauesten mit den Himbereen, und auch die äussersten Werthe für das Niederländische Bier einfallen zienlich genau zwischen dieselben Grenzen wie diejenigen, welche für die einzelnen Obstarten verzeichnet sind ½). Aber die Thüringer Biere enhalten weniger als ½ Gramm p. M., also weniger als das einweissikrmste Ohst ½.

Der Zuckergehalt des Bieres sehwankt zwischen 3 und 13 p. M. Die Thüringer Biere enthalten durchschnittlich in 1000 Gewichtstheilen 5 und die Nassauer Biere 9 Theile Zucker 1). Bairisches Bier, enthält etwa 20mal, Thüringer Bier reichlich 11mal so viel Dextrin als Zucker, während in Nassauer Bier der Zucker mehr als ½ des Dextringchalts beträgt.

An freier organischer Säure enthält das Bier von 0,01 his 7 p. M. Braun-

<sup>1)</sup> Vgl. die Tabellen CCCXLI und CCCXLII.

<sup>2)</sup> Vgl. Tabelle CCCLI.

<sup>3)</sup> Vgl. Mulder, a. a. O. p. 319, 322, 323.

<sup>4)</sup> Vgl. Tabelle CXCIII, S. 148, 149 der Zablenbelege.

<sup>5)</sup> Vgl. Tabelle CCCXLIII.

<sup>6)</sup> Vgl. die Tabellen CCCXLIII und CCCLXVIII, S. 249 nnd 251 der Zablenbelege.

schweiger Bier enthält durchschnittlich 0,06, Bairisches 0,7, Thüringer Bier über 5 p. M. an freier Säure. Niederländisches Bier enthält durchschnittlich 3 p. M. Milehsäure und 0,4 p. M. Essigsäure. Im Allgemeinen enthält das Bier weniger freie Säure als der Wein 1.

Aschenbestandtheile entbült das Bier von 1,5 bis 4,2 p. M. Thüringer Bier liefert durehschnittlich 2, Niederländische und Erlanger Biere geben 3 p. M. Asche. In dieser Beziehung stimmen also Bier und Wein mit einander überein. Nur ist das Bier wesentlich reicher an Phosphorsäure als der Wein 1). In 2% Liter Bier ist ebenso viel Phosphorsäure enthalten, wie in 1 Pfund Ochsenfleisch.

#### Charakteristik verschiedener Biersorten.

Da die Gerste in aller Welt Länder verschiekt werden kann, so wird die Verschiedenheit des Bieres vorzugsweise durch die Bereitung bedingt.

Zanachst wird das Bier im Allgemeinen um so reicher ausfallen, ig grösser innerhalb der durch die Erlabrung erprobten Grenzen die Menge des Malzes im Verhältniss zur Menge des augewandten Wassers ist. Aber es hängt hernach wesentlich von der Behandlung ab, in welchem Sinne der Reiebthum des Biers sich geltend macht. Wenn man das Malz mit den Wasser koebt, so wird das Stürkmehl möglichst vollständig susgesogen werden; da aber die Siedhise der Diastase nur die Fähigkeit lässt, Stürkmehl in Dextrin, nicht aber Dextrin in Zucker zu verwandeln, so wird die auf diese Weise bereitete Bierwürze viel Dextrin und verhältnissmissig wenig Zucker enthalten, und deshalb auch das daraus hervorgehende Bier arm an Alkohol, wie on Zucker sein. Wird dagegen das Malz bei einer Wärme infundirt, welche 70 bis 75° C nicht übersteigt, dann wird das Bier wenig Dextrin und veil Alkohol enthalten <sup>3</sup>).

Die sitsen Biere bereitet naan aus der zuerat abfliesenden, concentrirten, zuckerreichen Würze, der man wenig Hopfen zusetzt. Dahin gehören das Broihanbier, das seinen Namen nach dem Braumeister Cord Broihan trägt, der es im Jahr 1526 bereitete, das Braunselweiger Mumme, das zuerst 1492 von Christian Mumme gebraut wurde, das Gosebier, das nach der Stadt Goslar so heisst.

Starke, alkoholreiche Lagerbiere oder Doppelbiere werden ebenfalls auseiner concentrirten Würze gebraut, der man viel Hopfen zusetzt. Von dieser Art sind die bairischen, schwäbischen, fränkischen, Merseburger, Lüneburger. Stettiner Biere, fernier das Porter und das Ale der Engländer. Porter wurde

<sup>1)</sup> Vgl. oben S. 431.

<sup>2)</sup> Vgl. die Tabellen CCCXXXVIII und CCCLII.

<sup>3)</sup> Mulder, a. a. O. p. 218, 219.

1730 von Harwood gebraut. Häufig werden dem Porter Syrup, gebrannter Zucker, Opium, eine Abkochung von Meniapermum eoceulus, Ingwer, Cayennopfeffer zugesetzt.

Die leiehten Dünnbiere oder Nachbiere, die man im Gegensatz zu dem Patersbier, das sehon 1482 so genannt und für die Patres abgesondert wurde, auch Conventbiere nennt, woil sie ursprünglich für die Laienbrüder bestimmt waren, werden aus den späteren Aufgüssen des Makzes verfertigt.

Bei der Langsamkeit der Vorgänge, welche die Untergährung charakterisirt, wird viel Milchsäure gebildet. Die Anwesenheit der Milchsäure aber mässigt die Bildung von Essigsäure aus dem Alkohol, so dass durch Untergährung entstandene Biere weniger leicht sauer werden, als die durch Obergährung gewonnenen. Weil ferner die Milehsäure eiweissartige Körper löst, sind jene reicher an Eiweiss als diese. Aber der eiweissartige Bestandtheil der durch Untergährung erzeugten Biere ist nicht in der Verfassung, die zur Hefenbildung erfordert wird, während die durch Obergährung entstandenen Biere an der Luft nicht bloss rasch sauer, sondern auch trüb werden. Demnach sind die Biere, boi deren Entstehung die Untergährung angewandt ward, aus einem doppelten Grundo dauerhafter als die durch Obergährung hervorgebrachten Sorten. Junge, durch Obergährung entstandene, sehäumende Biere werden im Glase nach kurzer Zeit trüb und wenn sie der Luft etwas länger ausgesetzt bleiben, auch sauer. Nur wenn die Nachgährung in Bieren, welche durch Obergährung entstanden, recht lange im Gang gehalten ward, lässt sich ein dauerhaftes, säuerliches Bier erzielen, das nicht sehäumt, aber durch Reichthum an Alkohol sieh auszeichnet; der Art sind die Biere, welche in Holland unter dem Namen altes Bier bekannt sind 1 ).

Die Farbe des Biers hängt hauptsächlich von zweierlei Umständen ab, einnal von dem Grade, in welehem das Malz gedürt war, sodann von der Läuge der Zeit. während welcher die Bierwürze gekoeht ward. Luftmalz giebt weisse Biere, wenn ausserdem dafür gesorgt wird, dass die Würzen unt kurze Zeit mit dem Hopfen kochte. Je linger nämlich das Koehen fortgesetzt wird, desto dunkler färbt sich der Fruchtzucker, der zumal bei der Auwseenheit veiweissartiger Körper sehr dazu geneigt ist, sich zu bräunen. Da nun dickflüssige Biere nur durch längeres Koehen entstehen können, so sind dieselben, wie z. B. das Porterbier, immer braun. Für pale Ale wird hell gedürrtes Malz griebt dunkelbraunes Bier.

## Surrogate des Biers.

Ausser Gerste und Weizen werden noch viele andere Getreidearten zur Bereitung von Bier verwendet. In Schottland, Holland, Schlesien, Polen und

<sup>1)</sup> Mulder, a. a O. p. 218, 219, 272, 278 280, 295.

<sup>2)</sup> Vgl. Mulder, a. a. O p. 196, 244, 245, 330.

Russland braut man hin und wieder Bier aus Hafer, in Russland aus Roggen das säuerliche Kwas, in China, Japan und Indien aus Reis Saki. Manche Negerstämme verfertigen Bier aus den Sameu von Pennisetum typhoideun, andere, die Neger von Joliba, Borona, Fezzan aus Durrah, Soghun hiolor, unter Zusatz von Honig, Pfeffer und einer Graswurzel. Die Hottentotten und Kaffern henutzen in shnlicher Weise die Samen von Sorghum saechartum. Die Bewohner von Mexiko und Chili bereiten gegorhene Getränke aus Mais (Ulpo, Chica). Ebenso die Neger, die das aus dem Mais gebraute Getränk Pito. Pitowa nennen.

Aus der Cassave, die man in Wasser mit Zucker und Bataten gühren lässt, bereitet man in Guyana verschiedene Getränke (Vicou, Paya, Cachiri).

In Norwegen und Sehweden werden die Zweige von Pinus sylvestris, in Cansda die von Pinus canadensis abgekocht, und man erhült daraus ein gegöhrenes Geträuk, das sogenannte Sprossenhier, indem man der Ahkochung geröstetes Getreide und Zurker zusetzt. Ein ähnliches Geträuk hereitet man in Neu-Seeland aus den Nadelh der Sprossentanne, Daerydium coupressinum.

Endlich verdient auch das Zucker- oder Champagner-Bier Erwähnung, das ganz einfach aus Zucker, Hefen und Wasser hereitet wird. Die Darstellung desselben hat man in neuerer Zeit durch Anfertigung sogenannter Biersteine (Zeilithoide) bequemer gemacht. Van den Broek fand für einen solchen Bierstein folgende Zusammensetzung.

| Trauhenzucker   |     |     |   |     |     |      |      |  | 452,1 |
|-----------------|-----|-----|---|-----|-----|------|------|--|-------|
| Rohrzucker .    |     |     |   |     |     |      |      |  | 397,6 |
| Eiweissartige K | öı  | per |   |     |     |      |      |  | 61,6  |
| Fette und uulös | lie | he  | P | Han | zei | 18te | offe |  | 10,9  |
| Anorganische S  | to  | ffe |   |     |     |      |      |  | 22.5  |

#### Der Branntwein.

Da in gährenden Flüssigkeiten das Haupterzougniss der Gährung selbst dem Fortschreiten der Gährung Einhalt Intt, indem die Auwesenheit von 20 Procent Alkohol in der Flüssigkeit hinreicht, um die Hefe unwirksam zu machen, so lassen sich alkoholreichere Getränke als die stärksten Weine nicht durch hlosse Gährung erzielen, sondern nur dadurch, dass man von gegohrenen Flüssigkeiten eine stark geistigo Mischung abdestillirt. Das ist der Ursprung der gebrannten Wasser.

Aus diesem Grunde gehört die Bereitung des Branntweins einer weit spitteren Zeit an als die Erfündung des Weiss und auch des Biers. Den Griechen und Römern war das Verfahren unhekannt, den Weingeist von geistigen Getränken abzuscheiden oder zu destülliren. Diese Kunst wurde im Orient erfunden und von den Araberti den Europäern mitgeheit. Im zwölften Jahrhundert erfand Alhucasis eine Destillirgeräthschaft, mittelst welcher or den Weingeist vom Weise abschied; der auf diese Weise gewönnene

Weingeist hiess Vinnm ustum. Arnold von Villanova in Catalonien und Raymand Lallus von Palma sollen die Bereitungsweise von den Arabern gelernt haben. Im vierzehnten Jahrhundert wurde Branntwein nach Alex. Tassoni als Arzneimittel gegen die Pest und ansteckende Krankheiten von den Modenescrn nach dem stidlichen Deutschland verkauft. Erst um 1483 und 1493 wird des Branntweins in gedruckten Büchern erwähnt 1). Aber schon zu Anfang des fünfzehnten Jahrhunderts wurde der Branntwein, den die Aerzte übermässig empfahlen, sehr allgemein getrunken, und dies war die Veranlassung, dass die Italiener durch Zusatz von Zucker und Gewürzen den Geschmack desselben noch zu verbessern suchten; so entstanden die Liquori, Liqueurs, die nach der Vermählung Heinrich's II, mit Catharina von Medieis auch in Paris von Italienern verfertigt und sehr bald allgemein verhreitet wurden. Verordnungen, wie sie Landgraf Wilhelm II. und Philipp der Grossmüthige von Hessen, einige sächsische Fürsten, Gustav I. von Schweden, u. a. erliessen, um den Gehrauch des Branntweins zu beschränken, halfen nichts. Im Gegentheil, die Verhreitung griff immer schneller um sich, und die Kunst der Destillation blich auch den ungebildetsten Völkern des nördlichen Asiens und Nordamerikas, ja selbst den Hottentotten nicht unhekannt, während die Mohamedaner sich nach einer milden Auslegung des Korans, der ihnen den Wein untersagt, vielfältig durch den Genuss des Branntweins zu entschädigen suchen.

Hautzutage herrscht der Gebrauch des Branntweins in auffallender Weise bei den nördlichen Völkern der Erde vor. Russen, Schweden, Lappen, Finnen, Dänen, Schotten, Irländer, Engländer, Holländer, auch die Bewöhner des nördlichen Deutschlands und des nördlichen Frankreichs, ferner alle nörlichen Völker Asiens und Amerikas haben die grösste Vorliebe für denselben,

Man bereitet den Branntwein bald ans Weinhefen, woraus namentlich der Hanzösische von Cognac, Aix, Montpellier, Orleans, Andaye verfertigt wird, hald aus Getreide, Roggen, Weisen, Gerste, Hafer, und zwar ist es am vortheilhaftesten, zwei solche Getreidearten zusammenzumischen, hald aus Kartoffeln, die man unter Zusatz von Malz mit Wasser auszieht und dann gahren lässt.

Der Weinbranntwein oder Franzbranntwein enthält ausser Alkohol und Wasser Ocnanthäther, Essigäther und Aldehyd 3). Geringere Weinbranntweinsorten können auch Kartoffeffusfelß enthälten 3).

In dem Getreidebranntwein oder Kornbranntwein ist neben dem Alkohol Oenanthither und vielleicht auch Margarinsäureäther enthalten; Mulder erhielt, wenn er das rohe Oel des Getreidebranntweins mit Kali destillirte, im Rückstand önanthsaures und margarinsaures Kali, und er glaubt, dass die

<sup>1)</sup> Vgl. Tiedemann, a. a. O. S. 327, 328.

<sup>2)</sup> Lahens, Journal de pharmacie et de chimie, 3e série, T. XXVII, p. 42,

<sup>3)</sup> Balard, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. LII, S. 312.

Margarinssure hier ein Zersetzungsprodukt der Oenanthssure sei, aus weleher er durch wiederholte Sublimation wirklich Margarinssure darstellen konnte 1/2. Ausserdem findet sich in Getrielderbanntwein ein flitchtiges Oel, das von Mulder Getreidesil, oleum sitieum, genannt wurde und nach diesem Chemiker dureb die Formel C"li"O ausgedtückt werden kann. Nach Medlock kommt in Branntwein, der aus Gerste gewonnen wurde, gleichfalls Fusield vor.

Allein das Kartoffelfuselßi ist, wie der Name es andeutet, eigentlich für den Kartoffelbranttwein charakteristisch. Im reinen Zustande bildet es eine farblose ülartiger Flüssigkeit, die sich nur wenig in Wasser, sehr leicht aber in Alkohol und Aether löst. Das Kartoffelfuselßi erstarrt erst bei 20° und siedet bei 132°. Seine Formel ist nach Durnas C<sup>0</sup>H<sup>0</sup>O' = C<sup>0</sup>H<sup>0</sup>O' + HO oder Amyloxydhydrat. Wenn man lange an diesem Stoff riecht, so wird der Geruelsnerve in sehr widriger Weise gereitz; der Geschmack ist brennend scharf. Nach Rowney und Johnson kommt in dem Fuselöl auch Caprinsture vor?).

Der Alkoholgehalt der versebiedenen Branntweinsorten schwankt zwiseben 504 und 633 Raumtheilen p. M. 3).

Die qualitative und quantitative Zusammensetzung des Branntweins wird namigfach modifierit durch den Zusatz verschiedene Früchte und Gewürze. namentlielt Kirschen, Morellen, Aprikosen, Pfirsiehe, sehwarzer Johannisbeeren, Anis, Klummel, Neiken, Zimmet, Vanille u. s. w. Manebmal wird der Branniwein auch mit Stoffen, die ähterische Oele enthalten, destillirt, so mit Pomeranzenschalen oder den soeben genannten Gewürzen, die ihm dann natürlich mit ihrem eigenthümlichen Oel auch ihren Gesebmack mitbeilen.

Ausser Weinhefen, den oben genannten Getreidearten und Kartoffeln werden noch manche andere Stoffe, die entweder fertig gebildeten Zucker oder Zuckerbildner enthalten, zur Bereitung von Branntwein benutzt.

Aus dem Safte des Zuekerrobrs bereitet man Rum, aus der Melasse, die bei der Darstellung des Zuekers zurückbleibt, den feinsten Rum, Taffia oder Rataffia. Das Aroma des Rums soll nach Set blossberger buttersaurer Aether sein\*). Der Rum enthält 625 bis 770 Raumtheile Alkohol p. M.

Der Arrak wird aus Reis oder aus den Samen von Arree eateellu bereitet. Der Gin oder Genever wird aus Waehholderbeeren gewonnen; in 1009 Raumtheilen desselben sind 495 bis 601 Volumina Alkobol vorhanden. Da in Waehholderbeeren Ameisenskure vorgebildet ist?), so läset sich nicht daran sweifeln, dass diese Säure mit in den Genever übergekt.

<sup>1)</sup> Scheikundige Onderzoekingen, Deel I, p. 302,

Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. LXXIX, S. 239; Journal für praktische Chemie, Bd. LXII, S. 262, 263.

<sup>3)</sup> Vgl. Tabelle CCCLV, S. 254 der Zahlenbelege.

<sup>4)</sup> Schlossberger, organische Chemie, 3. Auflage, S. 242.

<sup>5)</sup> Lehmann, Lehrbuch der physiologischen Chemie, zweite Auflage, zweite Umarbeitung, Bd. I. S. 49.

Im Durchschnitt enthalten die gebrannten Wasser über 600 p. M. Alkohol dem Volum nach.

Kirselsen, Zwetschen, Aprikosen, Pfirsiche, Brombeeren, Heidelbeeren, Aepfel, Birnen, wilde Kastanien, denen man die Gerbsüure genommen hat, werden alle henutzt, um Branntwein daraus zu verfertigen; in Egypten, Syrien und Kleinasien, ausserdem noch Datteln, Feigen, Sykomoren und Rosinen. Wenn der Branntwein aus Früchten bereitet ist, die wie die Pfirsiehe und Aprikosen einen mandelartigen Kern enthalten, dann soll sich auch etwas Bittermandelöl und Blausäure bilden, die bei der Destillation in den Branntwein übergehen.

Aus dem Kurnis bereiten die tartarischen und mongolischen Nomadenvölker, die Kirgisen, Baskiren und Kalmucken durch Destillation einen Branntwein, den sie Arasa oder Iraky nennen. Zur Bereitung dieses Milchbranntweins ist die Stutenmilch am meisten geschätzt und nächst ihr die Kameelmilch.)

<sup>1)</sup> Journal de pharmacie et de chimie, 3e série, T. XXVII, p. 196, 197.

### Neunter Abschnitt.

Die physiologischen Eigenschaften der Speisen, Würzen und Getränke.

### Erstes Hauptstück.

Von der Verdaulichkeit der Nahrungsstoffe und der Nahrungsmittel.

#### Begriff der Verdauliehkeit.

Da das mit der Aufnahme der Nahrungsmittel zu erzielende Ergebniss die Bildung von Blutbeatnüchtelne ist, oh at zieh die Wahl der Nahrungsmittel in unzähligen Fällen nach der Leichtigkeit zu richten, mit welcher die Nahrungsstoffe sich in Bestandtheile des Bluts verwandeln lassen. Der Grad dieser Umwandungsfähigkeit hangt aber von zwei Umständen ab, einmal nämlich von der grösseren oder geringeren Uebereinstimmung, welche die Nahrungsstoffe von nherein den wesentlichen Blutebatandtheilen näher oder ferner stellt, und zweitens von dem Maass der Beweglichkeit, das den Nahrungsstoffe durch du Verdauungssätte mitgeheilt werden kann. Weil aber diese Beweglichkeit für einige Nahrungsstoffe durch Auflösung, für andere durch Vertheilung in feine Molecule hervorgebracht wird, so kann das Maass der durch die Verdauung zu erzielenden Beweglichkeit nicht für alle Nahrungsstoffe nach demselben Merkmal beurtheilt werden. Ganz all-

gemein wird also ein Nahrungestoff um so verdaulicher sein, je älmlicher er einem wesendlichen Blutbestandtheil ist und je beweglicher er durch die Verdauungssätte gemacht werden kann. Desto leichter wird er nämlich befähigt als ein wesentlicher Bestandtheil des Bluts in die Blutbahn einzudringen. Es ist hiernach klar, dass die Verdaulichkeit eines Nahrungsstoffs umgekehrt proportional ist der Zeit, die dazu erfordert wird, damit er nicht bloss seinen Eigenschaften, sondern auch seinem Aufenthalte nach als ein wesentlicher Blutbestandtheil betrachtet werden könne.

### Verdauliehkeit der anorganischen Nahrungsstoffe.

Die anorganischen Nahrungsstoffe bedürfen keiner chemischen Umsetzung, weil sie als solche mit wesentlichen Blutbestandtheilen übereinstimmen; sie sind also sehlechtweg um so verdaulicher, je löslicher sie sind. In Wasser ist das Chlormagnesium am leichtesten löslich, dann folgen schwefelsaure Bittererde, einfach kohlensaures Natron, einfach kohlensaures Kali, schwefelsaures Natron, Kochsalz, Chlorkalium, doppelt kohlensaures Kali, phosphorsaures Natron, doppelt kohlensaures Natron, schwefelsaures Kali, phosphorsaure Bittererde, schwefelsaurer Kalk und kohlensaurer Kalk, von denen jedes früher genannte das nachfolgende an Löslichkeit in Wasser übertrifft. Nur darf die Verdaulichkeit dieser Stoffe nicht einfach umgekehrt proportional dem Wassergewicht gesetzt werden, welches ein Gewichtstheil derselben zur Lösung erheischt; denn die am wenigsten löslichen Kalksalze fiuden in der Salzsäure des Magensafts, in der Milchsäure, die aus den Fettbildnern entsteht, in den Chloralkalimetallen und den Mittelsalzen der Alkalien, in den löslichen Eiweisskörpern und dem Zucker eine ganze Reihe von Stoffen vor, welche ihre Auflösung befördern. Nichtsdestoweniger dürften die anorganischen Nahrungsstoffe in der Scala der Verdaulichkeit dieselbe Reihenfolge behaupten, wie in der Scala der Löslichkeit in Wasser, und nur die Stufen, welche die einzelnen organischen Bestandtheile in beiden Scalen einnehmen, verschieden sein.

## Verdauliehkeit der Fettbildner.

In dem Wesen der Fettbildner, die als solche keine wesentlichen Blutbestandtheile sind, ist es begründet, dass sie eine Reihe von Umwandlungen durchnachen müssen, bevor sie als verdaute, dem Blut verähnlichte Nahrungsstoffe bezeichnet werden können. Und da sie, um an das Ziel der Verähnlichung zu gelangen, alle die Zuckerstufe überschreiten müssen, so sind sie um so verdaulicher, je näher sie dem Zucker steben, der Zucker selbst also verdaulicher als Dextrin, Dextrin verdaulicher als Stärkmehl und dieses wiederum leichter verdaulich als Zellstoff. Der Zellstoff aber wird um so weniger schwer verdaut, je jünger er ist. Da nun manche Stärkmehlkönchen eine grössere oder geringere Menge Zellstoff eingelagert enthalten i),
so liegt es nale zu vermuthen, dass sieh die einzelnen Stärkmehlsorten hinsichtlich des Grades der Verdaulichkeit von einander unterscheiden werden;
sie müssen um so schwerer verdaulich sien, je mehr Zellstoff in die Zasammensetzung des Stärkmehlkorns eingeht. So behauptet Liebig, das
das Stärkmehl der Gerste sieh in manchen Eigenschaften dem Zellstoff
milhert und minder verdaulich ist \*).

Von den Zuekerarten ist der Rohrzueker am wenigsten leicht verdaulich, weil er erst in Traubenzueker verwandelt werden muss, bevor er in Milehsäure übergehen kann. Traubenzueker und Milehzueker stehen der Milehsäuer gleich nahe; somit muss der Traubenzueker als der löslichere von beiden der leichter verdauliche sein

Nach Boussing auft werden die Fettbildner leichter in Fett verwandelt, wenn sie zugleich mit einer nicht allzu kleinen Menge Fett genossen werden?). Mühren, Runkelrüben, Kartoffeln sind nur dann ein geeignetes Mastfutter, wenn sie mit Kleie, Korn, Oelkueleu, kurz mit solehen Nahrungsmitteln verbunden werden, die eine hinäugliche Meuge Fett euthalten, un die Umwandlung des Stürkmelhs in Fett zu befördern.) Butter zum Brod und Oel zum Salat sind also vermünftig begründete Zusätze.

#### Verdaulichkeit der Fette.

Seitdem die Untersuchungen der neuesten Zeit zu der Einsicht gezwungen hach, dass nicht alle Nahrungsstoffe im gelösten Zustande in die Gefässbah einwandern, ist es nicht mehr statthaft, die Nahrungsstoffe verschiedener Gruppen hinsichtlich ihrer Verdaulichkeit durch den Grad der Uebereinstimmung mit den wesentlichen Blutbestandtheilen bedingt wird, müssen offenbar die Fette für viel leichter verdaulich gehalten werden als die Fettbildner Auf der anderen Seite bedürfen die Fette, um den gehörigen Grad von Beweglichkeit zu gewinnen, eines ganz anderen Hülfsmittels als die Fettbildner, es handelt sich bei ihnen für weitaus den grössten Theil nieht um Auflösung, sondern um eine möglichst feine Vertheilung, welche durch Emulgirung des Fetts bewirkt wird. Weil es num im Wesen der Endosnose liegt, dass die löslichen Nahrungsstoffe, wenn sie erst in den Darmkanal gelangt sind, ihr Lösungsmittel aus den Blutgefässen und den Drüsen auzlehen, wälrend die

<sup>1;</sup> Vg1, oben S. 14, 15,

<sup>2)</sup> Liebig, chemische Briefe (dritte Auflage) S. 585.

<sup>3)</sup> Bonssingault, Comptes Rendus, T. XX, p. 1726.

Sonbeiran und Girardin, Journal de pharmacie et de chimie, 3º série.
 XIX. p. 99.

Anwesenheit des Fetts im Darm den Zufluss der emulgirenden Filssigkeiten auf eine viel indirectere Weise veranlasst, so dürfte der Theil des Verdauungsprocesses, der auf das Leichtbeweglichmachen der Nahrungsstoffe hinausläuft, für das Fett eine schwerer zu lösende Aufgabe einschliessen als für die Fettbildner.

Die einzelnen Fette müssen aber um so leichter beweglich werden, je geringer der Wärmegrad ist, den sie erfordern um flüssig zu sein; Elain muss also leichter verdaut werden als Margarin, dieses leichter als Stearin, und die neutralen Fette leichter als die ihnen entsprechenden fetten Säuren. Deshalb ist es für die Fette, die einen höheren Schmelzpunkt haben, von grosser Wichtigkeit, dass die Vermischung mit anderen Fetten ihren Schmelzpunkt erniedrigt. Am wirksamsten ist in dieser Beziehung die Anwesenheit von Elain, indem die bei gewöhnlicher Temperatur festen Fette darin gelöst werden. Aber selbst wenn das Gemenge nur aus festen Fetten besteht, wird durch das Nebeneinandersein derselben der Schmelzpunkt herabgedrückt. Gottlieb hat für Gemenge von Talgsäure und Perlmutterfettsäure, in denen die letztere so viel oder mehr als die Hälfte beträgt, beobachtet, dass der Schmelzpunkt des Gemenges unter 60° C liegt, also tiefer als der Schmelzpunkt der Perlmutterfettsäure, die von beiden am leichtesten sehmilzt. Wenn die Talgsäure in dem Gemenge vorherrscht, dann sehmilzt dieses zwischen 60° und 70° C1). Dasselbe Verhalten hat Heintz an Mischungen der fetten Säuren aus dem Wallrath gefunden; ihr Schmelzpunkt war niedriger als der Schmelzpunkt der Laurostearinsäure, die unter den im Gemenge vorhandenen bei der niedersten Temperatur flüssig wird. Wenn drei fette Säuren mit einander gemengt sind, wird der Schmelzpunkt noch mchr erniedrigt, als wenn das Gemenge nur aus zweien besteht 2).

## Verdaulichkeit der eiweissartigen Nahrungsstoffe.

Obgleich die lüslichen Eiweisskürper unserer Nahrung durch den Magensaft gerinnen, so dass es aut den ersten Anblick gleichgültig erscheiptlig erscheiptlich erschein erscheiptlich erscheiptlich erscheiptlich erscheiptlich erscheiptlich erscheiptlich erscheiptlich erscheiptlich erschein erscheiptlich erscheint erscheiptlich erscheiptlich erscheiptlich erscheint erscheint erscheintlich erschein erscheiden ersc

Gottlieb, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. LVII, S. 37.
 Heintz, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. XCII, S. 295, 297.

<sup>2)</sup> Heintz, Annalen der Chemie und Pharmacie, 3) Vgl. oben S 69, 70

sowohl innerhalb des Magens, wie ausserhalb desselben in natürlichem oder künstlichem Magensaft viel langsamer auf als frischer Faserstoff.

Unter den eiweissartigen Körpern, die erst im Magen gerinnen, erfordert der Käsestoff längere Zeit, um wieder gelöst zu werden, als das Eiweiss. Dagegen löst sich geronnener Faserstoff schneller als geronnenes Eiweiss ')-

Die einzelnen eiweissartigen Nahrungsstoffe erfordern einen verschieden sarken Sürzegehalt des Magenants, um gleich gut darin gelöst zu werden; Faserstoff erfordert am wenigsten Säure, Kleber mehr, gekochtes Eiweiss noch mehr und am meisten geronnener Erbscenstoff:). Da nun der Magenaft des Menschen nur 'sees freier Salzsäure enthält und für den Faserstoff, der den niederston Säuregehalt erfordert, 'sees Salzsäure das günstigste Verfaltniss ist, so lässt sich erwarten, dass der menschliche Magenast Faserstoff leichter lösen wird als Kleber, diesen leichter als Eiweiss und Eiweiss leichter als Erbsenstoff.

Nur darf hier Lösung und Verdauung nicht als gleichbedeutend gesetzt werden. Die eiweissartigen Körper werden nach Meissner's Untersuchungen durch den Magensaft in zwei eiweissartige Abkömmlinge gespalten, in Pepton und Parapepton, deren Menge sich ungefähr wie 2:1 verhält und deren Summe sehr nahe dem Gesammtgewicht des in Anwendung gezogenen eiweissartigen Körpers entspricht. Von diesen Körpern lässt sich nach Meissner das Parapepton durch eine beinahe vollständige Neutralisation der sauren Flüssigkeit aus der Lösung ausfällen, das Pepton dagegen nicht 3). Da nun das Pepton nach den Untersuchungen Von Wittich's und Funke's endosmotisch leichter als nicht in Pepton verwandelte Eiweisskörper beweglich ist, so ist es eine sehr willkommne, von Meissner entdeckte Thatsache, dass schwach sauer reagirender Bauchspeichel erstlich überhaupt geronnenes Eiweiss zu lösen vermag, und dass er zweitens insbesondere Parapepton in Pepton verwandelt \*). Wie sich nun die verschiedenen eiweissartigen Nahrungsstoffe hinsichtlich der Leichtigkeit, mit der sie in den Peptonzustand übergehen, abstufen, darüber liegen noch keine Untersuchungen vor, und das vergleichende Urtheil über die Verdaulichkeit der Eiweisskörper entbehrt also immer noch einer ganz genügenden Grundlage. Es dürfte sich aber die Annahme durch Wahrscheinlichkeit empfehlen, dass die Peptonbildung mit

Frerichs, a. a. O. S. 811; Mulder, proeve cener algemeene physiologische acheikunde, p. 1066, 1067.

<sup>2)</sup> Siehe oben S. 70.

<sup>3)</sup> Meissner, Zeitschrift für rationelle Pathologie, 3. Reihe, Bd. VII, S 1 und folg. Hieranch sind die Angaben über die durei den Magensaft veränderten eiweissartigen Nahrungsstoffe auf S. 71 zu specificiren. Bei der Abfassung des Hanptstlicks von der Verdauung war mir Meissner's Arbeit noch unbekannt.

<sup>4)</sup> Meissner, a. a. O. S. 71 und folg. Hiernach ist die Angabe, dass Bauchspeichel zur Aufösung geronnener eiweissartiger Körper nichts beitrage, auf S. 71 dieses Buches zu herichtigen.

denjenigen am leichtesten vor sich geht, die in der kürzesten Zeit im Magen-

saft gelöst werden.

Endlich ist zu bedenken, dass ein Theil der eiweissartigen Nahrungsstoffe in fein vertheiltem Molecularzustande mit den nicht verseiften Fetten der Nahrung in das Epithel des Dünndarms und von hier aus, ohne gelöst oder in Pepton verwandelt zu sein, durch die Chylusgefässe der Blutbahn zugeführt werden kann 1). Danach würden Auflösung und Peptonbildung nur für einen Theil der eiweissartigen Nahrungsstoffe als die Factoren der Verdaulichkeit gelten dürfen.

#### Verdauliehkeit des Leims und der Leimbildner.

Mit den eiweissartigen Nahrungsstoffen vergliehen müssen Leim und Leimbildner als schwer verdaulich bezeichnet werden, denn wenn sie auch noch so leicht im Magensaft gelöst werden, so bedürfen sie doch einer durchgreifenden Umsetzung, um an der Mischung des Blutes Theil nehmen zu können. Sie müssen namlich zu dem Ende in eiweissartige Stoffe, von denen sie abstammen, zurückverwandelt werden, und bisher weiss man weder wo noch wie das geschieht 2).

Knochenleim und Knochenleimbildner lösen sich im Magensaft viel leichter als Knorpelleim und Knorpelleimbildner, und die Leimarten leichter als ihre leimgebenden Mutterkörper.

## Verdaulichkeit der Nahrungsmittel.

Man hat es versucht, den Grad der Verdaulichkeit der verschiedenen Nahrungsmittel durch das physiologische Experiment zu bestimmen. Der ältere Weg, der dazu eingeschlagen wurde, bestand darin, dass man die Fähigkeit einzelner Menschen, die Speisen nach Belieben wieder auszubrechen, benutzte, um zu sehen, wie rasch sich die genossenen Körper in dem Magen lösten. Auf diese Weise sind Gosse's Angaben entstanden, der nur Luft zu verschlucken brauchte, um den Inhalt seines Magens zu entleeren. In neuerer Zeit hat Beaumont Gelegenheit gehabt, an einem Canadier, der eine Magenfistel hatte, directe Beobachtungen über das Verhalten der Speisen im Magen anzustellen.

Leider konnten die Versuche jener Forscher unmöglich brauchbare Ergebnisse liefern. Beide haben mit zusammengesetzten Nahrungsmitteln experimentirt, häufig sogar mit Gemengen zusammengesetzter Nahrungsmittel,

<sup>1)</sup> Vgl. oben S. 83,

<sup>2)</sup> Vgl. oben S. 37, 38 und S. 72, 73.

und damit ist uns jeder siehere Maassstab der Benrtheilung entrückt. Ein Nahrungsmittel kann einen sehwer löslichen Nahrungsstoff oder selbst unlösliche, gar nicht als Nahrungsstoffe zu hetrachtende Körper enthalten und doch seiner Hauptmasse nach leicht verdaulich sein. Ferner beobachtete Gosse nur die Zeit, in welcher die betreffenden Nahrungsmittel sich in einen Brei verwandelten, nicht aber den Zeitpunkt, an welchem eine wahre Auflösung stattgefunden hatte, und auch bei Beaumont's Versuchen ist es keineswegs verbürgt, dass die Verwandlung der Nahrungsmittel wirklich bis zur völligen Lösung gediehen war. Wenn Beaumont z. B. in 5 Stnnden und 30 Minuten Rindstalg im Magen seines Canadiers aufgelöst sehen wollte. so muss er offenhar mechanische Vertheilung mit chemischer Lösung verwechselt haben. In Beaumont's Versuchen ist ferner häufig die Menge der aufgenommenen Nahrungsmittel nicht gehörig hezeichnet. Aber selbst wenn die genannten Uchelstände gar nicht vorhanden wären, so würde man auf Gosse's und Beaumont's Erfahrungen aus dem einfachen Grunde kein Urtheil über die Verdaulichkeit der Nahrungsmittel begründen können, weil sie sich nur auf die Magenverdauung beziehen, während nur ein kleiner Bruchtheil des gesammten Verdauungsvorgangs innerhalh des Magens vollzogen wird.

Die Frage, wie lange Zeit verschiedene Nahrungsmittel in den Verdauungswerkzeugen verweilen müssen, damit ihr Gebalt an Nahrungsstoffen erschöpft und dem Blute zugeführt werde, ist bisher experimentell nicht einmal in Angriff genommen, viel weniger beantwortet. Deshahl lässt sich tri jetzt die Verdaulichkeit der Nahrungsmittel nur nach ihrer Zusammensetzung heurtheilen, und nur in wenigen Fällen liegen vereinzelte Erfahrungen vor, die sich als Prüfstein für die Richtigkeit des Urtheils ver wenden lassen

So würde sich, wenn man die eiweissartigen Nahrungsstoffe berücksichtigt, ergehen, das sich das Fleisch leichter verdauen lässt als Brod, dieses leichter als Eier und Eier wiederum leichter als Hillsenfrüchte. Von Grün ew aldt hat nun hei der mit einer Magenfistel verscheuen Esthnischen Bäuerin wirklich gefunden, dass ein Ei, welches zugleich mit Weizenbrod in den Magen gebracht ward, länger als dieses unverdaut im Magen verweitbe.

Das Brod ist aber unter den pflanzlichen Nahrungsmitteln, was die Verdaulichkeit anhertifft, sehr günstig gestellt. Durch die Belandlungen, denen das Weizenkorn ausgesetzt wurde, sind vor allen Dingen die aus Zellatoff bestehenden Zellenwände grösstentheils zerrissen, welche sonst den Zugang der Verdauungssäfte zu den pflanzlichen Nahrungsmitteln ersehweren. Dieser Zellstoffwall ist der Grund, warum die Kleie für den Menschen so sehwer verdaulich ist, so dass man die an eiweissartigen Körpern und Fetten so reichen Zellen derselben unversehrt im Darmauswurf wiederfindet, ohne dass sie eine andere Verfänderung erlitten hätten, als dass in Theil ihrer eiweissartigen Stoffe endosmotisch ausgewasehen und dass die zahlreichen einen Fettkyleglehen, welche sie ursprünglich enthielten, zu

wenigen grösseren zusammengeflossen sind 1). Eben diese Zellstoffwände der Pflanzenzellen bedingen es, dass von den pflanzleinen Nahrungsmitteln im Allgemeinen ein grösserer unverdaulicher Rückstand in den Mastdarm gelangt als von den thierischen. Nur darf nicht im Allgemeinen hieraus gefolgert werden, dass alle die Nahrungsmittel, von denen man einen Rückstand im Darmkoth antrifft, zu den schwer verdaulichen gehören. So sind z. B. die gelben Rüben, wo es sich um eine Zufuhr von Fettbildnern handelt, wegen ihres grossen Zuckergehalts leichter verdaulich als die stürkmehlreichen Kartoffeln, obwohl man von jenen viel häußger Ueberbleibsel im Darmauswurf antrifft, als von diesen.

Aber immerhin sind die pflanzlichen Nahrungsmittel, wenn man vom Brode absicht, sehwerer verdaulich als die thierischen, einmal weil ihre werthvollsten Nahrungsstoffe von einem Zellstoffwall umgeben sind, der die Angrifte der Verdauungssätte ersehwert, sodann weil in ihnen die Fettbildner abter das Fett vorherrsehen, welehes letzter viel unmittelbarer als Sürknehl oder Zueker zu der Erneuung weseutlicher Blutbestandtheile beitragen kann, endlich weil die eiweissartigen Stoffe des Pflanzenreiche unserem Blute ferner stehen als die des Thierreichs. Das letzte Moment ist nur ein allgemeiner Ausdruck für die Einzelerfahrungen, nach welchen der Faserstoff leichter verdautlen ist als Kleber, das Hühnereiweiss und der Käsestoff leichter verdaut werden als Legumin.

Nichtsdestoweniger verweilt das Fleisch ziemlich lange im Darmkanal, bevor es der Hauptmasse nach als verdaut bezeichnet werden kann. Es ist keine Seltenheit, dass Muskelprimitivbündel mit unversehrtem Sarcolemm in den Excrementen abgehen. Von den verschiedenen Fleischarten scheinen sich diejenigen, die am meisten Leimbildner enthalten, im Magensaft am leichtesten zu lösen; der Magensaft löst zunächst das Bindegewebe auf und dringt, indem er sich selber Lücken bereitet, zu immer neuen seeundairen Muskelbündeln vor. Da nun die Primitivbündel des Fleisches junger Thiere zugleich einen kleineren Querschnitt haben, folglich den Verdauungssäften im Vergleich zu ihrer Masse eine grössere Oberfläche zum Angriff darbieten als die des Fleisches alter Thiere, so erklärt es sich leicht, dass junge Thiere ein leichter verdauliches Fleisch haben als alte. So wird nach Schröder das Kalbfleisch leichter im Magensaft gelöst als Ochsenfleisch 1). Sehr fettes Fleisch ist schwerer verdaulich als mageres, nicht etwa weil das Fett an sich ein sehwer verdaulieher Nahrungsstoff wäre 3), sondern weil das Fett, wo es zu reichlich vorhanden ist, die anderen Nahrungsstoffe, hier insbesondere die Fleischfaser, einhüllt und dadurch die Einwirkung der Verdauungssäfte erschwert; in dieser Hinsicht ist das Fett mancher thierischen Nahrungsmittel

<sup>1)</sup> Donders, Physiologie des Menschen, Bd. I, S. 277. Vgl. oben S. 284, 285.

<sup>2)</sup> Vgl. Ludwig, Lehrbuch der Physiologie des Menschen, 1856, Bd. II, S. 409.

<sup>3)</sup> Vgl. oben S. 464, 465.

mit dem Zellstoff der Vegetabilien zu vergleichen 1). Von dieser einhüllenden, die Einwirkung des Magensafts, des Bauchspeichels und des Darmsaftes abwehrenden Wirkung des Fetts kann aber nur die Rede sein bei Nahrungsmittelu, die wie das Fleisch aus grösseren nasammenhängenden Formbestandtheilen zusammengesetzt sind. Nahrungsmittel, die das Fett von vorn herein in emulgirtem Zustande enthalten, wie Milch und Eidotter, gehören zu den leichtverdaulichen.

Unter den verschiedenen Milcharten ist nach Elsässer die Frauenmilch leichter verdaulich als Kuhmilch, weil ihr Käsestoff nur gallertig gerinnt, während die Käsestoffgerinsel der Kuhmilch sich zu dichten Klumpen zusammenballen <sup>3</sup>).

#### Einfluss der Zubereitung auf die Verdaulichkeit der Nahrungsmittel.

Am wichtigsten ist die Zubereitung aus dem Gesichtspunkt der Erzielung leicht verdaulicher Speisen für die pflanklichen Nahrungsmitte, indem deren Verdauung schon vor der Einführung in den Magen in der Küche eingeleitet wird. Durch das Kochen wird der Zuasammenhang der Pflanzensellen gelockert und das Stärkmehl in Stärkekleister, zum Theil sogar in Dextrin verwandelt!). Wenn das Stärkmehl nicht vorber in Stärkekleister verwandelt wurde, wirken sowohl die Mundfülusigkeiten, wie der Bauchspeichel nur sehr langsam darauf ein; Donders und Bauduin fanden bei einem Ertrunkenen, der wenige Stunden vor seinem Tode mangelhaft gekochte Hafergrütze genossen hatte, unverkindertes Stärkmehl bis an das Ende des Dünndarms!) Beide die in Rede stehenden Vorbereitungen werden mit dem Getreidensel) Beide die in Rede stehenden Vorbereitungen werden mit dem Getreidensel) horgenommen, indem man Brod daraus backt; in dem Brode ist das Stärkmehl in Freiheit gesetzt und zu einem grossen Theit in Dextrin und Zuerter werwandelt. Brod ist deshalb unter den pflanzlichen Nahrungemitteln die am besten vorbereitete Vorstufe des Bluts.

Die allgemein angenommene Meinung, dass althackenes Brod leichter verdaulich sei als frisches, scheint nicht unmittelbar auf chemische, sondern auf mechanische Verhältnisse zurücksuführen. Frisches Brod ballt sich mehr in Klumpen zusammen als altes. Auf gleiche Weise wie frisches Brod verhalten sich Mehlspeisen, die nicht gut aufgegangen sind 94.

Im Einklang mit der Erfahrung, dass gekochter Faserstoff und gekochte

Ygl. Frerichs, Artikel Verdauung in dem Handwörterbuch der Physiologie, Bd. III, 1, S. 820.

<sup>2)</sup> Vgl. Lehmann, a. a. O. Bd. III, 8, 276.

<sup>3)</sup> Vgl. Thomson, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. LIV, S. 220.

<sup>4)</sup> Donders, a. a. O. Bd. I, S. 193,

<sup>5)</sup> Donders, a. a. O. S. 277.

eiweissartige Körper überhaupt schwerer gelöst werden als frische, sollte man annehmen, dass robes Fleisch leichter verdaut würde, als gekochtes oder gebratenes. Schröder fand in der That, dass rohes Fleisch im menschlichen Magensaft ausserhalb des Magens rascher aufgelöst wird 1). Frerichs fand aher umgekehrt einen kleinen Vortheil zu Gunsten des gekochten und gebratenen, der darin seine Erklärung fände, dass durch die Zuhereitung das Bindegewehe zwischen den Muskelbundeln gelockert und dadurch der Weg für den Zufluss der Verdauungssäfte gehahnt würde 2). Die Verschiedenheit der Ergebnisse mag darauf beruhen, dass die heiden Momente, Auflockerung des Zwischenstoffs und coagulirter Zustand der eiweissartigen Körper einander entgegenwirkten, so dass je nach dem Grade, in dem sie hervorgobracht wurden, das zubereitete Fleisch bald leichter, bald schwerer verdaulich sein kann als rohes. Wenn das Kochen zu lange fortgesetzt wird, dann entsteht Mulder's Proteinprotoxyd, das sich schwerer auflöst als der Muskelfaserstoff, so zwar, dass deshalb gekochtes Fleisch schwerer verdaulich sein kann als rohes. Keinenfalls scheint das letztere gut zuhereitetes Fleisch an Verdauliehkeit je in hinlänglichem Grade zu übertreffen, um den Menschen zu dem widerstrebenden Gebrauch von rohem Fleisch zu bereden.

Weil brenzliche Stoffe dem Umsatze organischer Körper entgegenwirken, muss das Fleisch durch Räuchern an Leichtverdaulichkeit verlieren<sup>3</sup>).

Küse wird viel weniger leicht verdaut als der Küsestoff, so wie er in der Milch vorhanden ist, weil die im Magen frisch entstandenen Gerinnsel des Küsestoffs sich leichter lösen als der Küsestoff in dem festen Aggregationszustande, in welchem derselbe im Küse vorhanden ist\*).

Unter den Zusätzen, welche auf die Verdaulichkeit der Nahrungsmittel von Einfluss werden können, ist namentlich das Koebals zu herteksichtigen. Leh mann hat zuerst die Thatsache heohachtet, dass ein künstlicher Magensaft, der mit 1,5 Procent Koehaslt versetts wurde, geronnen Etweisswürfel in der Halfte der Zeit auflöst, die dazu von einem nicht mit Kochaslz versetteten Magensaft erfordert wird. Auch Frerichs hat bei ähnlichen Versuchen in den meisten Fällen einen Nutzen von zugesetztem Kochaslz heohachtet, wenn er nicht mehr als 0,5 his 1,5 Procent von der Gewicht der Pillusigkeit anwandte, wihrend grosse Gahen von 5 his 15 Procent nachtheilig wirken 3). Es kommt also auf die Menge an, ob das Kochaslz als Speisseusatz die Verdauung hemmt oder befürdert, und damit stimmen die Erfahrungen von Meissner überein, der Parapeptonlösungen größlit werden sah, wenn sie mit etwa 3 Procent Kochaslz oder Chlorkalium versetzt wurden, während keinere Mengen der betreffenden Chlorakalium versetzt wurden, während

<sup>1)</sup> Ludwig, a. a. O. Bd. II, S. 409.

<sup>2)</sup> Frerichs, a. a. O. S. 814.

<sup>8)</sup> Vgl. Liebig, chemische Briefe, S. 612.

<sup>4)</sup> Donders, a. a. O. S. 277.

<sup>5)</sup> Vgl. Frerichs, a. a. O. S. 798.

dass sie fertig gebildet zugestett wurden, dem gelösten Zustande nichts anhatten). Den man nun, wenn nicht gerade Pokelfleisch, Laberdan, Häufing Caviar oder Käse und ähnliche stark gesalzene Speisen genossen werden niemals so viel Salz zusetzt, dass mehr als 1,5 Procent Chlornatrium in Verdauungssaft enthalten wäre, so lässt sich nach den angeführten Versuchen von Lehmann und Frerichs nieht daran zweifeln, dass der in der Kuche und an der Tafel übliche Zusatz von Kochaslz die Verdauung der eiweissartigen Nahrungsstoffe befördert, und somit hat die Angabe von Plouviez nichts Anffällendes, dass der Genuss von Kochaslz innerhalb gewisser Grenzen das Körpergewicht erhöht<sup>1</sup>). Nach Pereira wird gesalzener Spek leichter verdaut als frische Fette<sup>1</sup>).

Etwas Anderes ist es freilich, wenn das Pleisch gesalzen wird. Li ebig hat bereits vor vielen Jahren darund aufmerksam gemacht, dass ein guter Theil der besten Nahrungsstoffe in die Salzlake übergeht, während die Fleischer selbst dadurch dichter und sehwere Isleich wird. Seidem hat Girler din gefunden, dass die Salzlake, in welcher gesalzenes Ochsenfleisch von Amerika gelegen hatte, in 1000 Theilen nicht weniger als 12 Theile Eiweiss, 34 Theile andere organische Stoffe und beinahe 5 Theile Phosphorsaure neben 290 Kochsalz und 36,5 an anderen Mineralbestandtheilen enthielt v), so dass das Fleisch selbst das Salzen auf Salzen auf Salzen auf Verdaulichkeit, eingebütsst haben musste.

Nach Payen werden auch die Gemüse, indem man sie mit Koehsalz abkocht, zarter und, weil ihnen durch die Salzbrühe weniger lösliche Bestaudtheile entzogen werden als durch reines Wasser, zugleich wohlschmeckender und nahrhafter 1).

Blondlot und Bernard fanden die Löslichkeit des Fleisches sehr erhöht, als ihm eine schwache Lösung von kohlensaurem Kali zugesetzt wurde.

Nachtheilig wirken dagegen die in England und Belgien hier und da gebräuchlichen Zusätze von Kupfervitriol oder Alaun zum Brode. Namentlich ist die phosphorasure Thonerde nach Iltebig kaum zersetzbar und ihre Anwesenheit soll die Schwerverdaulichkeit des Londoner Bäckerbrodes verschulden. Eben deshalb hat Lie big statt jener schidlichen Zusätze Kalkwasser empfohlen, welches dieselben Dienste leistet, die man von dem Kupfervitriol oder von Alaun erwartet <sup>1</sup>.

Essig macht Fleisch leichter verdaulich oder, wie man sich im täglichen Leben ausdrückt, er macht es kurz. Diese Wirkung hat den doppelten

<sup>1)</sup> Melssner, a. a. O. S. 4,5.

<sup>2)</sup> Vgl. Valentin, Grundriss der Physiologie, 3. Auflage, S. 357.

<sup>3)</sup> Pereira, treatise on food and diet, London 1843, p. 173.

<sup>4)</sup> Girardin, Journal für praktische Chemie, Bd. LXVIII, S. 532.

<sup>5)</sup> Payon, des substances alimentaires, p. 24. Sehr kräftig wird dasselbe durch ein Wort von Ripamonti ausgedrückt, das Manzoni citirt: "Col sale l'erbe del prato e le cortecce degli alberi si convertono in vitto unano."

<sup>6)</sup> Vgl. ohen S. 293 und Liebig's chemische Briefe, S. 587.

Grund, dass die verdünnte Essigsäure die Fleischfaser aufzulösen vermag und dass sie den phosphorsauren Kalk des Fleisches auszieht, worauf der Muskelfaserstoff leichter von den Vordauungssätten bewältigt wird. Den gleichen Erfolg hat nach Von Bibra das Aufhängen des Fleisches an freier Luft 1).

Beim Braten des Fleisches wird eine kleine Menge Essigsäure gebildet, welchen nach Mulder ausreicht, um die Fleischfasern weicher zu machen <sup>1</sup>). Schon deshalb muss man vermuthen, dass gebratenes Fleisch leichter verdaulich ist als gekochtes. Es komnt aber als eine noch wichtigere Begründing dieser Vermuthung hinzu, dass die löslichen Elweischerper, wenn sie trocken erhitzt werden, leichter löslich bleiben, als wenn man sie aus Lösungen gerinnen lässt.

Die Anwesenheit von Fett befördert nicht bloss den Umsatz der Fettbildner in den Verdauungssäften, sondern auch die Auflösung und Umwand-

lung der eiweissartigen Nahrungsstoffe 3).

Seitdem die Physiologie bewiesen hatte, dass die Verdauung als ein Chemismus zu betrachten ist, musste es sehr nahe liegen für Menschen, deren Verdauungskräfte nicht ausreichen, ein Verdauungsmittel zu bereiten, das, indem es zugleich mit den Nahrungsmitteln eingeführt würde, für die fchlenden Kräfte des Organismus einträte. Liebig hat zu dem Ende die Bereitung einer Fleischbrühe vorgeschlagen, deren Eigenthümlichkeit dadurch hervorgebracht wird, dass man das Fleisch mit verdünnter Salzsäure auszieht \*). Dadurch entsteht allerdings eine reiche Lösung des Fleischfaserstoffs. Allein abgeschen davon, dass es für die Verdauung der eiweissartigen Nahrungsstoffe nicht genügt, dieselben zu lösen, sondern wesentlich darauf ankommt, sie in Pepton umzuwandeln, finden die Kranken auch nach meiner Erfahrung an dieser Fleisehbrühe nicht den angenehmen Geschmack, den Liebig ihr nachgerühmt hat, und sie scheint daher nur wenig Aufnahme gefunden zu haben. Dieses Schicksal ist deshalb nicht zu beklagen, weil Liebig eben nur den einen Factor eines wirksamen Magensaftes berücksichtigt hat, nämlich die Salzsäure, während doch Alles darauf ankommt, dass zugleich mit der Salzsäure das Pepsin nicht fehle. Viel besser entspricht daher Meissner's Vorschrift eines künstlich zu verdauenden Nahrungsmittels dem vorgesteckten Ziele. Sie besteht darin, dass für das Weisse von drei Eiern oder etwa 's Pfund Fleisch 1000 C. C. eines künstlichen Magensafts verwandt werden, welcher 2 p. M. Salzsäure und etwa 0,04 p. M. Pepsin enthält. Die Mischung soll wo möglich unter beständigem Umrühren 12 Stunden lang bei 40° C digerirt und dann filtrirt werden 3). Man hat dann eine Lösung von Pepton und

<sup>1)</sup> Frerichs, a. a. O. S. 697.

Mulder, die Ernährung in ihrem Zussmimenhange mit dem Volksgeist, übersetzt von Jac. Moleschott, Düsseldorf 1847, S. 24.

<sup>3)</sup> Lehmannn, a. a. O. Bd. I, S. 247; vgl. oben S. 464.

<sup>4)</sup> Liebig in seinen Annalen, Bd. XCI, S. 244 bis 246.

<sup>5)</sup> Meissner, Zeitschrift für rationelle Medicin, 3. Reihe, Bd. VII, 8. 25, 26.

Parapepton, aus der man durch vorsichtige Neutralisation das Parapepton in Flocken ausfällen kann, wenn man fürchtet, dass auch zu dessen Bewältigung die erforderlichen Bedingungen dem Organismus fehlen. Vor der Liehigfschen Fleischathtbe zeichnet sich diese Läung noch dadurch aus, dass eie erwärmt werden darf und, mit Kochaals und Fleischhrübe versetzt, soll sie erwärmt werden darf und, mit Kochaals und Fleischhrübe versetzt, soll sie nach Meis na er angenehm schmecken, angenehmer jeden, wom nie aus Fleisch als wenn sie aus Eiern hereitet wird. An einem kühlen Orte hält sieh die schwach saure Lösung mehre Erge. In den Fallen, wo man darauf angewiesen ist, die Nahrung durch Klystiere heizuhringen, wird man unzweifelhaft mit Meissner eine solche Peptonlösung allem anderen Flüssigkeiten vorziehen; nur mochte ich rathen, das Parapepton bei dieser Anwendung nicht vorher auszufällen, weil der alkalische Saft des Dickdarms ohnedies einen Theil der Säuter der einzupspritzenden Lösung neutralisren muss.

#### Einfluss der Individualität und der Zeit der Nahrungsaufnahme auf die Verdauliehkeit.

Es ist eine jedem Arzte, der die Bemerkungen gehildeter Schstheobachter nicht überhört, hekannte Thatsache, dass die Verdauungsfähigkeit für dieselhen Nahrungsmittel individuell ausserordentlich versehieden ist. Ist es doch, um nur einzelne Beispiele zu erwähnen, nicht allzu selten, dass der Magen Erwachsener keine Milch verträgt, und ich kenne eine Dame, deren Magen eine besondere Empfindlichkeit gegen Eier hesitzt, welche sie noch dazu leichter verdaut, wenn sie hart, als wenn sie weich gesotten sind. Wie in dem letzten Falle, so hieten die meisten ähnlichen Beispiele durchaus keine genügende Handhahe zur Erklärung. In viclen Fällen ist jedoch der Grund eines solehen verschiedenen Verhaltens in der Lebensweise gelegen, wie es denn sattsam hekannt ist, dass schwerverdauliche Nahrungsmittel von Menschen, die sich viel körperliehe Bewegung machen, leichter vertragen werden, als hei ruhiger Lehensweise. In anderen Fällen ist es die Gewohnheit, die dazu führt. Nahrungsmittel zu verdauen, die sonst als schwerverdaulich hekannt sind. Donders hechachtete ein an Grünfutter gewöhntes Kaninchen, das, als es plötzlich gezwungen ward, das Grünfutter mit Kleie zu vertauschen, rasch ahmagerte und zu Grunde ging, während andere Kaninchen, die allmälig an Kleie gewöhnt wurden, wohl dahei fuhren. Bei Pferden ist dies nach Hekmeyer eine hekannte Erfahrung; wenn diese frisch von der Weide kommen, können sie anfangs Hafer nur mangelhaft verdauen 1).

Die Behauptung, die man im täglichen Lehen so hänfig aufstellt, dass man dem Magen von Zeit zu Zeit Ruhe gönnen muss, wenn er seine ganze Verdauungskraft entfalten soll, ist durch das wissenschaftliche Experiment

<sup>1)</sup> Hekmeyer, nederl. lanc, 3. ser, Bd, 1, p. 372,

bestätigt worden. Bidder und Schmidt machten die Beobachtung, dass Eiweissätticke in einem Magen, der 12 bis 20 Stunden keine Nahrung aufgenommen hatte, in den zwei ersten Stunden viel rascher an Gewicht verloren als in den zwei darauf folgenden!).

## Zweites Hauptstück.

# Von der Nahrhaftigkeit der Nahrungsmittel.

Wir haben bei der Untersuchung über das Kostmaass eines arbeitenden Mannes gefunden, dass ein vollkommenes Nahrungsmittel in 1000 Theilen enthalten muss

| an | eiweiss  | art | ıge | n | Nahrungsstoffen |  |  |  |  |    | 37,70      |
|----|----------|-----|-----|---|-----------------|--|--|--|--|----|------------|
| ,  | Fett .   |     | ٠.  |   |                 |  |  |  |  | ٠. | 24,36      |
| ,  | Fettbild | ne  | rn  |   |                 |  |  |  |  |    | 117,17     |
| ,  | Salzen   |     |     |   |                 |  |  |  |  |    | 8,70       |
| ,  | Wasser   |     |     |   |                 |  |  |  |  |    | 812,07 2). |
|    |          |     |     |   |                 |  |  |  |  |    |            |

Setzen wir, um die Verhältnisse, in welchen die einzelnen Nahrungsstoffe erfordert werden, leichter zu übersehen, die kleinste auf die Salze bezügliche Zahl = 1, dann würde an Fett 2,8 mal, an eiweissartigen Stoffen 4,8 mal, an Fetbildnern 13,5 mal, und an Wasser 93,8 mal so viel erfordert wie an leuerfesten anorganischen Bestandtheilen. Hierenach müsset, so lange das Verhältniss des Fetts zu deu Fetbildnern (1:4,8) constant bleibt, an stickstofffreien organischen Nahrungstoffen 3,8 mal so viel wie an eiweissartigen Bestandtheilen zugeführt werden.

Je genauer ein Nahrungsmittel diesen Verhältnissen entspricht, um desto besser mus es geeignet sein, das Bedürfiniss eines arbeitunden Körpers nach Ersatz der durch die Arbeit aufgeriebenen Baustoffe zu decken. Wird die Menge des Fetts vermehrt, dann darf die der Fettbildner vermindert werden, und ungekehrt, und zwar in dem Verhältnisse, dass für den Wegfall von 1,7 Theilen Stärkmehl 1 Theil Fett genügt. Es würde hiernach in runder Zahl an sticksofffreien organischen Nahrungsstoffen Agmal so viel wie an eiweissartigen Nahrungsstoffen zur Deckung eines vollen Kostmasses erfordert werden, wenn den stickstoffreien Nahrungsstoffen kein Fett beigemischt wäre.

<sup>1)</sup> Vgl. Ludwig, a. a. O. Bd. II, S. 409.

<sup>2)</sup> Vgl. oben S. 224.

Wenn man nun mit diesen Standartzahlen die Zusammensetzung der einzelnen Nahrungsmittel vergleicht, so wird mau finden, dass keines derselben den Anforderungen an ein vollkommenes Nahrungsmittel entspricht.

Im Weizenbrod kommen 5,23 Theile an Fettbildnern auf 1 Theil an eiweissartigen Körpern; für einen arheitenden Mann wäre also Brod sehon aus dem Grunde kein vollkommenes Nahrungsmittel, weil es im Verhältniss zu den stickstofffreien organischen Nahrungsstoffen zu wenig eiweissartige Bestandtheile enhähl.

Linsen enthalten auf 1 Gewichtstheil eiweissartiger Nahrungsstoffe 2,11 an Fettbildnern, wobei der Zellstoff nicht mit in Rechnung gebracht ist, und noch nicht 0,1 an Fett; folglich ist die Menge der stickstofffreien organischen Nahrungsstoffe im Vergleich zu derjonigen der eiweissartigen Nahrungsstoffe zu klein, um dem oben angegebenen Musterverbildnisse zu genügen.

Ochsensleisch ist 6 mal so reich an eiweissartigen Nahrungsstoffen als an Fett; es entsernt sich also noch weit mehr als die Linsen von dem Verhältniss, in welchen eiweissartige und stickstoffreie Nahrungsstoffe in einem vollkommenen Nahrungsmittel enthalten sein müssen.

In den Hühnereiern (Dotter und Eiweiss zusammen) verhalten sich die Mengen der eiweissartigen Bestandtheile und des Fetts in runder Zahl zu einander wie 1:0,87, während das Verhaltniss 1:2,47 dem eines vollkommenen Nahrungsmittels entsprechen wirde, in dem die stickstoffreien organischen Nahrungsstoffe nur durch Fett vertreten wären. Im Dotter allein verhält sich die Menge des eiweissartigen Körpers zu der des Fetts wio 1:1,78, also weit günnstiger wie in dem Gesammtei, aber selbst der Eidotter bedürfte einer Ergänzung durch Fettbildner oder Fett, um in der Zusammensetzung mit einem vollkommenen Nahrungsmittel übereinzustimmen.

Wenn aher solchergestalt Brod, Hülsenfrüchte, Fleiseh und Eier, die wir kaum noch als die nahrhaftesten Nahrungsmittel zu bezeichnen brauchen, von dem Typus eines vollkommenen Nahrungsmittels abweichen, so ergiebt sich daraus, dass der Mensch, um auf die vorheithafteste Weise sein Kostmans zu decken, sich nicht aussehliesslich an Ein Nahrungsmittel halten darf. Da man vom Wasser absehen kann, das unter gewöhnlichen Verhältnissen im Ueberflusz zu haben ist, so stimmt kein Nahrungsmittel mit dem Musterbilde eines vollkommenen Nahrungsmittels besser überein, als die Gerste, das isc für 1 Theil Salze 4,6 Theile eiweissartiger Nahrungsstoffe und für 1 Theil der letzteren 5,1 stickstofffreie Nahrungsstoffe, alle als Fetthilder berechnet, enhalt. Allein die Menge der stickstofffreien Nahrungsstoffe idarin im Verhältniss zu den eiweissartigen Bestandtheilen immer noch um 

§ zur gross.

Dies führt denn von selbst dazu die Nahrungsmittel als Zufuhrquellen der Hauptgruppen von Nahrungsstoffen zu betrachten, um hiernach ihren Nährwerth zu beurtheilen. Daraus ergiebt sich von selbst, welche Nahrungsmittel am hesten dazu geeignet sind, einander zu ergänzen, und andererseits kommt es bei der Vorschrift zweckmässiger Nahrungsregeln gar oft gerade darauf an, in einem ganz bestimmten, einseitigen Signe reiche Zufuhrqueilen aufzuschliessen.

Nührwerth der Nahrungsmittel an eiweissartigen Nahrungsstoffen 1).

Hinsichtlich des Gehalts an eiweissartigen Nahrungsstoffen lassen sich die Nahrungsmittel füglich in drei Hauptgruppen eintheilen.

Eiweissarm nenne ich alle diejenigen Nahrungsmittel die in 1 Kilogramm, nicht mehr als 20 Gramm, also nicht mehr als 3 lires Gewichts an eiweissartigen Bestaudtheilen führen. Dahin gehören die Obstarten, die Gemütse und die meisten Wurzeln; insbesondere auch die Kartoffeln und die gelben Rüben. Unter den Getränken selbliests isch das Bier dieser Gruppe an, das in dem Gehalt an eiweissartigen Kürpern dem Obst und den Gemüsen (Blumenkohl) am nießsten seht.

Die zweite Klasse umfasst die Nahrungsmittel mit einem mittleren Eiweisgehalt von 20 bis 50 p. M. Auch hierber gebören fast ausschlieselich pflanzliche Nahrungsmittel, zunätchst die eiweissreichen Wurzeln, wie Yams, Runkelrüben und Jerusalenartischoeken, fermer die Kastanien und der Buehweizen, und von den Getreidesamen der Reis und der Mais. Unte de hierischen Nahrungsmitteln fällt die Hechtsleber zwischen die hier angegebenen Gernzen, sowie unter den Getränken die Milch.

Alle Nahrungsmittel, die 90 p. M. an eiweissartigen Nahrungssteffen und darüber enthalten, verdienen in der Klasse der eiweissreichen vereinigt zu werden, denn der unterste Platz in derselben fällt dem Brode zu. Es gebören fast alle thierischen Nahrungsmittel hierher und von den pflanzlichen Hafer, Roggen, Gerste und Weizen, die Samen von Chenopodium Quinoa, die Hülsenfrüchte und die Mandeln. Unter den eiweissreichen Nahrungsmitteln zeichnen sich aber das Fleisch der Vögel, das Kalbsbröschen, die Hülsenfrüchte, die Mandeln und der Käse als sehr eiweissreiche aus, indem sie alle über 200 p. M. enthalten. Der Käse besteht sogar zu etwas mehr als 1 seines Gewichtes aus Käsestoff.

Als man in Folge der Mulder sehen Untersuchungen über die eiweissartigen Körper die hohe Bedeutung dieser stickstoffreichen Bestandtheile für den Aufbau des Organismus hatte kennen lernen, so dass man dieselben vielfach als Proteinkörper bezeichnetet, hat man in der ersten Freude darüber sich hier und da verfeiten lassen, die Nahrhaftigkeit eines Nahrungsmittels überhaupt nack dessen Stickstoffgehalt zu bemessen, obwohl Mulder selbst inmer nachdrücklich vor diesem Irrthum gewarnt hat. Ein Irrthum war es

<sup>1)</sup> Vgl. die Tabellen CXXII und CCXXXII, S. 89 und S. 172 der Zahlenbelege.

aus zweifachem Grunde. Erstlich sind die eiweissartigen Nahrungsstoffe zwar die kostbarsten, aber dennoch ganz werthlos, wenn sie nicht in den richtigen Mengenverhältnissen mit den übrigen Nahrungsatoffen vermischt sind, so zwar, dass die stickstofffreien organischen Nahrungsstoffe in 2,5 bis 4,2 fachem Gewicht zu einem vollkommenen Nahrungsmittel erfordert werden, je nachdem diese letzteren ausschliesslich aus Fett oder aus Fettbildnern bestehen. Zweitens aber ist in vielen Fällen der Stickstoffgehalt eines Nahrungsmittels ein durchaus ungentigender Masssstab, um den Gehalt desselben an eiweissartigen Nahrungsstoffen zu beurtheilen. Abgesehen von dem Gehalt an Leimbildnern und anderen Abkömmlingen der eiweissartigen Nahrungsstoffe, die in fast allen thierischen Nahrungsmitteln auftreten und sicherlich nieht mit Eiweiss auf gleiche Linie zu stellen sind, giebt es in vielen Nahrungsmitteln stickstoffhaltige Erzeugnisse der Rückbildung der eiweissartigen Körper, welche der Organismus in letztere nicht zurückverwandelt, Kreatin, Kreatinin, Harnsäure, Thein, Theobromin und vicle andere, die zum Theil noch als nicht näher charakterisirte Substanzen in den sogenannten Extractivstoffen versteckt siud. Ja selbst Ammoniaksalze können in solcher Menge in den Nahrungsmitteln auftreten, dass sie allein in einzelnen Fällen die Rechnung. welche den Stickstoffgehalt zum Maassstab des Nährwerthes an eiweissartigen Nahrungsstoffen erhebt, unhaltbar machen würden. Hat doch Völcker eine Agaricus-Art untersucht, in welcher mehr als 1 des gesammten Stickstoffgehalts auf Reehnung der Ammoniaksalze zu schreiben war. Ebenso fand Sacc eine erhebliche Menge Ammoniak im Samen des weissen Mohns 1). Wenn trotzdem auch in diesem Werke häufig der Stickstoffgehalt eines Nahrungsmittels benutzt ward, um die Menge seiner eiweissartigen Bestandtheile zu berechnen, so soll diesem Verfahren das ausdrückliche Geständniss nicht fehlen, dass es ein Nothbehelf ist, der jedoch, wenn er mit Kritik angewandt wird, häufig einen kleineren Fehler einschliesst als die directe Bestimmung der eiweissartigen Stoffe 2). Niemals darf vergessen werden, dass es sich nicht um die Zufuhr von Stickstoff, sondern um die von eiweissartigen Nahrungsstoffen handelt oder doch um solche Abkömmlinge der letzteren, welche in die Mutterkörper zurückverwandelt werden können. Je ähnlicher die Zusammensetzung zweier Nahrungsmittel ist, um desto cher wird man ihren Nährwerth an eiweissartigen Bestandtheilen durch ihren Stickstoffgehalt messen dürfen. Für Nahrungsmittel, die ganz verschiedenen Gruppen angehören, giebt eine Scala des Stickstoffgehalts nicht einmal einen Anhaltspunkt zur Beurtheilung des Nährwerths an eiweissartigen Körpern. Ueber die Nahrhaftigkeit der Nahrungsmittel im Ganzen sagt eine Scala des Stickstoffgehalts gar nichts aus.

2) Mulder, het bier scheikundig beschouwd, p. 320.

<sup>1)</sup> Sacc, Annales de chimie et de physique, 3e série, T. XXVII, p. 79.

#### Nährwerth der Nahrungsmittel an Fett').

Magere Nahrungsmittel nenne ich diejenigen, welche weniger als 10 p. M. Fenthalten. Von den pflanzliehen Nahrungsmitteln gehören dahin die Obstarten, die Gemüse, die gebräuchliehsten Wurzeln, wie Kartoffeln, Möhren, Yams, von den mehligen Früchten die Bananen, der Reis und die Kastauien; unter den thierischen Nahrungsmitteln sind das Kabbsböschen und einzelne Fische, wie Rochen und Heckt, hierher zu zählen.

Fettere Nahrungsmittel, die mehr als 10 aber weniger als 40 p. M. enthalten, sind die Getreide mit Ausnahme des Mais, die Hülsenfrichte und die Eicheln, das Fleisch der Säugethiere mit Ausnahme des Schweinefleisches, Hülmerfleisch und Entenfleisch, von den Fischen die Scholle und der Karpfen, ferner die Lebern, mit Ausnahme derer des Heelts, des Schaafs und der Taub. Den grössten Fettgehalt in dieser Abtheilung haben der Hafer, der beinahe Op. M. enthält, die Eicheln und die Obsenleber, die beide zwischen 35 und 36 p. M. Fett führen und darin mit der Frauenmilch auf gleicher Stuffe stehen.

Fettreiche Nahrungsmittel, zwischen 40 und 100 p. M. Fett enthaltend, sind die Weizenkleie, die Samen von Chenopodium Quinoa, der Mais, die Lebern des Hechts, des Schaafs und der Taube, Schweinefleisch, Lachs, Makrele und die Milch der Wiederkäuer.

Sehr reich an Fett sind alle diejenigen Nahrungsmittel, die mehr als 100 p. M. enthalten. Unter diesen nimmt der Schweinespeck keinen besonders hoben Kang ein, da er nur 118 p. M. enthält; er stimmt darin sehr nahe mit dem Hülnnerei überein, wenn man Eiweiss und Dotter zusammennimmt. Von den pflandlichen Nahrungsmitteln gehören hierher die Wurzeln des essbaren Cyperngrases, die Mandeln, das Fleiseh der Kokosnuss und die Samen des weissen Mohns, die alle mehr Fett enthalten als Schweinespeck, die stüssen Mandeln sogar reichlich 4; mal so viel. Sehr fettreiche, thierische Nahrungsmittel sind, ausser den genaunten, Häring, Haseubirn und Rehhirn, die weinger Fett enhalten als Schweinespeck, und die Hirne der übrigen Säugethiere, Aal, Käse, der Dotter des Hühnereies und Knochenmark, die den Schweinespeck um Reichthum an Fett übertreffen.

Im Ganzen zeichnen sich die thierischen Nahrungsmittel durch ihren grösseren Fettgehalt vor den pflanzlichen aus.

### Nährwerth der Nahrungsmittel an Fettbildnern 2).

Von allen thierischen Nahrungsmitteln kann nur die Milch als Zufuhrquelle einer erheblichen Meuge von Fettbildnern betrachtet werden, indem

Ygl. die Tabellen CXXIV und CCXXXIX, S. 91 und 178 der Zahlenbelege.
 Ygl. die Tabellen CCXXXIV bis CCXXXVII, S. 178-176 der Zahlenbelege.

die Kuhmilch 40 und die Frauenmilch 48 p. M. Milchzucker enthält. Trotzdem sehlieset sich die Milch denjenigen pflanzlichen Nahrungsmitteln an, die 
sich durch verhältnissmissige Armuth an Fettbildnere charakterisiren. Inden 
ich diejenigen dazu zähle, die weniger als 100 p. M. an Stärkmehl, Dextria 
und Zucker, beziehungsweise auch Inulin, zusammen enthalten, gehören 
dahin die meisten Obstarten, die gelben Rüben und die Mandeln.

Einen mittleren Gehalt an Fettbildnern, 100 bis 200 p. M., besitzen di Yams. Kartoffeln und Bataten.

Reich an Fettbildnern, von 200 bis 500 p. M. enthaltend, sind die Würzeln von Lathyrus tuberosus, von Jatropha Manihot und Chaerophyllum bulbosum, Kastanien, Weizenkleie und Weizenbrod, Eicheln und Schminkbohnen: die letztgenannten bestehen zur Hälfte ihres Gewichts aus Fettbildnern.

Sehr reich an Fettbildnern nenne ich endlich alle diejenigen Nahrungsmittel, die mehr als die Hälfe ihres Gewichts davon enthalten. In dieser Klasse stehen die Ackerbohnen mit 526 p. M. unten an, während der Reis mit 835 die oberste Stelle einnimmt. Zwischen beiden stehen die Erbsen und Linsen, die meisten Getreidesamen und die Feigen.

Bei der Entwerfung dieser Scala wurde der Zellstoff unberücksichtigt golassen, weil er in den meisten Nahrungsmitteln zu sehwer verdaulich ist, als dass sein Gewicht einen entsprechenden Theil des Nührwerths an Fetthildnern vertreten könnte.

#### Nährwerth der Nahrungsmittel an feuerfesten anorganischen Bestandtheilen. 1)

Obgleich sich einige Aschenbestandtheile der Nahrungsmittel bei hohen Tengeraturen verflüchtigen lassen, wird es doch statthaft erscheinen, wenn die anorganischen Bestandthelb, um die es sich bei Beurtheilung des Nährwerthes der Nahrungsmittel handelt, als feuerfeste dem Wasser entgegengesett werden.

Aus diesem Gesichtspunkt theile ich die Nahrungsmittel in drei Klassen ein, in salzarne, die weniger anorganische Bestandtheile führen als ein vollkommenes Nahrungsmittel enthält, also weniger als 9 p. M., in salzreiche, die über 9 und unter 20 p. M. führen, und in sehr salzreiche, die bei der Verbrenung mehr als 20 p. M. Asche lieferm.

Zur ersten Klasse gelören die meisten Obstarten, einige Wurzeln, wie Lanch, weisse Rüben, Runkelfüben und Rädischen, von den Getreidearten der Reis, Spargeln, Blumenkohl und Salat, und selbst das Weizenbrod. obgleich dieses in seinem Gehalt an feuerfesten anorganischen Nahrungsstoffen dem Musterbilde eines vollkommenen Nahrungsmittels sehr nahe state

<sup>1)</sup> Vgl. die Tabellen CXXVII und CCXLIII, S. 93 und 181 der Zahlenbelege.

Von den thierischen Nahrungsmitteln sind das Eiweiss des Hühnereies, das Rehhirn, das Hasenhirn, das Kalbfleisch und die Karpfeneier hierher zu zählen.

Reich an anorganischen Nahrungsstoffen sind von den gehräuchlicheren pfanzlichen Nahrungsmitteln die Kartoffeln, der Mais, der Buchweizen, Weisskraut und Endivien, Heidelheeren, Roggen und Roggenbrod, Kastangelbe Rüben, Linsen und Weizen. Die thierischen Nahrungsmittel sind fast alle zu dieser Klasse zu zählen, des Näheren die Eier, die Fische, das Fleisch er Vigel und Säugethiere, mit Aussnahme des Kalhfleisches, und die Lebern.

Sehr reich an auorganischen Nahrungsstoffen sind unter den thierischen Nahrungsmitteln nur diejenigen, welele mit einer grösseren Koebsaltmenge versetzt wurden, wie Pücklifteisch, Häring, Laberdan, Käse uud Caviar. Dagegen zeichnen sich viele pflanzliche Nahrungsmittel dadurch aus, dass ein untbälchen Zustande dieser Klasse angehören. Mit Ausnahme der Linsen, sind dahin alle Hülsenfrüchte zu zählen, die Bataten, Hafer und Gerste, die Samen von Chenopodium Quinoa, Weizenkleie, Mandeln und die Samen des weissen Mohns, Von den Gemitsen gebört der Spinat hierher.

Offenbar handelt es sich aher nicht um die Zufuhr einer grossen Menge beliebiger fester anorganischer Bestandtheile, sondern um die Zufuhr der

hinlänglichen Menge von ganz hestimmten Eigenschaften.

Da nnn in den Gewehen die phosphorsauren Salze vorherrsehen, so verlohnt sieh's vor Allem zuzusehen, welehe Nahrungsmittel arm und welehe reich an Phosphorsäure sind ').

Arm an Phosphorsäure sollen diejeuigen Nabrungsmittel heissen, die weniger als 3 p. M. davon enthalten: das Eiweiss des Hühnereies, allo Obstarten, Gemüse und Wurzeln, Kastanien, Eicheln und Bananenmehl. Das Bier gehürt in diese Klasse; es enthält ungefähr so viel Phosphorsäure wie weisse Rülten, Stachelheeren und Radischen.

Einen mittleren Phosphorsäuregehalt von 3 his 5 p. M. hesitzen die Erad das Fleisch der Säugetliere, Spinat, gelbe Rühen, Reis und Hafer. Das Ochsenfleisch hat einen grösseren Nährwerth an Phosphorsäure als das Kalbfleisch.

Reich an Phosphorasure sind der Dotter des Hühnereies und der Käse, die Hülsenfrüchte, Buchweizen, Mais, Roggen, Weizen und Gerste, die Samen von Chenopodium Quinoa, die Mandeln und die Samen des weissen Mohns, indem sie alle mehr als 5 p. M. führen.

Von den Alkalieu ist für die Beurtheilung des Nährwerthes der Nahrungsmittel das Kali viel wichtiger als das Natron, da Blut und Muskeln auf eine reiehliche Kalizufuhr angewiesen sind, während der Bedarf an Natron, insbesondere der au Chlornatrium, leicht aus dem Kochsalz zu beziehen ist.

Vgl. die Tabellen CXXXVI und CCXLIX, S. 98 und 187 der Zahlenbelege.

Moleschott, Physiologie der Nahrungsmittel.

31

Kaliarm, weniger als 2 p. M. führend, sind unter den thierischen Nahrungsmitteln die Eier, unter den pflanzlichen die meisten Obstarten, Meerkohl, Reis, Buehweizen und Lauch 1.

Einen mittleren Kaligehalt, zwischen 2 und 5 p. M., haben Kalbfleisch und Schweinefleisch aufzuweisen, und von den pflanzlichen Nahrungsmittel die meisten Wurzeln, Radischen, weisse Rüben, Runkelrüben, gelbe Rüben, von derr Obstarten die Pflaumen und Kirschen, Spargeln, Artischocken, Spinat und die Getzeiche.

Kalireich 5 bis 15 p. M. — sind Ochsensteisch, Pastinaken, Eicheln, Kartoffeln, Endivie, Hülsenfrüchte, Mandeln, Oliven, Bananenmehl und die Samen von Chenopodium Quinoa.

Hinsichtlich des Kalkgehalts zerfallen die Nahrungsmittel am natürlichsten in kalkarme und kalkreiche 2).

Indem wir alle, die weniger als 1 p. M. Kalk enthalten, zu den kalkarmen zählen, stellt sich heraus, dass der Mehrzahl der Nahrungsmittel dies Bezeichnung gebührt. Fleisch und Eier, Obst, Kartoffeln, die Getreide, Bananemnehl, Endivie, Salat, weisse Rüben und Runkelrüben, Buchweizen und Eicheln gekören hierher.

Kalkreich — 1 bis 18 p. M. — sind Eidotter und Käse, die Hulsenfrüchte, viele Gemüse, als Blumenkohl, Artischocken, Weisskraut, Spinat und Meerkohl, Spargeln, odann Kastanien, Erdbeeren, Feigen, Radischen, Pastinaken und gelbe Rüben, die Samen von Chenopodium Quinoa, Oliven, Mandeln und die Samen des weissen Mohns. Zu dieser Abtheilung gehört auch die Milch 1).

Da unsere Muskeln mehr Bittererde als Kalk enthalten, so verdieut auch der Bittererdegehalt der Speisen bei der Beurheilung ihrer Nahrhaftigkeit eine wesentliche Berücksichtigung. Es giebt indess nur wenige pflanzliche und thierische Nahrungsmittel, die weniger Bittererde führen als Ochsenfleisch, mimiche Eier, Käse, Kalbfleische, Blumenkohl, Zwetschen und Pflanuen, weisse Rüben, Radischen, Spargeln, Lauch, Birnen und Reis 1). Schweinefleisch enthält reichlich doppelt so viel Bittererde wie Ochsenfleisch, die Kartoffenhebenso viel und die grosse Mehrzahl der pflanzlichen Nahrungsmittel noch mehr. Handelt es sich um eine besonders reichliche Zufuhr von Bittererde, so hat man sich vorzugsweise an die Hülsenfrüchte und Getreidesamen zu halten. Am meisten Bittererde führen die Samen von Chenopodium Quinou und die Mandeln.

Eisenarm, weniger als 0,10 p. M. Eisenoxyd führend, sind die Schminkbohnen, die in dieser Beziehung eine Ausnahmsstellung unter den Hülsen-

<sup>1)</sup> Vgl. die Tabellen CXXXI und CCXLIV, S. 96 und 182 der Zahlenbelege.

<sup>2)</sup> Vgl. die Tabellen CXXXIII und CCXLVI.

<sup>3)</sup> Vgl. Tabelle CCLXXXII, S. 211 der Zahlenbelege.

<sup>4)</sup> Vgl. die Tabellen CXXXIV und CCXLVII, S. 97 und 185 der Zahlenbelege.

früchten einnehmen, Radischen, weisse Rüben, Kohlrabi, Birnen, Aepfel, Eicheln, Kartoffeln, Weisskraut, Runkelrüben, das Weisse des Hühnereies, Kalbfleisch, Schweinefleisch und Käse.

Einen mittleren Eisengehalt, von 0,10-0,30 p. M. Eisenoxyd, besitzen das Ochsenfleisch, die Hühnereier, Blumenkohl, Reis, Pflaumen, Kirschen, Stachelbeeren, Salat, Buchweizen, Ksstanien, gelbe Rüben, Pastinaken, Spargeln, Weizen, Roggen, Hafer, Erbsen und Mandeln.

Reich an Eisen, 0,30 p. M. Eisenoxyd und darüber enthaltend sind Ackerbohnen, Linsen, Gerste, Bananenmehl, die Samen von Chenopodium Quinoa, Erdbeeren, Feigen, Endivie, Spinat und ganz besonders die Lebern der Fische ').

Abhängigkeit der Nahrhaftigkeit von dem Gehalt an festen Bestandtheilen<sup>2</sup>).

Bei ähnlicher qualitativer Zusammensetzung müssen die Nahrungsmittel um so nahrhafter sein, je grösser die Menge von werthvollen Nahrungsstoffen is, die sei nie der Gewichsteinheit euthalten. Da num das Wasser unter gewöhnlichen Verhältnissen von allen Nahrungsstoffen der billigate ist, so müssen, alles Uebrige gleichgesetzt, die Nahrungsmittel um so nahrhafter sein, je weniger Wasser sie führen.

Aus diesem Gesichtspunkt zeichnen sich vor allen die nabrhaftesten Pflanzlichen Nahrungsmittel aus, die Hülsenfrüchte und die Getreide, indem sie sämmtlich weniger als 200 p. M. Wasser entbalten. Mandeln, Baannen-mehl, Buchweizen und die Samen von Chenopodium Quinos gehören gleichfalls hierher.

Es liegt aber auf der Hand, dass der geringe Wassergehalt nur eine relative Bedeutung hat. Der Reis muss z. B. trotz seines kleinen Wassergehaltes (92 p. M.) unter allen Getreidesamen am wenigsten nahrhaft sein, weil er von allen das ungünstigste Verhältniss zwischen eiweissartigen und stekstofffreien organischen Nahrungsstoffen zeigt, am wenigsten Fett und am wenigsten feuerfeste anorganische Bestandtheile enthält. Die unmittelbare Tefahrung hat diesen auf die chemische Analyse gegründeten Ausspruch längst bestätigt. So entschieden auch der Reis in Ostindien die Hauptnahrung der Bevilkerung ausmancht, so wissen doch die Indier sehr gut, dass er ohne Zugabe von Brod und Fischen nicht ausreicht, sie zu ernähren 2). Kräftige Hühner sah Poggiale bei ausschliesslicher Reiskost an Gewicht abnehmen, während ganz ähnliche Thiere, die mit Weizen gelüttert wurden,

<sup>1)</sup> Vgl. die Tabellen CXXXV und CCXLVIII, S. 98 und 186 der Zahlenbelege.

<sup>2)</sup> Vgl. die Tabellen CXXXVII und CCLII, S. 99 nnd 190 der Zahlenbelege.

<sup>3)</sup> Vgl. Payen, des substances alimentaires, p. 134, 135.

an Gewielt bedeutend zunahmen ¹). Weizen und Gerste sind dagegen Beispiele so ähnlich zusammeugesetzter Nahrungsmittel, dass man ihre Nuhrlaftigkeit nahezu nach ihrem Wassergelalt abschätzen kann; der grössere Wassergehalt der Gerste entspricht der geringeren Menge von eiweissartigen
Nahrungsstoffen und leichtverdauliehen Fettbilderen, die in ihr euthalten ist.
Poggiale hat sich durch Versuche an Thieren überzeugt, dass die Gerste
weniger nahrhaft ist als der Weizen.

Die Hauptvertreter eines mittleren Wassergehalts, zwischen 200 und 775 p. M. eingeschlossen, sind Käse und Brod, Fleisch und Eier, so wie die stärkmehlreichen Wurzeln. Auch Eicheln, Kastanien und die Thierlebern gehören hierher. Wenn man in dieser Klasso diejenigen Fische, die sich nicht durch einen ganz besonderen Fettreichthum auszeichnen, mit dem Fleisch der Säugethiere und Vögel vergleicht, dann ist der geringere Wassergehalt des letzteren ein ganz entsprechender Ausdruck für die grössere Nahrhaftigkeit, durch die es sich von den meisten Fischen unterscheidet. Vergleicht man aber das Fleich mit den Hülsenfrüchten, die durchschnittlich weniger als 1/6 des mittleren Wassergewichts, das in jenem vorkommt, enthalten 2), dann ergiebt sich daraus allein schon, in wie hohem Grade die Hülsenfrüchte das Fleisch an Nahrhaftigkeit übertreffen müssen. Darauf bezüglich erzählt Von Bihra eine sehr lehrreiche Erfahrung, die man in Chili gemacht hat. Gekochte Erbsen sind dort das Lieblingsgericht des Volks, und als englische Gutsbesitzer ihnen dieselben durch Fleisch ersetzen wollten, fühlten sich ihre Knechte davon so wenig befriedigt, dass sie nach einigen Tagen erklärten, sie könnten dabei nicht bestehen. Ebenso sind Bohnen in Mexiko das Nationalgericht, neben welchem nach Berthold Seemann der Fleischgenuss ausserordentlich beschränkt ist 2).

Mehr als 775 p. M. Wasser enthalten das Obst, die Gemüse, die verschiedenen Arten von Rüben, Radischen, Spargeln, manche Fische (Hecht, Karpfen, Schellfisch), einige Thierhime, wie die des Hasens und des Rehs, und das Weisse des Hühnereies. Alle diese Nahrungsmittel durfen in Bausch und Bogen als wenig nahrhaft bezeichnet werden. Die Milch, die mit ihrem grossen Wassergehalt in diese Klasse gehört, macht nur deshalb eine Ausnahme, weil die festen Nahrungsstoffe in so glücklichem Verhältmiss darin vorkommen, dass sie Speise und Trank in sich vereinigt.

#### Verhältniss der Nahrhaftigkeit zu der Verdauliehkeit der Nahrungsmittel.

Will man mit Einem Worte die Verdaulichkeit von der Nahrhaftigkeit unterscheiden, so drückt jene die Schnelligkeit aus, mit welcher die Nahrungs-

<sup>1)</sup> Poggiale, Comptes Rendus, T. XLIII, p. 372.

<sup>2)</sup> Vgl. die Tabellen C und CLVII, S. 77 und 124 der Zahlenbelege,

<sup>3)</sup> Fechuer's Centralblatt, 1854, Nr. 15, S. 296.

stoffe eines Nahrungsmittels sich in Bestandthelle des Blitts verwandeln, die Nahrahaftigkeit aber bezeichnet die Menge der Nahrungsstoffe, welche eine Speise oder ein Getränk dem Blute zuführt. Die Verdaulichkeit bezieht san die Zeit, in welcher das Blut mit neuen Bestandthellen bereichert wird, die Nahrahaftigkeit auf die Menge, um welche ein Nahrungsmittel das Blut in regelrechter Mischung zu bereichern vermag. Es geht hieraus hervor, dass von Verdaulichkeit auch bei Nahrungsstoffen, von Nahrhaftigkeit dagegen nur bei zusammengesetzten Nahrungsmitteln die Rede sein kann.

Zwei gleich reiche Nahrungsmittel müssen nun offenbar um so nahrhafter sein, je verdaulicher sie sind, ein Gesichtspunkt, der in allen den Fällen von der höchsten Wichtigkeit ist, wo es sich darum handelt, einen

geschwächten Körper in möglichst kurzer Zeit zu kräftigen.

Bei der Auswahl von Nahrungsmitteln, die einen grossen Nährwerth an eiweissartigen Nahrungsstoffen haben sollen, muss es demnach wesentlich auf die Form der eiweissartigen Bestandtheile ankommen. Es ist daher natürlich, dass Henneberg zwischen dem Stiekstoffgehalt der Nahrungsmittel und der von den Landwirthen über deren Nahrhaftigkeit gemachten Erfahrung nur so lange Uebereinstimmung fand, als er ähnliche Nahrungsmittel mit einander verglich, während der Einklang aufgehoben war, so wie es sich um sehr verschiedene Futterarton handelte 1). Muss dem Körper ein grosses Gewicht an stickstoffhaltigen Gewebebildnern ersetzt werden, so ist das leicht verdauliche Kalbsbröschen viel nahrhafter als Ackerbohnen, obgleich sie beide 220 p. M. an eiweissartigen Bestandtheilen enthalten. Weizenmehl muss trotz des geringeren Gehalts an eiweissartigen Nahrungsstoffen die Weizenkleie im Nährwerth für stickstoffhaltige Gewebebildner übertreffen, weil die eiweissartigen Bestandtheile desselben den Verdauungssäften so viel leichter zugänglich sind. Poggiale hat in zahlreichen Versuchen beobachtet, dass Thiere, die nur mit Kleie gefüttert wurden, an Gewicht abnahmen 2).

Aus dem dreifachen Gesichspunkt des Reichtunns, der richtigen Mischung und der Verdaulichkeit der Nahrungsstoffe kann es kein nahrhafteres Nahrungsmittel geben als der Eidottor darstellt. Er ist reich an eiweissartigen Stoffen, enthält alle Fette, deren der menschliche Körper bedarf, viel phosphorsauro Sake, viel Kali, Kalik umd Eisse; er enthält so viel Fett, dass wenn man dieses als Sürkmehl in Rechnung bringt, dann 3 Theile davon af 1 Gewichsteheil der sitckstoffhaltigen Nahrungsstoffe Kimen, die sich durch den Zusatz von Rohrzucker leicht zu dem 4,2 fachen Gewicht der stickstoffhaltigen Nahrungsstoffe ergänzen liessen; er enthält endlich die organischen Nahrungsstoffe in einer leicht verdauliehen Form, indem das Fett darin enulgirt ist und kein schwer löslicher Formbestandtheil den Angriff der Verdauungsstön auf das Vitellin erschwert. Koher Eidotter mit Zucker ange-

<sup>1)</sup> Henneberg, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. LXIX, S. 342.

<sup>2)</sup> Poggiale, Comptes Rendus, T. XXXVII, p. 173.

rühri att ein nahrhaftes, leicht verdauliches Nahrungsmittol, das in sehr vielen Fällen Leberthran und Eisenprisparate durch den Nutzen, den es dem Körperbringt, in demselben Grade übertrifft, in dem es von der Zunge dem Leberthran vorgezogen wird. Durch den Zusatz des Zuckers, der kohlensauren Kalk enthält, wird der Nachtheil aufgobben, der etwa daraus entstehen könnte, dass die Salze des Eidotters zum grössten Theile saure phosphorsaure Salze sind 19.

## Drittes Hauptstück.

### Vom Einfluss der Nahrung auf die Verdauungswerkzeuge.

Der Einfluss der Nahrungsmittel auf die Verdauungswerkzeuge ist ein zweifacher, wie die Verrichtung der Verdauungswerkzeuge selbst eine zweifache ist; entweder die chemische Wirkung, oder die mechanische wird in dem Apparate der Verdauung abgewandelt. Da der Chemismus unmittelbar und die mechanischen Leistungen des Darmrohrs mittelbar durch Art und Menge der Verdauungsafite bedingt werden, so fragt sielt zunächst, wie die Nahrung auf die Absonderung der Verdauungsdrissen einwirkt.

#### Einfluss der Nahrung auf den Spoichol.

Nach Untersuchungen von Wright ist die Dichtigkeit des Speichels nach jeder Mahlzeit criböt; dass dies besonders nach reichlichem Fleischgenuss der Fall sein dürfte, schliesst Lehmann daraus, dass er in Deutschland durchschnittlich ein viel geringeres specifisches Gewicht des Speichels beobachtote (1004 bis 1006), als Wright in England gefunden hat (1007 bis 1009) 1). Ueberhaupt ändert der Speichel zugleich mit dem Blut seine Mi-

<sup>1)</sup> Vgl. Liebig, chemische Briefe, S. 566, 567, Note (S. Auflage). Liebig spricht wegen der sanren pbosphorsauren Salze dem Eidotter den Blutbildungswerth ab, während doch so zu sagen ein gauren Hühnehem mit zammt dem Blut aus dem Dotter hervergeht.

<sup>2)</sup> Vgi. Lehmann, a. a. O. Bd. II, zweite Auflage, S. 10, 11.

schung; Becher und Lndwig beobachteten in Folge einer Einspritzung von Kochsalzlösung in das Blut eine Vermehrung des Salzgehalts im Speichel').

Trockne Nahrungsmittel bewirken einen viel reichlicheren Speichelerguss als solche, die von vornherein eine grosse Wassermenge enthalten 1), trockne Nüsse, z. B. nach Lassaigne 19 mal so viel wie Reinett-Aspfel, Brodkruste etwa viermal so viel wie Brodkrume. Dagegen nehmen Brodkrume und Zwieback mehr Speichel auf als gekochtes oder gebratenes Rindfeiseh.

Den Einfluss der Nervenreizung auf die Menge des abgesonderten Speichels, den Ludwig durch directe Versuche über jeden Zweifel hinausgestellt hat, ist von Wright und Frerichs auf reflectorischem Wege beobachtet worden. Frerichs sah bei Hunden sogleich eine reichlichere Speichelabsonderung eintreten, als er die Schleimhaut ihres mit einer Fistelöffung versehenen Magens durch Speisen oder durch fein gepulvertes Koelsalz reizte 1).

#### Einfluss der Nahrung auf den Magensaft.

In qualitativer Beziehung bewahrt der Magensatt einen hohen Grad von Unabhängigkeit von der Nahrung. Hunde, die C. Schmidt längere Zeit hindurch ausschliesslich mit Fleiseh oder mit Pflanzenkost gefüttert hatté, zeigten in der Zusammensetzung des Magensaftes nur den Unterschied, dass derselbe bei vegetabilischer Ditt den höchsten Gehalt an phosphorsauren Eisenoxyd beaass. Hieraus geht aber immerhin hervor, dass die Mischung des Bluts nicht ohne Einfluss bleibt für die Zusammensetzung des Magensaftes, und dies wird durch die Erfahrung Lefamann's bestätigt, der das Kochsalz bedeutend vermehrt fand im Magensaft von Thieren, denen Kochsalz in's Blut gespritzt worden ').

Zahlreiche Stoffe bewirken, so wie sie mit der Schleimhaut des Magens in eurhung kommen, eine vermehrte Absonderung des Magensaftes; diese Wirkung ist namendich für Kochsalz-), kohlensaure Alkalien <sup>4</sup>), Zucky Alkohol<sup>4</sup>), Aether<sup>5</sup>) und mehre Gewirze ermittelt. Sekte, wie der Malaga,

Becher und Ludwig, Zeitschrift für rationelle Medicin, neue Folge, Bd. I, 8. 288.
 Lehmann, a. s. O. Bd. I, (1850), S. 443.

Siehe die Beohachtungen von Lassaigne, Magendie und Rayer bei Frerichs,
 a. O. S. 769, und Claude Bernard, Comptes Rendus, T. XXXIV, p. 238, 239.

Frerichs, a. a. O. S. 759.

<sup>4)</sup> Lehmann, a. a. O. Bd. I (1850), S. 443.

<sup>5)</sup> Bardeleben, vgl. Frerichs a. a. O. S. 788.

Blondlot, ebendaselbst, S. 789.

<sup>7)</sup> Lehmann, a. a. O. Bd. II, zweite Anflage, S. 45.

<sup>8)</sup> Lehmann, ebendaselbst; Bernard, Meissner's Jahresbericht über die Fortachritte der Physiologie im Jahre 1856, S. 180.

<sup>9)</sup> Bernard, ebendaselbst.

befördern daher aus dem doppelten Grunde die Absonderung des Magensafts, weil sie reich an Alkohol und an Zucker sind.

Die Schnelligkeit, mit welcher sich der Einfluss der aufgezählten Stoffe geltend macht, spricht dafür, dass sie als Reizmittel zu betrachten sind, die entweder unmittelhar auf die Labdrüsen wirken, oder mittelhar durch die Nerven der Schleimhaut. Darin findet es eine natürliche Erklärung, dass ein Uehermaass derselben oder auch nur zu häufiger Genuss kleiner Quantitäten gerade die entgegengesetzte Folgo hat, indem sich die Organe gegen den Reiz abstumpfen. Zur verminderten Empfindlichkeit gesellt sich hänfig, so namentlich beim übermässigen Gehrauch des Branntweins, eine schleichende Entzündung der Magenschleimhaut; die Wände des Magens verdicken sich, die Leber schwillt an, sie verhärtet sich, wie auch die Gekrösdrüsen, die Function der Saugadern hört auf. Zur mangelhaften Bluthildung kommt nun auch Mangel an Esslust; die aufgenommenen Speisen verursachen ein Spannen und einen Druck im Magen, Blähungen und Kollern im Darmkanal, und indem alle Bedingungen zu einer normalen Erneuung des Bluts fehlen, liegt die ganze Ernährung so darnieder, dass eine allgemeine Abmagerung und Entkräftung die unausbleihliche Folge ist.

Durch geringe Mengen kalter Flüssigkeit wird nach Valentin die Absonderung des Magensafts gesteigert, während Eis, wenn es reichlich genossen wird, die Ahsonderung heschränkt 1).

Eine Verminderung des Magensafts bringen die Nahrungsmittel nur auf indirecte Weise hervor, indem sie die Wirkung der abgesonderten Flüssigkeit beeinträchtigen. Es geschieht dies dadurch, dass der wirksame organische Stoff dieser Flüssigkeit durch irgend einen Bestandtheil der Nahrungsmittel gefällt und dadurch seiner Wirksamkeit beraubt wird. Schwann erhielt aus künstlichom Magensaft mittelst Gerbsäure einen Niederschlag und fand dann die Flüssigkeit unwirksam, und es ist bekannt, dass auch aus natürlichem Magensaft das Pepsin durch Gerbsäure gefällt wird. Es wird demnach indirect eine Verminderung des Magensafts herheigeführt durch alle Nahrungsmittel, welche durch einen Gehalt an Gerhsäure ausgezeichnet sind. Dahin gehören Linsen und Ackerbohnen, Kastanien, Eicheln, Hagehutten, Thee, Kaffee, die meisten rothen Weine, namentlich der Portwein, und wahrscheinlich alle Nahrungsmittel, denen mit Recht ein adstringirendes Princip zugeschrieben wird, in denen man aher die Gerbsäure noch nicht mit Bestimmtheit nachgewiesen hat. Aus demselben Grunde, wie die Gerbsäure, beeinträchtigen Alaun und Kupfervitriol die Wirksamkeit des Magensaftes und sind daher als Brodzusätze verwerflich 2).

2) Vgl. oben S. 48, 293, 472,

<sup>1)</sup> Valentin, Grundriss der Physiologie, dritte Auflage, S. 156.

Einfluss der Nahrung auf die Galle, den Bauchspeichel und den Darmsaft.

Dass die Beschaffenheit der Galle von der Nahrung abhängt, hat C. A. S. Schultze ermittelt, als er beobachtete, dass die Galle in Folge des reich-

liehen Genusses von Säuren sauer reagiren kann 1).

Auf die Menge der Galle wirkt die Nahrung nieht bloss durch Zufahrvon Stoffen in das Blut, sondern auch durch die Reisung der Dauungsachleinhaut, die einen vermehrten Blutzufluss zur Leber hervorruft; denn die Vermehrung der Gallenabenoderung beginnt sehon in den ersten Stunden nach
der Nahrungsunfahmer?). Bei Thieren, deren Verdauung in vollem Gange
ist, hat die Gallenblase ihren Inhalt entleert, aber ihre Gefässe strotzen
von Blut?).

Reichliche Fleischnahrung vermehrt die Galle am meisten'), und viel anschnlicher als Brod, wenn es in gleicher Menge genossen ward. Arnold fand, dass die Mengen des festen Rückstands der in der Zeiteinheit für gleiche Gewichtseinheiten Brod und Fleisch bei Hunden abgesonderten Galle sich zu einander verhielten wie 10:11, und dieser Unterschied ist um so höher zu veranschlagen, da Ochsenfleisch etwa 300 p. M. mehr Wasser enthalt als Brod.

Während ausschliessliche oder vorherrschende Fettkost in den Versuchen von Bidder und Sehmidt bei Katzen die Gallenabsonderung sehr herabdrückte, sah Nasse durch einen reichlichen Zusatz von Fett zu anderen Nahrungsmitteln die Menge der Galle betrüchtlich zunehmen 3). Der Stickstoffgehalt der Gallenasturen erklärt es in befriedigender Weise, dass reichliche Fettzaführ nur unter der Bedingung die Gallenabsonderung steigern kann, wenn zugleich auch eiweissartige Nahrungsstoffe in hinlänglicher Menge aufgenommen werden.

Bei einer Gans, die 22 Tage lang nur mit Zucker gefüttert worden war, fanden Tiedemann und Gmelin im Darm eine reichliche Gallenmenge.

Zufuhr von Wasser steigert die Absonderung der Galle, und die Steigerung betrifft sowohl die festen Bestandtheile, wie das Wasser. Nach Ar nold erfolgt die Zunahme gleich in den ersten Stunden des Wassergenusses ().

<sup>1)</sup> Vgl. B S. Schultze, de adipis genesi pathologica, Gryphiae 1852, p. 8.

Bidder und Schmidt, a. a. O. S. 144, 145.
 Bidder und Schmidt, a. a. O. S. 121.

Bidder und Schmidt, a. a. O. S. 147, 148; Arnoid, Archiv für wissenschaftliche Heilkunde, Bd. II, S. 125, 126.

Bidder und Schmidt, a. a. O. S. 151; Nasse, Commentatio de bilis quotidie a cane secreta copia et iudole, Marburgi 1851, p. 18.

<sup>6)</sup> Bidder und Schmidt, a. a. O. S. 166, 181, 182; Arnold, a. a. O. S. 126.

Bernard sah bei Hunden die Absonderungen der Leber, der Bauchspeicheldrüse und der Darmdrüsen wachsen, als er 5 bis 6 Kubik Centimeter Alkohol, mit ebenso vielem Wassen vermischt, in den Magen brachte, and er beobachtete noch stärkere Wirkungen vom Acther 1).

#### Einfluss der Nahrung auf die Verdauung.

Alle Speisen und Speisezusätze, welche die Thätigkeit der Verdauungsdrüsen anregen, müssen der Verdaunng förderlich sein. Dies gilt also für Kochsalz, Zucker, Gewürze, alten Käse, Alkohol, und ganz besonders für süsse starke Weine, welche die Wirkungen des Alkohols, des Zuckers und würziger Aetherarten in sich vereinigen. Sehr vortheilhaft ist deshalh zur Hebung der Verdauung der Genuss einer kleinen Menge Malagas oder ähnlicher Sekte: Liqueure und Branutwein crweisen sich aus demselben Grunde nützlich, wenn sie nur mit Vorsicht gebraucht werden. Dass hinsichtlich des Kochsalzes hier und da widerspreehende Angahen gemacht worden sind 2), erklärt sich dadurch, dass grosse Mengen Kochsalz die lösende Kraft des Magensafts beeinträchtigen 3); dies schliesst den Nutzen kleiner Kochsalzgaben nicht aus, welche unmittelbar als solche und mittelbar durch Vermehrung des Magensafts die Auflösung der eiweissartigen Körper befördern. Als sehr vortheilhaft für die Verdauung gilt das doppelt kohlensaure Natron \*). Da dieses die Säure des Magensafts abstumpfen muss, so möchte man vermuthen, dass es durch eine Vermehrung des Pepsins im Magensaft wirkt, da nach Meissner's Boobachtungen eine solche die Verdauung beschleunigt 5).

Schwer verdauliche Nahrungsmittel erfordern eine grosse Menge Verdauungssätße und können, wenn sie etwas zu reichlich genosen werden, die Verdauung leicht dadurch siören, dass die Abisohderungsrösse der Drüsen zu ihrer Bewältigung nicht ausreicht. Es gilt dies namentlich von trocknen pflanzlichen Speisen, die neben einem ansehnlichen Gehalt an eiweissartigen Nahrungsstoffen viel Zellstoff enthalten. Dahin gehören Kleienbrod, Roggenbrod, Buchweizenbrod, Hülsenfrüchte, zumal wenn diese mit den Fruchtschalen gegessen werden, Kastanien, Mandeln.

Viele der aufgezählten Nahrungsmittel, namentlich die Hülsenfrüchte und frisches Brod, zeichnen sich dadurch aus, dass ihr Umsatz im Darmkanal von einer reichlichen Gasentwicklung hegleitet ist, weshalb sie als blähende Soeisen bekannt sind. Die Gasentwicklung kommt wahrscheinlich auf sehr

<sup>1)</sup> Meissner, Jahreshericht für 1856, S. 180.

<sup>2)</sup> Vgl. Schrenk in Froriep's Tagesberichten, 1851, S. 207, 208; Lehmann, s.a. O.,

Bd. II (zweite Auflage), S. 48, 49.

<sup>8)</sup> Vgl. oben S. 471, 472.

<sup>4)</sup> Deville, Annuairé des caux de la France pour 1861, p. 211.

<sup>5)</sup> Meissner, Zeitschrift für rationelle Medicin, dritte Reihe, Bd. VII, S 2.

verschiedene Weise zu Stande; eine wohlbekannte Quelle ist die Umwandlung des Zuckers in Buttersäure, neben welcher immer Kohlensäure und
Wasserstoff frei werden. Durch den Genuss von Fett wird die saure Gährung, welche die Vorläuferin oder Begleiterin der Gasentwicklung ist, begünstigt; daher erzeugen auch fette Speisen leicht Sodbrennen und Aufstone.
Nach reichlichem Fettgenuss sah B e au m on t wiederholt Galle in den Magen
eintreten. Die blähende Wirkung des Obstes mag wohl zunüchst von dessen
Zuckergehalt abhängen, nur lässt sich bisher aus der Zusammensetzung der
einzelnen Obstarten nicht erklären, warum ais sich in dieser Beziehung so
verschieden verhalten. Ebenso wenig ist es erklärt, warum die Wurzeln,
in denen ein flüchtiges Oel vorkommt, Rettig, Radischen, Knoblanch, Zwicbeln und andere blähen. In Gührung begriften Getränke, wie Bie reibeln und moter blähen. In Gührung begriften Getränke, wie Bie wie
Most, blähen natürlich durch die Koblensäure, die sie enthalten, und ebenso verhält es sich mit hefereichem Backwer, die sie enthalten, und eben-

Da die Gerbäure auch in den Lösungen eiweissartiger Körper sehwer Istilich Niederschlige erzeugt, ao erklirt sich hieraus auf einfache Weise, warum Milch in Kaffee und Thee viel schwerer verdaulich ist, als wenn sic ohne diese gerbäurelaligen Getränke genossen wird. Während sehwarzer Kaffee, in missiger Menge nach einer Mahlzeit getrunken, die Verdauung befördert, weil er die Absonderung der Verdauungssäfte steigert, verursacht Kaffee mit Milch nielts stellen Verdauungsbechwerden. In reichlicher Menge gleich nach dem Essen genossen stört der Kaffee die Verdauung im Magen und Darm ).

Einfluss der Nahrung auf die Darmausleerung und den Koth.

Die tägliche Erfahrung und die genauen Beobachtungen von Rawitz lehren, dass thierische Nahrungsmittel weniger Koth liefern als pflanzliche †). Trotzdem kann ausschliesslicher Fleischgenuss sehr hartnäckiges Abweichen verursachen †).

Kalbfeisebbrühe wurde von Van Swieten als ein die Darmausleerungen gelind aursgendes Mittel empfohlen, und mein Vater hat seine Erfahrung vielfach bestätigt. Junges Kalbfleisch verschuldet nicht selten Durchfall. Es lässt sich dies nicht durch den Salzgehalt des Kalbfleisches erklären, denn dieses liefert nur halb so viel Asache wie Ochsenfleisch.

Die peristaltischen Bewegungen des Magens und des Darmkanals werden häufig verstärkt durch Nahrungsstoffe, die sich im Darmkanal nicht aufüssen und dadurch einen mechanischen Reiz auf die Schleimhaut der Verdauungs-

Vgl. Böcker, Beiträge zur Heilkunde, Crefeld, 1849, Bd. I, S. 219.

<sup>2)</sup> Rawitz, de vi alimentorum nutritia, Wratislaviae 1846, p. 37, 38.

<sup>3)</sup> Villermé, Gazette médicale, 1850, Janvier, p. 62.

organe ausüben. Daher erklärt es sich, dass das sogenannte Schwarzbrod, in welchem dem Mehl die Kleien heigefügt sind, häufig Durchfall veraallasst. Warren in Boston hat daher Kleienbrod als ein geeignetes Mittel, der Leibesverstepfung vorzubeugen, empfohlen 1). Auch Roggenbrod führt Leute, die nicht an dasselhe gewöhnt sind, leicht ab, und Pereir a schrieb dieselbe Wirkung in ausgezeichnetem Grade dem Maisbrod und Gerstenbrod zu. Ebenso verhält es sich mit den Kernehen von Erdbecren und Johannisbeeren; ich labe ein Mädehen behandelt, das, so oft es auch nur wenig Johannisbeeren verzehret und die Kerne versehluckte, von Diarrhoe befällen wurde. Vielleicht lässt sich auf diese Weise auch die eröffnende Wirkung der fetten Oele an einfachsten erklären. Dass die Eier mancher Fische, namentliel die der Barben und Weissfache, heftigen Durchfall und nitunter auch Erbechen erregen, ferner, dass Hammelfelischerhtühe die Wirkung von Purgausen fördert<sup>3</sup>), ist gewiss nur dem Fettgehalt dieser Nahrungsmittel zu-zuschreiben.

Sehr viele Nahrungsmittel reizen die Schleimhaut des Darmkanals durch lösliche Nahrungsstoffe und hahen wie die mechanisch reizenden eine verstärkte Zusammenzichung der Muskelhaut zur Folge. Manchmal ist die blosse Kälte die Ursache dieses Reizes, wie heim kalten Wasser; noch häufiger aber ein reichlicher Gehalt der Nahrungsmittel an Zucker. Säuren und Salzen, wie heim Obst. Unter den Obstarten sind die Feigen durch ihre eröffnende Wirkung ausgezeichnet, und es lässt sich diese Wirkung durch das Nachtrinken einer reichlichen Menge kalten Wassers so kräftig unterstützen, dass vielc Personen, die an trägem Stuhlgang leiden, sich mit dem grössten Nutzen dieses Mittels bedienen. In derselben Weise wirken Molken durch ihren Gehalt an Milchsäure, und dieser Einfluss steigert sich bei der Gegenwart der Säuren und Salze von Früchten, wovon die Tamarindenmolken ein hekanntes Beispiel liefern. Nach Chalamhel verliert Buttermilch ihre abführende Wirkung, wenn ihre Säure durch Kalkmilch gesättigt wird 3). Auch das Sauerkraut mag seine eröffnende Wirkung dem Gehalt an Milchsäure und Buttersäure verdanken. Der reichliche Genuss von Zucker und Honig ist also aus zwei Gründen ein Förderungsmittel der peristaltischen Bewegungen, erstens indem der Zucker selbst diesen Einfluss hat, und zweitens indem er im Verdauungskanal eine Umwandlung in Milchsäure erleidet. Nach dieser Entwicklung ergiebt sich die eröffnende Wirkung der zuckerhaltigen Wurzeln, der jungen Triebe und Schösslinge, der Gemüse, des Mosts, vieler Biersorten, einfach aus ihrer Zusammensetzung. Nach Ainslie's Erfahrungen ist der Palmwein morgens getrunken das einfachste Mittel gegen

Schmidt's Jahrbücher, Bd. LXX, S. 16, 17; vgl. Fles, Nederlandsch lancet, 2° serie VI, p. 238, 239, 242.

<sup>2)</sup> Pereira, a. a. O. p. 411.

<sup>3)</sup> Chalambel, Journal de pharmacie et de chimie, 3º série T. XX, p. 436.

Verstopfung, an welcher in Indien besonders die europäischen Frauen oft leiden 1). Dies rührt gewiss von dem reichlichen Zuckergehalt des Palmweins her, da die Palmen, aus denen er bereitet wird, einen zuckersüssen Saft enthalten.

Dass alle die Stoffe, welche die Verdauungsdrüsen zu einer vermehrten Absonderung anregen, auch Durchfall erzeugen können, liess sieh von voruherein mit grosser Wahrscheinlichkeit behaupten. Dem entspricht die Verstärkung der peristaltischen Bewegungen, die durch den Geuuss von starkem Kaffee erzeugt wird. Julius Lehmann sah auf den Genuss des Destillats gerösteter Kaffeebohnen nach kurzer Zeit Stuhlentleerungen erfolgen 2), Schiff bestreitet, dass in solchen Fällen die in den Darmkanal eiufliessende Galle als ein Reizmittel für die Muskelhaut des Darmkauals betrachtet werden dürfe. sie reize nur die Muskulatur der Schleimhaut3). Schiff's Versuche au Hunden und Katzen spreeheu allerdings sowohl für den negativen, wie für den positiven Theil seiner Behauptung. Allein was bei diesen Thieren für die Galle gilt, findet nicht Anwendung auf andere Stoffe; es giebt entschieden chemische Reizmittel der Darmschleimhaut, welche auf reflectorischem Wege nicht bloss die Muskelhaut des Darms, sondern auch viel entferntere glatte Muskeln zur Verkürzung zwingen \*).

Die Diarrhöen, welche häufig durch Flusswasser verursacht werden, pflegt man der Gegenwart verschiedener organischer Substanzen zuzuschreiben. deren Wirkung noch nicht auf einfache Stoffe zurückgeführt ist 5). Neben

<sup>1)</sup> Tiedemann, a. a. O. S. 318.

<sup>2)</sup> Julius Lobmann, Annalon der Chemie und Pharmacie, Bd. LXXXVII, 8. 276. 3) Moritz Schiff in den von mir berausgegebenon Untersuchungen, Bd. II, S. 353.

<sup>4)</sup> So biff sagt a. a. O.: "Die Galle wirkt also nicht durch die Darmschleimbaut hin-

durch und auch nicht reflectorisch durch Relzung der Schleimhaut selber, wie mir überhaupt in meinen Versuchen noch kein Beispiel einer solchen reflectorischen Erregung vorgekommen ist." Ich traute anfangs meiner Auffassung des Wortlauts der letzten Zeile nicht. Da aber Schiff in seinem Lehrbuch der Physiologie, S. 225 sagt: "Die nicht entzündete Schleimhaut des Darms erregte mir bis jetzt noch keine Refloxhewegungen," so erlaube ieh mir zu hetonen, dass man am Froschmagen und Froschdarm, sowie am Dünndarm des Hundes sehr leicht durch das Einspritzen von erwärmten Glaubersalzlösungen peristaltische Bewegungen erzielen kann, und die allbeksunte Wirkung der Klystiere ist doch wohl in sehr wielen Fällen als eine Reflexbewegung anzuschen, die durch Reizung der Darmschleimhaut veranlasst wird, ohwohl in manchen Fällen ein thermischer Reiz sich bis zu den Darmmuskeln fortpflanzen wird. Ich mache hior die Gelegenheit, um ein hühseltes Beispiel von Reflexbewegung in den Hautmuskeln zu erzählen, das Ich einmal bei Reizung der Darmschleimhant heobachtet habe. Bei der Auwendung eines Klystlers entstand, aber erst nachdem etwa ein Drittel der Flüssigkeit eingespritzt worden, mit grosser Schnelligkeit eine prachtvolle Gänschaut, die sich bei fortschreitender Entleerung der Flüssigkeit über den Glutsei von unten nach oben fortpflanzte. Die Erscheinungsweise und das späte Auftreten der Gänschaut heseitigten den Verdacht, dass dieselhe durch Hautreizung hervorgebracht sein

<sup>5)</sup> Vgl. Blondeau, Froriep's Tagesberichte, 1651, August, Nr. 350, S. 181.

den letzteren sind natürlich auch die Salze des Wassers zu berücksichtigen, von denen sehon Cabanis wusste, dass sie bisweilen gerade in verdünnter Lösung am kräftigsten wirken 1).

Eine Verminderung der Zusammenziehung der Muskelhaut des Darmkanals erzeugen alle Nahrungsstoffe, welche die Sehleimhaut des Darmkanals einhüllen, selbst keine reizende Wirkung besitzen und dadurelt im Stande sind die Sehleimhaut vor der Berührung mit anderen Reizmitteln zu sehtltzen. Dahin sind gelöstes Eiweiss, das Emulain, Dextrin, Gummi, Stärkmehl, so lange die drei letztgenannten nicht in Zucker verwandelt sind, zu rechnen, und daraus erklärt sich die stopfende Wirkung von Mandeln, Gummiwasser, den sogenannten sehleimigen Getränken überhaupt, von Sago. u. dgl.

In anderen Fällen haben Nahrungsmittel eine verstopfende Wirkung, weis eskwer verdaulieb sind, und dies gilt namentlieh von solehen, deren Sehwerverdauliebkeit einer zu reichliehen Einsaugung der Verdauungssäfte zugeschrieben werden muss. So verhält es sich mit der Verspfung, die durch Buelweizenbrod, die Samen der Leguminosen, Kastanien, Eicheln,

u. s. w. erzeugt wird.

Bei den letztgenannten Nahrungsmitteln tritt aber noch der Gehalt an Gerbsäure als Veranlassung der Verstopfung hinzu. Allen Speisen und Getränken, die eine erhebliche Menge von Gerbsäure enthalten, wird nämlich mit Recht eine adstringirende oder eine sogenannte tonische Wirkung auf die Wandungen des Darmkanals zugesehrieben. In welcher Weise dieses Adstringiren Verstopfung erzeugt, ob die Gerbsäure in einer unmittelbaren Beziehung zu den Nerven des Darmkanals steht, oder ob sie ehemisch dadurch wirkt, dass sie das lösliche Eiweiss in den Fasern der Muskelhaut hart und diese dadurch zur Contraction weniger geeignet macht, das möchte wohl kein Physiologe kühn genug sein zu entscheiden und wir enthalten uns also aller näheren Hypothesen. So viel aber steht fest, dass viele Nahrungsmittel dem Gehalt an Gerbsäure ihre tonische Kraft verdanken. Daher rührt der Nutzen mancher rothen Weine und des Thees in Diarrhöen, die durch subacute und sehleiehende Entzündungszustände des Dickdarms oder sogenannte leichte und chronische Katarrhe desselben veranlasst werden. Böcker hat vom Thee eine sehr bedeutende Einschränkung der Darmausseheidung beobachtet 1); Leute, die an habitueller Leibesverstopfung leiden, sollten sieh des Thees gänzlich enthalten.

Adstringirende, tonische Wirkung und bitterer Gesehmack werden in der Arzneimittellehre nur zu oft als gleiehbedeutend angesehen. Bei genauerer Ueberlegung wird Jeder die Richtigkeit dieser Anselnaung bezweifeln, und wäre es nur dem Einen Bittersalze zu Liebe. Auffallend bleibt es



Cabanis, Rapports du physique et du moral de l'homme, Paris 1824, T. II, p. 284.
 Böcker, Archiv des Vereins für wissenschaftliche Heilkunde, Bd. I, S. 234.

aber, dass der von Fett befreite Kakoo, der eine ausgeseichnete stopfendo Wirkung hat, und ebenso das isländische Moos diese Eigenschaft höchst wahrscheinlich zwei bitteren Stoffen verdanken: jener dem Theobromin, dieses der sebr bitteren Cetrarskure. Einer physiologischen Erklärung fehlt hier noch jede empirische Grundlage.

Nach Wehsarg's zahlreichen Anfzeichnungen ist der Koth des Menschen bei gemischter Kost dunkelbraun, dunkler bei Fleischkost, gelb dahingegen wenn vorherrschend Milch oder andere fettreieho Nahrung genossen wurde 1).

### Verhältniss der Nahrung zu den Verdauungswerkzeugen,

Ausser den flüchtigen Oelen mancher Gewürze sind namentlich die flüchtigen fetten Säuren und das Kochasla als Reizmittel zu betrachten, deren Missbrauel bedenkliche Entzündungen der Dauungsschleimhaut erzeugen kann. Für Baldriansäure, Buttersäure, so wie für Essigsäure und Ameisensaure haben dies Versuehe von Schloss berg ger und Griesing er? N. Kochasla Untersuchungen von Goubaux 3) erwisen. Aus beiden Gründen ist ein zu reichlicher Genuss von Käse zu widerrattlen.

Beubachtungen der verschiedenen Entwicklungsstufen von Thieren lehren auf bebreuugende Weise, dass der Bau der Verdauungswerkeuuge von der Mihrung abhängt. Der erste Magen der Wiederkäuer ist klein, so lange sie nur mit Mich genührt werden, und umgekehrt zeichnen sich die vorzüglich von Vegetabilien lebenden Froschlavren durch einen sehr langen Darmkanal aus 1). Im ersten Fallo wird der Magen durch den Uebergang zur Pflanzenkest entwickelt, im zweiten Fall durch eino reichlichere Vertretung thierischer Nahrung verkleimert. Dieselbe Erfahrung hat man am Verdanungsrohr des Menschen gemacht. Durch Pflanzeukost wird die Muskelhaut desselben michtiger, der Magen gross und diek, der Darmkanal und der Wurmfortsatz des Binddarms verläugert 1). Auch die Thatsache, dass franzüsische Anatomen (Cruveilhier z. B.) die Länge des menschlichen Dünndarms geringer gefunden haben als Meckel und Krause, wird von Huschke als ein Ergebniss verschiedener Nahrungsweiso betrachtet, indem man in Deutschland mehr sehwer verfauliebe Speisen geniesst als in Frankreich.

10

<sup>1)</sup> Schmidt's Jahrbücher, Bd. LXXXI, S. 274.

Schlossberger und Griesinger, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. LXXIII.
 215.

<sup>8)</sup> Goubaux, Comptes Rendus, T. XLIII, p. 152.

<sup>4)</sup> Johannes Müller, Handbuch der Physiologie des Menschen, Bd. I, vierte Auslage,

<sup>5)</sup> Huschke, Eingeweidelehre, S. 63, 68, 69, 103.

### Viertes Hauptstück.

Vom Einfluss der Nahrung auf den Chylus, das Blut und den Kreislauf.

## Einfluss der Nahrung auf den Chylus.

Die meisten festen Bestandtheile führt der Chylus der Fleisehfresser, die wenigsten der Chylus der Schaafe. Dass dies wirklich von der Nahrung, nicht von der Thierart ahhängt, ersieht man daraus, dass für ein und dasselbe Thier bei thierischer Kost der Kuchen des Chylus zum Serum sieh verhält wie 1:10, bei Pflanzenkost dagegen wie 1:15. (Mareet und Prout) 1). Aus diesen Zahlen folgt, dass sich das Mehr vorzugsweise auf den Faserstoff und die Chyluskörperehen bezieht, also auf die Eiweisskörper und Fette.

Nach der Fütterung mit Stärkmehl haben Tiedemann und Gmelin zuerst Zueker im Chylus eines Hundes gefunden. Bouisson und Lehmann haben diese Thatsache bestätigt, und der letztgenannte Forscher hat dieselbe dahin erweitert, dass nach reichlichem Genuss von Fettbildnern

milehsaure Salze im Speisesaft auftreten 2).

Fettreiche Nahrung vermehrt den Fettgehalt des Chylus auf leicht sichtbare Weise; man braucht nach der Fütterung mit Fett bei Hunden und Kaninchen kaum eine Stunde zu warten, um die Chylusgefässe des Gekröses an ihrem milehweissen Inhalt zu erkennen.

#### Einfluss der Nahrung auf das Blut.

Nach Fleisehkost besitzt das Blut bei Hunden, wie Herbst und Nasse gefunden haben, eine dunklere Farbe als nach einem längere Zeit fortgesetzten Genuss von Brod und anderen pflanzliehen Nahrungsmitteln 1).

Das specifische Gewieht des Hundebluts fand Nasse drei Stunden nach der Aufnahme von vegetabilischer Nahrung, zumal wenn dieser viel Zucker



<sup>1)</sup> H Nasse, Artikel Chylus in R. Wagner's Handwörterbuch der Physiologie, 8, 288. 2) Lehmann, a. a. O. Bd. I, S. 104, Bd. II, S. 248 (zweite Auflage); Mulder, proeve eener algemeene physiologische scheikunde, p. 1092; vgl. Nasse, a. a. O. S. 232.

<sup>3)</sup> H. Nasso, fiber den Einfluss der Nahrung auf das Blut, S. 15, 43.

zugesetzt wurde, etwas erhöht, nach Fleischkost dahingegen zu derselben Zeit etwas erniedrigt. In der fünften Stunde nach der Fitterung zeigte das specifische Gewicht des Hundebluts für Fleischkost und Pflanzenkost keinen Unterschied. Acht bis neun Stunden nach der Fütterung hatte das Blut mit Fleisch gefütterter Hunde durchschnittlich ein höheres speeifisches Gewicht als das von Hunden, die Brod oder Kartoffeln bekommen hatten, und ebenso verhielt es sich mit dem Blut von Thieren, die Wochen lang einer einseitigen Nahrungsweise unterworfen worden waren 1). In beiden Fällen war das specifische Gewicht etwas geringer als das von Hunden, die 24 Stunden gebungert hatten; bei diesen fand Nasse als Mittel 1065,3, nach dreiwöchiger Fleischfütterung 1057,5, nach gleich lange fortgesetzter Fütterung mit Brod und Kartoffeln 1055,8. An dem Blutserum hat Thomson in Folge der Nahrungsaufnahme eine Erhöhung des specifischen Gewichts von 1026,5 auf 1029.8 beobachtet 2). In Uebereinstimmung hiermit ist Nasse's Erfahrung. dass die Summe von Liweiss, Fett und Salzen nach der Aufnahme von Nahrung, besonders von Pflanzenkost, bis um die neunte Stunde etwas zunimmt 1). Lehmann konnte in seinem Blut durch die Nahrung den Faserstoff-

gehalt von 2,29 auf 6,65 und das Eiweiss von 51 auf 63 p. M. crhöhen \*).

Nach Fleischkost ist das Blutserum reicher an Natronalbuminat als nach Pflanzenkost 5). Ebenso enthält das Blut bei Fleischdiät mehr Faserstoff als bei Aufnahme von Brod und Kartoffeln 1); Nasse drückt den Unterschied durch das Verhältniss 9:7 aus. In den ersten 3 bis 6 Stunden nach der Fütterung ist das Blut von Hunden und Ochsen ärmer an Faserstoff als 18 Stunden nach derselben 7). Bei Hunden, die mit Fleisch gefüttert waren, fand Nasse den Faserstoff weicher und weniger weiss als bei Hunden, die nur Brod und Kartoffeln bekommen hatten 8).

Durch einen längeren Gebrauch von Säuren, durch grosse Kochsalzgaben, durch kohlensaures Natron nimmt nach Nasse der Faserstoffgehalt des Blutes ab, während er dagegen auffallender Weise durch kohlensaures Kali zunimmt 9).

Blut, das während der Verdauung gelassen wird, liefert für die Gewichts-

<sup>1)</sup> Nasse, a. a. O. S. 22.

<sup>2)</sup> Thomson, Annales der Chemie und Pharmacie, Bd. LIV, S. 210. 3) Nasse, a. a. O. S. 30, 31.

<sup>4)</sup> Lohmann, Lehrbuch der Physiologie, erste Ausgabe, Bd. I, S. 191. 5) Nasse, a. a O. S. 21,

<sup>6)</sup> Prout, Herbst, Nasse; vgl. Nasse, a. a. O. S. 28, 29, 70, und Artikel Blut in R. Wagner's Handwörterbuch der Physiologie, S. 199.

<sup>7)</sup> Andral, Thackrah, Nasse; vgl. Nasse, Einfluss der Nahrung auf das Blut, S. 67.

<sup>8)</sup> Nasse, a. a. O. S. 30,

<sup>9)</sup> Nasse, Artikel Blut, S. 143, 144.

einheit des Kuchens etwas weniger Serum als nach 24stündigem Hungern. Nach dem Genuss von Brod oder Kartoffeln ist in den ersten Stunden das Gewicht des Serums mit dem des Blutkuchens verglichen kleiner als nach der Fütterung mit Fleisch. So fand es Nasse bei Hunden 1).

Nach Fleischkost sah Nasse das Hundeblut immer etwas rascher ge-

rinnen als nach Pflanzenkost 2).

Auf Blut, das Menschen während der Verdauung entzogen worden war, haben Hatin und Buchanan eine Faserhaut beobachtet, Andral dagegen nicht 3).

Die Aufnahme von Nahrungsmitteln vermehrt die Anzahl der farblosen Blutkörperchen im Verhältniss zu den farbigen; eiweissreiche Kost thut es stärker als eiweissarme. Mit meinen Heidelberger Schülern \*) fand ich 4 Stunden nach dem Frühstück auf je 1 farbloses Körperchen in unserem Blut 466 farbige; zwei Stunden nach einem mässigen Mahle, das nur aus Reis, Kartoffeln und Aepfeln bestand, kam schon auf 356 farbige Körperchen ein farbloses, zwei Stunden nach einer reichlichen Mahlzeit, aus Ochsenfleisch, Bohnen und Brod bestehend, 1 farbloses auf 282 farbige. Durch eiweissreiche Nahrung lässt sich somit die Zahl der farblosen Körperchen in Beziehung zu der Einheit der farbigen um mehr als die Hälfte steigern. Da nun Nasse durch reichliche Fleischfütterung bei Hunden die Cruormenge im Blut vermehren konnte 5), so lässt sieh nicht daran zweifeln, dass iene Vermehrung der farblosen Blutkörperchen nicht etwa bloss eine relative, sondern eine absolute ist. Popp hat eine Zunahme der farblosen Blutkörperchen nach Darreichung von Leberthran beobachtet 6).

Bei fortgesetzter Fleischkost wird die Menge der Zellen im Hundeblut grösser als nach andauernder pflanzlicher Nahrungsweise; in den ersten 9 Stunden dagegen ist sie nach dem Genuss von Brod oder Kartoffeln grösser als nach der Aufnahme von Fleisch 7).

Nach vollendeter Verdauung (24 Stunden nach der Fütterung) zeigen die Blutkörperchen des Hundes nach Nasse eine geringere Neigung sich zu senken als einige Stunden nach der Mahlzeit 8). Die Säulchenbildung sahen Donders und ich in Kaninchenblut erst 4! Stunde nach der Fütterung

<sup>1)</sup> Nasse, Einfluss der Nahrung auf das Blut, S. 18, 53.

<sup>2)</sup> Nasse, a. a. O. S. 17.

<sup>3)</sup> Nasse, a. a. O. S. 55.

<sup>4)</sup> A. Flad, S. Moor, W. Schachleiter, J. Vogel, H. Wolf, H. Hofmann, H. Müller, F. de Pury; siehe Wiener medicinische Wochenschrift 1854, Nr. 8, 8. 116; vgl. Donders und Moleschott, Holländische Beiträge, Bd. I, S. 369, 370, 5) Nasse, a. a. O. S. 61.

<sup>6)</sup> Lehmann, a. a. O. Bd. II, S. 196.

<sup>7)</sup> Nasse, a. a. O. S. 26,

<sup>8)</sup> Nasse, a. a. O. S. 56.

beginnen 1), und ich hahe mich durch zahlreiche Beobachtungen davon überzeugt, dass die Säulchenbildung im Menschenblut in den ersten zwei Stunden nach der Mahlzeit erheblich vermindert ist. Bei Fleischfressern und bei Fleischkost senken sich die Blutkörperchen schneller und kleben mehr an einander als bei Pflanzenfressern und bei Pflanzenkost 2).

Boussingault's Behauptung, dass der Fettgehalt des Blutes von der Nahrung unabhängig sei, ist durch die Untersuchungen Nasse's vollständig widerlegt 3). Sechs Stunden nach der Fütterung mit Fleisch und ebenso lange nach der Darreichung von Brod verhielten sich die Gesammtmengen des Fetts im Hundeblut wie 4 : 3, acht Stunden nach der Fütterung wie 3 : 2. Derselbe Unterschied findet sich bei Hunden, die längere Zeit auf einseitige Weise ernährt wurden. Nach fettreicher Kost haben Thomson und Nasse eine milchichte Trübung des Serums beobachtet, die nach Pflanzenkost nicht vorkommt. Nasse fand solch milehichtes Serum nach der Aufnahme des Fetts von Pferden oder Schweinen, nach Darreichung von Knochenmark oder Butter, nicht nach Oel, Talg oder Seife \*).

Auch qualitativ ist das Fett des Bluts nach Fleisch und nach Pflanzenkost verschieden. Nach dieser fand es Nasse weisser und fester, reicher an Margarinsäure und Stearinsäure, so wie an Cholesterin 5).

Sehr lehrreich ist Nasse's Beobachtung, dass in Folge der Ueberfütterung, die man mit Gänsen behufs des Mästens vornimmt, das Blut in demselben Maasse an Eiweiss verarmt, in dem es sich an Fett bereichert 6).

Vier Stunden nach der Fütterung mit Brod hat Nasse bei Hunden Zucker im Blut gefunden. 1! Stunde nach der Fütterung noch nicht?). Dies stimmt mit der Erfahrung Bernard's überein, dass in den ersten zwei bis drei Stunden die Zuckermenge, welche das Blut der Nahrung und der rückbildenden Thätigkeit in der Leber verdankt, nicht stärker ist, als dass sie auf dem Weg von der Leber ins Herz verbrannt werden kann. Etwas später ist die Zuckerzufuhr so stark, dass ein Ueberfluten desselben in die ganze Blutbahn stattfindet, so dass nach vier Stunden alle Gefässe Zucker enthaltens), und zwar das arterielle Blut nach Heynsius und Harley

<sup>1)</sup> Donders und Moleschott, a. a. O. Da Nasse hei seinem Bericht über diese Erfahrung (a. a. O. S. 56) die Frage aufwirft, ob wir nicht eine Wirkung des Blutverlusts beohachtet hätten, so sei hier bemerkt, dass wir den Kaninchen nicht mehr Blut entzogen, als zu einer mikroskopischen Beobachtung genügt.

<sup>2)</sup> Nasse, a. a. O. S. 19,

<sup>3)</sup> Nasse, a. a. O. S. 34, 35, 84, 87. 4) Nasse, a. a. O. S. 19-21, 89, 91.

Nasse, a. a. O. S. 35.

<sup>6)</sup> Nasse, a. a. O. S. 64.

<sup>7)</sup> Nasse, a. a. O. S. 33.

<sup>8)</sup> Bernard, Annales des sciences naturelles, 3º série, T. XIX, p. 315. Vgi. oben 8, 133, 134,

mehr als das venöse.) Sanson and Bernard fanden Dextrin im Blut von Pflanzenfressern, die Stärkmehl bekommen hatten.) Da die Aufnahme von Nahrungsmitteln die zuckerbildende Thätigkeit der Leber anregt und überdies, wenn die Nahrung Fettbildner enthält, auf dem directen Wege Zucker ins Blut bringt, so sit es klar, dass, alles Uebrige gleich gesetzt, bei Pflanzenfressern mehr Zucker im Blute enthalten sein muss, als bei Pliesheftresser. Im Einklang hiermit hat Bernard in der Leber der Pflanzenfresser mehr Zucker gefunden, als in derjenigen der Fleischfresser). Andereseits erklärt der zwießache Ursprung des Zuckers im Blut die Möglichkeit, dass in verschiedenen Ernährungszuständen ein Fleischfresser mehr Zucker in seinem Blut führen kann, als ein Pflanzenfresser, wie dies von C. Sehmidt beobachtet worden ist \*).

Der Salzgehalt des Bluts wird durch gewöhnliche Kost bei Hunden 7 bis 8 Stunden lang vermehrt, nach Fleischkost stärker und raseher als nach

der Aufnahme von Vegetabilien 5).

Nach Fleisehkost fand Verdeil im Blut eines Hundes, der 18 Tage lang damit gestittert worden, mehr Phosphorasiure und Schwedelsäure meh Natron und Eisen, dagegen weniger Kali und viel weniger Bittererde als in dem Blut eines Hundes, der 20 Tage lang nur Brod und Kartoffeln bekommen latei-). Nasse fand im Serum des Hundebluts nach Pflanzen-kost nicht bloss mehr Bittererde, sondern auch mehr Kalk als nach Fleischwat;). Wenm man Fleisch, Brod und Körner der Kräuternahrung entgegensetzt, dann findet man nach Verdeil's Untersuchungen bei dieser die Menge der kohlensauren Salze, bei jenen Nahrungsmitteln die der phosphorsauren Salze vermehrt. Lehmann fand, als er ausschliesslich Eier genossen hatte, viel sehwefelsaures Alkali im Blute.

Durch Zufuhr von Salzen als solehen kann man den Salzgehalt des Bluts direct vermehren. Nasse hat dies beobachtet, als er sehwefelsaure, kohlensaure, salpetersaure Alkalien in grosser Menge der Nahrung zusetzte \*). Bei dieser Anwendungsweise erreicht die Zunahme des Salzgehaltes im Blut früher ihren Hühepunkt als bei gewöhnlicher Kost \*).

Kochsalz, den Speisen zugesetzt, vermehrt auch den Kochsalzgehalt des Bluts und damit die Gesammtunenge der anorganischen Bestandtheile. Poggiale hat ausserdem die wichtige Beobachtung gemacht, dass vermehrte Zufuhr

<sup>1)</sup> Meis aner's Jahreshericht für 1857, S. 262.

<sup>2)</sup> Comptes Rendus, T. XLIV, p. 1326-1328.

<sup>3)</sup> Lehmann, a. a. O. Bd. III, S. 252.

<sup>4)</sup> Vgl. meine Physiologie des Stoffwechsels, S. 251.

Nasse, a. a. O. S. 36, 37.

<sup>6)</sup> Verdeil, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. LXIX. 8. 94-97.

<sup>7)</sup> Nasse, a. s. O. S. 39. 8) Nasse, a. s. O. S. 96.

<sup>9)</sup> Nasse, a. a. O. S. 37.

von Kochsalz bei Weiderkäueru die Menge der Blutkörpercheu vermehrt, die das Wassers dagegen vermindert. Das Sprichwert: Salz und Brod macht die Wangen roth, findet darin eine wissenschaftliche Begründung, die um so weniger befrenden kann, da mässige Kochsalzgaben die Verdauung bei förden 1). Bei Hunden konnte Nasse durch den Zusatz von Kochsalz zum Futter keine Verminderung des Wassergehalts im Blut erzieden. Uebrigens müssen in dem Organismus Bedingungen vereinigt sein, die da bewirken, dass der Kochsalzgehalt des Bluts auf die Dauer nur geringen Schwankungen unterliert. Leh man un faud z. B. in 1000 Theilen seines Bluts

bei gowöhnlicher Lebeusweise 4,158 Kochsalz nach salzreichen Speiseu . . 4,148

nach dem Genuss vou 2 Unzeu Koehsalz

und etwa 2 Masss Wasser . . 4,181 , 2)

was also für 1000 Theile Blut einen Unterschied von nur 43 Milligramm und falls man Lehmann's Blutmenge in runder Zahl zu 12 Klüggramm veranschlägt, für das Gesammtblut eine Zunahme von bl6 Milligramm beträgt, weun man gewöhnliche Kost mit einer sehr starken Kochsalzzufuhrergleicht, so zwar, dass nur ein kleinen Fruchheil des aufgenommenen Salzes (etwa 43) in der Blutmasse wiedergefunden würde. Daraus dass Pflanzenfresser, wie Pferde und Rinder, auch wenn man ihrem Futter Kein Kochsalz zusetzt, nicht weniger Kochsalz in ihrem Blut führen, als der Mensch<sup>2</sup>), darf man nicht etwa Unabhängigkeit des Kochsalzgehaltes im Blut von der Nahrung erschliessen, denn das gewöhnliche Futter dieser Thiere (Ileu, Gras, Strob) ist reich an Kochsalz.

Am schnellsten gleichen sich die Schwankungen des Wassergehaltes aus, die dem Blut durch die Nahrung mitgetheilt werden. Trotzdem ist der Einflüss der Nahrung auch auf die Wassermengo des Bluts nicht zu verkennen. Bei Hunden ist zu der Zeit, wenn am meisten feste Nahrungsstoffe in das Blut übergehen, der Wassergehalt desselben am kleinsten, und umgekehrt, wenn der Mensel wenig feste Speisen zu sieh nimmt, ohne die Menge des Getrüßk zu beschränken, dann wird sein Blut wässerig<sup>1</sup>). Auch für Pflanzenkest und Fleischkost ergiebt sieh ein kleiner Unterschied, indem Nause unch jener im Hundelbult durchekntiltich 792, nach dieser dagegen nur 784 p. M. Wasser fand 3). Schultz gieht an, dass in 1000 Theilen Ochneublut dass Wasser bei reichlichem Trinken um 57 Theile zusehmen kann, also reichlich um 3, des Wassergehalts. Wenn daher Denis beim

<sup>1)</sup> Vgl. oben 8, 471, 472.

<sup>2)</sup> Lehmann, a. a. O. Bd. I (1850), S. 441.

Donders en Bauduin, Handleiding tot de natuurkunde van den gezonden mensch, nel I. p. 149.

<sup>4)</sup> Nasse, a. a. O. S. 61, 66; vgl. oben S. 162-165.

<sup>5)</sup> Nasse, a. a. O. S. 24.

Menschen keinen Einfluss des Trinkens auf deu Wassergehalt des Bluts beobachtete, so spricht dies eben nur für die Schnelligkeit, mit welcher die eingetretene Veränderung durch die Vorgänge der Eruährung und Absonderung wieder beseitigt wird.

Kaffeegenuss vermehrt nach Böcker den Faserstoff und Fettgehalt des Bluts 1).

Alkohol geht nach den Erfahrungen von Magendie, Tiedemann, Bouchardat und Sandras 2), sowie von Masing in das Blut ther 2). Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass dieser Alkohol im Blut zum Theil verbrannt wird, und es konnte daher nicht befremden, dass Bouchardat und Sandras im Blut eines Menschen, der ein alkoholisches Getränk genossen hatte, Essigsäure fanden. Duchek glaubte nach Alkoholzufuhr anch die Vorstufe der Essigsäure, das Aldehyd im Blute uachgewiesen zu haben und ebenso Kleesäure\*). Allein der chemische Nachweis des Aldchyds war nach Masing's Versuchen unsicher. Abgesehen hiervon ist die Aldehydbildung aus einem Theil des genossenen Alkohols im Blut um so wahrscheinlicher, da Aldehyd, mag es in den Magen oder unmittelbar ins Venenblut gelangen, bei Hunden alle Erscheinungen der Berauschung hervorbringt 1). Nachdem Duchek mit Wasser verdünntes Aldehyd in die Venen eines Hundes gespritzt hatte, fand er in dessen Blut Essigsäure, Blausäure und viel Zucker. Durch Branntweingenuss wird häufig der Fettgehalt des Bluts vermehrt (Lecanu): Hewson, Traill und Nasse haben das Blutserum nach der Aufnahme von Branntwein milchicht getrübt gefunden 6). Böcker beobachtete in Folge des Alkoholgenusses eine Abnahme der festen Bestandtheile der Blutkörperchen 7).

Nach einem längere Zeit fortgesetzten Biergenuss fand Böcker die festen Bestandtheile des Bluts vermehrt, und zwar sowohl die des Gruors, wie die des Serums und den Faserstoff. In diesem Blut war ausserdem die Zahl der entfärbten, absterbenden Blutkörperchen vermehrt, und der frisch entstandeue Blutkuchen weniger roth als gewöhnlich <sup>8</sup>).

Mauche Getränke, die reich an Kohlensäure sind, Champagner, junges Bier, führen, wenn sie in den leeren Magen gebracht werden, dem Blute Kohlensäure zu. Selterser Wasser hat aber nicht dieselbe Wirkung (Buchheim und Lehmann)<sup>3</sup>).

<sup>1)</sup> Böcker, a. s. O. Bd. I, S. 218.

<sup>2)</sup> Bouchardat und Sandras, Journal für praktische Chemie, Bd. XLIII, S. 175-182.

<sup>3)</sup> Schmidt's Jahrhücher, Bd. LXXXVII, S. 24.

<sup>4)</sup> Duchek, Prager Vierteljahrsschrift, 1853, Bd. III, S. 133.

Duchek, s. s. O. S. 117-119.

<sup>6)</sup> Nasse, Artikel Blut, S. 126.

<sup>7)</sup> Böcker, a. a. O. Bd. I, S. 276.

<sup>8)</sup> Bücker, Archiv des Vereins für wissenschaftliche Heilkunde, Bd. I, S. 568.

<sup>9)</sup> Lehmann, a. a. O. Bd. II. S. 361, 362.

#### Einfluss der Nahrung auf den Kreislauf.

Durch die Verdauung nach der Mittagsmahlzeit wird der Puls sowohl schneller als häufiger<sup>1</sup>). Abends wirkt der Einfluss der Tageszeit demjenigen der Verdauung so stark entgegen, dass Guy und Vierordt gar kein Häufigerwerden des Pulses bechachteten, Lichtenfels und Frählich nur ein geringes, rasch vorühergehendes<sup>3</sup>). Nach Vierordt beträgt die Frequenzzumahme nach dem Mittagsmahle 8 bis 20 Schläge in der Minute.

Pflanzliche Nahrung macht nach den Erfahrungen von Guy und Volkmann den Puls seitner. Denselben Erfolg hat nach den übereinstimmenden Beobachtungen von Böcker, Genth, Liehtenfels und Fröhlich eine reichliche Aufnahme von kaltem Wasser. Böcker sah den Puls durch diesen Einduss in der Minute nm 2,8 Schläge seltner werden, Lichtenfels und Fröhlich um 8 his 11, Genth durch Aufnahme von 2000 C. C. kalten Wassers um 18 Schläge 3). Lichtenfels und Fröhlich sahen diese Wirkung 15 Minuten ahnlaten.

Kaffee erhöht die Pulsfrequenz, abends jedoch weniger als morgens (Lichtenfels und Fröhlich). Da Lehmann durch die Aufnahme von 2 bis 10 Gran Thein Herzklopfen entstehen, den Puls häufiger und unregelmässig werden sah \*), so muss jene Wirkung des Kaffecs wohl vom Alkaloid hergeleitet werden. Trotzdem darf man nicht dem Thee die gleiche Wirkung wie dem Kaffee zuschreiben; im Gegentheil rühmen englische Aerzte dem Thee eine den Puls heruhigende Wirkung nach 5), die ich aus eigener Erfahrung bestätigen kann. Böcker konnte vom Thee keinen merklichen Einfluss auf die Pulsfrequenz wahrnehmen 6), und hat also seinerseits die Verschiedenheit in der Wirkung von Thee und Kuffee bestätigt, worauf ich um so grösseres Gewicht lege, da in Deutschland der Wahn, dass der Thee gefässaufregend wirke, ausserordentlich verbreitet ist. Es muss also im Thee das Thein von einem anderen Bestandtheile begleitet sein, welcher die Wirkung des Theins nicht bloss aufheben, sondern umkehren kann, und ich neige mit Pereira zu der Ansicht, dass dieser in dem ätherischen Oel des Thees gegeben sein dürfte. Pereira vergleicht den Thee sogar mit Digitalis. Auch vom Paraguaythce erzählt man, dass er das Blut heruhigt 1).

Vierordt, Arterienpuls, S, 63, 64, 101.

<sup>2)</sup> Schmidt's Jahrbücher, Bd. LXXVI, S. 162.

E. A. Genth, Untersuchungen über den Einfluss des Wassertrinkens, Wiesbaden 1856, S. 9.

<sup>4)</sup> C. G. Lehmann, a. a. O. Bd, I, S. 151. Vgl. Frerichs, a. a. O. S. 721, J. Lehmann, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. LXXVII, S. 276.

<sup>5)</sup> Pereira, a. a. O. p. 398.

<sup>6)</sup> Böcker, Archiv des Vereins für wissenschaftliche Heilkunde, Bd. I, S. 233.

<sup>7)</sup> Jobst, Buchner's Repertorium, dritte Reihe, Bd. IX, S. 237.

Bier und Wein bewirken in den ersten 30 Minuten, dass der Puls seltner wird, nachher aber hebt sich die Frequenz etwa doppelt so stark, wie sie vorher gesunken war (Lichtenfels und Fröhlich); sie sind hierin das gerade Widerspiel vom Opium.

Brausepulver mit Wasser setzt nach Lichtenfels und Fröhlich die Häufigkeit des Pulses um 9 bis 16 Schläge herab, allein die Wirkung dauert nur 30 Minuten.

Die erhitzenden Gewürze verdanken ihren Namen dem Umstand, dass sie die Häufigkeit des Pulses vermehren.

# Fünftes Hauptstück.

## Vom Einfluss der Nahrung auf die Ernährung.

Kräftige Blutbildung hat kräftige Ernährung zur Folge. Insofern sich aber die kräftige Blutbildung vorzugsweise um den Uebergang einer reichlichen Menge eiweissartiger Körper in die Blutmasse dreht, äussert sich die kräftige Ernährung vor allen Dingen in den muskulösen Organen. Je mehr Fleischspeisen, Leguminosen, Cerealien genossen und verdaut werden, desto voller sind die Muskeln, desto derber ihre Fasern, desto kräftiger ihre Function. Unter den verschiedenen Fleischarten zeichnet sich das Wildprett durch Verdaulichkeit und durch seine erregende Wirkung aus. Dem entspricht es, dass die von der Jagd lebenden Indianerstämme des nördlichen und südlichen Amerikas blutreich und mit kräftigen Muskeln versehen sind und sich durch lebhafte, elastische Bewegungen auszeichnen. Aber auch die Nomaden, die auf die Viehzucht angewiesen sind, die Tartaren, Kalmucken, Kirgisen, Kaffern zeigen einen kräftigen Muskelbau und viele Ausdauer in den Bewegungen; ebenso in Europa die Hirtenvölker, die Bewohner der Pyrenäen, der Schweizer-, Tyroler-, Salzburger-, Steiermärker-, Kärthnerund Kraineralpen, die der Schwedischen, Norwegischen und Schottischen Hochlande. Eine viel schwächere Muskulatur haben schon die Völkerschaften. die sich ausschliesslich von Fischen nähren, die, mit dem Fleisch der warmblütigen Thiere verglichen, wenig eiweissartige Substanz in ihren Muskeln enthalten: so die Lappen, Samojeden, Kamtschadalen, die Bewohner der Hebriden und Färocrinseln, der Aleuten, die Eskimos, die Grönländer und die Völker der Nordwestküste Amerikas. Ganz besonders dünn und weich sind aber die Muskeln bei mehren Völkern der Tropenländer, die vorzugsweise von Reis, Obst und frischen Kräutern leben.

Insofern der gute Zustaud der Horngehilde als ein Anzeichen trefflicher Ernährung gelten darf, ist Boussingault's Erfahrung von hohem Interesse, nach welcher Stiere, die Kochsalz zum Futter bekommen, sich durch schöne Beharung auszeichnen.

Ausschliessliche oder vorherrschende Fischkost soll nach der Bemerkung von Cahanis leicht eine Fettwucherung im Körper veranlassen, mit welcher ein schlechter Ernährungszustand der Muskeln verhunden ist \*).

Die Fettbildner gelangen theilweise als solche in die Gewehe, theilweise bereichern sie den Inhalt der Fetzellen. Bernard und Sanson haben in den Muskeln von Pflanzenfressern, die Stärkmehl genossen hatten, Dextrin gefundeu"). In Westindien werden während der Zuckerrendte nicht hloss die Sklaven, sondern auch die Hunde, die auf den Plantagen gehalten werden, fett"). Ich kenne kein hesseres Nahrungsmittel, um bei Mensehen, deren Körperfülle nicht in Folge eines organisehen Leidens, sondern wegen zu grosser Anstrengungen ahnimmt, der Ernährung aufzuhelfen, als rohen Eidotter, der mit Rohrzucker angerüht ist ").

Nach Fremy's Unterauchungen sind die Knochen der pflanzenfressenden Säugethiere etwas reicher an Kalksalzen als die der Fleischfresser'). Beim Menschen lässt sich derselbe Einfluss der Ditt erwarten, da die kalkreichsten Nahrungsmittel (Hülsenfrichte, einige Wurzeln und Gemüse) fast ausnahmslos dem Pflanzenreich angehören '9.

Obgleich meines Wissens Jod bisher nicht als ein wesentlicher Bestandtheil von irgund einer Plussigkeit oder irgend einem Werkzuug des menschlichen Körpers nachgewiesen wurde, hahen sich nach Chatin's Vorbild in neuerer Zeit mehre Forscher daßtra augesprechen, dass Jodnangel in den Nahrungsmitteln, namentlich in dem uatürlichen Trinkwasser, den Cretinismus und inshesondere die Anschwellungen der Glandula thyreoidea verschulde, die man mit dem Namen des endemischen Kropts belegt?). Chatin führt zu Gunsten seiner Behauptung namentlich an, dass der Jodgelsalt in Luff und Wasser um so geringer wird, je mehr man sich den Alpen und ihren Thällern nähert, und dass das Thal der oberen Isète sich zugleich durch Jodmangel und Haufigkeit des Kropfes auszeichnet!». Chatin und Cantu

Cabanis, Rapports du physique et du moral de l'homme, Paris 1824, T. II,
 262, 263.

Comptes Rendus, T. XLIV, p. 1326-1328.

<sup>3)</sup> Böcker, Beitrage, Bd. 1, S. 97.

<sup>4)</sup> Vgl, ohen S. 485, 486.

<sup>5)</sup> Scherer's Jahresbericht für 1854, S. 125.

<sup>6)</sup> Vgl. ohen S. 482.

Chatin, Journal de pharmacie et de chimie, 3° série T. XVIII, p. 248, 244; Four-carlt, Comptea Rendus, T. XXXIV, p. 42; E. Marchand, Journal de pharmacie et de chimie, 3° série T. XXI, p. 96, 97; Cantu, Comptes Rendus, T. XXXIV, p. 58, 56.

<sup>8)</sup> Chatin, Comptes Rendus, T. XXXIII, p. 529, 530, 584, 585; T. XXXIV, p. 17, 18, 53, 54.

gehen so weit, dass sie eine strenge Parallele aufstellen zwischen der Menge des Jods, die in einem Tage mit der Gesammtnahrung verzehrt wird, und der grösseren oder geringeren Häufigkeit, in welcher der Kropf in einer Gegend auftritt. Ueherall wo in den 24 Stunden mit Luft, mit Speise und Trank , to bis zu the Milligram Jod aufgenommen würde, sollten Kropf und Cretinismus unhekannt scin, während diese Krankheiten endemisch wären, wo jene Jodmenge auf 28'50 Milligramm herahsinkt. Gegen diese Nosojodogeographie hat Grange geltend gemacht, dass von einer umgekehrten Proportionalität zwischen Cretinismus und Jodgehalt der Nahrung und der Luft nicht die Rede sein könne, da der Kropf in den Thälern ärger wüthe als auf den Hochehenen, während doch auf diesen das Jod spärlicher als in ienen vertreten sei 1). Casase ca herichtet, dass das Trinkwasser, die Luft, die Nährpflanzen Cuba's und Havannah's sehr arm an Jod scien, dass er in dem dortigen Regenwasser gar keins vorgefunden habe, und dennoch komme der primäre Kropf dort gar nicht vor 2). Das Wahre an Chatin's Lehre scheint darin zu bestehen, dass ein gewisser relativer Reichthum an Jod in den Stoffquellen des menschlichen Organismus das Auftreten des Kropfes verhindert; Foureault crinnert, dass Boussingault in den Cordilleren Neu-Granada's in der Provinz Antioquia, die von Kropf und Cretinismus ganz verschont ist, aus den reichen Salzquellen des Gehirgslandes ein jodhaltiges Salz gewinnen sah, das die Einwohner geniessen. Dagegen geht Chatin offenhar zu weit, wenn er seine Lehre so darstellt, als wenn Jodmangel in Nahrung und Luft genügte, um endemischen Kropf zu erzeugen. Dazu gehören vielmehr noch andere Bedingungen, unter denen Fourcault einförmige, schwer verdauliche Pflanzenkost, Aufenthalt in lichtarmen, engen Thälern, erbliche Anlage, ärmliche Lehensweise namhaft macht 1). Eine Zeit lang war die Ansicht ziemlich verbreitet, dass ein zu reichlicher Gehalt des Trinkwassers an Bittererdesalzen die Entstehung des Kropfs herheiführe; allein nach Blondeau ist Bittererde in dem Brunnenwasser von Rodez fünfmal so reichlich enthalten als in den Gewässern des vom endemischen Kropf heimgesuchten Isère-Thals, und dennoch sind Kropf und Cretinismus in Rodcz ganz unhekannt\*). Es liegt nahe, daran zu denken, dass die Anwesenheit einer zu grossen Monge irgend eines Mineralhestandtheils (Kalk, Bittererde) dann erst ihren schädlichen Einfluss ausübt, wenn sie mit Jodmangel Hand in Hand geht 5). Auf jeden Fall muss es therall, we die Anlage zu Kropf und Cretinismus besteht, vortheilhaft wirken, wenn man mit den natürlichen Nahrungsmitteln möglichst viel Jod zuführt; man wird unter

<sup>1)</sup> Grange, Comples Rendus, T. XXXIV, p. 334.

<sup>2)</sup> Casaseca, Comptes Rendus, T. XXXVII, p. 249, 350.

<sup>3)</sup> Fourcault, Comptes Rendus, T. XXXIII, p. 519.

<sup>4)</sup> Blondeau, Annuaire des eaux de la France pour 1851, p. 187.

<sup>5)</sup> Bolley, chemische Technologie, S. 45.

solehen Umständen Seesalz dem Steinsalz vorziehen und diesen Rath Chatin's um so nachdrücklicher einselhärfen, weil gewöhnlich in den Kropfthälern Steinsalz vorkommt und genossen wird; Eier, Milch, Brunnenkresse, Wein von Granitbodon wären wegen ihres Jodgehalts nach Chatin zu empfehlen.

### Sechstes Hauptstück.

Von dem Einfluss der Nahrungsmittel auf die Nerven.

Die Norventhätigkeit wird durch verschiedene Stoffe, die wir in den Nahrungsmitteln zu uns nehmen, erregt. Durch die Wurzeln, Zwiebeln, Gewürze, wolcho erhitzende ätherische Oele enthalten, entsteht eine stärkere Reizbarkeit, Neigung zu heftigen Affekten, wie sie namentlich der häufige Genuss von Pfeffer erzeugen soll, und üherdies verscheuchen jene Gewürze den Schlaf. Eine auffallende Leidenschaftlichkeit, die sich bei manchen Bewohnern der Tropenländer in einem Grade findet, wei se nicht licht in den gemässigten Zonen vorkommt, dürfte mit dem häufigen Genuss erhitzender Gewürze zusammenhängen.

Ganz besonders abregende Wirkungen auf das Nervensystem äussern Thee, Kaffee und die gegohrenen Getränke. Es sind diese Wirkungen unter sich wieder so verschieden, dass sie etwas ausführlicher hesprochen zu werden verdienen.

### Einfluss des Thees auf das Nervenleben.

 spiäche, die einen Gegenstand tiefer zu ergründen suchen und welchen die heitere Stimmung, die der Thee herbeiführt, leichter als sonst zu einem gedeihlichen Ziele verhilft.

Wird der Thee in Uebermass getrunken, so stellt sich eine erhöhte Reizung des Nervensystems ein, die sich dureh Schlaflosigkeit, ein allgemeines Gefühl der Uarube und Zittern der Glieder auszeichnet. Es können selbst krampfnate Zufalle, ersehwertes Athmen, ein Gefühl von Angst in der Präcevüllagegend entstehen. Da das ithterische Ued les Thees, in grösserer Menge gecossen, narkotisch wirkt, so erklärt sich daraus die Eingenommenit des Kopfs, die sich nach übermässigem Theetrinken anfangs als Schwindel, sodann als Betübung zu erkeunen giebt. Diese nachtheiligen Wirkungen hat der grüne Thee, der viel mehr itherisches Oel enthält als der sehwere, in weit höherem Grade als dieser. Das Zittern der Gheder wird auch durch den Paraguaythee berbeigeführt, und nach den Versuchen J. Leh man nit sit das Zittern sowie der ganze rauschartige Zustand, den diese Getränke hervorbringen können, eine Wirkung des Alkoloids, da Thein allein dieselben Erscheinungen hervorruit 1).

#### Einfluss des Kaffees auf das Nervenleben.

Während der Thee vorzugsweise die Urtheilskraft erweckt und ihrer Thätigkett ein Gefühl von Heiterkeit zugesellt, wirkt der Kaffee zwar auch auf das Denkvermögen erregend, jedoeh nicht ohne auch der Einbildungskraft eine viel grössere Lebhaftigkeit zu ertheilen. Die Empfänglichkeit tür Simeseindrücke wird durch den Kaffee erhöht, daber einerseits die Beobachung gesteigert, auf der anderen Seite aber auch die Urtheilskraft geschärft und die beleibet Phantasie lässt simliche Wahrnehnungen durch Schlussfolgerungen rascher bestimmte Gestalten annehmen. Es entsteht ein gewisser Drang zur Productivität, ein Treiben der Gedanken und Vorstellungen, eine Bewegliehkeit und eine Gluth in den Wünsehen und Idealen, welche mehr der Gestaltung bereits durchdachter Ideen, als der ruhigen Prüfung neu entstandener Gedanken gütnstig ist.

Der betütbenden Wirkung der gegohrenen Gertänke wirkt der Kaffee entgegen, und da er in missiger Menge nach Tissel getrunken die Verdauung befördert, so wird er von deuen, die sieh selbat beobachten, mehr noch um seiner wohlthätigen Wirkung willen, als wegen seines angenehmen Geschmacks, nach einem üppigen Mahle mit guten Weinen doppelt ungern

<sup>1)</sup> J. Lehmann, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. LXXXVII, S. 276.

vermiset 1). Pope hatte viel von Kopfweh zu leiden, das er am leichtesten zu lindern vermochte, wenn er Kaffeedunst in die Nase zog 2).

Uebermässiger Genuss von Kaffee hat Schlaflosigkeit und einen rauseharten. Zustand von Aufregung zur Folge, in welchem Bilder, Gedankeu, Wünsche hastig durch einander jagen. Es findet sich ein Gefühl von Unruhe und Hitze ein, Angst in den Prietordien, Schwindel, Zittern der Glieder, ein Drang ins Freie zu kommen, und die frische Luft ist gewöllulied as beste Mittel zur Aufhebung eines Zustandes, dessen Fortdauer eine wahrhaft aufreibende Gewalt über den Mensehen aussibt.

Der Untersehied in der Wirkung von Thee und Kaffee ist sehr gut von Jan Paul gewirdigt worden, als er sagte: der Kaffee macht feurige Araber, der Thee ceremonielle Chinesen.

#### Einfluss der geistigen Getränke auf das Nervenleben.

Von der erregenden Wirkung, welche der Kaffee hervorbringt, ist die der geistigen Getränke und insbesondere die des Weins dadurch verschieden, dass letztere mehr vorherrschend die Phantasie beleben. Die Steigerung derselben Kraft, welche Bilder erzengt, hat eine Erleichterung der Ideenassociation, eine Sebärfung des Gedächtnisses zur Folge. Auch die Sinne werden in ihrer Thätigkeit gefördert, die Eindrücke werden schnell uud klar wahrgenommen. Das Urtheil wird leichter gebildet, weil die Materialien, aus denen es geschöpft wird, dnrch die lebendige Vorstellung und das geweckte Gedächtniss näher beisammen liegen. Daher in Dingen, welche keine lange besonnene Prüfung erfordern, die Klarheit und Bestimmtheit in Urtheilen, die uns oft selbst überrascht. Die Erleichterung der Deukbewegungen, die Beweglichkeit der Vorstellungen ist von einer Leichtigkeit aller willkürlichen Muskelbewegungen begleitet, die Stimme wird voller und kräftiger, das Gefühl von Müdigkeit und Abspannung, das sieh in Folge angestrengter Körperbewegungen einstellt, verschwindet. So entsteht ein Gefühl von Wohlbehagen nnd Lust, von crhöhter Kraft und neu gestähltem Muth, das auch die geistigen Verstimmungen, Sorge, Gram und Furcht verscheucht. Die Interessen Anderer finden mehr Theilnahme, die man umgekent auch bei Anderen erwartet. Um diese zu vermehren, spricht man mit Selbstvertrauen von sieh, and nicht nur bereits Geleistetes, sondern auch künftige Unternehmungen werden mit einer gewissen Selbstgefälligkeit ausgeplaudert. Zeno soll in dem Umgang mit Freunden ausscrordentlich reizbar und aufbrausend ge-

n, Chacan peut reconnaître sur soi-même que le plaisir de prendre du café n'est rion emparaison du bien-être que l'on ressent après l'avoir pris." Cabanis, Rapports du physique et du moral de l'homme, 1824, T. II, p. 297.

<sup>2)</sup> Lichtenberg, gesammelte Schriften, Bd. 1V, S. 306.

wesen sein, wenn er aber viel Wein zu sieh nahm, trank er sich liebensemertig '1). Diese Liebenswirdigkeit wird in den weinerseugenden Ländern nach Cabanis' Bemerkung mehr oder weniger zum Nationalcharakter, wie man dies in den gesegneten Rheinlanden zur Genüge bestätigen kann; nur darf man nieht vergessen, dass die Weine in ihrer Art und Wirkung beinahe so verschieden sind, wie die Menschen nach Wesen und Empfänglichkeit. In den Weinländern sagt Cabanis sind die Menschen im Allgemeinen heitzere, geistreicher und geselliger; sie baben mehr Offenheit und Zuvorkommenheit in ihrem Betragen. Im Streite brauens sie leicht auf, aber sie tragen nur selten nach, wenn sie geärgert wurden, und ihre Racbe ist nicht tückisch '1).

Kaffee- und Weinbünser sind reebt geeignet die Verschiedenheit der Wirkung jener beiden Getränke, wie sie im Obigen geschildert wurde, zu beweisen. "Dort herrscht Stille, Anstand, Ernst und Besebäftigung mit Lesen oder das Nachdenken in Anspruch nehmenden Spielen. Hier dagegen Geräusch, lebhafes Reden und Ausbrüche von heftigen Affekten 1)."

Wenn der Wein oder andere geistige Getränke im Uebermaass genossen werden, so finden Sinnestäuschungen statt; der Berauschte sieht die Gegenstände vermischt, unklar oder doppelt, er bat Mücken-Schen, Punken-Schen, Ohren-Klingen, hört weder seine eigene noch freunde Stimmen deutlich, schreit statt zu reden und singt falsch auch ohne es zu wollen; dabei schafft die Einbildungskraft unbestimmte, bunto, sieh drängende Bilder, die ohne Regel verhuipft werden, das Gedichtniss verangt seine Dienste, der Berausche vergisst während des Sprechens wars er sagen wollte und auf diese Weise wird das Urtheil getrült und verworren. So entstehen Ausbrüche ungerechten Zorns und eine Empfandlichkeit gegen Einwürfe, die um so öfter gereit wird, je mehr die gestörte Thätigkeit des mit Alkobol angefallten Gehirns die Richtigkeit der Urtheile beechtrischtigt.

Der übermässige Genuss des Weins und aller geistigen Getränke macht schläftig. Wird er bis zur völligen Trunkenheit fortgesetzt, so werden die geistigen Verrichtungen in dem Grade gestört, dass ein Zustand vorübergehenden Wahnsinns eintritt. Die Sinne sind abgestumpft, die erbitzte Phantasie schaft die buntesten regelloeseten Bilder, die das Urtheil nicht prüfen, weder siehten noch zusammenfügen kann, alle Besonnenheit schwindet, zuletzt geht auch das Bewusstsein verloren. Der Betrunkene wird schwindlig und versinkt endlich in einen tiefen Schlät.

<sup>1)</sup> Landerer meh Lafrtius, Buchner's meues Repetorium, Bd. I, S. 445, 446, 2) Cabanis, a. a. O Bd. II, p. 286, 287, "Dans les pays de vignobles les hommes sont en général plus gais, plus spitivels, plus sociables; ils ont des manières plus ouvertes et plus prévanantes. Leurs querelles sont caractérisées pas une violence prompte; mais leurs resembients l'out fise de profined, leurs vengeances rien de perfide et de noir.

<sup>3)</sup> Tiedemann, a. a. O. S. 288.

Noch vorher stellt sich ein Gefühl von Ernattung und Kraftlosigkeit ein. Die Muskeln verlieren ihren Tonus, die Gesichtszüge werden hängend, die Mundwinkel senken sich, die Pupillen sind erweitert, der Harn und die Dickdarmexeremente gehen häufig unwilkürlich ab. Auch die Athenbewegungen worden gesehwicht, sie sind off unregelmäsig, seufzend, stöhnend; der Puls weich, matt und langsam. Dazu kommt eine Unsicherheit und Trägheit in allen willkürlichen Bewegungen; die Zunge lallt oder die Sprache stockt ganz; der Kopf sinkt nieder, die Arme hängen herab, die Füsse kreuzen sich beim Gehen, der Betrunkene schwankt, er kann seinen Schritten keine feste Richtung geben, strauchelt und fällt.

Mitunter finden sich abnorme Bewegungserscheinungen ein. Die Ueberlauf des Magens hat Brechen zur Folge. Percy hat einen Fall von Trunkenheit mitgetheilt, der mit den hertigsten Convulsionen verbunden war 1).

Nach dem Erwachen aus dem Schlafe, der mehre Stunden zu dauern pflegt, aber auch bis zu drei Tagen anhalten kann, sit der Kopf eingenommen und düster; es herrscht ein Gefühl von Abgeschlagenbiet des Körprers und Abspannung des Geistes, triges Athmen, mit öfterem Gähnen verbunden, und eine grosse Beschwerlichkeit aller willktriliehen Bewegungen.

Dass der Alkohol von dem Magen und dem Darmkanal aus in die Blutgefässe und von diesen wenigstens theilweise in das Gehirn übergeht, ist nach den Versuchen, die man bei Thieren, und nach den Beobachtungen, die man bei Mensehen angestellt hat, nicht zu bezweifeln. Perey hat den Alkohol, den er bei Hunden in den Magen eingespritzt hatte, im Blute, im Gehirn, in der Leber, der Galle und dem Harn nachgewiesen, und zwar nieht bloss durch den Geruch, sondern indem er den Alkohol als eine leicht brennbare Flüssigkeit aus den betreffenden Stoffen darstellte. Magendie erkannte den Alkohol im Blute eines Hundes am Geruch 2). Tie de mann, der einem Hunde von mittlerer Grösse eine Unze Alkohol eingespritzt hatte, fand den alkoholischen Gerueh in der ausgeathmeten Luft des lebenden Thiers und nach der Leichenöffnung am Blut, und zwar am stärksten in der linken Hälfte des Herzens, ferner am Hirn und Rückenmark sogleich beim Eröffnen des Sehädels und der Wirbelsäule, beim Einschneiden der Hirnkammern, am Herzbeutel, an den Brustfellen und an dem Bauchfell. Schrader erkannte deutlieh den Geruch des Branntweins an der Flüssigkeit der Hirnkammern eines Mannes, der nach der Aufnahme einer reichlichen Menge Branntwein gestorben war. Ogston fand Alkohol in den Hirnkammern einer in der Trunkenheit verstorbenen Frau, welche mit vier Unzen Flüssigkeit angefüllt waren. Eine Blutüberfüllung der Gefässe des Hirns, des Rückenmarks, der Nervenursprünge und der Hirnhäute, sowie Ergiessung von Serum in die

<sup>1)</sup> Tiedemann, a. a. O. S. 343.

<sup>2)</sup> C. G. Mitscherlich, Lehrbuch der Arzneimittellehre, H. Bd., S. 279.

Hirnkammern und die sertise Hant des Hirns sind von Wepfer, Schrader. Morgagni und Ogston in den Leichen von Menschen beobschtet, die während der Trunkenheit starben 1). Tiedemann last dieselbe Beobachtung an dem Huude gemacht, mit welchem er den oben erwähnten Versuch vorgenommen hatte.

Wenn nun gleich ausser der Angabe Mitscherlich's, der bei einem Kaninchen, dem Alkohol in den Magen eingespritzt war, den Alkoholgernch im Blut und im Gehirn vermisste, noch Versuche von Brodie vorliegen, der ebenfalls nach der Beibringung grosser Quantitäten Alkohol keine Veranderung im Gehirn boobachtete, und aus diesen Thatsachen hervorgeht, dass unmittelbar vom Magen aus eine sympathische Wirkung auf das Gehirn stattfinden kann, ohne dass der Alkohol selbst in dieses Organ übergeht: so lässt sich doch nach dem Obigen nicht bezweifeln, dass die beschriebenen Veränderungen der Thätigkeit des Hirns und des Rückenmarks in der Regel zum Theil in der Ueberfüllung ihrer Blutgefässe mit Blut, zum Theil in dem Uebergang von Alkohol in diese Blutgefässe und das Gewebe der betreffenden Organe begründet sind. Hierfür spricht auch die kräftige Wirkung, welche Wein oder Alkohol äussern, wenn man dieselben in die Blutgefässe von Thieren einspritzt. Ein Hund, dem Courten fünf Unzen starken weissen Weins iu die Schenkelvene gebracht hatte, taumelte hin und her, fiel wie berauscht nieder und erholte sich erst nach einigen Stunden von seiner Betäubung. Bei einem anderen Hunde hatte Lanzoni eine Unze starken Weins in die Schenkelvene gespritzt; das Thier fing an zu schwanken, wurde betäubt und verbrachte zwei Tage in schweren Schlafe. Courten flösste einem Hunde drei Drachmen Weingeist in die geöffnete Vene eines Schenkels ein; das Thier fiel, versnehte sieh wieder aufzurichten, sank aber von neuem hin, und als es nach einiger Zeit wieder aufstand, lief es wie betrunken, indem es an alle Gegenstände anstiess; es erholte sich nach vier Stunden. Ein anderer Hund, dem zehn Drachmen Weingeist eingespritzt worden waren, fiel nieder, athmete schnell und ungleich und starb nach kurzer Zeit. Sproegel, der einem grossen Huude zwei Drachmen rectificirten Weingeists in die Jugularvenen injicirte, beobachtete zunächst ein Zittern des ganzen Körpers, beschleunigtes Athmen, stürmisches Herzklopfen; das Thier fiel, blieb eine halbe Stunde ruhig liegen, richtete sich dann auf, lief taumelnd umher, sank dann wieder zu Boden und bekam Convulsionen. Ein anderes Thier starb plötzlich nach der Einspritzung. Auch an einem Pferde sind ähnliche Erscheinungen beobachtet worden. Dupuy spritzte in die Vene eines Pferdes einen Schoppen Weingeist; das Thier begann zu taumeln, es athmete schnell, zeigte einen beschleunigten Puls, vermehrte Secretionen, schwache und unsichere Muskelbewegungen. Nach Verfluss einer Stunde verlor sich indess die taumelnde Bewegung.

<sup>1)</sup> Tiedemann, a. a. O. S. 346.

Aber auch der Theil des Alkohols, von dem man nach seinen Eigenschaften, sowie nach den Unterzuehungen von Duchek, Bouchardat und Sandras '), mit grosser Wahrscheinlichkeit annehmen darf, dass er zu Aldehyd und Essigsäure verbrennt, müsste nach Duchek's Erfahrungen, so lange er auf der Aldehydstufe verweilt, zur Erzeugung des Rausches beitragen.

Methylalkohol und Amylalkohol (Pauelii) erzeugen nach Versuchen von Schlossborger und Griesiuger ähnliche Berauschungserscheinungen, wie der Aethylalkohol; beide werden aber im Blute so sehnell umgewandelt, dass die genannten Forseher am Gebirm der Thiere, denen jene Alkoholarten beigebracht worden, nie einen unsweideutigen Geruch nach deuselben wahnehmen konnten. Nach Darreiclung von Holzgeist haben sie Ameisenskure im Blut gefunden, was also dem Auftreten von Essigsäure im Blute nach Aufnahme von Aethylalkohol entsprieht. Hiernach sollte man nach dem Genuss von Fuselöl Baldriansäure im Blut erwarten, die aber von Schlossberger und Griesinger nicht gefunden wurde?).

Öbgleich das Hopfenöl nach Versuchen von Wagner und Von Bibra nicht unktoisch wirkt<sup>3</sup>), ist doch das Bier hinsichtlich der Art seiner Erregung des Gehirns gegeu den Wein gar sehr im Nachtheil. Missiger Biergenuss macht viele Mensehen ursufgelegt zur Unterhaltung, sehwerfällig, von Natur sehwungvolle Personen dumpf und die Schwunglosen plump. Wird es bis zur Berauschung getrunken, dann erzeugt es zwar Heiterkeit aber selten Begeisterung, und der Katzenjammer nach solchem Rausche entbehrt daher oft des Trostes sehbene Erinnerungen.

### Herabstimmender Einfluss der Nahrung auf das Nervenleben.

Die Speisen und Getränke, welche die Thätigkeit des Nervensystems herabstimmen, wirken in einem viel geringeren Grade, als die, welche eine Steigerung des Nervenlebens verursachen.

Eine herabstimmende Wirkung auf das Nervensystem besitzt jedech in ausgezeichnetem Grade das kalte Wasser, das nicht nur die Reizbarkeit, sondern auch bereits vorhandene stärkere Aufregung mindert. Wie ein Glas Zuckerwasser nervüse Aufgeregtheit zu beschwichtigen vermag, ist eine allgemein bekannte Erfahrung, und es scheint als wenn auch der Zucker seinen Antheil an jener Beschwichtigung bätte. Der Hauptantheil ist aber gewiss der Kälte und der Verdünung des Blust durch die Aufnahme von Wasser zuzuschreiben, wodurch auch die Wirkung von Congestionen nach den Nervencentren gemäsigt wird.

<sup>1)</sup> Vgl. oben 8, 502,

Schlossberger und Griesinger, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. LXXIII.
 212-214.

<sup>8)</sup> Journal für praktische Chemie, Bd. LVIII, S. 556.

Bernhigend ist feruer eine andauernde Milchdikt. Cabanis asgt von rischer einer Milch, dass sie den ganzen Organismus hesäuftigt ohne ihn zu betäuhen; sie mässigt den Kreislauf, ertheilt der Thätigkeit der Sinnes-werkzeuge eine eigenhtümliche Nüchternheit, den Bewegungswerkzeugen Knebseuch. Es ist als wenn sie die Gedanken schärft, nur haben diese wenig Trichkraft; die Neigungen werden ausatt und friedlich, aber im Allgemeinen schwunglos, und ohwohl diese Nahrung die Kräfte des Organismus erhält, entwickelt sie doch vorherrschend einen Hang zur Mattigkeit: man denkt und handelt wenig, weil man wenig wünseht. 3).

Krampfstillend wirken alle Getränke, die eine reichliche Menge Kohlensterner enthalten, auch die schäumenden Weine, wie der Champagner und andere. Selhst die krampfhaften Bewegungen des Magens werden in den

meisten Fällen durch solche Getränke aufgehoben.

Eine leichte narkotische Wirkung schreibt Pereira dem Salat zu. Diese Wirkung kannydeenfalls nur hüchste unhedeutend sein, da das Lactucin, durch welches dieselbe verursacht wird, in sehr geringer Menge in den Salatblättern enthalten ist 1). Das Theoil besitzt stärkere narkotische Eigenschaften, wenn eallein genossen wird; der Thee als Ganzes hillt wach und Bussert nur dann einen hedeutenden Einfluss, wenn er in sehr grossem Uebermasse gertunken wird. Die Rausehheidelberern von Vaceninum uliginosum und die Sandbeeren von Arhutus unedo hringen nach Tiedemann 1), wenn sie in grosser Menge gegessen werden, narkotische Wirkungen hervor.

## Siebentes Hauptstück.

Von dem Einfluss der Nahrung auf das Geschlechtsleben und die Milch.

Wenn man hedenkt, dass in dem Ei und dem Samen eiweissartige Körper, wie das Vitellin und Natronalhuminat enthalten sind, die auf einer hohen

<sup>1)</sup> Cabanis, a. a. O. Bd. II. p. 266. "Le lait frais et pur agit sur tout le système comme na sédait direct non stayédant; il modère la circulation des humens; il porte dan les organes du sentiment un calme particulier; il dispose les organes moteurs au repos. Par son influence les idées semblent devenir plus nettes; mais elles ont peu d'activité; les penchans sont painblés et douz, mais en général lis manquem d'énergée; et quoique cet aliment facile entretienne nue force totale suffinante, il fait prédominer tous les goûts indoients; l'on pense peu, fon désire peu, l'on agit peu."

<sup>2)</sup> Pereira, a. a. O, p. 384.

<sup>3)</sup> Tiedemann, a. a. O. S. 186.

Stufe organischer Metamorphose stehen, so ergiebt sich daraus von selbat, dass eine eiweissreiche Diät die Bildung jener beiden Seerete bei einer normalen Bluthildung befördern muss. Dadurch ist jedonfalls die Wirkung von Eiern zu erklären, deren Genuss den Geschlechstrich anregt. In ganz specifischer Weise wird aber eine Vermehrung der Menge des Samens mehren Nahrungsmitteln zugeschrieben, die sich durch einen reichlichen Phosphorgehalt in ihren organischen Nahrungsstoffen auszeichnen. Dahin gehören z. B. die Hülsenfrüchte, in demen das phosphorreiche Legumin werherrscht, die Fische, die ein phosphorhaltiges Fett enthalten. Buchweizenbrod und Krebse sollen ebenfalls eine besondere Neigung zum Beischlaf erzeugen.

Der günstige Einfluss, den das Kochsalz auf die Blutbildung und die Ernährung ausüht, bethätigt sich auch in dem Gesehlechtsleben. Boussing ault fand, dass Stiere, die einen reichlichen Zusstz von Kochsalz zum Futter hekommen, eine grössere Neigung zum Bespringen entwickeln, und Boulin giebt an, dass weibliche Hausthiere durch den Mangel an Kochsalz

weniger fruchtbar werden.

Bekannt, aber nicht erklärt ist die Aufregung des Geschlechtstriebs durch Vanille und durch die meisten Wurzeln, welche ein Gehalt an flüchtigem Oel auszeichnet: Sellerie, Lauch, Knoblauch, weisse Rüben, Radischen, Rettig. Auch der Senfkohl gehört hierher. Die vornehmen Chinesen, Japaner und Malaien bedienen sich der essharen Vogelnester als eines Aphrodisiacuma, und aus dem gleichen Grunde ist in China der Trepang geschätzt.

Geistige Getränke reizen den Geschlechtstrieb, unmüssiges Trinken aher erget mehr die Wollust als die Zeugungskraft<sup>1</sup>). Insofern muss Missbrauch des Branntweins, wie Falconer meint, die Ehe unfruchthar machen.

Beim weiblichen Geschlechte wirken Kaffee, Thee und geistige Getträke erregend auf die Mentrusdion, wahrscheinlich indem sie eine Congestion nach dem Eierstock und der Gebärmutter verursachen. Durch Missbrauch dieser Getränke können leicht Mutterhlutfüsse hervorgehracht werden. Muldor hat eine Beohachtung gemacht, die meines Wissens nicht wiederholt worden, die aher für die praktische Diätelik von hoher Bedeutung sein könnte. Er reichte einem Kaninchen Abenda un 6] Uhr 0,5 Gramm Thein; das Thier hlich denselben Abend wohl, wollte aber am folgenden Tag nicht fressen, und assa unbeweglich mit eingezogenem Leib und krummem Rücken. Am zweiten Tag hekam das Thier einen Ahortus zweier Früchte 1). E wäre gewiss von Wichtigkeit zu versuchen, ob das Thein einen regelmässigen Einfluss auf die Zuwammenziebungen der Gehärmutter ausblur.

Zucker, in reichlicher Menge genossen, wirkt nach Provençal als Antiaphrodisiacum<sup>3</sup>). In ganz ausgezeichneter Weise besitzt aber diese

n.lt provokes the desire, but it takes away the performance." Shak espeare, Macb. Act. II, Scene 3.
 Nature en scheikundig Archief. 1835. p. 336. 337.

<sup>2)</sup> Natuur- en scheikundig Archief, 1835, p. 336, 33

<sup>3)</sup> Schmidt's Jahrhücher, Bd. LXIX, S. 24.

Wirkung nach Page der Lupulit, der sicherer als Kampher und Opium Erectionen verhüte<sup>1</sup>). Da Page's Angabe in Frankreich von Dehout und in Wien namenlich von Sigmund hestätigt wurde, so darf es wohl nicht als zufällig angesehen werden, dass die biertrinkende Jugend weniger als die weintrinkende zu geschlechtlichen Ausschweifungen neigt.

Der Einfluse, den die Nahrungsmittel auf die Milch ausühen, ist oben im Allgemeinen bereits hesprechen worden?). Es sei daher nur ergänzend erwähnt, dass man dem Fenchelsamen einen specifischen Einfluss auf die Vermehrung der Milch zuschreiht. Einzelne Stöffe besitzen in specifischer Weise den entgegengesetzten Einfluss. So nimmt die Menge der Milch ab durch den häufigen Genuss von Essig, der überdies die abgesonderte Flüssigkeit (vielleicht durch Auflösung des Kässestoffs der Milchbläschen) dunn und wenig nahrhaft machen soll 3). Nach Van Swieten wird eine starkte Milchabsonderung durch Salvey gemässigt: "Vidi per plures septimanas," (heisst es in seinen Commentarien, IV, p. 645) "licet ah nheribns jam remotus fuisset infans, perstilisse perpetuum et molestum lactis de mammis stillichdium, aucta quoidide corporis macie. Cum waria incassum tentassem, tandem cessit malum, dato omni trihorio infuso forti salviae ad unciam unam alteramve."

# Achtes Hauptstück.

Von dem Einfluss der Nahrung auf die ausgeathmete Luft.

Während der Verdauung ist, wie Vierord't Unterauchungen erwissen haben, die Menge der ausgeathmeten Kohlensäure vermehrt. Es stimmt dies überein mit dem Ergebniss älterer und neuerer Beobachtungen an Wirbelthieren und Wirbellosen, dass die Kohlensäureausscheidung durch überreichliehen Nahrungsaufuhr gesteigert wird'). Je mehr Nahrung aufgenomen

<sup>1)</sup> Journal de pharmacie et de chimie, 3° série, T. XVIII, p. 156.

<sup>2)</sup> Vgl. S. 406-408.

<sup>3)</sup> Tiedemann, a. a. O. S. 231.

Lavoisier, siehe Regnault & Reiset, Annales de chimie et de physique, 3° série
 XXVI, p. 300; Spallanzani, Gehlen's neues allgemeines Journal der Chemie, Bd. III,

S. 384; Bidder und Schmidt, a. a. O. S. 338,

wird, deste geringer ist die Menge des eingeathmeten Sauerstoffs im Verhältniss zu der Menge der ausgehauchten Kohlensäure 1).

Bei Schnecken, die stark gefressen hatten, wurde von Spallanzani

einige Male eine Ausscheidung von Stickstoff beobachtet 2).

Für gleiches Körpergewicht scheiden Fleischfresser in der Zeiteinheit mehr Kohlensäure aus als Pflanzenfresser, Hunde z. B., wenn sie Fleisch fressen, mehr als Kaninchen, die mit Möhren gefüttert werden (Regnault und Reiset). Diese Angabe ist aber nur ein anderer Ausdruck für die Thatsache, dass bei nahrhafter Kost mehr Kohlensäure ausgeschieden wird als bei dürftiger Nahrung. Wenn man bei demselben Thiere Fleisch und Pflanzenkost nach ihren Folgen für den Athmungschemismus vergleicht, dann stellt sich heraus, dass für die Einheit des aufgenommenen Sauerstoffs viel mehr Kohlensäure ausgeschieden wird, wenn die Nahrung dem Pflanzenreich entnommen war, als wenn sie in Fleisch bestand 3). Dies erklärt sich einmal aus der Zusammensetzung der organischen Nahrungsstoffe in Fleisch und \* Pflanzenkost und zum Anderen aus der Erfahrung, dass Hühner gleich viel Sauerstoff verzehren, wenn man sie nach Belieben Fleisch oder Körner fressen lässt\*). Wenn dasselbe Thier unter gleichen Umständen gleich viel Sauerstoff aufnimmt, mag es Fleisch oder Körner fressen, dann müssen offenbar die Fettbildner der Pflanzenkost, die den Sauerstoff und Wasserstoff im Wasserbildungsverhältnisse führen, mehr Kohlensäure liefern als die Fette der thierischen Nahrung, in denen der Sauerstoffgehalt dem Wasserbildungsverhältnisse bedeutend nachsteht. Es ist daher natürlich, dass Letellier von Turteltauben in gleicher Zeit für gleiches Körpergewicht mehr Kohlensäure ausscheiden sah, nachdem er sie drei Tage lang mit Zucker gefüttert hatte, als nach fünftägiger Fütterung mit Butter, und zwar in dem Verhältniss von 128 : 112 3).

Des pretz und Dulong haben beide unabhängig von einander die Stiekstoffausscheidung mit der ausgeathmeten Luft bei Pflanzenfressern stärker gefinden als bei Fleisehfressern; nur bei Pflanzenfressern soll es nach Dulong bisweilen vorkommen, dass das Volum der ausgeathmeten Luft grösser ist als das der eingeathmeten. In den Versuchen von Regnault und Reiset ward bei vegetabilischer Kost weniger Stickstoff ausgeathmet als bei Fleischfütterung \*). Unregelmässige, einseitige Ernährungsweisen haben in der Regel eine Absorption von Stickstoff zur Folge; so fanden es Reg-

<sup>1)</sup> Regnault und Reiset, a. s. O. p. 460.

<sup>2)</sup> Gehlen's nenes allgemeines Journal der Chemic, Bd. 111, S. 386.

Dulong, Despretz, vgl. Donders in Van Deen, Donders und Moleschott,
 Holländische Beiträge, Bd. I, S. 272; Regnault und Reiset, a. a. O. p. 428, 511, 512.

<sup>4)</sup> Regnault und Reiset, a. a. O. p. 463.

Vgl. Lehmann, Bd. III, S. 311.

<sup>6)</sup> Erinnerung von Lebmann, a. a. O. Bd. III, S. 311.

nault und Reiset hei einer Ente, mochte sie ausschliesslich mit Kartoffelstärkmehl oder mit Hammelstalg gestopft werden 1). Ebenso verhielt es sich bei Hühnern, die, nachdem sie einige Tage zu fasten gezwangen worden, nur Fleisch hekamen \*).

Barral sowohl wie Regnault und Reiset haben gefunden, dass Aufnahme von Kochsalz die Mengo des ausgehauchten Stickstoffs vermehrt 3).

Vierordt's Angahe, dass durch den Genuss von geistigen Getränken die Ausscheidung von Kohlensäure gemindert wird \*), haben Scharling und Böcker hestätigt. Nach Böcker tritt dieses Ergehniss am schärfsten hervor, wenn reiner Alkohol aufgenommen wurde 5). Weniger stark fand Böcker die Wirkung des Weins: rother Wein (Walportsheimer) kam jedoch dem Alkohol weit näher als weisser (Niersteiner) 6). Auch durch Bier wird die Ausscheidung der Kohlensäure deutlich zwar, aher weniger stark als durch Alkohol hershgesetzt '). Ohwohl die Verminderung der ausgehauchten Kohlensäure, welche die Aufnahme von geistigen Getränken bewirkt, durch Oxydation des im Alkohol enthaltenen Wasscrstoffs natürlich erklärt wird, braucht deshalb keine vermehrte Ausathmung von Wasser stattzufinden 8); Duch ek gieht sogar an, dass die Menge des ausgeathmeten Wassers durch Alkoholgenuss vermindert wird 1). Ein Theil des Alkohols wird ührigens unverändert ausgeathmet, und Frerichs fand Essigsäure in der Ausathmungsluft eines Hundes, dem eine hedeutende Menge Weingeist heigehracht worden war 10). Bouchardat und Sandras beohachteten nach reiehlichem Genuss von Alkohol hei Thieren Erstickungszufälle, und der Tod, der in Folge von Berauschung beim Menschen eintritt, ist häufig genug geradezu als Erstickungstod zu hezeichnen.

Thee und Kaffee hewirken eine Verminderung der ausgehauchten Kohlensäure, wie Prout für ersteres und Böcker für letzteres Getränk gefunden hahen. Der Kaffee wirkt nach Böcker in dieser Richtung noch stärker als der Alkohol 11); dagegen war in Böcker's Versuchen der Thee ohne merklichen Einfluss auf die Menge der ausgeathmeten Kohlensäure 12). Nach

<sup>1)</sup> Reguault und Reiset, a. a. O. p. 467-469.

<sup>2)</sup> Regnault und Reiset, a. s. O. p. 511.

<sup>3)</sup> Journal de pharmscie et de chimie, 3° série, T. XVI, p. 448.

<sup>4)</sup> Vierordt, Physiologie des Athmens, Karlsruhe 1845, S. 93, 94.

Bäcker, Beiträge, Bd. I. S. 254, 307.

<sup>6)</sup> Böcker, a. a. O. S. 306, 312.

<sup>7)</sup> Böcker, Archiv des Vereins für wissenschaftliche Heilkunde, Bd. I, S. 564, 569. Böcker, Beiträge, Bd. I, S. 258.

<sup>9)</sup> Duchek, Prager Vierteljahrsschrift, Jahrgang XI, Bd. IV, S. 120. 10) Frerichs, a. a. O. S. 808.

<sup>11)</sup> Böcker, Beiträge, Bd. I. S. 202, 203, 254,

<sup>12)</sup> Böcker, Archiv des Vereins für wissenschaftliche Heilkunde, Bd. I. S. 233.

Böcker wird auch die Menge des ausgeathmeten Wassers durch Kaffeegenuss herabgesetzt.

Dass ausser Alkohol und Essigsäure noch andere organische Stoffe in die Aussthmungsluft übergehen, lehrt nicht bloss der Geruch des Athems nach Zwiebelin, Radischen, Stinkasand, sondern auch die chemische Untersuchung 1.

## Neuntes Hauptstück.

Von dem Einfluss der Nahrung auf den Harn.

Ausser der Vermehrung des Harns, welche eine reichliche Zufuhr von Wasser um so sicherer bedingt, je weniger durch Wärme und andere Einflüsse die Schweissbildunge angeregt wird, giebt es eine andere, die von eigenthümlichen Bestandtheilen der Nahrung hervorgerufen wird. Harntreibend sind alle die Nahrungsmittel, welche reich an Salzen und Säuren sind, Obst, Most, leichte säuerliche Weine, Bier; sodann die Schösslinge, Fruchtboden, Wurzeln und Gewürze, die einen Riechstoff oder einen Riechstoffbildner enthalten, Spargeln, Artischocken 2), Rettig, Lauch, Knoblauch, Zwiebeln, Senf. Der Thee verdankt wahrscheinlich zum Theil seine harntreibende Wirkung ebenfalls dem flüchtigen Oel, das in den Theeblättern enthalten ist. Auch der Kaffeo besitzt eine ausgezeichnete harntreibende Wirkung 3). Wachholderbeeren und der über diesen destillirte Genever, Gin, verdanken dieselbe Wirkung dem ätherischen Oel der Wachholderbeeren. Eine Vermohrung des Harns wird ferner durch alle kohlensäurchaltigen Getränke herbeigeführt, durch Wasser, das mit Kohlensäure geschwängert ist, Champagner, junges Bier. Bei allen diesen Stoffen ist die harntreibende Wirkung wahrscheinlich so zu crklären, dass sie nach ihrem Ucbergang in das Blut eine besondere Verwandtschaft zu den Nieren besitzen, von diesen Drüsen aber nur zugleich mit einer grösseren Wassermenge abgesondert werden können.

Jede Aufnahme von Speise und Trank äussert in kürzester Frist ihren Einfluss auf den Harn. Rudolph fand den Harn, der von Menschen in der 13ten bis 23sten Stunde nach der letzten Mahlzeit ausgeleert wird,

<sup>1)</sup> Vgl. Marchand, Journal für praktische Chemie, Bd. XXXIII, S. 137.

<sup>2:</sup> Landerer, Buchner's neues Repertorium für Pharmseie, Bd. IV, S. 895, 896.

<sup>3)</sup> Bücker, Beiträge, S. 219.

unter der Voraussetzung, dass auch während dieser Stunden nichts genossen wurde, steis auer, sattgelb bis röthlichgelh und von dem specifischen Harngeruch. Dieser Harn, den Rudolph die Urina sanguinis nennt, hatte ein, specifisches Gewicht von 1009 bis 1030. Seine stindliche Menge überstieg nicht 30 C. C. In 1000 C. C. desselhen waren 36 his 50 Gramm fester Bestandtheile enthalten; allein die Menge der festen Bestandtheile und ihr entsprechend das specifische Gewicht nahnen um so mehr zu, je mehr Zeit nach dem letzten Male verflossen war. Während der Entleerung der Urina sanguinis nahmen Köpreprecipith um Körpererwiktma ab 17.

"Die Urina chyli, welche in den nächsten Stunden nach der Aufnahme fester Nahrungsmittel ausgeschieden wird, ist weniger klar und etwa dreimal so reich an festen Bestandtheilen als die Urina sanguinis. Ihr specifisches Gewieht schwankt zwischen 1020 und 1030, ihre stündliche Menge beträgt durchschnittlich 50.C. Wenn die Nahrung keine eigenhümlichen Farbstoffe enthielt, dann ist die Farbe der Urina chyli safrangelb 1). Die Urina chyli zeiehnet sieh ganz besonders aus durch ihren Reichthum an anorganischen Salzen, und war ist sie nach Bence Jones und Breed vorzugsweise reich

an Phosphaten 3).

Wenige Stunden nach der Aufnahme von vielem Getränk wird die Urins potus ahgesondert. Sie ist sehr hell, nicht immer gauer, und ihr specifisches Gewicht ist sehr gering, oft so gering, dass es dasjruige des Wassers kaum ibertrifft. Ihre stündliche Menge ist nach Rudolph's Beobachtungen nie geringer als 90 C. C., und sie kann das Zehnfache dieses Masses übersteigen. Die Menge der festen Bestandtheile ist je nach der Art des Getränks sehr verschieden. Nach dem Genuss von Kaflee und Thee ist der Harn an festen Bestandtheilen nicht nur nicht bereichert, sondern verarnt!). Nach Milde hist der Harn riecher an festen Bestandtheilen. Nach Bier fand ihn Rudolph in der 3., 4. und 5. Stunde nach der Aufnahme so arm an festen Bestandteilen, dass er ihn gleich Wasser setzt. Reichliche Wassersrufuhr vermehrt aher nach der breiten Erfahrung vieler Forscher, mit denen Falck im Widerspruch ist, die Ausghrid der festen Harnbestandtheile!).

Obwohl der Harn des Menselnen gewöhnlich auer reagirt, kann er doch durch die Nahrung leicht alkalisch werden. Dies geseiblet, so oft durch Pflamenkost eine ausehnliche Menge organisch saurer Salze in das Blut gelangt, die darin zu kohlensauren Salzen verbrennen, deren Uebergang in den Harn die alkalische Raescion desselben hervorruft (Wöhler). Die kohlensauren Alkalien verwandeln das saure phosphorsaure Natron des Harns in enturlas phosphorsauren varron, das alkalisch reagirt (Liehig). Chevreul

<sup>1)</sup> Rudolph, Archiv für wissenschaftliche Heilkunde, Bd. Il, S. 127,

<sup>2)</sup> Rudolph, a. a. O.

<sup>3)</sup> Annalen der Chemie und Pharmacic, Bd. LXXVII, S. 156.

<sup>4)</sup> Rudolph, a. a. O. S. 128, 129; Böcker, a. a. O. S. 219.

<sup>5)</sup> Vgl, oben S. 191 und unten S. 521, 527.

hat die Entdeckung gemacht, dass auch Hunde einen alkalisch reagirenden Harn ausleeren, wenn man sie nur mit Zucker füttert, während Kaninchen, denen auf künstliche Weise nur thierische Nahrung beigebracht wird, neh Bernard einen sauren Harn liefern. Dem entspricht es, dass Lehmann seinen gewöhnlich stark sauer reagirenden Harn alkalisch werden sah, als er nur Stärkmehl, Milchzucker und Fett genossen hatte 1).

Lehmann hat zuerst durch Versuche, die er an sich selber anstellte. den Beweis geführt, dass die Harnstoffmenge, die in 24 Stunden mit dem Harn ausgeschieden wird, zunimmt durch stickstoffreiche Nahrung, während sie abnimmt bei stiekstoffarmer Kost 2). Während Lehmann bei gemischter Kost 32.5 Gramm Harnstoff ausleerte, schied er bei ausschliesslich tbierischer Nahrung 53, bei pflanzlicher Kost 22,5 und bei ganz stickstofffreier Kost nur 15.5 Gramm Harnstoff aus. Frerichs hat an sich selber die Lehmannsehen Angaben bestätigt 3), und eine sehr breite Erfahrung, wie sie von ganzen Völkern gemacht wird, drückt dem Ausspruch jener Forscher das Siegel allgemeiner Gültigkeit auf. Die Franzosen scheiden nämlich in gleicher Zeit weniger Harnstoff aus als die Deutschen und diese weniger als die Engländer; in London wird aber von der gleichen Kopfzahl 6 mal so viel Fleisch verzehrt wie in Paris \*). An Thieren ist dieselbe Erfahrung gemacht worden 5). Eine reichliche Zufuhr von Fett oder von Fettbildnern, mit einer uppigen Fleischfütterung verbunden, vermindert, wie Bischoff für Fett und Hoppe für Rohrzucker gefunden hat, die Menge des von Hunden in der Zeiteinheit ausgeschiedenen Harnstoffs 6). Ebenso sah Böcker beim Menschen durch reichlichen Zuckergenuss die Harnstoffausfuhr sich beschränken. Wenn ausschliesslich Fett genossen wird, ist die Harnstoffausscheidung sowohl bei Kaninehen, wie bei Hunden, geringer als wenn alle Nahrungsstoffe vorenthalten bleiben 7).

Aufnahme von Leim vermehrt nach Frerichs und Bischoff die Ausfuhr von Harnstoff, und Horsford hat den gleichen Erfolg von der Darreichung des Leimzuckers beobachtet.

Durch reichliches Wassertrinken wird die Menge des Harrstoffs, die in der Zeiteinheit entlecrt wird, vermehrt \*).

Alkohol hat nach Böcker die entgegengesetzte Wirkung des Wassers,

<sup>1)</sup> Lehmann, a. a. O. Bd. 11, S. 366.

<sup>2)</sup> Lehmanu, Artikel Harn in R. Wagner's Handwörterhuch der Physiologie, S. 19.

<sup>3)</sup> Frerichs, a. a. O. S. 664.

<sup>4)</sup> Lehmann, Lehrbuch der physiologischen Chemie, zweite Auflage, Bd. 11, S. 398.

<sup>5)</sup> Bischoff, der Harnstoff als Masss des Stoffwechsels, S. 73, 74.

<sup>6)</sup> Bischoff, a. a. O. S. 104, 143; Hoppe, Schmidt's Jahrbücher, Bd. XCIII, S. 23.

Bischoff, a. a. O. S. 43, 143, 121.
 Bischoff, a. s. O. S. 24, 143; Kaupp, Archiv für physiologische Heilkunde, XIV,

<sup>8)</sup> Bischoff, a. s. O. S. 24, 143; Kaupp, Archiv iur physiologische Heikunde, Alv, S. 418, 419; Genlh üher den Einfluss des Wassertrinkens auf den Stoffwechsel, Wiesbaden 1856, S. 11.

indem er die Ausfuhr der organischen Harnbestandtheile beschränkt »), bet weder Wein, noch Bier theilen diese Wirkung des reinen Alkohols in entschiedener Weise. Böck er faud, dass Niersteiner die Menge des Harnstoffs ein wenig vermehrt und Wahortsheimer sie ein wenig vermindert, allein die Unterschiede waren so klein, dass Böcker keinen Worth darauf zu legen wagt ³), und Bier hatte im Böcker's Versuchen nur eine zweifelhafte Vermehrung des Harnstoffs zur Folge ³).

Thee \*) und Kaffee \*) vermindern beide die Ausscheidung des Harastoffs, und Juli us Lehmann hat in neuester Zeit, im Widerspruch mit C. G. Lehmann und Frerichs, dieselbe Wirkung von reinem Kaffee

beobachtet 6).

Insofern der Harnstoff ein Oxydationsprodukt der Harnsture ist, kann ans sich nicht darüber wundern, dass, wie onamentlich Bee querel hervorgehoben hat, die Menge des einen dieser Bestandtheile häufig zunimmt, während die des anderen eine Abnahme erleidet, und umgekehrt; nur ist das keinesweges durchgreifende Regel. Dies gelts sehen daraus hervor, dass grösserer oder geringerer Sticksoffreichtbum der Nahrung auf die Ausscheidung der Harnsture nach Lehmann's Versuschen in gleicher Weise einwirkt, wie auf die Harnstoffausfuhr. Während Lehmann an bei gemischter Kost in 24 Stunden 1,2 Gramm Harnsture ausleerte, betrug die Menge der letzteren in gleicher Zeit bei thierischer Kost 1,5 bei Pflanzenkost 1,6, und bei der ausschliessilchen Aufahme stickstoffreier Nahrungsstoffe 0,7 Gramm.

Bei Enten, die Boussingault mit Gallerte stopfte, sah er die Menge

der Harnsäure zunehmen.

Zuckergenuss vermindert nach Böcker die Ausfuhr der Harnsäure.

Reichliches Wassertrinken bewirkt nach Genth eine Abnahme der ausgeschiedenen Hamsäure, ja letztere kann bei einer schr bedeutenden Wasser-einfuhr ganz versehwinden ').

Durch den Genuss von Wein wird die Menge der Harnsäure vermehrt, wie Liebig zuerst es aussprach, weil der Wein im Organismus "den Sauerstoff in Beschlag nimmt, der zur Ueberführung der Harnsäure in Kohlensäure und Harnstoff nöthig ist \*).\* Während das Verhältniss der Harnsäure zum

<sup>1)</sup> Böcker, Beiträge, Bd. I, S. 247.

Böcker, ebendaselbst, S. 306.

<sup>3)</sup> Böcker, Archiv des Vereins für wissenschaftliche Heilkunde, Bd. I, S. 562.

<sup>4)</sup> Böcker, Archiv des Vereins für wissenschaftliche Heilkunde, Bd. I, S. 235; Beiträge, Bd. I, S. 196.

Julius Lehmann, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. LXXXVII, 8. 211 bis
 217, 276.
 Julius Lehmann, a. a. O. Vgl. C. G. Lehmann, a. a. O., Bd. I, 8. 151; Fre-

richs, a. a. O. S. 672. 7) Genth, a. a. O. S. 11.

<sup>8)</sup> Liebig in seinen Annalen, Bd. L. S. 193,

Harnstoff im normalen Harn wie 1: 28 bis 30 ist, fand Lehmann es nach reichlichem Genusse spirituöser Getränke wie 1: 26 bis 23 ¹). Biergenuss bewirkt nach Bücker regelmässig eine vermehrte Ausscheidung von Harnsäure ²).

Hippursäure tritt im menschlichen Harn hauptsächlich nach Pflanzendars auf. Ure und Keller machten die Entdeckung, dass die Brazofskunger im menschlichen K\vec{Green} in Hippurs\vec{auge} ungewandelt und in letzterer Form, d. h. mit Leimaucker gepaart 2), mit dem Harn ausgeschieden wird; der Harn wird dabei stark sauer. Auch die Zimmts\vec{auge} und menschlichen K\vec{Green} zugef\vec{alunt} wird, verliesst inn als Hippurs\vec{auge} und tem Harn, wie zuerst von Erdman und Marchand in Erfahrung gebracht, von Frorichs und W\vec{abe} vollet best\vec{atg} under 2). Duch ch kat nach dem Gremss von gr\vec{atg} under Pflaumen eine Zunahme der Hippurs\vec{auge} un in seinem Harn beobachtet 3). Nach Landerer ist auch im Pferdeharn die Hippurs\vec{auge} un sich best\vec{atg} zig sie felht, wenn die Thiere nur mit Gerste und Strob ge-flittert werden, ist dagegen vorhanden, wenn sie frisches Futter und Hafer bekommen 5).

Cystin soll in dem Harn nach kohlensäurereichen Getränken austreten. Bei einem Hunde, der mit Butter gestittert worden war, fanden Tie demann und Graelin viel Buttersäure im Harn.

Mosler hat, als er 24 Stunden lang aussehlieslich Fettbildner zu sich nahm, Zucker in seinem Harn gefunden, und C. Schmidt machte die gleiche Beobachtung bei Katzon, denen er viel Zucker in den Magen gebracht hatte. Obgleich Schmidt den Thieren Hohrzucker gab, fand er im Harne Traubenzucker.

Kleesaurer Kalk tritt im Harn besonders häufig nach Pflanzenkost auf, zuuren Kalk und Kleesäure enthält. Es ist aber durchaus nicht nothwenfig, dass der kleesaure Kalk unveriadert mit dem Harn ausgeschiedon wird; bei kräftiger Oxydation kann die Kleesäure vollständig zu Kohlensäure verbrennen '). C. B. Rose hat nach dem Genuss von gemeinem Lauch kleesauren Kalk im Harn beobachtet. Da alle Umstände, welche die Oxydation im Thierkörper beeinträchtigen, das Vorkommen von Kleesäure im Harn verursachen künnen, so ist die Beobachtung von Donné, von Bu ch heim und Lohm ann, dass kohlensäurerichen geistige Getränke wie Champagnor

Lehmann, Artikel Harn in R. Wagner's Handwörterbuch der Physiologie, Bd. II,
 23.

<sup>2)</sup> Böcker, Archiv des Vereins für wissenschaftliche Heilkunde, Bd. I, S. 559.

Vgl. oben S, 187.

<sup>4)</sup> Joural für praktische Chemie, Bd. XXXV, S. 307-309.

<sup>5)</sup> Schmidt's Jahrbücher, Bd. LXXXIV, 8, 8.

<sup>6)</sup> Landerer, Journal de pharmacle et de chimie, 3º série, T. XX, p. 288, 289,

<sup>7)</sup> Bidder und Schmidt, a. a. O. S. 388.

und Bier — nicht Selterser Wasser — den Harn kleesäurehaltig nachen, aller Wahrscheinlichkeit nach in einer mangelhaften Oxydation der durch die Rückbildung im Organismus entstehenden Kleesäure begründet 1).

Für die Salze der organischen Säuren, die in Obst, Gemüsen und Wurzeln enthalten sind, ist es sonst die Regel, dass sie im Organismus zu Wasser und kohlensauren Salzen verbrennen, welche letzteren den Harn alkalisch machen. Gleiches bewirkt die Aufnahme von milchsauren Salzen: wenn man eine halbe Unze milchsauren Natrons zu sich nimmt, reagirt der Harn schon nach einer halben Stunde alkalisch 2). Aehnlich verhalten sich weinsaure und eitronensaure Salze. Nach Darreiehung von weinsaurem Kali-Natron (Seignette-Salz) fanden Leveran und Millon den Harn von Kranken unter 268 Fällen 175 Mal alkalisch, 6 Mal neutral und 87 Mal sauer 3). Bei ähnlichen Beobachtungen ist übrigens ja zu berücksichtigen, dass die alkalische Reaction nicht lange anzudauern pflegt. Bence Jones fand 35 Minuten nach der Aufnahme von 13 bis 14 Gramm weinsauren Kalis seinen Harn alkalisch, allein 2 Stunden später war diese Reaction bereits wieder verschwunden. Da der alkalische Harn keine phosphorsauren Erden gelöst zu erhalten vermag, so fehlen diese so oft pflanzliche Nahrungsmittel eine entschieden alkalische Reaction des Harns hervorbringen.

Wenn die Salze organischer Säuren in so reichlicher Menge genossen werden, dass sie Abfuhren bewirken, dann bleibt die alkalische Reaction des Harns aus. Ebenso wenn die Gabe zu klein ist um das saure phosphorsaure Natron des Harns vollständig zu zerlegen, wenn zugleich thierische Nahrungsmittel zugedhirt wurden, wenn kräftige Bowegung den Stoffwechsel in den Grade beschleunigt, dass die Menge der von den eiweissartigen Gewebebildnern abstammenden Schwefelsäure im Harn vermehrt wird, so dass diese das Alkal der Carbonste sättigt.

Einige organische Säuren kennt man, die, selbst wenn sie mit Basen verbunden zugeführt werden, unverändert im Harn auftreten; dahin gehören nach A. W. Hofmann und Kletzinsky die euminsauren und bernsteinsauren Salze b. Alle Pflanzenaßuren werden aber sehr viel langsamer im Organismus oxydirt, wenn sie im freien Zustande zugeführt werden. Daher können sie unverändert in den Harn übergehen, und also statt den Harn alkalisch zu machen die saure Reaction desselben steigern.

Die Gerbsäure verwandelt sich nach den Beobachtungen von Frerichs

Lohmann, a. a. O. Bd. II, S. 361, 362; Domiters on Bauduin, Handleiding, Deel I, p. 275, 276.

<sup>2)</sup> Lehmann, a a. O. S. 368.

<sup>3)</sup> Annales de chimie et de physique, Oct. 1844. p. 135.

<sup>4)</sup> Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. LXXIV, S. 844; Heller's Archiv, 1853, S. 96.

und Wöhler!) auf ihrem Wege vom Darmkanal in den Harn in Gallussäure, Brenzgallussäure und huminartige Stoffe.

Unter den Salzen des Harns zeigen zunüchst die schwefelsauren und phosphorsaueren eine deutliche Ahhängigkeit von dem Eiweisagehalt der Nahrung. Während Lehma nn bei gewöhnlicher Nahrungsweise in 24 Stunden 7 Gramm schwefelsaurer Salze mit dem Harn ausschied, stieg die Menge derselben bei thierischer Kost auf 10,5 Gramm und fiel auf 6 Gramm, als nur pflanzliche Speisen genossen wurden. Die Menge der phosphorsauren Erden, die Lehmann in 24 Stunden mit seinem Harn entleerte, betrug durchschnittlich 1 Gramm bei gemischter Kost; sie erhoh sich über 3,5 Gramm als cr seine Nahrung aus dem Thierreich entnahm 2). Die Menge der schwe-felsauren und phosphorsauren Salze, die mit dem Harn ausgeführt werden, wird offenbar vermehrt durch die Oxydation des Schwefels und Phosphors der eiweissreichen Nahrung. Daher muss sich der Harn nach dem Genuss von Brod und Hülsenfrüchten in dieser Bezichung ähnlich verhalten wie nach Fleischkost 2).

In Folge eines reichlichen Zuckergenusses nimmt die Menge der phosphorsauren Erden, die mit dem Harn entleert werden, ah; Böcker beobachtete diese Wirkung vom Rohrzucker, Hegar vom Milchzucker'). Böcker ash die Erdphosphate bei reichlicher Zuckergufnahme um mehr als die Häfte sich vermindern, und fand die Ausfuhr des phosphorsauren Kalks mehr als

die der phosphorsauren Bittererde heschränkt.

Einen sehr eingreifenden Einfluss auf die durch den Harn vermittelte Ausfuhr von Auswurfsstoffen übt der grössere oder geringere Koebasligehalt der Nahrung. Zunächst haben Falek und Wundt den Nachweis geliefert, dass die Menge des mit dem Harn ausgeschiedenen Kochaslace bei dem ausschliesslichen Genuss von durchaus ungesahzener Kost bedeutend abnimmt beide Forscher sahen die Meuge des in 24 Stunden mit dem Harn ausgefährten Kochaslaces auf I Gramm sinken, während unter gewöhnlichen Harn ausgeharten durchschnittlich 12 Gramm Chlornatrium mit dem Harn ausgeworfen werden. Wundt hat indess an sich seher die Erfahrung gemacht, dass die Verninderung der Kochsalzausfuhr, die er 5 Tage lang heobachtets, an jedem folgenden Tage absolut und relativ kleiner wird als am vorhergehenden 1). Ehenso hat Barral gefunden, dass hei einer geringeren Aufnahme von Kochsalz die Ausscheidung desschein verhältnissnissig grösser ist. Kaupp, der diese Angaben heatstigt hat, fügt, auf reiche Erfahrung gestützt, hinzu, dass durch vermehrte Kochsalzzufuhr auch die Ausfuhr desselhen mit dem Harne

<sup>1)</sup> Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. LXV, S. 840.

Lehmann, a. a. O. Bd. I, S. 412, Bd. II, S. 350.
 Vgl. Liebig, chemische Briefe, S. 516 (dritte Auflage).

<sup>4)</sup> Böcker, Beiträge, Bd. I, S. 67, 68; Hegar, Archiv des Vereins für wissensschaft-

<sup>4)</sup> Böcker, Beiträge, Bd. I, S. 67, 68; Hegar, Archiv des Vereins für wissensschaftliche Heilkunde, Bd. II, S. 439.

<sup>5)</sup> Wundt, Journal für praktische Chemie, Bd. LIX. S. 357.

sich steigert!). Bei sehr geringer Zufuhr beobachtete Kaupp die wichtige Thatsache, dass der Körper mehr Kochsalz ausgiebt als er einnimmt?); es kann also keinem Zweifel unterliegen, dass das Blut durch Kochsalzbunger allmäßig an Chlornatrium verarmen und damit eine unregelmässige Mischung annehmen wird. Uebrigens sehwankt nach Kaupp die Ausfuhrmenge des Kochsalzes um so mehr, je geringer die Zufuhr ist.

Was aber den Einfluss vermehrter Koehsalzaufnahme auf den Harn in home Grade steigert, ist die durch zahlreiche Belege festgestellte Thatsache, dass die grössere Menge Kochsalz, die in den Harn übergeht, von einer grösseren Menge Harnstoff begleitet ist 1). Vermehrte Koehsalzzufuhr erhöht

das specifische Gewicht des Harns +).

Da Barral, Bischoff und Kaupp bei reichlicher Kochsalzzuführerheblich weniger Kochsalz mit dem Harn entleeren sahen, als aufgenommen worden war, so muss man bei dem geringen Kochsalzgehalt der übrigen Ausscheidungen annehmen, dass ein Theil des Kochsalzes im Organismus zerlegt werde. Obwohl das Wie und Wo dieser Zersetzung noch unbekannt ist, lässt sieh kaum daran zweifeln, dass wenigstens ein Theil der im Magensten ein Salzsüure von Kochsalz herrüftrt, und aus diesem Gesichspunkt gewinnt der Zusatz von Kochsalz zu den Speisen eine neue Bedeutung, vielleicht die wichtigste von allen.

Die Aufnahme von gewöhnlich phosphorsaurem Natron vermindert nach Böcker die Menge des Harus. Wenn es zugleich mit 250 Gramm Wasser gewonnen wird, vermehrt os ein wenig die Menge der mit dem Harn ausgeführten festen Bestandtheile, der organischen, wie der anorganischen; diese Wirkung bleitb aber aus, wenn die doppelte Wassermenge zugeführt wird. Die Ausführ des Harnstoffs und des Kochsalzes wird nach Böcker durch den Genuss des phosphorsauren Natrons vermindert'), die Ausführ der au Alkalien gebundenen Phosphorsäure gesteigert. Die Summe der entleerten Alkalien selbst ist bald etwas vermehrt, bald etwas vermindert, die Menge des ausgeführten Kalis vergrössert, die des Natrons verringert, aber nur weil weniger Kochsalz ausgeschieden wird'); die Ausführ der phosphorsauren Erden wird beschräßkt. 3)

<sup>1)</sup> W. Kaupp, Archiv für physiologische Heilkunde, XIV, S. 396, 397.

<sup>2)</sup> Kaupp, a. a. O. S. 402.

Boussingault, Barral, Journal de pharmacie et de chimie, 3º série T. XVI,
 448; Bischoff, a. a. O. S. 113, 114; Kaupp a. a. O. S. 408.

<sup>4)</sup> Kaupp, a. a. O. S. 404.

<sup>5)</sup> Böcker, Prager Vierteljahrsschrift, Jahrgang XI, Bd. IV, S. 173, 174.

Böcker, Archiv des Vereins zur Beförderung der wissenschaftlichen Heilkunde, Bd. II,
 230; Prager Vierteljahrsschrift, a. a. O. S. 147.

<sup>7)</sup> Bücker, Prager Vierteljahrsschrift, a. a. O. S. 146, 147, 166.

<sup>8)</sup> Böcker, Archiv, a. a. O. S. 226.

Ammoniaksalze werden nach Neubauer zum grössten Theile unverändert mit dem Harn wieder ausgeschieden 1). Ein Theil des Ammoniaks soll nach Benee Jones zu Salpetersäure oxydirt werden 2); da dies aber nach den neuesten Angaben von Bence Jones selber nur mit einem sehr kleinen Theil geschieht 3), so ist es auffallend, dass dieser Forscher sowohl nach der Einnahme von kohlensaurem, wie von weinsaurem Ammoniak den Harn nicht alkalisch, sondern sauer gefunden hat.

Reichliches Wassertrinken vermehrt in der Zeiteinheit die Ausfuhr der wiehtigsten anorganischen Bestandtheile mit dem Harn, insbesondere die Ausscheidung der Schwefelsäure und Phosphorsäure, des Chlors und des Kalis; die Menge der ausgeführten Erden wird dagegen nach Genth vermindert \*). Da nun neben der Ausfuhr von Sehwefelsäure und Phosphorsäure auch die des Harnstoffs bei reichliehem Wassertriuken vermehrt, die der Harnsäure dagegen vermindert ist, so ergiebt sich, dass eine reiehliche Aufnahme von Wasser die Oxydationsvorgänge im menschliehen Körper begünstigt und den Stoffwechsel beschleunigt.

Vom Biertrinken muss man nach Böcker's Erfahrungen das Gegentheil behaupten. Die Ausfuhr von Harnsäure wird dadurch vermehrt, die der Sehwefelsäure vermindert. Die Phosphorsäureausseheidung wird zwar dadurch vermehrt, aber nicht in dem Grade, in welchem durch das Bier selbst die Einfuhr von Phosphorsäure erhöht war; zieht man die Phosphorsäure, die im Biere selbst enthalten war, von der Menge der mit dem Harn entleerten ab, dann ergiebt sieh auch eine Besehränkung der Ausfuhr an Phosphorsäure. Vermehrt wurde dagegen in Böeker's Versuehen die Ausscheidung von Kochsalz durch den Harn, ein Ergebniss, das nach Rudolph's Erfahrungen nieht eonstant zu sein scheint b). Als Böeker Bier trank, wurde von dem zugeführten Wasser eine geringere Menge mit dem Harn entleert als wenn er Wasser trank.

Eigenthümliche organische Stoffe, die mit der Nahrung zugeführt werden, gehen zum Theil unverändert, zum Theil zersetzt in den Harn über. So haben Straueh und Masing Alkohol unverändert im Harn wiedergefunden, während Bouchardat und Sandras den Harn von Thieren, denen viel Alkohol beigebracht war, vergeblich auf diesen Körper prüften 6). Schlossberger und Griesinger konnten bisweilen am Harn den Geruch des

<sup>1)</sup> Neubauer, Jonrnal für praktische Chemie, Bd. LXIV, S. 281, 282.

<sup>2)</sup> Bence Jones, Philosophical transactions, 1850, T. II, p. 671, 673, Comptes Rendus, T. XXXI, p. 898.

<sup>3)</sup> Bence Jones, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. XCII, S. 96, 97.

<sup>4)</sup> Breed, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. LXXVII, S. 154; Genth. a. a. O. S. 11; Böcker, Prager Vierteljahrsschrift, Jahrgang XI, Bd. IV, S. 154.

<sup>5)</sup> Böcker, Archiv des Vereins für wissenschaftliche Heilkunde, Bd. I, S. 558-561.

<sup>6)</sup> Schmidt's Jahrhücher, Bd. LXXXVII, S. 25.

Tlieren eingegebenen Holzgeistes oder Fuselöls wiedererkennen 1). Amygdalin wird im Thierkörper zersetzt; nachdem Ranke 5 Gramm davon mit Milch in den Magen eines Kaninchens gespritzt hatte, fand er Ameisensüure in dem schwach sauer reagirenden Harn 1). Nach dem Genuss von Senf tritt Schwefelcyanammonium im Harn auf, das aus der Zersetzung des Senföls hervorgeht 1).

Manche Nahrungsmittel theilen dem Harne Riechstoffe mit, von dene eninge einen sehr durchdringenden Geruch haben. Allgemein bekannt ist dies von den Spargeln. Landerer giebt an, dass nach dem Genuss von Arischocken der Harn sehr übelrischend wird. Vom Safran konnte Kletzinsky den Farbstoff nicht im Harn wiederfinden, aber beim Vermischen mit concentrirter Schwefelsäure entwickelte der Harn einen starken Geruch nach Safran V

### Zehntes Hauptstück.

Von dem Einfluss der Nahrungsmittel auf die Hautausdünstung und den Schweiss.

Die meisten Stoffe, welche in der Külte eine Vermehrung der Harnabsonderung heibeiführen, bewirken in der Wärme eine gesteigerte Hautausdünstung. Es gilt dies gans besonders von einer reichlichen Aufnahme warmer Getränke, der Täsanen und der verschiedenen Theeaufgüsse, welche die Hautaustlünstung um so stärker vermehren, je wärmer überhaupt der Körper nach dem Genuss derselben gehalten wird, und also im Sommer viel stärker als im Winter.

Einige Bestandtheile der Getränke üben einen specifischen Einfluss auf die Schweissausscheidung. Kaffee ruft reichlichteren Schweiss hervor als eine entsprechende Menge warmen Wassers'). Benzotésäure wirkt schweisstrei-

Schlossherger und Griesinger, Annalen der Chemie und Phagmacie, Bd. LXXIII.
 214.

Ranke, Jonrnal für praktische Chemie, Bd. LVI, S. 17, 18.
 Frerichs, Amalen der Chemie und Pharmacie, Bd. XLV, S. 335.

<sup>4)</sup> Kletzinsky, Journal für praktische Chemie, Bd. LVI, S. 56.

Vgl. Juliua Lehmann, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. LXXXVII, 8, 276.

bend 1). Eine kleine Menge Branntwein soll dagegen nach Tiedemann und Böcker deu Schweiss mässigen 1).

Aber auch qualitative Veränderungen kann der Schweiss durch die Nahrung erleiden. Durch die Leber und das Fett von Schildkröten nimmt der Schweiss, zumal in der Achselhöhle, nach Hans Sloane eine gelbe Farbe an 3). Bei reichlichem Fettgenuss soll nach Mage ud ie der Schweiss durch vermehrte Ausscheidung flichtiger fetter Säuren einen üblen Gerach bekommen, was sieh aus einer verzügerten Oxydation ganz gut erklären liesse 4). Artischocken machen nach Landerer den Schweiss stinkend und vermehren die Absonderung desselben 3).

## Elftes Hauptstück.

Vom Einfluss der Nahrungsmittel auf die Wärme des Körpers.

Schon Duméril hat gefunden, dass die Wärme vou Thieren während der Verdauung zunimnt; er sah die Kürperwärme bei Python bivitatus und Python Sebae nach der Fütterung um 2 bis 4° C steigen 4). Die gleiche Erfahrung ist von Bern ard beim Hunde gemacht worden; bei einem Thiere, dessen Blutwärme im nüchternen Zustande im rechten Herzen 38°,8 C und im linken Herzen 38°,8 C und im linken Herzen 38°,6 C betrug, war sie inmitten der Verdauung in jenem gleich 39°,2 und in diesem 39°,1. Demnach war die Blutwärme im linken Herzen von der des rechten während der Verdauung weuiger verschieden als während des nüchternen Zustandes. Weil um die bühere Blutwärme im rechten Herzen nach Bernard's Untersuchungen eines Theils daher rührt, dass die untere Hohlader aus den Lebervenen in der Leber erwärmtes Blut empfängt, andererseits daher, dass das Blut des liuken Herzens auf seinem Wege durch die Laugen abgekühlt wird, so mitsen die wärmeerzeugenden Vorgänge aussenhab der Leber zur Verdauungszeit hätiger sein als während

Ygl. Lehmann, Lehrhuch der physiologischen Chemie, erste Ausgabe, Bd. I, S. 88.
 Tiedemann, a. a. O. S. 329; Böcker, Beiträge, Bd. I, S. 247.

<sup>3)</sup> Pereira, a a. O. p. 273, 274,

<sup>4)</sup> Vgl. Frerichs, a. a. O. S. 686, 731.

 <sup>5)</sup> Landerer, Buchner's neues Repertorium, Bd. IV, S. 395, 396.
 6) Duméril, Annales des sciences naturelles, 3° série, T. XVII, p. 22.

Moleschott's Physiologie der Nahrungsmittel,

des Fastens 1). Dem entsprechend wissen wir, dass zur Verdauungszeit die Ausathmung von Kohlensäure gesteigert ist 1).

Je grüsser die Menge der aufgenommenen und verdauten Nahrung ist, desten mehr Wärme wird im Körper erzeugt. Daher erklärt es sieh, dass kleine Thiere, um unter gleichen Umständen dieselbe Körperwärme zu behaupten, mehr fressen müssen als grosse. Eine Maus nimmt für eiseselben Einheiten der Zeit und des Körpergewielts etwa 8 Mal so viel Nahrung zu sich als der Mensch<sup>2</sup>); sie kann daher trotz dem ungfünstigen Verhältniss, in welchem ihre Körpermase zur Oberfälche setcht, durch Ausstrahlung und Verduustung mehr Wärme verlieren, ohne deshalb einen geringeren Wärme-

Fett und Eiweiss erfordern für ein gleiches Gewicht Kohlensäure, das aus ihnen hervorgeht, mehr Sauerstoff als die Fettbildner \*). Fette, eiweissreiche thierische Nahrungsmittel werden also, wenn kräftig geathmet wird. mehr Wärme erzeugen können als magere Pflanzenkost. Aber selbst wenn die Fette sich nur mit ebenso viel Sauerstoff verbinden wie die Fettbildner, müssen jene durch ihre Oxydation mehr Wärme erzeugen als diese. weil in den Fetten das Aequivalentgewicht des Wasserstoffs mit dem des Sauerstoffs verglichen so viel grösser ist als in den Fettbildnern, dass ohne Zweifel bei der Verbrennung des Fetts die Oxydation des Wasserstoffs eine grössere Rolle spielt als bei der Verbrennung von Stärkmehl oder Zueker. Bei der Verbrennung des Wasserstoffs wird aber mehr Wärme entwickelt als bei der Verbrennung des Kohlenstoffs. Indem also die Verarbeitung thierischer Nahrung eine reichlichere Wasserbildung durch Oxydation voraussetzt, als die Aufnahme von Pflanzenkost bedingt, muss thierische Nahrung im menschlichen Organismus mehr Wärme erzeugen als Nahrungsmittel, die dem Pflanzenreich entnommen sind.

Reichliche Aufnahme von kaltem Wasser setzt die Wärme des Körpersherab, wie die genauen Beobachtungen von Lichtenfels und Fröhlich so wie von Genth bewiesen haben 3).

Bier und Wein bewirken nach Davy, Liehtenfels und Fröhlich ein Sinken der Körperwärne, dem aber, wie Davy angiebt, nach kurzer Zeit in Folge der gesteigerten Herzthätigkeit eine Erhöhung der Körperwärme nachfoldt \*).

Bornard, Comptes Rendus, T. XLIII, p. 566-569; vgl. denselben Band p. 337
 bis 339.

<sup>2)</sup> Vgl. oben S. 516.

<sup>3)</sup> Valentin, Grundriss der Physiologie, dritte Auflage, S. 373.

<sup>4)</sup> Vgl, oben S, 517.

<sup>5)</sup> Lichtenfels und Fröhlich, Schmidt's Jahrbücher, Bd. LXXVI, S. 163, Genth, Untersuchungen über den Einfluss des Wassertrinkens, S. 9.

<sup>6)</sup> John Davy, philosophical transactions, 1850, II, p. 147; Lichtenfels und Frohlich, a. a. O.

Kaffee erhöht die Körperwärme 1), eine Wirkung, die dem warmen Getränk uud der Hebung der Herzthätigkeit zugeschrieben werden muss, da der Umsatz der organischen Bestandtheile unseres Körpers durch den Kaffee gehemmt wird.

Phosphorsaures Natron bewirt nach Böcker eine geringe Vermehrung der Körperwärme, obgleich es die Rückbildung verzögert 1). Durch Brausepulver mit Wasser wird die Kürperwärme nach Lichtenfels und Fröhlich um 0,1 bis 0,3°C herabgesetzt.

Man kann also durch Art und Menge der Speise und des Geträuks die Wärme des mensehlichen Kürpres auf eine sehr einflussreiche Weise reglen, sei es indem man auf die Oxydationsprocesse und damit auf die wiebtigsten Vorgänge der Wärmebildung im Körper selbst einwirkt, oder indem man dem Körper grosse Plüssigkeitsmengen einwerleibt, die ihren Wärmegrad mit dem des Körpers ausgleichen, oder endlich durch Abwandlung des Kreislaufs. Eine Beschleuuigung des Pulses muss nicht bloss dadurch, dass den oberflächlichen Theilen mehr Blut zugeführt wird, die Wärme der dem Thermometer zugänglichen Plächen erhöhen, sondern auch dadurch, dass in den Gefässen bei grösserer Schnelligkeit des Blutlaufs mehr Widerstand überwunden werden muss, und diese Ueberwindung ist selbst als eine Wärmequelle anzusehen 3).

<sup>1)</sup> Lichtenfels und Fröhlich, s. a. O.

<sup>2)</sup> Böcker, Archiv des Vereins für wiesenschaftliche Heilkunde, Bd. II, S. 181.

Yon Baumgartner, feierliche Sitzung der Akademie der Wissenschaften, 30. Mai 1856, S. 29.

#### Zehnter Abschnitt.

# Die Wahl der Nahrungsmittel.

## Einleitung.

Mit der ehemischen Zusammensetzung und den physiologischen Eigenschaften der Speisen, Würzen und Getränke sind die Bedingungen gegeben, die uns bei deren Wahl zu leiten haben. Für das normale Mittel des Stoffweehsels, wie ich es in dem zweiten Abschnitt dieses Buchs zu schildern versuehte, sind die Grundsätze, nach denen sich die Wahl zu richten hat, sehr leicht zu bestimmen; sie sind eigentlich in den ehemisehen und physiologischen Eigenschaften der Nahrungsmittel, die in den vorherigen Abschnitten beschrieben wurden, unmittelbar ausgedrückt. Bei jenem normalen Mittel des Stoffwechsels sind ja eben nur die physiologisch-chemischen Eigenschaften der Speisen, Würzen und Getränke zu berücksichtigen. Ich hätte also eigentlich jetzt schon meine Aufgabe gelöst, wenn nicht das normale Mittel eine Abstraction wäre, die sich in keinem einzigen Individuum vollständig verwirklicht. Die Individuen bewegen sich in der unendlichsten Mannigfaltigkeit innerhalb der Grenzen der Gattung. Schon im gesunden Zustande äussert sich diese Mannigfaltigkeit in den Unterschieden des Stoffwechsels, welche das Alter, das Geschlecht, die Constitution, die Lebensweise, Klima, Jahreszeit und Tageszeit mit sich bringen, und in der Krankheit treten alle jene Factoren hinzu, deren Einfluss leider ebenso gross ist, wie die Dunkelheit, in welche die Einzelnheiten dieses Einflusses, trotz den Anfängen einer wissenschaftlichen pathologischen Chemie, gehüllt sind und, wie es den Anschein hat, noch lange gehüllt bleiben werden.

Daraus erwächst also die Aufgabe nun auch die Eigenschaften zu besprechen, welche nicht in den Nabrungsmitteln als solchen, sondern in den Individuum und dessen Verbiltnissen begründet sind, um daran die nöthigen Betrachtungen über die Wabl der Speisen, Würzen und Getränke zu knüpfen.

### Erstes Hauptstück.

Von der Wahl der Nahrungsmittel im gesunden Zustande.

Je nach den inneren und äusseren Verhältnissen, unter denen sieb das gesunde Individuum befindet, ist die Energie des Stoffwechsels überhanpt und namentlich seine Richtung verschieden. Zu den inneren Verhältnissen gebüren die Altersentwicklung, das Gesehlecht und die Consitution; zu den insaseren Verhältnissen die Lebensweise, Klima, Jahresseit und Tageszeit. Der Einfluss, den die durch jene Verbältnisse bedingten Zustände auf die Wahl der Nahrungsmittel äussern, soll in den folgenden Paragraphen näber bestimmt werden.

Von der Wabl der Nahrungsmittel nach dem Lebensalter.

In den Abschnitten vom Hunger und vom Durst haben wir gesehen, dass der Trieb Nahrungsmittel aufzunehmen, sowohl hinsiebtlich der Quantität der Speisen und Getränke, wie hinsiehtlieb der Häufigkeit seiner Wiederkebr sehr versehieden ist.

Für das Säuglingsalter bis zur Zeit, wo die Zähne durebbrechen, ist die Mileb der eigenen Mutter das passendste Nahrungsmittel, das allen Anforderungen, die man an Speisen, Würzen und Getränke machen kann, vollständig entspricht. Die Mileb ist der Prototyp aller Nahrungsmittel, da sie die betreffenden anorganischen Bestandtheile, Chloruter und Salze, namenlich den phosphorsauren Kalk, Zucker, Fett und Käsestoff enthält, so zwar, dass die drei Gruppen, die der anorganischen, der organischen stickstoffreien und der organischen stickstoffreien und der organischen stickstoffreien und der organischen stickstoffreien sind. Die Verdauungsongen des Säuglings verarbeiten die Milch, die in späteren Lebensaltern mitunter Verdauungsbeschwerden verursacht, mit grosser Leichtigkeit.

Da die Milch der einen Frau der von anderen Frauen ähnlicher zusammengesetzt ist, als der von Säugethieren, so ist, im Fall eine Mutter aus irgend einem Grunde nicht selhst stillen kann, die Milch einer Amme der eines ieden Säugethiers vorzuziehen. Es ist oben bereits erörtert worden, dass die Milch nach den Lactationsperioden eine verschiedene quantitative Zusammensetzung hat. In den meisten Fällen wird es nun schwer halten eino Amme zu finden, deren Kind gerade so alt oder doch im Alter nur sehr wenig verschieden ist von dem Säugling, den seine eigene Mutter nicht stillen kann. Daraus geht also einerseits hervor, wie tadelnswerth es ist, wenn die Mutter ohne hinreichenden Grund es unterlässt ihr Kind selbst zu stillen. und andererseits, dass, wenn ein soleher hinreichender Grund vorhanden ist. eine Amme gewählt werden muss, die in der Lactationsperiode möglichst nahe mit der Mutter des von ihr zu ernährenden Säuglings übereinstimmt. In den meisten Fällen wird man zu befürchten haben, dass die Milch der sich anbietenden Ammen nicht den gehörigen Grad von Nahrhaftigkeit besitzt. Allein die Erfahrung lehrt, dass die Fraueumilch auch zu reich an festen Bestandtheilen sein kann. Ein überreicher Gehalt an Käsestoff und Butter bedingt nicht selten einen schlechten Gesundheitszustand der Säuglinge!).

Weil gesunde Ammen, zumal in grossen Städten, häufig nicht zu haben sind, so muss in vielen Fällen die künstlich Auffütterung die Stelle der Mutterbrust vertreten. Es fragt sich nur, welche Milch der Muttermilde sichnlich ist, dass sie als ihre Stellvertreterin gewählt zu werden verdiet. Will man im Allgemeinen die Charaktere bezeichnen, die man für die Frausmilch auftsellen kann, wenn sie mit der Milch der Säugethiere verglieber wird, so ist die Frausmilch arm an festen Bestandtheilen überhaupt, am an Käsestoff, arm an Butter und an Salzen, dahingegen reich an Milchezater nand an Wasser. In diesen Eigenschaften sömmt im Allgemeinen die Milch der Eselin am nächsten mit der Frausennilch überein, und wo mas gest Eselsmilch erhalten kann, da wäre diese zur künstlichen Ernährung jeder anderen ungemischten Milch vorzuziehen. Der Fehler, dass die Eselsmilch erhöte. Sets Bestandtheile, namentlich noch weniger feste Bestandtheile, namentlich noch weniger feste Bestandtheile, namentlich noch weniger Butter und weiger Käsestoff entbält, als die Milch der Frau, lässt sich dadurch ausgleichen, das man dem Kinde eine grössere Menge der Eselsmilch erhot.

Easehmileh ist aher selten zu erhalten. Als Ersatz wird gewühnlich Kuhmilte gherzundt. Allein die Kuhmilch at viele Felher; sie onthält viel zu viel Käsestoff, etwas zu viel Butter, zu viel Salze und zu weing Mildezucker. Deshalb muss die Kuhmilch mit Wasser verdlunnt werden, wodurch die ersten drei Fehler verschwinden, und man setzt ihr Milchzucker zu, wedurch man sie der Frauenmilleh im böchsten Grade ähnlich machen kam: Es kommt unt darauf an das richtige Massen treffen. Mit Ruckeitet auf den Käsestoff, dessen Menge in der Kuhmilch beinahe zweimal so gross ist ab in der Frauenmilch, sollte man die Kuhmilch etwa mit gleichen Theilen

Vernois & Becquerel, Comptes Rendus, T. XXXVI, p. 189; Andral, pathologic interne, p. 4.

Wasser vermischen, wodurch aber die Butter und die Salze zu sehr herabgedrückt würden. Man woiss aus Erfahrung, dass zwei Drittel bis zu einem Drittel Wasser genügen, um die Kuhmilch in der gehörigen Weise zu verdünnen, wobei nur gewöhnlich die falsche Verschrift gegeben wird, dass die Milch in den allerersten Tagen nach der Geburt am stärksten verdünnt sein solle, während doch gerade in dieser Zeit die Muttermilch eoncentrirter ist. Nach den ersten Tagen wird diese rasch dünner und später allmälig wieder reicher an Käsestoff und an Salzen. Demnach sollte in den ersten Tagon etwas weniger Wasser zugesetzt werden, aber schon am fünften, sechsten Tage eine grössere Menge, die man nach den Analysch ans späteren Lactationsperioden in den letzten Monaten nur wenig zu vermindern braueht. Von Milchzucker hätte man auf 1000 Gewicktstheile der verdünnten Milch etwa 20 - 25 Gewichtstheile zuzusetzen. Am allerleichtesten würde sowohl die Verdünnung der Milch im Gauzen wie die Vermehrung des Milchzuckergehalts erreicht, wenn man etwa Einen Theil Kuhmilch mit zwei Theilen Esclsmileh vermischte. Diese Mischungen müssen lauwarm gereicht werden.

Es ergiebt sich aus diesen wenigen Bemerkungen, wie schwer cs ist, für die künstliche Ernährung ein Nahrungsmittel zu gewinnen, das mit der Muttermilch vollkommen übereinstimmt. Da indess die Muttermilch sohr grossen individuellen Schwankungen unterliegt, so wird jener Nachtheil dadurch theilweise ausgeglichen, um so mehr, da auch der Stoffwechsel des Kindes gegen kleine Abweichungen in der Zusammensetzung der Milch nicht gar zu empfindlich ist. Ein Vortheil liegt darin, dass die sogenannte künstliche Nahrung eine grosse Gleichförmigkeit besitzt und frei ist von den schädlichen Einflüssen, welche Gemüthsbewegungen und Unpässlichkeiten der Mutter oder der Amme auf die Milch ausüben können. Dem steht nun aber der andere. in vielen Fällen ungleich höhere Vortheil gegenüber, dass zwischen Kind und Mutter eine viel innigere Beziehung stattfindot, wenn die Mutter selbst ihrem Kinde die Brust reicht. Denn auch die Milch ist ein Theil jener Materie. die das Substrat des Geistes ist, und wo man wünscht, dass dieser Geist der Mutter sich auf das Kind fortpflanze, da ist die Ernährung mit der eigenen Milch der Mutter eine wohlthätige Fortsetzung jenes Einflusses, den sie früher durch die Ernährung mit ihrem eigenen Blut ausübte, und den sie jetzt dadurch steigert, dass die Mntterspende mit dem zürtlichsten Verkehre Hand in Hand geht.

Wie häufig dem Säugling in den ersten Wochen Nahrung gereicht werden Soll, lässt sich nicht bestimmen. Er verlangt die Brust oder die klustliche Mischung beinahe so oft er aus dem Schlaf erwacht. In der späteren
Zeit genügt es, wenn das Kind alle drei bis vier Stunden gestillt wird, und
manche sehr gesunde Kinder bringen in der Nacht sogar sechs bis sieben
Stunden zu, ohne dass das Nahrungsbedürfniss sic in lirem Schlafe stört.

Schon während der Zeit, in welcher die Kinder die Brust noch geniessen, ist es passend, sie allmälig an consistentere Nahrung zu gewöhnen. Am besten wählt man dazu einen dünnen Brei, der aus Zwieback, feinem

Weizenmehl, Arrow-root, Tapioca, oder einer ähulichen Substanz, anfangs mit Milch und Zucker, später mit etwas Fleischbrühe bereitet wird. Dadurch wird das Entwöhnen vorbereitet. Nach Christison verdient Tapioca mit Milch angemacht während der Zeit des Entwöhnens in hohem Grade empfohlen und selbst dem Arrow-root vorgezogen zu werden, indem es viel weniger leicht als dieses Säure im Magen verursache 1). Ueberhaupt bleiben in der ersten Zeit nach der Entwöhnung diejenigen Speisen am besten geeignet, mit denen man noch während des Stillens den Anfaug machte: Milchbrei, Fleischbrühen, leichtes Brod, das auch am besten mit Milch, Wasser und Zucker oder mit Fleischbrühe angemacht wird, zuekerhaltige Wurzeln, junge gedämpfte Gemüsc. Nachdem die ersten Zähne durchgebrochen sind, steigt man langsam von den leichter zu den schwerer verdaulichen Nahrungsmitteln. Die eigentlich schwer verdauliehen, sehweres Brod, Kartoffeln, gebackene fette Mehlspeisen, Hülsenfrüchte, fettes Fleisch, alle Gewürze und erregende Getränke sind zu vermeiden. Von den Getränken verdienen Milch und Wasser, Wasser allein, leichtes Bier in geringer Menge empfohlen zu werden.

Das Wachsthum, welches während des Knabens und Jünglingsalters fortdauert, erfordert während dieser Entwicklungsperiode eine nahrhafte Diät. Die Energie der Blutbildung und der Ernährung ist grösser als die der Exeretionsprocesse; und es kommt hinzu, dass Kinder für gleiches Gewicht in gleicher Zeit sowohl mehr Harnstoff, wie mehr Kohlensäure ausscheiden als Erwachsene. Daher bedarf es während der Wachsthumsperiode aus einem doppelten Grunde einer reichlichen Zufuhr von Nahrungsstoffen, wie sie durch Fleischspeisen, Brod, Hülsenfrüchte geliefert wird. Eine zu kräftige Fleischdiät, namentlich der Genuss von vielen Eiern, starken Gewürzen, erhitzenden Getränken ist zu vermeiden; denn die Blutbewegung, die in diesem Alter in der Regel energisch ist, wird durch eine solche Diät bis zu Wallungen beschleunigt, es entstellen leicht Congestionen nach den Respirationsorganen und anderen Theilen, entzündliche Kraukheiten, und vor allen Dingen wird dadurch die Entwicklung der Geschlechtsorgane in abnormer Weise gefördert. Dass die beiden Geschlechter in Städten so viel früher mannbar zu werden pflegen, als auf dem Lande, ist neben der Anregung der Phantasie, die den Geschlechtsunterschied früher zum Bewusstsein bringt, hauptsächlich in dem Geuuss zu nahrhafter Speisen, erhitzender Würzen und Getränke zu suchen. Insofern aber die ganze gesellschaftliche Einriehtung die einzige natürliche Befriedigung des Geschlechtstriebs erst in dem Alter männlicher Reife möglich zu machen pflegt, ist eine voreilige Entwicklung der Fortpflanzungsorgane in jeder Weise zu verhüten. Deshalb muss man also den Missbrauch aller jener Nahrungsmittel widerrathen, von denen wir oben erfahren haben, dass sie durch eine erregende Wirkung auf das Gesehlechts-

<sup>1)</sup> Percira, a. a. O. S. 131.

leben ausgezeichnet seien 1). Daher sind auch neben den nahrhaften Speisen kühlende Nahrungsmittel und Getränke, Obst, junge Gemüse, Salat, Limonade, Essigtränke, Sorbets zu enmfellen.

Beim Knaben und Jüngling kehrt das Bedürfniss Nahrungsmittel aufzunehmen häufiger wieder als beim Manne, es wird von der Mehrzahl der Individuen alle vier bis fünf Stunden verspürt. Da nun die Empfindungen, die jenes Bedürfniss ankündigen, wenn sie nicht durch Leckereien bloss als täuschender Kitzel der Geschmacksnerven hervorgebracht werden, nur ein treuer Ausdruck der Verarmung des Bluts sind, so muss jener Trieb in den entsprechenden Zeiträumen befriedigt werden. Im Allgemeinen hält man es für wünschenswerth, dass Kinder ausser den drei Hauptmahlzeiten ein oder zwei Mal des Tags eine kleine Zwischenmahlzeit halten. Dass dies aber nicht durchaus nothwendig ist, beweisen die Erfahrungen, die man in mehreu englisehen Kadettenschulen gesammelt bat, in welchen Knaben von 5 bis 18 Jahren nur dreimal täglich Nahrung bekommen und dabei eine vortreffliche Gesundbeit aufweisen 2). Es versteht sieh, dass diese drei Mable reichlicher ausfallen werden, als wenn in der Zwischenzeit noch etwas gegessen wird, und man wird sieh dem gesunden Hunger des Kindes um so weniger widersetzen, da sie nicht nur mehr Stoff anbilden sollen als sie ausgeben, sondern auch im Verhältniss zu der Gewichtseinheit ihres Körpers mehr als der Erwachsene ausgeben müssen, um durch die in ihrem Körper vorgeheuden Verbrennungen so viel Wärme zu erzeugen, dass sie trotz dem grossen Verlust, den die im Vergleich zur Masse ihres Körpers grosse Oberfläche des letzteren bedingt, ihren beständigen Wärmegrad behaupten können. Nur darf nicht vergessen werden, dass jener dem jugendlichen Körper erforder-liche Ueberschuss an erzeugter Wärme zum Theil gerade durch die gesteigerte Gewebebildung bedingt wird, die ohne Oxydation nicht vor sieh gehen kann 3).

Beim Knaben wird man eine freiere Befriedigung der Esalust nur au wirklieben Nahmugsmitteln gestatten. Die verechiedenen Zuckerbackwerke haben die sehädliche Wirkung, dass sie den Appetit verderben, ohne in entsprechender Weise dem Blute seine fehlenden Bestandtheile zusuführen, da in den meisten der Zucker vorhierrseht oder sehwer verdauliche Verbindungen von Fett, Mandeln, Mehl, u. s. w. Dem Zucker selbst sind aber häufig übertriebene Nacht, Mehl, u. s. w. Dem Zucker selbst sind aber häufig übertriebene Nachtheile für den Organismus zugeschrieben worden, die man mit Recht in das Reich der Mährchen verwiesen hat. Pereira macht mit Grund darauf aufmerksam, dass der Zucker nicht so nachtheilig sein könne, da or sieb in reichlicher Menge in der Milch findet, und was vom Milebzucker gilt, lässt sieh gewiss auch auf den Traubezucker anwenden,

<sup>1)</sup> Vgl. oben 8, 515.

<sup>2)</sup> Beneke, in dem Archiv für physiologische Heilkunde, XII, S. 411; 412.

<sup>3)</sup> Vgl. oben S. 107 und meinen Kreislauf des Lebens, dritte Ausgabe, S. 120 und folg.

da beide im Organismus gleiche Veränderungen erleiden. Die Behauptung dass Zueker die Zähne angreife, ist längst widerlegt durch die Neger der westindischen Kolonien, die sehr viel Zueker verzehren, und sich durch blendend weisse Zähne auszeichnen. Slare erzählt von Mallory, der grosse Zuckermengen zu essen pflegte, dass er im hohen Alter noch schr gute Zähne hatte, und Professor Alston in Edinburgh, der Zähne von seltener Schönheit besass, schrieb diese sogar dem häufigen Genuss des Zuekers zu 1). Nach Prout kann aber der Zucker, wenn er in übergrösser Menge genosen wird, sich auch im Organismus durch Oxydation in Klesäure verwandeln, dadurch eine Form der Dyspepsie erzeugen und selbst die Bildung von klessauren Kalksbätzen in der Blase veranlassen.

Indem man die Vorliebe der Kinder für Zueker, die gewöhnlich mit dem Eintreten der Geschlechtereife viel geringer wird, in Schranken zu halten sucht, darf man nicht aus den Augen verlieren, dass der kindliche Organismats mehr Fett und Fettbildner erfordert als der erwaeltsene. Rach Playfair ist das Verhältniss des in den eiweissartigen Nahrungsstoffen enthaltenen Kohlenstoffs zu dem der stiekstofffreien organischen Nahrungsstoff 1: 5,5 bei einem 10 bis 12 jährigen Knaben, während es beim Erwachsenen 1: 3 ist 2).

Das Mannesalter erfordert hinsichtlich der aufzunehmenden Nahrungsmittel am wenigsten eine Wahl. Von dem gesunden Manne werden alle Nahrungsmittel gut vertragen, und es kommt hier hauptsächlich darauf an, dass die drei Gruppen einfacher Nahrungsstoffe in den Nahrungsmitteln gehörig vertreten sind, ohne dass dem Magen zu aussehliesslich sehwer verdauliche Speisen einverleibt werden <sup>4</sup>).

Im Allgemeinen ist der Trieb Nahrungsmittel zu verzehren die einzige Wege, welche ihre Menge richtig bestimmen kann. Der gesittete Mensch, der den Gaumen nicht durch Leekerbissen und den Missbrauch von Gewürzen überreizt, kann ohne allen Nachtheil bis zur Befriedigung seiner Esslust und Trinklust Speisen und Getränke zu sein hennen; nachtheilige Folgen stellen sich nur dann ein, wenn die Nahrungsmittel bis zur Übersättigung genossen werden. "Ilöre auf zu essen, während Dir das Essen noch schmeckt" ist die sicherste Regel, sich vor aller Übersätung des Magena zu hüten.

Beim Greise hat man in der Wahl der Nahrungsmittel hauptwächlich zu berücksiehtigen, dass im hohen Alter die Energie der Verdauungsorgane bedeutend geschwächt zu sein pflegt. Deshalb verdienen unter den nahrhaften Speisen die leicht verdaulichen, mageres Fleiseh, kräftige Fleischbrühen, Wurzeln, die viel Zucker enthalten, empfohlen zu werden. Zur Steigerung der Absonderung der Verdauungsdrüsen ist der mässige Genuss von Geder Absonderung der Verdauungsdrüsen ist der mässige Genuss von Ge-

<sup>1)</sup> Ticdemann, a. a. O. S. 223.

<sup>2)</sup> Playfair, Edinburgh new philosophical journal, 1854, January to April, p. 265.

Vgl. oben S. 216-226.

würzen, Kaffee', Thee, Bier, gutem altem Wein, namentlich Malaga, von hohem Nutzen, kurz alles was die Blutbildung erleichtert und die verminderte Energie aller Functionen durch mittlere Reizung zu beleben vermag.

Das Verhältniss zwischen dem Kohlenstoff der stickstoffhaltigen und dem der stickstofffreien organischen Nahrungsstoffe nähert sich nach Playfair bei gesunden Greisen dem im Knabenalter beohachteten; es ist nämlich gleich 1:5.

Im Mannesalter, zur Zeit der kräftigsten Leistungen des Arms wie des Hirns, ist demnach das Bedürfniss nach eiweissartigen Nahrungsstoffen am grössten. Bei dem Kostmaass eines arheitenden Maunes, so wie wir es früher gefunden haben '), verhält sieh der Kohlenstoff der eiweissartigen Nahrungsstoffe zu dem der stickstofflosen wie 1:3,3, was mit dem von Playfair für das Mannesalter geforderten (1:3) nahe ühereinstimmt.

### Von der Wahl der Nahrungsmittel nach dem Gesehlecht.

Der Umsatz der Materie erfolgt heim weihlichen Geschlechte weniger schnell als bei dem männlichen. Es wird hei der Frau nicht nur weniger Kohlensäure durch die Lungen, sondern auch weniger Harnstoff durch die Nieren ausgeschieden. Daher erklärt sieh's dass das Weih im Allgemeinen weniger nahrhafte Speisen und Getränke bedarf als der Mann. In der Regel haben Mädchen und Frauen eine Ahneigung gegen starke Gewürze und aufregende Getränke, unter denen freilieh Kaffee und Thee häufig eine Ausnahme machen. Erhitzende Gewürze und Getränke bekommen gewöhnlich dem weiblichen Gesehlechte hei seiner grösseren Reizbarkeit sehlecht; ganz besonders müssen sie während der monatliehen Regeln vermieden, und Kaffee und Thee sollten immer mit einer gehörigen Menge Milch vermischt werden.

Das geringere Bedürfniss Nahrungsmittel aufzunehmen, wie es der minder energische Stoffwechsel bei der Frau hedingt, äussert sich nicht nur in der Vorliehe für weniger nahrhafte, namentlich vegetahilische Speisen, sondern auch darin, dass das Weih von geringeren Mengen gesättigt wird, als der Mann, und erst in längeren Zwischenräumen Esslust und Trinklust zu

spüren pflegt.

Während der Schwangerschaft und während der Zeit der Milchahsonderung zeigt sich heim gesunden Weibe das Nahrungshedürfniss erhöht. In heiden Entwicklungsstadien ist die Aufnahme verdaulieher und nahrhafter Speisen und Getränke unumgänglich nothwendig, da in beiden Stadien von Einem Individuum für zwei die Blutmasse gebildet werden soll. Damit dies möglichst leicht geschehe, ist ein besonderer Nachdruck darauf zu legen, dass

<sup>1)</sup> Vgl. S. 475.

unter den nahrhaften Nahrungsmitteln die verdaulichen ausgewählt werden müssen. Es hat dies zugleich den Vortheil, dass dadurch alle Verdauungsbeschwerden, die der schwangeren Frau und der stillenden Mutter gleich nachtheilig sind, am sichersten vernieden werden. Wie zur Zeit der Menstruation so sind auch zur Zeit der Schwangerechaft und der Michabsonderung alle erhitzenden Speisen, Gewürze und Getränke schädlich. Die Beobachtung Mulder's, der bei einem Kasinchen auf Thein Abortus eintreten sah, macht es doppelt rathsam, dass sich Schwangere vor vielem Thee und Kasfice höten. Zur Zeit des Stillens sind Süren, besondere Basig, zu vermeiden, welche die Menge der Milch und zugleich ihre Dichtigkeit vermindern. Unter den Getränken erweits sich Bier vortstiglich durch seinen Gehalt au phosphorsauren Salzen für stillende Frauen nttzlich, und dieser Vortheil wird auf directe Weise durch das Dextrin und den Zueker des Biers gesteigert, indirect durch die Beschränkung der Ausgaben des Körpers, welche der Alkoholgchalt des Bieres hedrigt.

Gegen das hei Schwangeren so häufige Erbrechen, das in Folge einer beginnenden Inanitiation entsteht, empfiehlt Küchenmeister mit Recht ein nahrhaftes Frühstrück, das je nach Umständen noch auf dem Bett verzehrt werden soll'); ich habe wiederholt diesen Rath mit dem besten Erfolg ertheilt.

In den ersten Tagen nach der Geburt ist den Wöchnerinnen, wie einem Verwundeten, nur eine weniger nahrhafte Dikt zu erlauben; Schleimsuppen eignen sich am hesten. Erst nach vier bis flinf Tagen wird zu einer kräftigeren Kost geschritten, anfangs zu dünnen Fleischbrühen, die man allmälig kräftiger eicht und mit leicht verdaulichen festen Speisen verbindet. Gegen das Gefühl der Ohnmacht, das schwache Wöchnerinnen plagt, habe ich einen armatischen Aufguss von chinesischem Thee sehr nützlich gefunden, der. so bereitet wurde, dass ½ Loth Thee mit einer Tasse gut kochenden Wassers nur 1 bis 2 Mintene zoge.

## Von der Wahl der Nahrungsmittel nach der Constitution.

In den Kapiteln vom Hunger und Durst haben wir hereits gesehen, dass auch die Constitution, das Temperament einen wesentlichen Einfluss auf den Stoffwechsel ausübt.

Menschen von zartem, schlankem Körperbau, mit weicher, leicht injieirbarer Haut, die einen raschen Blutlauf und schr bewegliehe Muskeln haben, hei denen der Stoffwedsel rasch von Statten geht und die sich in Folge dessen durch einen hohen Grad von Reizharkeit auszeichnen — die sogenannten Saugunitker — fülble in kurzen Perioden das Bedürfuiss Nahrungs-

<sup>1)</sup> Küchenmeister, Wiener medicinische Wochenschrift, 1854. Nr. 32.

mittel aufzunehmen. Dieses Bedürfuiss muss befriedigt, zugleich aber eine un nahrhafte Diät vermieden werden. Geniesen solche Mensehen zu viel Fleisch, namentlich Wildprett, das zwar leichter verdaulich ist als das Fleisch unserer Hausthitere, aber auch mehr reizt, nahrbaftes, kleberreiches Brod, oder auch starke Gewürze, Geurige Weine, viel Kaffee, so entsteben bei dem leicht erregbaren Gefässeystem läufig Wallungen, Congestionen, Entztändungen. Desablb sind Sanguinikern die sogenannten milden und kühlenden Speisen und Getränke zu empfelhen, junges Fleisch, leichte Fleischbrühen, Obst, Gemitso, zuscker- und pecinhaltige Wurzeln, Milch und vor allen Dingen Wasser, die in passender Weise verbunden und, wie es der vorhandene Trieberfordert, nach kurzen Zwischenführen genossen den Stoffwechsel in der heilsamsten Weise erhalten.

Mit den Sanguinikern haben die Choleriker in Betreff des Stoffweelsels die grösste Aehnlichkeit. Wenn dort grössere Beweglichkeit auch bei kleineren Reizen vorhanden ist, so bewirken hier stätkere Reize eine lange anhaltende, sieb auf den ganzen Organismus fortpflanzende Erregtheit. Man hält diese Leute für blutreich, und sie fügeen sich durch eine derhe, kräftig entwickelte Muskulatur auszuzeichnen. Da die Hirnthätigkeit von der Blutbildung, der Charakter aber von einer gewissen Stetigkeit in den Functionen des Gehirns abbängt, so ist es nicht zu läugnen, dass der Genuss von Vegetabilien, namentlich kühlendem Obst, von Milch, Wasser, Limonade u. dgl. und die Vermeidung einer zu nahrbaften oder gewürzreieben Ditt die Wirkung stärkerer Reize mässigen, Congestionen und entzündliche Fieber verhüten und die Leidenschaftlichkeit innerhalb gewisser Gerazen vermindern müssen.

Bei einer grösseren Anzall von Lüdividuen, die sich durch eine Ingere Gestalt, blasse Geischtaffens, straße Musken naszusciehen pflegen, herrscht das sogenannte animalische Leben im Vergleich zum vegetatiren vor. Verdauung, Bluthüldung, Blutladt, die meisten Ernährungserreibtungen und die Absonderungen erfolgen langsam und schwach, in den Centralorganen des Nervensystems ist dagegen die Thätigkeit, folglich auch die Ernährung erhöht. Hier gilt es also den Stoffwecheln im Allgemeinen anzurrgen. Deshalb darf man bei den Melancholikern eine nahrhäfte Ditt, die aber aus elekt verdaulichen Nährungsmitten bestehen muss, mit Gewürzen und erregenden Getränken, namenälich Bier, verbinden. Auch die feurigeren Weine, starker Thee und Kaffee bekommen solchen Individuen meist gut.

Wo sich die Trägleit des Stoffwechsels auch auf die Ceutralorgaue des Nereusysteme erstreckt, geringe Reizbarkeit sich mit welk en Muskeln, blasser, schlafter, aufgedunsener Haut, träger Verdauung und mangelhafter Blutbildung verbindet, bei den Pblegmatikern mit einem Worte, da muss nathrödte animalische Kost von kräftigen Gewürzen, starkem Bier und Wein unterstützt werden. Vegetabilien, namentlich stärkmehlreiche und zuckerhaltige Wurzeln mitsen selon deshalb vermieden werden, weil bei diesen Individuen eine erhöhte Neigung zur Fettablagerung vorbanden zu sein pflegt, die, wie sie einerseits selbst Folge eines weniger energieteln Respirationsprocesses ist, andereneits zur Ursache einer Beeinträchtigung des Stoffwechsels wird, indem das viele Fett den übrigen Bestandtheilen des Bluts die zum Umsatze dieser orforderliche Sauerstoffmenge entzieht.

Von der Wahl der Nahrungsmittel nach der Lebensweise.

Hinsichtlich der Lehensweise unterscheiden sich die Menschen hauptsächen, die sich viel, und in solche, die sich wenig Bewegung machen. Wir haben schon früher wiederholt Gelegenheit gehaht darauf hinzuweisen, dass starke körperliche Bewegungen den Stoffwechsel hesehleunigen und dadurch ein gesteigertes und in kürzeren Zeiträumen wiederkehrendes Bedürfniss nach Nahrungsmitteln erzeugen.

Daraus folgt, dass alle Menschen, die entweder aus Lust oder weil es ihr Gewerhe mit sich bringt starke und anhaltende Muskelbewegungen vornehmen, eine nahrhafte Diät führen müssen. Sind die Gewerhe oder die sonstigen Lehensverhältnisse der Art, dass sie es nicht crlauben in kürzeren Perioden den Nahrungstrieb zu befriedigen, so sind die schwer verdaulichen unter den nahrhaften Speisen an ihrer Stelle, die sich langsam in Blutbestandtheile verwandeln und deshalh, wie der volksthümliche Sprachgehrauch es hezeichnet, lange vorhalten. Ein gutes nahrhaftes Bier ist solchen Leuten sehr zu empfehlen, während die übrigen stärker erregenden geistigen Getränke und Kaffce in der Regel deshalh zu vermeiden sind. weil sie den durch die Muskelbewegungen ohnedies heschleunigten Blutlauf zu sehr anregen würden. Von der letzteren Regel sind aher solche Arbeiter auszunehmen, die sich, wie die Schiffer, Matrosen, Fischer, lange in kalter, feuchter Luft aufhalten müssen, denen der mässige Genuss von Branntwein. Genever und warmen erregenden Getränken nützlich ist. Es wirken diese Getränke einmal als Reizmittel, sie beschleunigen die Bewegung des Bluts, wodurch die oherflächlichen Gehilde wärmer erhalten werden, und indem der Alkohol der geistigen Getränke durch den Respirationsprocess erst zu Essigsäure nnd dann zu Wasser und Kohlensäure verhrennt, so ist hierin eine zweite Quelle der Wärmeentwicklung gegehen, die den Körper gegen die Einwirkung nasser, kalter Luft schr wesentlich zu schützen vermag, ein Punkt, den die fanatischen Prediger der Abschaffung des Branntweins wohl beherzigen sollten. Vierordt's Untersuchungen beweisen endlich, dass durch den gleichzeitigen Genuss alkoholischer Getränke bewirkt wird, dasdie Speisen länger vorhalten, was hei langen Seefahrten in kleinen Fahrzeugen, für Fischer z. B., von grossem Vortheil werden kann.

Es ist ein sehr allgemein verhreiteter Irrthum, dass geistige Thätigkeit den Stoffwechsel nicht hesehleunige. Jeder Gesunde kann bei sich selbst die Erfahrung machen, wie angestrengtes Denken, starke Erregung der Phantasie, energische Willensbewegungen das Bedürfniss, Nahrungsmittel aufzundhum, erhöben. Insofern aher die eine Empfindung die andere bis zu einem gewissen Grade verdrängen kaun, werden Hunger und Durst bei der Ueberreizung des Gehirns, die zu starke geistige Anstrengung zur Folge hat, häufig nicht wahrgenommen. Weil ferner Individuen, die sieh viel mit geistiger Arbeit beschäftigen, nicht selten eine sehr ruhige, sitzende Lebensart führen, so wird dadurch der durch die Hirnthätigkeit beschleunigte Stoffweehsel wieder gemässigt. Daher rührt es, dass im Allgemeinen Gelehrte und Künstler, die geistig productiv sind, weuiger Nahrungsstoffe bedürfen, als Handwerker und Landbauer, bei denen alle Functionen des Stoffwechsels in erhöhter Thätigkeit sind. Wegen der sitzenden Lebensart ist jenen der Genuss leicht verdaulicher, mässig gewürzter Speisen und erregender Getränke zu empfehlen. Unter den letzteren sind Kaffee und Thee besonders bei Gelehrten, der Wein bei den Künstlern beliebt, und diese Getränke wirken, mässig genossen, nicht nur günstig auf die Verdauung, indem sie die Absonderung der Verdauungssäfte vermehren, sondern zugleich als Reize des einseitig thätigen und deshalb immer neuer Erregung bedürftigen Gehirns. Nach Böcker "passt der Alkohol für diejenigen Personen, welche, wie die Dichter und Theologen, durch ihre Phantasiegebilde einen zu excessiven Umsatz der mittleren Hirntheile hervorrufen"1).

In den Bereich der Lebensweise fällt auch die Gewohnheit. Diese übt namentlich einen grossen Einfluss auf die Wahl der Nahrungsmittel, denen eine reizende Wirkung eigenthümlich ist. Durch die wiederholte Anwendung eines Reizes entsteht ein anhaltender Zustand der Erregung; nach jeder Anwendung des Reizes wird der Tonus der Nerven gesteigert, und der auf diese Weise erregte Nerv reagirt leichter, wenn ihn der Reiz von Neuem trifft. Wirkt aber der Reiz nach so kurzer Zeit wieder ein, dass sieh der Nerv nicht bis zum früheren Tonus, viel weniger über deuselben hat erheben können, dann tritt eine Abstumpfung ein 2). In diesem Zustande ist eine grössere Menge desselben Reizmittels erforderlich um denselben Grad der Erregung herbeizuführen. Der Reiz wirkt also schwächer. Der Genuss von erhitzenden Gewürzen, Thee, Kaffee, u. s. w. liefert die treffliehsten Beispiele für diese Gewöhnung an Reize, in welcher eiuzelne Individuen und Völker eine so erstaunliche Virtuosität erreichen können. Engländer und Holländer können Abends selbst kurz vor dem Schlafengehen viele Tassen starken Thees zu sich nehmen, ohne davon auch nur im Geringsten belästigt zu werden, während eine einzige Tasse starken Kaffees ihnen eine schlaflose Nacht macht oder sie doch lange am Einschlafen hiudert. Umgekehrt giebt es Individuen, die regelmässig Abends kurz vor dem Schlafengehen Kaffee trinken und sieh daran so gewöhnt haben, dass sie gleich darauf einschlafen können.

"Ist ein Organ durch Ueberreizung so weit erschüpft, dass es den An-

<sup>1)</sup> Böcker, Beiträge, Bd. 1, S. 283.

<sup>2)</sup> Henle, rationelle Pathologie, Bd. I. S. 120, 121.

sprüchen, welche der Organismus an dasselbe macht, nicht mehr genügen kann, so wird die Reizung Bedürfniss"1). Thee, Kaffee und Wein sind hierfür wieder die passendsten und bekanntesten Beispiele. Sehr vielen Individuen fehlt Abends alle Sammlung und Stimmung zur Arbeit, wenn sie die Nerventhätigkeit nicht durch den Genuss einiger Tassen Thee erhöhen können; Audere sind Nachmittags ebenso abhängig von ihrem Kaffee. Wenn eine gewisse Grenze eingehalten wird, so erwächst dem Organismus aus der Anwendung dieser Reizmittel kein Nachtheil. Ueberschreitet man aber iene Grenze so weit, dass eine vollständige Erschöpfung eintritt, so ist die Gefahr um so grösser, weil das ganze Ernährungsgeschäft dadurch beeinträchtigt wird. Mit vollem Recht nennt Böcker den Kaffee ein bei unseren jetzigen geselligen Verhältuissen unentbehrliches Genussmittel, den Trost der Armen, aber die Geissel der Reichen 2). Letztere führen in der Regel eine zu üppige Nährweise und ein zu wenig angestrengtes Leben, um ein mauserhemmendes Reizmittel wie den Kaffee ungestraft in grosser Menge zu geniessen, und es giebt ganz sicher kein anderes Genussmittel, das der Arzt in den höheren Ständen, zumal Frauen, so häufig untersagen muss wie den Kaffee. Männer sind mehr vor dem Missbrauch geistiger Getränke zu warnen. In dem Zustande der Erschöpfung, den der Genuss derselben verursacht. werden immer neue und grössere Mengen erfordert, um denselben Grad von Erregung, der Einem behaglich geworden ist, zu erzeugen. Nun stellt sich aber bei solehen Leuten Uebelkeit, Magendrücken, eine schleichende Magenentzündung, ja selbst Verhärtung und Krebs des Magens ein. Verdauung, Blutbildung und Ernährung werden gestört, und weil den Nerven nicht mehr die gehörigen Bestandtlieile aus dem Blut zugeführt werden, so reagiren sie zuletzt nicht einmal auf die stärksten Reize. "Reize, welche, indem sie örtlich aufregen, zugleich die Quelle der Restitution verstopfen, z. B. die Verdauung stören, müssen um so eher den Zustand der Ueberreizung berbeiführen" 2). Daher bei Säufern die geschwächte Empfänglichkeit für Sinneseindrücke, das unsichere Gedächtniss, träge Phantasie und abgestumpfte Urtheilskraft.

### Von der Wahl der Nahrungsmittel nach dem Klima.

In den verschiedenen Himmelsgegenden ist es vorzüglich die Temperatur, welche Unterschiede des Stoffwechests bedingt. Die Kätte der nördlichen Klimate erzeugt eine grössere Energie des Stoffwe hsels, und dadurch wird die Aufnahme von vielen und nahrlaften Speisen zu einem unabweisbaren Bedürfniss. Der Hunger kehrt in kurzen Keitstämen wieder und wird nur

<sup>1)</sup> Henle, a. a. O. S. 121.

<sup>2)</sup> Böcker, a. a. O. S. 225.

<sup>5)</sup> Henle, a. a. O.

durch grosse Mengen kräftiger Kost gestillt. Die Lappländer, Isländer, Samojeden, Kamtschadalen, Coräken, Alcuten, Eskimos, Irokesen und Grönländer nähren sich fast ausschliesslich von thierischen Nahrungsmitteln. Nur eine sehr kurze Zeit des Jahres stehen ihnen frische Kräuter und saure Beeren zu Gebot, während sie den grössten Theil des Jahrs nur von Fischen, Wallfischen, Seehunden, Wallrossen, Rennthieren und Bären leben. Die Gefrässigkeit der nordischen Völker wird von allen Reisenden hervorgehoben, und die Praxis hat es schon lange anerkannt, dass hier ein physiologisches Bedürfniss obwaltet. Auf ihren Reisen in die nördlichen Meere bekommen die englischen Sceleute mehr Fleisch und überhaupt grössere Rationen, als wenn sie in die Tropen segeln. Im hohen Norden gewährt der Genuss von fettreicher thierischer Kost im Vergleich zu pflanzlichen Nahrungsmitteln den Vortheil, dass der in der Kälte beim Menschen gesteigerte Athmungsprocess durch Verbrennung des Fetts mehr Wärme entwickelt als durch die Oxydation der Fettbildner 1). Selbst Völker, die der gemässigten Zone angehören, zeigen je nach der nördlichen und südlichen Lago ihrer Länder eine grosse Verschiedenheit in dem Nahrungsbedürfniss. Es ist allgemein bekannt, dass die Norweger, Schweden, Russen, Dänen, Schotten, Engländer, Holländer und Norddeutschen schon im Vergleich mit den Franzosen und Süddeutschen viel Nahrungsmittel und namentlieb viel Fleisch zu sieh nehmen, während bei den Spaniern, Portugiesen, Italienern und Griechen vegetabilische Speisen entschieden vorherrschen.

Ebenso ist es physiologisch begründet, dass der Gebrauch des Brannweins nach Norden immer zunimmt. Während der Suddetusche allgemein mit der Alkoholmenge, die er im Bier oder Wein erhält, zufrieden ist, wird sehn bei den Nordeleutschen, Holkändern und Engländern sehr hätnig Branntwein getrunken. Bei den Russen, Schweden und Norwegern ist aber der Genuss des Schanpses noch unendlich viel häufiger. Es liegt gewiss nieht bloss in der Gewolniteit, sondern auch in den durchs Klima abgewandelten Stoffwechsel, dass in Petersburg eine viel grössere Menge Branntwein erfordert wird, um einen Rausch hervoraubringen, als in Paris oder London 1),

Schon diese regelmässige, den klimatischen Verhälmissen parallel gehende Steigerung muste auf einen physiologischen Grund der Volkssitte führen, der in neuerer Zeit von der Wissenschaft mit Klarheit dargelegt worden ist. Der genossene Alkohol ist eine neue Quelle der Wärmeentwicklung; er bewirkt, dass die Speisen länger vorhalten und das Fettpolster unter der Haut gespart wird, welches als achlechter Wärmeleiter gegen die äussere Kälte achützt. Reisende, welche die Polarmeere besucht haben, behaupten einstimmig, dass Europäer auf solchen Reisen geistige Getränke nicht entbehren

<sup>1)</sup> Vgl. oben S. 530,

<sup>2)</sup> Vgl. Cabanis, T. II, p. 289.

Moleschott, Physiologi der Nahrungsmittel.

können. In niederen, kalten, feuehten Gegenden hat die Erfahrung von jeher den mässigen Genuss geistiger Getränke als nützlieh erwiesen. Die Absehaffung des Branntweins ist also gerade vom physiologischen Gesichtspunkt durchaus zu tadeln, und es ist unbegreiffich, wie ihr selbst Physiologen das Wort reden konnteu. Andererseits warnt freilieh die physiologische Einsicht so gut wie die Erfahrung gegen das Uebermaass. Bouchardat und Sandras fanden nach reichteiheim Genusse geistiger Gerfänke das Arterienblut venös und beobachteten an Thieren Erstekungszufälle; es ist klar, dass der Sauerstoff, den der Alkoliol aufnimmt, um sieh in Essiguatur und darant in Kollensäure und Wasser zu verwandeln, den ütrigel Stoffen des Bluts vorenthalten wird, an deren Oxydation die Umwandlung des venösen Bluts in arterielles, eine der wichtigsten Bedingungen eines normalen Stoffwechsels, gekulipft ist.

Die Bewohner der warmen Gegenden, bei denen hauptstehlich die Hautsudünstung sitrkree Ausgaben des Kürpers veranlanst, während sonst der Stoffwechsel träge von Statten geht, bedürfen nur wenig Nahrung. Starkes Schwitzen hat bekanntlich eine allgemeine Erschlaffung des Körpers zur Polge, und so ist namentlich auch die Energie der Verdauungsorgane in den Tropenlaudern wiel geringer als in den gemässigten und kalter Zonen. Daher sind leichte, nicht zu nahrhafte vegetabilische Speisen, frische Kräuter, zuckerhaltige Würzeln und Friechte in den Tropenländern an meisten zu empfehlen. Der Gennas zu nahrhafter Substanzen, der die Menge des Bluis vermehrt und gefährliche Congestionen bewirkt, ist zu vermeideu. Eine eiweisereiche Ditä, viel kleberhaltige Nahrungsmittel, viel Fleisch sind besonders dadurch sehädlich, dass sie die Bildung der Gallenbestandtheile vermehrten, die zu einem grossen Theil auf die Erweisskörper zurückzuführen sind; dadurch entstehen Leberentstündungen, gastrische, biliöse Fieber, hartnäckige Diarrhöen, Ruhranfälle, Berchyulru u. s. w.

Schon Herodot, Diodorus Siculus und Strabo berichten, dass die Bewohner der Tropenländer vorzugsweise von vegetabilischen Substanzen leben, und dies hat sieh durch alle Zeiten erlalten. Die Bewohner der Inseln des sillen Meeros essen nur selten Fische und Muschelthiere, Schweineflüsch und Gefügel nur bei festlichen Gelegenheiten. Bei den Negern sind die regelmässigen Nahrungsmittel Reis, Hirse, Mais, Bataten und Maniok; die Stämme, welche dem Meere oder Flüssen anwohnen, verschren auch Fische und Schaalthiere, allein das Fleisch warmblütiger Thiere wird nur selten gegessen. Reis ist das Hauptuahrungsmittel aller Tropenbewohner.

Wie der Gebrauch der geistigen Getränke nach Norden immer zunimmt, so verliert er sich nach Süden, bis in die Tropenländer, immer mehr. Die kühlenden, säuerlichen Gerfänke, Limonaden und Sorbets sind bier am meisten im Gebrauch und am meisten zu empfehlen. Zur Reizung der trägeren Thätigkeit der Verdauungsorgane werden aber auch Kaffee, gewürzte Getränke und alle Arten erhitzunder Gewürzte häufig genossen.

Menschen, die aus den kalten oder gemässigten Zonen in die Tropenländer übersiedeln, gewöhnen sich nur langsam an den Einfluss der Wärme, gegen den sie endlich dennoch abgestumpft werden, weil er stetig wirkt. Dann nennt man sie akklimatisirt. Bevor aher die Akklimatisation eingetreten ist, haben sie sich vor allen Nahrungsmitteln doppelt zu hüten, die auch auf die Eingehornen nachtheilig wirken. Namentlich hält es den Europäern schwer, sich des gewohnten, reichlichen Fleischgenusses zu enthalten. Vor diesem kann man nicht dringend genug warnen. Johnson, Hunter, Chisholm, Annesley haben bei den in Ost- und Westindien ankommenden Europäern eine grosse Neigung zu entzündlichen Krankheiten wahrgenommen. Durch die allgemeine Erfahrung ist es bekannt, wie leicht die Europäer dort von verschiedenen Leherkrankheiten hefallen werden, wenn sie nicht mit der grössten Mässigung Fleisch geniessen. Früchte, Kräuter, Reis und unter den Fleischarten vorzüglich das weniger nahrhafte von Fischen sind als die passendsten Nahrungsmittel zu empfehlen. Vor dem übermässigen Gehrauch von kühlenden Früchten und Getränken hat sich der nicht Akklimatisirte chenfalls zu hüten: besonders soll die Ananas zuweilen nachtheilige Wirkungen hervorbringen, zumal wenn man unmittelbar darauf kaltes Wasser trinkt.

Ausserordentlich nachtheilig wirkt es, wenn die Europäer in den Tropenlindern forfahren geistige Getränke zu geneissen, indem dadurch die Verdauungsorgane, vorzüglich die Leher, in ihrer Function beeinträchtigt werden. Nach Mos e loy soll in Westindien die Sterhlichkeit in einem gewissen Verhältnisse zum Genuss der Sprittuosa stehen. Die Sterblichkeit soll am grüssten unter den Engländern, hei den Franzosen geringer und am geringsten bei den Spaniern sein, und dieselbe Stufenfolge herrseht bei diesen verschiedenen Nationalitäten im Genuss des Weins und anderer alkoholisirter Getränke, freilich aher auch in der Achnlichkeit der klimatischen Verhältnisse des Mutterlandes mit der Kolonie').

Von der Wahl der Nahrungsmittel nach der Jahreszoit.

Da in den Jahreszeiten, sowohl wie in den Klimaten, die Temperatur der Hauptsactor ist, der Unterschiede in dem Stoffwechsel erzeugt, so

f) Tiedemann, a. a. O. S. 379.

schliessen sieh die Regeln für die Wahl der Nahrungsmittel in den verschiedenen Jahreszeiten unmittelbar an die für die versehiedenen Klimate gegebenen an.

Im Winter ist das Nahrungsbedürfniss erhöht, die Kraft der Verdauungsorgane gesteigert, es werden mehr Verdauungsafte abgesondert, die Blutbildung erfolgt leichter, und ebenso die Ernährungs- und Exeretionsverrichtungen. Sowohl die Menge der Kohlensäure, wie die des Hamstoffs, die ausgeleert werden, ist vermehrt. Dieser grösseren Energie des Stoffwechsels, die eine reichlichere Erzeugung der Eigenwärme mit sich führt, muss die Aufnahme einer grösseren Menge von Nahrungsmitteln entsprechen. Wegen der erhöhten Verdauungskraft können unter den nahrhaften Speisen zugleich die sehwerer verdaulichen gewählt werden; kleberreiche Mehlspeisen, trockene Hülsenfrichte, fettes Fleisch werden viel besser als im Sommer vertragen. Warme Fleischbrühen, Gewürze, Thee, Kaffee, geistige Getränke werden zur inneren Erwärmung mit Vorteil genossen.

Während des Sommers ist, ebenso wie in den warmen Klimaten, einstig die Hautsbanderung gesteigert, während die übrigen Functionen des Stoffwechsels darnieder liegen und namentlich die Verdauungsthätigkeit gesehwächt ist. Auf der einen Seitel ist also hier ein geringeres Bedürfniss nach Nahrungsmitteln vorhanden als im Winter, auf der anderen Seite werden aber leicht verdauliche Speisen, das Fleisch junger Thiere, junge Gemitsenkerrund pectinhaltige Wurzeln, zuckerreiches Obst, erfordert. Obst, friesche Kräuter und Salat haben ausserdem den Vorzug, dass sie kühlend und verdunnend auf das Blut wirken, und deshahl sind sie neben kalten, süuerlichen Getränken während der Sommerwärme mit Recht beliebt. Nur ist beim Genusse der kühlenden Speisen und Getränke darauf zu achten, dass sie nach körperlichen Bewegungen oder in irgend einer anderen Weise hervorgebrachten Erlitzungen nur mit Vorsicht genossen werden dürfen, indem soust leicht Durrehülle und andere krankhafte Erseheinungen einstehen.

Erhitzende Gewürze und aufregende Getränke sind im Allgemeinen im Sommer zu vermeiden; unter den geistigen Getränken sind die leichteren, wenig Alkohol enthaltenden Bier- und Weinsorten zu empfehlen.

Insofern Frühling und Herbst zwischen Sommer und Winter die Mitte halten, verwischen sich hier die äussersten Unterschiede in der Energie des Stoffwechsels. Wenn sehon im Sommer und Winter jene Extreme durch ich errerschende nasskulte oder warme Witterung ausserordentlich gemissigt werden können, so wird die Kraft, mit welcher der Stoffwechsel von Statten geht, im Frühling und Herbst noch viel mehr durch die Witterung, die in diesen Jahresseiten am meisten zu wechseln pflegt, bedingt. Nach dieser Witterung wird sich also unter Berücksichtigung der aufgestellten Principien die Walil der Nahrungsmittel zu richten haben.

Zu Ende des Sommers und im Herbst, wo nach warmen Tagen häufig sehr kühle Abende und Nächte oder auch nasskalte Tage einsteten, hat man sich vor dem Missbrauch saurer Speisen, frischer Kräuter, des Obstes und der kühlenden Getränke zu hüten, weil sonst leieht Diarrhöen, Ruhr, Brechruhr und ähnliche Krankheiten entstehen. Fleischspeisen, stürkmehl- und peetinhaltige Wurzeln, Sago mit Milch oder mit gutem rothem Wein angemacht, erweisen sich nützlich.

#### Von der Wahl der Nahrungsmittel nach der Tageszeit.

Was die Wahl der Nahrungsmittel nach der Tageszeit betrifft, so ist erstlich die Stunde selbst zu berüksichtigen, zu welcher Nahrungsmittel aufgenommen werden sollen. Zunächst ist schon die Wahl der üblichen Mahlzeiten bei den einzelnen Völkern sehr verschieden. Im Allgemeinen werden in den wärmeren Gegenden, in denen das Nahrungsbedürfniss seltener wiederkehrt, auch seltener Speisen aufgenommen, als in den kälteren. Die Orientalen halten nur Eine Hauptmahlzeit am Mittag. In den nördlichen Gegenden geschieht dies selten, gewöhnlich nur aus Vorurtheil oder Aberglauben. Manche Menschen glauben, es sei dem Körper nützlich, nur einmal des Tages zu essen. Andere essen nur einmal, um Vorschriften der Priester zu gehorchen. In Ländern, wo strenge Fasten beobachtet werden, hat man bei diesen häufig Gelegenheit die nachtheiligen Folgen einer solchen für unser Klima schädlichen Gewohnheit zu beobachten. Die Energie, mit welcher in der gemässigten und kalten Zone der Stoffwechsel vor sich geht, ist zu gross, als dass der Körper nicht schon durch 23stündiges Fasten in den Zustand beginnender Inanitiation versetzt werden sollte. Zu den ersten Folgen der Inanitiation gehört aber eine Schwächung der Verdauungsthätigkeit, die sich um so empfindlicher geltend macht, da solche Individuen, vom Hunger angegriffen, den Magen mit Nahrungsmitteln zu überladen pflegen. Es entstehen die verschiedensten Verdauungsbeschwerden, und bei Individuen, deren Verdauungsorgane kräftiger thätig sind, bisweilen eine so plötzliche Zufuhr von Nahrungsstoffen in das Blut, dass Congestionen, Entzündungen und selbst Extravasate entstehen. Ich selbst beobachtete Schlagfluss bei einer gesunden Frau, die rohere Arbeit zu verrichten pflegte, und die, nachdem sie durch längeres Fasten entkräftet war, ein übertriebenes Mahl zu sich genommen hatte.

Das Nahrungsbedürfniss, das sieh in unserem Klima häufiger als in den Tropengegenden einstellt, ist nur eine Folge des kräftigeren Stoffwechsels, es ist ein Zeichen, dass die Verarmung des Bluts in kürzerer Zeit einen gewissen Grad erreicht hat. Die Erfahrung von Jahrhunderten und eine tiet wurzelnde Volksaitte lehren uns, dass drei Mahlzeiten erfordert werden, und ie Blutbestandtheile zu erneuern. Drei Mahlzeiten, wenn sie richtig verheilt werden, pflegen aber auch dem gesunden Erwachsenen zu genütgen. So lange jedoch die Periode des Wachsthums dauert und in der Schwangersehaft, wo die Einanhmen die Ausgabei übertreffen sollen, zur Zeit des Stillens, wo die Frau für zwei-landivideun Ahstungsmittel zu sich nimmt, festellens, wo die Frau für zwei-landivideun Ahstungsmittel zu sich nimmt, festellens, wo die Frau für zwei-landivideun Ahstungsmittel zu sich nimmt, festellens, wo die Frau für zwei-landivideun Ahstungsmittel zu sich nimmt, festellens, wo die Frau für zwei-landivideun Ahstungsmittel zu sich nimmt, festellens, wo die Frau für zwei-landivideun Ahstungsmittel zu sich nimmt, festellens, wo die Frau für zwei-landivideun Ahstungsmittel zu sich nimmt, festellens, wo die Frau für zwei-landivideun Ahstungsmittel zu sich nimmt, festellens, wo die Frau für zwei-landivideun Ahstungsmittel zu sich nimmt, festellens, wo die Frau für zwei-landivideun Ahstungsmittel zu sich nimmt, festellens, wo die Frau für zwei-landivideun Ahstungsmittel zu sich nimmt, festellens, wo die Frau für zwei-landivideun Ahstungsmittel zu sich nimmt, festellens, wo die Frau für zwei-landivideun Ahstungsmittel zu sich nimmt, festellens, wo die Frau für zwei-landivideun Ahstungsmittel zu sich nimmt, festellens der zwei-landivideun Abstungsmittel zu sich nimmt zwei-landivideun Abstungsmittel zu sich nimmt zu zwei-landivideun Abstungsmittel zu zwei-landivideun

wenn augestrengte Arbeit oder Geistesthätigkeit, von welcher Art sie auch sei, den Stoffwechsel in höherem Grade beschleunigt, dann ist es nützlich auch zur Zwischenzeit, zwischen Frühstück und Mittagsmahl, zwischen Mittagsmahl und Abendessen noch etwas zu geniessen.

Auch die Gewohnheit kann es dem Mensehen zum Bedürfniss machen, noch ausser den drei eigentlichen Mahlzeiten Nahrungmittel aufzundehen. Für eine solche Gewohnheit hesteht aber aur bei den Individuen ein vernünftiger Grund, bei denen der Stöffwechsel in irgend einer Weise beschleunigt ist. Hier ist offenhar die Individualität, Constitution, Temperament, zu herücksichtigen, und es ist eine sehr allgemein bekannte Erfahrung, dass Sanguiniter Münfger Nahrungsbedürfniss verspiren als Phelgemätier \( \) 9.

Noch verschiedener als die Zahl der Mahle ist die Zeit, zu welcher dieselben von den einzelnen Völkern aufgenommen werden. Nicht nur in demselben Klima, auch in derselben Nation, in derselben Stadt herrscht

hierin die grösste Mannigfaltigkeit.

Das Frühstlick wird von den meisten Völkern kurz nach dem Aufstehen genossen, und diese Sitte verdiente von allen Individuen festgehalten zu werden, da die Erfahrung gelehrt hat, dass der Körper in nüchternem Zufstande für alle Schädlichkeiten eine erhöhte Eupfänglichkeit hesitzt. Namentlich wenn die Beschäftigung es mit sich bringt, dass nan sich frühe dem Einflusse der Luft und der Witterung aussetzt, sollte man, ehe die Arbeit hegonnen wird, das Frühstlick zu sich nehmen. Aerzten ist es zu empfehlen, ihre Kranken nicht nüchtern zu hesuchen, weil man auch für die Anstekung empfänglicher ist, wenn man lange Zeit bindurch keine Nahrungsmittel zu sich genommen hat.

În unserem Klima ist für die arheitende Klasse die passendate Zeit das Mittaganahl einzunehmen die von 12 bis 2 Uhr. Bei kräftiger Arheit verliert der Körper in den ersten seehs his acht Stundeu des Tages genug Materie, um wieder einer reitehlieheren Zufahr von Blutbestandtheilen zu beduffen. Bei einer sitzeuden Lebensart ist es ziemlich gleichgültig, ob die Hauptmahlzeit früher oder später eingenommen wird, und hier wird auch am wenigsteu eine feste Zeit eingehalten. Wenn aber viele Stunden zwischen dem Frühstück und dem Hauptmahl verlaufen, wie es in den grossen Handelsstädten und in den Tropenläudern der Fall zu sein pflegt, wo man erst gegen 5 oder 6 Uhr und noch später die Hauptmahlzeit hält, da ist ein zweites Frühstück um die Mittagazeit erforderlieh. In diesem Falle stellt sich aber Abends spät kein erneuertes Nahrungsbedürfniss ein, und das erste und zweite Frühstück hilden mit dem Hauptmahl die drei Mahlzeiten, die wir oben als gemüggend bezeichneten.

Wenn die Hauptmahlzeit zwischen 12 und 2 Uhr eingenommen wird, dann ist ein eigentliches Abendessen Bedürfniss. Nach der deutschen Sitte

<sup>1)</sup> Vgl. oben S. 541.

wird dies früh eingenommen, gewöhnlich zwei bis drei Stunden vor dem Schlafengehen, und diese Sitte ist der Gesundheit sehr zuträglich, indem der Schlaf vom Verdauungsgeschäft ebenso leicht gestört wird, wie von einem

hungrigen Magen.

Es liegt in der Natur der Sache, dass die ganze Tageseintheilung auch anf die Zeiten des Essens einen wesentlichen Einfluss hat. In Loudon, wo so häufig ein Theil der Nacht zum Tage wird und umgekehrt, wird spät gefrühstlickt und spät die Hauptmalkeit gebalten. Die Rümer pflegten ihr Hauptmalh, die Coena, gegen Abend kurz vor Sonnenuntergang einzunehmen; zur Mittagszeit genossen sie meist nur Brod und Früchte, die ihr Praudium ausmachten. Zur Zeit des grössten Luxus waren fünf Mahlzeiten Üblich: das Frühstlück, Jentaculum, das leichte Mittagsmahl, Prandium, das Vespernod, Merenda, das Hauptmahl, Coena, und das Nacitessen, Commissatio. Die meisten Bewohner der Tropenländer wie die dorthin übergesiedelten Europäter nehmen kurz nach dem Erwaschen ein reichliches Frühstlik, gegen zehn oder eilf Uhr geniessen sie ein leichtes Mahl, und die Hauptmahlzeit fällt um die Zeit des Sonnenuntergangz.

Ueber die Wahl der Speisen, die zu den verschiedenen Tageszeiten genessen werden sollen, lassen sich wenig wissenschaftlich begründete Regeln aufstellen.

Das Frühstück wechselt von den leichtesten bis zu den nalnhaftesten Speieen. Während in den südlichen Ländern Europas und während des Sommers selbst in Deutschland viele Individuen nur Obst und wenig Brod als Frühstück geniessen, sind bei den Engländern und zum Theil auch bei den Holländern Eier und Fleischspeisen, Käse und andere nahrbafte Gerichte üblich, olne dass hieraus ein Nachtleil für die Gesundheit erwüchse.

Ebenso verschieden oder noeb verschiedener wird das Hauptmahl angeordnet. Bei einigen Völkers werden zueret milde und sisses Speisen aufgetragen, und dann lässt man die kräftigeren und nabrhafteren folgen. Die
Chinesen z. B. essen erst Confeet und andere Süssigkeiten und dann gehen
sie zu den nahrhaften Fleiseligeriehten über. In den meisten Ländern
Europas wird mit Suppen der Aufang gemacht, während in Holland z. B.
gleich mit den festen Speisen, Fleisch und Gemüse, begonnen und nur ausnahmsweise Suppe gegessen wird. Die Römer assen als Vorspeisen, Gustus,
Gustatio, Antecoena, Obst, Rettige, Radischen, Zwiebehn, Eier, gesalzene
Speisen, besonders übr Garum, Austern, u. s. w. Ihr Hauptmahl, — die
eigentliche Coena oder die Primae mensae, — bestand aus den versehiedensten
Fleiseligeriehten von Stugethieren, Vögeln und Fisselen, und als Nachtisch,
Bellaria, Mensae seeundae, wurden, Swieback, überhaupt verselintelens
gewürzte Backwerke, allertel Obst, Nüsse, Mandeln, Kastanien, verzelnt 1).

<sup>1)</sup> Vgl. Tiedemann, a. a. O. S, 585.

Da im Selılaf der Stoffwechsel langsamer von Statten geht, so eignen sich in Ganzen die weniger nahrhaften Speisen zum Frühstück, bei dem Thee oder Kaffee eine angenehm auregende Wirkung ausüben, während das Hauptmahl, das nach mehren in Arbeit verbrachten Stunden eingenommen wird, aus dem einschen Grunde aus kräftigeren Nahrungsmitteln bestehen muss, weil die Arbeit den Stoffwechsel beschleunigt.

Die vielfach verschiedenen vegetabilischen und thierischen Nahrungsmittel zeigen, wie wir oben gesehen haben, in ihrer qualitativen Zusammensctzung eine so grosse Uebereinstimmung, dass man sich über die Mannigfaltigkeit des Geschmacks wundern müsste, wenn nicht diese höchst wahrscheinlich von kleinen Beimengungen herrührte, die bisher unsern chemischen Untersuchungsmethoden eutschlüpft sind. Dass die Verschiedenheit des Geschmacks allein von der verschiedenen quantitativen Zusammensetzung der Nahrungsmittel herrühren sollte, ist nicht wahrscheinlieh. Woher aber auch die Geschmacksverschiedenheit rühren möge, so viel ist gewiss, dass die verschieden sehmeckenden Stoffe die Zunge in verschiedener Weise reizen. Diese Reizung erstreckt sich aber nicht auf die Zunge allein, insofern jeder Reiz seine Wirkungen in einer unendlichen Kette durch den ganzen Organismus fortpflanzt. Durch diesen Zusammenhang des Geschmacks mit der Wirkung, welche die Nahrungsmittel als Reizmittel für den ganzen Organismus besitzen, lässt sich die erfahrungsmässige Nützlichkeit einer passenden Abwechslung der Speisen erklären. Nur wenige Speisen lassen sieh wiederholt oder anhaltend geniessen, ohne unserem Geschmackssinn förmlich zu widerstehen, und je kleiner der Reiz ist, den die gewöhnlichen Nahrungsmittel auf die Zunge austiben, desto nothwendiger muss eine solche Abwechslung erscheinen. Chemisch begründet ist der Nutzen der Abwechslung in der Wahl der Speisen durch die verschiedenen Mengenverhältnisse, in welchen die anorganischen Nahrungsstoffe in versehiedenen Nahrungsmitteln vertreten sind.

Bei allen praktiesben Vorschriften wird am leichteaten durch Einseitigkeit gefehlt. Die Frage, ob die Speisen warm oder kalt genossen werden
sollen, lässt sich nicht einfach bejahen oder vermeinen. Mit Recht empfiehlt
Tie de mann alle Speisen, die Nahrungsstoffe enthalten, welche wie der
Leim oder naunabe Fette in der Kälte gestehen, warm zu geniessen. Deshalb ist es auch nachtheitig nach solchen Nahrungsmitteln Eis zu essen, wei
dieses noch im Magen das Fett oder den Leim gestehen macht. Von jungen
Leuten werden im Allgemeinen kalte Speisen und Getränke besser vertragen
als von alten, von Sangtuinikern und Cholerikeru besser als von Phlegmatikern !). Nachtheilig ist aber immer der plötzliche Uebergan von
sehr kalten Speisen zu warmen und ungekehrt; aus diesem Grunde ist
der Genus von Kaltschalen unmittelbar vor warmen Speisen nicht zu

<sup>1)</sup> Tiedemann, a. a. O. S. 386, 387.

empfehlen. Durch plötzliches Abkühlen der durch warme Nahrungsmittel erhitzten Mundhöhle soll der Schmelz der Zähne mitunter springen: mir ist keine siehere Beobachtung der Art bekannt, die Möglichkeit lisst sich aber physikalisch nieht bezweifeln, wenn nur, was höchst selten der Fall sein dürfte, die der Abkühlung vorhergehende Erhitzung einen hislänglich hohen Grad erreicht.

Ebenso wenig wie man einseitig warme oder kalte Speisen als nützlich oder schädlich bezeichnen darf, lässt sich eine einfache Antwort auf die Frage geben, ob es eine der Gesundheit zuträgliche oder verderbliche Gewolinheit sei, während des Hauptmahls zu trinken. Da es aus den künstlichen Verdauungsversuchen bekannt ist, dass die Säure, die man auf die eiweissartigen Körper einwirken lässt, in einem hohen Grade verdünnt sein kann, ohne etwas von ihrer lösenden Kraft einzubüssen, so ist ein mässiger Genuss von Wasser beim Essen durchaus nicht nachtheilig. Namentlich wenn die Speisen selbst wenig Wasser enthalten, wie trockene Hülsenfrüchte, oder wenn sie stark gesalzen oder gewürzt sind, wird die Entbehrung allen Getränks in störender Weise empfunden; es entsteht ein Gefühl von Völle, Spannen und Druck im Magen, das nur durch Trinken beseitigt wird. Schädlich ist aber das Trinken, wenn so grosse Wassermengen aufgenommen werden, dass einerseits der Magensaft zu stark verdünnt, und andererseits die Berührung der Magenwände mit den Speisen durch die grosse Ausdehnung des Magens gehindert und dadurch die mechanische Nachhülfe der peristaltischen Bewegung beeinträchtigt wird. Einzelne Individuen sind indess selbst gegen eine kleine Menge über Tisch getrunkenen Wassers sehr empfindlich und leiden in Folge dessen an gestörter Verdauung.

Da nach Vierordt's interessanter Beobachtung die Menge der ausgeathmeten Kohlensäure vermindert wird, wenn man geistige Getränke während der Mahkeit geniesst, so sind Bier und Wein geeignete Mittel das aufgenommene Mahl länger vorhalten zu lassen. Eine bedeutende Menge geistiger Getränke muss aber die Verdauung sehon deshalb sehwächen, weil der Alkohol die eiweissartigen Stoffe zum Gerinnen bringt.

Aus demselben Grunde, aus welchem es nützüch ist, die Abendmahlzeit zwei bis drei Stunden vor dem Schlafen zu halten, ist auch der Genuss leicht verdaulicher Speisen zum Abendessen empfehlenswerth. Der Schlaf ist am ruhigsten, wenn die Verdauung wenigstens zum grössten Theil beendigt und das Blut von Neuem mit Nahrungsstoffen versehen ist.

#### Zweites Hauptstück.

Von der Wahl der Nahrungsmittel im kranken Zustande.

Wenn wir so glücklich wären eine pathologische Chemie zu besitzen, die weiter vorgeschritten wäre als bis zur Ahnung des Weges, welcher dereinst zu einer rationellen Wissenschaft führen kann, so würde es auch selbst mit uuserer jetzigen Kenntniss der physiologischen Eigenschaften der Nahrungemittel nicht gar zu sehwer sein, die Grundzüge einer Diäteltik für Kranke zu zeichnen. So viel dürfen wir als allgemeine Ausbeute der physiologisch-chemischen Porschungen anerkennen, dass die Function eines Organs als die Resultante seiner Form und Mischung zu betrachten ist, von welchen letztere diese wiederun jene bedingt. Insofern aber die Mischung einer jeden Elementarform unseres Organismus ein ewiges Werden ist, fallen Mischung und Function im Weseutlichen zusammen, und so lässt sich um-gekehrt wieder die Function als Ursache der Form fasseu, wodurch die nothwendige Verkettung dieser drei Attribute allen thierischen Lebens nur um so deutlicher wind fühlbarer wird.

In der Mischung liegt das Werden des Organismus überhaupt, und wir missen in der Physiologie offenbar von der chemischen Entwicklungsqueschichte und dem ehemischen Bestande der Organe ausgehen, wenn wir die Function begreifen wollen. Was aber von der Physiologie gilt, das gilt auch von der Pathologie, die es ja mit den Veräuderungen zu tunn hat, die der Organismus nach denselben Causalitätsverhältnissen, welche auch den Physiologen besehäftigen, durch ungewähnliche Reize erleidet.

Wenn aber Form, Mischang und Function drei Factoren sind, von denen sich keiner ändern kann, ohne zugleich eine Veränderung der beiden anderen zu bewirken, so ist keine Krankheit, d. h. keine Abweichung von der regelmässigen Verrichtung der Organe denkbar, ohne Veränderung der chemiseben Zusammensetzung. Diese fruchtbare Idee hat Andral und Gavarret geleitet, als sie ihre mühevollen Uutersuchungen über die Zusammensetzung des Bluts in Krankheiten begannen, die um so mehr unsere volle Daukbarkeit verdienen, je weiter das Ziel zu liegen schien und liegt, dessen Errcichung in Zukunft jedem Physiologen vorschweben muss, möge er sich nun mit dem kranken oder dem gesunden Organismus vorzugsweise befassen. Andral und Gavarret sind in höherem Sinne die Schöpfer einer Physiologie des Organismus, wenn er ungewöhnlichen Reizen unterworfen wird: denn ihre Forschungen bezeichnen die Epoche, in der man wahrhaft zu hegreifen anstrebt, was der Diagnostiker und der pathologische Anatom. in steter Wechselwirkung einander ergänzend, an sieheren Thatsachen ermitteln.

Aber je weiter das Ziel zu liegen schien und liegt, desto überspannter waren die Hoffnungen, mit denen man die Erforschung der Mischungaveränderungen in der Sphäre des sogenannten vegetativen Lebens ergriff. Die fleissigen Untersuchungen von An dra¹ und Gavarret, von Becquerel und Rodier, von Popp u. A. liegen vor uns; und nach einer Prüfung, die mit der vollständigsten Benutzung der vorhandenen Materialien angestellt wurde, findet sich Henle bei der Besprechung des Wassergehalts des Plasma zu dem Ausspruch veranlasst: "Wenn diese Beobachtungen Vertrauen verdienen, so hätte sehon jetzt die vielversprechende chemische Untersuchungsmethode ihren Culminationspunkt erreicht und sich dadurch selbst überfüssig gemacht, dass sie zeigte, wie es für die verschiedensten, ja für scheinbar entgegengesetzte Diathesen nur Eine Blutmischung gebe").

So niederschlagend sind aber die Ergehnisse der bisherigen Untersuchung nieht überall, und es handelt sich nun darum bei der möglichst intensiven Beleuchtung der jetzt noch vorhandeuen Schwierigkeiten die wenigen Anhaltspunkte festzustellen, die wir zugleich als die Anfänge und die Hoffnungen einer rationellen Wahl der Nahrungsmittel in den verschiedenen krankhaften

Zuständen des menschlichen Körpers bezeichnen möchten.

Der einfachste Gesichtspunkt, von dem wir unsere Betrachtungen anstellen könnten, wäre der, dass wir das Blut als den kürzesten Ausdruck für die Mischung des Körpers überhaupt ausähen, wenn nicht gerade im kraukhaften Zustande die verschiedene Geschwindigkeit, mit der die einzelnen Blutbestandtheile aus den Haargefässen austreten, es unstatthaft machte, die Gewebe, die Secretionsstoffe und die Excretionsprodukte ohne Weiteres auf die Zusammensetzung des Bluts zu reduciren. Ein Excret kann von irgend einem Stoffe zu viel euthalten, indem zugleich auch das Blut in reichlieher Menge mit jenem Stoffe geschwängert ist; es kann aber auch die Vermehrung der Substanz im Excret eine Verminderung derselben im Blut bedingen. während ursprünglich das Blut die normale oder selbst eine das Mittel übersteigende Menge der betreffenden Substanz enthielt. Wenn sich ein Bestandtheil in dem Blute in grösserer oder in geringerer Menge findet, als dem normalen Mittel entspricht, oder wenn sich die Mischung des Bluts qualitativ verändert, indem eine Substanz, die sonst sogleich ausgeschieden zu werden pflegt, in dem Blute zurückbleibt, oder gar indem ein ganz neuer Körper aus den regelmässigen Blutbestandtheilen gebildet wird: so kann dies Alles bald durch eine irgendwie veränderte Zufuhr von Nahrungsstoffen zum Blut, bald durch eine unregelmässige Umwandlung und Ausschwitzung der Blutbestandtheile veranlasst werden. Nur so lässt es sich begreifen, dass die Faserstoffmenge nach Lehmann durch den Genuss von animalischer Kost vermehrt, durch vegetabilische Kost vermindert wird, und dennoch, wie die Untersuchungen von Andral und Gavarret lehren, in Folge der

<sup>1)</sup> Handbuch der rationellen Pathologie, II, S. 93.

Entbehrung aller Nahrungsmittel im Blut von Hunden eine hedeutende Vermehrung des Faserstoffgehalts stattfindet.

Es ergiebt sich hieraus als ein oberstes Gesetz, dass wir nicht ohne Weiteres glauhen können, die Menge einer im Blute unregelmässig vermehrten Substanz im Blut zu verringern, wenn wir dem betreffenden Individuum den entsprechenden Nahrungsstoff vorenthalten.

Eine zweite Schwierigkeit, die sich der Angabe bestimmter Regeln für die Wahl der Nahrungswittel je nach der Krankhaft veränderten Mischung des Bluts entgegenstellt, ist die innerhalb gewisser Grenzen vorhandene Unscherheit, mit der wir die einzelnen Bestandtheile des Bluts auf die einzelnen Nahrungsstoffe zurückführen. Dass der Zucker, der im Organismus auftritt, in der Regel aus sitärkmehlartigen Körpern gebildet wird, kann keinem Zweifel unterliegen. Allein die Erfahrungen von M' Gregor ') und Pereira'), von denen jener bei einem Harnruhrkranken nach Reinigung der ersteu Wege und dreitägiger aussehliesslicher Fleisehkotz Zucker im ausgebrochenen Mageninhalt, dieser auch bei der strengsten animalischen Diät noch Zucker im Harn fand, wenn auch in weit geringerer Menge, sind in hohem Grade der Ansicht günstig, dass der Zucker auch aus eiweissartigen Körpern entstehen könne. Welches Rohmaterial die in der Leber thätige Zuckerfabrik in Zucker oder dessen nächste Vorstufe verwandelt, ist noch nicht ermittelt ').

Dass alle die eiweissartigen Stoffe des Bluts erzeugt werden k\u00fanen, auch wenn nur ein einziger eiweissartiger Stoff in der Nahrung enthalten ist, beweist das Gedeihen der Kinder, denen niehts als Mileh gereicht wird und in dieser derjenige eiweissartige K\u00fcrper, dessen Menge im Blut nur ein Minimum hetr\u00e4tz. Wenn aher Faserstoff unter den gew\u00fchlichen Verh\u00e4lntlissen aus K\u00e4sestoff gebildet wird, so muss auch eine Vermehrung desselhen stattfinden k\u00f6nnen, ohne dass er selhst in den Nahrungsmitteln vertreten ist

Alle diese Thataachen beweisen, dass die Metamorphosen, welche die Nahrungsstoffe in unserem Organismus erleiden, viel zu verwickelt sind, als dass man sich der sanguinischen Hoffung hingeben dürfte, durch die Entfernung des einen oder des anderen Nahrungsstoffs das Auftreten eines entsprechenden Bluthestandfteils gänzlich zu verbütten. Dieser nothwendigen Skepsis gegenüber besitzen wir keinen anderen Trost, als dass sich im Grossen ellerdings die Elweissstoffe des Bluta and die Eiweisstoffe der Nahrung, der Zueker auf die stärkmehlartigen Kürper, die Fette auf den Zueker und die Fette zurückführen lassen — ein Trost, der freilich dem wissenschaftlichen Arzt, den gerade die kleineren Schwankungen im Einzelnen am meisten

<sup>1)</sup> Henle, rationelle Pathologie, II, S. 347.

<sup>2)</sup> On Food and Diet, 1843, S. 500.

<sup>3)</sup> Vgl. oben S. 132, 133,

interessiren, weniger befriedigen kann als den Praktiker, der nur selten ehemisch erschöpfende Wirkungen anstrebt.

Drittens kann in dem Blut' in indirecter Weise eine Substanz in grösserer Menge als gewöhnlich vorhanden sein, wenn ihre Umsetzung durch die Gegenwart eines anderen Stoffs verhindert wird. Hierfür ist der Fettreichtlum des Bluts nach dem Genusse einer bedeutenden Menge alkoholischer Getrinke ein wichtiges Beispiel. Indem sich der Alkohol nach den Untersuchungen von Bouehardat und Sandras zu Essigsäure und später zu Kohlensäure und Wasser oxydirt, wird dem Fette des Bluts der Sauerstoff entzogen, der und weisen Oxydation verwendet worden wäre. Also auch hier erseheint die Vermehrung eines Blutbestandtheils nicht direct abhängig von der Zufuhr der entsprechenden Nahrungsstoffe.

A priori steht niehts im Wege in skhlieher Weise eine indirecte Vermehrung gewisser Substanzen in den Excreten anzunehmen. Nach Li ob ig vermehrt sieh wirklich die Menge der Harnsäure durch einen reichlichen Genuss
von geistigen Getränken, vegetabliisehen Säuren oder Fetten, weil diese Stoffe
den Sauerstoff in Beschlag nehmen, der die Harnsäure in Harnstoff und
Kohlensäure verwandeln könnte. Es kann sich also die Menge der Harnsäure vermehren, ohne dass eine reichliche Zufuhr von eiweissartigen Körpern
zu dieser Vermehrung Veranlasung gäbe.

So rielen und so verwickelten Schwierigkeiten gegentlier wäre es ein voreiliges Beginnen nach rationellen Principien eine Dittetik zu entwerfen, die sieh an die jetzigen Schemata der Pathologie anzuschliessen versuchte. Wir wollten hier von Gesichtspunkte, der durch die Physiologie der Nahrungsmittel bedingt ist, darthun, wie weit wir noch von einer neienen Lïsung der Aufgabe entternt sind, selbst wenn wir eine genauere Kenntniss der Zusammensetzung des Bluts, der Gewebe, der Seerete und Excrete in den verschiedenen Krankheiten besässen. In ähnlicher Weise unser pathologisches Wissen zu kritisiren, liegt ausser dem Bereiche dieses Buchs. Wir besitzen eine solche Krük von Henle's Meisterhand. Diese wird den wenigen Bemerkungen zu Grunde liegen, die wir in den folgenden Pargraphen über die Wahl der Nahrungsmittel in Krankheiten mitthellen wollen.

#### Wahl der Nahrungsmittel in Entzündungskrankheiten.

In den Entzündungen ist der Faserstoffigehalt des Bluts bedeutend vernehrt. And ral und Garvarret fanden in der Pneumonie einen Esserstoffigehalt von 7,5 in tausend Theilen als Mittel aus allen ihren Untersuchungen. Im Rheumaismus aucus beträgt das Mittel aller Analysen von Andral und Garvarret 6,7, bei Hirnentzündungen, die durch füssere Verletzungen entstanden waren, fand Popp einen Faserstoffigehalt von 4 bis 8 in tausend Theilen?). Sim on sah in Enztündungen auch den Eiweissgehalt des Blutes

<sup>1)</sup> Henle, a. a. O. S. 102.

erhöht, und Lereh fand in dem Serum Entzündungskranker häufiger eine Vermehrung, als eine Verminderung des Eiweisses. Da nun nach Lehmann's Beobschtungen, die er an sieh selhst anstellte, der Faserstoffgehalt des Bluts durch animalische Nahrung his auf 6,6 in tausend Theilen gesteigert werden kann, so ergieht sich als rationell begründete Regel, dass thierische Kost in allen eigentlichen Entzundungskrankheiten zu vermeiden ist. Eine absolute Vorenthaltung aller Speisen und Getränke hat aber chenso wie Fleischkost die Folge, dass die Menge des Faserstoffs im Blut vermehrt wird. Enthaltsamkeit kann also nur dann von Nutzen sein, wenn durch die reichliche Zufuhr von Getränken der Wassergehalt des Bluts vermehrt und dadurch indirect die Menge seiner eiweissartigen Bestandtheile vermindert wird. Reichliehes Wassertrinken hat ausserdem den Vortheil, dass es die geheinmte Rückbildung befördert. In dem Fieher, das die Entzündung mit sich bringt, ist die Menge der schwefelsauren Salze im Harn vermindert, und dies ist ein sieheres Anzeichen, dass die Oxydation der eiweissartigen Bestandtheile des Körpers hehindert ist. Nach Lehmann gicht es "keine aeute Krankheit, bei welcher nicht die Oxydation der Bluthestandtheile vermindert oder gehemmt wäre"1). Diese Thatsache erklärt zum Theil den Nutzen, den kaltes Wasser, Tisanen und andere Getränke, wenn sie in grosser Menge genossen werden, zu hahen pflegen. Ausser diesen Getränken darf nur leicht verdauliche, wenig nahrhafte vegetabilische Kost, höchstens sehr dünne Fleischbrühe oder Milch, die mit mehr oder weniger Wasser versetzt ist, genossen werden.

Bei aeuten Entzindungen der Nervengehilde ist nach Benee Jones die Menge der in 24 Stunden mit dem Harn ausgeschiedenn sehwefelsauren und phosphorsauren Salze vermehrt?). Die karge Diät, welehe in diesen Krankheiten erfordert wird, ist also nur auf das zweite Moment zurückzuführen, das in allen aeuten Entzindungen zu beachten ist, dass nämlich jede Vermehrung der festen Bluthestandtheile die Congestion in den entzindeten Theilen vermehrt. Aus demselben Grunde sind in den aeuten Entzindungen alle die Speisen, Würzen und Getränke sorghlitig zu vermeiden, welche die Herzthättigkeit anregen, insbesondere chritzende Gewürze, geistige Getränke und Kaffee. Dünner Thee ist in der Regel unsehädlich, starker Thee aher deshall zu vermeiden, weil er die Mauser hemmt.

Die hesonderen Organe, welche von der Entzündung hefällen werden, erfordern Vorsiehtsmaasregeln im Genass der Speisen und Getränke, die sich von selbst aus den physiologischen Eigenschaften derselben ergeben. Eine Steigerung der Function einer Drlise läset sich nicht denken, ohne dass sie sich in dem Zustande von Congestion hefindet. So sind in der Nieren-

<sup>1)</sup> Lehmann, a. a. O. Bd. I. S. 204.

<sup>2)</sup> Bence Jones, philosophical transactions, 1850, II, p. 668,

entzündung mit besonderer Sorgfalt alle Nahrungsmittel zu vermeiden, die reich an Salzen und Säuren sind, bei der Hodenentzündung alle Wurzeln, die ein seharfes, flüchtiges Oel enthalten, Fische, Vanille u. s. w.

Wahl der Nahrungsmittel in Fiebern, welche nicht reine Entzündungen begleiten.

Unter den Fiebern sind diejenigen, welche nicht als begleitendes Symptom einer reinen Entzündungskrankheit auftreten, wie die Wechselfieber, die einfachen anhaltenden Fieber, der Typhus in seinen verschiedenen Formen, die gastrischen Fieber, nicht durch eine Vermehrung des Faserstoffs ausgezeichnet. Andral schreibt denselben sogar einen verminderten Faserstoffgehalt des Bluts zu, den man aber mit Henle') nur insofern anerkennen kann, als diese Krankheiten den Einflüssen, die sonst den Faserstoffgehalt zu steigern pflegen, entgegenwirken. Desschungeachtet ist gerade in diesen Fiebern eine äusserst spärliche Diät vorzuschreiben. Nach Beaumont wird in fieberhaften Krankheiten schr wenig oder gar kein Magensaft abgesondert. und die Function der Verdauung ist also in hohem Grade beeinträchtigt. In allen jenen Krankheiten pflegt auch der Appetit gänzlich zu fehlen. Um der Inanition vorzubeugen, reicht man in den genannten Fiebern Tisanen, Limonaden, Wassersuppen, die leicht absorbirt werden, ohne vorher eine lösende Einwirkung des Magensafts zu erheisehen, und in vielen Fällen noch dadurch einen erwünschten Einfluss auf den Organismus ausüben, dass sie die Hautausdünstung vermebren.

Eine Ausnahme von dieser Regel machen nur der Typhus und diejenigen Wechselfieber, in denne eine gastriebe Complication entweder von Anfang an fehlt, was in den eigentlichen Wechselfieberheerden sehr selten ist, oder aber durch die ärztliche Belandlung zuvor beseitigt wurde. Die Erfahrungen der Neuzeit haben mehr und mehr gelehrt, dass es keine Krankheit giebt, in welcher die Inanition so sehr zu fürchten ist, wie im Typhus, so dass eine der wesentlichen Aufgaben des Arztes bei der Ueberwachung Typhus-kranker darin besteht, durch milde Nahrung, namentlich Milch, der Erschipfung vorzubeugen. In den oben näher beseichneten Wechselfiebern leistet nahrhafte Kost in der fieberfreien Zeit nicht selten ebensoviel oder gar mehr als Chinin. Salzreiche Nahrungsmittel, Pöslifeisch, Häring, Laberdan, Caviar müssen nach den Erfahrungen, die Piorry, Gintrac, Larivière über den Nutzen des Kochsalzes gemacht haben, im Wechselfieber empfohlen werden <sup>3</sup>).

<sup>1)</sup> Henle, a. a. O. S. 111.

<sup>2)</sup> Schmidt's Jahrbücher, Bd. LXIX, S. 164, Bd. LXX, S. 14, Bd. LXXII, S. 162.

Wahl der Nahrungsmittel in der Fettsucht und der Säuferdyserasie.

Die Frage, welche Diät Menschen, die zu übermässiger Fettablagerung neigen, beobachten sollen, ist zum Theil bei der Besprechung des phlegmatischen Temperaments beantwortet worden '). Wadd räth mehr auf die Beschränkung in der Menge der Nahrung als auf die Art der Speisen zu sehen 2). Es dürfte indess räthlich sein, unter möglichst sorgfältiger Pflege der Respiration vorzugsweise mageres Fleisch zur Nahrung zu wählen. Nach Chambers ist die Lungencapacität bei Menschen, die an Fettsucht leiden. bedeutend vermindert, körperliche Bewegung in freier Luft und in einem kalten Klima daher oft wichtiger als die Wahl der Nahrung, und die Anwendung von Alkalien, welche Chambers empfiehlt, mag sieh gerade als ein die Oxydation beförderndes Hülfsmittel wirksam erweisen. Unter den pflanzlichen Nahrungsmitteln lobt Chambers in der Fettsucht die verschiedenen Arten von trockenem Backwerk aus Weizenmehl. Der Genuss eines nicht zu schweren, dem bairischen ähnlichen Biers soll es wesentlich erleichtern, sich der spärlichen Nährweise, die Chambers erprobt fand, zu unterwerfen.

In der Säuferdyscrasie ist eine Vermehrung des Fetts nicht nur im Blute beobachtet worden, sondern auch an vielen Stellen des Körpers: unter der Haut, in den Falten des Bauchfells, um das Herz, in der Leber, den Muskeln. der Höhle der Knochen finden sieh abnorme Fettablagerungen 3). Na sse fand hei einem Trinker, der mehre Tage vor dem Tode gefastet hatte, den Milchsaft der Gekrösedrüsen nur aus Fettkügelchen zusammengesetzt\*). Bei jungen Säufern soll die Menge des Margarins über das Elain vorherrschen 1). Demnach muss in der Säuterdyserasie beim Respirationsprocesse eine unvollständige Verbrennung des Fetts stattfinden. Den rationellen Arzt muss dies zu dem Versuche führen, dem an dieser Dyscrasie Erkrankten durch eine magere animalische Diät zu helfen. Man müsste aus den Nahrungsmitteln die Veretabilien wegen ihres Gehalts an Fettbildnern und unter den Fleischspeisen alle fettreichen verbannen. Recht mageres Kalbfleisch oder Wildprett könnten dadurch nützen, dass sie die Zufuhr von Fett zum Blut wenigstens in hohem Grade beschränken, und, indem ihre Nahrungsstoffe langsam oxydirt werden. auch den bereits vorhandenen Ueberfluss an Fett dem eingeathmeten Sauerstoff zugänglicher machen.

<sup>1)</sup> Vgl. oben 8, 541.

<sup>2)</sup> Vgl. Chambers, Edinburgh medical and surgical journal, Bd. CLXXXIX, p. 455.

Henle, a. a. O. S. 190, 290.

<sup>4)</sup> Nasse, Artikel Chylus, S. 226.

<sup>5)</sup> B. S. Schultze, de adipis genesi pathologica, Gryphiae 1852, p. 35.

#### Wahl der Nahrungsmittel in der Cblorose.

Es hat wohl kaum eine Krankbeit die sanguinischen Hoffnungen, welche die Aerzte an die chemische Untersuchung des kranken Bluts knüpften, so sehr gesteigert, wie die Chlorose. Andral und Gavarret, Beequerel und Rodier, Corneliani fanden alle eine bedeutende Verminderung der tarbigen Blutkörperchen. Dieser Verminderung entsprieht die Abnahme des Eisens in der Blutasche, die von Beequerel und Rodier beobachtet wurde. Wie schwierig es dessenungeaebtet bleibt, den Zusammenhang der Symptome der Bleichsucht mit dem verringerten Hämatosingehalt zu erklären, und wie wenig sich der fehlende Eisengehalt aus unseren jetzigen Kenntnissen von der Aetiologie dieser Krankheit begreifen lässt, hat Henle schlagend dargethan 1). Wenn die Krankheit ausgebildet ist, pflegt indess eine Abneigung gegen Fleischspeisen vorhanden zu sein, deren verminderter Genuss es erklären könnte, weshalb Beequerel und Rodier die Abnahme des Eisens erst während des Verlaufs der Krankheit beobachteten. Wie dem auch sei, der Nutzen des Eisens in chlorotischen Zuständen steht mit dem verringerten Eisengehalt des Bluts in directem Zusammenhang, gleichviel ob die Krankheitserseheinungen sich besser aus dem fehlenden Hämatosin oder aus dem verringerten Tonus der Blutgefässe erklären lassen. Wenn, wie Henle es als möglich hinstellt, Atonie des Gefässsystems die eigentliche Ursaebe der Krankheit ist, so darf man fragen, ob sieh nicht eben diese Atonie am besten von dem feblenden Eisengehalt des Bluts herleiten liesse? Nützt aber das Eisen. - und diesen Nutzen wird jeder Praktiker constant finden, der etwaige Complicationen, welche die Heilung verhindern, nicht übersiebt, - so müssen aueb alle Nahrungsmittel nützlich sein, durch welche dem Organismus ein erbeblieher Eisengehalt zugeführt wird. In dieser Kategorie nimmt gutes Fleisch. besonders eruorreiches Wildprett, eine erste Stelle ein. Vorzüglich nützlieb erweist sieb das noch blutige Fleisch eines Bratens, bei dessen Zubereitung die Temperatur im Inneren, wie eben die blutige Beschaffenheit beweist, unter 70° geblieben ist, da sich bei 70° die rothe Farbe des Hämatosins in eine braune verwandelt. Einige vorläufige Versuche, die Herr Hirt von Solothurn in meinem Laboratorium angestellt bat, lehren übrigens, dass auch das durch die Hitze geronnene Gemenge von Globulin und gebräuntem Hämatosin durch künstlichen Magensaft gelöst wird. Ausser Fleisch verdienen namentlich Eidotter, und, wenn die Verdauungswerkzeuge gehörig thätig sind, Ackerbohnen, Linsen, Spinat, Lebern in der Chlorose empfohlen zu werden.

Da Kochsalz sowohl direct als indirect die Blutbildung und insbesondere die Entwicklung rother Blutkörperchen befördert, so ist koehsalzreiche Nahrung in der Bleiebsucht anzurathen.

<sup>1)</sup> Henle, a. a. O. S. 285-290.

#### Wahl der Nahrungsmittel im Scorbut.

Die Veränderung der Blutmasse, die im Scorbut vorhanden ist, hat ihren chemischen Ausdruck noch nicht gefunden. Weder die Verminderung des Faserstoffs, noch die Vermehrung der Salze, die den Faserstoff auflösen sollten, hat sich bestätigt 1). Wir müssen also vor der Hand die einsehmeiebelnde Erklärung der nachtheiligen Wirkung gesalzener Speisen aufgeben, die durch eine Vermehrung des Kochsalzgehalts des Bluts die Menge des Faserstoffs vermindern sollte, eine Erklärung, der ausser Lind's Angabe. dass Scorbutische grosse Kochsalzmengen vertragen, noch eine Beobachtung von Woodward entgegensteht, der einen berühmten englischen Rechtsgelebrten, der sieh aus Vorurtheil mehre Jabre hindurch des Kochsalzes ganzlich enthalten hatte, durch Salz und Wein von einem heftigen Scorbut heilte 2). Ueberhaupt sind die Mittel, welche man gegen Scorbut empfiehlt, nicht geeignet, das Dunkel aufzuhellen, in welches diese Krankheit gehüllt ist. Frische Vegetabilien, Limonensaft, Citronensaft, die Früchte von Cactusarten, Saucrkraut, Kartoffeln, Bier, die als nützlich gepriesen werden, könnten ihrem Gebalt an organischer Säure, der allen gemein ist, ihre Wirkung verdanken. Essig vermag aber nicht die Entstebung des Scorbuts bei Matrosen zu verhüten 3), und Lind, Monro und Wilson theilen Beobachtungen mit, in denen der reichliche Genuss von Kräutern Scorbut hervorbrachte, der durch Fleischkost geheilt wurde \*). Die Brühen von Amphibien sollen im Scorbut sehr heilsam wirken 5). Garrod schreibt dem Kaligchalt der Nahrungsmittel eine antiscorbutische Wirkung zu: in dem Blut eines Seorbutischen fand er den Kaligchalt bis auf ein Drittel der normalen Menge verringert. In den obengenannten Stoffen ist wirklich Kali vorhanden und. wie die Analysen von Garrod beweisen, in den Kartoffeln, in Limonensaft, Apfelsineusaft, in grosser Menge. Ferner hat Garrod nachgewiesen, dass der Kaligehalt des gesalzenen Fleisches verringert ist 1). Er hat Scorbutischen verschiedene Kalisalze, das doppelt weinsaure, essigsaure, kohlensaure, phosphorsaure gereicht und alle diese Salze gleich nützlich gefunden. Dadurch wäre allerdings der Nutzen vegetabilischer Nahrungsmittel, in welchen das Kali vorzuherrschen pflegt, in der einfachsten Weise erklärt, wenn wir nur mehr als Eine Kalibestimmung für das Blut Scorbutischer aufführen könnten. In den Fällen von Lind, Monro und Wilson waren vielleicht zufällig die

<sup>1)</sup> Henle, a. a. O. S. 321 und 323.

<sup>2)</sup> Tiedemann, a. a. O. S. 229.

<sup>2)</sup> I redemann, a. a. o. o. z.

Pereira, a. a. O. S. 147.

<sup>4)</sup> Tiedemann, a. a. O. S. 386.

<sup>5)</sup> Ebendaselbst, S. 128.

<sup>6)</sup> Monthly Journal of medical science, 1848, Jan. p. 481.

Kräuter ärmer an Kali, als das Fleisch, dessen reiehlicher Kaligehalt von Liebig nachgewiesen wurde. Und in Wood ward's Fall könnte der Wein mit seinem sauren weinsauren Kali, nicht aber das Kochsala, die Heilung herbeigeführt haben. Ein entseheidendes Urtheil wird sich erst fällen lassen, wenn man eine grüssere Anzahl von Analysen der Blutasehe besitzen wird, deren Bestandtheile bisher von den pathologischen Chemikern gar zu sehr vernachlässigt wurden ').

#### Wahl der Nahrungsmittel in der Rhachitis.

Die Unterschiede, welche man zwischen den rhachitisch und osteomalacisch erweichten Knochen aufgestellt hat, sind von Henle als unwesentlich crwiesen 2). Für den diätetischen Gesichtspunkt ist es von hohem Interesse. dass man die Menge des phosphorsauren Kalks in solchen erweichten Knochen regelmässig vermindert findet. Schlossberger hat 3) die Schädelknochen beim sogenaunten weichen Hinterkopf der Kinder untersucht. Während die normalen Knochen des Hinterkopfs im ersten Lebensjahre nie unter 60 und meistens über 63 Procent anorganischer Bestandtheile enthalten, fand Schlossberger in den verdünnten Theilen craniotabischer Knochen nur 51-53, in den abnorm verdickten Theilen nur 28, in leichteren Fällen 40-43 Procent anorganischer Stoffe: 55 Procent bezeichneten die Grenze zwischen gesunden und kranken Knochen. Es kommen Fälle vor, in welchen der Gehalt au anorganischen Stoffen bis auf weniger als ; der normalen Menge herabsinkt. Die Menge des kohlensauren Kalks im Verhältniss zu den Erdphosphaten ist nach Schlossberger normal oder etwas vermindert, womit die Angaben von Bostock, Marchand, Lehmann u. A. übereinstimmen, während Prösch den kohlensauren Kalk vermehrt gefunden hat\*). Die organische Grundlage der Knochen ist nur von Müller veründert gefunden, indem sie weder aus Knochenleim, noch aus Knorpelleim bestand; dagegen fanden Ragsky, Dreux, Gerster und neuerdings Schlossberger den Knochenleim unverändert. In der Osteomalaeie ist nach Lehmann der Fettgehalt der Knochen bedeutend vermehrt b).

Ob diese mangelhafte Versorgung der Knoehen mit plusphorsaurem Kalk einer mangelhaften Zufuhr dieses Salzes in den Nahruugsmitteln, d. h. also einer zu geringen Menge plusphorsauren Kalks im Blut zugesehrieben werden müsse, lässt sich deshalb bezweifeln, weil in den obengenannten Krankheitsformen ein reichliebes Quantum jenes Phosphats mit dem Urin

Vgl. Henle, a. a. O. 8, 324, 325.

<sup>2)</sup> a. a. S. 361-367.

<sup>3)</sup> Griesinger's Archiv für physiologische Heilkunde, 1849, 1. Heft. S. 84, 85.

<sup>4)</sup> Henle, a, a, O, S, 370.

<sup>5)</sup> Lehmann, a. a O. Bd. I, S. 246.

entleert wird '). Lehmann's Theorie, dass die zu reichliche Bildung von Milchsäure die Ursache der Auflösung des Knochensalzes sei, das dann in aufgelöster Form den Knochen entzogen und mit dem Harn ausgeführt werde, hat eine sehr wesentliche Unterstützung erhalten durch eine Beobachtung von C. Schmidt, der in erweichten Knochen sauren milchsauren Kalk fand, aus welchem er die Milchsäure als Zinksalz darstellte, dessen Menge zwar zu klein war, um eine Elementaranalyse vorzunehmen, aber bei der Aequivalentbestimmung die richtige Menge Zinkoxyd ergab 2). Schon bevor er diese Thatsache kannte, hat Marchand, auf jene Theorie gestützt, in der Rhachitis den Genuss von Milch verboten; und wenn Elsässer den weichen Hinterkopf gerade vorzugsweise bei Kindern fand, die keine, oder doch nur auf kurze Zeit die Muttermilch erhielten, so erinnert Schlossberger3) mit Rocht an den beträchtlichen Gehalt der Milch an phosphorsaurem Kalk, der den letztgenannten Kindern mit der Milch vorenthalten wurde. Marchand's Rath bleibt trotzdem sehr zu beachten, indem man für die Zufuhr des phosphorsauren Kalks in einer Weise sorgen kann, welche die directe und indirecto Zufuhr von Milchsäure verhindert. Indirect wird Milchsäure dem Organismus in den stärkmehlartigen Körpern geliefert, und darin dürfte es begründet sein, dass in den Scropheln, welche die Rhachitis so häufig begleiten. Kartoffeln und alle stärkmehlreichen Speisen nach der breitesten Erfahrung als schädlich zu bezeichnen sind.

Der Mangel an phosphorsaurem Kalk in den Knochen steht fest, und die Erfahrung hat es bewiesen, dass Nahrungs- und Heilmittel, die reich an jenem Erdphosphat sind, die Ernährung der Knochen besscrn, gleichviel ob der Ernährungsfehler durch eine spärliche Aufnahme des Knochensalzes in das Blut oder durch eine vermehrte Ausgabe desselhen mit dem Harn bedingt war. Schon bei einer anderen Gelegenheit habe ich die Beobachtung Mulder's mitgetheilt, der in einer ganzen Familie die Neigung zu Knochenbrüchen verschwinden sah, als sie eine Zeit lang statt der Kartoffeln, die vorher beinaho die ausschliessliche Nahrung ausmachten, Speisen zu sich nahm, in denen der phosphorsaure Kalk hinlänglich vertreten war. Der Nutzen des Leberthrans in Rhachitis und Scrophelsucht beruht gewiss zum grossen Theil auf seinem Gehalt an Knochensalz. Das Bedürfniss nach phosphorsaurem Kalk würde durch Weizen- und Roggenbrod, Erbsen und Bohnen, oder durch Milch in der leichtesten Weise befriedigt, wenn nicht die Bildung von Milchsäure aus dem Stärkmehl, dem Dextrin oder den verschiedenen Zuckerarten jener Nahrungsmittel zu fürchten wäre. Deshalb verdient eine vorwiegende Fleischdiät in jenen Zuständen den Vorzug, zumal

<sup>1)</sup> Henle, a. a. O. S. 370.

<sup>2)</sup> Liebig und Wöhler's Annalen, Bd. LXI, 8. 332.

<sup>3)</sup> a. a. O. S. 85.

das Fleisch von ausgewachsenen Thieren, da Ochsensleisch reicher an phosphorsaurem Kalk ist als Kalbsteisch; noch vortheilhafter ist der Dotter von Hühnereiern.

#### Wahl der Nahrungsmittel im Diabetes mellitus.

Der Zucker, welcher in der Zuckerharruhr ausgeschieden wird, kann wie das Fett in der Fettsucht auf einen doppelten Ursprung zurückgeführt werden, auf eine zu reichliche Zuführ und auf eine mangelhafte Umwandlung. Die zu reichliche Zuführ kann aber beim Zucker entweder direct von der Anhrung oder indirect von der Zuckerfabrik in der Leber herstammen; die mangelhafte Umbildung ist entweder die Folge einer unvollkommenen Verdauung oder einer unvollständigen Rückbildung des Zuckers. Es sind somit viererlorlei nächste Ursachen der Zuckerharnuhr denkbar, und es liegen Beobachtungen vor, die dafür sprechen, dass eine jede dieser vier denkbaren Ursachen in der That die wirksame oder mitwirkendo ein kann.

So wenig man nun auch im einzelnen Fall die Stätte kennt, an welcher im Diabetes mellitus dio normale Umwandlung des Zuckers verhindert wird, und so selten irgend eine Diät in jener Krankheit zu vollständiger Heilung geführt hat - wenn es je geschehen, - so sicher darf man doch behaupten, dass die verminderte Aufnahme stärkmehlartiger Körper die Menge des Zuekers, der im Blut wie im Harn auftritt, beschränken wird. Kann man gleich die Möglichkeit nicht in Abrede stellen, dass auch eiweissartige Körper sich in Zucker umwandeln, so weiss man doch, dass die Umwandlung des Stärkmehls und des Dextrins in Zucker jedenfalls leichter erfolgt, als die des Eiweisses. Pereira 1) beobachtete bei rein animalischer Diät eine beträchtliche Verminderung des Zuckergehalts im Harne Diabetiker: Van den Brock sah sogar den Zucker aus dem Harne ganz verschwinden 2). Da nan nach Traube's Beobachtungen im Diabetes mellitus die Verdauung dos Fetts gehörig von Statten geht 3) und Fett ohne Zweifel die Fettbildner der Nahrung in weiten Grenzen vertreten kann, so dürfte mässig fette thierische Kost zur Ernährung der Diabetiker den meisten Vortheil gewähren. Kohl, Spinat, Kresse und ähnliche vegetabilische Speisen; die verhältnissmässig wenig Zucker und Stärkmehl enthalten, können dabei ohne Nachtheil genossen werden \*). Dieser Punkt ist deshalb von Wichtigkeit, weil eine ausschliessliche Fleischnahrung bei Allen, die an gemischte Kost gewöhnt sind, in kurzer Zeit Ekel zu erregen pflegt. Um diesem Ekel zu begegnen, hat Bou chardat für Diabetiker sein Kleberbrod empfohlen, aus welchem der

<sup>1)</sup> Pereira. a. a. O. p. 500.

<sup>2)</sup> Van den Broek, Nederlandsch lancet, VI, p. 485.

<sup>3)</sup> Traube in Virchow's und Reinhardt's Archiv. Bd. IV. S. 151.

<sup>4)</sup> Babington, vgl. Henle, a. a. O. S. 354.

grösset Theil, etwa 'h des Stürkmehlgehalts entfernt ist. Allein der hier übrig bleibende Stürkmehlgehalt dürfte gross genug sein, um das Blut und den Harn mit der genzen Zuckermenge zu verschen, die als wesentlichstes Symptom der Krankbeit betrachtet wird. Perey's "Brod" hat diesen Nachteil nicht; da es aber im Wesentlichen aus Eiern, Fert, Koelssalz, Kohlensäure und etwas Zellstoff nebst Spuren von Stürkmehl besteht'), so verdient es den Namen Brod nicht, und da es überdies nach meiner Erfahrung nicht sehr wohlschmeckend ist, so erfüllt es den Zweck einer angeuehmen Abwechslung in den Speisen nicht und es verdient daher keine Aufnahme in das Kochbuch der Diabeliker.

#### Wahl der Nahrungsmittel in der Steinkrankheit.

Es giebt wenige Krankheiten, in denen sich der Arzt mit so grossem Vertrauen an den physiologischen Chemiker zu wenden plegt, wie die Steinbildung, Lithiasis, und dech vermag auch hier die Wissenschaft dem Praktiker unt einige Winke zu geben, deren Benutzung wenigstens nicht oft zu einer radicalen Heilung geführt hat. Bei der dättetischen Behandlung Steinkrauker hat man bisher hauptsächlich seine Aufmerksamkeit auf die den Harnsteinen eigenthümlichen Bestandtheilie gerichtet, ohne sich um das organische Bindemittel, welches aus diesen Stoffen eigentlich erst die Concretionen bilder, twiel zu klummern. In der Regel sind freilich die für die verschiedenen Steinarten charakteristischen Bestandtheile der Harnsteine am sehwersten löstlich wir wollen daher im Folgenden den Nutzen und Schaden erwägen, den bestimmte Nahrungsmittel bei der Absetzung solcher Stoffe im Harn stiften Kranen.

Diese Stoffe sind vorzugsweise Harnsäure oder harnsaure Salze, kleesaurer Kalk und phosphorsaure Erden.

Wir kennen eine harnsaure oder sogenannte giehtische Diahtese; Garrod giebt an, dass er bei chronischer Gieht Harnsäure im Blut gefunden habe, und Bence Jones hat seine Angabe bestätigt; ausserdem findet sich die Harnsäure in grosser Menge im Harn, in der Synovia, auf den knorptigen Ueberzügen der Gelenke, in 'den sogenannten Giehtknoten — hier meist an Basen gebunden, — in giehtischen Geschwüren, im Sehweisse, und Bramson fand einmal Harnsäure in den Verkuöcherungen der Arterien eines Giehtkrauken ').

Die harnsaure Diathese kann durch eine zu reichliche Zufahr der eiweissartigen Nahrungsstoffe bedingt sein; dafür sprieht der Nachtheil einer zu üppigen Lebensweise in der Gicht und Steinkrankheit; sie kann aber auch

John Percy, Journal de pharmacie et de chimie, 3º série, T. XVI, p. 304.
 Henle, a. a. O. S. 338.

auf einer mangelhaften Oxydation der Harnsäure beruhen, und dafür spricht die nachtheilige Wirkung des Weins bei Gieht und Steinbildung, wenn die letztere durch Harnsäure veranlasst wird 1). Die Steinhildung aus Harnsäure kapn endlich auch dadurch verursacht werden, dass die Harnsäure, ohne in übermässiger Menge in die Harnblase zu gelangen, in schwer löslicher Form in den Harn übergeht, so dass sich Concremente derselben in der Blase sammeln. In letzterem Fall muss es nützlich wirken, wenn man dem Harn eine möglichst stark alkalische Reaction zu ertheilen sucht, nud da dies durch vegetabilische Kost erreicht wird, da ferner die Bildung der Harnsäure beschränkt wird, wenn man stickstoffarme Nahrung reicht, so müssen eiweissarme vegetabilische Speisen gewählt werden, so oft die Harnsteine aus Harnsäure oder sauren harnsauren Salzen bestehen. Dahei sind sorgfältig alle dicjenigen Speisen und Getränke zu vermeiden, die, indem sie viel Sauerstoff in Beschlag nehmen, die Oxydation der Harnsäure becinträchtigen könnten, also Fett, geistige Getränke, Kaffee und Thee. Die Angaben von Camper, Van Geuns, Sinclair, Thyssen u. A., dass in Holland seit dem häufigen Gebrauch des Thees die Steinkrankheit seltener geworden sei 2), bedarf wohl einer genauen statistischen Prüfung, und selbst venn diese der Behauptung jener Aerzte günstig ausfällt, so bleibt es gewagt, sich für den ursächliehen Zusammenhang iener heiden Momente zu entscheiden. Nach Kaempfer sind auch in China Gicht und Harnsteine selten, was er ebenfalls vom Theetrinken ableitet. Die harntreibende Wirkung des Thees kann bei den Steinen, die aus Harnsäure, harnsaurem Ammoniak oder kleesaurem Kalk bestehen, zur Auflösung beitragen, indem der Harn wasserreicher wird und die Harnsäure selbst in kaltem Wasser nicht ganz unlöslich, harnsaures Ammoniak in 500 Theilen Wasser löslich und die Kleesäure durch Kalksalze nicht vollständig fällhar ist 3). Vielleicht wirkt auch der häufige Gebrauch des Thees nur dadurch günstig, dass er den Genuss entschieden schädlicher Getränke, des Weins z. B., beschränkt. Pflanzliche Nahrungsmittel, die viel freie organische Säure enthalten, sind bei der Steinbildung durch Harnsäure nachtheilig, weil sie den Harn sauer machen können und einen Theil des Sauerstoffs in Anspruch nehmen, der für die Verhrennung der Harnsäure zu Harnstoff und Kohlensäure verwendet werden könnte, indem die organische Säure wenigstens theilweise zu Kohlensäure und Wasser verhrennt, ohne dass die Kohlensäure eine Basis vorfindet, mit der sie sieh verbinden kann. Deshalb verdienen Birnen unter den Obstarten in der harnsauren Diathese am meisten Empfehlung, nüchstdem Aepfel, Trauben, Pflaumen, Zwetschen, während der Genuss von Johannisbeeren, Maulbeeren, Stachelbeeren, Himbeeren, Erdbeeren zu widerrathen ist. Damit stände es

<sup>1)</sup> Liebig in seinen Annalen, Bd. L, S. 193.

<sup>2)</sup> Tiedemann, a. a. O. S. 226.

<sup>3)</sup> Liebig, Handbuch der organischen Chemie, S. 14.

im Einklang, dass in Ländern, in denen Bier getrunken wird, die Steinkrankheit seltener vorkommen soll, als in Weinländern<sup>1</sup>), da Bier nicht nur weniger Alkohol, sondern gewühulich auch viel weniger organische Säure enthält als Wein.

Da der kleesaure Kalk nur in Mineralsäuren, Salpetersäure, Salzsäure löslich ist, so lässt sich die Steinbildung, die durch dieses Salz herbeigeführt wird, durch diätetische Behandlung nur negativ bekämpfen. Man muss den Kranken alle die Nahrungsmittel vorenthalten, in dencn kleesaurer Kalk oder Kleesäure vorkommt, also die Rumexarten, Rhabarber, die Beeren des gemeinen und chinesischen Sauerdorns u. s. w. Magendie hat einen Fall beobachtet, in welchem der Missbrauch von Sauerampfer die Entstehung eines kleesauren Kalksteins verursachte, der nach heftigen Schmerzen in der Nierengegend mit dem Harne ausgetrieben ward; die Steinbildung wiederholte sich nicht, da der Genuss des Saucrampfers gänzlich eingestellt wurde 2). Kleesäure kann aber auch, wie die Harnsäure, in Folge mangelhafter Oxydation im Harn auftreten; wo diese zu vermuthen ist, sind also dieselben Nahrungsregeln zu beachten, die bei der harnsauren Diathese angegeben wurden. Es ist Thatsache, dass in Dyspepsieen, die bei sitzender Lebensweise eintreten, häufig Harnsedimente von kleesaurem Kalk beobachtet werden3). Wenn die Harnsäure unvollständig oxydirt wird, entsteht neben dem Harnstoff und der Kohlensäure auch Kleesäure\*). Beförderung der Athmungsthätigkeit ist also das wichtigste Unterstützungsmittel der passenden Nährweise.

Zur Heilung der Steinbildung aus phosphorsauren Erden wäre es von grosser Wichtigkeit zu wissen, ob die Easigäure der Nahrungsmittel unverländert in den Harn übergeht, indem so wohl die phosphorsaure Ammoniakmagnesia wie der phosphorsaure Kalk in jener Säure löslich sind. Der eichliche Genuss von Essig soll sich in Fällen, wo der Gries aus phosphorsauren Erdasleen bestand, nitzlich erwiesen haben, und denmach müsste wohl ein Theil der Essigsäure in den Harn übergehen, wenn auch ein Theil gewiss zu Kohlensäure und Wasser oxydirt wird. Jedenfalls muss man in solchen Fällen nach Möglichkeit das Auftretten einer alkalischen Reaction des Harns zu verbüten suchen; daher ist eine animalischen Diät als die vorhersehende zu empfehlen und unter den pflanzlichen Nahrungsmitteln sind hauptsächlich solche zu wählen, die sich durch Reichthum an freier organischer Säure ausseichnen; Johannisbeeren, Maulbeeren, mit vielem Esgangemachter Salat, Sauerkraut. Aus dem gleichen Grunde werden sich Moken und sätuerliche Weiten nützlich erweisen.

<sup>1)</sup> Tiedemann, a. a. O. S. 325.

<sup>2)</sup> Vgl. C. Schmidt, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. LXI, S. 299.

<sup>3)</sup> Vgl. C. Schmidt, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. LXIX, S. 299, 300.

<sup>4)</sup> Vgl, oben S, 128

#### Wahl der Nahrungsmittel in der Reconvalescenz.

In dem Stadium der Reconvalescenz einer jeden aeuten Krankheit ist ein Zustand von Inanitiation vorhanden. Sowohl nach den Erfahrungen Chossat's bei Thieren, wie nach denen Franklin's bei sich selber und seinen Reisegefährten 1) werden in der Inanitiation anfangs nur kleine Mengen von Speisen vertragen. Daher ist die alte Regel sehr gegründet, dass die Nahrungsmittel Reconvalescenten nur in allmälig steigender Quantität gereicht werden dürfen. Die Menge der Verdauungsflüssigkeiten ist in der Inanitiation verringert. Daraus ergiebt sieh, dass die Diät leicht verdaulieh sein muss, während die Verarmung des Bluts nahrhafte Speisen und Getränke erfordert. Diese beiden Bedingungen werden am besten erfüllt durch solche vegetabilische Nahrungsmittel, die, wie manche grüne Gemüse, lösliches Eiweiss und nicht viel stärkmehlartige Körper enthalten, oder durch Fleischspeisen, in denen das lösliche Eiweiss reichlicher als Fett vertreten ist. Die Thymus drüse der Kälber, Hühnerfleisch, Austern, Fleischbrühen und unter diesen wieder ganz besonders die aus Hühnerfleiselt bereitete und abgerahmte Milch eignen sich vorzüglich für Reconvalescenten, deren Kräfte nan unterstützen will. Alle sehwer verdauliehen Speisen, Leber und Fische, wegen ihres phosphorhaltigen Oels, gebackene Mehlspeisen und Schweinefleisch, butterreiehe Milch, sehweres Brod, kurz alle Nahrungsmittel, die schwer lösliebe oder langsam in Blutbestandtheile übergebende Nahrungsstoffe enthalten, sind sorgfältig zu vermeiden.

Ich muss mieh übrigens, auf eigene Erfahrung gestützt, zu dem Auspruch Marrotte's bekennen, wenn er verlaugt, dass man den wahren Hunger immer berücksiehtigen solle, ohne sieh vor Gefässaufregung und Unthätigkeit des Magens übertrieben zu fürehten, und ebenso hat Piorry Recht, wenn er lehrt, dass offmals der Mangel an Esstat und Unfähigkeit zu verdauen durchaus nieht gleichbedeutend sind, so dass man nauchen Kranken an Inanition könnte zu Grunde geben lassen, wenn man mit der Darreichung vou Nahrungsmitteln immer warten wollte, bis sieh das Verlangen nach Speisen deutlich aussprieht<sup>3</sup>). Ganz besonders aber gilt dies von Kindern, die der Inanition so viel leichter erliegen als Erwachsene; selbat in acuten Krankheiten muss man beim Verschreiben karger Nührweisen bei Kindern mit grosser Behutsamkeit zu Werk gelen.

<sup>1)</sup> Tiedemann, a. a. O. S. 366.

<sup>2)</sup> Vgl. Marrotte, étude sur l'inanitiation, p. 3, 15, 42.

Am Schlusse dieses Versuchs, rationelle Principien aufzustellen, nach welchen man sich bei der Wahl der Nahrungsmittel im kranken Zustande zu richten hat, sei es mir vergönnt, ein Geständniss auszusprechen, zugleich aber auch einen Wunsch. Niemand kann mit der Ausbeute, die ich in den obigen Blättern mitgetheilt habe, weniger zufrieden sein, als ich selber. Aber ich war vor allen Dingen bemüht, durch meine ganze Darstellung in diesem Kapitel den Beweis zu liefern, dass wir bei dem jetzigen Stande der Wissenschaft mit jener Ausbeute nicht zufrieden sein können, und wenn es mir gelungen sein sollte, diesen Beweis zu liefern, dann ist in meinen Augen meine Aufgabe gelöst. Mein Wunsch ist der, dass mich der Leser nicht für unpraktisch erkläre, weil ich es versehmähte, die Regeln, die sich aus den physiologischen Eigenschaften der Nahrungsmittel durch unmittelbare Anwendung ergeben, für die einzelnen pathologischen Fälle zu wiederholen. Dass man mich nicht verdammen wird, weil ich es für meine Pflicht hielt. Wartfrausprüche und Ammenmährchen hier nicht niederzuschreiben, ist bei mir schon eine Hoffnung. Eine Vorschrift, wie ich sie einmal hörte, nach der in einer Augeneutzfindung alle Früchte, nur Erdbeeren nicht gestattet wurden, hat für den wissenschaftlichen Arzt keinen Sinn. Leider ist das empirische Material grösstentheils nicht reiner, und diese Reinheit wäre doch die erste Bedingung, um die jetzt mangelnden statistischen Angaben auch nur zu wünschen. Ohne iene bedeuten diese nichts. Wenn dereinst die Empirie aus einer grossen Auzahl reiner Beobachtungen besteht, so wird sie Niemand verachten, und die Hoffnung einer rationellen Erklärung des Nutzenoder Schadens eines Nahrungsmittels ist danu ihrer Erfüllung nahe. Und welcher Arzt, wess Glaubensbekenntnisses er auch immer sein mag, unter schriebe nicht gerne die Worte Henle's: "Die höchste Freude gewährt das künstlerische Wirken erst dann, wenn es durch die Einsicht in die Gründe des Verfahreus geleitet ist."

## Berichtigungen im Text.

Seite 70 Zeile 18 von unten steht: Tausend, lies: Hundert.

. 116 . 22 . sind die Worte: Kalls und Natrona mit einander verwechselt.

221 . 2 in der ersten Zahlenreihe hinter Harnsäure steht: 0.31, lies: 0,61.

221 . 12 von unten steht Wasser-, lies: Wasserstoff.

, 300 . 14 . . steht Super, lies; Suber.

#### Berichtigungen in den Zahlenbelegen.

Seite 86 Zeile 2 von unten steht : vormittelt, lies: ormittelt,

- . 169 , 4 von oben steht: Inulin, lies: Moosstärke, Abart des Inulins.
- . 170 . 8 . . Pektin, lies: Pflanzenschleim.
- 191 . 3 . . nach Kochsalz fehlen die Worte; nach Henry 219 . 2 der letzten Zahlenreihe fehlt das Notenzeichen h.
- , 235 , 12 and 19 von oben steht: Maçon, lies: Mâcon.
- 246 " 10 von oben steht: 0,06, lies: 0,096.
  251 11 " CCCXVIII, lies: CCCXLVIII.
- 253 2 nach Bier fehlen die Worte: nach W. Martins

# Zahlenbelege.

Tabelle I. Speichel des Menschen.

| In 1000 Theilen.                                    | Von<br>einem ge-<br>sunden<br>Menschen.<br>Simon. | Berzelius. | Von<br>einem ge-<br>sunden<br>Manne.<br>Frerichs. | Jacubo-<br>witsch. | Leh-<br>mann. | Enderlin. | Mittel.        |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----------|----------------|
| Speichelstoff<br>Schleim                            | 4,37 (1)<br>1,40                                  | 2,9<br>1,4 | 1,41<br>2,13                                      | 1,34<br>1,62       | =             | =         | 2,50<br>1,64   |
| Fett                                                | 0,32                                              | -          | 0,07                                              | -                  | -             | . – 1     | 0,19           |
| Wässriger Auszug mit<br>Salzen                      | 2,45                                              | _          | -                                                 | -                  | _             | _         |                |
| Alkoholischer Auszug<br>mit milchsaurem Al-<br>kali |                                                   | 0,9        |                                                   |                    |               |           |                |
| Schwefeleyankalinm .                                |                                                   | 0,0        | 0,10                                              | 0,06               | 0.05-0.09     | _         | 0,07           |
| Chioralkalimetalle .                                | _                                                 |            | 0,10                                              | 0,84               | 0,03-0,09     | 1,22(2)   | 1,03           |
| Phosphorsaures Natron                               | _                                                 |            |                                                   | 0,94               |               | 0.55      | 0,74           |
| Schwefelsanres Natron                               | _                                                 | -          | - 1                                               |                    | _             | 0,04      | 0,11           |
| Kalk an organische<br>Stoffe gebunden .             | _                                                 | _          | _                                                 | 0,03               | _             | _         |                |
| Bittererde an orga-<br>nische Stoffe ge-            |                                                   |            |                                                   |                    |               |           |                |
| Phosphorsaure Erden                                 | -                                                 | -          | -                                                 | 0,01               | -             | -         | -              |
| nnd phosphorsaures<br>Eisenoxyd                     | -                                                 | -          | -                                                 | -                  | _             | 0,11      | -              |
| Gesammtmenge der                                    |                                                   | 1,9        | 2.19                                              | 1.82               |               |           |                |
| Salze                                               | 991.22                                            | 992,9      | 994,10                                            | 995,16             | _             | _         | 1,93<br>991,99 |
| wasser                                              | 001,22                                            | 002,0      | 254,10                                            | 200,10             | _             | -         | 301,99         |

<sup>(1)</sup> Simon's Speichelstoff war mit alkoholischem Auszug vermischt.

Tabelle II.

#### Magensaft einer 35 jährigen, mit einer Magenfistel behafteten Bäuerin, nach C. Schmidt.

#### ach U. Schmidt.

|               |     |     | I  | 1   | 10 | 00  | Т   | he | ile | n.  |    |    |  |   |   | I.     | 11.    | Mittel |
|---------------|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|----|-----|-----|----|----|--|---|---|--------|--------|--------|
| Dauungsstoff  | nel | ost | ei | nei |    | bu  | . v | on | Δ   | nia | on | nk |  | - | _ | 3,02   | 3,37   | 3,19   |
| Salzsäure . : |     |     |    |     |    | ٠.  |     |    |     |     |    |    |  |   |   | 0,22   | 0,18   | 0,20   |
| Chlornatrinm  |     |     |    |     |    |     |     |    |     |     |    |    |  |   |   | 1,34   | 1,58   | 1,46   |
| Chlorkalium   |     |     |    |     |    |     |     |    |     |     |    |    |  |   |   | ₩,57   | 0,53   | 0,55   |
| Chlorcalcinm  |     |     |    |     |    |     |     |    |     |     |    |    |  |   |   | 0.09   | 0,03   | 0.06   |
| Phosphorsaure | F   | rd  | en | tir | d  | Eis | on  | XV | d   |     |    |    |  |   |   | 0.15   | 0,10   | 0,12   |
|               |     |     |    |     |    |     |     |    |     |     |    |    |  |   |   | 994,61 | 994.19 | 994.40 |

<sup>(2)</sup> Die Zahlen, welche Enderlin für 100 Theile Asche angiebt, sind auf den mittleren Salzgehalt des Speichels zurückgeführt.

Tabelle III.

#### Galle des Menschen.

| In 1000 Theilen.                                                                                           | Von einem 18- jährigen Mann (1). Fre- richs.    | Von einem 22- jährigen Mann (2). Fre- richs.    | jährigen<br>Mann (3).<br>Von Go-            | Von<br>einem 68-<br>jährigen<br>Mann (4)-<br>Von Go-<br>rup - Be-<br>sanez. | jährigen<br>Knaben(5)<br>Von Go-<br>rup - Be- | jährigen<br>Welbe (6).<br>Von Go-         | Fre- | Mittel.                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|
| Choleinsaures u. cholsaures Al-kali Sehleim mit Farbstoff . Fett . Cholesterin . Kochsalz . Salze . Wasser | 72,2<br>26,6<br>3,2<br>1,6<br>-<br>6,5<br>860,0 | 91,4<br>29,8<br>9,2<br>2,6<br>-<br>7,7<br>859,2 | 107,9<br>22,1<br>47,3<br>—<br>10,8<br>822,7 | 73,7*<br>17,6<br>*<br><br><br>908,7                                         | 148,0*<br>23,9<br>*<br><br>828,1              | 56,5<br>14,5<br>30,9<br>—<br>6,3<br>898,1 |      | 82,0<br>22,4<br>22,6<br>2,1<br>-<br>7,8<br>863,0† |

<sup>(1)</sup> In Folge eines Stnrzes plötzlich verstorben.

<sup>(2)</sup> Einer durchdringenden Bauchwunde erlegen.

<sup>(3)</sup> Enthauptet. Die Galle wurde gleich nach der Hinrichtung gesammelt.

<sup>(4)</sup> Knrze Zeit nach einem Sturz verschieden.

<sup>(5)</sup> An einer Wunde gestorhen.

<sup>(6)</sup> Hingeriehtet. Gleieh nach Volstreckung des Urtheiles wurde die Galle aus dem Körper genommen.

<sup>\*)</sup> In diesen beiden Fällen wurden die gallensauren Salze und das Fett zusammen gewogen. Sie sind deshalb bei der Bereehnung der Mittelwerthe nicht herücksichtigt.

<sup>†)</sup> Nach Bidder und Schmidt liefert die frisch abgesonderte Galleublase entnommene, je nachdem sie länger oder kürzer in der letzteren vereith hatte, 10 bis 20 Procent an festen Bestandtheilen enthält (Bidder und Schmidt, die Verdauungssäfte und der Stoffwechsel S. 214). Auch Nasse fand die Galle, welche bei einer Hündin durch eine Fistel abfloss, weniger dicht, als die in der Gallenblase enthaltene (Nasse, Commentatio der big quotidie a cane seereta copia et indole, Marburgi, 1851, p. 17). Denn in der Galle der Blase fand Nasse bei verschiedenen Hunden 6, bis 92 festen Rückstand, während die frisch abgesonderte am 28ten Tage nach Anlegung der Fistel in 100 Theilen 3,76 feste Stoffe enthielt. Nach diesen Zahlen dürfte es statthalt sein, anzunehmen, dass die Galle des Mensehen, wenn sie, wie es in den vorliegenden Untersuehungen natürlich immer der Fall war, aus der Blase stammt, mindestens oppett so viel festen Rückstand gab, war, aus der Blase stammt, mindestens oppett so viel festen Rückstand gab,

als man für ganz frisch in die Lobergänge strömende Galle gefunden haben würde. Dann dürfte man, indem man die für den Schleim gefundene Zahl gleichmässig auf die anderen festen Bestandtheile vertheilt, für frisch abgesonderte Menschengalle etwa folgende mittlere Zusammensetzung annehmen:

|            |     |   |    |   |      |     |      |   |     |     |  |  | Ιn | 10 | 000 Theil |
|------------|-----|---|----|---|------|-----|------|---|-----|-----|--|--|----|----|-----------|
| Choleinsar | ıre | s | un | d | ehol | sai | ıres | 1 | \lk | ali |  |  |    |    | 49,02     |
| Fett .     |     |   |    |   |      |     |      |   |     |     |  |  |    |    | 13,78     |
| Cholesteri | n   |   |    |   |      |     |      |   |     |     |  |  |    |    | 1,19      |
| Salze .    |     |   |    |   |      |     |      |   |     |     |  |  |    |    | 4,66      |
| Wasser     |     |   |    |   |      |     |      |   |     |     |  |  |    |    | 931,35.   |

# Tabelle IV. Bauchspeichel von Hunden

# nach C. Schmidt und Kröger.

|       | öffnung.                                                   |                                                                                  | Bauchsp<br>gangs ges                                                                                                |                                                                                                                                                                              | Mittel.                                                                                                                                                                                        | Mittel<br>auf 1000<br>Theile<br>zurück-               |
|-------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| I.    | II.                                                        | III.                                                                             | IV.                                                                                                                 | v.                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                | geführt.                                              |
| 16,38 | 12,45                                                      | 9,21                                                                             | 90,44                                                                                                               | _                                                                                                                                                                            | 32,12                                                                                                                                                                                          | 33,30                                                 |
| 3,82  | 2,86                                                       | 3,25                                                                             |                                                                                                                     | _                                                                                                                                                                            | 2,33                                                                                                                                                                                           |                                                       |
| _     | 0.01                                                       | 0.01                                                                             | 0,32                                                                                                                | _                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                |                                                       |
| 1,92  | 3,48                                                       |                                                                                  | 7,35                                                                                                                | -                                                                                                                                                                            | 3,71                                                                                                                                                                                           |                                                       |
| 1,01  | 1,06                                                       | 0,74                                                                             | 0,02                                                                                                                |                                                                                                                                                                              | 0,71                                                                                                                                                                                           |                                                       |
| 0.01  |                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              | 0.01                                                                                                                                                                                           |                                                       |
| 0,05  | 0,10                                                       | 0.05                                                                             | 0.41                                                                                                                | _                                                                                                                                                                            | 0,15                                                                                                                                                                                           | _                                                     |
|       | 1                                                          |                                                                                  | 1                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              | 1                                                                                                                                                                                              |                                                       |
| 0.09  | 0.01                                                       | 0.01                                                                             | 0.19                                                                                                                |                                                                                                                                                                              | 0.04                                                                                                                                                                                           | -                                                     |
| 0,02  | 0,01                                                       | 0,01                                                                             | 0,12                                                                                                                |                                                                                                                                                                              | 5,04                                                                                                                                                                                           |                                                       |
| 0.00  |                                                            | 0.10                                                                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                                                                              | 7 00                                                                                                                                                                                           | m #2                                                  |
|       |                                                            | 984 63                                                                           |                                                                                                                     | 881 4                                                                                                                                                                        | 925 17                                                                                                                                                                                         | 7,50<br>959,20                                        |
|       | 16,38<br>3,82<br>—<br>1,92<br>1,01<br>0,01<br>0,05<br>0,02 | 16,38 12,45 3,82 2,86 - 0,01 1,92 3,48 1,01 1,06 0,01 - 0,05 0,02 0,01 6,83 7,52 | 16,38 12,45 9,21 3,82 2,86 3,25 - 0,01 0,01 1,92 3,48 2,11 1,01 1,06 0,74 0,01 - 0,05 0,02 0,01 0,01 6,83 7,52 6,16 | 16,98 12,45 9,21 90,44 3,82 2,86 3,25 0,58 - 0,01 0,01 0,02 1,92 3,48 2,11 7,35 1,01 1,06 0,74 0,02 0,01 - 0 - 0 0,05 0,10 0,05 0,41 0,02 0,01 0,01 0,12 6,83 7,52 6,16 8,80 | 16,88 12,45 9,21 90,44 —  3,82 2,86 3,25 0,58 —  0,01 0,01 7,35 —  1,92 3,48 2,11 7,35 —  1,01 1,06 0,74 0,02 —  0,01 — —  0,06 0,10 0,06 0,41 —  0,02 0,01 0,01 0,12 —  6,83 7,52 6,16 8,80 — | $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |

б

Es ist nicht angegehen, ob der Darmant von einem Hund oder von einer Katze herrührte. Vgl. Frerichs, Artikel Verdaunng in Rud, Wagner's Handwörterbueh, Band HI. 1. S. 851.

<sup>(2)</sup> Die Zahl ist eingeklammert, weil sie die Smmme der Werthe darstellt, welche in dieser Längsreibe für Albuminate und Hornstoffe, Kalk, phosphorsaure Erden und phosphorsaures Eisenoxyd mitgetheilt sind.

Tabelle VI.

## Filtrirter Darmsaft des Hundes nach C. Schmidt und Zander.

|          |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |      |     |      |    |     |    |  | oo inen |
|----------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|----|-----|----|--|---------|
| Bauchspe | ich | elh | efe | , I | )ar  | ms  | aft | hef | e u | ınd | un   | lös | slic | he | Sal | ze |  | 9,55    |
| Cholal-, | ch  | ole | in- | ur  | ıd ı | eho | lsa | ure | 28  | Na  | tror | ı   |      |    |     |    |  | 16,57   |
| Taurin . |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |      |     |      |    |     |    |  | 0,26    |
| Fette .  |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |      |     |      |    |     |    |  | 0.70    |
| Andere o | rga | mis | che | s 8 | tof  | Ŧе  |     |     |     |     |      |     |      |    |     |    |  | 3,72    |
| Kalium   |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |      |     |      |    |     |    |  | 0.15    |
| Natrium  |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |      |     |      |    |     |    |  | 1,45    |
| Chlor .  |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |      |     |      |    |     |    |  | 2,11    |
| Phosphor | säu | re  |     |     |      |     |     |     |     |     |      |     |      |    |     |    |  | 0,03    |
| Phosphor | sau | re  | En  | dei | n.   |     |     |     |     |     |      |     |      |    |     |    |  | 0,06    |
| Wasser   |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |      |     |      |    |     |    |  | 965,33  |

Tabelle VII. Schleim des Menschen.

|                                                                                                        | carra cre-                       |                                       |                                             |                      |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| In 1000 Theilen.                                                                                       | Nasen-<br>schleim.<br>Berzolius. | Schleim<br>der<br>Luftwege.<br>Nasse. | Mund-<br>schleim.<br>Bidder und<br>Schmidt. | Mittel.              | Mittel<br>auf 1000<br>zurück-<br>geführt. |
| Schleimstoff                                                                                           | 53,3                             | 23,75                                 | _                                           | 38,52                | 37,91                                     |
| bunden Fett Wässriger Auszug Alkoholischer Auszug InAlkohol unlöslicherRück- stand der organischen Be- | 3,9<br>—<br>3,5<br>3,0           | 2,89<br>8,01<br>1,81                  | _<br>_<br>_<br>1,67                         | 2,89<br>5,75<br>2,16 | 2,84<br>5,66<br>2,13                      |
| stand der organischen Be-<br>standtheile                                                               | -<br>5,6                         | 5,82                                  | 2,18<br>5,29                                | .                    | =                                         |
| Phosphorsaures Natron Kohlensaures Natron                                                              | _                                | 0,08<br>0,20                          | 1                                           | =                    | = = =                                     |
| Schwefelsaures Natron<br>Kalk und Bittererde                                                           | =                                | 0,40                                  | 0,84                                        | -                    | _                                         |
| Phosphorsaurer Kalk und<br>Spuren von Eisen                                                            | _                                | 0.97                                  |                                             |                      | _                                         |
| Kohlensaurer Kalk<br>Kieselsäure und schwefel-                                                         | -                                | 0,29                                  | -                                           | _                    | -                                         |
| saurer Kalk                                                                                            | 933,7                            | 0,25<br>7,77<br>965,52                | 6,13<br>990,02                              | 6,95<br>959,74       | 6,84<br>944,62                            |

# Zusammenstellung der Mittelwerthe für die Verdauungssäfte.

| In 1000 Theilen.                       | Speichel<br>des<br>Men-<br>schen. | des<br>Men- | Frische<br>Galle<br>des<br>Men-<br>schen. <sup>(1)</sup> | Galle<br>der Gal-<br>lenblase<br>des<br>Men-<br>schen. | Bauch-<br>speichel<br>von<br>Hun-<br>den. | Nicht<br>filtrirter<br>Darm-<br>saft<br>von<br>Thieren. | Filtrir-<br>ter<br>Darm-<br>saft<br>des<br>Hundes. | Schleim<br>des<br>Men-<br>scheu. |
|----------------------------------------|-----------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| Speichelstoff                          | 2,50                              | _           |                                                          | _                                                      | _                                         | _                                                       | _                                                  | _                                |
| Danungsstoff                           |                                   | 3,19        | _                                                        | _                                                      | _                                         | - 1                                                     | _                                                  | _                                |
| Salzsäure                              | _                                 | 0.20        | _                                                        |                                                        | l –                                       | - 1                                                     | _                                                  |                                  |
| Choleinsaures n. chol-                 |                                   | - "         |                                                          |                                                        |                                           |                                                         |                                                    |                                  |
| saures Alkali                          | -                                 | _           | 49,02                                                    | 82,0                                                   | -                                         | - 1                                                     |                                                    | - 1                              |
| Bauchspeichelhefe .                    | - 1                               | - 1         | _                                                        | -                                                      | 33,30                                     | - 1                                                     | _                                                  | - 1                              |
| Banchspeichelhefe u.<br>Darmsafthefe   | - 1                               | -           | -                                                        | -                                                      | -                                         | 8,52                                                    | 9,55(4)                                            | _                                |
| Epithelialgehilde mlt<br>Erdphosphaten |                                   | _ 1         | _                                                        |                                                        | _                                         | 7,70                                                    | _                                                  | _                                |
| Gallenstoffe                           | _                                 | _           | _                                                        | _                                                      | =                                         | 84,83                                                   | 16,83                                              | _                                |
| Schleim                                | 1,64                              |             |                                                          | 22,4 (8)                                               | 1 -                                       | -                                                       |                                                    | _                                |
| Sehleimstoff                           |                                   | _           | _                                                        | 1 -                                                    | =                                         | _                                                       | _                                                  | 87,91                            |
| Fett                                   | 0,19                              | -           | 13,78                                                    | 22,6                                                   | _                                         | 2,58(4)                                                 | 0,70                                               | 2,84                             |
| Cholesterin                            | - 1                               | -           | 1,19                                                     | 2,1                                                    | -                                         | -                                                       | -                                                  |                                  |
| Unbestimmte orga-<br>nische Stoffe     | _                                 |             | _                                                        | _                                                      | _                                         | _                                                       | 8,72                                               | 7,79                             |
| Schwefelcyankalium                     | 0,07                              | -           | -                                                        | -                                                      | _                                         | - 1                                                     | -                                                  | -                                |
| Balze                                  | 1,93                              | 2,19        | 4,66                                                     |                                                        | 7,50                                      |                                                         | 3,80                                               | 6,84                             |
| Wasser                                 | 991,99                            | 994,40      | 931,85                                                   | 863,0                                                  | 959,20                                    | 937,86                                                  | 965,33                                             | 944,62                           |

Die Zahlen für die frisch aus den Lehergängen strömende Galle sind nach Wahrscheinlichkeitsgründen, welche den an Thieren gewonnenen Erfahrungen entlehnt sind, berechnet. Vgl. 8. 4, 5.

<sup>(2)</sup> In dieser Zahl sind die unlöslichen Salze mithegriffen.

<sup>(3)</sup> Schlelm sammt Farhstoff.

<sup>(4)</sup> Fett und in Aether lösliche Gallensäuren.

Tabelle IX.

Vergleich zwischen Chylus und Blut
nach Nasse und Simon.

| In 1000 Theilen.  | Pfe     | ord.   | Ka      | tze.     | Mittel  | werthe. |
|-------------------|---------|--------|---------|----------|---------|---------|
| 211 1444 2 2 1444 | Chylus. | Blut.  | Chylus. | Blut.    | Chylus. | Blut.   |
| Eiweiss           | 31,00   | 80,00  | 48,9(1) | 61,00(2) | 39,95   | 70,50   |
| Faserstoff        | 0,75    | 2,80   | 1,3     | 2,40     | 1,02    | 2,60    |
| Körperchen        | 4,00    | 92,80  | (1)     | 115,90   | -       | -       |
| Fett              | 15,00   | 1,55   | 32,7    | 2,70     | 23,80   | 2,12    |
| Extractivatoffe   | 6,25    | 5,20   | (1)     | (2)      | _       |         |
| Kochsalz          | -       |        | 7,1     | 5,37     | 0.90    | 0.05    |
| Alkalisalze       | 7,00    | 6,70   | 2,3     | 1,63     | 8,20    | 6,85    |
| Erdsalze          | 1,00    | 0,25   | 2,0     | 0,49     | 1,50    | 0,37    |
| Eisenoxyd         | Spuren  | 0,70   | Spuren  | 0,51     | Spuren  | 0,60    |
| Summe der Salze   | 8,00    | 7,65   | 11,4    | 8,00     | 9,50    | 7,82    |
| Wasser            | 935,00  | 810,00 | 905,7   | 810,00   | 920,30  | 810,00  |
|                   |         |        |         |          |         |         |

<sup>(1)</sup> Mit dem Eiweiss des Katzenchylus waren die Körperchen und die Extractivstoffe vermischt.

<sup>(2)</sup> Von dem Eiweiss des Katzenbluts waren die Extractivstoffe nicht gesondert.

Menschen

| In 1000 Theilen.                                     | Dénis.             | Le-<br>canu.                    | Ber-<br>thold. | Ri-<br>chard-<br>son. | Sl-<br>mon.                     | Bec-<br>querel<br>n. Ro-<br>dier. | Nasse. | An-<br>dral u.<br>Ga-<br>varret. | Pre-<br>vost<br>u. Du-<br>mas. | Otto<br>und<br>Sche-<br>rer. |
|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Eiweiss                                              | 72,05<br>2,20<br>— | 67,25<br>2,83<br>125,60<br>3,20 | 78,60<br>      | 63,01<br>2,12<br>—    | 76,60<br>2,11<br>103,03<br>6,21 | 69,90<br>2,20<br>—                | 2,32   | Ξ                                | Ξ                              | 68,16                        |
| Trockne Blutkörper-<br>chen<br>Feuchte Blutkörper-   | -                  | 132,49                          | -              | 134,78                | -                               | 134,00                            | -      | 127,0                            | 129,0                          | 126,30                       |
| Fett                                                 | 8,65               | 5,15                            | _              | 2,16                  | -<br>2,84                       | 1,60                              | 2,25   | Ξ                                | Ξ                              | Ξ                            |
| Extractivstoffe                                      | -<br>6,66          | 3,49<br>9,59                    | 3              | 8,02                  | =                               | =                                 | 7,04   | =                                | Ξ                              | 4,88<br>8,96                 |
| Chlorkalium<br>Phosphorsanres Na-                    | =                  | =                               | =              | -=                    | =                               | =                                 | -      | =                                | =                              | =                            |
| Phosphorsaures Kali                                  | Ξ                  | Ξ                               | Ξ              | =                     | =                               | Ξ                                 | Ξ      | Ξ                                | Ξ                              | Ξ                            |
| Kali                                                 | Ξ                  | =                               | =              | Ε                     | =                               | Ξ                                 | Ξ      | =                                | =                              | Ξ                            |
| Phosphorsaurer Kalk<br>Phosphorsaure Bitter-<br>erde | -                  | -                               | -              | -                     | -                               | -                                 | -      | _                                | -                              | _                            |
| Mangan                                               | Ξ                  | 782,87                          | Ξ              | 785,89                | 794,80                          | 785,50                            | 793,50 | -                                | =                              | 790,64                       |

<sup>(1)</sup> Verdeil hat die Asche des Bluts vou Mensehen, Hunden, Schweinen, Ochsen im Mittel 6,45 % — soll heissen: in tausend Theilen. Die Zahl bezieht sich also und Pharmacle, Bd. LXIX, S. 97.

<sup>(2)</sup> Die Mittel aus den Zahlen Verdeil's sind auf den mittleren Salzgehalt (7,74 in

1 . X.

# blut.

| Popp.  | C. Schmidt. | Zim-<br>mer-<br>mann. | Leh-<br>mann. | Gob- | Burin de Buisson | Ver-<br>deil. | Mittel. | Mittel-<br>werthe<br>auf 100<br>zurück-<br>geführt. | In 1000 Theilen. |
|--------|-------------|-----------------------|---------------|------|------------------|---------------|---------|-----------------------------------------------------|------------------|
|        | 42,34       | _                     |               |      |                  | Ī_            | 67,24   | 67.06                                               | Elweiss          |
| 2,50   |             | 1.27                  |               | _    |                  |               | 2,24    |                                                     | Faserstoff       |
| 2,00   | 132,67      | 4121                  |               | _    |                  |               |         |                                                     | Globulin         |
| _      | 7.18        |                       | 7,32          | _    | _                |               | 5,78    |                                                     |                  |
|        | 1,120       |                       | 1,02          |      | _                | -             | 0,10    | 0,11                                                | Trockne Blutkör- |
| 120.00 | 143,50      | _                     | _             | _    | _                | -             | 130,88  |                                                     | perchen          |
| ,      | ,           |                       |               |      |                  |               | ,       |                                                     | Feuchte Blutkör- |
| _      | 454,64      | _                     | _             | -    | _                | _             | 454,64  |                                                     | perchen          |
| -      | -           | -                     | - 1           | 3,5  | _                |               | 8,68    | 3,67                                                | Fett             |
| -      | - 1         | -                     | - (           | 0,0  | -                | -             |         |                                                     |                  |
| -      | -           | -                     | - 1           | -    | _                | _             | 4,18    | 4,17                                                | Extractivetoffe  |
|        | 8,25        | -                     | - 1           | -    | -                | 6,45(1)       | 7,74    |                                                     |                  |
| -      | 8,06        | -                     | - 1           | -    |                  | 4,58(2)       | 3,82    |                                                     | Chlornatrium     |
| -      | 1,84        | -                     | - [           | -    | Natron           | 0,32          |         |                                                     |                  |
| _      | 0.86        | _                     | -             | -    | Kali             | 0.93          |         |                                                     |                  |
| _      | 1,02        | _                     | _             | -    | Kohlensäure      | 0,09          |         |                                                     |                  |
| -      | 1,22        | -                     | -             | -    | Bittererde       | 0.09          |         |                                                     |                  |
| -      | 0,17        | -                     |               | _    | Eisenoxyd        | 0,65          |         |                                                     |                  |
| -      | 0,20        | - 1                   | - 1           | - 1  | Phosphorsäure    | 0,67          |         |                                                     |                  |
| -      | 0,19        | -                     | -             | -    | Phosphors, Kalk  | 0,26          | 0,22    |                                                     | Phosphors. Kalk  |
|        | 0.14        | _                     | _             | _    | Schwefelsäure    | 0,13          |         |                                                     |                  |
| -      | -           | -                     |               | -    | 0.08             | -             |         |                                                     |                  |
|        | 806,63      | -                     | - 1           | -    |                  | -             | 791,40  | 789.31                                              | Wasser           |

Kälbern und Schaafen untersucht. Er sagt: "die Aschenmenge des frischen Bluts beträgt wahrscheinlich auf das Blut von Menschen und Thieren durcheinander. Annalen der Chemie

1000 Theilen) berechnet.

Tabelle XI. Vergleich der Blutkörperchen mit der Blutflüssigkeit nach C. Schmidt.

|                                  | Mann von                  | 25 Jahren.                 | Wefb von                  | 30 Jahren.                 | Mit                       | tel.                       |
|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|
|                                  | Blut-<br>körper-<br>chen. | Blut-<br>flüssig-<br>keit. | Biut-<br>körper-<br>chen. | Blut-<br>flüssig-<br>keit. | Blut-<br>körper-<br>chen, | Blut-<br>flüssig-<br>keit. |
| In 1000 Theilen Blut .           | 531,04                    | 486,96                     | 396,24                    | 603,76                     | 463,64                    | 545,36                     |
| Eiweiss und Extractiv-<br>stoffe | -                         | 39,89                      | _                         | 44,79                      | _                         | 42,34                      |
| Faserstoff                       |                           | 3,93                       | -                         | 1,91                       | -                         | 2,92                       |
| Globulin                         | 152,21                    | -                          | 113,14                    | -                          | 132,67                    | _                          |
| Hämatin                          | 7,38                      | _                          | 6,99                      | _                          | 7,18                      |                            |
| Salze                            | 3,74                      | 4,14                       | 3,55                      | 5,07                       | 3,64                      | 4,60                       |
| Chlornatrium                     | -                         | 2,70                       | _                         | 3,42                       | -                         | 3,06                       |
| Chlorkalium                      | 1,89                      | 0,17                       | 1,35                      | 0,27                       | 1,62                      | 0,22                       |
| Natron                           | 0,17                      | 0,75                       | 0,87                      | 0,65                       | 0,52                      | 0,70                       |
| Phosphorsaures Natron            | 0,32                      | 0,13                       | -                         | 0,27                       | 0,16                      | 0,20                       |
| Kali                             | -                         | _                          | 0,34                      |                            | 0,17                      |                            |
| Phosphorsaures Kali .            | 1,20                      | -                          | 0,83                      | _                          | 1,01                      | _                          |
| Schwefelsaures Kali .            | 0,07                      | 0,14                       | 0,06                      | 0,13                       | 0,06                      | 0,13                       |
| Phosphorsaurer Kalk .            | 0,05                      | 0,14                       |                           |                            |                           |                            |
| Phosphorsaure Bitter-<br>erde    | 0,03                      | 0,12                       | 0,09                      | 0,33                       | 0,08                      | 0,29                       |
| Wasser                           | 349,71                    | 439,00                     | 272,56                    | 551,99                     | 311,13                    | 495,49                     |

Tabelle XII.
Vergleich des Bluts von Männern mit dem von Frauen.

|                        | Becquerel                | u. Rodier.               | C. Sc               | hmidt.             | Mittelwerthe. |         |  |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------|--|
| In 1000 Theilen.       | Mittel<br>für<br>Männer. | Mittel<br>für<br>Frauen. | 25jähriger<br>Mann. | 25jährige<br>Frau. | Männer.       | Frauen. |  |
| Eiweiss                | 69,40                    | 70,50                    | 39,89 <sup>m</sup>  | 44,79(2)           | 54,64         | 57,64   |  |
| Faserstoff             | 2,20                     | 2,20                     | 3,93                | 1,91               | 3,06          | 2,05    |  |
| Trockne Blutkörperchen | 141,10                   | 127,20                   | 163,33              | 123,68             | 152,21        | 125,44  |  |
| Fett                   | 1,60                     | 1,60                     | _                   | -                  | -             | _       |  |
| Salze                  | 6,8000                   | 7,400                    | 7,88                | 8,67               | 7,34          | 8,03    |  |
| Wasser                 | 779,90                   | 791,10                   | 788,71              | 824,55             | 784,30        | 807,82  |  |
|                        |                          |                          |                     |                    |               |         |  |

Diese Zahlen von Becquerel und Rodier beziehen sich auf Salze und Extractivstoffe.

<sup>(2)</sup> Sehmidt bezieht diese Zahlen auf Eiweiss und Extractivstoffe.

# Vergleich des schlagaderlichen nach Leh

|                                                      | 1                   |                                 |                     |                    | I.                              |                                                  |
|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                      |                     | _                               |                     |                    |                                 | _                                                |
| In 1000 Theilen-                                     | Arteria<br>carotis. | Vena<br>abdominalis<br>externa, | Arteria<br>carotis. | Vena<br>jugularis. | Vena<br>abdominalis<br>externa. | Vena cava<br>inferior.<br>Aus dem<br>Brusttheil. |
| Eiweiss<br>Faserstoff<br>Fester Rück stand der Blut- | 28,99<br>4,46       | 45,63<br>6,39                   | 50,12<br>4,13       | 38,96<br>3,37      | 54,99<br>6,04                   | 32,93<br>3,23                                    |
| körperchen<br>Extractivstoffe                        | 175,47              | 94,71                           | 99,67               | 144,17             | 79,69                           | 174,88                                           |
| des Serums .                                         | 5,51                | 10,53                           | 4,89                | 1,61               | 2,57                            | 3,37                                             |
| Salze desSerums<br>Wasser                            | 3,72<br>781,85      | 5,61<br>837,13                  | 5,80<br>835,39      | 4,22<br>807,67     | 5,67<br>851,04                  | 3,67<br>781,92                                   |
| In 1000 Theilen<br>Cruor:                            |                     |                                 |                     |                    |                                 |                                                  |
| Extractivstoffe .<br>Salze                           | 25,94<br>8,80       | 6,74<br>8,08                    | 6,38<br>7,41        | 5,90<br>7,68       | 1,48<br>5,47                    | 7,27<br>5,98                                     |
| In 1000 Theilen<br>Serum:                            |                     |                                 |                     |                    |                                 |                                                  |
| Extractivetoffe .<br>Salze                           | 12,55<br>8,48       | 15,16<br>8,08                   | 7,30<br>8,68        | 3,18<br>8,33       | 3,54<br>7,84                    | 7,67<br>8,34                                     |

1 e XIII.
und aderlichen Bluts bei Pferden
mann.

|                        | III.                   |                                                          |                        | IV.                    |                        |                        | 7.                                                         |
|------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|
| Arteria<br>carotis.    | Vena<br>cephalica.     | Vens cava<br>vor dem<br>Eintritt<br>der Leber-<br>venen. | Arteria<br>carotis.    | Vena<br>jugularis.     | Vena<br>digitalis.     | Arteria<br>carotis.    | Vena cava<br>unter dem<br>Eintritt<br>der Leber-<br>venen. |
| 15,35<br>0,47          | 34,03<br>2,19          | 20,54                                                    | 25,49<br>5,07          | 42,85<br>5,68          | 50,33<br>6,77          | 26,47<br>4,07          | 34,81<br>0,85                                              |
| 234,29                 | 130,91                 | 212,05                                                   | 201,84                 | 122,38                 | 97,09                  | 216,75                 | 194,21                                                     |
| 3,36<br>1,99<br>744,44 | 4,23<br>4,48<br>822,16 | 5,66<br>2,75<br>759,00                                   | 2,66<br>3,12<br>761,82 | 2,40<br>4,83<br>821,86 | 4,40<br>5,50<br>835,71 | 4,40<br>2,83<br>745,48 | 4,10<br>3,61<br>762,42                                     |
|                        |                        |                                                          |                        |                        |                        |                        |                                                            |
| 20,03<br>10,23         | 15,24<br>10,13         | 12,71<br>11,00                                           | 14,32<br>10,02         | 14,60<br>8,79          | 11,76<br>9,13          | 26,59<br>10,04         | 9,69<br>7,28                                               |
| ,                      |                        |                                                          |                        |                        |                        |                        |                                                            |
| 13,51<br>8,00          | 10,36<br>8,33          | 17,22<br>8,36                                            | 7,46<br>8,78           | 3,97<br>8,02           | 6,54<br>7,80           | 13,28<br>8,53          | 10,04<br>8,87                                              |

#### Tabelle XIV.

Mittelwerthe für das Blut kleiner Schlagadern (carotis), mit denen für das Blut kleiner Adern (jugularis, abdominalis externa, digitalis) verglichen,

nach Lehmann (1).

|                                                                                                                                                                                         | Pf                                                                                  | erd.                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| In 1000 Theilen.                                                                                                                                                                        | Schlag-<br>aderliches<br>Blut.                                                      | Aderliches<br>Blut.                                                               |
| Eiweiss Faerstoff Fester Rückstand der Blutkürperchen Extractivatoffe des Serums Vasser In 1000 Theilen Cruor: In 1000 Theilen Serum: Salze Extractivatoffe Salze Extractivatoffe Salze | 29,99<br>3,54<br>177,82<br>4,10<br>3,66<br>780,87<br>16,67<br>9,11<br>10,20<br>8,28 | 44,50<br>5,09<br>111,49<br>4,29<br>5,05<br>824,28<br>9,29<br>8,21<br>7,12<br>8,06 |

<sup>(1)</sup> Es sind nur die Zahlen für die Berechnung der Mittel benutzt, welche sich für beide Blutarien auf dieselben Einzelthiere beziehen.

# Tabelle XV.

Vergleich des Bluts kleiner Schlagadern mit dem der untern Hohlader vor der Einmündung der Leberadern nach Lehmann ().

|                                                                                                                                                                                        | Pf                                                                                   | erd.                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| In 1000 Theilen.                                                                                                                                                                       | Blut<br>der<br>Carotis.                                                              | Blut<br>der<br>Hohlader.                                                            |
| Eiweiss Faserstoff Fester Rückstand der Blutkörperchen Extractivstoff des Serums Salze des Serums Wasser In 1000 Theilen Cruor:  Extractivstoff Salze Extractivstoff Salze Salze Salze | 20,91<br>2,27<br>225,47<br>3,88<br>2,41<br>744,96<br>23,31<br>10,13<br>13,39<br>8,26 | 27,67<br>0,85<br>203,13<br>3,37<br>3,67<br>760,71<br>11,20<br>9,14<br>13,63<br>8,61 |

<sup>(1)</sup> Zur Berechnung sind nur die Zahlen verwerthet, die an denselben Thieren gewonnen wurder

Tabelle XVI.

### Herzbeutelwasser des Menschen nach von Gorup-Besanez.

| In              | 100 | ю | Tł | neil | en. |  |  | Von einem<br>hin-<br>gerichteten<br>Mann, | Von einer<br>hin-<br>gerichteten<br>Frau, | Mittel. |
|-----------------|-----|---|----|------|-----|--|--|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|
| Eiweiss         |     |   |    |      |     |  |  | 24,68                                     | 21,62                                     | 23,15   |
| Faserstoff      |     |   |    |      |     |  |  | 0,81                                      | 0,00                                      | 0,40    |
| Extractivatoffe |     |   |    |      |     |  |  | 12,69                                     | 8,21                                      | 10,45   |
| Salze           |     |   |    |      |     |  |  | 6,69                                      | 7,34                                      | 7,01    |
| Wasser          |     |   |    |      |     |  |  | 955,13                                    | 962,83                                    | 958,98  |

#### Tabelle XVII.

# Hirnrückenmarksflüssigkeit einer alten Frau nach Lassaigne.

|                 |      |      |     |    |    |     |     |   |     |      |     |     |     | 111 | ١. | 1000 | 1 nene |
|-----------------|------|------|-----|----|----|-----|-----|---|-----|------|-----|-----|-----|-----|----|------|--------|
| Eiweiss         |      |      |     |    |    |     |     |   |     |      |     |     |     |     |    |      | 0,9    |
| Extractivstoffe |      |      |     |    |    |     |     |   |     |      |     |     |     |     |    |      | 4,7    |
| Chloralkalimet  | alle |      |     |    |    |     |     |   |     |      |     |     |     |     |    |      | 8,0    |
| Phosphorsaure   | s Ns | tron | mit | 01 | ga | nis | che | n | Sto | ffer | ı v | eri | nis | cht |    |      | 0,4    |
| Kalksalze .     |      |      |     |    |    |     |     |   |     |      |     |     |     |     |    |      | 0,2    |
| Wasser          |      |      |     |    |    |     |     |   |     |      |     |     |     |     |    |      | 985.6  |

# Tabelle XVIII. Gelenkflüssigkeit.

| In 1000 Theilen.                | Aus dem<br>Knie-<br>gelenk<br>des Men-<br>schen.<br>Kletzinsky. | Vou einem<br>neu-<br>gebornen<br>Kalb. | Von einem<br>im Stall<br>gemästeten<br>Ochsen.<br>Frerichs, | Von einem<br>Ochsen,<br>der<br>den ganzen<br>Sommer<br>auf der<br>Weide war.<br>Frerichs. | Von einem<br>Pferde.<br>John. | Mittel.   | Mittel<br>auf 1000<br>aurück-<br>geführt. |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|-------------------------------------------|
| Eiweiss                         | 74                                                              | 19,90(6)                               | 15,76(°)                                                    | 35,12(*)                                                                                  | 64                            | 39,14(††) | 88,92                                     |
| Epithelium .                    | -                                                               | 3,26                                   | 2,40                                                        | 5,60                                                                                      | _                             | 3,75      | 8.73                                      |
| Fett                            |                                                                 | 0,56                                   | 0,62                                                        | 0,76                                                                                      | _                             | 0,65      | 0,65                                      |
| Extractivstoffe .               | l –                                                             | (0)                                    | (*)                                                         | (*)                                                                                       | 6 (†)                         | 6,00      | 5,97                                      |
| Salze                           | 10                                                              | 10,60                                  | 11,32                                                       | 9,98                                                                                      | - "                           | 10,47     | 10,41                                     |
| Kalk Ammonlaksalz und phosphor- | -                                                               | -                                      | -                                                           | -                                                                                         | 1,5                           | -         |                                           |
| saures Natron .                 | -                                                               | _                                      | _                                                           | _                                                                                         | Spuren                        | -         | -                                         |
| Wasser                          | 916                                                             | 965,68                                 | 969,90                                                      | 948,54                                                                                    | 928                           | 945,62    | 940,32                                    |

<sup>\*)</sup> Die Freriehs'schen Zahlen für Eiweiss enthalten die Summen für Eiweiss und Extractivstoffe.

und Extractivatoffe die muthmaassliche Menge der letzteren abgezogen wurde, wohei für das Verhältniss des Eiweisses zu den Extractivatoffen Johu's Zahlen 64: 6 angenommen wurden. Da sher Johu's Extractivatoffe note Balse enthielten, so wird dadurch die Menge des Eiweisses wahrscheinlich etwas zu klein.

Tabelle XIX.
Fruchtwasser des Menschen.

| In 1000 Theileu.                   | Bostock. | Vanquelin. | Vom<br>4. Mo-<br>nat. | Vom  | M a                                     | ek.  | Vom  | Vom<br>5., Mo- | Vom     | Mittel. | Mittel auf 1000<br>zurückgeführt. |
|------------------------------------|----------|------------|-----------------------|------|-----------------------------------------|------|------|----------------|---------|---------|-----------------------------------|
| Eiwelss                            | _        | _          | 10.77                 | 6,67 | 3,70                                    | 2,64 |      |                | 0,82(*) | 7.04    | 7,00                              |
| Fett                               | =        | _          | 3,69                  | 0,34 | 1,25<br>5,25                            | 0,13 | 7.00 | -              | -       | 0,69    | 0,69                              |
| Wasserauszug .<br>Lösliche Salze . | _        | _          | 5,95                  | 2,40 | 4,65<br>7,61                            | 4,35 | )    | 7,24           | 0,60    |         |                                   |
| UnlöslicheSalze<br>Wasser          | 983,4    | 988.0      | 0,14                  |      | 1,72                                    |      | 9,20 | 9,25           | 7,06    |         |                                   |
|                                    | - 1      | -10        | ,,,,,,                | 7,00 | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 1    | 4    | ,0.            |         | ,,00    | ,,,,,                             |

<sup>\*)</sup> Dem Eiwelss waren Spuren von Sehleimstoff heigemischt. Beherer in der Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie von von Biebold und Kölliker, Bd. I., S. 92.

<sup>†)</sup> Die Extractivatoffe John's waren mit kohlensaurem Natron und Kochaals vermischt.
††) Die Mittelzahl für das Eiweise ist berechnet worden, indem von deu Zahleu für Eiweise und Extractivatoffe die muthmasseliche Menge der letsteren abgesogen wurde, wohle

Tabelle XX.

Wässerige Feuchtigkeit der Augenkammern.

| In 1000 Theilen.                                                                                               | Berzelius.                                             | Frerichs.                                      | Vom<br>Kalbe.<br>Lohmeyer.                                             | Mittel.                                            | Mittel<br>auf 1000<br>zurück-<br>geführt.          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Natronalbuminat Extractivstoffe Salze Kochaelz Chiorkalium Schwefelsaures Kali Kalk Phosphorsaure Erden Wasser | Kaum Spuren<br>7,5<br>—<br>11,5 (*)<br>—<br>—<br>981,0 | 3,2<br>1,5<br>7,0<br>—<br>—<br>—<br>—<br>988,3 | 1,22<br>4,21<br>7,69<br>6,89<br>0,11<br>0,22<br>0,26<br>0,21<br>986,87 | 1,44<br>4,40<br>7,34<br>—<br>—<br>—<br>—<br>985,39 | 1,44<br>4,40<br>7,36<br>—<br>—<br>—<br>—<br>986,80 |

a) Das Kochsals war in der Untersuchung von Berzelius nicht vom Alkoholauszug getrennt.

Tabelle XXI.

# Uebersicht der Mittelwerthe für die wässrigen Ergüsse.

| In 1000 Theilen.                     | Herz-<br>beutel-<br>wasser. | Hirn-<br>rücken-<br>marks-<br>flüssigkeit. | Gelenk-<br>flüssigkeit.                 | Frucht-<br>wasser.                 | Wässrige<br>Feuchtig-<br>keit der<br>Augen-<br>kammern. | Mittel.                                |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Eiweiss                              | 23,15<br>-<br>0,40          | 0,9                                        | 38,92<br>                               | 7,00                               | <br>1,44<br>                                            | 14,28                                  |
| thelium . Fett Extractivstoffe Salze | 10,45<br>7,01<br>958,98     | 4,7<br>8,6<br>985,6                        | 3,73<br>0,65<br>5,97<br>10,41<br>940,32 | <br>0,69<br>5,13<br>7,52<br>979,66 | -<br>4,40<br>7,36<br>986,80                             | 0,75<br>0,27<br>6,13<br>8,15<br>970,27 |

Tabelle XXII.

Lymphe von Menschen und Thieren.

|                   | M      | ensc          | h.                                |              | Pfe                              | rd.    |                                      | Esel.  |                    | Mittel-<br>werthe |
|-------------------|--------|---------------|-----------------------------------|--------------|----------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|--------------------|-------------------|
| In 1000 Theilen.  | Nasse. | Sche-<br>rer. | Mar-<br>chand<br>u. Col-<br>berg. | Gme-<br>lin. | Lenret<br>und<br>Las-<br>saigne. |        | Geiger<br>und<br>Schloss-<br>berger. | Nasse. | Mittel-<br>werthe. | auf               |
| Eiweiss (1)       | -      | 34,72         | 4,34                              | 21,17        | 57,36                            | 12,00  | 6,20                                 | 39,11  | 22,63              | 22,61             |
| Faserstoff        | 1,65   | 0,37          | 5,20                              | 1,90         | 3,30                             | 1,20   | 0,40                                 | 09,11  | 2,00               | 2,00              |
| Fett              | -      | -             | 2,64                              | Spuren       | _                                | Spuren | Spuren                               | 0,09   | 0,55               | 0,55              |
| Extractivstoffe . | -      | -             | 3,12                              |              | _                                | 15,69  | 2,70                                 | 4,88   | 6,58               | 6,58              |
| Salze             |        | 7,31          | 15,44                             | 10,63        | 14,34                            | 5,85   | 7,00                                 | 5,92   | 9,31               | 9,31              |
| Wasaer            |        | 957,60        | 969,26                            | 964,30       | 925,00                           | 965,36 | 983,70                               | 950,00 | 959,31             | 958,95            |
|                   |        |               |                                   |              |                                  |        |                                      |        |                    |                   |

<sup>(1)</sup> Die Zahlen für Eiweiss in der Untersuchung von Scherer und in der von Leurst und Lassaigne umfassen auch die Extractivstoffe.

Tabelle XXIII.
Chylus, Blut, Nahrungssaft, Lymphe.

| In 1000 Theilen.   | Pfe     | rd.    | Menschen- | Nahrungs-<br>saft von<br>Menschen | Lymphe<br>von<br>Menschen |
|--------------------|---------|--------|-----------|-----------------------------------|---------------------------|
| In 1000 Thenen.    | Chylus. | Blut.  | blut.     | und<br>Thieren.                   | und<br>Thieren.           |
| Eiweiss            | 31,00   | 80,00  | 67,06     | 14,28                             | 22,61                     |
| Faserstoff         | 0,75    | 2,80   | 2,23      | 0,08                              | 2,00                      |
| Trockne Körperchen | 4,00    | 92,80  | (130,88)  | _                                 |                           |
| Globulin           | _       |        | 120,12    | _                                 |                           |
| Hämatin            |         | _      | 5,71      | _                                 | -                         |
| Schleimstoff       | -       |        | _         | 0,75                              | _                         |
| Fett               | 15,00   | 1,55   | 3,67      | 0,27                              | 0,55                      |
| Extractivstoffe    | 6,25    | 5,20   | 4,17      | 6,13                              | 6,58                      |
| Salze              | 8,00    | 7,65   | 7,72      | 8,15                              | 9,31                      |
| Wasser             | 935,00  | 810,00 | 789,31    | 970,27                            | 958,95                    |

Tabelle XXIV.

#### Muskeln.

|                                  |                           | is major.<br>Bibra.       |         |
|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------|
| In 1000 Theilen.                 | Mann<br>von<br>59 Jahren. | Weib<br>von<br>36 Jahren. | Mittel. |
| Fleischfaser, Gefässe und Nerven | 168,3                     | 155,4                     | 611,8   |
| Lösliches Eiweiss und Farbstoff  | 17,5                      | 19,3                      | 18,4    |
| Leim aus dem Zellgewebe          | 19,2                      | 20,7                      | 19,9    |
| Fett                             | 42,4                      | 23,0                      | 32,7    |
| Extractivstoffe (1)              | 1,0                       | 1,0                       | 1,0     |
| Phosphorsaures Alksli            | 19,7                      | 23,0                      | 21,3    |
| Chlornatrium                     | 2,8                       | 4,9                       | 3,8     |
| Schwefelsaures Alkali            | 0,2                       | 0,2                       | 0,2     |
| Phosphorsaure Erden und Eisen    | 4,1                       | 7,6                       | 5,8     |
| Wasser                           | 725,6                     | 744,5                     | 735,1   |

<sup>(1)</sup> Da das Pfeteldelisch nach Liebig in 1900 Theilm 0,72, das Ochsenfleisch nach Gregory 0,70 Kreatin entbillt, so habe ich, um aus von Bibra's Aschenanalysen die Menge der einzelnen Salze für das frische Pfelisch berechene zu können, von den Summen der Salze und Extractivatoffe 1 p. M. abgezogen. Sehr wahrscheinlich ist dadurch die Menge der Salze noch etwas zu grons gebileben.

Ge

| In 1000 Theilen.       | John. | Sass   | Vauquelin. | Couerbe. | gor<br>Mann. | Tsjähri-<br>ger<br>Mann. | Frémy.  |         | L'Hér          |
|------------------------|-------|--------|------------|----------|--------------|--------------------------|---------|---------|----------------|
| In 1000 Therieu.       | John. | Pfaff. | Vauq       | Cone     | Dénis.       | Dénis.                   | r remy. | Kind.   | Jüng-<br>iing. |
| CiweissartigeStoffe    | _     | _      | 70,00      | _        | _            | 78,00                    | 70,00   | 70,00   | 102,40         |
| ett Im Ganzen .        | -     | -      | 52,30      | 50,00    | 124,00       | 131,00                   | 50,00   | 84,50   | 53,00          |
| Cerebrin               | -     | _      | -          | -        | -            | -                        | -       | - 1     | -              |
| Cholesteriu            | _     | -      |            | -        | -            | -                        | -       | -       | -              |
| Phosphord.Fetts(')     | -     | _      | 15,00(?)   | ***      | -            | _                        | -       | 8,00(?) | 16,50(         |
| Extractivatoffe        | -     | -      | - 1        | -        | -            |                          | -       | -       | -              |
| Phosphorsaures<br>Kall | _     |        | _          | _        |              | 7                        |         |         |                |
| Phosphorsaures         | -     | _      | - 1        | _        |              | _                        | -       | _       |                |
| Natron                 | -     | _      | -          | _        | _            | _                        | -       | _       | -              |
| Phosphorsaurer         |       |        | 1 1        |          |              |                          |         |         |                |
| Kalk                   | -     | _      | -          | ***      | -            | -                        | -       | -       | _              |
| Phosphorsaure Bit-     |       |        | 1 1        |          |              | 4                        |         |         |                |
| tererde                | -     | _      | -          | _        | -            | -                        | -       | -       | -              |
| PhosphorsauresEi-      | - 1   |        | ] [        |          |              |                          |         |         |                |
| senoxyd                | -     | _      | -          | -4-      | _            | -                        | -       | - 1     | -              |
| Kochsalz               | -     | _      | - 1        | -        | -            | -                        | -       | -       | -              |
| chwefeisaures          |       |        | 1 7        |          |              |                          |         |         |                |
| Kall                   | _     | -      | -          | -        | _            | -                        | -       | -       | -              |
| Phosphorshure          | _     |        |            | -        | -            | -                        | -       | -       | -              |
| Kieselskure            | 8,54  |        | -          | -        | -            | -                        | -       | -       | -              |
| Salze im Ganzen        |       | 7,17   |            |          |              |                          |         |         |                |

<sup>(1)</sup> Die Phosphormenge ist nach von Bibra's Zahlen berechnet, mit Zugrundelegung des Zahien sind bei der Bestimmung des Mittelwerths nicht berücksichtigt, weil sie auges (2) Diese auffallend niedrige Zahl, bei der man einen Druckfehler vermuthen möchte, ist

le XXV.

hirn.

| ier.                   |          | D         |                                          |        |                                | Mittel-                        | Mittel<br>auf 1000             |                    |         |                    |
|------------------------|----------|-----------|------------------------------------------|--------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------|--------------------|
| Er-<br>wach-<br>sener. | Greis.   | Breed.    | 17jähriger<br>Mann<br>hin-<br>gerichtet. | 19 Jab | Mann<br>von<br>50 Jah-<br>ren. | Mann<br>von<br>65 Jah-<br>ren. | Mann<br>You<br>SO Jah-<br>ren. | Grosses<br>Gehlra, | werthe. | zurück-<br>geführt |
| 94,00                  | 86,50    | -         | _                                        | _      | _                              | _                              | _                              | 96,20              | 83.39   | 86;33              |
| 61,60                  | 43,20    | -         | 138,90                                   |        | _                              | l _                            | _                              | 120,00             | 77,99   | 80.74              |
| -                      | -        | -         | 28,47                                    | _      | _                              | _                              | _                              |                    | 28,47   | 29,08              |
| -                      | -        | - 1       | 43,75                                    | -      | _                              | _                              | _                              | _                  | 43,75   | 45,29              |
| 18,00(?)               | 10,00(?) | - 1       | _                                        | 8,28   | 2,18                           | 2,23                           | 2,50                           | and a              | 2,55    | 2,64               |
| -                      | -        | -         | -                                        | -      | _                              | -                              | _                              | 11,20              | 11,20   | 11,60              |
| -                      | -        | 0,0149    | 1,77                                     | -      | -                              | -                              | -                              |                    | 2,58    | 2,70               |
| -                      | -        | 0,0062    | 1,58                                     | -      | -                              | -                              | -                              | -                  | 2,28    | 2,88               |
| -                      |          | 0,0004    | 0,78                                     | -      | -                              | _                              | -                              | -                  | 1,14    | 1,19               |
| -                      |          | 0,0009    | 0,47                                     | - 1    | -                              | _                              |                                | -                  | 0,68    | 0,71               |
| _                      | _        | 0,0008    | 0,05                                     | _      | _                              | -                              | _                              | - 1                | 0,07    | 0,08               |
| - 1                    | -        | 0,0013    | _                                        | -      | -                              | -                              | -                              | - 1                | -       | -                  |
| - 1                    | -        | 0,0004    | -                                        | - 1    | -                              | - 1                            | -0                             | - 1                | _       | _                  |
| -                      | - 1      | 0,0025    | -                                        | +      | -                              | -                              | -                              | - 1                | -       | -                  |
| -                      | -        | 0,0001    | -                                        |        | -                              | -                              |                                |                    | -       | -                  |
|                        |          | 0,0027(1) | 4,60                                     | -      | -                              | -                              | _                              | -                  | 6,77    | 7,01               |
| 721,50                 | 738,50   | _         | 749,00                                   |        | -                              | _                              | -                              | 772,60             | 786,55  | 814,32             |

von diesem Forscher gefundenen mittleren Fettgehalts. Vauquelin's und L'Héritier's scheinlich viel zu hoch sind.

bei der Berechnung des mittleren Werthes nicht in Anschlag gebracht.

## Tabelle XXVI.

# Hirnrinde.

|                   |                 |                          | v o                                           | n Bib                                       | ra.                                         |                          | a #                        | d . 5                                           |                    | be<br>Gck.                                   |
|-------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| In 1000 Theilen.  | Las-<br>saigne. | 17jähri-<br>ger<br>Mann. | 21 jahri-<br>ger<br>Mann.<br>Halb-<br>kugein. | 30jähri-<br>ger<br>Mann.<br>Halb-<br>kugeln | 59jähri-<br>ger<br>Mann<br>Halh-<br>kugeln, | 75jähri-<br>ger<br>Mann. | Haibkugeln.<br>C. Schmidt. | 74jähriges Weib<br>Halbkugeln.<br>Schlossberger | Mittel-<br>werthe. | Mittelwerthe<br>auf 1000 zurück-<br>geführt. |
| Eiweiss           |                 | _                        |                                               | _                                           | _                                           |                          | 65,09                      | _                                               | 65,09              | 64,0                                         |
| Leim              | _               | _                        | _                                             | _                                           | _                                           | _                        | 19,50                      | _                                               | 19,50              | 19,1                                         |
| Fett im Ganzen    | 47,00           | 76,90                    | 59,70                                         | 64,30                                       | 54,60                                       | 64,70                    | 40,30                      | 89,92                                           | 55,93              | 55,0                                         |
| Cerebrin          | -               | _                        | _                                             | 1,70                                        | -                                           | -                        |                            | _                                               | 1,48               | 1,4                                          |
| Cholesterin       | -               | -                        | -                                             | 22,34                                       | -                                           | -                        | -                          |                                                 | 19,43              | 19,1                                         |
| Andere Fette      | - 1             | -                        | -                                             | 40,26                                       | -                                           | -                        | -                          | -                                               | 35,02              | 34,4                                         |
| Phosphor d. Fetts | -               | -                        | -                                             | 1,10                                        | -                                           | -                        | -                          |                                                 | 0,96               | 0,9                                          |
| Salze             | -               |                          | _                                             | - 1                                         | -                                           | - 1                      | 7,40                       | 11,60                                           | 9,50               | 9,34                                         |
| Wasser            | 850,00          | 852,60                   | 870,00                                        | 885,70                                      | 882,20                                      | 894,60                   | 867,71                     | 880,75                                          | 866,57             | 852,45                                       |
|                   |                 |                          |                                               |                                             |                                             |                          |                            |                                                 |                    |                                              |

#### Tabelle XXVII.

### Hirnmark.

| Ir=1000<br>Theilen.                      | Las-   | 17 jäh-<br>riger<br>Mann. | 21jähr<br>Halb-<br>kugeln. | Mann.  | o n E<br>30jähr.<br>Balken. | Ver.   | _      | -      | 75 jäh-<br>riger<br>Mann. | Balkan.<br>C. Schmidt. | Balken eines<br>74jährigen Welbes,<br>Schlossberger. | Mittelwerthe.  | Mittel auf 1000<br>surlickgeführt. |
|------------------------------------------|--------|---------------------------|----------------------------|--------|-----------------------------|--------|--------|--------|---------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|
| Eiweise<br>Leim<br>Fett l.Gan-           | Ξ      | =                         | =                          | =      | =                           | =      | =      | =      | =                         | 63,17<br>12,30         | =                                                    | 63,17<br>12,80 | 64,89<br>12,64                     |
| zen                                      | 148,00 | 236,00                    | 197,80                     | 208,30 | 204,30                      | 146,70 | 203,90 | 211,80 | 242,60                    | 228,41                 | 124,60                                               | 195,12         | 200,43                             |
| Cerebrin .                               | -      | -                         | -                          | -      | 42,88                       | 36,23  | -      |        | -                         | -                      | _                                                    | 43,67          | 44,86                              |
| Cholesterin                              | -      |                           | _                          | -      | 75,73                       | 69,04  | _      | _      | _                         | _                      | -                                                    | 80,48          | 82,67                              |
| Andere<br>Fette<br>Phosphor<br>des Fette | -      | -                         | -                          | -      | 86,24<br>3,11               | 41,43  | -      | -      | -                         | -                      | -                                                    | 70,97<br>8,46  | 72,90                              |
| Saize                                    | -      | -                         | _                          | _      | -                           |        | _      |        | _                         | 8.72                   | 17.20                                                |                | 10,74                              |
|                                          | 730,00 | 672,00                    | 718,20                     | 653,70 | 691,90                      | 715,50 | 712,50 | 635,40 | 656,10                    |                        |                                                      |                | 711,30                             |

#### Tabelle XXVIII.

## Rückenmark.

|                     | Von<br>einem           |        |                   |                   | v                 | on E           | 3 i b r           | A.                 |                   |      |      | je.           | 1000<br>brt.                      |
|---------------------|------------------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------------|------|------|---------------|-----------------------------------|
| In 1000<br>Theilen. | Er-<br>wach-<br>senen. | von 36 | 44jäh             | enmark<br>rigen h | fannes.           | Frau<br>von 40 | 40j#              | enmark<br>hrigen   | Frau.             | ı.   | II.  | Mittelwerthe. | Mittel auf 1000<br>zurückgeführt. |
|                     | L'He-<br>ritier.       | Jahren | Nacken-<br>theil, | Rücken-<br>theil. | Lenden-<br>thell. | Jahren         | Nacken-<br>thell. | Riicken-<br>theil. | Landen-<br>theil. |      |      | ×             | Mitt                              |
| Eiweissar-          |                        |        |                   |                   |                   |                |                   |                    |                   |      |      |               |                                   |
| tige Stoffe         | 78,00                  | -      | - 1               | -                 | - 1               | -              | l –               | -                  | -                 | - 1  | _    | 78,00         | 74,98                             |
| Fett i.Gan-         |                        | }      |                   |                   |                   |                | 1                 |                    | 1                 | - 1  |      |               |                                   |
| zen                 | 82,50                  | -      | 240,20            | 253,30            | 259,80            | _              | 257,80            | 258,60             | 262,50            | - 1  | _    | 229,94        |                                   |
| Cerebrin .          | _                      | 60,32  | - i               | _                 | -                 | 77,11          |                   | -                  | - 1               | - 1  | -    | 68,71         |                                   |
| Cholesterin         | -                      | 137,94 | -                 | -                 | -                 | 82,65          | _                 | -                  | - 1               | - 1  | _    | 110,29        | 102,3                             |
| Andere              |                        |        |                   |                   |                   |                |                   | 0                  | 1                 | - 1  |      |               |                                   |
| Fette               | -                      | 56,24  | -                 | _                 | - 1               | 94,74          | -                 | _                  | 1 – 1             | -    | -    | 75,49         | 70,0                              |
| Phosphor            |                        | 1      |                   |                   |                   |                |                   |                    |                   |      |      |               |                                   |
| d. Fetts(1)         | 19,00(7)               | _      | -                 | _                 | I —               | _              | _                 | -                  | - 1               | 3,36 | 3,08 |               | 2,9                               |
| Balze               | _                      | _      | -                 | _                 | - 1               |                | _                 | -                  | - 1               | 8,50 | 8,60 | 8,55          | 3,6                               |
| Phosphor-           |                        | 1      |                   |                   | 1                 |                | 1                 |                    | 1 1               |      |      |               |                                   |
| saur. Kali          |                        | _      | -                 | -                 | -                 | _              |                   | -                  | - 1               | 1,37 | 1,90 | 1,64          | 1,6                               |
| Phosphors.          |                        |        |                   |                   |                   |                | l                 |                    |                   |      |      | 1             |                                   |
| Natron              |                        | -      | -                 | _                 | - 1               | _              | -                 | _                  | - 1               | 0,87 | 0,80 | 0,84          | 0,8                               |
| Phosphors.          |                        | 1      |                   |                   |                   |                |                   |                    | 1 1               | · '  |      | 1             |                                   |
| Kalk                | -                      |        | -                 | _                 | I — I             | _              | -                 | I —                | -                 | 0,74 | 0,58 | 0,67          | 0,6                               |
| Phosphors.          | 1                      | l      | 1                 |                   |                   |                |                   |                    |                   |      |      | 1             |                                   |
| Bittererde          |                        | l —    | -                 | _                 | - 1               | _              | _                 | -                  | - 1               | 0.48 | 0.25 | 0,36          | 0,8                               |
| Eisen               |                        | -      |                   | -                 | -                 | _              | _                 | -                  | - 1               | 0,04 | 0,05 | 0,04          | 0,0                               |
| Wasser              | 710 50                 | _      | 866 10            | 861 40            | 657 70            | _              | 654 50            | 658 40             | 669 90            | -    |      | 667.96        | 685 2                             |

<sup>(1)</sup> Die sehr nnwahrscheinliche Angabe von L'Héritier ist bei der Berechnung des Mittelwerthes ausser Acht gelassen.

4

Tabelle

N e r

|                          | Mann           | von 78           | Jahren.           |                | Mann             | von 87 Jahren.                  |          |
|--------------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|---------------------------------|----------|
| In 1000 Theilen.         | Crura-<br>lis. | Brachia-<br>lis. | Ischia-<br>dious. | Crura-<br>lis. | Brachia-<br>lis. | Oberer Unierer<br>Theil, Theil. | Opticus. |
| Fett im Ganzen           | 136,50         | 40,40            | 88,60             | 274,00         | 39,00            | 186,10 118,30                   | 200,00   |
| Cerebrin                 | _              | -                | _                 | 40,83          | _                | 2,25                            | 57,14    |
| Cholesterin              | -              | -                | -                 | -              | _                | _                               | -        |
| Margarin und Elain       | _              | -                | -                 | -              | _                | _                               | -        |
| Feste fette Säuren       | -              | -                | _                 | -              | _                | _                               | -        |
| Salze                    | _              | -                | -                 | -              | 11,62            | 6,34                            | -        |
| Phosphorsaures Kali      | _              | -                | _                 | -              | 2,12             | 0,89                            | -        |
| Phosphorsaures Natron .  | -              | -                | _                 | -              | 1,77             | 1,06                            | -        |
| Kochsalz                 | _              | -                | -                 | -              | 2,61             | 1,36                            | -        |
| Phosphorsaurer Kalk      | _              | -                | -                 | -              | 2,60             | 1,66                            | -        |
| Phosphorsaure Bittererde | -              | _                | -                 | -              | 2,32             | 1,26                            | -        |
| Eisen                    | _              | _                | -                 | _              | 0,20             | 0,11                            | _        |
| Wasser                   | <b>536,</b> 40 | 686,80           | 661,40            | 541,40         | 686,80           | 623,00 672,20                   | 685,70   |

<sup>(</sup>i) Um die Zahlen für die einzelnen Salze in diesen Längereihen zu berechnen, ist der mittlere nicht bestimmt wurde.

XXIX.

v e n

|                | Mann   | von 98 | Jahren. |                        | F                       | rau von  | Frau vo<br>ren, reci<br>gelähmt |                   | Mittel-         |                   |        |
|----------------|--------|--------|---------|------------------------|-------------------------|----------|---------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------|
|                |        | Ī      |         | Cruratis<br>u. ischia- | Crura-                  | Brachia- | Ischia                          | dicus.            | Ischia          | dicus.            | werthe |
| I.             | II.    | III.   | IV.     | dicus<br>vereint.      | lis.                    | lis.     | Oberer<br>Theil.                | Unterer<br>Theil. | Oberer<br>Thell | Unterer<br>Theil. |        |
| <b>325,</b> 00 | 103,00 | 243,60 | 145,20  | -                      | <b>3</b> 87, <b>2</b> 0 | 302,00   | <b>263,7</b> 0                  | 242,50            | 447,70          | 435,10            | 221,1  |
| _              | -      | -      | _       | 6,94                   | -                       | -        | 20,                             | 25                | _               | _                 | 25,2   |
| -              | -      | -      | _       | 1,80                   | -                       | -        | -                               | -                 | -               |                   | 1,79   |
| _              | -      | -      | _       | 193,93                 | -                       | - 1      | -                               | -                 | - 1             | _                 | 192,5  |
| _              | _      | -      | _       | 1,53                   | -                       | -        | -                               | -                 | -               | -                 | 1,55   |
| _              | -      | -      | -       | (1)                    | _                       | -        | 7,                              | 60                | (1)             | (1)               | 8,52   |
| -              | -      | -      | -       | 1,94                   | -                       | -        | 1,                              | 80                | 2,25            | 2,21              | 1,8    |
| -              | -      | -      | -       | 1,36                   | -                       | -        | 1,                              | 35                | 1,24            | 1,39              | 1,3    |
| -              | - 1    | -      | -       | 1,61                   | -                       | -        | 2,                              | 04                | 2,30            | 2,23              | 1,9    |
| -              | -      | - 1    | -       | 1,97                   | -                       | -        | 1,                              | 37                | 1,39            | 1,47              | 1,88   |
| -              | _      | - 1    | -       | 1,47                   | -                       | -        | 0,                              | 93                | 1,22            | 1,11              | 1,38   |
| _              | _      | -      | -       | 0,17                   | _                       | -        | 0,                              | 11                | 0,12            | 0,11              | 0,14   |
| 500,00         | 610,30 | 511,80 | 624,70  | -                      | 449,90                  | 502,70   | 590,00                          | 584,20            | 391,60          | 415,10            | 570,78 |

Salzgehalt zu Grunde gelegt, weil die Gesammtmenge der Asche für diese Beispiele von von Bibra

#### Tabelle XXX.

## Mittlere Haut der Kopfschlagader des Ochsen nach Schultze.

|              |     |      |      |    |      |     |      |     |      |     |    |     |   |  |  | ln | 10 | w | Theile n. |
|--------------|-----|------|------|----|------|-----|------|-----|------|-----|----|-----|---|--|--|----|----|---|-----------|
| Eiweiss .    |     |      |      |    |      |     |      |     |      |     |    |     |   |  |  |    |    |   | 22,7      |
| In Wasser    | unl | lös. | lici | ie | stic | cks | toff | hal | ltig | e l | Kö | rpe | r |  |  |    |    |   | 186,2     |
| Käsestoff    |     |      |      |    |      |     |      |     |      |     |    | ٠.  |   |  |  |    |    |   | 64,4      |
| Extractivato | ffe |      |      |    |      |     |      |     |      |     |    |     |   |  |  |    |    |   | 22,8      |
| Salze        |     |      |      |    |      |     |      |     |      |     |    |     |   |  |  |    |    |   | 10,8      |
| Wasser .     |     |      |      |    |      |     |      |     |      |     |    |     |   |  |  |    |    |   | 693,1.    |

# Tabelle XXXI.

# Krystallinse des Auges.

| In 1000 Theilen.                                | Berzelius. | Husson. | Auf<br>1000 Theile<br>berechnet. |
|-------------------------------------------------|------------|---------|----------------------------------|
| Eiweissartige Stoffe                            | 359,00     | _       | 359,00                           |
| Fett                                            | _          | 20,60   | 20,60                            |
| Auf dem Filter zurückbleibende Fascr-<br>hüllen | 24,00      | _       | 24,00                            |
| Wasserextract                                   | 13,00      | -       | 13,00                            |
| Alkoholextract mit Salzen                       | 24,00      | -       | _                                |
| Salze (')                                       | -          | _       | 3,40                             |
| Wasser                                          | 580,00     | _       | 580,00                           |

<sup>(1)</sup> Um die Menge der Salze annähernd zu finden, ist die von Husson für den Fettgehalt angegebene Zahl von dem Werth für Alkoholextract mit Salzen, wie ihn Berzellus gefunden hat, abgezogen.

Tabelle XXXII.

# Glaskörper.

| 7 1000 FM 1                                    | Berzelius. | Freri  | chs.   | Loh-   | Mittel- | Mittel-<br>werthe               |
|------------------------------------------------|------------|--------|--------|--------|---------|---------------------------------|
| In 1000 Theilen.                               | Berzenus.  | I.     | II.    | meyer. | werthe. | auf 1000<br>zurück-<br>geführt. |
| Eiweissartige Stoffe                           | 1,60       | -      | - 1    | _      | 1,39    | 1,39                            |
| Natronalbuminat                                | -          | 1,20   | -      | 1,36   | -       | -                               |
| Häutige Theile                                 | -          | 0,60   | -      | 0,21   | 0,40    | 0,40                            |
| Fett                                           |            | -      | -      | 0,02   | 0,02    | 0,02                            |
| Wasserextract                                  | 0,20       | -      | - 1    | - 1    | _       | -                               |
| Alkoholauszug mitSalzen                        | 14,20      | -      | -      | -      | -       | -                               |
| Extractivstoffe                                |            | 5,50   | -      | 3,21   | 7,70    | 7,68                            |
| OrganischeStoffe im Gan-<br>zen                | _          | -      | 6,50   | _      | _       | _                               |
| Salze                                          | -          | 6,60   | 8,80   | 8,80   | 8,07    | 8,04                            |
| Chlornatrium                                   | -          | 4,80   | 6,80   | 7,76   | 6,45    | 6,05                            |
| Chlorkalium                                    | -          | -      | -      | 0,60   | 0,60    | 0,55                            |
| Natron mit Spuren von<br>schwefelsaurem Natron | _          | 1,00   | 1,30   | _      | 1,15    | 1,05                            |
| Schwefelsaures Kali                            | -          | -      | _      | 0,15   | 0,15    | 0,13                            |
| Phosphorsaurer Kalk .                          | _          | -      | - /    | 0,10   | 0,10    | 0,09                            |
| Kalksalze                                      | -          | 0,80   | 0,70   | -      | -       | -                               |
| Kalk                                           | -          | _      | -      | 0,13   | 0,13    | 0,11                            |
| Phosphorsaure Bittererde                       | _          | _      | -      | 0,03   | 0,03    | 0,03                            |
| Phosphorsaures Eisen-<br>oxyd                  | _          | _      | -      | 0,03   | 0,03    | 0,03                            |
| Wasser                                         | 984,00     | 986,30 | 985,00 | 986,40 | 985,42  | 982,47                          |

#### Tabelle XXXIII.

## Fettgewebe der Katze nach Bidder und Schmidt.

|                            |  |  |  |  |  | ] | n | 100 | O Theilen. |
|----------------------------|--|--|--|--|--|---|---|-----|------------|
| Fett                       |  |  |  |  |  |   |   |     | 827,1      |
| Leimgebender Bindestoff    |  |  |  |  |  |   |   |     | 33,5       |
| Phosphorsäure              |  |  |  |  |  |   |   |     | 0,3        |
| Andere anorganische Stoffe |  |  |  |  |  |   |   |     | 1,0        |
| Salze im Ganzen            |  |  |  |  |  |   |   |     |            |
| Wasser                     |  |  |  |  |  |   |   |     | 138,1.     |

#### Tabelle XXXIV.

## Knochenmark nach Berzelius.

| In 1000 Theilen.                 | Gelbes Mark<br>aus dem<br>Humerus<br>des Ochsen. | Rothes Mari<br>aus der<br>Diploë. |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Fett                             | 960,00                                           | _                                 |
| Bindegewebe und Gefässe          | 10,00                                            | _                                 |
| Flüssigkeit mit Extractivstoffen | 30,00                                            | _                                 |
| Feste Bestandtheile              | -                                                | 250,00                            |
| Wasser                           | -                                                | 750,00                            |

Tabelle XXXV.

Knorpel des Menschen.

| I 1000 Mm 11                                                              | Rippen-<br>knorpel<br>eines                        |                           | penknor<br>on Bibr           |                           | Mittel- | Mittel-<br>werthe               |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|---------|---------------------------------|
| In 1000 Theilen.                                                          | 20jährigen<br>Menschen.<br>Frommherz<br>u. Gugert. | Mann<br>von<br>40 Jahren. | Mädchen<br>von<br>19 Jahren. | Weib<br>von<br>25 Jahren. | werthe. | auf 1000<br>zurück-<br>geführt. |
| Organische Grundlage<br>zum grössten Theil beim<br>Kochen Knorpelleim ge- |                                                    |                           |                              |                           |         |                                 |
| bend                                                                      | 332,68                                             | _                         | -                            | - 1                       | 332,68  | 332,68                          |
| Fett (')                                                                  | 13,30                                              | -                         | -                            | -                         | 13,30   | 13,30                           |
| Salze                                                                     | 34,02                                              | _                         | -                            | - "                       | 34,02   | 34,02                           |
| Phosphorsaures Natron                                                     | 0,32                                               | -                         |                              | -                         | 0,32    | 0,14                            |
| Kochsalz                                                                  | 2,80                                               | 1,17                      | 0,39                         | -                         | 1,45    | 0,66                            |
| Kohlensaures Natron .                                                     | 11,93                                              | -                         | -                            | _                         | 11,93   | 5,41                            |
| Schwefelsaures Kali .                                                     | 0,41                                               | - 1                       | - 1                          | _                         | 0,41    | 0,19                            |
| Schwefelsaures Natron                                                     | 8,25                                               | 0,37                      | 0,87                         | 0,28                      | 2,88    | 1,31                            |
| Phosphorsaurer Kalk .                                                     | 1,38                                               | 7,85                      | 3,75                         | 1,90                      | 3,72    | 1,69                            |
| Phosphorsaure Bitter-<br>erde                                             | 2,35                                               | 2,27                      | 0,69                         | 1,23                      | 1,63    | 0,74                            |
| Kohlensaurer Kalk                                                         | 6,24                                               | -                         | -                            | -                         | 6,24    | 2,83                            |
| Schwefelsaurer Kalk .                                                     | -                                                  | 47,42                     | 64,69                        | 26,20                     | 46,10   | 20,90                           |
| Eisenoxyd                                                                 | 0,34                                               | - 1                       | -                            | I -                       | 0,34    | 0,15                            |
| Wasser (1)                                                                | 620,00                                             | -                         | -                            | _                         | 620,00  | 620,00                          |

<sup>(1)</sup> Für Fett und Wasser sind die Mittel aus den höchsten und niedersten Werthen der Handbücher angenommen-

#### Tabelle XXXVI.

### Knochen des Menschen.

|                                           |                 | Ober-                         |                                                              | Y                                         | on Bib                                                       | ra.                                        |                               |         |                 |                                |  |
|-------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|---------|-----------------|--------------------------------|--|
|                                           | Ber-            | schenkel<br>eines<br>30jähri- |                                                              | wischen<br>0 Jehren.                      | Weih                                                         | von 25 J                                   | shrea.                        |         | Mittel-         | Mittel-<br>werthe              |  |
| In 1000 Theilen.                          |                 | Mannes.<br>Mar-<br>chand.     | Röhren-<br>knochen<br>(Femar,<br>Tibia,<br>Humerus<br>Ulna). | Breite<br>Knochon<br>(Os occi-<br>pitis). | Röhren-<br>knochen<br>(Fomur,<br>Tibin,<br>Humerus<br>Ulna). | Breite<br>Knochesi<br>(Os cool-<br>pitis). | Kurzo<br>Knochen<br>(Wirbel). | Heints. | werthe.         | auf1000<br>zurück-<br>geführt. |  |
| Knoehenknor-                              |                 |                               |                                                              |                                           |                                                              |                                            |                               |         | -               |                                |  |
| pel                                       |                 | 306,38                        |                                                              | 251,33                                    | 279,97                                                       | 250,91                                     | 364,90                        | 240,2   | 285,42          | 283,63                         |  |
| Gefässe                                   | 10,6            | 9,60                          |                                                              | -                                         | -                                                            |                                            |                               | _       |                 |                                |  |
| Fett                                      | -               | _                             | 12,9                                                         | 11,34                                     | 16,62                                                        | 11,76                                      | 19,40                         | -       | 14,40           | 14,31                          |  |
| Phosphorsau -<br>rer Kalk<br>Fluorealcium | 504,0           | 496,47<br>9,50                |                                                              | 490,81                                    | 546,54                                                       | 484,34                                     | 371,95                        |         | 505,04<br>12,00 |                                |  |
| Kohlensaurer<br>Kalk<br>Phosphorsaure     | 107,4           | 96,99                         | 70,1                                                         | 67,20                                     | 85,03                                                        | 73,50                                      | 67,20                         | 63,6(3) | 78,88           | 78,39                          |  |
| Bittererde .<br>Natron                    | 11,0<br>11,4(¹) |                               |                                                              | 11,76<br>7.56(4)                          | 15,96<br>5,88 (¹)                                            | 14,20<br>5,29 (¹)                          | 12,10<br>4,45                 |         | 12,25<br>7,07   | 12,17<br>7,02                  |  |
| Eisennatrum<br>Eisenoxyd ,<br>Manganoxyd, | -               | 2,37                          | -                                                            |                                           | -                                                            | -                                          | -                             | -       | -               | -                              |  |
| Verlust<br>Wasser (2)                     | 50,0            | 9,98<br>50,00                 |                                                              | 160,00                                    | 50,00                                                        | 160,00                                     | 160,00                        | 50,0    | 91,25           | 90,68                          |  |

- (1) Dem Natron war eine kleine Menge Kochsals beigemengt. (2) Für den Wassergehalt sind Mittelzahlen nach Stark's Anslysen angenommen.
- nnr als vorläufige Anhaltspunkte gelten.

  (3) In der Zahlenreihe von Heintz sind ausserdem 18,1 Kalk angegehen.

#### abelle XXXVII.

|                                            |                |                   | T             | вреще .        | YXXAI              | т.            |                                           |                               |                                           |                               |  |
|--------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|----------------|--------------------|---------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--|
|                                            | Kne            | vammic<br>ochenst |               |                | Dichter<br>ochenst |               | Mit                                       | tel.                          | Mittel auf 100<br>zurückgeführ            |                               |  |
| In 1000 Theilen.                           | Fre-<br>richs. | Fre-<br>richs.    | von<br>Bibra. | Fre-<br>richs. | Fre-<br>richs.     | von<br>Bibra. | Sehwam -<br>michter<br>Knochen-<br>stoff. | Dichter<br>Knochen-<br>stoff. | Schwam -<br>michter<br>Knochen-<br>stoff. | Dichter<br>Knochen-<br>atoff. |  |
| Knochenknor-<br>pel                        | 320,4          | 31ò,3             | 300,9         | 298,0          | 294,2              | 299,0         | 312,2                                     | 297,1                         | 309,5                                     | 305,5                         |  |
| Phosphorsaurer<br>Kalk u.Fluor-<br>calcium |                |                   | 359,7         |                |                    | 553,2         | 402,5                                     | 518,6                         | 398,9                                     | 533,3                         |  |
| Phosphorsaure<br>Bittererde                | 421,5          | 433,0             | 8,4           | 556,5          | 565,8              | 9,8           |                                           | 9,8                           |                                           |                               |  |
| Kohlens, Kalk<br>Natron, Koch-             | 98,1           | 91,7              | 162,7         | 95,5           | 90,0               | 79,3          | 1                                         | 88,3                          | 1                                         |                               |  |
| wasser                                     | 160.00         | 160.0             | 8,3<br>160.0  | 50.0           | 50.0               | 8,7<br>50.0   |                                           | 8,7<br>50.0                   |                                           |                               |  |

<sup>(1)</sup> Die Zahlen für den Wassergehalt sind den Bestimmungen Stark's entnommen.

### Tabelle XXXVIII.

### Zähne.

|                                        | Berz                 | clius. |               |          | ron l        | 3 i b r a |               |                        | Mi     | ttelwen  | he.     | Mittelwerthe auf 1000<br>zurückgeführt. |          |          |  |
|----------------------------------------|----------------------|--------|---------------|----------|--------------|-----------|---------------|------------------------|--------|----------|---------|-----------------------------------------|----------|----------|--|
| In 1000<br>Theilen.                    |                      |        | Er            | wachser  | ier Ma       | un.       |               | Frau von<br>25 Jahren. |        |          |         |                                         | uckgeiu  | hrt.     |  |
| t nenen.                               | 1                    |        | Schnei        | dezahn.  | Backenzahn.  |           | Backenzahn.   |                        | Zahn-  | Zabakitt | Sobmela | Zahn-                                   | Zabukiti | Schmei e |  |
|                                        | Zaha-<br>bein Schmel |        | Zahn-<br>bein | Zabokits | Zahu-<br>bem | Schmeta   | Zahn-<br>belu | Schmeis                | hein   |          |         | bein                                    |          |          |  |
| Organische                             |                      |        |               |          |              |           |               | 1                      |        |          |         |                                         |          |          |  |
| Grundlage<br>Phosphor-<br>saur. Kalk   |                      | 18,82  | 258,30        | 264,78   | 247,13       | 34,07     | 185,61        | 56,72                  | 234,01 | 264,78   | 36,54   | 234,53                                  | 264,78   | 36,54    |  |
| und Fluor-<br>taleium<br>Kohlensau-    | 562,63               | 832,58 | -             |          | 588,69       | 852,50    | 596,94        | 775,47                 | 582,75 | -        | 820,18  | 584,06                                  | -        | 820,08   |  |
| rer Kalk .<br>Phosphor -<br>saure Bit- | 46,37                | 75,26  | -             | -        | 29,65        | 41,84     | 70,44         | 84,36                  | 48,82  | -        | 67,15   | 48,93                                   | -        | 67,14    |  |
| tererde<br>Natron mit<br>etw. Koeh-    | 8,75                 | 14,11  | -             | -        | 9,53         | 12,72     | 22,01         | 24,22                  | 13,43  | -        | 17,02   | 13,46                                   | -        | 17,02    |  |
| salz<br>Summe der                      | 12,25                |        | -             | -        | -            | -         | -             | -                      | -      | -        |         | -                                       | -        | -        |  |
| Salze                                  | 630,00               | 921,95 | 641,70        | 635,22   | 627,87       | 907,06    | 689,39        | 884.05                 | 647,40 | 635,22   | 904,35  | 646,45                                  | 635,22   | 904,24   |  |
| Wasser (1)                             | 125,00               | 59,23  | 100,00        | 100,00   | 125,00       | 59,23     | 125,00        | 59,23                  | 118,75 | 100,00   | 59,23   | 119,02                                  | 100,00   | 59,22    |  |

<sup>(1)</sup> Die Zahlen für das Wasser sind aus den Angaben von Tomes und Pepys abgeleitet, indem die höchsten Zahlen auf das Zahnbein und die niederste auf den Schmelz bezogen wurden.

### Tabelle XXXIX.

# Haare.

|                  |                  | von l                   | aer.            |                 | v c                                            | n Bib                                          | ra.                                            | Von G<br>Bess    |                  |                  |
|------------------|------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| In 1000 Theilen. | Braunes<br>Haar. | Schwar-<br>zes<br>Haar. | Rothes<br>Haar. | Graues<br>Haar. | Braunes<br>Haar<br>elses<br>12jähr.<br>Knaben. | Braunes<br>Haar<br>elnee<br>48jähr.<br>Mannes. | Hothes<br>Haar<br>eines<br>31 jähr.<br>Mannes. | Braunes<br>Haar. | Weisses<br>Haar, | Mittel<br>werthe |
| Fett             |                  | -                       | _               | -               | 34,00                                          | 57,70                                          | 34,00                                          | -                | -                | 41,90            |
| Salze            | 6,53             | 10,85                   | 12,30           | 8,75            | 17,80                                          | 3,40                                           | 4,10                                           | -                | -                | 8,96             |
| Eisenoxyd        | 2,24             | 2,14                    | 2,20            | 2,40            | -                                              | -                                              | -                                              | -                | -                | 2,29             |
| Kieselsäure      | -                | -                       | -               | -               |                                                | _                                              | -                                              | 2,20             | 1,10             | 1.63             |

Tabelle XL.

Leber ëines jungen Mannes, der in Folge eines Sturzes plötzlich starb.

#### von Bibra.

| In 1000 Theilen.                        |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------|-------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Lösliches Eiweiss                       | 24,00 | 23,79  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unlösliche eiweissartige Stoffe         | 94,40 | 93,56  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Leim                                    | 33,70 | 33,40  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fett                                    | 25,00 | 24,78  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Extractivstoffe                         | 60,70 | 60,16  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Salze                                   | 9,51  | 9,42   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kochsalz                                | 0,20  | 0,20   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phosphorsaure Alkalien                  | 7,82  | 7,75   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schwefelsaure Alkalien                  | Sp    | uren   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phosphorsaure Erden, Kieselsäure, Eisen | 1,49  | 1,47   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wasser                                  | 61,70 | 754,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uebersicht der mittleren Zusammensetzung der

| In 1000 Theilen.                               | Mus-<br>keln. | Hirn- | Hirn-<br>rinde. | Hirn-<br>mark. | Rückenmark. | Ner-<br>ven. | Mittlere<br>Schlagaderhaut<br>vom Ochsen. | Kry-<br>stal-<br>linse<br>des<br>Auges. | Glas-<br>körper<br>des<br>Auges. | Fett<br>gewebe<br>der<br>Katze. |
|------------------------------------------------|---------------|-------|-----------------|----------------|-------------|--------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Eiweissartige Stoffe .                         | 180.2         | 86.33 | 64.02           | 64.89          | 74.95       | _            | _                                         | 359,00                                  | 1,39                             |                                 |
| Eiweiss                                        | 18.4          |       | 64,02           | 61.89          |             | -            | 22.7                                      | _                                       | -                                | -                               |
| Käsestoff                                      |               | - 1   | -               | -              |             | -            | 64,4                                      | -                                       | -                                | -44                             |
| Fleischfaser                                   |               |       | - 1             | - 1            | - 1         | -            | 1                                         | -                                       | -                                | 120                             |
| In Wasser unlösliche<br>stickstoffhaltige Kör- | 161,8         |       |                 |                |             |              | 186,2                                     |                                         |                                  |                                 |
| per                                            |               | -     |                 |                | -           |              | 1                                         | 24,00                                   | 0,40                             | -                               |
| Leimbilduer                                    | -             | -     |                 | -              |             | -            | -                                         | -                                       | -                                | 38,5                            |
| Leim                                           | 19,9          | -     | 19,18           | 12,64          | -           |              | -                                         | -                                       |                                  | -                               |
| Fett im Ganzen                                 | 32,7          | 80,74 | 55,01           | 200,43         | 236,14      | 221,11       |                                           | 20,60                                   | 0,02                             | 827,1                           |
| Margarin, Elain und                            |               |       | 34,44           | 72.90          | 70,05       | 194,03       | -                                         |                                         |                                  |                                 |
| Cholesterin                                    | _             | 45,29 | 19.11           | 82,67          | 102,34      | 1,79         |                                           | _                                       | -                                |                                 |
| Cerebrin                                       | _             | 29.08 | 1,46            | 44.86          | 63,75       | 25,29        |                                           | = 1                                     |                                  |                                 |
| Phosphor des Fetts                             |               | 2,64  | 0.94            | 3,55           | 2,99        |              | -                                         | -                                       | 277                              |                                 |
| Extractivatoffe                                | 1.0           | 11,60 |                 | -              | -           |              | 22,8                                      | -                                       | 7,68                             |                                 |
| Wasserextract                                  |               |       |                 |                |             | _            | -                                         | 13,00                                   | -                                | _                               |
| Phosphorsaures Kali .                          | 21,8          | 2,70  | -               | -              | 1,69        | 1,84         | -                                         | -                                       | -                                | -                               |
| Phosphorsaures Natron                          |               | 2,33  |                 | -              | 0,87        | 1,88         |                                           | -                                       |                                  | -                               |
| Kohlensaures Natron .                          | - 1           | -     | -               | -              |             | -            | -                                         | - 0                                     | -                                | -                               |
| Schwefelsaures Kali .                          | 0.2           | -     | _               |                | -           | -            | -                                         | -                                       | 0,13                             | -                               |
| Sohwefolsaures Natron                          |               | -     | _               |                | =           | -            | -                                         | -                                       | 1.05                             | -                               |
| Natron                                         | 3,8           |       |                 | _              |             | 1,98         | -                                         |                                         | 6,05                             |                                 |
| Chlorkalinm                                    | 0,0           | _     |                 |                | =           | 1,00         | -                                         | -                                       | 0,55                             |                                 |
| Fluorealcium                                   | _             |       |                 |                |             | _            | _                                         | -                                       | 0,00                             | -                               |
| Phosphorsaurer Kalk .                          | 3             | 1,19  | -               | _              | 0,69        | 1,88         | - 6                                       | _                                       | 0.09                             |                                 |
| Phosphorsaure Bitter-<br>erde                  | 5.8           | 0.71  | _               |                | 0.87        | 1.35         |                                           |                                         | A0,08                            |                                 |
| Phosphorsanres Eisen-                          | 0,0           |       |                 |                | 0,01        | 1,00         |                                           |                                         |                                  |                                 |
| oxyd                                           | 1             | 0,08  |                 |                | _           | _            | _                                         | -                                       | 0,08                             | -                               |
| Kohlensaurer Kalk .<br>Sohwefelsaurer Kalk .   | _             | _     | =               |                | _           | _            | =                                         |                                         | -                                | -                               |
| Kalk                                           |               | _     |                 |                |             |              |                                           |                                         | 0,11                             | _                               |
| Eisenoxyd                                      |               | _     |                 | _              | 0.04        | 0.14         |                                           | _                                       | 0,11                             |                                 |
| Kieselsäure                                    | -             | _     | _               | _              | -           | -            | _                                         | _                                       | -                                | 1                               |
| Salze Im Ganzen                                | 31,1          | 7.01  | 9,34            | 10,74          | 3,66        | 8,52         | 10.8                                      | 3,40                                    | 8,04                             | 1.3                             |
| Wasser                                         | 785,1         |       | 852,45          | 711,30         |             |              |                                           |                                         | 982,47                           |                                 |

<sup>(1)</sup> Sofern nicht ausdrücklich das Gegentheil angegeben ist, beziehen sich alle Zahlen auf

le XLL wichtigsten Gewebe des menschlichen Körpers. (\*)

| Mark eines<br>Röhrenknochens<br>vom Ochsen. | Knor-<br>pel. | Knochen. | Schwammichter<br>Knochenstoff. | Dichter<br>Knochenstoff. | Zahn-<br>bein. | Zahn-<br>kitt. | Zahnschmelz. | Haare. | Leber. | In 1000 Theilen.                               |
|---------------------------------------------|---------------|----------|--------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|--------|--------|------------------------------------------------|
|                                             |               |          | _                              | -                        |                | _              | _ 1          | _      | 23,79  | Eiweissartige Stoffe.                          |
| _                                           |               | _ (      | =                              | = 1                      |                |                |              | _      | 23,79  | Eiweiss.                                       |
| -                                           | 3 -           |          | _                              | _ !                      | _              | _              | _            | - 1    |        | Klisestoff.                                    |
| -                                           |               | - 0      | _                              | _                        | _              |                | _            |        | _ 1    | Fleischfaser.                                  |
|                                             |               |          |                                | -                        |                |                |              |        |        | In Wasser unlösliche<br>stickstoffhaltige Kör- |
|                                             | _             | _        | _ 1                            | _                        | - 1            | -              | 36,54        | -      | 93,56  | per.                                           |
| 10,00                                       | 332,68        | 993 63   | 309,5                          | 805 5                    | 234.53         | 264.78         |              | _      | _      | Leimbildner.                                   |
| _                                           | 502,00        | 200,00   |                                | _                        |                |                | -            | -      | 33,40  | Leim.                                          |
| 960,00                                      | 13,30         | 14,31    | - 1                            | -                        | - 1            | - 1            | _            | 41,90  | 24,78  | Fett im Ganzen.                                |
| 960,00                                      | 15,50         | 14,51    |                                |                          | A THE          |                | 3            | _      | _      | Margarin, Elain und<br>andere Fette.           |
| _                                           |               |          | _                              | '                        | A 10           | - 3            | 8 65         |        | _      | Cholesterin.                                   |
| _                                           |               |          |                                | _                        | _              | -              |              | _      |        | Cerebrin.                                      |
| =                                           |               | -        | -                              |                          |                | -              | _            | - 1    |        | Phosphor des Fetts.                            |
| -                                           | = 1           | = 1      | Ξ.                             | _                        | _              | _              | _            | _ 49   | 60.16  | Extractivatoffe.                               |
| _                                           | _             | _        |                                | _                        | = 1            | _              | _            | 1      | 90,10  | Wasserextract.                                 |
| -                                           | - 1           | - 1      | -                              | _                        | 1 - 1          | _              | _            | _      | 1      |                                                |
| Ξ                                           | 0.14          | - 1      |                                |                          | = 1            | _              | _            | _      | 7,75   | Phosphors. Natron.                             |
| _                                           | 5,41          | = 1      |                                | =                        |                | -              | _            | _      | _ i    | Kohlensaures Natron.                           |
| _                                           | 0,19          | =        | -                              |                          |                |                | _            | _      | _      | Schwefelsaures Kali.                           |
| _                                           |               | - 1      | _                              | _                        | = 1            | = 1            |              | _      | _      | Schwefels, Natron.                             |
| _                                           | 1,31          | - 1      | _                              | -                        | _              |                | _            | _      |        | Natron.                                        |
| _                                           | 0,66          | 7,02     | 8,2                            | 8,9                      | i - I          | _              | _            |        | 0.90   | Chlornatrium.                                  |
|                                             | 0,00          |          |                                |                          |                |                | _            | _      | 0,20   | Chlorkalium.                                   |
| -                                           | - 1           | 11,93    |                                | _                        | , -            |                |              |        | -      | Fluorcalcium.                                  |
| _                                           |               |          |                                | 533,3                    | 584,06         | - 1            | 820,08       | =      |        | Phosphorsaurer Kalk                            |
| _                                           | 1,69          | 501,87   |                                |                          |                | - 1            |              |        |        | Phosphorsaure Bitter                           |
|                                             | 0.74          | 12,17    | 8,3                            | 10,1                     | 13,46          | _              | 17,02        | _      | 1,47   | erde.                                          |
| _                                           | 0,74          | 12,11    | 0,0                            | 10,1                     | 10,40          |                | 11,02        | 1 1    | -,     | Phosphorsaures Eisen                           |
|                                             |               |          |                                |                          |                |                | _            |        |        | oxyd.                                          |
| -                                           | - 00          | 78,39    | 116.5                          | 90.8                     | 48,93          |                | 67,14        | _      | _      | Kohlensaurer Kalk.                             |
| _                                           | 2,83          | 10,00    | 110,0                          | 20,0                     | 40,00          |                | 31,19        |        | _      | Schweselsaurer Kalk                            |
| -                                           | 20,90         | _        | _                              | _                        | _              |                |              |        | _      | Kalk.                                          |
| -                                           | T-11          | _        | _                              | _                        |                |                | _            | 2,29   | _      | Eisenoxyd.                                     |
| _                                           | 0,15          | -        | _                              | _                        | _              |                | _            | 1,65   |        | Kieselsäure.                                   |
| _                                           | -             |          | 531,9                          | 643.1                    | 010 45         | 635,22         | 904,24       |        |        | Salze im Ganzen.                               |
| -                                           |               | 611,38   | 001,9                          |                          | 010,40         | 100,00         | 59,22        |        | 754 80 | Wasser.                                        |
| -                                           | 620,00        | 90,68    | 158,6                          | 51,4                     | 119,02         | 100,00         | 09,22        | 1      | 154,09 | IT MODEL.                                      |

Gewebe des Menschen.

#### Tabelle XLII.

Uebersicht der Gewebe nach dem aufsteigenden Gehalt an eiweissartigen Körpern.

|              |    |   |    |     |   |  |  |  |  |  |  |     | Theilen |
|--------------|----|---|----|-----|---|--|--|--|--|--|--|-----|---------|
| Glaskörper   |    |   |    |     |   |  |  |  |  |  |  |     |         |
| Hirnrinde    |    |   |    | ٠.  |   |  |  |  |  |  |  |     | 64,02   |
| Hirnmark     |    |   |    |     |   |  |  |  |  |  |  |     |         |
| Rückenmark   |    |   |    |     |   |  |  |  |  |  |  |     |         |
| Hirn         |    |   |    |     |   |  |  |  |  |  |  |     | 86,33   |
| Leber .      |    |   |    |     |   |  |  |  |  |  |  |     | 117,35  |
| Muskeln .    |    |   |    |     |   |  |  |  |  |  |  |     | 180,20  |
| Krystallinse | de | 8 | Αι | ıge | s |  |  |  |  |  |  | . : | 359,00. |

#### Tabelle XLIII.

Uebersicht der Gewebe nach dem aufsteigenden Gehalt an Abkömmlingen der eiweissartigen Körper.

|              |      |      |     | _   |     |    |  |  |  | _ |   |   | •   |          |
|--------------|------|------|-----|-----|-----|----|--|--|--|---|---|---|-----|----------|
|              |      |      |     |     |     |    |  |  |  |   | 1 | n | 100 | Theilen. |
| Glaskörper   | des  | Au   | ges |     |     |    |  |  |  |   |   |   |     | 0,40     |
| Mark eines   | Röl  | iren | kn- | och | ens | ,  |  |  |  |   |   |   |     | 10,00    |
| Hirnmark     |      |      |     |     |     |    |  |  |  |   |   |   |     | 12,64    |
| Hirnrinde    |      |      |     |     |     |    |  |  |  |   |   |   |     | 19,18    |
| Muskeln .    |      |      |     |     |     |    |  |  |  |   |   |   |     | 19,90    |
| Krystallinse | de   | s A  | uge | 28  |     |    |  |  |  |   |   |   |     | 24,00    |
| Leber .      |      |      |     |     |     |    |  |  |  |   |   |   |     | 33,40    |
| Fettgewebe   |      |      |     |     |     |    |  |  |  |   |   |   |     | 33,50    |
| Zahnsehmel   |      |      |     |     |     |    |  |  |  |   |   |   |     | 36,54    |
| Zahnbein     |      |      |     |     |     |    |  |  |  |   |   |   |     | 234,53   |
| Zahnkitt .   |      |      |     |     |     |    |  |  |  |   |   |   |     | 264,78   |
| Knochen      |      |      |     |     |     |    |  |  |  |   |   |   |     | 283,63   |
| Dichter Kn   | och  | enst | off |     |     |    |  |  |  |   |   |   |     | 305,50   |
| Schwammiel   | hter | Kr   | noc | her | sto | ff |  |  |  |   |   |   |     | 309,50   |
| Knorpel .    |      |      |     |     |     |    |  |  |  |   |   |   |     | 332.68   |

#### Tabelle XLIV.

## Uebersicht der Gewebe nach dem aufsteigenden Fettgehalt.

|                |    |    |     |    |   |  |     |  |  | Ιn | 1000 | Theilen. |
|----------------|----|----|-----|----|---|--|-----|--|--|----|------|----------|
| Glaskörper de  | 28 | Au | res |    |   |  |     |  |  |    |      | 0,02     |
| Knorpel        |    |    |     |    |   |  |     |  |  |    |      | 13,30    |
| Knochen .      |    |    |     |    |   |  |     |  |  |    |      | 14,31    |
| Krystallinse d | es | Au | ge  | s  |   |  |     |  |  |    |      | 20,60    |
| Leber          |    |    |     |    |   |  |     |  |  |    |      | 24,78    |
| Muskeln        |    |    |     | ٠, |   |  |     |  |  |    |      | 32,70    |
| Haare          |    |    |     |    |   |  |     |  |  |    |      | 41,90    |
| Hirprinde .    |    |    |     |    |   |  |     |  |  |    |      | 55,01    |
| flirn          |    |    |     |    |   |  | . • |  |  |    |      | 80,74    |
| Hirnmark .     |    |    |     |    |   |  |     |  |  |    | . 5  | 200,43   |
| Nerven         |    |    |     |    |   |  |     |  |  |    | . :  | 221,11   |
| Rückenmark     |    |    |     |    |   |  |     |  |  |    | . :  | 236,14   |
| Fettgewebe     |    |    |     |    |   |  |     |  |  |    | . 8  | 327,10   |
| Knochenmark    |    |    |     |    | ٠ |  |     |  |  |    | . 5  | 960,00.  |
|                |    |    |     |    |   |  |     |  |  |    |      |          |

### Tabelle XLV.

## Uebersicht der Gewebe nach dem aufsteigenden Salzgehalt.

|                         |     |    |  |  |  |  | 1 | [n | 1000 | Theiler |
|-------------------------|-----|----|--|--|--|--|---|----|------|---------|
| Fettgewebe              |     |    |  |  |  |  |   |    |      | 1,30    |
| Krystallinse des Auges  |     |    |  |  |  |  |   |    |      | 3,40    |
| Rückenmark              |     |    |  |  |  |  |   |    |      | 3,66    |
| Hirn                    |     |    |  |  |  |  |   |    |      | 7,01    |
| Glaskörper des Auges .  |     |    |  |  |  |  |   |    |      | 8,04    |
| Nerven                  |     |    |  |  |  |  |   |    |      | 8,52    |
| Haarc                   |     |    |  |  |  |  |   |    |      | 8,96    |
| Hirnrinde               |     |    |  |  |  |  |   |    |      | 9,34    |
| Leber                   |     |    |  |  |  |  |   |    |      | 9,42    |
| Hirnmark                |     |    |  |  |  |  |   |    |      | 10,74   |
| Mittlere Schlagaderhaut |     |    |  |  |  |  |   |    |      | 10,80   |
| Muskeln                 |     |    |  |  |  |  |   |    |      | 31,10   |
| Knorpel                 |     |    |  |  |  |  |   |    |      | 34,02   |
| Schwammiehter Knochen   | sto | ff |  |  |  |  |   | ٠. | . :  | 531,90  |
| Knochen                 |     |    |  |  |  |  |   |    | . (  | 311,38  |
| Zahnkitt                |     |    |  |  |  |  |   |    | . 6  | 335,22  |
| Dichter Knochenstoff .  |     |    |  |  |  |  |   |    |      | 343,10  |
| Zahnbein                |     |    |  |  |  |  |   |    |      | 346.45  |
| Zehnselmelz             |     |    |  |  |  |  |   |    |      | 01.21   |

#### Tabelle XLVI.

Uebersicht der Gewebe nach aufsteigendem Wassergehalt.

|                       |     |     |     |   |   | ۰ |   |   |  |   | Ι,  | , | 100 | O Theilen. |
|-----------------------|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|--|---|-----|---|-----|------------|
| Dichter Knochenstoff  |     |     |     |   |   |   |   |   |  |   | . * | • |     | 51.40      |
| Zahnschmelz           |     |     | Ċ   | ï | Ċ |   |   | i |  |   |     | ì |     | 59,22      |
| Knochen               |     |     |     |   |   |   |   |   |  |   |     |   |     | 90,68      |
| Zahnkitt              |     |     |     |   |   |   |   |   |  |   |     |   |     | 100,00     |
| Zahnbein              |     |     |     |   |   |   |   |   |  |   |     |   |     |            |
| Fettgewebe            |     |     |     |   |   |   |   |   |  |   |     |   |     | 138,10     |
| Schwammichter Knoc    | hen | sto | ff. |   |   |   |   |   |  |   |     | ٠ |     |            |
| Nerven                |     |     |     |   |   |   |   |   |  |   |     |   |     | 570,78     |
| Krystallinse des Auge |     |     |     |   |   |   |   |   |  |   |     |   |     | 580,00     |
| Knorpel               |     |     |     |   |   |   |   |   |  |   |     |   |     | 620,00     |
| Rückenmark            |     |     |     |   |   |   |   |   |  |   |     |   |     |            |
| Mittlere Schlagaderha |     |     |     |   |   |   |   |   |  |   |     |   |     |            |
| Hirnmark              |     |     |     |   |   |   |   |   |  |   |     |   |     |            |
| Muskeln               | ٠   | ٠   |     | ٠ | ٠ |   | ٠ | * |  | * | ٠   | ٠ |     | 735,10     |
| Leber                 |     |     |     |   |   |   |   |   |  |   |     |   |     |            |
| Hirn                  |     |     |     |   |   |   |   |   |  |   |     |   |     |            |
| Glaskörper des Auge   |     |     |     |   |   |   |   |   |  |   |     |   |     | 982,47.    |
| CHASKOTPET GCS Auge   |     |     |     |   |   |   |   |   |  |   |     | ٠ |     | OU-144.    |

#### Tabelle XLVII.

Verhältniss des Gewichts einzelner Körpertheile zum • Gesammtgewicht des Körpers.

#### Schwann.

| Gewicht<br>in<br>Gramm.      | Mann<br>von 21<br>Jahren. | Mann<br>von 23<br>Jahren. | Mann<br>von 25<br>Jahren. | Mann<br>von 42<br>Jahren. | Mann<br>von 56<br>Jahren. | Frau<br>von 21<br>Jahren. | Mittel- | Mittelwerfhe<br>auf 1000 Theile<br>Körpergewicht<br>berechnet. |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|
| Gesammtgewicht               | 10000                     |                           |                           |                           |                           |                           |         |                                                                |
| des Körpers<br>Gesammtes Ge- | 42000                     | 53000                     | 50000                     | 60000                     | 50000                     | 50000                     | 50833   | -                                                              |
| hirn                         | 1459                      | 1263                      | 1657                      | 1131                      |                           | 1212                      | 1344    | 26.44                                                          |
| Rückenmark                   | 25                        | 25                        | 24                        | 25                        | _                         | _                         | 25      | 0,49                                                           |
| Herz                         | 186                       | 193                       | 222                       | 290                       | 387                       | 273                       | 258     | 0,51                                                           |
| Lungen                       | 779                       | 750                       |                           | 1290                      | 1509                      | 437                       | 926     | 18,22                                                          |
| Leber                        | 1056                      | 1270                      | 1697                      | 1572                      | 1052                      | 1374                      | 1374    | 27,03                                                          |
| drüse                        | 45                        |                           | 56                        | 82                        | 99                        | 72                        | 71      | 1.40                                                           |
| Milz                         | 154                       | 173                       | 157                       | 125                       | 208                       | 143                       | 160     | 3,15                                                           |
| Schilddrüse                  | -                         | 11                        | 18                        | 13                        |                           | 21                        | 16      | 0,31                                                           |
| Nebennieren                  | 8                         | 8                         | 9                         | ō                         | 10                        | 9                         | 8       | 0,16                                                           |
| Nieren                       | 488                       | 227                       | 203                       | 255                       | 335                       | 232                       | 290     | 5,70                                                           |
| Hoden                        | 38                        | 41                        | 30                        | 46                        | 49                        | 21840                     | 21840   | 0,81<br>429,64                                                 |
| Feucht. Gerippe              | =                         | _                         | _ :                       | _                         |                           | 4659                      | 4659    | 91,65                                                          |

#### Tabelle XLVIII.

Uebersicht der Gesammtgewichte, nach welchen die Hauptgruppen der Bestandtheile unseres Körpers in den chemisch untersuchten und von Schwann gewogenen Werkzeugen vertreten sind.

Die Gewiehte sind in Gramm angegeben, Bruchtheile eines Gramms vernachlässigt.

| Bei einem mittleren<br>Körpergewicht<br>von 50833 Gramm.                         | Blut.              | Hira.                  | ·Rücken-<br>mark. | Herz<br>und<br>Muskoln.          | Feuchtes<br>Gerippe. | Leber.                        | Summe<br>der<br>Gewichte<br>der<br>benannten<br>Theile. |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Gewicht der be-<br>nannten Theile<br>Eiweissartige<br>Stoffe<br>Von eiweissarti- | 10167(°)<br>1925   | 1344<br>116            | 25<br>2           | 22098<br>3982                    | 4659                 | 1374<br>33                    | 39667<br>6058                                           |
| gen Stoffen ab-<br>geleitete Körper<br>Fett                                      | 37<br>101(²)<br>79 | 109<br>16<br>9<br>1094 | -<br>6<br>-<br>17 | 440<br>723<br>22<br>688<br>16243 | 1321<br>67<br>       | 174<br>34<br>83<br>13<br>1037 | 1935<br>976<br>222<br>3638<br>26838                     |

Das Gewicht des Bluts ist mit Valentin zu einem Fünftel des Körpergewichts angenommen.

#### Tabelle XLIX.

Geht man von der Voraussetzung aus, dass die in der vorigen Tabeile benannten Theile die Zusanmensetzung des gesammten menschlichen Körpers an nähern d richtig vertreten, dann würde ein Söjikhriger Mann, dessen durchschnitüliches Körpergewicht Quetelet

zu 63650 Gramm angiebt, enthalten:

|          |       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |      |    |     |   |  |  | Gramm  |
|----------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|----|-----|---|--|--|--------|
| Eiweissa | rtig  | e S  | Sto | ffe |     |     |     |     |     |     |      |    |     |   |  |  | 9721   |
| Von eiv  | veis  | sart | ige | n   | Sto | ffe | n a | abg | elc | ite | te : | Κö | rpe | г |  |  | 3104   |
| Fett .   |       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |      |    |     |   |  |  | 1566   |
| Extract  | ivsto | offe |     |     |     |     |     |     |     |     |      |    |     |   |  |  | 356    |
| Salze .  |       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |      |    |     |   |  |  | 5838   |
| Wasser   |       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |      |    |     |   |  |  | 43065. |
|          |       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |      |    |     |   |  |  |        |

<sup>(2)</sup> Den Extractivstoffen des Bluts ist auch das Hämatin belgezählt.

#### Tabelle L.

Nach den für die vorige Tabelle gemachten Voraussetzungen enthalten 1000 Theile Körpergewicht des Menschen;

| Eiweissa | rtis | ze i | Ste | offe | 3  |      |    |    |     |      |    |   |     |    |  |  |  | 152  |
|----------|------|------|-----|------|----|------|----|----|-----|------|----|---|-----|----|--|--|--|------|
| Von eiw  | eis  | sar  | ig  | en   | St | offe | an | ab | gel | eite | te | K | irp | er |  |  |  | 49   |
| Fett .   |      |      |     |      |    |      |    |    | ٠.  |      |    |   |     |    |  |  |  | 25   |
| Extracti | vsto | offe |     |      |    |      |    |    |     |      |    |   |     |    |  |  |  | 6    |
| Salze .  |      |      |     |      |    |      |    |    |     |      |    |   |     |    |  |  |  | 92   |
| Wasser   |      |      |     |      |    |      |    |    |     |      |    |   |     |    |  |  |  | 676. |

#### Tabelle LI.

## Ei des Kaninchens.

#### C. Schmidt.

| In 1000 T               | he | ile | n. |  |  | Von<br>163<br>Stunden. | Von<br>180<br>Stunden. | Mittel-<br>werthe. |
|-------------------------|----|-----|----|--|--|------------------------|------------------------|--------------------|
| Käsestoff               |    |     |    |  |  | 12,0                   | 40,6                   | 26,3               |
| Chlornatrium            |    |     |    |  |  | 0,3                    | 7,0                    | 4,0                |
| Phosphorsaures Natron . |    |     |    |  |  | 0,7                    | - ',0                  | 1 4,0              |
| Phosphorsaurer Kalk .   |    |     |    |  |  | 0,5                    | 2,9                    | 1,7                |
| Salze im Ganzen         |    |     |    |  |  | 1,5                    | 9,9                    | 5,7                |
| Wasser                  |    |     |    |  |  | 986,5                  | 949,5                  | 968,0              |

Tabelle LII.
Samen des Menschen und der Säugethiere.

| In 1000 Theilen.       | Vom<br>Men-<br>schen. |        |        | Ochsen.<br>iker. |        | Vom<br>Pferd. | Mittel-<br>werthe. | Mittel<br>auf<br>1000<br>zurück- |
|------------------------|-----------------------|--------|--------|------------------|--------|---------------|--------------------|----------------------------------|
|                        | Vauque-<br>lin.       | I.     | II.    | III.             | IV.    | Kölliker      |                    | geführt.                         |
|                        |                       |        |        |                  |        |               |                    |                                  |
| Organische<br>Stoffe   | 60                    | 152,65 | _      | 147,02           | 153,0  | 164,49        | 135,52             | 135,93                           |
| Fett                   |                       | _      | _      |                  | 21,6   |               |                    |                                  |
| Natron                 | 10                    | _      |        | -                |        | -             | -                  |                                  |
| Phosphorsaurer<br>Kalk | 30                    | _      | _      | _                | _      | _             | _                  | 1                                |
| Salze                  | 40                    | 26,41  | -      | 25,10            | 26,37  | 16,11         | 26,80              | 26,88                            |
| Wasser                 | 900                   | 820,94 | 819,10 | 827,88           | 820,60 | 819,40        | 834,65             | 837,19                           |
|                        |                       |        |        |                  |        |               |                    |                                  |

Tabel Milch

|                               |                                 | le m n                          | 1.                               | - 1                                   | Simon                                  |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| In 1000 Theilen,              | 4ter Tag<br>nach der<br>Geburt. | 9ter Tag<br>nach der<br>Geburt. | 12ter Tag<br>nach der<br>Geburt. | Mittel<br>aus<br>14Bestim-<br>mungen. | Von einer<br>20 jähri-<br>gen<br>Amme. | Von eine<br>36 jähri-<br>gen<br>Frau. |
| Käsestoff                     | 35,33                           | 36,91                           | 29,11                            | 34,3                                  | 32,0                                   | 34,0                                  |
| Eiweiss                       | -                               | -                               | -                                | -                                     | -                                      | -                                     |
| Butter                        | 42,97                           | 35,32                           | 33,45                            | 25,3                                  | 28,8                                   | 38,0                                  |
| Milchzucker (1)               | 41,13                           | 42,98                           | 31,54                            | 48,2                                  | 36,0                                   | 40,5                                  |
| Salze                         | 2,09                            | 1,69                            | 1,94                             | 2,3                                   | _                                      | 1,8                                   |
| Chlorkalium                   | _                               | _                               | _                                | _                                     | -                                      |                                       |
| Natron                        | -                               | -                               | -                                | -                                     | -                                      | -                                     |
| Phosphorsaures Natron .       | -                               | -                               | -                                | -                                     | -                                      | -                                     |
| Phosphorsaurer Kalk .         | -                               | -                               | _                                |                                       | -                                      | _                                     |
| Phosphorsaure Bittererde      | _                               | _                               | -                                | -                                     | _                                      | -                                     |
| Phosphorsaures Eisen-<br>oxyd | _                               | _                               | _                                | _                                     | _                                      | _                                     |
| Wasser                        | 879,85                          | 885,82                          | 905,81                           | 883,6                                 | 898,0                                  | 894,0                                 |

<sup>(1)</sup> Der Milchzueker enthielt bei Clemm's und Simon's Bestimmungen auch die

<sup>(2)</sup> Vernois und Becquerel hatten nur bei 60 bis 80° C getrocknet.

<sup>(3)</sup> Dem Käsestoff waren bei der Untersuchung von Vernois und Becquerel Extractiv

<sup>(4)</sup> Die Zahlen von Pfaff und Schwarz sind auf den mittleren Aschengehalt in 1000

le LIII.

der Frau.

| Henry                   | Haid | ilen. |                  | Von einer<br>45 jähri- | Vernois | Pfaff                 |                    | Mittel                          |
|-------------------------|------|-------|------------------|------------------------|---------|-----------------------|--------------------|---------------------------------|
| und<br>Che-<br>vallier. | I.   | 11.   | L'Heri-<br>tier. | Amme.                  | rel (2) | und<br>Schwarz<br>*). | Mittel-<br>werthe. | auf 1000<br>zurück-<br>geführt. |
|                         |      |       | 4                | Doyère                 |         |                       |                    |                                 |
| 15,2                    | 31   | 27    | 13,0             | 8,8                    | 39,240  | _                     | 27,96              | 28,11                           |
|                         | -    | -     | -                | 4,0                    | _       | _                     |                    | _                               |
| 35,5                    | 34   | 13    | 36,5             | 76,0                   | 26,66   | -                     | 35,46              | 35,64                           |
| 65,0                    | 43   | 32    | 78,0             | 73,1                   | 43,64   | - 3                   | 47,92              | 48,17                           |
| 4,5                     | -    | -     | 4,5              | 1,5                    | 1,38    | -                     | 2,41               | ` 2,42                          |
| -                       | -    | -     | -                | -                      | -       | 0,38                  | _                  | -                               |
| -                       | -    | -     | -                | -                      | _       | 0,16                  | _                  | _                               |
| - 1                     | -    | _     | _                | -                      | _       | 0,22                  | _                  | -                               |
| - 1                     | - 1  | -     | _                | -                      | _       | 1,37                  | -                  | - 9                             |
| -                       | -    | -     | -                | -                      | _       | 0,27                  | _                  |                                 |
| _                       | _    | _     | _                | _                      | _       | Spuren                | _                  | _                               |
| 879,5                   | -    | _     | 858,0            | 836,9                  | 889,08  | -                     | 881,06             | 885,66                          |

Extractivatoffe.

stoffe beigemischt. Theilen zurückgeführt.

Tabelle LIV.

Colostrum der Frau.

|                             |        | Cle             | m m.              | burt.             | oin.                   |                       | Mittel                    |                                         |                    |                        |
|-----------------------------|--------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------------|--------------------|------------------------|
| In 1000 Theilen.            | 4 Wo   | chen<br>Geburt. | 17Tage<br>vor der | 9 Tage<br>vor der | 24Stun-<br>den<br>nach | 2 Tage<br>nach<br>der | Simon.<br>Nach der Geburt | Wildenstein.<br>Nach<br>der Geburt (3). | Mittel-<br>werthe. | auf<br>1000<br>zurück- |
|                             | I.     | II.             | Geburt            | Geburt            | der<br>Geburt          | Geburt                | Nach                      | Wil                                     |                    | geführt.               |
| Eiweiss (1)                 | 29,81  | 69,03           | 74,77             | 80,73             |                        |                       | _                         | _                                       |                    |                        |
|                             | 29,81  | 69,03           | 14,11             | 80,75             | _                      |                       | Ī                         | _                                       | 52,69              | 52,73                  |
| Käsestoff                   | - 1    | -               | _                 | -                 | -                      | 21,82                 | 40,00                     | -                                       |                    |                        |
| Butter                      | 7,07   | 41,80           | 30,24             | 23,47             | -                      | 48,63                 | 50,00                     | -                                       | 33,45              | 33,47                  |
| Milchzucker (2)             | 17,27  | 39,45           | 43,69             | 36,37             | -                      | 60,99                 | 70,00                     | -                                       | - 44,63            | 44,66                  |
| Salze                       | 4,41   | 4,43            | 4,48              | 5,44              | 5,12                   | - 1                   | 3,10                      | -                                       | 4,73               | 4,74                   |
| Chlorkalium                 | -      |                 | -                 | -                 | -                      |                       | -                         | 1,25                                    | -                  | -                      |
| Chlornatrium .              | -      | -               | _                 | -                 | -                      | -11                   | -                         | 0,51                                    | -                  | -                      |
| Kall                        | -      | _               | -                 | -                 | -                      | -                     | -                         | 1,02                                    | -                  | -                      |
| Kalk                        | - 1    | -               | -                 | _                 | -                      | - 1                   | -                         | 0,90                                    | -                  | -                      |
| Bittererde                  | -      | -               | -                 | _                 | -                      | -                     | -                         | 0,04                                    | -                  |                        |
| Phosphorsäure .             | -      | -               | -                 | -                 | - 1                    | ( - )                 | -                         | 0,90                                    | -                  | -                      |
| Schwefelsäure .             | - 1    | -               | -                 | _                 | -                      | -                     |                           | 0,10                                    | -                  | -                      |
| Phosphorsaures<br>Eisenoxyd | -      | _               | _                 | _                 | _                      | _                     | _                         | 0,01                                    | -                  | _                      |
| Wasser                      | 945,24 | 851,97          | 851,72            | 858,55            | 842,99                 | 867,88                | 828,00                    | -                                       | 863,76             | 864,40                 |
| l)                          |        |                 | 1                 |                   |                        |                       |                           |                                         |                    |                        |

<sup>(1)</sup> Das Eiweiss war mit den unlöslichen Salzen verbunden.

<sup>(2)</sup> Dem Milchzucker waren die Extractivstoffe beigemischt.

<sup>(3)</sup> Die Zahlen, welche Wildenstein für die einzelnen Mineralbestandtheile auf 100 Theile Asche angibt, sind auf den mittleren Salzgehalt der Milch zurückgeführt.

Tabelle LV.

Uebersicht der mittleren Zusammensetzung der Absonderungen, welche sich auf die Erhaltung der Gattung beziehen.

| In 1000 Theilen.            | Ei<br>des<br>Kanin-<br>ohens. | Samen<br>des<br>Menschen<br>und<br>der Säuge-<br>thiere. | Colostrum<br>der<br>Frau. | Milch<br>der<br>Frau. |
|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Käsestoff                   | 26,3                          |                                                          | 50.70                     | 28,11                 |
| Eiweiss                     | -                             | - :                                                      | 52,73                     | _                     |
| Fett                        | _                             | -                                                        | 33,47                     | 35,64                 |
| Milchzucker                 | _                             | _                                                        | 44,66                     | 48,17                 |
| Organische Stoffe im Ganzen | 26,3                          | 135,93                                                   | 130,86                    | 111,92                |
| Salze                       | 5,7                           | 26,88                                                    | 4,74                      | 2,42                  |
| Wasser                      | 968,0                         | 837,19                                                   | 861,40                    | 885,66                |
|                             |                               |                                                          |                           |                       |

Tabel Harn von Männern bei

|                                            | Berzelius. | Von e   |        | Von<br>einem<br>20 iäh- | Von<br>einem | Von<br>einem<br>38 iäh- |        | en Mar |        | ert.  | einem<br>18jähr.<br>Jüng- |  |
|--------------------------------------------|------------|---------|--------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------|--------|--------|-------|---------------------------|--|
| In 1000 Theilen.                           | 120        | Mar     | nn.    | rigen.                  |              | rigen.                  | Le     | hman   | n.     | am be | Jüng-<br>ling-            |  |
|                                            | Be         | Sim     | o n.   | L                       | есапи        |                         | I. ,   | 11.    | 111.   | Ch    | Run                       |  |
| Harnstoff                                  | 30,00      | 12.46   | 14,58  | 30,00                   | 21,88        | 27,80                   | 32,91  | 31,45  | 32,91  | _     | 14,61                     |  |
| Harnsäure                                  | 1.00       | 0.52    | 0.71   | 1,12                    | 0,97         | 1,21                    | 1,07   | 1,02   | 1,10   | -     | 1                         |  |
| Milehsaure Saize                           | )          | 1,03(1) | -      | -                       |              | -                       | 1,07   | 1,90   | 1,78   | -     |                           |  |
| Freie Milchsäure                           | 17,14      | 7.70    | 10,39  | -                       |              |                         | 1,55   | 1,50   | 1,51   | -     | 4,60                      |  |
| Alkoholauszug                              | 21,14      | 1,10    | 10,00  | -                       |              |                         | 9,87   | 10,06  | 10,87  | -     | 4,00                      |  |
| Wasscrauszug                               | 1          | 1,00    | 2,55   | ****                    |              |                         | 0,59   | 0,62   | 0,63   | -     |                           |  |
| Blasenschleim                              | 0.32       | 1,00    | 2,00   |                         | -            | -                       | 0,10   | 0,11   | 0,11   | 1966  |                           |  |
| Kali                                       | - 1        | - 1     | -      | -                       | - 1          | _                       | -      | _      | - 1    | -     | -                         |  |
| Natron                                     | -          | _       | -      |                         |              | -th                     | -      | _      | -      | -     | -                         |  |
| Chiorkaijum                                | 8617       |         |        | - 1                     | -            |                         | - 1    | 400    | -      | _     | -                         |  |
| Chlornatrium                               | 4.45       | 8,20    | 7,28   | 4,60                    | 2,40         | 3,76/                   | 5.60   | 3,65   | 3,71   | -     | -                         |  |
| Chiorammonium                              | 1.50       | 0.41    |        |                         | -            | - 1                     | 5,00   | 0,00   | 0,11   | -     | -                         |  |
| Schwefelsäure                              | - 1        |         | _      |                         | ]            | -                       | - 1    | -      |        | -     | -                         |  |
| Schwefelsaures Kaii .                      | 3,71       | 3,00    | 3,51   | 4.42                    | 5,45         | 4.53                    | 7,29   | 7,31   | 7.31   | _     | -                         |  |
| Schwefelsaures Natron                      | 3,16       |         |        | 4,42                    | 5,45         | 4,00                    | 1,29   | 7,51   | 4,01   | _     | -                         |  |
| Phosphorsäure                              | -          | -       | _      | - 1                     | - 1          | - 1                     | - 1    | -      | -      | _     |                           |  |
| Basisch-phosphorsau-<br>res Kali (*)       | _          | _       | _      | _                       |              |                         | _      | _      | _      | _     | _                         |  |
| Pyro-phosphorsaures                        |            |         |        |                         |              |                         |        |        |        |       |                           |  |
| Kali                                       | -          | - 1     |        |                         | -            | -                       | - 1    | -      | -      | -     | -                         |  |
| res Natron (4)                             | 100        |         | _      | _                       | - 1          | _                       | - 1    | _      | _      | -     | _                         |  |
| Phosphoriaures Na-                         |            |         |        |                         |              |                         |        |        |        |       |                           |  |
| tron o                                     | 2,94       | 2.41    | 2,33   |                         |              |                         | 3,67   | 3.76   | 8,99   |       | -                         |  |
| Phosphorsaures Am-                         | 2,04       | 2,41    | 2,00   | 0,39                    | 0,24         | 0,47                    | 0,01   | 0,10   | 0,00   |       |                           |  |
| moniak"                                    | 1.65       | 1       | _      | 0,00                    | Uyara        | 0,44                    | _ 1    | - 0    | !      |       |                           |  |
| Kalk                                       | 1,00       |         |        | _ /                     | -            |                         | _      | - 1    |        |       | _                         |  |
| Bittererde                                 |            |         |        |                         | _            |                         |        |        | -      | _ /   | _                         |  |
| Basisch-phosphorsau-                       |            |         |        |                         |              |                         | -      |        |        |       |                           |  |
| rer Kalk                                   |            |         | _      |                         | _            |                         | _ /    | -3     | 100    | 100   | -                         |  |
| Basisch - phosphor -                       |            |         |        |                         | - 1          |                         | - 1    |        |        |       |                           |  |
| sauge Bittererde .                         |            |         |        |                         | _ 1          |                         |        |        | -      |       |                           |  |
| Pyro-phosphorsaure                         |            |         |        |                         |              | _                       |        |        |        |       |                           |  |
| Bittererde                                 |            |         |        |                         |              |                         |        | 200    |        |       |                           |  |
|                                            | 1.00       | 0,58    | 0,65   | 0.41                    | 1,64         | 0,93                    | 1.19   | 1.13   | 1.11   |       |                           |  |
| Phosphorsaure Erden<br>Schwefeisaurer Kaik | 2,00       | 0,00    | 0,00   | 0,41                    | 1,09         | 0,00                    | *,10   | -,10   | *,11,  |       |                           |  |
|                                            | 0.03       | Spuren  | Spuran |                         |              |                         | 301    |        |        | -     |                           |  |
| Kieselslure                                | 0,03       | opuren  | phaten |                         | -            |                         |        |        |        |       |                           |  |
| Eisenoxyd                                  | 10 11      | 11,60   | 10 77  | 9,82                    | 0.70         | 2 0 00                  | 15.75  | 15.95  | 16,12  | 12.00 | 13,4:                     |  |
| Anorganische Salze .                       | 10,44      | 002.00  | 050 00 | 930,00                  | 000 00       | 0,09                    | 024.00 | 027.09 | 020 00 | 10,02 |                           |  |
| Wasser                                     | 933,00     | 963,20  | 936,00 | 900,00                  | 928,80       | 1928,30                 | 224,00 | 201,08 | 003,02 | -     | 967,3                     |  |

(I) Von Simon als milchsaures Ammoniak bezeichnet.

<sup>(2)</sup> Die Zahlen, welche Porter und Rose für 100 Theile Asche angeben, sind auf den mitt (3) Durch einen Druckfehler ist die Menge des pyro-phosphorsauren Kali's in Poggendorff's der Druckschler in das Journal für praktische Chemie und ieider auch in meine Physiologie Tabelie richtig angegebene Zahl von nachrechnenden Lesern nicht angezweifelt werde.

<sup>(4)</sup> Dass die Bestandtheile der Asche eines thierischen Gemenges zum Theil nicht als solche in den hesonderer Wichtigkeit ist. Deshalb mögen die Worte, mit welchen Rose seine Angaben über "unorganischen Stoffe nicht mit denen vergleiehen, die im nicht verkohlten Harne enthalten sind. können sich zwar durchs Verkohien des abgedampften Harns in kohiensaure Salze verwandeln, "dadurch die dreibasischen phosphorsauren Salze, die als solehe gewiss nicht im Harn enthalten sein

le LVL

crewöhnlicher Lebensweise

| Ven<br>einem<br>31 jähr.<br>Mann. Ven<br>20 jäh-<br>rigen. | Ven einem<br>Ah-<br>46 jährigen. |             |        | thrigen. 24 jäh-<br>rigen. Mann. |              |           |        | Mittel-<br>werthe. | littelwertho<br>1000 zurück-<br>geführt. | In 1000 Thellen. |                     |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|--------|----------------------------------|--------------|-----------|--------|--------------------|------------------------------------------|------------------|---------------------|
| nel.                                                       | Beu                              | Beussingaul |        | Ne                               | ubaue        | r.        |        | (a).<br>o          |                                          | Jne<br>1 Jne     |                     |
| 16,44                                                      | of the same                      | -           | -      | _                                | _            | _         | _      |                    | 24,09                                    | 24,21            | Harnstoff.          |
| -                                                          | -                                | -           |        |                                  | }            |           | -      | - 1                | 0,89                                     | 0,89             | Harnsäure.          |
|                                                            | -                                | -           | -      | 1000                             | - 1          | -         | _      |                    | 1,43                                     | 1,14             | Milchsaure Salze.   |
| 6,41                                                       | -3                               | - 1         | -      | -                                | 281          | -         | 2      | 80.0               | 1,32                                     |                  | Freie Milchsäure    |
| 0, 11                                                      | 1-0                              | -           | -      | -                                | -            | -         | _      | -                  | 10,27                                    | 10,32            | Alkoholauszng.      |
|                                                            | -                                | Sec         | -      |                                  | free         | -         | -      | _                  | 0,61                                     | 0.61             |                     |
|                                                            | - 1                              | 120         |        | -                                | - 1          |           | -      | -                  | 0,16                                     | 0,16             | Blasenschleim.      |
| -                                                          | 1920                             | 1000        | -      | - 1                              | -            | _         | 1.74   |                    | _                                        | none             | Kuli.               |
| -                                                          | -                                |             | _      |                                  | - 4          | -         | 0,17   |                    | -                                        | -                | Natron.             |
| - 1                                                        |                                  |             |        | - 1                              | -31          | -         | -      | 1,45               | 1,15                                     | 0,81             |                     |
| - 4                                                        | - 7                              |             | _      | -                                | -20          | -         | 8,60   | 7,28               | 5,45                                     | 3,83             | Chlornatrium.       |
| -                                                          | 1,14                             | 1,40        | 1,27   | 1,08                             | 2,31         | 1,47      |        | -                  | 1,32                                     | 0,93             | Chleranmonium.      |
| -                                                          |                                  | - 1         | -365   | -                                | - 1          | 166 ;     | 0,52   | - 1                |                                          | _                | Schwefelsäure.      |
| -                                                          |                                  | - 1         |        | SERVICE I                        | -            | Service 1 | -      | 0,68               | 2,72                                     | 1,91             | Schwefelsaures Kal  |
| -                                                          | - 1                              | Targetti    | - 0    | 100                              | 40.00        | - 0       | -      |                    | 3,16                                     | 2,22             | Schwefels. Natren.  |
| -                                                          | _                                | _           |        | 100                              | -            | -         | 1,43   | _ 1                |                                          |                  | Phosphorsänre.      |
|                                                            |                                  |             |        |                                  |              |           | -1     |                    |                                          |                  | Basisch-phesphersau |
| -                                                          | -                                | -diam       | _      | -                                | _            | _         | - 4    | 0,58               | _                                        | - 1              | res Kall (4),       |
|                                                            |                                  |             |        |                                  |              |           | -      | 0,00               |                                          |                  | Pyro-phosphorsaure  |
| -09                                                        | -                                | 200         |        | - 1                              | Sec.         | -00       | -      | 1,87(3)            |                                          | - 1              | Kaii.               |
| -                                                          | - 4                              | Married A   | 400    |                                  | -            | - 00      | P -    | 1,01()             |                                          |                  | Basisch-phosphorsau |
| _                                                          | - 1                              | 100.1       | 100    | - 1                              |              | -         | _      | 0,37               |                                          | - 1              | res Natron (4).     |
|                                                            |                                  | THE .       |        |                                  |              | -         |        | 0,01               |                                          |                  | Phosphorsaures Na   |
| -                                                          | - 1                              |             | -      | 100                              | - 11         | -         | _      | _                  | 8,18                                     | 2.23             | tron.               |
| -                                                          | 6                                |             | 80.04  | 1                                | do P         |           |        |                    | .,,.,                                    | -,               | Phosphersaures An   |
|                                                            | 414                              | -           | _      | 4- 1                             | 652.7        | 22        | _      | - 1                |                                          |                  | moniak.             |
| -                                                          | _                                | Subst       | Sec. 5 | No                               | - 1          | 100       | 0,15   | - 1                |                                          | _                | Kalk.               |
| -                                                          |                                  |             | 1000   | No.                              | - 1          | 4         | 0,17   | _                  |                                          | _                | Bittererde.         |
|                                                            |                                  | ATTE        | - 91   |                                  |              | 1800      | - 7    |                    |                                          | - 1              | Basisch-phesphorsau |
| Alex.                                                      |                                  | /四年         | 10. (  | 10 -1                            | P            | 757       | 1000   | 0,38               | _                                        | _                | rer Kalk.           |
|                                                            |                                  | 0.577       | 601    | 100                              | 0            |           | 100    | .,                 |                                          | - 1              | Basisch-phespher-   |
|                                                            | 20                               | Carried No. |        | 100                              | and the same | _         | 100    | 0,33               | 2000                                     |                  | saure Bittererde.   |
| 10.7                                                       | u 188                            |             | 2      |                                  |              |           |        | ,                  |                                          | - 1              | Pyre-phosphersaure  |
| -                                                          | 200                              | 700         | 400    | - 1                              | 100          | -         | -      | 0,05               | _                                        |                  | Bittererde.         |
| _                                                          | 700                              |             | 100    | -                                | -            |           | _      | 0,71               | 0.93                                     | 0.65             | Phosphorsaure Erder |
| -                                                          | 30                               | 200         | T-0    | - 7                              | -            |           |        | 0,03               | olan                                     | _,00             | Schwefelsaurer Kalk |
| 0                                                          | 20                               | _           |        | _                                | _            | -         |        |                    | _                                        | _                | Kieselsäure.        |
| -                                                          | 100                              | - 9         | 1,100  | -                                |              | -         | Spuren | 0,10               |                                          |                  | Eisenoxyd.          |
| 9,20                                                       | 100                              |             |        | 944                              | -            | -         | paren  | - (                | 12,78                                    | 19.85            | Anerganische Salze. |
| 67 95                                                      | 2.                               | 4416        | est    | 1000                             | 2            |           |        |                    |                                          |                  | Wasser              |

leren Gehalt des Harns an anorganischen Bestandtheilen zurückgeführt.

Annalen, dritter Reihe, Bd, XVI., S. 384, zu 4,65 statt 14,65 in 100 Theilen Asche angegeben. Da des Stoffwechsels übergegangen ist, so sei er hier ausdrücklich hervorgeheben, damit die in dieser

urspränglichen Geweben und Flüssigkeiten esthalten sind, ist eine Bemerknung, die beim Harn von gazz die Zusammensetzung der Harnasche begleitet, ihre eine Stelle finden: "Man muss diese Mengen der In dem nicht zernörften Harne sind die Basen zum Thell an organische Sätzen gebanden; diese Sälze derom Koblensänre aber durch die zweibasischen phespherauren Salze ansgetrichen wird. Et entsteben krinnen, und segnen derhalb nicht, wed derselbe sauer rengist." Poggendorff's Annach, a. a. O., 8.85.

Tabelle LVII.
Schweiss des Menschen.

| I.   II.   II.   Werther                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | In 1000 Theilen.     | Ansel   | mino.    | Schot- | Farre     | Funka  | Mittel-        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|----------|--------|-----------|--------|----------------|
| Oberhaut   O.10 (*)   O.25 (*)   4.20   Spuren   2,49   1,41   O.01   Milchsaures Kali u. Karrou   O.317   O.25 (*)   O   | III IVAN THEHEIL.    | I.      | II.      | tin.   | 7         | runke. | werthe.        |
| Fett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      | _       | -        | 445    |           | -      | 4_             |
| Natron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fett                 | 0,10(1) | 0,25 (1) | 4,20   |           | 2,49   | 0,01           |
| und Natron. — — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Natron               | _       | -6       | -      | 0,317     | 100    | 194            |
| welche bei 100 micht flichtig sind Alkoholextr, essig- saure u. milchsaure Salze, freie Essig- saure u. milchsaure Salze, freie Essig- saure u. 1,45 3,62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | und Natron           | _       | 100      | 120    | 1,562     | -3     | 200            |
| Mkohledstr, essig-   saure u. milebaure   Salze, freie Essig-   saure v. milebaure   Salze, freie Essig-   saure v. milebaure   Salze, freie Essig-   saure v. milebaure   Salze   S   | welche bei 1000      |         | 11       |        | 3         |        | 769            |
| Salze, freie Easig-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Alkoholextr., essig- | 0       | - 1      | 11,30  | 15%       | 70     |                |
| Weingeistextract, Chlormatrium und Chlorkalium und Union und Uni | Salze, freie Essig-  |         | 6.       | -      | - in sel- | 0.00   |                |
| Chlorkalium 2,40 6,00 — Wasserextract und chwefelsaure Salze Harnstoff — 0,043 1,55 0,78 Chlorkalium — 0,244 1,55 0,78 Chlorkalium — 0,28 Chlorkalium — 1,97 Chlor — 1,97 Chlor — 1,97 Chlor — 0,28 Chlorkefelsaure Alkalien — 0,28 Chlorkefelsaure Alkalien — 0,15 Spuren — Chlosphorskure — 0,29 — Chlosphorskure — 0,20 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0,10 — 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Weingeistextract,    | 1,45    | 3,62     | b Tali | 100       | 479    | 100            |
| cheweicksaure Salze Internation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Chlorkalium          | 2,40    | 6,00     | 4-1    | -1        | y      | Nilai          |
| Chlorkalium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | chwefelsaure Salze   | 1,05    | 2,62     | 164    | :4        | 35     | 7.             |
| Valium   V   | Chlorkalium          | =       | w.= 1    |        | 0,244     | 1,55   | 0,79           |
| 2,19   2,19   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50   2,50      | Kalium               | _       | -        | 0,78   | 2,230     |        | . 3            |
| Schwefelsure Al- kalien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jhlor                | -       | 3/       | 2,19   | = 1       |        | =              |
| Chosphorskire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Schwefelsaure Al-    | -       | -        | 0,38   | -         | -      |                |
| Kalksalze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      | _       |          | 0.15   |           | 1000   | 79-            |
| Phosphors. Bitter-<br>erde und Eisen . — — 0,10 , — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kalksalze            | -       | `-"      | - 0    | 77        | 2 20   | 4              |
| erde und Eisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | -       |          | 0,29   | 7         | -      | -              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | erde und Eisen       | _       | 1        |        | 27        | 100    |                |
| Wasser 995,00 987,50 977,40 995,573 988,40 988,48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      | 995.00  | 987.50   |        | 995 573   |        | 5,68<br>988,48 |

<sup>(1)</sup> Amselmino's Zahlen für die Oberhaut beziehen sich auf Oberhaut und Kalksatze.

### Tabelle LVIII.

# Hautschmiere,

# einer Talgdrüse des Menschen entnommen.

### Esenbeck.

|                         |     |     |     |     |   |     |    |    |   | L | n | 100 | 0 | Theiler |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|---|-----|----|----|---|---|---|-----|---|---------|
| Eiweiss und Käsestoff   |     |     |     |     |   |     |    |    |   |   |   |     |   | 242     |
| Stearin                 |     |     |     |     |   |     |    | 1  |   |   |   |     |   | 242     |
| Extractivstoffe mit etv | as  | E   | ain |     |   |     |    |    |   |   |   |     |   | 126     |
| Speichelstoffartiger Kö | irp | er  |     |     |   |     | ٠, |    |   |   |   |     |   | 116     |
| Phosphorsaurer Kalk     | ·   |     |     |     |   | .65 |    |    |   |   | ٠ |     |   | 200     |
| Kohlensaurer Kalk .     |     |     |     |     |   |     |    |    | ٠ |   |   |     |   | 21      |
| Kohlensaure Bittererd   | е   |     |     |     |   |     | ٠. |    |   |   |   |     | ٠ | 16      |
| Essignaures Natron, C   | hl  | orn | atr | iun | n |     |    | ٠. |   |   |   |     |   | Spuren  |
| Salze im Ganzen         |     |     |     |     |   | ٠   |    |    |   |   |   |     |   | 237     |
| Verlust (Wasser?) .     |     |     |     | ٠   |   |     |    |    |   |   |   |     |   | 37.     |

## Tabelle LIX

# Thränen. Frerichs.

| In 1000 Theilen.  | 3   | I.    | II.   | Mittel-<br>werthe. |
|-------------------|-----|-------|-------|--------------------|
| Eiweiss           |     | 0,8   | 1,0   | 0,9                |
| Epithelium        | 1 . | 1,4   | 3,2   | 2,3                |
| Salze und Schleim | p . | 7,2   | 8,8   | 8,0                |
| Wasser            |     | 990,6 | 987,0 | 988,8              |

Tabelle LX.

Darmgase des Menschen.

| In 1000 Raum-<br>theilen. | Magengase.<br>Magendie und<br>Chevreul | Dünndarmgase.<br>Magendie und<br>Chevreul. | Dünndarmgase.<br>Mageadle and<br>Chevreat. | Dünndarmgase.<br>Magendie und<br>Chevreul. | Blinddarmgasc.<br>Megendie und<br>Chevreut. | Dickdarmgase.<br>Megeudie und<br>Chevreul. | Dickdarmgase.<br>Megeudie und<br>Chevreul. | Mastdarmgase.<br>Magendle und<br>Chevreul. | Blähungsgase.<br>Marchand. | Blähungsgase. |
|---------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| Stickstoff                | 714,5                                  | 200,8                                      | 88,5                                       | 666,0                                      | 675,0                                       | 510,3                                      | 184,0                                      | 455,0                                      | 140                        | 290           |
| Sauerstoff                | 110,0                                  |                                            | .0                                         | _6                                         | 3                                           | -                                          | _                                          | _                                          | _                          | _             |
| Kohlensäure               | 140,0                                  | 243,9                                      | 400,0                                      | 250,0                                      | 225,0                                       | 435,0                                      | 700,0                                      | 428,6                                      | 445                        | 364           |
| Wasserstoff               | 35,5                                   | 555,3                                      | 511,5                                      | 84,0                                       | 675,0                                       | _                                          | -7                                         | -                                          | 258                        | 13            |
| Kohlenwasser -            |                                        |                                            | 34                                         |                                            |                                             |                                            | 116,0                                      |                                            | -                          |               |
| stoff                     | -                                      | -                                          |                                            | 7                                          | 125,0                                       | 54,7                                       | . 4                                        | 111,8                                      | 155                        | 220           |
| Schwefelwasser-<br>stoff  | -                                      | _                                          | -                                          | 7                                          | _                                           |                                            |                                            |                                            | 10                         | -             |
|                           |                                        |                                            |                                            | 2100                                       |                                             |                                            | 9.0                                        | 4                                          |                            |               |

### Tabelle LXI.

## Darmgase gesunder Pferde, die mit Hafer und Heu gefüttert und kurz vorher getödtet waren.

# Valentin.

|                      | Aus den         | Magen. | Aus d                       | em Dün                       | ndarm.            | Aus<br>Blinde   |                | larm.                                    |
|----------------------|-----------------|--------|-----------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------------------------------------|
| In 1000 Raumtheilen. | 20 jähri-       | Alte   | 20jähr.                     | Wallach.                     | Alte<br>Stute.    | 20iähri-        |                | sd. Mastdar<br>20 jühriger<br>Wallach.   |
|                      | ger<br>Wallach, | Stute. | Aus dem<br>oberen<br>Theil. | Aus dem<br>unteren<br>Theil. | Aus der<br>Mitte, | gor<br>Wallach, | Alte<br>Stute. | Ausd. Mastdar<br>20 jühriger<br>Wallach. |
| Stickstoff           | 442,3           | 253,8  | 733,5                       | 733,1                        | 487,0             | 102,3           | 163,2          | 243,9                                    |
| Sauerstoff           | 71,6            | 7,7    | 57,6                        | 49,7                         | -0                | _               | _              |                                          |
| Kohlensäure          | 443,5           | 556,4  | 188,3                       | 194,1                        | 417,8             | 777,0           | 715,9          | 479,4                                    |
| Wasserstoff          | 6,6             | 132,9  | -                           | 0,8                          | 0,2               | 46,7            | 2,0            | 138,2                                    |
| Kohlenwasserstoff    | 9,0             |        | 4,5                         | 7,7                          | 49,8              | 40,9            | 69,6           | 118,2                                    |
| Schwefelwasserstoff  | 27,0            | 49,2   | 16,1                        | 14,6                         | 45,2              | 20,2            | 37,1           | 5,4                                      |
| Ammoniak             | -               | -      | -                           | -                            | =                 | 12,9            | 72,2           | 14,9                                     |
|                      |                 |        |                             |                              |                   |                 | Si.            |                                          |

Tabelle LXII.

Koth des Menschen.

| In 1000 Theilen.                                                                                                                                                                               | Berzelius.                           | Wehsarg.                                     | Enderlin(2). | Rose (2).                                      | Porter.                             | Mittel. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| Galle                                                                                                                                                                                          | 9                                    | _                                            | -            | -                                              | -                                   | -       |
| u. andere thierische<br>Stoffe .<br>Eiweiss .<br>Extractivistoffe .<br>Wasserauszug .<br>Alkoholauszug .<br>Aetherauszug .<br>Unlösliche Ueber-<br>bleibsel der Speisen .<br>Salze .<br>Kali . | 140<br>9<br>57<br>-<br>-<br>70<br>12 | 53,40<br>41,65<br>30,70<br>83,00<br>10,95(*) | -            |                                                |                                     | 76,50   |
| Kalihydrat Natron Chlorkalium Chlornatrium Schwefelsaures Alkali Zweifach basisch- phosphorsaures Na- tron                                                                                     | - =                                  |                                              | 0,17         | 1,21<br>0,09<br>0,01<br>0,06<br>—              | 0,61<br>0,52                        |         |
| KalkBittererdePhosphorsaure Erden<br>EisenoxydPhosphorsaures Eisenoxyd                                                                                                                         |                                      | = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =      | 9,75         | 2,56<br>1,28<br>-<br>0,25                      | 3,20<br>1,28<br>0,30                | =       |
| Phosphorsäure Schwefelsäure SchwefelsaurerKalk Kohlensäure Kieselsäure Sand Wasser                                                                                                             | 753                                  | 733,00                                       | 0,55<br>0,96 | 3,72<br>0,14<br>—<br>0,13<br>0,17<br>0,89<br>— | 4,36<br>0,38<br>—<br>0,61<br>—<br>— | 743,00  |

<sup>(1)</sup> Wehsarg's Zahl bezeichnet nur die Menge der durch Ammoniak fällbaren Salze.

Sylven Coo

<sup>(2)</sup> Die Zahlen von Enderlin, Rose, Porter für 100 Theile Asche sind auf den von Berzelius angegebenen Salzgehalt zurückgeführt.

Tabelle LXIII.

Uebersicht der mittleren Zusammensetzung der festen und flüssigen Ausscheidungen des menschlichen Körpers.

| Harn.         | Schweiss.                              | Haut-<br>schmiere.                                 | Thränen.                                                                                                             | Koth.                                                                                                                                                  |
|---------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24,21<br>0,89 | 0,79                                   | _                                                  | 11                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                      |
| 2,77<br>10,93 | =                                      | 242                                                | =                                                                                                                    | _                                                                                                                                                      |
| 0,16          | 1,41<br>0,01                           | 242                                                | 2,3                                                                                                                  | Ξ                                                                                                                                                      |
|               | -                                      | 242                                                | 0,9                                                                                                                  | 76,50                                                                                                                                                  |
| 12,85         | 5,68                                   | 237                                                | 8,0                                                                                                                  | 170,37<br>12,00<br>743,00                                                                                                                              |
|               | 24,21<br>0,89<br>2,77<br>10,93<br>0,16 | 24,21 0,79 — 2,77 10,93 — 1,41 — 0,01 — 12,85 5,68 | Harn. Schweiss. schmiere.  24,21 0,79 — — 0,89 — — 2,77 — 242 0,16 — — 1,41 — 242 — 0,01 242 — 242 — 242 — 242 — 242 | Harn. Schweiss. schulere. Thrinen.  24.21 0.79 — — —  0.89 — — —  2.77 — 242 —  0.16 — 242 —  0.16 — 242 —  0.01 242 —  0.01 242 —  12.85 5.68 237 8.0 |

### Tabelle LXIV.

Uebersicht der Flüssigkeiten des menschlichen Körpers nach dem aufsteigenden Gehalt an organischen Stoffen.

|               |     |             |      |              |     |     |     |        |      |     |     |     |   |   |    |   |   | 1000 | Theilen |
|---------------|-----|-------------|------|--------------|-----|-----|-----|--------|------|-----|-----|-----|---|---|----|---|---|------|---------|
| Thränen .     |     |             |      |              |     |     |     |        |      |     |     |     |   |   |    |   |   |      | 3,20    |
| Magensaft     |     |             |      |              |     |     |     |        |      |     |     |     |   |   |    |   |   |      | 3,41    |
| Sehweiss      |     |             |      |              |     |     |     |        |      |     |     |     |   |   |    |   |   |      | 5,84    |
| Speichel .    |     |             |      |              |     |     |     |        |      |     |     |     |   |   |    |   |   |      | 6,08    |
| Nahrungssa    |     |             |      |              |     |     |     |        |      |     |     |     |   |   |    |   |   |      | 21,58   |
| Filtrirter D  | am  | nsa         | ft.  | les          | F   | Inn | de  | 8      |      |     |     |     |   |   | Ċ  | Ċ | Ī |      | 30.87   |
| Lymphe vo     | n I | Ver         | nac. | her          | n t | ınd | 8   | äne    | zet  | hie | ren | Ċ   | Ċ | Ċ | Ċ  |   |   |      | 31.74   |
| Bauchspeicl   | hel |             |      |              |     |     | ~   | a ca g | 5000 |     |     | ٠.  |   | Ċ | ĵ. | • | • |      | 33,30   |
| Harn          |     |             |      |              |     |     |     |        |      |     |     |     |   |   |    |   |   |      | 39,00   |
| Sehleim .     |     |             |      |              |     |     |     |        |      |     |     |     |   |   |    |   |   |      | 48,54   |
| Nieht filtrir |     | 'n          |      |              | ۵.  | *   | ė   | En.    | wat. | hi. | ·   |     | • | • | •  | • |   |      | 53,58   |
| Chylus des    | De  | and<br>land | oe.  | iea.         |     | VOL |     | au     | ger  | uic | ICH |     |   | • | •  | • | • |      | 57.00   |
| E             | 11- | eru         | ÇS   |              | •   | •   | •   |        | •    | •   | •   | . • | • |   | ٠  | • | • |      | 63.99   |
| Frische Ga    | пe  |             | •    | ٠            | ٠   |     |     |        |      | ٠   |     | •   | ٠ |   |    | • |   | ٠.   |         |
| Milch         | ٠   |             | ٠.   |              |     |     |     |        |      |     |     |     |   |   |    |   |   |      | 111,92  |
| Galle der (   |     |             |      |              |     |     |     |        |      |     |     |     |   |   |    |   |   |      | 129,20  |
| Colostrum     |     |             |      |              |     |     |     |        |      |     |     |     |   |   |    |   |   |      | 130,86  |
| Samen des     | Μe  | nse         | che  | $\mathbf{n}$ | un  | d c | ler | S      | iug  | eth | ier | e   |   |   |    |   |   |      | 135,93  |
| Blut          |     |             |      |              |     |     |     |        |      |     |     |     |   |   |    |   |   | . :  | 202,97. |
|               |     |             |      |              |     |     |     |        |      |     |     |     |   |   |    |   |   |      |         |

### Tabelle LXV.

Uebersicht der Flüssigkeiten des menschlichen Körpers nach dem aufsteigenden Gehalt an Salzen.

|                         |      |      |      |      |     |     |     |     |      |     |     |     |    |    | In | 1 | 000 Theilen. |
|-------------------------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|----|----|----|---|--------------|
| Speichel .<br>Magensaft |      |      |      |      |     |     |     |     |      |     |     |     |    | ٠. |    |   | 1,93         |
| Magensaft               |      |      |      |      |     |     |     |     |      |     |     |     | ٠. |    | •  |   | 2.19         |
| Milch                   |      |      |      |      |     |     |     |     |      |     |     |     |    |    |    |   | 2,42         |
| Filtrirter L            | arr  | nsa  | ft : | des  | 1   | lun | des | ٠.  |      |     |     |     |    |    |    |   | 3,80         |
| Frische Ga              | lle  |      |      |      |     |     |     |     |      |     |     |     |    |    |    |   | 4,66         |
| Colostrum               |      |      |      |      |     |     |     |     |      |     |     |     |    |    |    |   | 4.74         |
| Schweiss .              |      |      |      |      |     |     |     |     |      |     |     |     |    |    |    |   | 5.68         |
| Sehleim .               |      |      |      |      |     |     |     |     |      |     |     |     |    |    |    |   | 6,84         |
| Bauchspeich             | hel  |      |      |      |     |     |     |     |      |     |     |     |    |    |    |   | 7,50         |
| Blut                    |      |      |      |      |     |     |     |     |      |     |     |     |    |    |    |   | 7,72         |
| Galle der (             | fal  | lenl | bla  | se   |     |     |     |     |      |     |     |     |    |    |    |   | 7,80         |
| Chylus des              | Pf   | erd  | es   |      |     |     |     |     |      |     |     |     |    |    |    |   | 8,00         |
| Thränen .               |      |      |      |      |     |     |     |     |      |     |     |     |    |    |    |   | 8,00         |
| Nahrungssa              | ft ' | von  | M    | len. | sc  | hen | u   | nd  | Si   | iug | eth | ier | en |    |    |   | 8.15         |
| Nicht filtrir           | ter  | D    | rn   | nsa  | ft  | voi | 1 8 | äu  | get  | hie | rer | ١.  |    |    |    |   | 8,56         |
| Lymphe vo               | n i  | Mei  | ase  | her  | n 1 | and | S   | äu  | get  | hie | ren |     |    |    |    |   | 9,31         |
| Harn                    |      |      |      |      |     |     |     |     |      |     |     |     |    |    |    |   |              |
| Samen von               | M    | ens  | chi  | en   | 111 | d : | Sai | 101 | ethi | ere | n   |     |    |    |    |   | 26.88        |

### Tabelle LXVI.

Uebersicht der Flüssigkeiten des menschlichen Körpers nach dem aufsteigenden Gehalt an Wasser.

|                             | 5. A.M.         |       | In 1000 Theilen. |
|-----------------------------|-----------------|-------|------------------|
| Blut                        |                 | 100   | . 789.31         |
| Samen des Mensehen und      | der Säugethiere |       | . 837,19         |
| Galle der Gallenblase       |                 |       | . 863,00         |
| Colostrum                   |                 |       | . 864,40         |
| Mileh<br>Frische Galle      |                 |       | . 885,66         |
| Frische Galle               | 1 1 1 1 1 1     |       | 931,35           |
| Chylus des Pferdes          | . 45            |       | 935,00           |
| Nieht filtrirter Darmsaft v | on Säugethieren |       | . 937,86         |
| Schleim                     |                 |       | . 944,62         |
| Harn                        |                 |       | 948,15           |
| Lymphe von Menschen un      | d Säugethieren  |       | . 958,95         |
| Bauchspeichel               |                 |       | . 959,20         |
| Filtrirter Darmsaft des Hu  | indes           |       | . 965,33         |
| Nahrungssaft von Mensche    |                 |       |                  |
| Schweiss 4                  |                 |       |                  |
| Thränen                     |                 | 17.50 | 988,80           |
| Speichel                    | 7               |       | 991,99           |
| Magensaft .                 | 1 A             |       | 994,40.          |

#### Tabelle LXVII.

Wenn man von den Untersuchungene, welche Bidder und Schmidt, Masse, Arnold, Kölliker und Müller, Weinnann und Kröger bei Hunden anstellen, ausgeht, und die von ihnen gefundenen Zahlen auf das mittlere Körpergewicht eines dersisglichtigen Mannes (63,65 Kilogramm) überträgt, dann werden in 24 Stunden vom menschlichen Körper folgende Mengen der wichtiesten Verdauunzesätte reliefert:

| Speichel .  |    |  |  |  | 1392  | Gramm |          |
|-------------|----|--|--|--|-------|-------|----------|
| Magensaft . |    |  |  |  | 16804 | "     | 1        |
| Galle       |    |  |  |  | 1432  | 11    | 1)<br>2) |
| Bauchspeich | el |  |  |  | 3411  | **    | 3)       |

- 1) Der Werth für den Magnusak vurde unmittelhar hei einer Esthalischen Büsurin, die eine Magnushalt hatts, gefunden und auf als hier zu förmide geleger nittlere Körper-gewicht eines derleisiglichrigen Mannes zurückgrührt. Es ist diese am Manschen gewonnens Bestünnung uns ow eistlicher, da sich beraugsweidt hat, dass der Mansch im werden der Bunde der Bunde der Bunde der Bunde von der Bunde von der Hund. Vgl. C. Schmidt, Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. XCII. S. 42. Wir alle dass owh ihnerchtigt, anzunehmen, dass die übtigen Zahlen, die vom Hund auf dem Messchen übertragen wurden, eher zu keln als zu gross sind. Am siehensten gilt diese vom Sgleiche, da Bild ein mit schmidt bei führe Ubertragung diese von Sgleiche, da Bild ein mit schmidt bei führe Ubertragung die Thiere sich durch die Anlegung von Fisteln in uuregelnissigen Zustünden befinden. 20 Der Werth für die Golle ist das Mittel aus den Bestümmungen von Bilder und
- Schmidt, von Nasse, Arnold, Külliker und Müller.

  3) Diese Zahl ist aus dem Mittel der neuesten Bestimmungen von Weinmann und von

Kröger und Sehmidt abgeleitet.

#### Tabelle LXVIII.

Vergleich der Mengen von organischen Stoffen, Salzen und Wasser, welche ein dreissigiähriger Mann bei einem mittleren Kürpergewicht von 63,65 Kilogramm in 24 Stunden mit den wichtigsten Verdauungssäften absondert, wenn die Werthe der vorigen Tabelle zum Ausgangspunkt genommen werden.

Die ganzen Zahlen bedeuten Gramm.

|                  |   | Organische<br>Stoffe.            | Salze.                         | Wasşer,                                   |
|------------------|---|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| Mit dem Speichel |   | 8,46<br>57,30<br>91,63<br>113,55 | 2,69<br>36,80<br>6,67<br>25,64 | 1380,85<br>16709,90<br>1333,70<br>3271,81 |
| Summen           | 1 | 270,94                           | 71,80                          | 22696,26                                  |

#### Tabelle LXIX.

Menge der wichtigsten Ausscheidungen, die ein erwachsener Mann von 63,65 Kilogramm Körpergewicht in 24 Stunden ausgiebt, in Gramm. (\*)

|         |          |                 |                         |                                 |                                                                                  |                                                                                                       |                                                                                                                           |                                                                                                                           |                                                                                                                                           | Mittel.                                                                                                                                                                                         |
|---------|----------|-----------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -       | -        | -               | -                       | -                               | -                                                                                | -                                                                                                     | -                                                                                                                         | -                                                                                                                         | -                                                                                                                                         | 3074,96                                                                                                                                                                                         |
| Vogel.  | Scherer. | Winter.         | Rummel.                 | Clare.                          | C. Wag-                                                                          | Ham-<br>mond.                                                                                         | von<br>Franque.                                                                                                           | Капрр.                                                                                                                    | Lauu.                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                 |
| 1573,43 | 1877,67  | 1615,07         | 2237,10                 | 957,91                          | 932,50                                                                           | 945,91                                                                                                | 1628,59                                                                                                                   | 1315,86                                                                                                                   |                                                                                                                                           | 1422,37<br>140,45                                                                                                                                                                               |
|         | -        | Vegel. Scherer. | Vegel. Scherer. Winter. | Vogel, Scherer. Winter. Rummel. | Vegel. Scherer. Winter. Rummel. Clare.<br>1573,43 1877,67 1615,07 2237,10 957,91 | Vegal. Scharer. Wilster. Rummel. Clare. C. Wag-<br>ner. 1573,43 1877,67 1615,07 2237,10 957,91 932,50 | Vegel. Scherer. Winter. Rummel. Clars. C. Wag. Ham-<br>ner. mend.<br>1573,43 1877,67 1615,07 2237,10 957,91 932,50 945,91 | Vegal. Scherer. Winter. Rammel. Clare. C. Wag. Man. Pranque. 1578,43 1877,67 1615,07 2237,10 957,91 932,50 945,91 1628,59 | Vegsi, Scharer, Waiter, Rammel, Clars, G.Was, Manne, Prangus, Kaspp. 1573,43 1577,67 1615,07 2237,10 957,91 932,50 945,91 1628,59 1315,86 | Vegal, Scharer, Wilster, Runnet, Clare, C.W., Hine, Pres, Kaupp, Lave, Lave, wer, market, Principal School, 1573,431 1877,671 1815,071 2237,101 997,91 992,391 994,591 1828,596 1315,861,865,61 |

Summe . . . 4637,76

Wie sich von selbst versteht, konnten in dieser und der nächstfolgenden Tabeile nur diejenigen Zahlen benutzt werden, die von der Angabe des Körpergewichts begleitlet sind.

Tabelle LXX.

Menge der wichtigsten Stoffe, die ein erwachsener Mann von 63,65 Kilogramm Körpergewicht in 24 Stunden ausscheidet, in Gramm. (1)

| Beobachter:                                                              | Scharling. | Scharling | Barral.        |         |               |                 | - 1           |            | Mittel.                       |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------|---------|---------------|-----------------|---------------|------------|-------------------------------|
| Kohlensäure                                                              | 682,33     | 781,62    | 1419,93        | -       | -             | -               | -             | -          | 968,29                        |
| Wasser der ungreifbaren<br>Ausleerungen                                  | -          | -         | 1638,68        | -       | -             | -               |               | -          | 1638,68                       |
| Wasser der greifbaren Aus-<br>leerungen                                  | -          |           | 1481,10        | -       | - 1           | -               |               | -          | 1481,10                       |
| Stickstoff der ungreifbaren<br>Ausleerungen                              | -          | -         | 16,35          | -       | -             | -               | -             | -          | 16,35                         |
| Organische Stoffe der greif-<br>baren Ausleerungen<br>Anorganische Salze | -          | -         | 78,46<br>18,76 | ~       | =             | -               | -             | =          | 78,46<br>21,60 <sup>2</sup> ) |
| Anorganistue Saine                                                       |            |           | 10,10          |         |               |                 |               |            |                               |
| Beobschter:                                                              | Blschoff.  | Scherer.  | Rammel.        | Mealer. | Ham-<br>mond. | von<br>Franque. | Kaupp.        | Schneller. |                               |
| Harnstoff                                                                | 20,69      | 26,73     | 36,77          | 27,66   | 33,87<br>0.73 | 38,82           | 35,06<br>0,49 | 80,77      | 81,30<br>0.61                 |
| Farbstoff des Harns                                                      | -          | 21,11     | 20,57          | 7,79    | -             | -               |               | =          | 7,79<br>20,84                 |
| Kochsalz im Harn                                                         | 8,72       | -         | -              | 11,10   | 13,08         | 12,39           | 14,24         | -          | 11,88                         |
| Beobachter:                                                              | Winter,    | Mosler.   | Ham-<br>mond.  | Kaupp.  | Gruner.       | Ctare.          | C. Wag-       |            |                               |
| Phosphersäure im Harn .                                                  | 4,07       | 4,25      | 2,20           | 2,95    | -             | -               | -             | -          | 8,87                          |
| Schwefelsäure im Harn<br>Kalk im Harn                                    | _          | _         | 1,94           | 1,81    | 2,02          | 1,87            | 0.14          | =          | 1,78<br>0,14                  |
| Bittererde im Harn                                                       | -          | -         | -              | -       |               | _               | 0,14          |            | 0,14                          |
| Salze im Koth 3)                                                         | -          | -         | -              | -       |               |                 | -             | - 1        | 1,68                          |

<sup>1)</sup> Vergl. die Anmerkung zur vorigen Tabelle.

<sup>2)</sup> Zur Berechnung des Mittels für die Salze, die in 24 Stunden ausgeschieden werden, sind auch die Angabon für die Salze des Harns und des Koths in Summa benutzt.

<sup>3)</sup> Die Zahl für die Salze im Keth wurde mit Hülfe der Tabellen LXIII. und LXIX. bereehnet.

#### Tabelle LXXI.

Aus der vorigen Tabelle ergiebt sich, dass ein erwachsener Mann für je 1 Kilogramm seines Körpergewichts durchschnittlich in 24 Stunden ausscheidet:

|                                               | Gramn   |
|-----------------------------------------------|---------|
| Kohlensäure                                   | . 15,13 |
| Wasser der ungreifbaren Ausleerungen          | . 25,74 |
| Wasser der greifbaren Ausleerungen            | 23,27   |
| Wasser im Ganzen                              | 49,01   |
| Stickstoff der ungreifbaren Ansleerungen      | . 0,26  |
| Organische Stoffe der greifbaren Ausleerungen | . 1,23  |
| Anorganische Salze                            | 0,34    |
| Harnstoff                                     | 0,49    |
| Farbstoff des Harns                           | . 0,12  |
| Salze des Harns                               | 0,33    |
| Kochsalz im Harn                              | 0,19    |
| Phosphorsäure im Harn                         | 0,05    |
| Schwefelsäure im Harn                         | 0,03    |
| Salze im Koth                                 | 0.03.   |
|                                               |         |

# Thierische Nah

Tabelle

Ochsen

| In 1000 Theilen,                                          | Brande. | Ber-          | Bracon- | Mar-   | Schloss- | Llebig. | von E         | Bibra. |
|-----------------------------------------------------------|---------|---------------|---------|--------|----------|---------|---------------|--------|
| In 1000 Thenen.                                           | Branue. | zellus.       | not.    | chand. | berger.  | Liebig. | I.            | 11.    |
| Lösliches Eiweiss und<br>Hämatin<br>Unlösl. eiweissartige | 200     | 22,0          | 27,0    | 25,0   | 22,0     | _       | 19,9          | _      |
| Stoffe und Abkömm-<br>linge derselben<br>Leimbildner      | 60      | 158,0<br>19,0 |         | 180,0  | 175,0    | =       | 154,3<br>19,8 | =      |
| Fett                                                      | -       | -             | -       | - 1    | -        | - 1     | -             | 53,80  |
| zen                                                       | -       | 18,0          | 19,4    | 17,0   | 15,0     | - 1     | 30,0          | -      |
| zen                                                       | -       | 10,5          | 11,5    | 11,0   | 13,0     | - !     | 30,0          | _      |
| Kreatin                                                   | =       | =             | =       | =      |          | 0,7     | í – I         | =      |
| Asche                                                     |         | _             |         | _      | - 1      | _       |               | 9,94   |
| Chlornatrium<br>Phosphorsaure Alka-                       | =       | =             |         |        |          | =       | =             | 0,65   |
| lien                                                      | -       | -             | - 1     | -      | -        | -       | -             | 7,66   |
| mit Éiweiss vermischt<br>Phosphorsaure Erden              | -       | 0,8           | -       | 1,0    | Spuren   | -       | -             | -      |
| und phosphorsaures<br>Eisenoxyd                           | _       | _             | _       | _      | _ 4      |         | _             | 1,63   |
| Kali                                                      | - 1     | _             | - 1     | _      | - 1      | - 1     | - 1           |        |
| Natron                                                    | - 1     | _             | - 1     | -      | -        | -       | -             | _      |
| Bittererde                                                | _       |               | _       |        |          | _       | _             | _      |
| Thonerde                                                  |         |               | _       |        |          | _       |               | _      |
| Eisenoxyd                                                 | _       | _             | _       | 1      |          |         | _             | _      |
| Phosphorsäure                                             | _       | _             | - 3     | -      | - 1      | _       | -             |        |
| Schwefelsäure                                             | -       | _             | -       | _      |          | - 1     | -             | _      |
| Kieselsäure                                               | 740     | 771,7         | 770,3   | 766,0  | 775,0    | =       | 776,0         |        |

<sup>(1)</sup> Diese Zahl bezieht sich nach Girardin's Angabe nur auf die löslichen Salze.

<sup>(2)</sup> Enderlin's und Keller's Zahlen sind auf den mittleren Aschengehalt zurückgeführt.

# rungsmittel.

### LXXII.

fleisch.

| Girar-   | Enderlin |              | Keller. | Marchal | de Calvi. | Mittel.       | Mittel<br>auf 1000   | Y 1000 MI 2                                                                      |
|----------|----------|--------------|---------|---------|-----------|---------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| din.     | (*).     | Staffel.     | Keller. | I.      | и.        | Mittel.       | zurtick-<br>geführt. | In 1000 Theilen.                                                                 |
| 22,50    | -        | -            | _       | -       | _         | 23,07         | 22,48                | Lösliches Eiweiss und<br>Hämatin.<br>Unlösl. eiweissartige<br>Stoffe und Abkömm- |
| 1 = 7 00 | _        | _            |         | -       | -         | 156,15        | 152,15               | linge derselben.                                                                 |
| 157,00   |          | _            | -       | - 1     | -         | 32,93         | 32,09                | Leimbildner.                                                                     |
| 10,10    | -        | _            |         | - 1     | 25,44     | 29,45         | 28,69                |                                                                                  |
|          | 1        |              |         |         |           |               |                      | Alkoholauszug mitSal-                                                            |
| -        | - 1      | -            | _       | - 1     | -         | _             | -                    | zen.                                                                             |
|          |          |              |         | 1       |           |               |                      | Wasserauszug mit Sal-                                                            |
|          | -        | -            | -       | -       | -         | 14,35(3)      |                      | zen.                                                                             |
| 20,60    | -        | _            | _       |         | - 17      |               |                      | Extractivetoffe.                                                                 |
| 29,50    | _        |              | _       | - 1     | -         | 0,70          |                      | Kreatin.                                                                         |
| 29,00    |          | 9,03         | 2,42    | -       | _         | 16,42<br>1,39 |                      | Asche.                                                                           |
| 4,90     | 7,71     | 0,36<br>0,68 | 2,42    |         | _         | 2,79          | 2 10                 | Chlorkalium.<br>Chlornatrium,                                                    |
| 4,80     | ?        | 0,00         | _       | -       | _         | 2,10          | 3,10                 | Phosphorsaure Alka-                                                              |
|          | 7,57     |              | _       | _       | _         | _             | _                    | lien.                                                                            |
| _        | 1,01     |              |         |         |           | _             | -                    | Phosphorsaurer Kalk                                                              |
|          | l _      | _            | l —     | _       | _         | _             | _                    | mit Eiweiss vermischt.                                                           |
|          |          |              | ļ       | 1 1     |           |               |                      | Phosphorsaure Erden                                                              |
| 1        |          |              | 1       | 1 1     |           |               |                      | und phosphorsaures                                                               |
| -        | 1,14     | _            | l —     | - 1     | _         |               | -                    | Eisenoxyd.                                                                       |
| -        |          | 3,15         | 6,59    | - 1     | _         | 4,87          |                      | Kali.                                                                            |
| _        | -        | 0,23         | -       | - 1     | _         | 0,23          | 0,26                 | Natron.                                                                          |
| l –      | -        | 0,46         | ì       | -       | -         | 0,46          |                      | Kalk.                                                                            |
| l —      | -        | 0,21         | 0,93    | 1 - 1   | -         | 0,21          |                      | Bittererde.                                                                      |
| -        | -        | Spuren       |         |         | - 1       | Spuren        | Spuren               |                                                                                  |
|          | _        | 0,09         |         | -       | -         | 0,09          | 0,10                 | Eisenoxyd.                                                                       |
|          | =        | 3,55         | 6,00    | -       |           | 3,92<br>0,32  | 4,50                 | Phosphorsäure.                                                                   |
| _        | _        | 0,16         |         |         | _         | 0,32          | 0,30                 | Schwefelsäure.<br>Kieselsäure.                                                   |
| 759,00   | -        | 726,30       |         | 723,00  | 725,00    | 758,23        | 733 93               | Wasser.                                                                          |
| 100,00   | 1 -      | 120,00       | 1 -     | 1.0,00  | . 20,00   | 1,            | 1.00,00              | ** #88.01 •                                                                      |

<sup>(3)</sup> Der Werth für die Extractivstoffe ist dadurch ermittelt, dass von dem Mittelwerth für die Summe des Wasserausrugs, des Alkoholausrugs und der Balze der Mittelwerth für die Salze und Liebig's Zahl für das Kraetin abgerogen wurden.

^ Tabelle LXXIII.

### Gesalzenes Ochsenfleisch.

|                 | In    | 1000  | The  | ilen |     |     |     | -  |    |      |    | Girardin. | Thiel. |
|-----------------|-------|-------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|----|-----------|--------|
| Eiweiss         |       |       |      |      |     |     | _   |    |    |      |    | 7,0       |        |
| Unlösliche eiw  | eissa | rtige | Stof | fe 1 | and | 1 / | bk  | ön | ım | lins | re |           |        |
| derselben .     |       | . °.  |      |      |     |     |     |    |    |      | ٠. | 248.2     | _      |
| Fett            |       |       |      |      |     |     |     |    |    |      |    | 1.8       | _      |
| Extractivetoffc |       |       |      |      |     |     |     |    |    |      |    | 32,8      | _      |
| Lösliche Salze  |       |       |      |      | ٠., |     |     |    |    |      |    | 210,7     | -      |
| Asche           |       |       |      |      |     |     |     |    |    |      |    |           | 15.0   |
| Kochsalz        |       |       |      |      |     |     |     |    |    |      |    | 115,2     | 6,9    |
| Kali            |       |       |      |      |     |     |     |    |    |      |    |           | 3,9    |
| Kalk            |       |       |      |      |     |     |     |    |    |      |    | =         | 0.1    |
| Bittererde      |       |       |      |      |     |     |     |    |    |      |    | -         | 0,3    |
| Phosphorsaures  | Eis   | enoxy | d.   |      |     |     |     |    |    |      |    | - 1       | 0,1    |
| Phosphorsaure   |       |       |      |      |     |     |     |    |    |      |    | 16,8      | 3,4    |
| Schwefelsäure . |       |       |      |      |     |     | . ' | ٠. |    |      |    |           | 0,1    |
| Kicselsäure .   |       |       |      |      |     |     |     |    |    |      |    | . – 1     | 0,0    |
| Wasser          |       |       |      |      | ,   |     |     |    |    | ٠.   |    | 491,1     | 533.7  |
|                 |       |       |      |      |     |     |     |    |    |      |    | 1 1       |        |

### Tabelle LXXIV.

# Ochsenherz.

| In 1000 Theilen.                                                                                                   | n                        | Gregory. |      |                                           | Mittel<br>auf 1000                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| in 1000 Inenen.                                                                                                    | Braconnot.               | I.       | II.  | Mittel.                                   | zurück-<br>geführt.                       |
| Lösliches Eiweiss nebst Hä-<br>matin und phosphors. Kalk<br>Unlösl. eiweissartige Stoffe<br>und deren Abkömmlinge, | 27,3                     | _        | -    | 27,30                                     | 27,26                                     |
| mit Inbegriff der Leim-<br>bildner<br>Alkoholauszug mit Salzen<br>Wasserauszug mit Salzen<br>Kreatin<br>Wasser     | 182,0<br>15,7<br>4,6<br> | 1,37     | 1,42 | 182,00<br>15,70<br>4,60<br>1,39<br>770,40 | 181,75<br>15,68<br>4,59<br>1,39<br>769,33 |

Tabelle LXXV.

# Kalbfleisch.

| In 1000 Theilen.                                                                           | Branda   | Schlos | sberger. | von 1              | Bibra. | Staffel. |        | chal<br>Calvi. | Mittel.     | Mittel<br>au/1000        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|--------------------|--------|----------|--------|----------------|-------------|--------------------------|
|                                                                                            | THE INC. | L.     | II.      | I. (1)             | II.    | State.   | I.     | 11.            | e-          | zurück -<br>geführt.     |
| JöslichesEiweiss<br>nebst Hämatin<br>Jnlösl, ciweiss-<br>artigeStoffe und<br>deren Abkömm- | 190      | 32     | ′26      | 12,9               | _      | - P      | -      | -              | 23,63       | 22,71                    |
| linge                                                                                      | 60       | 150    | 162      | 149,4<br>44,2<br>— | 24,44  | =        | Ξ      | _<br>28,74     | 52.10       | 143,62<br>50,08<br>25,56 |
| nit Salzen<br>Vasserauszug                                                                 | -        | 11     | 14       | 12,9               | -      | -        | _      | -              | _           | -                        |
| nit Salzen                                                                                 | _        | 10     | 16       |                    | -      | - 1      | _      | _              |             | _                        |
| xtractivstoffe .                                                                           | -        | _      | - 1      | -                  | _      | - 1      | _      | -              | $13,25^{2}$ | 12,74<br>7,75            |
| sche                                                                                       | - 1      | -      | 1-9      | - 1                | _      | 8,05     | _      | -              | 8,05        | 7,75                     |
| ochsalz<br>lit Eiweiss ver-<br>nischter phos-                                              | _        | _      |          | -                  | _      | 0,85     | _      | _              | 0,85        | 0,82                     |
| ohorsaurer Kalk                                                                            | _        | 1      | Spuren   | I - I              |        | - 1      | _      | l –            | -           | l —                      |
| ali                                                                                        | -        | _      | -        | _                  | _      | 2,76     | _      | _              | 2,76        | 2,66                     |
| atron                                                                                      | =        | _      | - 1      |                    | _      | 0,19     | _      | =              | 0,19        | 0.18                     |
| alk                                                                                        | -        | -      | -        | - 1                |        | 0,14     | -      | =              | 0,14        | 0,13                     |
| ittererde                                                                                  | -        | _      | (1-)     | -                  | _      | 0,16     | _      | -              | 0,16        |                          |
| honerde                                                                                    | -        | _      | -        | - 1                | _      | Spuren   | Ξ      | -              |             | Spuren                   |
| isenoxyd                                                                                   | - 1      | _      | -        |                    |        | 0,02     | _      | -              | 0,02        | 0,02                     |
| hosphorsäure .                                                                             | _        | _      | - 1      | - 1                | _      | 3,87     | -      | -              | 3,87        | 3,73                     |
| ieselsäure                                                                                 | _        |        |          |                    | _      | 0,06     |        |                | 0,00        |                          |
| Vasser                                                                                     | 750      | 797    | 782      | 780,6              | _      | 776,40   | 740,00 | 744,50         | 767,21      | 737,54                   |

<sup>(1)</sup> Das Kalb war 1/4 Jahr alt.

<sup>(2)</sup> Vgl. Note 3 zu Tabelle LXXII.

Tabelle LXXVI.

### Hammelfleisch.

|                                                                                                      | Brande.               | von Bibra.    | Marchal | de Calvi. |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------|-----------|------------------------------------|
| In 1000 Theilen.                                                                                     | Brande.               | von Bibra.    | I.      | II.       | Mittel.                            |
| Eiweissartige Stoffe und un-<br>lösliche Abkömmlinge der-<br>selben<br>Leimbildner<br>Fett<br>Wasser | 220<br>70<br>—<br>710 | <br>25,34<br> |         |           | 220,00<br>70,00<br>27,49<br>727,00 |

Tabelle LXXVII.

Rehfleisch.

|                                                                                | Schlose- | von          | Bibra. |                | Mittel auf     |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------|----------------|----------------|
| In 1000 Theilen.                                                               | berger.  | I.           | H.     | Mittel.        | geführt.       |
| Lösliches Eiweiss nebst Hä-<br>matin                                           | 23       | 19,4         | _      | 21,20          | 21,04          |
| Abkömmlinge derselben .<br>Leimbildner                                         | 180      | 169,1<br>5,0 | _      | 168,10<br>5,00 | 166,79<br>4,96 |
| Fett                                                                           | ~        |              | 19,15  | 19,15          | 19,00          |
| Extractivstoffe und Salze .<br>Extractivstoffe                                 | 24       | 47,5         | _      | 25,41 (1)      | 25,21          |
| Asche                                                                          | _        | =            | 11,34  | 11,34          | 11,25          |
| Chloralkalimetalle                                                             |          | -            | 0,11   | 1 -            | -              |
| Phosphorsaure Alkalien                                                         |          | _            | 8,23   | -              | -              |
| Phosphorsaure Erden und<br>phosphorsaures Eisenoxyd<br>Mit Eiweiss vermischter | -        | -            | 3,01   | -              | -              |
| phosphorsaurer Kalk                                                            | 4        | _            |        | _              | _              |
| Wasser                                                                         | 769      | 746,3        | - 1    | 757,65         | 751,75         |

<sup>1)</sup> Vergl. Note 3 zu Tabelle LXXII.

### Tabelle LXXVIII.

### Schweinefleisch.

| In 1000 Theilen.                                                                                   | Brande. | Schloss- | Marchal | de Calvi. | Eche-    | Mittel.  | Mittel<br>auf 1000  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|-----------|----------|----------|---------------------|
| In 1000 Thenen,                                                                                    | branue. | herger.  | I.      | 11.       | varria.  | santiei, | zurück-<br>geführt. |
| Lösliches Eiweiss<br>nebst Hämatin<br>Unlösliche eiweiss-<br>artige Stoffe und<br>Abkömmlinge der- | 10      | 24       | _       | _         | _        | 17,00    | 16,31               |
| selben                                                                                             | 190     | 168      | _       | _         | _        | 161.50   | 154,96              |
| Leimbildner                                                                                        | 50      | 100      | 100     | _         | _        | 42,50    | 40,78               |
| Fett                                                                                               | _       | _        | _       | 59,74     | -        | 59,74    | 57,31               |
| Alkoholauszug mit                                                                                  |         |          |         | 10000     |          |          |                     |
| Salzen                                                                                             |         | 17       |         | -         |          | -        | _                   |
| Wasserauszug mit                                                                                   |         |          |         |           |          |          |                     |
| Salzen                                                                                             |         | 8        | _       |           |          |          | -                   |
| Extractivstoffe                                                                                    | -       | -        |         |           | _        | 13,41(2) | 12,87               |
| Asche                                                                                              | _       |          | -       | _         | 11,59(1) | 11,59    | 11,12               |
| Chlornatrium                                                                                       | manus.  |          |         | _         | 0,12     | 0,12     | 0,12                |
| Kali                                                                                               |         | _        |         |           | 4,38     | 4,38     | 4,20                |
| Natron                                                                                             | -       | _        |         | _         | 0,47     | 0,47     | 0,45                |
| Kalk                                                                                               |         | _        | -       | _         | 0,87     | 0,87     | 0,83                |
| Bittererde '                                                                                       |         | -        | _       | -         | 0,56     | 0,56     | 0,54                |
| Eisenoxyd                                                                                          | Tara .  | _        |         | -         | 0,04     | 0,04     | 0,04                |
| Phosphorsäure                                                                                      | _       |          | -       | _         | 5,15     | 5,15     | 4,94                |
| Wasser                                                                                             | 760     | 783      | 705,50  | 697,50    | _        | 736,50   | 706,65              |

<sup>(1)</sup> Die Grundlage dleser Zahl rührt von Thiel her.

### Tabelle LXXIX.

# chinken

|              |    |    |    |     |     |  |  |   |  |   | ın | 1000 I nei |
|--------------|----|----|----|-----|-----|--|--|---|--|---|----|------------|
| Salze        |    |    |    |     |     |  |  |   |  |   |    | 66,29      |
| Chlorkalium  |    |    |    |     |     |  |  |   |  |   |    | 1,73       |
| Chlornatrium |    |    |    |     |     |  |  |   |  |   |    | 57,13      |
| Kali         |    |    |    |     |     |  |  |   |  |   |    | 3,50       |
| Kalk         |    |    |    |     |     |  |  |   |  |   |    | 0,27       |
| Bittererde . |    |    |    |     |     |  |  |   |  |   |    | 0,35       |
| Phosphorsaur | es | Ei | se | noz | tyd |  |  | ٠ |  | ٠ |    | 0,06       |
| Phosphorsäur | e  |    |    |     |     |  |  |   |  |   |    | 3,12       |
| Schwefelsäur | е  |    |    |     |     |  |  |   |  |   |    | 0,13       |
| Wasser .     |    |    |    |     |     |  |  |   |  |   |    | 662,09.    |

<sup>(2)</sup> Vgl. Note 3 zu Tahelle LXXII.

#### Tabelle LXXX.

# Hasenfleisch. 1000 Theile trocknen Rückstandes desselben enthalten nach von Bibra:

|     | Fett                                                            |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------|---|
|     | Salze                                                           |   |
|     | Chloralkalimetalle 1,9                                          |   |
|     | Phosphorsaure Alkalien                                          |   |
|     | Phosphorsaure Erden u. phosphorsaures Eisenoxyd 6,8.            |   |
| Das | Säugethierfleisch enthält durchschnittlich in 1000 Theilen 262, | 2 |

trocknen Rückstand; hiernach enthielte frisches Hasenfleisch

in 1000 Thellen:

| Fett  |     |     | ٠.  |      |     |      |      |    |     |     |     |     |     |    |      |     | 13,90 |
|-------|-----|-----|-----|------|-----|------|------|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|------|-----|-------|
| Salze |     |     |     |      |     |      |      |    |     |     |     |     |     |    |      |     | 11,75 |
| Chlor | alk | ali | me  | tall | e   |      |      |    |     |     |     |     |     |    |      |     | 0,50  |
| Phosp | ho  | rsa | ure | A    | lk  | alie | n    |    |     |     |     |     |     |    |      |     | 9,47  |
| Phosp | ho  | rsa | ure | E    | rde | n u  | ι. τ | ho | sph | ors | aur | res | Eis | en | ox v | vd. | 1.78. |

### Tabelle LXXXI.

### Pferdefleisch.

|          | 1000  | .1 | heile | d | er | Asc | hе | enth | nalt | en | nach | н. | · Ł | cos | 9: |       |  |
|----------|-------|----|-------|---|----|-----|----|------|------|----|------|----|-----|-----|----|-------|--|
| Kochsal  | z     |    |       |   |    |     |    |      |      |    |      |    |     |     |    | 14,7  |  |
| Kali .   |       |    |       |   |    |     |    |      |      |    |      |    |     |     |    | 399,5 |  |
| Natron   |       |    |       |   |    |     |    |      |      |    |      |    |     |     |    | 48,6  |  |
| Kalkerd  | le    |    |       |   |    |     |    |      |      |    |      |    |     |     |    | 18,0  |  |
| Bitterer | de    |    |       |   |    |     |    |      |      |    |      |    |     |     |    | 38,8  |  |
| Eisenox  | yd    |    |       |   |    |     |    |      |      |    |      |    |     |     |    | 10,0  |  |
| Phosphe  | orsät | ır | e     |   |    |     |    |      |      |    |      |    |     |     |    | 467,4 |  |
| Schwefe  | elsäu | re | ٠.    |   |    |     |    |      |      |    |      |    |     |     |    | 3,0.  |  |

Das Säugethierfleisch enthält durchschnittlich in 1000 Theilen 11,53 Asche; lässt man diese Zahl einstweilen für das Pferdefleisch gelten, dann enthielte

### frisches Pferdefleisch

|               |  |    |  |  |  |  | - 1 | n l | 000 Th |
|---------------|--|----|--|--|--|--|-----|-----|--------|
| Kreatin nach  |  |    |  |  |  |  |     |     |        |
| Kochsalz      |  | ٠. |  |  |  |  |     |     | 0,17   |
| Kali          |  |    |  |  |  |  |     |     | 4,61   |
| Natron        |  |    |  |  |  |  |     |     | 0,56   |
| Kalkerde      |  |    |  |  |  |  |     |     | 0,21   |
| Bittererde .  |  |    |  |  |  |  |     |     | 0,45   |
| Eisenoxyd .   |  |    |  |  |  |  |     |     | 0,11   |
| Phosphorsäure |  |    |  |  |  |  |     |     | 5,39   |
| Schwefelsäure |  |    |  |  |  |  |     |     | 0.03.  |

Tabelle LXXXII.

# Zusammenstellung der Mittelwerthe für das Fleisch der Säugethiere.

|                                                                  | Ochsen-<br>fleisch. |        | Kalb-<br>neisch. | Hammelfleisch. | Reh-<br>fleisch. | Schweineffeisch. | Pferde-<br>fleisch. |        | Mittel<br>auf<br>1000<br>zurück -<br>geführt. |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------------|--------|-----------------------------------------------|
| Lösliches Eiweiss<br>und Hämatin                                 | 22,48               | 27,26  | 22,71            | _              | 21,04            | 16,31            | _                   | 21,98  | 21,71                                         |
| Unlösl.eiweissart.<br>Stoffe und Ab-<br>kömmlinge der-<br>selben |                     | _      | 143,62           |                | 166,79           | 154,96           | _                   | 154,38 | 152,51                                        |
| Leimbildner                                                      | 32,09               | -      | 50,08            |                | 4,96             | 40,78            | -                   | 31,98  | 31,59                                         |
| Fett                                                             | 28,69               | -      | 25,56            | 27,49          | 19,00            | 57,31            | -                   | 37,61  | 37,15                                         |
| Extractivstoffe                                                  | 13,89               | -      | 12,74            | _              | 25,21            | 12,87            | -                   | 16,18  | .15,98                                        |
| Kreatin                                                          | 0,68                | 1,39   | _                | _              |                  | -                | 0,72                | 0,93   | 0,92                                          |
| Asche                                                            | 16,00               | -      | 7,75             | _              | 11,25            | 11,12            | -                   | 11,53  | 11,39                                         |
| Wasser                                                           | 733,93              | 769,33 | 737,54           | 727,00         | 751,75           | 706,65           | _                   | 737,70 | 728,75                                        |
|                                                                  | ı                   | i      | 1 :              |                |                  |                  |                     | ı      | ł                                             |

### leisch des

| In 1000 Theilen.                                               | Hahn.   | Junges<br>Huhn. | Huhn.              |
|----------------------------------------------------------------|---------|-----------------|--------------------|
| in 1000 Thenen.                                                | Brande. | Brande.         | Schloss<br>berger. |
| Eiweiss und Hämatin                                            |         |                 | 30                 |
| Unlösliche eiweissartige Stoffe und Abkömm-<br>linge derselben | 140     | 200             | 165                |
| Leimbildner                                                    | 70      | 70              |                    |
| Fett                                                           | -       | _               | -                  |
| Alkoholauszug mit Salzen                                       | -       | - 1             | 14                 |
| Wasserauszug mit Salzen ,                                      | -       | _               | 12                 |
| Extractivstoffe                                                | _       | _               | _                  |
| Kreatin                                                        | _       | _               | _                  |
| Asche                                                          | _       | _               | _                  |
| Chloralkalimetalle                                             | -       | ~               | _                  |
| Phosphorsaure Alkalien                                         |         | _               |                    |
| Phosphorsaure Erden und phosphorsaures<br>Eisenoxyd            | _       | _               | _                  |
| Mit Eiweiss vermischter phosphorsaurer Kalk                    | _       | _               | 6                  |
| Wasser                                                         | 790     | 730             | 773                |

<sup>(1)</sup> Vergl. Note 3 zu Tabelle LXXII.

### LXXXIII.

Haushuhns.

| Huhn.            | Huhn.<br>Marchal de Calvi. |        | Huhn.   | Hu<br>Greg |     | Mittel. | Mittel<br>auf 1000<br>zurück - |
|------------------|----------------------------|--------|---------|------------|-----|---------|--------------------------------|
| von Bibra.       | I.                         | II.    | Liebig. | I.         | II. |         | geführt.                       |
|                  | _                          | _      | -       | -          | _   | 30,00   | 30,35                          |
| -                | _                          | _      | - 1     | -          | _   | 165,00  | 166,94                         |
| - 1              |                            | -      | -       | . –        | _   | 100,00  | 100,04                         |
| -                | -                          | 14,07  |         |            | _   | 14,07   | 14,23                          |
| -                | _                          | -      | - 1     | -          | _   | -       | _                              |
| -<br>-<br>-<br>- | -                          | _      | -       |            | -   | -       | _                              |
| -                | -                          | _      | - 1     | -          | -   | 9,28(1) | 9,38                           |
| -                | - 1                        | -      | 3,2     | 3,21       | 2,9 | 3,13    | 3,16                           |
| 13,59            | -                          | _      | - 1     | -          | _   | 13,59   | 13,75                          |
| 0,19             | -                          | -      | -       |            | _   | -       | _                              |
| 11,51            | - 1                        | -      | -       | -          | -   | - •     | -                              |
| 1,89             | -                          | _      | -       | -          | -   | -       | -                              |
| -                | - (                        | - 1    | - 1     | -          | -   | -       | _                              |
| _                | 736,5                      | 737,00 | - 1     |            | -   | 753,30  | 762,19                         |

Tabelle LXXXIV.

### Taubenfleisch.

| In 1000 Theilen.                                                                                                                 | Schloss-<br>berger.                | von Bihra.                         | Gregory.            | Mittel.                                    | Mittel<br>auf 1000<br>zurück-<br>geführt.  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Lösliches Eiweiss und Hä-<br>matin<br>Unlösl. eiweissartige Stoffe<br>und Abkömmlinge der-                                       | 45,00                              | 32,30                              | -                   | 38,65                                      | 38,25                                      |
| und Abkomminge der-<br>selben .<br>Leimbildner<br>Alkoholauszug mit Salzen .<br>Wasserauszug mit Salzen .<br>Kreatin<br>Wasser . | 170,00<br>10,00<br>15,00<br>760,00 | 172,90<br>16,30<br>36,40<br>742,30 | -<br>-<br>-<br>0,82 | 172,90<br>16,30<br>30,70<br>0,82<br>751,15 | 171,10<br>16,13<br>30,38<br>0,81<br>743,33 |

### Tabelle LXXXV.

## Entenfleisch nach von Bibra.

| In 1000 Theilen,                                | Auf 100<br>zurück-<br>geführt. |        |  |  |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|--------|--|--|
| Eiweiss nebst Hämatin                           | 26,80                          | 26,77  |  |  |
| Unlösliche eiweissartige Stoffe und Abkömmlinge | ,                              | ,      |  |  |
| derselben                                       | 176,80                         | 176,62 |  |  |
| Leimbildner                                     | 12,30                          | 12,29  |  |  |
| Fett                                            | 25,30                          | 25,27  |  |  |
| Extractivstoffe                                 | 29,55                          | 29,52  |  |  |
| Asche                                           | 12,65                          | 12,64  |  |  |
| Chloralkalimetalle                              | 0.15                           | _      |  |  |
| Phosphorsaure Alkalien                          | 10,63                          | _      |  |  |
| Phosphorsaure Erden und phosphorsaures Eisen-   | ,                              | t      |  |  |
| oxyd                                            | 1,87                           | -      |  |  |
| Wasser                                          | 717,60                         | 716,89 |  |  |

### Tabelle LXXXVI.

# Zusammenstellung der Mittelwerthe für das Fleisch der Vögel.

| In 1000 Theilen.                                                            | Haushuhn.    | Taube.          | Ente.           | Mittel.         | Mittel<br>auf 1000<br>zurück-<br>geführt. |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------|
| Eiweiss und Hämatin<br>Unlösl. eiweissartige Stoffe<br>und Abkömmlinge der- | 30,35        | 38,25           | 26,77           | 31,79           | 31,32                                     |
| sclben                                                                      | 166,94       | 171,10<br>16,13 | 176,62<br>12,29 | 173,86<br>14,21 | 171,29<br>14,00                           |
| Fett                                                                        | 14,23        |                 | 25,27           | 19,75           | 19,46                                     |
| Kreatin                                                                     | 9,38<br>3,16 | 0,81            | 29,52           | 19,45<br>1,98   | 19,16<br>1.95                             |
| Asche                                                                       | 13,75        |                 | 12,64           | 13,19           | 12,99                                     |
| Wasser ,                                                                    | 762,19       | <b>743,</b> 33  | 716,89          | 740,80          | 729,83                                    |

### Tabelle LXXXVII.

# Schellfisch, Gadus.

| In                                                                       | Kabelj  | au, G | dus M | orrhua. | fisch,<br>lefinus.<br>Davy.            | in,<br>icclus.        | Pollack,<br>Pollachius.   |               | ling,            |         | Mittel<br>auf    |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|---------|----------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------|------------------|---------|------------------|
| 1000 Theilen.                                                            |         |       | gory. | John    | Schellfisch<br>Aeglefint<br>John Davy. | Merlan,<br>Merluccius | Pollac<br>Polla<br>febs D |               | -                | Mittel. | 1000<br>zurlick- |
|                                                                          | Brande. | 1.    | 11.   | Davy.   | 8. J                                   | 9.3                   | 9.0                       | John<br>Davy. | Payenu.<br>Wood. |         | geführt.         |
| Eiweissartige<br>Stoffs u. un-<br>lösliche Ab-<br>kömmlinge<br>derselben | 130     |       |       | _       |                                        |                       | _                         | _             | _                | 130,00  | 129,18           |
| Leimbildner .                                                            | 50      | -     | -     | -       | -                                      | -                     | -                         | -             | -                | 50,00   | 49,68            |
| Fett                                                                     | -       | _     | -     | -       | -                                      | -                     | _                         | -             | 8,8              | 3,80    | 8,77             |
| Kreatin                                                                  | _       | 0,93  | 1,70  | -       | -                                      | -                     |                           | -             | -                | 1,31    | 1,30             |
| Salze                                                                    | -       | _     |       | -       | -                                      | -                     | -                         | _             | 10,8             | 10,80   | 10,7             |
| Wasser                                                                   | 820     | -     | -     | 808     | 798                                    | 826                   | 807                       | 785           | 829,5            | 810,50  | 805,84           |

#### Tabelle LXXXVIII.

### Laberdan (gesalzener Kabeljau) nach Payen und Wood.

|        |  |  |  |  |  |  | In | 10 | 00 Theile |
|--------|--|--|--|--|--|--|----|----|-----------|
| Fett . |  |  |  |  |  |  |    |    | 3,8       |
| Salze  |  |  |  |  |  |  |    |    |           |
| Darunt |  |  |  |  |  |  |    |    |           |
| Wasser |  |  |  |  |  |  |    |    | 470,3.    |

### Tabelle LXXXIX.

Stockfisch, mit Kalkwasser gewässert und ausgelaugt,

|       |                                        |                                                                           |                                                                    |                                                                           |               |          | 1        | acl                               | 2 Z                                | ed€                                                                                                                                              | ler                                                                                 |                                                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                      |                                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 00 Ti | eile                                   | de                                                                        | 8                                                                  | tro                                                                       | ek            | nen      | R        | üc                                | kst                                | and                                                                                                                                              | es                                                                                  | ga                                                                                                            | ben                                                                       |                                                                                                                     | Thai                                                 |                                          | 72,5 A                                   | che.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| K     | chs                                    | alz                                                                       |                                                                    |                                                                           |               |          |          |                                   |                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                      |                                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       |                                        |                                                                           |                                                                    |                                                                           |               |          |          |                                   |                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                      |                                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| N     | atron                                  |                                                                           |                                                                    |                                                                           |               |          |          |                                   |                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                      |                                          | 42,59                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       |                                        |                                                                           |                                                                    |                                                                           |               |          |          |                                   |                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                      |                                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bi    | ttere                                  | rde                                                                       | 3                                                                  |                                                                           |               |          |          |                                   |                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                      |                                          | 32,72                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       |                                        |                                                                           |                                                                    |                                                                           |               |          |          |                                   |                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                      |                                          | 5,37                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       |                                        |                                                                           |                                                                    |                                                                           |               |          |          |                                   |                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                      |                                          | 167,75                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       |                                        |                                                                           |                                                                    |                                                                           |               |          |          |                                   |                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                      |                                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| K     | bler                                   | säi                                                                       | ır                                                                 | e                                                                         |               |          |          |                                   |                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                      |                                          | 135,55.                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | Ka<br>Na<br>Ka<br>Bi<br>Ei<br>Pl<br>So | Kochse<br>Kali<br>Natron<br>Kalk<br>Bittere<br>Eiseno<br>Phospl<br>Schwei | Kochsalz Kali Natron Kalk Bittererde Eisenoxye Phosphore Schwefels | Kochsalz . Kali Natron . Kalk Bittererde Eisenoxyd Phosphorsä Schwefelsät | Kochsalz Kali | Kochsalz | Kochsalz | 00 Theile des trocknen R Kochsalz | 00 Theile des trocknen Rückochsalz | 00 Theile des trocknen Rückst<br>Kochsalz .<br>Kali .<br>Natron .<br>Kalk .<br>Bittererde .<br>Eisenoxyd .<br>Phosphorsäure .<br>Schwefelsture . | Kochsalz Kochsalz Kali Natron Kalk Bittererde Eisenoxyd Phosphorsäure Schwefelsäure | 00 Theile des trocknen Rückstandes Kochsalz Kali Natron Kalk Bittererde Eisenoxyd Phosphorsäure Schwefelskure | Kochsalz Kali Natron Kalk Bittererde Eisenoxyd Phosphorsäure Schwefekäure | 00 Theile des trocknen Rückstandes gaben Kochsalz Kali Natron Kalk Bittererde Eisenoxyd Phosphorsäure Schwefelsäure | 00 Theile des trocknen Rückstandes geben .  Kochsalz | 00 Theile des trocknen Rückstandes gaben | 00 Theile des trocknen Rückstandes gaben | Kochsalz         1000 Theile des trocknen Rückstandes gaben         72,5 Az           Kochsalz         100,12 Kali         151,12 Kali           Natron         37,00         145,18           Kali         402,18         25,98           Kali         402,18         28,72           Eisenoxyd         5,37         29,70           Schwefelskure         167,75           Schwefelskure         16,43 |

### Tabelle XC.

### Häring, Clupea harengus, nach Payen und Wood.

|       | In  | 1  | 000 | Th  | eile | n. |  |  |  | Frisch. | Gesalzen. |
|-------|-----|----|-----|-----|------|----|--|--|--|---------|-----------|
| Fett  |     |    |     |     |      |    |  |  |  | 103,0   | 127,2     |
| Salze |     |    |     |     |      |    |  |  |  | 19,0    | 164,3     |
| Daru  | nte | er | K   | och | sal  | 3  |  |  |  | _       | 146,2     |
| Wass  | er  |    |     |     |      |    |  |  |  | 700.0   | 490.0     |

Tabelle XCL

# Scholle, Pleuronectes.

| In 1000 Theilen.                                                | Gem. S<br>P. Pla |               |         | Z      | ange, | P. Sole | w.    | icache,<br>limanda. |         | Mittel<br>auf<br>1000 |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------|--------|-------|---------|-------|---------------------|---------|-----------------------|
| in 1000 lamien.                                                 |                  |               |         |        | John  | Davy.   | Payen |                     | Mittel. | zurück                |
|                                                                 | Brande.          | John<br>Davy. | 90 51 7 | Brande | I.    | II.     | Wood. | Payen               |         | geführt               |
| Elweissartige Stoffe<br>und unlösliche Ab-<br>kömmlinge dersel- |                  |               |         |        |       | -       | 4     |                     |         |                       |
| ben                                                             | 140              | -             | -       | 150    | -     |         | _     | _                   | 145,00  | 139.9                 |
| Leimbildner                                                     | 70               |               | - 1     | 60     | arm.  |         | -     |                     | 65,00   | 62,73                 |
| Fett                                                            |                  | -             | - 1     | - 1    |       |         | 2,5   | 20,6                | 11,55   | 11.1                  |
|                                                                 | !                | _             |         | _      |       | _       | 12,3  | 19.4                | 15,85   |                       |
| Salze                                                           | 790              | 798           | 797     | 790    | 770   | 789     | 861.4 | 794.1               | 798.69  |                       |

# Tabelle XCII.

# Rochen, Raja clavata.

| 950               | I | n : | 100 | 0 : | The | eile | n. |    |    | 4     | Gregory. | John Davy. | Payen<br>und<br>Wood. | Mittel.         |
|-------------------|---|-----|-----|-----|-----|------|----|----|----|-------|----------|------------|-----------------------|-----------------|
| Fett .<br>Kreatin | : | :   |     | :   |     | 1    | 1  | n. | 10 | No. 1 | 0,61     | (C)        | 4,7                   | 4,70<br>0,61    |
| Salze<br>Wasser   | : |     | 19  |     |     |      |    |    | :  |       | 73       | 778        | 17,1<br>754,9         | 17,10<br>766,45 |

# Tabelle XCIII.

# Makrele, Scomber scombrus.

|                         | Ir | 10 | 00 | Th | eilen |  |   |   | Đ | ∫ e of<br>John Davy. | Payen<br>und<br>Wood: | Mittel.                  |
|-------------------------|----|----|----|----|-------|--|---|---|---|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| Fett<br>Salze<br>Wasser |    | :  | :  | :  |       |  | : | : |   | 621                  | 67,6<br>18,5<br>682,7 | 67,60<br>18,50<br>651,85 |

### Tabelle XCIV.

# A a 1, Muraena.

|                  | Flussaal, 1                        | M. anguilla.       | Meeraal,<br>M. conger. |         |
|------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------|---------|
| In 1000 Theilen. | v. lati-<br>rostris.<br>John Davy. | Payen<br>und Wood. | Payen<br>und Wood.     | Mittel. |
| Fett             | _                                  | 238,6              | 50,2                   | 144,40  |
| Salze            | -                                  | . 7,7              | 11,1                   | 9,40    |
| Wasser           | 664                                | 620,8              | 799,1                  | 694,63  |

# Tabelle XCV.

# Lachs, Salmo.

|                                                                | Teichfo             | relle, S | farlo. | Umbla. | eriox. | S. s          | alar.                 | Stint,<br>sperlanus.<br>ha Davy.   |         | Mittel<br>1000 zurück-<br>geführt. |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|----------|--------|--------|--------|---------------|-----------------------|------------------------------------|---------|------------------------------------|
| In 1000 Theilen.                                               | Schlosa-<br>berger, | John I.  | Davy,  | S. Um  | S. eri | John<br>Davy. | Payen<br>und<br>Wood. | Stint,<br>S. eperlant<br>John Davy | Mittel. | Mittel<br>auf 1000 zu<br>geführt   |
| Eiweiss u. Hämatin<br>Unlösliche eiweiss-<br>artige Stoffe und |                     | -        | 1      | -      | 7      | -             |                       | -                                  | 44,00   | 43,44                              |
| deren Abkömm-<br>linge mit Inbegriff<br>des Leimbildners       |                     | _        | 1      | y —    | -      | -             | -1                    | ~                                  | 111,00  | 109,58                             |
| Fett                                                           | -                   | -        | ·-     | -      | -      | -             | 48,5                  | -                                  | 48,50   | 47,88                              |
| Alkoholanszug<br>Wasserauszug                                  | 16                  | 5        | 9      |        | 7      | -             |                       |                                    | 18,00   | 17,77                              |
| Salze v                                                        |                     | 1        | -      | 0,     | -      |               | 12,8                  | -                                  | 12,80   | 12,64                              |
| Mit Eiweiss ver-<br>mischter phosphor-<br>saurer Kalk          | 22                  | -3       | -      | -      | -4 6   | 3             | 12.                   | -                                  | 2       | _                                  |
| Wasser                                                         | 805                 | 775      | 818    | 778    | 0 588  | 706           | 757,0                 | 807                                | 778,63  | 768,6                              |

Tabelle XCVI.

# Karpfen, Cyprinus.

|                                                                                    | Gem.     | Karpfe | n, C. c | arpio. | C. na-        | Barbe,<br>C. bar-<br>bus, |                       | Weiss-<br>fisch,<br>C. do- |         | Mittel<br>auf   |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|--------|---------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|---------|-----------------|
| In 1000 Theilen.                                                                   | Schloss. | von :  | Bibra.  | Payen  |               | Dus.                      | bio.                  | dula.                      | Mittel. | 1000<br>zurlick |
|                                                                                    | berger.  | 1.     | 11.     | Wood.  | von<br>Bibra. | Payen<br>und<br>Wood.     | Payen<br>und<br>Wood. | Payen<br>und<br>Wood.      | - 4     | gefübrt         |
| Eiweiss u. Hämatin<br>Unlösliche eiweiss-<br>artige Stoffe und<br>Abkömmlinge der- |          | 23,5   | -       |        | 18,8          | -                         | -                     | -                          | 29,76   | 29,31           |
| selben                                                                             |          | 118,1  | _       | -      | 94,2          | -                         | -                     | -                          | 103,65  | 102,09          |
| Leimbildner                                                                        | 120      | 19,8   | -       | -      | 21,8          | -                         | - 4                   | -                          | 20,55   | 20,24           |
| Pett                                                                               | _        | 11,1   |         | 10,90  | 5,4           | 2,1                       | 26,8                  | 81,3                       | 28,80   | 28,37           |
| Alkoholauszug mit<br>Salzen                                                        | 10       | 84.7   | _       | - 1    | 43,6          | -                         | -                     |                            | 4       | _               |
| Wasserauszug mit<br>Salzen                                                         | 17       | 54,1   | _       | - 1    | 10,0          | 7                         | -                     | _                          | -4      | 4               |
| Extractivatoffe                                                                    | 1        | -      | -       | -      | -             | -                         |                       | dia .                      | 14,761) | 14,54           |
| Salze                                                                              | -        | -      | 12,49   | 13,30  | -             | 9,0                       | 34,4                  | 32,5                       | 20,34   | 20,04           |
| Chlornatrium                                                                       | -        | 3-4    | 0,16    | -      | 25-           |                           | -                     | -                          | 1       | 0,26            |
| chwefelsaures Na-                                                                  | 4        |        | 1,58    | _      | -             | -                         | - 6                   | -                          |         | 2,46            |
| Phosphorsaure Al-<br>kalien                                                        | _        | 4      | 5,52    | _      | 2             |                           | -                     | -                          | 0-      | البو            |
| Phosphorsaure Er-<br>den                                                           | 75       | lana . | 5,28    |        | The           | -                         | -                     | -1                         | F .     | - 1             |
| Sisen                                                                              | -        |        | Spuren  | -      | -             | -                         | -                     | -                          | 7       | ALIEN VI        |
| Wasser                                                                             | 801      | 797,8  |         | 769,70 | 821,7         | 898,5                     | 768,9                 | 728,9                      | 797,36  | 785,41          |

<sup>1)</sup> Vergi. Note 3 zu Tabelle LXXII.

### Tabelle XCVII.

### Hecht, Esox lucius, nach Payen und Wood.

|        |   |  |    |  |  |    |    |  |  |  | Ir | 1 | 000 Theil | en. |
|--------|---|--|----|--|--|----|----|--|--|--|----|---|-----------|-----|
| Fett . |   |  |    |  |  |    |    |  |  |  |    |   | 6,0       |     |
| Salze  |   |  |    |  |  | ٠. | ٠, |  |  |  |    |   | 12,9      |     |
| Wasse  | r |  | ٠. |  |  |    |    |  |  |  |    |   | 775,3.    |     |
|        |   |  |    |  |  |    |    |  |  |  |    |   |           |     |

#### Tabelle XCVIII.

# Flussbarsch, Perca fluviatilis,

### 1000 Theile des trocknen Rückstandes liefern 7,08 Asche.

#### 1000 Theile der Asche enthalten:

| Chlornatrium           |  |  |  |  | 12,7   |
|------------------------|--|--|--|--|--------|
| Phosphorsaure Alkalien |  |  |  |  | 543,9  |
| Phosphorsaure Erden    |  |  |  |  | 443,4  |
| Kohlensaure Alkalien   |  |  |  |  | Spuren |

Durchschnittlich liefern 1600 Theile Fischfleisch 253,5 trocknen Rückstand. Lässt man diese Zahl für den Flussbarsch gelten, dann würde das frische Fleisch desselben

#### in 1000 Theilen enthalten:

| Asche                  |   |  |  |   |   |   | 17.95   |
|------------------------|---|--|--|---|---|---|---------|
| Chlornatrium           |   |  |  | ÷ | ÷ | i | 0.23    |
| Phosphorsaure Alkalier | 1 |  |  |   |   |   | 9,76    |
| Phosphorsaure Erden    |   |  |  |   |   |   | 7,96    |
| Kohlensaure Alkalien   |   |  |  |   |   |   |         |
| Eisen                  |   |  |  |   |   |   | Spuren. |

### Tabelle XCIX.

# Zusammenstellung der Mittelwerthe für das Fleisch der Fische.

| In<br>1000 Theilen.                                                    | Schell-<br>fisch.       | IIá-<br>ring. | Scholle.       | Rochen.                 | Makrele. | Aal.   | Lachs.                   | Кагрен. | Hecht. | Mittel. | Mittel<br>auf 1000 zurück-<br>geführt. |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|----------------|-------------------------|----------|--------|--------------------------|---------|--------|---------|----------------------------------------|
| Eiweiss und<br>Hämatin<br>Unlösliche<br>elweissartige<br>Stoffe u. Ab- | 129,18                  | -             | 139,95         | -                       | -        | -      | 13,44                    | 29,31   | -      | 36,37   | 36,09                                  |
| kömmlinge<br>derselben<br>Leimblidner .<br>Fett                        | 49,68<br>3,77           | 103,0         | 62,78<br>11,15 |                         | 67,60    | 144,40 | 109,58<br>47,88          | 20,24   |        | 44,22   |                                        |
| Extractiv-<br>stoffe , §<br>Kreutin<br>Salze<br>Wasser                 | 1,30<br>10,73<br>805,34 | 19,0          |                | 0,61<br>17,10<br>766,45 | 18,50    |        | 17,77<br>12,64<br>768,69 | 20,04   | 12,9   |         | 0,94                                   |
|                                                                        | 000,04                  | 100,0         | 110,01         | 100,40                  | 001,00   | 000,00 | 400,00                   | 100,41  | *****  | 140,00  | 1 40,0                                 |

Tabelle C.

Vergleich des Fleisches der Säugethiere mit dem der Vögel und Fische.

|                      |      | 1   | n   | 100 | 00  | Th | eile<br>` | en. |    |   |     |     |    | Säuge-<br>thiere. | Vögel. | Fische. |
|----------------------|------|-----|-----|-----|-----|----|-----------|-----|----|---|-----|-----|----|-------------------|--------|---------|
| Eiweiss<br>Unlöslich | ie e | iwe | iss | art | ige | Š  | off       | e u | nd | Á | bkö | imr | n- | 21,71             | 31,32  | 36,09   |
| linge o              | lers | elb | en  |     |     |    |           |     |    |   |     |     |    | 152,51            | 171,29 | 101,31  |
| Leimbild             |      |     |     |     |     |    |           |     |    |   |     |     |    | 31,59             | 14,00  | 43,88   |
| Fett                 |      |     |     |     |     |    |           |     |    |   |     |     |    | 37,15             | 19,46  | 45,97   |
| Extractiv            | stof | fе  |     |     |     |    |           |     |    |   |     |     |    | 15,98             | 19,16  | 16,03   |
| Kreatin              |      |     |     |     |     |    |           |     |    |   |     |     |    | 0.92              | 1.95   | 0.94    |
| Asche .              |      |     |     |     |     |    |           |     |    |   |     |     |    | 11,39             | 12,99  | 14,96   |
| Wasser               |      |     |     |     |     |    |           |     |    |   |     |     |    |                   |        |         |

Tabelle CI. Speck des Schweins.

| In 1000 Theilen.                                                                                  | Fr        | isch       | Gesalzen  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| 1000 110101                                                                                       | Girardin. | Braconnot. | Girardin. |
| Eiweiss<br>Unlösliche eiweissartige Stoffe und Abkömm-<br>linge derselben mit Inbegriff des Leim- | 32,0      | -          | 4,0       |
| bildners                                                                                          | 95,3      | -          | 212,8     |
| Fett                                                                                              | 117,7     |            | 70,1      |
| Elain                                                                                             | -         | 72,97      | 39,1      |
| Stearin und Margarin                                                                              |           | 44,73      | _         |
| Extractivatotte                                                                                   | 34,5      | _          |           |
| Lösliche Salze                                                                                    | 16,4      | _          | 228,2     |
| Lösliche Salze                                                                                    | 5,0       |            | 116,0     |
| Phosphorsäure                                                                                     | 5,5       |            | 3,3       |
| Wasser                                                                                            | 695,5     | -          | 440,6     |

Tabelle CII. Knochenmark.

| L 10vo Th.:ll-   |   |       |       | Aus dem<br>Humerus           | Brace            | nnot.            |
|------------------|---|-------|-------|------------------------------|------------------|------------------|
| In 1000 Theilen- |   |       |       | des<br>Ochsen-<br>Berzelius. | Vom<br>Ochsen.   | Vom<br>Schaaf.   |
| Fett             | : | <br>: | <br>: | 960<br>—<br>—<br>10<br>30    | 230,40<br>729,60 | 710,40<br>249,60 |

` Tabelle CIII. Knochen der Säugethiere.

| In 1000 Theilen<br>der trocknen<br>Knochen. | Oohsen-<br>knochen. | ochen. Ochsen. Thomson. |       | Tibia des<br>Schaafs. | Mittel.  | Mittel<br>auf 1000<br>zurück- |          |
|---------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------|-----------------------|----------|-------------------------------|----------|
| Knochen.                                    | Berzelius.          | Thomson.                | I.    | 11.                   | Thomson. |                               | geführt. |
| Knorpel                                     | 333,0               | 485,0                   | 433,0 | 472,0                 | 519,7    | 448,94                        | 447,42   |
| Phosphorsaurer<br>Kalk u. Fluor-<br>calcium | 573,5               | 452,0                   | 505,8 | 463,5                 | 404,2    | 479,80                        | 478,17   |
| Kohlensaurer<br>Kalk                        | 38,5                | 61,0                    | 44,9  | 48,8                  | 70,3     | 52,70                         | 52,52    |
| Phosphorsaure<br>Bittererde                 | 20,5                | 2,4                     | 8,6   | 6,4                   | 2,2      | 8,02                          | 7,99     |
| Natron nebst<br>Chlornatrium                | 34,5                | 2,0                     | 3,1   | 20,9                  | 1,9      | 12,84                         | 12,80    |
| Kali                                        | -                   | 1,1                     | 1,9   | 2,5                   | Spuren.  | 1,10                          | 1,10     |

Tabelle CIV. Leber der Säugethiere.

| In 1000 Theilen.                                                 | Vom<br>Kalb,   | Vom O           | chsen.           | Vom<br>Schaaf.  | Vom<br>Schwein. | Mittel.        | Mittel<br>auf 1000<br>zurück- |
|------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------------------|
|                                                                  | v. Bihra.      | Bra-<br>connot. | v. Bibra.        | v. Bihra.       | v. Bihra        |                | geführt.                      |
| Eiweiss<br>Unlösl. eiweiss-                                      | 19,00          | 201,9           | 23,50            | 27,50           | 52,40           | 30,60          | 30,39                         |
| artige Stoffe .                                                  | 110,40         |                 | 112,90           | 101,30          | 103,30          | 106,97         | 106,24                        |
| Leimbildner<br>Fett                                              | 47,20<br>23,90 | 38,9(1)         | 62,50<br>32,80   | 53,00           | 31,20<br>30,00  | 48,47<br>35,60 | 48,13<br>35,36                |
| Extractivatoffe.                                                 | 71,50          | 60.7            | 49,10            | 52,40<br>73,30  | 47,30           | 60,38          | 59,97                         |
| Salze                                                            | 16,86          | 12,1            | 11,04            | 11,29           | 11,21           | 12,50          | 12,41                         |
| Chlornatrium .                                                   | Spuren         | _               | Spuren           | 0,14            | 0,14            | _              | 0,07                          |
| Phosphorsaure<br>Alkalien<br>Phosphorsaure                       | 12,19          | -               | 9,18             | 9,77            | 8,89            | -              | -                             |
| Erden u. phos-<br>phorsaures Ei-<br>senoxyd , .<br>Schwefelsaure | 4,50           |                 | 2,92             | 1,35            | 2,18            | _              | _                             |
| Alkalien<br>Wasser                                               | 0,16<br>728,00 | 686.4           | Spuren<br>719,20 | 0,03<br>6,12,50 | 735,80          | 712,38         | 707.50                        |

<sup>(1)</sup> Braconnot nennt das Fett ein hraunes phosphorhaltiges Oel.

Tabelle CV.
Leber der Vögel.
Nach v. Bibra.

| In 1000 Theilen.         | Haus-<br>huhn. | Feld-<br>huhn. | Taube. | Mittel. | Mittel<br>auf 1000<br>zurück-<br>geführt. |
|--------------------------|----------------|----------------|--------|---------|-------------------------------------------|
| Eiweiss                  | 28,60          | 27,10          | 17,70  | 21,13   | 20,90                                     |
| und deren Abkömmlinge    | 132,20         | 155,50         | 114,00 | 133,90  | 132,41                                    |
| Leimbildner              | 32,50          | 36,60          | 43,30  | 37,47   | 37.05                                     |
| Fett                     | 28,70          | 23,00          | 53,60  | 35,10   | 34,71                                     |
| Extractivatoffe          | 42,20          | 57,20          | 51,70  | 50,37   | 49,81                                     |
| Asche                    | 13,21          | 15,87          | 14,58  | 14,55   | 14,39                                     |
| Chloralkalimetalle       | 0,27           | Spuren         | 0,61   | 70      |                                           |
| Phosphorsaure Alkalien . | 9,25           | 11,67          | 10,18  | _       | -                                         |
| Schwefelsaure Alkalien . | Spuren         | _              | Spuren | -       | -                                         |
| Phosphorsaure Erden und  |                |                |        |         |                                           |
| phosphorsaur. Eisenoxyd  | 3,69           | 4,20           | 3,79   |         | - 36                                      |
| Wasser                   | 735,80         | 700,60         | 719,70 | 718,70  | 710,73                                    |

80

Leber der europäischen Landschildkröte, Testudo graeca, nach von Bibra.

#### In 1000 Theilen der trockenen Leber.

| Unlösliche eiwe | eissar | tige | $\mathbf{s}$ | tof | ſе  |     |    |    |    |     |    |     |    | 822,30 |
|-----------------|--------|------|--------------|-----|-----|-----|----|----|----|-----|----|-----|----|--------|
| Leimbildner .   |        |      |              |     |     |     |    |    |    |     |    |     |    | 66,00  |
| Fett            |        |      |              |     |     |     |    |    |    |     |    |     |    | 33,00  |
| Extractivstoffe |        |      |              |     |     |     |    |    |    |     |    |     |    | 78,70  |
| Asche           |        |      |              |     |     |     |    |    |    |     |    |     |    | 28,30  |
| Phosphorsaure   | Alka   | lien |              |     |     |     |    |    |    |     |    |     |    | 24,76  |
| Phosphorsaure   | Erde   | n u  | nd           | pł  | 105 | pho | rs | ur | es | Eis | en | oxy | /d | 3,54   |

### Tabelle CVII,

# Leber der Fische.

#### Mittel au Vom 1000 In 1000 Theilen. Mittel. Karpfen. Hecht. Forelle. zurückgeführt. Unlösl. eiweissartige Stoffe 32.20 138.70 117.50 96.13 94,66 34,40 21,80 26.20 27,37 26,95 Leimbildner Fett . . . 47,50 30,00 29,30 35,60 35,06 87,33 Extractivstoffe 92,50 23,10 146,40 85,99 Asche 16.44 18.95 11.49 15.63 15,39 Phosphorsaurer Kalk, Kalk-12,66 16,41 10,73 erde . . 2,54 0.76 Eisen . 3,78 2,36 2.32 Wasser . 680,60 793,40 786,40 753,47 741,95

#### Tabelle CVIII.

### Vergleich der Leber der Säugethiere mit der von Vögeln und Fischen.

| In 1000 Theilen.                                                                      | Säuge-<br>thiere.                                             | Vögel.                                                        | Fische.                                             | Mittel.                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Eiweiss Unlösliche eiweissartige Stoffe Leimbildner Fett Extractivstoffe Asehe Wasser | 30,39<br>106,24<br>48,13<br>35,36<br>59,97<br>12,41<br>707,50 | 20 90<br>132,11<br>37,05<br>84,71<br>49,81<br>14,39<br>710,73 | 94.66<br>26.95<br>25,06<br>85,99<br>15,39<br>741,95 | 17,10<br>111,10<br>37,38<br>35,04<br>65,26<br>14,06<br>720,06 |

#### Tabelle CIX.

# 'Kalbsbröschen, Glandula thymus,

|                          | 114 | ten . | HL. | OI I | ц.  |  |     |    |    |              |
|--------------------------|-----|-------|-----|------|-----|--|-----|----|----|--------------|
|                          |     |       |     |      |     |  |     | In | 10 | 000 Theilen. |
| Eiweiss                  |     |       |     |      |     |  | . ` |    |    | 140.0        |
| Unlösliche eiweissartige | S   | toff  | e   |      |     |  |     |    |    | 80.0         |
| Leimbildner              |     |       |     |      | • • |  |     |    |    | 60,0         |
| Fett                     |     |       |     |      |     |  |     |    |    | 3,5          |
| Davon Margarinsäure      |     |       |     |      |     |  |     |    |    | 0,5          |
| Alkoholauszug            |     |       |     |      |     |  |     |    |    | 16,5         |
| Wasser                   |     |       |     |      |     |  |     |    |    | 700,0.       |

### Tabelle CX.

# Hirn der Säugethiere.

| In 1000 Theilen.                     | Kalbs-<br>hirn. | Oehse     | nhirn.       | Schafs-<br>birn. | Reh-<br>hirn. | Hasen-<br>hirn. | Mittel. |
|--------------------------------------|-----------------|-----------|--------------|------------------|---------------|-----------------|---------|
|                                      | v. Bibra.       | v. Bibra. | Breed (1)    | v. Bibra.        | v. Bibra.     | v. Bibra        |         |
| Fett im Ganzen<br>Phosphor des Fetts | 138,40<br>2,52  |           | -            | 140,90<br>2,92   |               |                 | 2 62    |
| Asche                                | _               | =         | 4,62<br>0,56 | _                | -<br>-        |                 | -       |
| Freie Phosphorsäure .<br>Wasser      | 771,40          | 754,40    | 1,03         | 776,00           | 907,40        | 876,50          | 817,14  |

(1) Breed's Zahlen sind auf den mittleren Aschengehalt des Säugethiergehirns zurückgeführt.

Kä

| In 1000 Theilen.    | Hollän-<br>discher.<br>Payen. | Friesi-<br>scher. | Giesse-<br>ner<br>Hand-<br>käse.<br>C. John-<br>son. | Schweizer. |          | Neufchateller.<br>Payen. | Gruyères.<br>Payes. | Ma-<br>rolles. |
|---------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|------------|----------|--------------------------|---------------------|----------------|
|                     |                               |                   |                                                      | Horsford.  | C. John- | Neufe<br>P.              | Gru                 | Payen.         |
| Käsestoff           |                               | _                 | 431,19                                               | -          | 276,50   |                          | _                   | -              |
| Fett                | 250,6                         | -                 | _                                                    | -          | A        | 187,40                   | 284,0               | 287,3          |
| Salze               | 62,1                          | _                 | 70,55                                                |            | 62,82    | 42,50                    | 47,9                | 59,3           |
| Kochsalz            |                               | _                 | 50,61                                                | _          | 34,50    | -                        | -                   | _              |
| Kali                | -                             | -                 | 3,39                                                 |            | 1,53     | -                        | -                   | -              |
| Natron              | -                             | -                 | 5,11                                                 | -          | 2,29     |                          | -                   | -              |
| Kalk                | _                             | -                 | 1,78                                                 | -          | 11,11    | -                        | _                   | -              |
| Bittererde          | -                             | -                 | -                                                    | _          | 0,50     | -                        | -                   | -              |
| Eisenoxyd           | -                             |                   | 0,08                                                 | -          | 0,10     | -                        | - 1                 | _              |
| Phosphorsäure       | -                             | -                 | 9,56                                                 | -          | 12,74    | -                        | -                   | -              |
| Kieselsäure         | -                             | -                 | 0,02                                                 | -          | 0,05     | -                        | -                   | -              |
| Phosphorsaurer Kalk | -                             | -                 | -                                                    | _          | -        |                          | '                   | _              |
| Wasser              | 414,1                         | 320               | 463,50                                               | 280        | 447,00   | 618,70                   | 320,5               | 400,           |

le CXI.

0.0

| Brie. | Roque-<br>fort. | Chester. | Parme-<br>san. | Süss-<br>milch-<br>käse. | Sauer-<br>milch-<br>käse. | Mittel. | Mittel<br>auf 1000<br>zurück-<br>geführt. | In 1000 Theilen.    |  |
|-------|-----------------|----------|----------------|--------------------------|---------------------------|---------|-------------------------------------------|---------------------|--|
| ,     |                 |          |                |                          |                           | 050.04  | 004.05                                    |                     |  |
| _     |                 | _        | _              |                          | _                         | 505,84  | 334,60                                    | Käsestoff.          |  |
| 248,3 | 323,1           | 254,8    | 216,8          | -                        | -                         | 256,54  | 242,63                                    | Fett.               |  |
| 56,3  | 44,5            | 47,8     | 70,9           | 65,0                     | -                         | 57,24   | 54,13                                     | Salze.              |  |
| _     | _               | -        | -              | -                        | -                         | 42,55   | 34,56                                     | Koehsalz.           |  |
| _     |                 |          | _              | _                        |                           | 2,46    | 1,99                                      | Kali.               |  |
| _     | _               | -        | _              | _                        | -                         | 3,70    | 3,00                                      | Natron.             |  |
| _     | _               | -        |                |                          | -                         | 6,44    | 5,23                                      | Kalk.               |  |
| -     | _               | - 1      | _              | -                        | -                         | 0,25    | 0,20                                      | Bittererde.         |  |
| -     | _               | -        | _              | -                        | _                         | 0,09    | 0,07                                      | Eisenoxyd.          |  |
| _     | -               | -        | _              |                          |                           | 11,15   | 9,06                                      | Phosphorsäure.      |  |
|       |                 |          | _              | -                        | -                         | 0,03    | 0,02                                      | Kieselsäure.        |  |
| _     | _               | -        | _              | 60,0                     | 9,6                       | -       |                                           | Phosphorsaurer Kall |  |
| 539,9 | 265,3           | 303,9    | 303,1          |                          |                           | 389.73  | 368.59                                    | Wasser.             |  |

Tabelle CXII.

Dotter des Hühnereies.

| In 1000 Theilen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Prout. | anche. | Gobley.                                                                                                       | Poleck. | Weber.                                                       | John<br>Davy. | Mittel. | Mittel<br>auf 1000<br>zurück-<br>geführt. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------------------------------------------|
| Vitellin Ganzen Margarin Elain , Margarin Elain , Cholesterin Leeithin Cerebrin , Alkoholauszug Falabetuf Ganzen , Chloramonium Chloraturium Schwefebaurer Kali , Natron Kalk , Margarin , | 5,29   |        | 157,600 304,70 213,600 4,400 84,303 3,000 4,000 5,500 13,300 2,800 10,200 — — — — — — — — — — — — — — — — — — |         | 1,22<br>1,46<br>0,15<br>1,46<br>0,15<br>1,29<br>0,31<br>8,06 | 549,0         |         | 291,58                                    |

Das Verhältniss, welches Planche für Margarin ("Stearin") und Elain angiebt, ist auf die von Gobley gefundene Summe dieser beiden Fette zurückgeführt.

Tabelle CXIII.

Das Weisse des Hühnereies.

| In 1000 Theilen. | Prout. | Bostock. | Bostock, | Poleck. | Weber. | John<br>Davy. | Mittel. | Mittel<br>auf 1000<br>aurück-<br>geführt. |
|------------------|--------|----------|----------|---------|--------|---------------|---------|-------------------------------------------|
| Y21 It           |        | 10000    |          |         |        |               | 448.50  |                                           |
| Eiweiss          | _      | 120,00   | 115,00   |         | _      | -             | 117,50  | 117,60                                    |
| Fett             | _      | 27,00    | 45,00    | -       |        | -             | 36,00   | 36,08                                     |
| Extractivatoffe  | -      | 1        | 1        | _       |        |               | 1       | ,                                         |
| Salze            | 4,73   | 3,00     |          | 6,50    | 7,10   | -             | 5,33    | 5,33                                      |
| Chlorkalium      | -      | -        | - 1      | 2,71    | -      | _             | 2,71    | 1,75                                      |
| Chlornatrium     | _      | -        |          | 0,60    | 2,79   | -             | 1,69    | 1,09                                      |
| Kali             | _      | _        | _        | 0.15    | 1.96   | -             | 1.05    | 0.68                                      |
| Natron           |        | _        |          | 1.51    | 0.86   | -             | 1.18    | 0.77                                      |
| Kalk             | -      | _        | -        | 0,11    | 0,21   | _             | 0,16    | 0.10                                      |
| Bittererde       |        |          |          | 0.11    | 0.19   |               | 0,15    | 0.10                                      |
| Eisenoxyd        | _      | _        |          | 0.03    | 0.04   |               | 0,03    | 0.0                                       |
| Phosphorsäure    | 0.46   | -        | mate 1   | 0,32    | 0,22   | _             | 0,33    | 0,25                                      |
| Chlor            | 0.91   |          | -        | 0,02    | Oyana  | _             | 0,00    | -0,2.                                     |
| Schwefelsäure    | 0,21   |          |          | 0.17    | 0.12   | _             | 0.17    | 0.1                                       |
| Kieselsäure      | 0,21   |          |          | 0.03    | 0.02   |               | 0.02    | 0,0                                       |
|                  | _      |          |          |         |        |               |         |                                           |
| Kohlensäure      |        | 05/11/00 | 000.00   | 0,76    | 0,69   | 071.00        | 0,72    | 0,48                                      |
| Wasser           | -      | 850,00   | 800,00   | 900,00  | _      | 871,00        | 840,33  | 841,0                                     |

Tabelle CXIV.
Vergleich zwischen Dotter und Eiweiss des Hühnereies.

|                 | ,  |     | 00 | 0.7     | DI.      |   | 淌 | . 10 |    |   |    |   |     | D .:         | TO: .  |
|-----------------|----|-----|----|---------|----------|---|---|------|----|---|----|---|-----|--------------|--------|
|                 | 11 | n 1 |    | Dotter. | Eiweiss. |   |   |      |    |   |    |   |     |              |        |
| Vitellin        |    |     |    |         |          |   |   |      |    |   |    |   |     | 163,62       | _      |
| Eiweiss         |    |     |    |         |          |   |   |      |    |   |    |   | .   |              | 117,60 |
| Fett            | ٠. |     |    |         |          |   |   |      |    | : |    |   |     | 291,58       | 36,03  |
| Extractivstoffe |    |     |    |         |          |   |   | .4   | ٠. |   |    |   | .   | 3,93         | 30,03  |
| arbstoff        |    |     |    |         |          |   |   |      |    |   |    |   | .   | 5,42         | -      |
| Salze           |    |     |    |         |          |   |   |      |    | · |    |   | .   | 11,62        | 5,33   |
| Chlorkalium .   |    |     |    |         |          |   |   |      |    |   |    |   | .   |              | 1,75   |
| Chlornatrium :  |    |     |    |         |          |   |   |      |    | Ċ | Ċ  |   | .   | 1,08<br>1,24 | 1,09   |
| (ali            | Ċ  | į.  | i  |         | i        | Ċ | Ċ |      |    | Ċ |    | i |     | 1.24         | 0.68   |
| Natron          |    | i   | Ċ  | Ċ       | Ċ        | Ċ |   | i    | Ċ  | ÷ | ĵ. |   | 1   | 0.41         | 0,77   |
| Kalk            |    |     |    |         |          | Ċ | Ċ | Ċ    | Ċ  | Ċ |    | Ċ |     | 1,63<br>0,26 | 0,10   |
| Bittererde      | Ċ  |     | Ċ  | Ċ       | Ċ        | ÷ | Ċ | Ċ    | Ċ  | Ċ |    | Ċ |     | 0.26         | 0,10   |
| Eisenoxyd       |    |     | Ċ  |         |          |   |   |      |    |   |    |   |     | 0,23         | 0,01   |
| hosphorsäure    | Ĭ. | •   | Ť  | Ť.      |          | • |   | Ť    | ÷  | • | •  |   | - 1 | 6,57         | 0,22   |
|                 | •  | :   | •  | •       | •        | ٠ | • | ٠    | •  | • |    | • | ٠.  | 0,13         | 0,11   |
| Kieselsäure .   | •  | ٠   |    | ٠       | •        | ٠ | ٠ | •    | •  | • | •  | ٠ | •   | 0,07         | 0,02   |
| Kohlensäure .   | •  | •   | ٠  | ٠       | •        | • | • | •    |    | • | •  | • |     | 0,01         | 0,48   |
| Wasser          | •  | •   | •  | •       | •        | • | • |      | ٠  | • |    | • |     | 523,83       | 841,04 |

Tabelle CXV.

Hühnerei im Ganzen (ohne Schale).

| In 1000 Theilen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Prout. | Lehmann. | Poleck. | Payen.              | Nach<br>Tabelle<br>CXIV.                                                                                                                              | Mittel.                                                                                                            | Mittel<br>auf 1000<br>zurück-<br>geführt.                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menge des Dotters<br>Menge des Ei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 323,48 | 403,11   | 372,95  | _                   | _                                                                                                                                                     | 366,51                                                                                                             | 366,51                                                                                                                                                    |
| Menge des Ei-<br>weisses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 676,52 | 596,89   | 627,05  | _                   | _                                                                                                                                                     | 633,48                                                                                                             | 633,48                                                                                                                                                    |
| Eiweiss Vitellin Vitellin Vetelt Extractivstoffe Extractivstoffe Extractivstoffe Extractivstoffe Extractivstoffe Extractivstoffe Salze Shlorkalium Chlornatrium Kail Natron Extractivstoffe Ex |        |          |         | 104,30<br>13,40<br> | 74,50<br>59,97<br>129,38 (*)<br>1,75 (*)<br>1,99<br>1,99<br>0,88<br>0,64<br>0,16<br>0,066<br>0,16<br>0,09<br>3 2,55<br>0,12<br>0,04<br>0,30<br>724,77 | 74,50<br>59,97<br>116,48<br>1,75<br>1,99<br>10,52<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>— | 74,43<br>59,91<br>116,37<br>1,75<br>1,99<br>10,51<br>1,50<br>1,21<br>0,88<br>0,91<br>0,22<br>0,12<br>3,51<br>0,17<br>0,04<br>1,73<br>0,04<br>1,73<br>0,04 |

Diese Zahl ist vermittelt mit Hülfe der Annahme, dass im Eiweiss zwischen Fett und Extractivatoffen dasselbe Verhältniss stattfindet, wie im Eldotter.

Tabelle CXVI. Eier der Fische.

| In 1000 Theilen.                                                                                                                                                                                                                | Vom<br>Karpfen.<br>Gobley.                                                                      | Vom Stör,<br>gesalzen(Caviar).<br>John. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Eiweiss Vitellin Häute Fett im Ganzen Margarin und Elain Occuber Lecithin Cerebrin Alkoholaussug Farbstoff Salze Chlorammonium Chorkalium Schwefelsaures Natron Schwefelsaures und phophorsaures Kali- Phosphorsaure Bittererde | 140,80<br>145,30<br>60,80<br>25,70<br>2,70<br>30,40<br>2,00<br>3,90<br>0,30<br>0,40<br>4,50<br> | 62,00<br>248,00<br>45,00<br>            |
| Phosphorsaures Eisenoxyd                                                                                                                                                                                                        | Spuren<br>640,80                                                                                | 575,00                                  |

(1) Der phosphorsaure Kalk und das phosphorsaure Eisenoxyd waren mit Leim verunreinigt.

Tabelle CXVII.

Vergleich des Hühnereies mit den Eiern von Fischen.

|           |   | I    | n  | 100 | 00 | Тъ | eil | en. |   |   |   |   |   | Hühner-<br>eier. | Karpfen-<br>eier. | Gesalzene<br>Störeier<br>(Caviar). |
|-----------|---|------|----|-----|----|----|-----|-----|---|---|---|---|---|------------------|-------------------|------------------------------------|
| Eiweiss   | _ |      |    |     |    |    |     |     | _ | Ţ |   |   |   | 74,43            | _                 | 62,00                              |
| Vitellin  |   |      |    |     |    | ÷. |     | :   |   |   | : | : | : | 59.91            | 140,80            | 248,00                             |
| Häute .   |   |      |    |     |    |    |     |     |   |   |   |   |   |                  | 145,30            |                                    |
| Fett .    |   |      | ·  |     |    |    |     |     |   | ÷ |   |   |   | 116,37           | 60,80             | 43,00                              |
| Extractiv |   | offe | ٠. |     |    |    |     |     |   |   |   |   |   | 1,75             | 3,90              | 72,00                              |
| Farbstoff |   |      |    |     |    |    |     |     |   |   |   |   |   | 1,99             | 0,30<br>8,20      | _                                  |
| Salze .   |   |      |    |     |    |    |     |     |   |   |   |   |   | 10,51            | 8,20              | 72,00                              |
| Wasser    |   |      |    |     |    |    |     |     |   |   |   |   |   | 735,04           | 640,80            | 575,00                             |

#### Tabelle CXVIII.

## Essbare Vogelnester.

#### Nach Mulder.

|                                           |     |      |       |     | In | 10 | 00 Theile |
|-------------------------------------------|-----|------|-------|-----|----|----|-----------|
| Neossin (cine Art von Schleimstoff)       |     |      |       |     |    |    | 902.6     |
| Fett                                      |     |      |       |     |    |    |           |
| Kalksalz einer organischen Säure          |     |      |       |     |    |    | 5,3       |
| Kochsalz mit Spuren von Chlormagnesium    |     |      |       |     |    |    | 34.7      |
| Schwefelsaures Natron                     |     |      |       |     |    |    | 7,7       |
| Phosphorsaurer Kalk und phosphorsaure Bit | ter | erdi | ne ne | bst | Sp | u- |           |
| nen men kaklansannam Kulk                 |     |      |       |     |    |    | 47.5      |

## Tabelle CXIX.

# Fischleim.

|             |       |      |     |     |    |    |  |   |   | ın | 1 | w | 1 nene |
|-------------|-------|------|-----|-----|----|----|--|---|---|----|---|---|--------|
| Leim .      | ٠.    |      |     |     |    |    |  |   |   |    |   |   | 700    |
| In Wasser   | unl   | ösli | che | H   | au | t. |  | · | · |    | i |   | 25     |
| Alkoholaus  | zue   |      |     |     |    |    |  |   |   |    |   |   | 160    |
| Freie Säure | eม ัน | ınd  | Sa  | lze | ٠. |    |  |   |   |    |   |   | 40     |
| Wasser .    |       |      |     |     | ٠. |    |  |   |   |    |   |   | 7ō.    |

## Tabelle CXX.

Zusammenstellung der Mittelwerthe für die wichtigsten thierischen Nahrungsmittel.

|                                |                          | Flelsch |        | Leber              | Kalbs-<br>bröschen, |        | Hühner- |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|--------------------------|---------|--------|--------------------|---------------------|--------|---------|--|--|--|--|--|--|
| In 1000 Theilen.               | der<br>Säuge-<br>thiere. |         |        | Wirbel-<br>thiere. | Glandula<br>thymus. | Käse.  | eler.   |  |  |  |  |  |  |
| Eiweiss<br>Unlösliche eiweiss- | 21,71                    | 31,32   | 36,09  | 17,10              | 140,0               | -      | 74,43   |  |  |  |  |  |  |
| artige Stoffe                  | 152,51                   | 171,29  | 101,31 | 111,10             | 80,0                | _      |         |  |  |  |  |  |  |
| Käsestoff                      |                          |         |        |                    |                     | 334,65 | _       |  |  |  |  |  |  |
| Vitellin                       |                          |         |        | _                  | - 1                 | _      | 59,91   |  |  |  |  |  |  |
| Leimbildner                    | 31,59                    | 14.00   | 43,88  | 37.38              | 60.0                | -      | _       |  |  |  |  |  |  |
| Fett                           | 37.15                    | 19,46   | 45.97  | 35,04              | 3,5                 | 242,63 | 116,37  |  |  |  |  |  |  |
| Extractivetoffe                | 15,98                    | 19,16   | 16.03  | 65,26              | 16,5                | _      | 1,75    |  |  |  |  |  |  |
| Kreatin                        | 0,92                     | 1,95    | 0,94   | _                  | -                   | _      |         |  |  |  |  |  |  |
| Farbstoff                      | - 1                      | _       |        | -                  | - 1                 |        | 1,99    |  |  |  |  |  |  |
| Salze                          | 11,39                    | 12,99   | 14,96  | 14.06              | ?                   | 54,13  | 10,51   |  |  |  |  |  |  |
| Wasser                         | 728,75                   | 729,83  | 740,82 | 720,06             | 700,0               | 368,59 | 735,04  |  |  |  |  |  |  |

#### Tabelle CXXI.

Uebersicht der thierischen Nahrungsmittel nach dem aufsteigenden

|                                |     | епи  |    |        |    |   |    |    | In | 1000 The |
|--------------------------------|-----|------|----|--------|----|---|----|----|----|----------|
| Schweinefleisch                |     |      |    |        |    |   |    |    |    | 16,31    |
| Taubenleber .                  |     |      |    |        |    |   |    |    |    | 17,70    |
| Kalbsleber .                   |     |      |    |        |    |   |    |    |    | 19,00    |
| Rehfleisch                     |     |      |    |        |    |   |    |    |    | 21.04    |
| Ochsenfleisch                  |     |      |    |        |    |   | ٥. |    |    | 22,48    |
| Kalbfleisch .                  |     |      |    |        |    |   | ٠. |    |    | 22,71    |
| Ochsenleber .                  |     |      |    | i      |    | ÷ |    |    |    | 23,50    |
| Entenfleiseh .                 |     |      |    |        |    |   |    |    |    | 26,77    |
| Leber des Feldl                | hub | ns.  |    |        |    |   |    |    | .4 | 27,10    |
| Ochsenherz .                   |     |      |    | -      |    |   |    |    |    | 27.26    |
| Schaafsleber .                 |     |      |    |        |    |   |    |    |    | 27.50    |
| Hühnerleber .                  |     |      |    | i      |    |   |    |    |    | 28,60    |
| Karpfenleber .                 |     |      |    |        |    |   |    |    |    | 29,31    |
| Hühnerfleisch                  |     |      |    |        |    |   |    | ./ | -1 | 30,35    |
| Schweinespeck                  |     | . :  | į. | Ċ      | ٠. |   |    |    |    | 32,00    |
| Schweinespeck<br>Taubenfleisch |     |      |    | i      |    |   |    |    |    | 38.25    |
| Lachsfleisch .                 |     |      |    | ÷      |    |   |    |    |    | 43,44    |
| Schweineleber                  |     |      |    | <br>Ċ. |    |   |    |    |    | 52,40    |
| Hühnerei                       |     |      |    | i      |    |   | ·  |    |    | 74.33    |
| Eiweiss des Hül                | hne | reic | ٠. | i      |    |   |    |    |    | 117,60   |
| 17.11 1 1 .                    |     |      |    |        |    |   | 7  |    |    | 1.10/00  |

## Tabelle CXXII.

Uebersicht der thierischen Nahrungsmittel nach dem aufsteigenden Gehalt an eiweissartigen Stoffen im Ganzen.

|                                                                        |     |     |     |     |    |    |    |     |     |    |    |     |     | 1000  |      |
|------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|-----|----|----|-----|-----|-------|------|
| Hechtsleber                                                            |     |     |     |     |    |    |    |     |     |    |    |     |     | 32,   | 20   |
| Karpfenleber                                                           |     |     |     |     |    |    |    |     |     |    |    |     |     | 117.  | No.  |
| Karpfenleber<br>Eiweiss des                                            | Hü  | hn  | ere | ies |    |    |    |     |     |    |    | 2.  |     | 117.  | 60   |
| Schaafsleber                                                           |     |     |     |     |    |    |    |     |     |    |    | 5 4 | AL. | 128.  | 80   |
| Schollfisch                                                            | •   | •   | •   | •   | •  | •  | •  |     |     |    |    | ٠,  | •   | 199   | 18   |
| Schellfisch<br>Kalbsleber                                              | •   | •   | •   | ٠.  | ٠  | •  | •  | ٠   | •   | •  |    | - 1 | ٠.  | 190   | 10   |
| Taubenleber                                                            | •   | •   | •   | •   | •  |    | •  |     | •   | •  | ٠  | -   | ٠,  | 191   | 700  |
| Laubenieber                                                            |     | •   |     |     | ٠  |    |    |     | *** |    |    |     | ٠.  | 101,  | W.   |
| Hühnerei .                                                             |     |     |     |     |    | ٠. |    |     |     |    | ٠  |     |     | Lou,  | 31   |
| Hübnerei .<br>Ochsenleber                                              |     |     |     | :   |    |    | ٠. |     |     |    |    | 139 | т,  | 136.  | 40   |
|                                                                        |     |     |     |     |    |    |    |     |     |    |    |     |     |       |      |
| Scholle<br>Karpfeneier<br>Schweineleber<br>Hühnerleber<br>Dotter des I |     |     |     |     |    |    |    |     |     | ." |    |     |     | 1302  | ub.  |
| Karnfeneier                                                            |     |     |     |     |    |    |    |     |     |    | 3  | · . | . 3 | Life. | 80   |
| Schweinelehe                                                           | ·   | ٠.  | •   | •   | •  | •  | ν, |     |     | •  | ٠. |     | -   | 105   | 20:  |
| Hill                                                                   | 31. | •   |     | •   | •  | •  | •  | •   |     |    |    |     | ٧.  | Ten   | la.  |
| Thumberlever                                                           | ÷   | •   | ٠.  | •   | ٠. | •  | •  |     |     |    | ٠  |     |     | 100,  | 25   |
| Dotter des 1.                                                          | ıuı | ne  | rei | 18  | ٠  |    |    |     |     |    | ٠  |     | ٠.  | 100,  | 020  |
|                                                                        |     |     |     |     |    |    |    |     |     |    |    |     |     | 100   | 0.0  |
| Schweinefleis                                                          | eh  |     |     |     |    | ٠. |    |     |     |    |    | 4.0 |     | 174,  |      |
|                                                                        |     |     |     |     |    |    |    |     |     |    |    |     |     | 174.  | 63.  |
| Leber des F                                                            | eld | hul | ins |     |    |    | ÷  |     | ٠.  |    |    |     | a.  | 182.  | 60   |
| Rehfleisch .                                                           |     |     |     |     | 1  | ٠, | ď  |     |     | ٠. |    |     |     | 187   | 33   |
| Entenfleisch                                                           | •   | •   | :   | ٠.  | *  | ٠. |    | •   | •   | ž  | ٠  | •   |     | 203.  | 30 - |
| Taubenfleisch                                                          |     | ٠.  | :   | *   | ٠  |    |    | ٠.  | ٠   |    | •  |     | •   | 209,  |      |
| Lauvenneisch                                                           | ١,  | ٠   |     | •   | ٠. | ٠  | ٠  |     | •   |    | ٠  | ٠   | *   |       |      |
| Kalbsbrösche                                                           | n   | ٠.  |     |     | ٠. |    |    |     | ٠.  |    |    | + 3 |     | 220,0 | w)   |
| Käse                                                                   |     |     |     |     |    |    |    | - 1 |     |    |    |     |     | 334.0 | 55.  |

## Tabelle CXXIII.

## Uebersicht der thierischen Nahrungsmittel nach dem aufsteigenden Gehalt an Leimbildnern.

|    |                |    |     |    |  |    |   |  | In | 100 | ) Theil |
|----|----------------|----|-----|----|--|----|---|--|----|-----|---------|
|    | Rehfleisch .   |    |     |    |  |    |   |  |    |     | 4,96    |
|    | Entenfleiseh   |    |     |    |  |    |   |  |    | . 1 | 2,29    |
|    | Taubenfleisch  |    | . 4 |    |  |    |   |  |    | . 1 | 6.13    |
|    | Karpfen .      |    |     |    |  |    |   |  |    | . 2 | 0,24    |
|    | Forellenleber  |    |     |    |  |    |   |  |    | . 2 | 1,80    |
|    | Karpfenleber   |    |     |    |  |    |   |  |    | . 2 | 6,20    |
|    | Schweineleber  |    |     |    |  |    |   |  |    | . 3 | 1,20    |
|    | Ochsenfleisch  |    |     |    |  |    |   |  |    | . 3 | 2,09    |
|    | Hühnerleber    |    |     |    |  |    |   |  |    | . 3 | 2.50    |
|    | Hechtsleber    |    |     |    |  |    | : |  |    | . 3 | 4,40    |
|    | Leber des Fel  | dh | uh  | ns |  |    |   |  |    | . 3 | 6,60    |
|    | Schweinefleise | h  |     |    |  |    |   |  |    | . 4 | 0,78    |
|    | Tanbenleber    |    |     |    |  |    |   |  |    | . 4 | 3,30    |
|    | Kalbsleber .   |    |     |    |  |    |   |  |    | . 4 | 7,20    |
|    | Schellfisch .  |    |     |    |  |    |   |  |    | . 4 | 9,68    |
|    | Kalbfleiseh    |    |     |    |  |    |   |  |    | . 5 | 0,08    |
|    | Schaafsleber   |    |     |    |  |    |   |  |    | . 5 | 3,00    |
|    | Kalbsbröschen  |    |     |    |  |    |   |  |    | . 6 | 0,00    |
| ì  | Ochsenleber    |    |     |    |  |    |   |  |    | . 6 | 2,50    |
|    | Scholle        |    |     |    |  |    |   |  |    | . 6 | 2.73    |
| j, | Hammelfleisch  |    |     |    |  | ٠. |   |  |    | . 7 | 0,00.   |
|    |                |    |     |    |  |    |   |  |    |     |         |

#### Tabelle CXXIV.

Uebersicht der thierischen Nahrungsmittel nach dem aufsteigenden Gehalt an Fett.

|                                |    |     |    |  |    |    |  | In | 1000 The | ei |
|--------------------------------|----|-----|----|--|----|----|--|----|----------|----|
| Kalbsbröschen                  |    |     |    |  |    |    |  |    | . 3,50   |    |
| Rochen                         |    |     |    |  |    |    |  |    |          |    |
| Hecht<br>Scholle               |    |     |    |  |    |    |  |    | . 6,00   |    |
| Scholle                        |    |     |    |  | ٠. |    |  |    | . 11,15  |    |
| Hühnerfleisch                  |    |     |    |  |    |    |  |    | 14,23    |    |
| Rehfleisch                     |    |     |    |  |    |    |  |    | . 19,00  |    |
| Leber des Feld                 | hu | hns | 8  |  |    | 4  |  |    | . 23,00  |    |
| Kalbsleber .<br>Entenfleisch . |    |     |    |  |    |    |  |    | . 23,90  |    |
| Entenfleisch .                 |    |     |    |  |    | ٠. |  |    | . 25,27  |    |
| Kalbfleisch .                  |    |     |    |  |    |    |  |    | . 25,56  |    |
| Hammelfleisch                  |    |     |    |  |    |    |  |    | . 27,49  |    |
| Karpfen                        |    |     | ٠. |  |    |    |  |    | . 28,37  |    |
| Ochsenfleisch                  |    |     |    |  |    |    |  |    | . 28,69  |    |
| Hühnerleber .                  |    | ,   |    |  |    |    |  |    | . 28,70  |    |
| Karpfenleber .                 |    |     |    |  |    |    |  |    | . 29,30  |    |
| Schweincleber                  |    |     |    |  |    |    |  |    | . 30,00  |    |
| Forellenleber                  |    |     |    |  |    |    |  |    | . 30,00  |    |
| Ochsenleber .                  |    |     |    |  |    |    |  |    | . 35,85  |    |
| Hechtsleber .                  |    |     |    |  |    |    |  |    | . 47,50  |    |
| Lachs                          |    |     |    |  |    |    |  |    | . 47,88  |    |
| Schaafsleber .                 |    |     |    |  |    |    |  |    | . 52,40  |    |
| Taubenleber .                  |    |     |    |  |    |    |  |    | . 53,60  |    |
| Schweinefleisch                |    |     |    |  |    |    |  |    | . 57,31  |    |
| Karpfeneier .                  |    |     |    |  |    |    |  |    | . 60,80  |    |
| Makrele                        |    |     |    |  |    |    |  |    | . 67,60  |    |
| Haring                         |    |     |    |  |    |    |  |    | . 103,00 |    |
| Häring<br>Hasenhirn .          |    |     |    |  |    |    |  |    | . 108,10 |    |
| Rehhirn                        |    |     |    |  |    |    |  |    | . 109,50 |    |
| Hühnerei im G                  | an | zer | 1  |  |    |    |  |    | . 116,37 |    |
| Schweinespeck                  |    |     |    |  |    |    |  |    | . 117,70 |    |
| Kalbshirn .                    |    |     |    |  |    |    |  |    | . 138,40 |    |
| Schoofshirp                    |    |     |    |  |    |    |  |    | . 140,90 |    |
| Aal                            |    |     |    |  |    |    |  |    | . 144,40 |    |
| Aal<br>Ochsenbirn .            |    |     |    |  |    |    |  |    | . 165,00 |    |
| Käse<br>Dotter des Hül         |    |     |    |  |    |    |  |    | . 242,63 |    |
| Dotter des Hül                 | ne | rei | es |  |    |    |  |    | . 291,58 |    |

Knochenmark

#### Tabelle CXXV.

Uebersicht der thierischen Nahrungsmittel nach dem aufsteigenden Gehalt an Extractivstoffen,

|   |                 |    |     |    |  |  |  | In | 100 | Theile: | a. |
|---|-----------------|----|-----|----|--|--|--|----|-----|---------|----|
|   | Hühnerei        |    |     |    |  |  |  |    |     | 1,75    |    |
|   | Karpfeneier .   |    |     |    |  |  |  |    |     | 3,90    |    |
|   | Dotter des Hül  | ne | rei | es |  |  |  |    |     | 3,93    |    |
|   | Hühnerfleisch   |    |     |    |  |  |  |    |     | 9,38    |    |
|   | Kalbfleisch .   |    |     |    |  |  |  |    | . : | 12,74   |    |
|   | Schweinefleisch |    |     |    |  |  |  |    | . : | 12,87   |    |
|   | Ochsenfleisch   |    |     |    |  |  |  |    | . : | 13,89   |    |
|   | Karpfen         |    |     |    |  |  |  |    | . : | 14,51   |    |
|   | Lachs           |    |     |    |  |  |  |    | . : | 17,77   |    |
|   | Forcllenleber   |    |     |    |  |  |  |    | . : | 23,10   |    |
|   | Rehfleisch .    |    |     |    |  |  |  |    | . : | 25,21   |    |
|   | Entenfleisch .  |    |     |    |  |  |  |    | . : | 29,52   |    |
|   | Schweinespeck   |    |     | •  |  |  |  |    | . : | 34,50   |    |
|   | Hühnerleber     |    |     |    |  |  |  |    |     | 12,20   |    |
|   | Schweineleber   |    |     |    |  |  |  |    |     | 17,30   |    |
|   | Taubenleber     |    |     |    |  |  |  |    | . ! | 51,70   |    |
| , | Ochsenleber .   |    |     |    |  |  |  |    |     | 54,90   |    |
|   | Leber des Fel-  |    |     |    |  |  |  |    |     | 57,20   |    |
|   | Kalbsleber .    |    |     |    |  |  |  |    |     | 71,50   |    |
|   | Schaafsleber .  |    |     |    |  |  |  |    |     | 73,00   |    |
|   | Karpfenleber    |    |     |    |  |  |  | :  |     | 46,40.  |    |

#### Tabelle CXXVI.

Uebersicht der thierischen Nahrungsmittel nach dem aufsteigenden Gehalt an Kreatin.

|               |  |  |  |  |  | 1 | In | 100 | 0 Theilen. |  |
|---------------|--|--|--|--|--|---|----|-----|------------|--|
| Rochen        |  |  |  |  |  |   |    |     | 0,61       |  |
| Ochsenfleisch |  |  |  |  |  |   |    |     |            |  |
| Taubenfleisch |  |  |  |  |  |   |    |     | 0,81       |  |
| Kabeljau .    |  |  |  |  |  |   |    |     | 1,30       |  |
| Ochsenherz .  |  |  |  |  |  |   |    |     |            |  |
| Hühnerfleisch |  |  |  |  |  |   |    |     |            |  |

#### Tabelle CXXVII.

Uebersicht der thierischen Nahrungsmittel nach dem aufsteigenden Gehalt an anorganischen Bestandtheilen.

|                       |   |  |    |  |   | In | 10 | 00 Theilen. |
|-----------------------|---|--|----|--|---|----|----|-------------|
| Eiweiss des Hühnereie | В |  |    |  |   |    |    | 5,33        |
| Rehhirn               |   |  |    |  |   |    |    | 5,55        |
| Hasenhirn             |   |  |    |  |   |    |    | 6,88        |
| Kalbfleisch           |   |  |    |  |   |    |    | 7,75        |
| Karpfencier           |   |  |    |  |   |    |    | 8,20        |
| Aal                   |   |  |    |  |   |    |    | 9,40        |
| Hühnerei im Ganzen    |   |  |    |  |   |    |    | 10,5I       |
| Schellfisch           |   |  |    |  |   |    |    | 10,73       |
| Schweinefleisch       |   |  |    |  | ٠ |    |    | 11,12       |
| Schweineleber         |   |  |    |  |   |    |    | 11,21       |
| Rehfleisch            |   |  |    |  |   |    |    | 11,25       |
| Schaafsleber          |   |  |    |  |   |    |    | 11,29       |
| Karpfenleber          |   |  |    |  |   |    |    | 11,49       |
| Ochsenleber           |   |  |    |  |   |    |    | 11,53       |
| Dotter des Hühnereies |   |  |    |  |   |    |    | 11,62       |
| Entenfleisch          |   |  |    |  |   |    |    | 12,64       |
| Lachs                 |   |  |    |  |   |    |    | 12,64       |
| Hecht                 |   |  |    |  |   |    |    | 12,90       |
| Hühnerleber           |   |  |    |  |   |    |    | 13,21       |
| Hühnerfleisch         |   |  |    |  |   |    |    | 13,75       |
| Taubenleber           |   |  |    |  |   |    |    | 14,58       |
| Scholle               |   |  |    |  |   |    |    | 15,30       |
| Leber des Feldhulms   |   |  |    |  |   |    |    | 15,87       |
| Ochsenfleisch         |   |  |    |  |   |    |    | 16,00       |
| Schweinespeck         |   |  |    |  |   |    |    | 16,40       |
| Hechtsleber           |   |  |    |  |   |    |    | 16,44       |
| Kalbsleber            |   |  |    |  |   |    |    | 16,86       |
| Rochen                |   |  |    |  |   |    |    | 17,10       |
| Makrele               |   |  |    |  |   |    |    | 18,50       |
| Makrele               |   |  |    |  |   |    |    | 18,95       |
| Frischer Häring       |   |  | ٠. |  |   |    |    | 19,00       |
| Karpfen               |   |  |    |  |   |    |    | 20,04       |

#### Tabelle CXXVIII.

Uebersicht der thierischen Nahrungsmittel nach dem aufsteigenden Gehalt an Chlorkalium,

|                        |  |  |  | In | 10 | 00 Theilen. |
|------------------------|--|--|--|----|----|-------------|
| Hühnerei im Ganzen .   |  |  |  |    |    | 1,53        |
| Ochsenfleisch          |  |  |  |    |    | 1,54        |
| Eiweiss des Hühnereies |  |  |  |    |    | 1,75.       |

#### Tabelle CXXIX.

Uebersicht der thierischen Nahrungsmittel nach dem aufsteigenden Gehalt an Chlornatrium.

|                        |  |   |  | Ιn | 10 | 900 Theilen. |
|------------------------|--|---|--|----|----|--------------|
| Schweinefleisch        |  |   |  |    |    | 0,12         |
| Schaafsleber           |  |   |  |    |    | 0,14         |
| Schweineleber          |  |   |  |    |    | 0,14         |
| Karpfen                |  | : |  |    |    | 0,26         |
| Kalbfleisch            |  |   |  |    |    | 0,82         |
| Dotter des Hühnereies  |  |   |  |    |    | 1,08         |
| Eiweiss des Hühnereies |  |   |  |    |    |              |
| Hühnerei im Gauzen .   |  |   |  |    |    | 1,50(1)      |
| Ochsenfleisch          |  |   |  |    |    | 3,10         |
| Schweinespeck          |  |   |  |    |    | 5,00         |
| Käse                   |  |   |  |    |    | 34.56.       |

<sup>(</sup>t) Diese Zahl scheint unmöglich, wenn man sie mit den vorhergehenden für Dotter und Eiweise vergleicht. Der Widerspruch erklärt sieb, wenn man bedenkt, dass die Zahlen an verschiedenen Eiern ermittelt wurden.

## Tabelle CXXX.

Uebersicht der thierischen Nahrungsmittel nach dem aufsteigenden Gehalt an Chloralkalimetallen im Ganzen.

|                 |     |      |    |  |  |  | In | 10 | 00 Theilen. |
|-----------------|-----|------|----|--|--|--|----|----|-------------|
| Rehfleisch      |     |      |    |  |  |  |    |    | 0,11        |
| Schweinefleisch |     |      |    |  |  |  |    |    | 0,12        |
| Schaafsleber .  |     |      |    |  |  |  |    |    | 0,14        |
| Schweineleber   |     |      |    |  |  |  |    |    | 0,14        |
| Entenfleisch .  |     |      |    |  |  |  |    |    | 0,15        |
| Hühnerfleisch   |     |      |    |  |  |  |    |    | 0.19        |
| Karpfen         |     |      |    |  |  |  |    |    | 0,26        |
| Hühnerleber .   |     |      |    |  |  |  |    |    | 0,27        |
| Taubenleber .   |     |      |    |  |  |  |    |    | 0,61        |
| Kalbfleisch .   |     |      |    |  |  |  |    |    | 0,82        |
| Dotter des Hüh  | nei | reie | 8  |  |  |  |    |    | 1,08        |
| Eiweiss des Hü  | hne | rei  | es |  |  |  |    |    | 2,84        |
| Hühnerei im G   | anz | en   |    |  |  |  |    |    | 3,03(1)     |
| Ochsenfleiseh . |     |      |    |  |  |  |    |    | 3,37        |
| Karpfeneier .   |     |      |    |  |  |  |    |    | 4,50        |
| Schweinespeck   |     |      |    |  |  |  |    |    | 5,00        |
| Käse            |     |      |    |  |  |  |    |    | 34,56.      |

<sup>(1)</sup> Vergl. die Note der vorigen Tabelle.

## Tabelle CXXXI.

Uebersicht der thierischen Nahrungsmittel nach dem aufsteigenden Gehalt an Kali.

|                        |  |   |  |  | I | n  | 100 | O Theilen. |
|------------------------|--|---|--|--|---|----|-----|------------|
| Eiweiss des Hühnereics |  |   |  |  |   |    |     | 0,68       |
| Hühnerei im Ganzen     |  |   |  |  |   | ٠. |     | 1,21       |
| Dotter des Hühnereies  |  | ٠ |  |  |   |    |     | 1,24       |
| Käsc                   |  |   |  |  |   |    |     | 1,99       |
| Kalbfleisch            |  |   |  |  |   |    |     | 2,66       |
| Schweinefleisch        |  |   |  |  |   |    |     | 4,20       |
| Ochsenfleisch          |  |   |  |  |   |    |     | 5.40.      |

#### Tabelle CXXXII.

Uebersicht der thierischen Nahrungsmittel nach dem aufsteigenden Gehalt an Natron.

|                        |  |  |  | 1 | n | 100 | O Theilen. |
|------------------------|--|--|--|---|---|-----|------------|
| Kalbfleisch            |  |  |  |   |   |     | 0,18       |
| Ochsenfleisch          |  |  |  |   |   |     | 0,26       |
| Dotter des Hühnereies  |  |  |  |   |   |     | 0,41       |
| Schweinefleisch        |  |  |  |   |   |     | 0,45       |
| Eiweiss des Hühnereies |  |  |  |   |   |     | 0,77       |
| Hühnerci im Ganzen     |  |  |  |   |   |     | 0,88(1)    |
| Käse                   |  |  |  |   |   |     | 3.00.      |

<sup>(1)</sup> Vgl. die Note zu Tabelle CXXIX,

#### Tabelle CXXXIII.

Uebersicht der thierischen Nahrungsmittel nach dem aufsteigenden Gehalt an Kalk.

|                      |     |  |   |   | 1 | n  | 100 | 00 Theilen. |
|----------------------|-----|--|---|---|---|----|-----|-------------|
| Eiweiss des Hühnerei | ies |  |   |   |   |    |     | 0,10        |
| Kalbfleisch          |     |  |   |   |   |    |     | 0,13        |
| Ochsenfleisch        |     |  |   |   |   |    |     | 0,51        |
| Schweinefleiseh      |     |  |   |   |   |    |     |             |
| Hühnerei im Ganzen   |     |  |   |   |   | ., |     | 0,91        |
| Dotter des Hühnereie | 8   |  |   |   |   |    |     | 1,63        |
| Käse                 |     |  | : | ٠ |   |    | ٠   | 5,23.       |

## Tabelle CXXXIV.

Uebersicht der thierischen Nahrungsmittel nach dem aufsteigenden Gehalt an Bittererde.

|                         |  |  |  | In | 1 | 000 | Theilen |
|-------------------------|--|--|--|----|---|-----|---------|
| Eiweiss des Hühnereies  |  |  |  |    |   |     | 0,10    |
| Kalbfleisch             |  |  |  |    |   |     | 0,15    |
| Käse                    |  |  |  |    |   |     | 0,20    |
| Hühnerei im Ganzen .    |  |  |  |    |   |     | 0,22    |
| Ochsenfleisch           |  |  |  |    |   |     | 0,23    |
| Dotter des Hühnereies . |  |  |  |    |   |     | 0,26    |
| Schweinefleisch         |  |  |  |    |   |     | 0,54.   |

#### Tabelle CXXXV.

Uebersicht der thierischen Nahrungsmittel nach dem aufsteigenden Gehalt an Eisenoxyd.

|                 |    |     |      |    |  |    |  |   | In | 10 | 00 Theilen. |
|-----------------|----|-----|------|----|--|----|--|---|----|----|-------------|
| Eiweiss des Hi  | ih | nei | reie | 38 |  |    |  |   |    |    | 0,01        |
| Kalbfleisch     |    |     |      |    |  |    |  |   |    |    | 0,02        |
| Schweinefleisch |    |     |      |    |  |    |  |   |    |    | 0,04        |
| Käse            |    |     |      |    |  | ٠. |  |   |    |    | 0,07        |
| Ochsenfleisch   |    |     |      |    |  |    |  |   |    |    | 0,10        |
| Hühnerei im (   | ła | nz  | en   |    |  |    |  |   |    |    | 0,12        |
| Dotter des Hül  | hn | er  | eie  | ٠. |  |    |  |   |    |    | 0,23        |
| Karpfenleber    |    |     |      |    |  |    |  | , |    |    | 0,76        |
| Forellenleber   |    |     |      |    |  |    |  |   |    |    | 2,54        |
| Hechtsleber     |    |     |      |    |  | ÷  |  |   |    |    | 3,78.       |

#### Tabelle CXXXVI.

Uebersicht der thierischen Nahrungsmittel nach dem aufsteigenden Gehalt an Phosphorsäure.

|                        |   |  |  | In | 100 | 00 Theilen. |
|------------------------|---|--|--|----|-----|-------------|
| Eiweiss des Hühnereies |   |  |  |    |     | 0,22        |
| Hühnerei im Ganzen .   |   |  |  |    |     | 3,51        |
| Kalbfleisch            |   |  |  |    |     | 3,73        |
| Ochsenfleisch          |   |  |  |    |     | 4,35        |
| Schweinefleisch        |   |  |  |    |     | 4,94        |
| Schweinespeck          |   |  |  |    |     |             |
| Dotter des Hühnereies  | ٠ |  |  |    |     | 6,57        |
| Käse                   |   |  |  |    |     | 9,06.       |

## Tabelle CXXXVII.

Uebersicht der thierischen Nahrungsmittel nach dem aufsteigenden Gehalt an Wasser.

In 1000 Theilen.

| Käse                         |     |       |      |     |  |   |   |   |   | 368,59 |
|------------------------------|-----|-------|------|-----|--|---|---|---|---|--------|
| Käse<br>Dotter des 1         | Ηü  | hnei  | reie | 88  |  |   |   |   |   | 523,83 |
| Karpfeneier                  |     |       |      |     |  |   |   |   |   | 640,80 |
| Makrele .                    |     |       |      |     |  |   |   |   |   | 651,85 |
| Karpfenleber                 | ٠.  |       |      |     |  |   |   |   |   | 680,60 |
| Schaafsleber                 |     |       |      |     |  |   |   |   |   | 692,50 |
| Aal<br>Schweinespe<br>Häring |     |       |      |     |  |   |   |   |   | 694,63 |
| Schweinespe                  | ck  |       |      |     |  |   |   |   |   | 695,50 |
| Häring                       |     |       |      |     |  |   |   |   |   | 700,00 |
| Kalbsbrösche<br>Leber des F  | en  |       |      |     |  |   |   |   |   | 700,00 |
| Leber des F                  | ek  | lhul  | ns   |     |  |   |   |   |   | 700,60 |
| Ochsenleber<br>Schweineflei  |     |       |      |     |  |   |   |   |   | 702,80 |
| Schweineflei                 | seh |       |      |     |  |   |   |   |   | 706,65 |
| Entenfleisch                 |     |       |      |     |  |   |   |   |   | 716,89 |
| Taubenleber                  |     |       |      |     |  |   |   |   |   | 719,70 |
| Hammelfleise                 | h   |       |      |     |  |   |   |   |   | 727,00 |
| Kalbsleber                   |     |       |      |     |  |   |   |   |   | 728,00 |
| Ochsenfleisch                | 1   |       |      |     |  |   |   |   |   | 733,93 |
| Hühnerei im                  | ıG  | anz   | en   |     |  |   |   |   |   | 735,04 |
| Schweineleb                  | er  |       |      |     |  |   |   |   |   | 735,80 |
| Hühnerleber                  |     |       |      |     |  |   |   |   |   | 735,80 |
| Kalbfleisch                  |     |       |      |     |  |   |   |   |   | 737,54 |
| Kalbshirn .                  |     |       |      |     |  |   |   |   |   | 741.40 |
| Taubenfleisel                | h   |       |      |     |  |   |   |   |   | 743,33 |
| Rehfleisch .                 |     |       |      |     |  |   |   |   |   | 751,75 |
| Ochsenhirn                   |     |       |      |     |  |   |   |   |   | 751,40 |
| Hühnerfleise                 |     |       |      |     |  |   |   |   |   | 762,19 |
| Rochen                       |     |       |      |     |  |   |   |   |   | 766,45 |
| Lachs                        |     |       |      |     |  |   |   |   |   | 768,69 |
| Ochsenherz                   |     |       |      |     |  |   |   |   |   | 769,33 |
| Scholle                      |     |       |      |     |  |   |   |   |   | 770,87 |
| Hecht<br>Schaafshirn         |     |       |      |     |  |   |   |   |   | 775,30 |
| Schaafshirn                  |     |       |      |     |  | i | ÷ | i | ÷ | 776.00 |
| Karpfen .                    |     |       |      |     |  |   |   |   |   | 785,41 |
| Karpfen .<br>Forellenleber   |     |       |      |     |  |   |   |   | ÷ | 786,40 |
| Hechtsleber                  |     |       |      |     |  |   |   |   |   | 793,40 |
| Schellfiseh<br>Eiweiss des   |     |       |      |     |  |   |   |   |   | 805,34 |
| Eiweiss des                  | Hi  | lline | rei  | ies |  |   |   |   | Ċ | 841,04 |
| Hasenhirn                    |     |       |      |     |  |   |   |   | - | 876.50 |

## Pflanzliche Nah

Tabelle

| In 1000 Theilen.    | Harter<br>Odessa-<br>seher | Wei-<br>cher<br>Odessa-<br>scher | Dumas.  | Horsford |       | 14 u. Will.        | Erdmann | Pélizot. | Rossig- | Payen. |
|---------------------|----------------------------|----------------------------------|---------|----------|-------|--------------------|---------|----------|---------|--------|
| in 1000 Inches.     | Weizen.<br>Vauqua-<br>lin. | Weizen.<br>Vauque-               | D'umae. | Krocker. |       | Weisser<br>Weizen. |         | rengot.  | (1)     | (1)    |
| Kleber              |                            |                                  |         |          | -     | -                  | -       | 128      | -       |        |
| Lösliches Eiweiss . | 145,5                      | 104,7                            | -       | 145,20   | _     | - 1                | -       | 18       | 143,75  | 155,67 |
| Zellstoff           | 23,0                       | 12,0                             |         | 217,915) | _     | -                  |         | 17       |         | 27,02  |
| Stärkmehl           | 565,0                      | 682,8                            | -       | 463,59   | -     | -                  |         | 597      | 718,27  | 577,08 |
| Dextrin             | 49,0                       | 48,3                             | -       | -        | -     |                    |         | 72       | 2,58    | 65,963 |
| Zueker              | 84,8                       | 59,6                             | -       | -        | -     | -                  |         | -        | 6,16    | -      |
| Fett                |                            | -                                | 26      | -        | -     | -                  |         | 12       | 0,9     | 18,68  |
| Salze               | - 1                        | -                                | -       | 25,83    | -     | -                  |         | 16       | 0,9     | 28,15  |
| Kall                | -                          |                                  |         |          | 4,42  | 6,88               | 5,26    | -        | -       | -      |
| Natron              | -                          | -                                | -       | -        | 3,20  |                    | 0,09    | -        | -       | -      |
| Kalk                | -                          | -                                | -       | -        | 0,39  | 0,63-              | 0,40    | -        | -       | -      |
| Bittererde          | -                          | -                                | -       | -        | 1,96  | 2,75               | 1,41    | -        | - 1     | -      |
| Eisenexyd           | -                          | -                                | -       | -        | 0,28  | 0,06               | 0,26    | - 4      | -       | -      |
| Phospborsäure       | -                          | -                                | - 1     | -        | 10,06 | 10,02              | 12,24   | 1        | -       | -      |
| schwefelsäure       | -                          | -                                | -       |          | -     | -                  | - 1     | -        | -       |        |
| Kieselsäure         | -                          | -                                | 7-      | -        | 0,08  | -                  | 0,68    | -        | -       | -      |
| Milor               | -                          | -                                | -       | -        |       | -                  | -       | 20       | -       | -      |
| Oblomatrium         | -                          | -                                | -       | -        | -     | -                  | -       | -        | -       | -      |
| Wasser              | 120,0                      | 100,0                            | -       | 149,47   |       | _ 3                | -       | 140      | -       | -      |

Die Zahlen, welche Rossignon, Payen und Vogel für die getrockneter. Semen angaben, sind auf den luftrocknen Zusfand des mittleren Wassergehalts zurückgeführt. Ebenso Boussingault's Zehl für die Asche.

Bichen's und Rose's Angaben für die Aschenbestandtbeile sind auf den mittleren Salzgebalt zurückgeführt. Ebenso die von Erdmann, Fresenius und Will.

## rungsmittel.

## CXXXVIII.

## zen.

|          |         | Bous-     |         | Wills. |         |       | Spelz. | Ein      | korn.                       | Emmer   |         | Mittel<br>auf                |
|----------|---------|-----------|---------|--------|---------|-------|--------|----------|-----------------------------|---------|---------|------------------------------|
| Poggiale | Millon. | singauit. | Reiset. | Mayer. | Bichon. | Rose. | Vogel. | Zenneck. | Horsford<br>un4<br>Krocker. | Zenneck | Mittel. | 1000<br>zurück -<br>geführt. |
| _        | 124,8   | 143,00    | 133,1   | 122,90 | -       | -     | 188,05 | 153,4    | 113,30                      | 129,8   | 137,94  | 135,37                       |
| 44       | _       | 75,00     | -       | -      | _       | _     | -      | -        | 256,555)                    | -       | 33,00   | 32,39                        |
| _        | -       | -         | -       | -      | -       | -     | 632,50 | 640,0    | 468,90                      | 587,9   | 579,42  | 568,64                       |
| -        | _       | - 1       | -       | -      | -       | -     | -      | -        | -                           | -       | 47,57   | 46,69                        |
| -, 1     | -       | - 1       | -       | -      | -       | -     | 47,01  | -        | -                           | -       | 49,39   | 48,47                        |
| - 1      | -       |           | -       | -      | -       | -     | -      | -        | -                           | -       | 18,894) | 18,54                        |
| -        | -       | 20,82     | 22,9    | 18,41  | -       | -     | -      | -        | 17,25                       | -       | 20,344) | 19,96                        |
| -        | -       | - 1       | -       | -      | 1,33    | 4,69  | -      | -        | -                           | -       | 4,52    | 4,46                         |
| _        |         | -         | -       | "      | 5,75    | 0,63  | -      | -        | -                           | -       | 1,93    | 1,91                         |
| -        | -       | -         | - '     |        | 0,80    | 0,68  | -      | -        |                             | - 1     | 0,58    | 0,57                         |
| . –      | -       | -         | -       | -      | 2,68    | 2,39  | -      | -        | -                           | -       | 2,24    | 2,21                         |
| -        | -       | -         | -       | -      | 0,10    | 0,23  | -      | _        | _                           | -       | -0,19   | 0,19                         |
| _        | -       | -         | -       | 9,38   | 9,55    | 9,44  | -      | -        | -                           |         | 10,11   | 9,98                         |
| _        | -       | -         | -       | 0,04   | 0,05    | _     | -      | -        | _                           | -       | 0,02    | 0,02                         |
| _        | _       | -         | -       | -      | 0,08    | 0,24  | -      |          | -                           | -       | 0,21    | 0,21                         |
| -        | -       | - 1       | -       | _      | Spuren  | -     | -      | -        | -                           | -       | -       | -                            |
| _        | -       | -         | _       | _      | _       | 2,04  | -      | -        | -                           | -       | 0,41    | 0,41                         |
| _        | _       | -         | 144,0   | 129,60 | -       | -     | -      | -        | 144,00                      | _       | 132,40  | 129,94                       |

<sup>3)</sup> Payen bezieht diese Zahl auf Dextrin und verwandte Stoffe.

<sup>4)</sup> Bei der Berechnung der Mittelwerthe für Fett und Salze" sind die auffallend niedrigen Zahlen von Rossignon nicht benutzt.

<sup>5)</sup> In der Zahl, welche Horsford und Krocker für den Zellstoff geben, sind Dextrin und Zucker mitbegriffen. Sie ist deshalb zur Berechnung des Mittels für den Zellstoff nicht verwerthet.

Tabelle

Weizen

| In 1000 Theilen.     | Mehl<br>von franzö-<br>sischem<br>Weizen. | Pariser<br>Mehi. | Wiener<br>Mehl. | Millon |
|----------------------|-------------------------------------------|------------------|-----------------|--------|
|                      | Vauquelin.                                | Vauquelin.       | und Kroeker.    |        |
| Eiweissartige Stoffe | 109,6                                     | 98,40            | 157,51          | _      |
| Zellstoff            | -                                         | 6,67             | 152,48 (2)      |        |
| Stärkmehl            | 714,9                                     | 705,93           | 548,87          |        |
| Dextrin              | 33,2                                      | 36,67            | -               | -      |
| Zucker               | 47,2                                      | 46,00            | -               |        |
| Fett                 | -                                         | -                | - 1             | _      |
| Salze                | -                                         | -                | 7,11            | -      |
| Wasser               | 100,0                                     | 100,00           | 134,03          | 156,9  |

<sup>(1)</sup> Um diese Zahl zu finden, bin ieh mit W. Mayer (Ergelmisse landwirtsk-alfaltieser und agricultzehenischer Verusche, München 1857, I. 14rd, s. 56) von der Annahme ausgegangen, dass die eiweissartigen K\u00fcrper 15,6 % Sickstoff enhalten. Dem entsprechend wurde Frapoll's Zahl f\u00fcr den Sickstoff mit 6,t verrielfacht. Frapoll's Sibht hat den eiweissartigen K\u00fcrper diem bieberen Sickstoffgehalt bejedent, folglich

#### CXXXIX.

mehl.

|        | Louyet. |          |               |      | fayer. |         | Mittel<br>auf 1000  |
|--------|---------|----------|---------------|------|--------|---------|---------------------|
| Payen. | (*)     | Frapoli. | Boussingsuit. | I.   | II.    | Mittel. | zurück-<br>geführt. |
| 144,50 | _       | 134,4(1) | 134,0         | _    | _      | 129,73  | 127,07              |
| 0,50   | _       | -        | -             | -    | _      | 3,39    | 3,32                |
| 684,30 | _       |          | -             | -    | _      | 657,57  | 644,08              |
| 004,50 | _       | -        | -             |      | -      | 34,93   | 34,21               |
| -      | _       | _        | -             | -    | -      | 46,60   | 45,64               |
| 12,50  |         | -        | -             | _    | -      | 12,50   | 12,24               |
| 16,00  | 7,02    |          | -             | 5,06 | 11,26  | 8,81    | 8,63                |
| 142,20 | _       | 131,8    | -             | _    | _      | 127,42  | 124,81              |

aus seinen Stickstoffbestimmungen kleinere Zahlen für die eiweissartigen Körper abgeleitet. Siehe Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. XCI, S. 107-110.

<sup>(2)</sup> Vergl. Note 5 zur vorigen Tabelle.

<sup>(3)</sup> Die Zahlen von Louyet und W. Mayer sind auf Mehl von mittlerem Wassergehalt zurückgeführt.

Tabelle

Weizen

| In 1000 Theilen.     | Poggiate. | Johnston. | Millon. | Kekule.  | Peligot. | Bouasingault. |
|----------------------|-----------|-----------|---------|----------|----------|---------------|
| Eiweissartige Stoffe | 130,0     | 193,0     | 149,0   | _        | _        | 200,0         |
| Zellstoff            | 345,7     | 536,0     | 81,0    | 92,0     | 80,0     | _             |
| Stärkmehl            | 216,9     |           | 500,0   |          | _        | _             |
| Dextrin              | 77,1      | 20,0      | 500,0   | 673,0(1) | _        | -             |
| Zucker               | 19,1      | )         | 10,0    | )        | _        | -             |
| Fett                 | 28,8      | 47,0      | 36,0    | 41,0     | 32,5     | -             |
| Salze                | 55,1      | 73,0      |         | 56,0     | -        | -             |
| Wasser               | 126,7     | 131,0     | 139,0   | 138,0    | -        | _             |

<sup>(1)</sup> Vergl. die Note zur vorigen Tabelle.

<sup>(2)</sup> In dieser Zahl sind auch die eiweissartigen Stoffe enthalten, so dass sie zur Berechnung des Mittels nicht verwandt werden konnte.

<sup>(3)</sup> Vergl. Note 3 zur vorigen Tabelle.

CXL.

kleie.

|          |         |              | Pay             | en.             |           |         | Mittel<br>auf 1000   |
|----------|---------|--------------|-----------------|-----------------|-----------|---------|----------------------|
| Frapoli. | Louyet. | Fürstenberg. | Grobe<br>Kleie. | Feine<br>Kleie. | W. Mayer. | Mittel. | zurück -<br>geführt. |
| 213,8(1) |         | 124,80       | 130             | 125             | -         | 158,20  | 162,87               |
| -        | -       | 439,80       | 40              | 30              | -         | 205,56  | 211,63               |
| -        | -       | 226,20       | 604             | 622             | - '       | l       |                      |
| -        |         | 52,80        | 004             | 022             | -         | 390,90  | 402,43               |
| -        | _       | - 1          | _               | <u>-</u>        | -         | 1       |                      |
| -        | _       | 28,20        | 56              | 43              | -         | 39,06   | 40,22                |
| -        | 33,77   | 25,20        | 30              | 25              | 49,53     | 43,45   | 44,73                |
| 140,7    | _       | 103,00       | 140             | 155             | _         | 134,17  | 138,12               |

## Tabelle CXLL

Vergleich des Weizens und des Weizenmehls mit der Weizenkleie.

|         |     | 1    | n 1 | 000 | T   | eil | en. |   |     |    |  | Weizen. | Weizenmehl. | Weizenkleie |
|---------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|----|--|---------|-------------|-------------|
| Eiweis  | sai | rtie | re  | Sto | ffe |     |     |   |     |    |  | 135,37  | 127,07      | 162,87      |
| Zellsto | fF  | .`   |     |     |     |     |     |   |     |    |  | 32,39   | 3,32        | 211,63      |
| Stärkm  | el  | nl   | und | l v | erv | vai | dte | 8 | tof | fе |  | 663,80  | 723,93      | 402,43      |
| Fett    |     |      |     |     |     |     |     |   |     |    |  | 18,54   | 12,24       | 40,22       |
| Salze   |     |      |     |     |     |     |     |   |     |    |  | 19,96   | 8,63        | 44,73       |
| Wasser  | -   |      |     |     |     |     |     |   |     |    |  | 129,94  | 124.81      | 138,12.     |

Tabelle

R

| In 1000 Theilen. | Einhof,      | Payen.    | · Dumas. | Fehling<br>und<br>Faist.<br>(1) | Sprongel. |
|------------------|--------------|-----------|----------|---------------------------------|-----------|
| Kleber           | 94,8<br>32,8 | 107,21    | _        | 113,07                          | _         |
| Zellstoff        | 63,8         | 26,63     | _        | _                               |           |
| Stärkmehl        | 610,7        | 580,17    | -        | -                               | _         |
| Dextrin          | 110,9        | 102,04(3) | -        | _                               | -         |
| Zucker           | 32,8         | -         | -        | _                               | -         |
| Fett             | -            | 19,27     | 17,5     | - 1                             | -         |
| Salze            | -            | 22,26     | - 1      | 17,19                           | 8,92      |
| Kali             | -            | -         | -        | 1-                              | -         |
| Natron           | -            | -         | -        | -                               | -         |
| Kalk             | -            | -         | - 1      | -                               | -         |
| Bittererde       | _            | -         | - 1      | -                               | -         |
| Eisenoxyd        | -            | -         | -        | -                               |           |
| Phosphorsäure    | ~            | -         | -        | 7,15                            | -         |
| Schwefelsäure    | -            | -         | -        | -                               |           |
| Kieselsäure      | - (          | -         | -        | -                               | -         |
| Wasser           |              | -         | -        | -                               | ~-        |

<sup>(1)</sup> Die Zahlen von Payen, Fehling und Faist, Sprengel, Boussingault, Bichon und Way sind auf Roggen von mittlerem Wassergehalt zurückgeführt.

## CXLII.

e n.

| Fürstenberg. | Roggen-<br>mehl.<br>Horsford<br>und<br>Krocker. | Roggen-<br>mehl.<br>Boussingault. | Bichon. | way.  | W. Mayer. | Mittel. | Mittel<br>auf 1000<br>zurück-<br>geführt, |
|--------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|-------|-----------|---------|-------------------------------------------|
| 39,6<br>32,4 | 138,47                                          | 91,88                             | _       | _     | 122,20    | 110,35  | 107,49                                    |
| 61,8         | 259,76(2)                                       | 52,51                             | -       | _     | _         | 50,95   | 49,63                                     |
| 653,2        | 445,69                                          | 560,05                            | - 1     |       | _         | 569,96  | 555,19                                    |
| 37,8         | _                                               | 96,26                             | -       | _     | -         | 86,75   | 84,50                                     |
| _            | _                                               | 26,25                             | -       | _     | _         | 29,52   | 28,76                                     |
| 19,2         |                                                 | 30,63                             | -       | -     | -         | 21,65   | 21,09                                     |
| 5,2          | 15,52                                           | -                                 | 20,75   | 11,66 | 18,50     | 15,00   | 14,61                                     |
|              | _                                               | -                                 | 4,49    | -     | -         | 4,49    | 3,41                                      |
| _            | -                                               | -                                 | 2,41    | -     | -         | 2,41    | 1,83                                      |
| . —          | _                                               | -                                 | 1,02    | _     | -         | 1,02    | 0,77                                      |
| _•           | -                                               | -                                 | 2,12    | _     | -         | 2,12    | 1,61                                      |
| -            | -                                               | - 1                               | 0,28    | -     | -         | 0,28    | 0,21                                      |
| _            | _                                               | -                                 | 10,14   | -     | 8,60      | 8,63    | 6,56                                      |
| _            | -                                               | -                                 | 0,07    | -     | 0,08      | 0,07    | 0,05                                      |
|              | -                                               | -                                 | 0,22    | -     | -         | 0,22    | 0,17                                      |
| 149,8        | 140,56                                          | -                                 | -       | -     | 136,90    | 142,42  | 138,73                                    |

Vergl. Note 5 zu Tabelle CXXXVIII.
 Dextrin und verwandte Stoffe.

Tabelle Ger

Einhof Chavallier In 1000 Theilen. Way. Bichon. Danbeny. und Köchlin. Proust. Way. Kleber 35.2 135 Eiweiss 11,5 Zellstoff . 140 671.8 Stärkmehl 46.2 520 Dextrip 52,1 Zucker 2ŏ Fett Salze 18,00 20,51 16,44 20.25 23,37 \_ 30 0.81 3,22 Kali Natron 3,51 Kalk . 0,69 0.52 2,01 Bittererde 2,08 0,25 Eisenoxyd 0,40 Phosphorsäure . 8,42 9.30 0,05 Schwefelsäure 0,05 Kieselerde 4,55 6,45 Wasser . 93,7 150

Die Zahlen von Payen, die von Fehling und Faist, Chevallier, Way, Biehon, Daubeny, Köchlin sind auf die lufttrockne Gerste von mittlerem Wasser-gehalt zurückgeführt.

## CXLIII.

ste.

| Wieg-<br>mann<br>und<br>Poistorff, | Schot-<br>tische<br>Gerste. | Jerusa-<br>lem-<br>Gerste.<br>Krocker<br>and<br>Horsford | Winter-<br>Gerste.<br>Krocker<br>und<br>Horsford. | Payen.  | Febling<br>and<br>Faist. | Erdmann. | W. Mayer. | Mittel. | Mittel<br>auf 1000<br>zurück-<br>geführt. |
|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|--------------------------|----------|-----------|---------|-------------------------------------------|
| -                                  | 127,24                      | 119,66                                                   | 146,91                                            | 112,17  | 113,54                   | _        | 110,20    | 113,93  | 122,65                                    |
| _                                  | 385,664)                    | 345,164)                                                 | 351,324)                                          | 41,10   | -                        | _        | _         | 90,55   | 97,48                                     |
| -                                  | 332,80                      | 344,19                                                   | 317,96                                            | 574,93  | _                        | -        | -         | 448,33  | 482,64                                    |
| _                                  | -                           | _                                                        | -                                                 | 86,553) | -                        | -        | -         | 92,47   | 99,55                                     |
| _                                  | -                           | -                                                        | -                                                 | -       | -                        | -        | -         | 52,41   | 00,00                                     |
| -                                  | -                           | -                                                        | -                                                 | 23,89   | -                        | -        | -         | 24,44   | 26,31                                     |
| 21,05                              | 27,22                       | 23,09                                                    | 45,81                                             | 26,83   | 24,58                    | -        | 23,48     | 24,66   | 26,55                                     |
|                                    | 4,36                        | -                                                        | -                                                 | -       | _                        | 5,20     | -         | 3,40    | 3,55                                      |
| _                                  | 2,42                        | -                                                        | -                                                 | -       | -                        | -        | -         | 1,87    | 1,95                                      |
| -                                  | 0,88                        | -                                                        | -                                                 | -       | -                        | 0,41     | -         | 0,62    | 0,65                                      |
| _                                  | 1,17                        | -                                                        | -                                                 | _       | -                        | 1,72     |           | 1,72    | 1,79                                      |
| -                                  | 0,23                        | -                                                        | -                                                 | -       | -                        | 0,53     | -         | 0,37    | 0,38                                      |
| _                                  | 10,03                       | _                                                        | -                                                 | -       | 18,89                    | 9,56     | 8,90      | 10,85   | 11,32                                     |
| -                                  | 0,04                        | -                                                        | -                                                 | -       | -                        | -        | 0,05      | 0,05    | 0,05                                      |
| -                                  | 8,09                        | -                                                        | -                                                 | -       | -                        | 7,23     | -         | 6,58    | 6,86                                      |
| -                                  | 127,10                      | 167,90                                                   | 138,00                                            | -       | -                        | _        | 130,50    | 134,53  | 144,82                                    |

<sup>(2)</sup> Erdmann's Zahlen sind nach dem mittleren Aschengehalt berechnet.

<sup>(3)</sup> Dextrin und verwandte Stoffe.

<sup>(4)</sup> Vergl. Note 5 zu Tabelle CXXXVIII.

Tabelle Ha

Hone. In 1000 Theilen. Vogel. Sprengel. singault. (2) Kleber 43,00 32,00 110 Eiweiss Zellstoff . 113,00 200 728,00 Stärkmehl 590,00 450 Dextrin . 25,00 82,500 58.00 Zucker 20.00 60 Fett 22,07 25 35,32 Salze 4,81 Kali Natron Kalk . 1.38 Bittererde 2,87 Eisenoxyd 0,48 Phosphorsäure . 5,55 0,37 Schwefelsäure 19,86 Kieselsäure . Wasser 66,00 160

<sup>(1)</sup> Vogel fand den Zucker mit einem bitteren Stoff verunreinigt.

<sup>(2)</sup> Die Zahlen von Porter sind auf den mittleren Aschengehalt zurückgeführt.

<sup>(3)</sup> Die Zahlen von Payen und die von Fehling und Faist sind auf den mittleren Gehalt an festen Bestandtheilen zurückgeführt.

## CXLIV.

fer.

| Way.  | Kam-<br>tschatka-<br>hafer.<br>Hohenheim.<br>Horsford<br>und<br>Krocker. | Weisser<br>Rispen-<br>hafer.<br>Horsford<br>und<br>Krocker. | Payes.  | Fehing<br>us4<br>Faist.<br>(3) | Porter. | W. Mayer. | Mittel. | Mittel<br>auf 1006<br>zurück-<br>geführt. |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|---------|-----------|---------|-------------------------------------------|
| _     | 148,86                                                                   | 110,19                                                      | 127,04  | 107,96                         | _       | 97,92     | 97,12   | 90,43                                     |
| _     | 377,925)                                                                 |                                                             | 62,32   | _                              | _       | _         | 125,11  | 116,49                                    |
|       | 309,56                                                                   | E 0 E 0 4                                                   | 534,88  | -                              | -       | _ [       | 540,61  | 503,37                                    |
| -     | - 1                                                                      | 767,24                                                      | 81,664) | -                              | -       | -         | 53,33   | 49,65                                     |
| _     | -                                                                        |                                                             | -       | -                              | -       | _         | 70,25   | 65,41                                     |
|       | -                                                                        | -                                                           | 48,55   | -                              | -       | _         | 42,85   | 39,90                                     |
| 23,72 | 34,26                                                                    | 27,97                                                       | 28,69   | 24,17                          | _       | 29,52     | 27,86   | 25,94                                     |
| _     | -                                                                        | _                                                           | - 1     | -                              | 3,77    | -         | 4,29    | 3,40                                      |
| _     | -                                                                        | _                                                           | -       | -                              | 0,61    | -         | 0,30    | 0,24                                      |
| ,     | -                                                                        | _                                                           | - 1     | -                              | 0,87    | -         | 1,12    | 0,89                                      |
|       | -                                                                        | -                                                           | -       | -                              | 2,07    | -         | 2,47    | 1,96                                      |
| _     | -                                                                        | _                                                           | - 1     | -                              | 0,18    | - 1       | 0,33    | 0,26                                      |
|       | -                                                                        | _                                                           | -       | 7,24                           | 4,49    | 7,59      | 6,22    | 4,93                                      |
| _     | -                                                                        | -                                                           | _       | - 1                            | 0,15    | 0,09      | 0,20    | 0,16                                      |
| _     | -                                                                        | -                                                           | -       | -                              | 15,74   | -         | 17,80   | 14,10                                     |
| _     | 129,40                                                                   | 94,60                                                       | _       | _                              | _       | 134,30    | 116,86  | 108,81                                    |

<sup>(4)</sup> Payen bezieht diese Zahl auf Dextrin und verwandte Stoffe.

<sup>(5)</sup> Vergl. Note 5 zu Tabelle CXXXVIII.

Mais.

| In 1000           | Th | eile | en. |   | Rizle. | 's Bisto. | Gorham. | Dumas. | Lespes. |
|-------------------|----|------|-----|---|--------|-----------|---------|--------|---------|
| Kleber            |    |      |     |   | 40     | 55,4      | 25,0    | _      | _       |
| Eiweiss           |    |      |     | ٠ |        | -         | -       | -      | -       |
| Zellstoff         |    |      |     |   | -      | -         |         | -      | _       |
| Stärkmehl         |    |      |     |   | -      | 809,2     | 770,0   |        | _       |
| Dextrin           | ٠  |      |     |   | -      | 22,8      | 17,5    | -      | -       |
| Zucker            |    |      |     |   | -      | 19,91)    | 14,5    | - 1    | 25      |
| Fett              |    |      |     |   | -      | 3,2       | 30,02)  | 87,5   | _       |
| Extractivatorie . |    |      |     |   | _      | -         | 8,0     |        | _       |
| Salze             |    |      |     |   | _      | -         | -       | -      |         |
| Kali              |    |      |     |   | -      | -         | _       |        | _       |
| Natron            |    |      |     |   | _      | -         | _       | _      |         |
| Kalk              |    |      |     |   | _      | _         | _       | _      | _       |
| Bittererde        |    |      |     |   | _      |           |         | anne . | -       |
| Phosphorsäure .   |    |      |     |   | _      | -         | -       | -      | -       |
| Kieselsäure .     |    |      |     |   | -      | -         | _       | -      | _       |
| Wasser            |    |      |     |   | _      | -         | 90,0    | _      | _       |

<sup>(1)</sup> Der Zucker war mit Extractivstoff vermischt.

<sup>(2)</sup> Das Fett war mit Pflanzenleim verunreinigt. Gorham nannte das Gemenge Zein.

<sup>(3)</sup> Letellier's Zahlen sind auf den mittleren Aschengehalt zurückgeführt.

#### CXLV.

Mais.

|         | Letellier. |           | Horsford u | nd Kroeker. |            |         |         | Mittel<br>auf 1000  |
|---------|------------|-----------|------------|-------------|------------|---------|---------|---------------------|
| Liebig. | Letellier. | Johnston. | I.         | п.          | Payen. (*) | Louyet. | Mittel. | zurück-<br>geführt. |
| _       | -          | 120       | 123,31     | 118,97      | 108,96     | _       | 84,52   | 79,14               |
|         | _          | 60        | 152,924)   | 62,40°)     | 51,43      | _       | 56,11   | 52,54               |
| -       | -          |           | 558,02     | 677,54      | 588,84     | _       | 680,73  | 637,44              |
| _       | - 1        | 700       | - 1        | -           | 34,875)    | -       | 25,06   | 23,47               |
| -       | -          |           | -          | -           | -          | -       | 19,80   | 18,54               |
| 42,5    | -          | 70        | -          | -           | 76,71      | -       | 51,65   | 48,37               |
| -       | -          | -         | -          | -           | -          | -       | 8,00    | 7,49                |
| -       |            | 15        | 16,15      | 7,49        | 10,89      | 19,18   | 13,74   | 12,87               |
| -       | 4,01       | -         | - 1        | -           | -          | -       | -       |                     |
| - 1     | 4,01       | -         | -          | -           | -          | _       | -       | 3,96                |
| -       | 0,17       | -         | -          | -           | -          | -       | -       | 0,16                |
| -       | 2,22       | -         |            | -           | -          | -       | -       | 2,20                |
| - 1     | 6,53       | -         | -          | -           | -          | -       | -       | 6,45                |
| - 1     | 0,10       | -         | I – I      | -           | -          | -       | -       | 0,10                |
| -11     | -          | 140       | 149,60     | 133,60      | -          |         | 128,30  | 120,14              |

<sup>(4)</sup> Die Zahlen von Payen sind für den mittleren Gehalt an sesten Bestandtheilen berechnet.

<sup>(5)</sup> Dextrin und verwandte Stoffe.

<sup>(6)</sup> Zellstoff, Dextrin, Zucker und Fett.

#### Tabelle CXLVL

## Reis.

| In 1000 Theilen.    | Caro-<br>lina-<br>Reis.<br>Bracon-<br>not. | Pie-<br>mon-<br>teser<br>Reis.<br>Bracon-<br>not. | Vogel. | Gorham. | Dumas. | Payen. | Caro-<br>lina-<br>Reis.<br>Zedeler. | Hors-<br>ford<br>und<br>Krocker | Mittel. | Mittel<br>auf 1000<br>zurückgeführt. |
|---------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|---------|--------|--------|-------------------------------------|---------------------------------|---------|--------------------------------------|
| Kleber              | 36,0                                       | 36,0                                              | _      | -       | _      |        | _                                   |                                 |         |                                      |
| Lösliches Eiweiss . |                                            | -                                                 | 2,0    | - 1     | - 1    | 64,12  | -                                   | 63,20                           | 49,83   | 50,69                                |
| Zellstoff           | -                                          | _                                                 | -      |         | -      | 10.01  | mm-                                 | 46,0331                         | 10,01   | 10.18                                |
| Stärkmehl           | 850,7                                      | 838,0                                             | -      | - 1     |        | 810,84 | _                                   | 736,29                          | 808.96  | 822.9                                |
| Dextrin             | 7,1                                        | 1,0                                               | -      | 21.5    | ann.   | 9,102) | -                                   | -                               | 9,67    | 9,8                                  |
| Zucker              | 2,9                                        | 0,5                                               | -      | -       | -      | - 1    |                                     |                                 | 1,70    | 1.73                                 |
| Fett                | 1,3                                        | 2,5                                               | 10,5   |         | 15,5   | 7,28   | -                                   | -                               | 7,42    | 7,5                                  |
| Salze               |                                            | -                                                 |        | -       |        | 8,18   | 3,52                                | 3,08                            | 4,93    | 5,0                                  |
| Kali                |                                            | rem.                                              | -      |         | merc   | _      | 0.71                                | 200                             | -,      | 1,0                                  |
| Natron              |                                            |                                                   |        | - 1     | anne I | - 1    | 0,09                                | - 1                             |         | 0,13                                 |
| Kalk                |                                            |                                                   | -      |         | 0000   | -      | 0,25                                | - 1                             |         | 0,88                                 |
| Bittererde          |                                            | - 1                                               | -      | -       |        | -      | 0.15                                |                                 | _       | 0,21                                 |
| Eisenoxyd           |                                            | -                                                 | _      |         | -      | - 1    | 0,08                                |                                 | -       | 0,15                                 |
| Phosphorsäure 3.    |                                            | -                                                 | _      | -       | _      | - 1    | 2,19                                |                                 |         | 3,15                                 |
| Kieselsäure         | -                                          | -                                                 | -      | anne    |        | -      | 0,05                                | _                               | _       | 0,07                                 |
| Wasser              | 50,0                                       | 70,0                                              | 400    | -       | -      | -      | -                                   | 151.40                          | 90.47   | 92,04                                |

Die Zahlen von Payen sind auf den mittleren Gehalt an festen Bestandtheilen zurückgeführt.

## Tabelle CXLVII.

# Kolbenhirse

|             |      |     | ,  | IRCD | n | . w  | 116 | ten | ste | ın. |      |      |      |     |              |          |
|-------------|------|-----|----|------|---|------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|-----|--------------|----------|
| 1000 Theile | Infi | tro | ck | uer  | Н | irse | 8   | abe | 'n  |     |      |      |      | 33  | ,3 Asche.    |          |
|             |      |     |    |      |   |      |     |     |     | 1)  | ie i | Ascl | ic e | nth | ielt in 1000 | Theilen: |
| Kali        |      |     |    |      |   |      |     |     |     |     |      |      |      |     | 141,5        |          |
| Chlorkaliu  | m    |     |    |      |   |      |     |     |     |     |      |      |      |     | 2.1          |          |
| Kalk        |      |     |    |      |   |      |     |     |     |     |      |      |      |     |              |          |
| Bittererde  |      |     |    |      |   |      |     |     |     |     |      |      |      |     |              |          |
| Eisenoxyd   |      |     |    |      |   |      |     |     |     |     |      |      |      |     |              |          |
| Manganox    | vdu  | 1   | Ċ  | Ċ    | Ī |      | Ċ   | Ī   | •   | Ť   | Ť    |      |      | •   | Source       |          |
| Phosphors   | äur  |     | Ċ  | Ċ    | Ċ | ·    | Ĭ   |     | •   | •   | •    | ٠    | ٠    | ٠   | 286.1        |          |
| Schwefelsi  |      |     |    |      |   |      |     |     |     |     |      |      |      |     | 1.0          |          |
| Kieselsäur  | e.   |     | :  | :    |   |      | •   | •   | •   |     | •    | •    | •    | •   |              |          |

<sup>(2)</sup> Dextrin und verwandte Stoffe.

<sup>(3)</sup> Vergl. Note 6 zur vorigen Tabelle.

 ${\bf Tabelle~CXLVIII.}$  Zusammenstellung der Mittelwerthe für die Getreidesamen.

| In 1000 Theilen.     | Weizen. | Roggen. | Gerste. | Hafer. | Mais.  | Reis.  | Mittel. | Mittel<br>auf 1000<br>surück-<br>geführt. |
|----------------------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|-------------------------------------------|
| Eiweissartige Stoffe | 135,37  | 107,49  | 122,65  | 90,43  | 79,14  | 50,69  | 97,63   | 98,03                                     |
| Zellstoff            | 32,39   | 49,63   | 97,48   | 116,49 | 52,54  | 10,18  | 59,78   | 60,02                                     |
| Stärkmehl            | 568,64  | 555,19  | 482,64  | 503,37 | 637,44 | 822,96 | 595,04  | 597,45                                    |
| Dextrin              | . 46,69 | 84,50   | 99,55   | 49,65  | 23,47  | 9,84   | 42,83   | 43,00                                     |
| Zucker               | 48,47   | 28,76   |         | 65,41  | 18,54  | 1,73   | 32,58   | 32,71                                     |
| Fett                 | 18,54   | 21,09   | 26,31   | 39,90  | 48,37  | 7,55   | 26,96   | 27,07                                     |
| Extractivatoffe      |         | _       | -       | -      | 7,49   | -      | 1,25    | 1,25                                      |
| Salze                | 19,96   | 14,61   | 26,55   | 25,94  | 12,87  | 5,01   | 17,49   | 17,56                                     |
| Kali                 | 4,46    | 3,41    | 3,55    | 3,40   | 0.00   | 1,01   | 3,16    | 3,16                                      |
| Natron               | 1,91    | 1,83    | 1,95    | 0,24   | 3,96   | 0,13   | 1,21    | 1,21                                      |
| Kalk                 | 0,57    | 0,77    | 0,65    | 0,89   | 0,16   | 0,35   | 0,56    | 0,56                                      |
| Bittererde           | 2,21    | 1,61    | 1,79    | 1,96   | 2,20   | 0,21   | 1,66    | 1,66                                      |
| Eisenoxyd            | 0,19    | 0,21    | 0,38    | 0,26   | -      | 0,12   | 0,19    | 0,19                                      |
| Phosphorsäure        | 9,98    | 6,56    | 11,32   | 4,93   | 6,45   | 3,12   | 7,06    | 7,07                                      |
| Sehwefelsäure        | 0,02    | 0,05    | 0,05    | 0,16   | _      | _      | 0,05    | 0,05                                      |
| Kieselsäure          | 0,21    | 0,17    | 6,86    | 14,10  | 0,10   | 0,07   | 3,58    | 3,59                                      |
| Chlornatrium         | 0,41    | - 1     | _       | _      | _      | _      | 0,07    | 0,07                                      |
| Wasser               | 129,94  | 138,73  | 144,82  | 108,81 | 120,14 | 92,04  | 122,41  | 122,91                                    |

Tabelle CXLIX.

Weizenbrod.

| In                      |        |       | Schloss - |         |        |                          | Thom                    |                        |                         |         | ooo<br>offihrt.          |
|-------------------------|--------|-------|-----------|---------|--------|--------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|---------|--------------------------|
| 1000 Theilen.           | Vogel. | Dumas | berger.   | Millon. | Payen. | Naum-<br>burger<br>Brod. | Dres-<br>dener<br>Brod. | Ber-<br>liner<br>Brod. | Glas-<br>gower<br>Brod. | Mittel. | Mitt<br>auf 1<br>zurücke |
| Elweissartige<br>Stoffe | 132,65 | _     | _         | -       | -      | 92,16                    | 79,92                   | 79,42                  | 74,83                   |         |                          |
| Stärkmehl               | 342,01 | -     | -         | -       | -      | -                        | -                       | -                      | -                       | 342,01  | 334,8                    |
| Dextrin                 | 115,07 | -     | -         | -       | -      | -                        | -                       | -                      | -                       | 115,07  | 112,6                    |
| Zucker                  | 23,01  | -     | -         | -       | -      | -                        | -                       | -                      | -                       | 23,01   | 22,5                     |
| Salze                   | -      | -     | -         | -       | 8,33   | -                        | -                       | -                      | -                       | 8,33    | 8,1                      |
| Wasser                  | _      | 480   | 510       | 363,11  | 411,40 | -                        | -                       | -                      | -                       | 441,18  | 431,9                    |

<sup>(1)</sup> Yogel's und Thomson's Zahlen sind auf den mittleren Gehalt an festen Bestandtheilen zurückgeführt.

Tabelle CL.

Roggenbrod.

| In 1000 Theilen. | Keller. | Bäckmann. | Louyet. | Mittel. | Mittel<br>auf 1000<br>surtick-<br>geführt. |
|------------------|---------|-----------|---------|---------|--------------------------------------------|
| Kleber           | 82,4(1) | _         | -       | 82,40   | 90,05                                      |
| Zellstoff        | 44,0    | -         | -       | 44,00   | 48,08                                      |
| Stärkmehl        | 365,5   | _         | -       | 365,50  | 399,42                                     |
| Salze            | 11,7    | _         | 15,35   | 13,52   | 14,78                                      |
| Wasser           | 496,4   | 322,9     | _       | 409,65  | 447,67                                     |

<sup>(1)</sup> Stickstoffhaltige Stoffe mit Zucker und Dextrin.

Tabelle CLI.

## Buchweizen.

| In 1000 Theilen.    | Zenneck. | Horsford uz  | d Krocker. | Biehon.  | Mittel.   | Mittel<br>auf 1000  |
|---------------------|----------|--------------|------------|----------|-----------|---------------------|
| In 1000 Facilitis   | (1)      | I.           | 11.        | Divisor. | January 1 | zurück-<br>geführt. |
| Kleber              | 89,88    |              | 00.40      | _        |           |                     |
| Lösliches Eiweiss . | 1,97     | 58,70        | 83,12      | _        | 77,89     | 77,77               |
| Stärkmehl           | 448,96   | 554,97       | 368,93     |          | 457,62    | 456.89              |
| Zellstoff           | 231,26   | ,            | ,          | _ '      |           |                     |
| Dextrin             | 24,04    | 225,83       | 386,82     |          | 298,10    | 297,62              |
| Zucker              | 26,35    |              |            |          | )         |                     |
| Extractivetoff      | 22,06    | _            | _          | :        | 7,35      | 7,34                |
| Harz                | 3,09     | <del>-</del> |            |          | 1,02      | 1,02                |
| Salze               | 5,84     | 9,30         | 19,23      | 17,92    | 13,07     | 13,05               |
| Kali                |          | _            | _          | 1,57     | _         | 1,17                |
| Natron              | _        | -            | _          | 3,61     | _         | 2,62                |
| Kalk                | _        | _            | _          | 1,19     | _         | 0,87                |
| Bittererde          | _        | _            | _          | 1,86     | _         | 1,35                |
| Eisenoxyd           | _        | _            | _          | 0,19     | _         | 0,14                |
| Phosphorsäure       | 111111   | _            | _          | 8,99     | _         | 6,54                |
| Schwefelsäure       | _        | _            | _          | 0,39     | _         | 0,28                |
| Kieselsäure         | _        | 151.00       | 141.00     | 0,12     |           | 0,08                |
| Wasser              | _        | 151,20       | 141,90     | _        | 146,55    | 146,31              |

 Zenneck's Zahlen sind auf den mittleren Gehalt an festen Bestandtheilen zurückgeführt.

## Tabelle CLIL

# Samen von Chenopodium Quinoa, dem kleinen Reis,

|             |     |     |     |     |     |     |    |   |   |     |   |    | ln  | 1000 Theilen. |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|---|---|-----|---|----|-----|---------------|
| Kleber      |     |     |     |     |     |     |    |   |   |     |   |    |     | 117,10        |
| Legumin une | d l | laö | ieb | ев  | Eiv | vei | 18 |   | ÷ |     |   |    |     | 74,70         |
|             |     |     |     |     |     |     |    |   |   |     |   | į. | - 1 |               |
|             |     |     |     |     | Ċ   |     | Ĭ  |   |   |     | Ċ |    |     | 79,90         |
|             |     |     |     |     |     | :   | •  | • | • |     | • | •  | •   | 39,40         |
| Zucker und  |     |     |     |     |     |     |    | • | • | •   | • | ٠  | •   | 51,20         |
|             |     |     |     | vst | по  |     | ٠  |   | • |     |   |    |     | 01,20         |
| Fett        |     |     |     |     |     |     |    |   |   |     |   |    |     | 48,10         |
| Salze       |     |     |     |     |     |     |    |   |   |     |   |    |     | 42,30         |
| Kali        |     |     |     |     |     |     |    |   |   |     |   |    |     | 15.44         |
| Kalk        | Ċ   | Ċ   | Ċ   | i   |     | ÷   | i  | Ċ | Ċ | Ċ   |   | Ċ  | ·   | 1,07          |
| Bittererde  |     |     |     |     |     |     |    |   |   | - 1 | 1 | 1  | - 1 | 5,73          |
| Eisenoxyd   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •  | • | • | •   | • | •  | •   | 0,75          |
| Dischon     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | ٠  | • | • | •   | ٠ | •  | •   |               |
| Phosphorsäu | re  |     |     |     |     |     | ٠  |   |   |     |   |    |     | 16,41         |
| Schwefelsäu | re  |     |     |     |     |     |    |   |   |     |   |    |     | 1,42          |
| Kieselsäure |     |     |     |     |     |     |    |   |   |     |   |    |     | 0,92          |
| Kochsalz .  | - 1 |     | Ċ   |     |     |     | i  |   |   |     |   |    | Ė   | 0,55          |
| Wasser .    | ÷   | ÷   |     |     | ÷   | Ċ   | Ċ  |   | ÷ | :   | : |    |     | 160,10.       |

Tabelle

E r b

| In 1000 Theiler                        | ١.  |      |    | Einhof.         | Braconnot.         | Tisch-<br>erbsen.<br>Horsford<br>und<br>Krecker. | Feld-<br>erbsen.<br>Horsford<br>und<br>Krocker, | Johnston |
|----------------------------------------|-----|------|----|-----------------|--------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|
| Legumin Eiweiss Kleberartiger sticksto | Tha | ltig | er | 145,60<br>17,20 | 184,00             | 228,50                                           | 225,19                                          | 240      |
| Stoff Zellstoff                        | :   | :    | :  | 543,30          | 80,00<br>490,00    | 62,38                                            | 47,15                                           | 90       |
| Stärkmehl                              | :   | :    | :  | 63,70           | 57,30              | 316,48<br>232,41                                 | 511,13                                          | 500      |
| Fett                                   | :   | :    | :  | 21,10           | 20,00<br><br>12,00 | _                                                | _                                               | 21       |
| Chlorophyll                            | :   | :    | :  | 25,00           | 20,00              | 25,93                                            | 21,53                                           | 30       |
| Natron                                 | :   | :    | :  | -               | =                  | _                                                | _                                               | _        |
| Kalk                                   |     |      |    | - 1             |                    | _                                                | 111111                                          |          |
| Bittererde                             |     |      |    | - 1             | _                  | = = =                                            | -                                               | -        |
| Eisenoxyd                              |     |      |    | -               | -                  | -                                                | _                                               | _        |
| Phosphorsäure                          |     |      |    | _               |                    | -                                                | -                                               |          |
| Schwefelsäure                          |     |      |    | - 1             | =                  | -                                                | - 1                                             | _        |
| *Chlor                                 |     |      |    |                 | - 1                | _                                                |                                                 | -        |
| Chlorkalium                            |     |      |    | -               | =                  |                                                  | -                                               | _        |
| Chlornatrium                           |     |      |    | -               | _                  | _                                                | -                                               | -        |
| Kieselsäure                            | :   | :    |    | 140,60          | 125,00             | 134,30                                           | 195,00                                          | 140      |

<sup>(1)</sup> Payen's, Mayer's und Louyet's Zahlen sind auf den mittleren Gehalt an festen Bestandtheilen zurückgeführt.

CLIII

s e n.

|          | Payen. (1) |                  | y e r.<br>i)     | Louyet. | Fresenins<br>und | Biehon. | Rose. | Mittel. | Mittel<br>auf 1000  |
|----------|------------|------------------|------------------|---------|------------------|---------|-------|---------|---------------------|
| Unreife. | Reife.     | Feld-<br>erbsen. | Grüne<br>Erbsen. | (1)     | Win. (2)         | (²)     |       |         | zurück-<br>geführt. |
|          |            | _                | _                | _       | _                | _       | - 1   |         |                     |
| 239,49   | 225,08     | _                |                  | _       | -                | -       | -     | 226,50  | 223,52              |
|          | ,          | -                | -                | -       | ÷                | _       | I – 1 |         | ,                   |
| 17,95    | 33,10      | -                | -                | -       | - 1              | -       | - 1   | 50,32   | 49,66               |
| 552,62   | 555,12     | =                |                  | _       | _                | _       | _     | 533,55  | 526,53              |
| 10.00    | 10.00      | =                | -                | . —     | - 1              |         | -     |         | ****                |
| 18,89    | 19,86      | _                | _                | _       | -                | -       | _     | 19,92   | 19,66               |
| 23,62    | 10.00      | 24,82            | 00.40            | 28,15   | - 1              | -       | 10.10 | 12,00   | 11,84               |
| 25,62    | 19,86      | 24,82            | 29,43            | 28,15   | 0.50             | 0.40    | 16,40 | 24,07   | 23,75               |
| _        | _          | -                | _                | _       | 9,52             | 8,43    | 5,38  | 7,78    | 8,60                |
| _        | -          | -                | _                | _       | 0,96             | 3,14    | 0,27  | 1,48    | 1,63                |
| _        | -          | _                | -                | _       | 1,42             | 0,61    | 0,78  | 0,94    | 1,04                |
|          | _          | _                | _                | _       | 1,55             | 2,12    | 1,27  | 1,65    | 1,×2                |
| _        | _          |                  |                  | _       | 0,25             | 0,24    | 0,13  | 0,21    | 0,23                |
| _        | _          | -                | -                | _       | 8,30             | 8,51    | 6,30  | 7,70    | 8,50                |
|          | _          | -                |                  | _       | 1,18             | 0,88    | 0,03  | 0,70    | 0,77                |
| _        |            | _                | -                | _       | - 1              | 0,08    |       |         | - 0.05              |
| _        | _          | -                | -                | _       |                  | -       | 1,84  | 0,61    | 0,67                |
|          | _          | -                | -                |         | 0,89             |         | 0,32  | 0,40    | 0,44                |
|          | _          | -                |                  |         | - 1              | 0,06    | 0,08  | 0,05    | 0,05                |
| _        | _          | -                |                  | _       | -                | -       |       | 146,98  | 145,04              |

<sup>(2)</sup> Die Zahlen von Bichon, Fresenius und Will sind auf den mittleren Aschengehalt zurückgeführt.

Schminkbohnen,

Tabelle

| Y 4000 TH 13                        | Einhof. | Braconnot. | Horsford u | nd Krocker. |
|-------------------------------------|---------|------------|------------|-------------|
| In 1000 Theilen.                    | (1)     |            | I.         | 11.         |
| Legumin                             | 174,62  | 182,00     |            |             |
| Eiweiss                             | 11,33   | -          | 238,24     | 237,53      |
| Kleberart. stickstoffhaltiger Stoff | -       | 53,60      |            |             |
| Zellstoff                           | 62,93   | 476,40     | 34,31      | 35,74       |
| Stärkmehl                           | 394,46  | 1 470,40   | 313,04     | 536,24      |
| Dextrin                             | 162,53  | 27,30      | 243,75     | 000,24      |
| Zucker                              | -       | 2,00       | - 1        | -           |
| Fett                                | -       | 7,00       | -          | _           |
| Extractivstoffe                     | 28,61   | -          | -          | _           |
| Salze                               | -       | 10,00      | 36,56      | 32,49       |
| Kali                                | -       | - 1        | -          | -           |
| Natron                              | -       | - 1        | - 1        | -           |
| Kalk                                | -       | - 1        | - 1        | -           |
| Bittererde                          | -       | -          | -          | -           |
| Eisenoxyd                           |         | - 1        | -          | -           |
| Phosphorsäure                       | -       | -          | -          | -           |
| Schwefelsäure                       | -       |            | -          | -           |
| Chlor                               | -       | - 1        | -          | -           |
| Kieselsäure                         | -       | -          | - 1        | -           |
| Wasser                              | _       | 230,00     | 134,10     | 158,00      |

<sup>(1)</sup> Die Zahlen von Einhof, Payen und Louyet sind auf den mittleren Gehalt an festen Bestandtheilen zurückgeführt.

CLIV.

## Phaseolus vulgaris.

| Johnston. | P a    | r e a.<br><sup>1</sup> ) | Louyet.          | - Levi |           |         | Mittel<br>auf 1000  |
|-----------|--------|--------------------------|------------------|--------|-----------|---------|---------------------|
| Journal.  | I.     | II.                      | ( <sup>1</sup> ) | (2)    | Herapath. | Mittel. | zurück-<br>geführt. |
|           |        |                          | _                | _      | _         |         | )                   |
| 260       | 236,17 | 237,42                   | _                | _      | -         | 232,98  | 225,49              |
|           | ,      | }                        | -                | -      | -         | ,       | ,                   |
| 95        | 29,00  | 17,59                    | -                | _      | -         | 45,43   | 43,97               |
|           | ,      |                          | -                | _      | -         |         | \                   |
| 400       | 515,88 | 527,59                   | -                | -      | -         | 515,60  | 499,02              |
|           | )      | }                        |                  |        | - 1       |         | )                   |
| 25        | 25,93  | 22,86                    | -                | -      | -         | 20,20   | 19,55               |
| -         | -      | <b>-</b> ,               | -                | -      | _         | 28,61   | 27,69               |
| 30        | 29,64  | 29,02                    | 25,03            | -      | 6,30      | 24,88   | 24,08               |
| -         | -      | -                        | -                | 9,66   | 3,07      | 6,36    | 9,82                |
| -         | -      | -                        |                  | 2,92   | 0,22      | 1,57    | 2,41                |
| -         | - 1    | _                        | -                | 1,46   | 1,60      | 1,53    | 2,36                |
| -         |        | -                        | -                | 2,24   | 0,16      | 1,20    | 1,85                |
| - "       | -      |                          | -                | 0,03   | Spuren    | 0,01    | 0,01                |
| -         | - 1    | -                        | -                | 7,77   | 0,59      | 4,18    | 6,46                |
| -         | -      | -                        | -                | 0,61   | 0,29      | 0,45    | 0,70                |
| -         | -      | -                        | -                | 0,08   | 0,25      | 0,16    | 0,25                |
| -         | -      |                          | -                | 0,11   | 0,18      | 0,14    | 0,22                |
| 140       | - 1    | _                        | _                | -      | _         | 165,52  | 160,20              |

(2) Levi's Zahlen sind auf den mittleren Aschengehalt zurückgeführt.

Tabelle CLV.

Ackerbohnen (Saubohnen), Vicia Faba.

| In 1000 Theilen. | Einhof. | Themson. | Kleine<br>Abart.<br>Payen. | Gewöhn-<br>liche<br>Art.<br>Payen. | Bichon. | Levi. | Cohen. | Mittel. | Mittel<br>auf 1000<br>zurück-<br>geführt. |
|------------------|---------|----------|----------------------------|------------------------------------|---------|-------|--------|---------|-------------------------------------------|
| Legumin          | 108,60  | 969 10   | 202.00                     | 244,00                             | _       | _     | -      | 204 50  | 200 00                                    |
| Eiweiss          | 8,10    | 203,10   | 308,00                     | 244,00                             | -       | _     | l – ,  | 234,50  | 220,32                                    |
| Zellstoff        | 100,50  | _        | 30,00                      | 30,00                              | -       | -     | -      | 53,50   | 50,27                                     |
| Stärkmehl        | 500,60  | E07 E0   | 100.00                     |                                    | -       | -     | - :    | - 00 4  |                                           |
| Dextrin          | 146,60  | 595,50   | 400,00                     | 515,00                             | -       | _     | -      | 560,17  | 526,30                                    |
| Fett             | -       | -        | 19,00                      | 15,00                              | _       | -     |        | 17,00   | 15,97                                     |
| Extractivstoff . | 35,40   | -        | -                          | -                                  | _       | -     | _      | 35,40   | 33,26                                     |
| Salze            | 9,80    | 35,40    | 35,00                      | 36,00                              |         | -     | 18,61  | 26,96   | 25,33                                     |
| Kali             | -       | 8,20     | -                          | -                                  | 5,60    | 8,17  | 4,59   | 6,64    | 6,24                                      |
| Natron           | -       | 3,33     | -                          | -                                  | 5,13    | 2,91  | 3,17   | 3,63    | 3,41                                      |
| Kalk             | -       | 1,83     | -                          | -                                  | 1,95    | 1,28  | 1,48   | 1,63    | 1,53                                      |
| Bittererde       | -       | 3,19     | -                          | -                                  | 2,37    | 2,27  | 0,89   | 2,18    | 2,05                                      |
| Eisenoxyd        | -       | 0,64     | -                          | -                                  | 0,28    | 0,20  | 0,16   | 0,32    | 0,30                                      |
| Mangan           | -       | - 1      | - 1                        | -                                  | -       | -     | Spuren | Spuren  | Spuren                                    |
| Phosphorsäure .  | -       | 12,49    | _                          | -                                  | 10,22   | 10,17 | 5,49   | 9,59    | 9,01                                      |
| Schwefelsäure .  | -       | 0,46     | -                          | -                                  | 0,36    | 1,09  | 1,79   | 0,92    | 0,86                                      |
| Chlor            | _       | 0,62     | -                          | -                                  | 0,39    | 0,32  | 0,84   | 0,54    | 0,51                                      |
| Kieselsäure      | -       | 4,64     | *                          | -                                  | 0,66    | 0,54  | 0,20   | 1,51    | 1,42                                      |
| Wasser           | 156,30  | 106,00   | 125,00                     | 160,00                             | -       | -     | -      | 136,82  | 128,55                                    |

<sup>(1)</sup> Bichon's und Levi's Zahlen sind auf den mittleren Aschengehalt zurückgeführt.

#### Tabelle CLVI.

| In 1000 Theilen.     | Einhof.  | Hersferd<br>and<br>Krocker. | Payen. | Levi. (3)    | Mittel. | Mittel<br>auf 1000<br>zurück-<br>geführt. |
|----------------------|----------|-----------------------------|--------|--------------|---------|-------------------------------------------|
| Legumin              | . 328,42 | 270,05                      | 252    |              | 286,86  | 264,94                                    |
| Zellstoff            | 453,73   | 400,00                      | 24     | _            | 24,00   | 22,17                                     |
| Dextrin              | . 52,71  | 250,60                      | 560    | -            | 605,30  | 559,05                                    |
| Zucker               | 27,45    | _                           | 26     | _            | 26,00   | 24,01                                     |
| Salze                | . 5,02   | 26,00                       | 23     | -            | 18,03   | 16,65                                     |
| Kali                 |          | _                           | _      | 5,71<br>2,21 |         | 5,71<br>2,21                              |
| Kalk                 | -        | -                           | -      | 1,04         | -       | 1,04                                      |
| Bittererde Eisenoxyd |          | _                           | _      | 0,41         | _       | 0,41                                      |
| Phosphorsäure        |          | -                           | -      | 5,97         | -       | 5,97                                      |
| Chlor                | _        | _                           | _      | 0,76         | _       | 0,76                                      |
| Wasser               | -        | 130,10                      | 115    | -            | 122,55  | 113,18                                    |

Einhof's Zahlen sind auf den mittleren Gehalt an festen Bestandtheilen zurückgeführt.

<sup>(2)</sup> Levi's Zahlen sind auf den mittleren Aschengehalt zurückgeführt.

Tabelle CLVII.

Zusammenstellung der Mittelwerthe für die Hülsenfrüchte.

| In 1000 Theilen.           | Erbsen. | Schmink -<br>bohnen. | Acker<br>bohnen. | Linsen. | Mittel. | Mittel<br>auf 1000<br>zurück-<br>geführt. |
|----------------------------|---------|----------------------|------------------|---------|---------|-------------------------------------------|
| Eiweissartige Stoffe       | 223,52  | 225,49               | 220,32           | 264,94  | 233,57  | 233,57                                    |
| Zellstoff                  | 49,66   | 43,97                | 50,27            | 22,17   | 41,52   | 41,52                                     |
| Stärkmehl, Dextrin, Zucker | 526,53  | 499,02               | 526,30           | 559,05  | 527,72  | 527,72                                    |
| Fett                       | 19,66   | 19,55                | 15,97            | 24,01   | 19,80   | 19,80                                     |
| Extractivstoffe            | 11,84   | 27,69                | 33,26            | -       | 18,20   | 18,20                                     |
| Salze                      | 23,75   | 24,08                | 25,33            | 16,65   | 22,45   | 22,45                                     |
| Kali                       | 8,60    | 9,82                 | 6,24             | 5,71    | 7,59    | 7,64                                      |
| Natron                     | 1,63    | 2,41                 | 3,41             | 2,21    | 2,41    | 2,43                                      |
| Kalk                       | 1,04    | 2,36                 | 1,53             | 1,04    | 1,49    | 1,50                                      |
| Bittererde                 | 1,82    | 1,85                 | 2,05             | 0,41    | 1,53    | 1,52                                      |
| Eisenoxyd                  | 0,23    | 0,01                 | 0,30             | 0,33    | 0,22    | 0,22                                      |
| Phosphorsäure              | 8,50    | 6,46                 | 9,01             | 5,97    | 7,48    | 7,53                                      |
| Schwefelsäure              | 0,77    | 0,70                 | 0,86             | _       | 0,58    | 0,58                                      |
| Chlor                      | _       | 0,25                 | 0,51             | 0,76    | 0,53    | 0,53                                      |
| Chlorkalium                | 0,67    | -                    | -                | -       | -       | -                                         |
| Chlornatrium               | 0,44    | -                    | _                | -       | -       | -                                         |
| Kieselsäure                | 0,05    | 0,22                 | 1,42             | 0,22    | 0,48    | 0,48                                      |
| Wasser                     | 145,04  | 160,20               | 128,55           | 113,18  | 136,74  | 136,74                                    |

#### Tabelle CLVIII.

## Kastanien.

| In                                      | Tos-<br>kani-<br>sche. | Payen. |        | Italieni | sche na | h Aib  | ini. (1) |        | Richard | Mittel. | Mittel<br>auf<br>1000 |
|-----------------------------------------|------------------------|--------|--------|----------|---------|--------|----------|--------|---------|---------|-----------------------|
| 1000 Theilen.                           | Gmelin.                | rayea. | I. (²) | 11.      | iII.    | IV.    | v.       | VI.    | son.    |         | zurück-<br>geführt    |
| Eiweiss                                 | -                      |        | 10,22  | -        | _       | _      | 4,96     | -      | _       |         |                       |
| Uniösiiche ei-<br>weissartige<br>Stoffe | _                      | 31,94  | 25,45  | 45,26    | _       | 42,58  |          | _      | _       | 42,64   | 44,61                 |
| Zellstoff                               | - 1                    | -      | 40,87  |          | -       | 31,63  | -        | -      | - :     | 86,25   | 37,95                 |
| Stärkmehi                               | -                      | -      | 182,49 | 113,88   | -       | 113,05 | -        | 185,02 | - 1     | 148,61  | 155,50                |
| Dextrin                                 | -                      | -      | 113,39 | -        | 110,96  | -      | -        | -      | -       | 112,17  | 117,86                |
| Zucker                                  | 68,13                  | -      | 86,28  | 85,16    | -       | -      |          | -      | -       | 79,86   | 83,65                 |
| Fett                                    | -                      | -      | 8,76   | 5,89     | 8,66    | 10,07  |          | -      |         | 8,84    | 8,75                  |
| Saize                                   | -                      | 16,62  | 16,16  | 15,42    | -       | -      | 14,40    | -      | 9,90    | 14,50   | 15,17                 |
| Kali                                    |                        | -      | -      | -        | -       | -      | -        | -      | 3,89    | -       | 5,98                  |
| Natron                                  | -                      | -      | -      | -        | -       | - 1    | -        | -      | 1,89    | -       | 2,90                  |
| Kalk                                    | -                      | -      | -      |          | -       | -      | -        | -      | 0,77    |         | 1,18                  |
| Bittererde                              | -                      | -      | -      | -        | -       | -      | -        | -      | 0,77    | -       | 1,18                  |
| Elsenoxyd                               | -                      | -      | -      | -        | -       | -      | -        | -      | 0,10    | -       | 0,15                  |
| Manganoxyd                              | -                      | -      |        | -        | -       | -      | -        | -      | 0,58    | - /     | 0,89                  |
| Phosphors                               | -                      | -      | -      | -        | -       | -      | -        | -      | 0,81    | -       | 1,24                  |
| Schwefels                               | -                      | -      | -      | -        | -       | -      | -        | -      | 0,38    | - 1     | 0,58                  |
| Chiornatrium                            | -                      | -      | -      | -        | -       | -      | -        | _      | 0,48    | - 1     | 0,74                  |
| Kieselsäure .                           | -                      | -      | -      | -        | -       | -      | -        | -      | 0,28    | - 1     | 0,85                  |
| Wasser                                  | -                      | 480,60 | -      | -        | - 1     | -      | -        | -      | 546,10  | 513,85  | 537,14                |

Die Zahlen von Gmelin und Albini sind auf den mittleren Gehalt an feeten Bestandtheilen zurückgeführt.

<sup>(2)</sup> I. waren von Como, die Oberhaut derselben war nicht weggenommen, H. von Val Travaglio, HI. von Verona, IV. von Valteilina, V. gleichfalls italienische von unbekannter Gegend, VI. von Orta.

Tabelle CLIX.

Bittere Eicheln.

| In 1000 Theilen.           | Braconnot. | Löuig.  | Kieinschmidt. | Mittel. | Mittel<br>auf 1000<br>zurück-<br>geführt. |
|----------------------------|------------|---------|---------------|---------|-------------------------------------------|
| Legumin                    | 154,15     | -<br>90 | _             | 154,15  | 148,06                                    |
| Zellstoff                  | 18,51      | _       | _             | 18,51   | 17,78                                     |
| Stärkmehl                  | 359,93     | 380     | -             | 369,96  | 355,34                                    |
| Dextrin                    | -          | 64      | -             | 66,10   | 63,49                                     |
| Unkrystallisirter Zucker . | 68,21      | _       | -             | 00,10   | 00,40                                     |
| Fett                       | 31,86      | 43      | -             | 37,43   | 35,95                                     |
| Extractivatoff             | 48,72      | 52      | -             | 50,36   | 48,37                                     |
| Harz                       | -          | 52      | -             | 26,00   | 24,97                                     |
| Salze                      | 8,77       | _       | -             | 8,77    | 8,42                                      |
| Kali                       | 5,03       | -       | 5,70          | 5,36    | 5,16                                      |
| Kalk                       | 1,43       | _       | 0,60          | 1,01    | 0,97                                      |
| Bittererde                 | -          | -       | 0,49          | 0,24    | 0,23                                      |
| Eisenoxyd                  | Spuren     | -       | 0,10          | 0,05    | 0,05                                      |
| Phosphorsäure              | 1,36       | _       | 1,46          | 1,41    | 1,36                                      |
| Schwefelsäure              | 0,85       | _       | 0,24          | 0,54    | 0,52                                      |
| Chlorkalium                | 0,10       | _       | _             | 0,05    | 0,05                                      |
| Chlornatrium               | -          | _       | 0,09          | 0,04    | 0,04                                      |
| Kieselsäure                | Spuren     | _       | 0,09          | 0,04    | 0,04                                      |
| Wasser                     | 309,85     | -       | -             | 309,85  | 297,62                                    |

<sup>(1)</sup> Die Eicheln stammten von Quereus racemosa und Quereus sessilifiora her.

<sup>(\*)</sup> Die Zahlen von Kleinschmidt sind auf die von Braeonnot gefundene Zuhl für die Salze zurückgeführt.

Tabelle CLX.

## Mandeln.

|                                |   |     |   |    |      |     |   |   |   |   |     | 80       | sse.     | Bittere. |
|--------------------------------|---|-----|---|----|------|-----|---|---|---|---|-----|----------|----------|----------|
| I                              | n | 100 | ю | Th | eile | en. |   |   |   |   |     | Boullay. | Zedeler. | Vogel.   |
| Emulsin                        |   |     |   |    |      |     |   |   |   |   |     | 240      | _        | 300      |
| Zellstoff                      |   |     |   |    | :    | :   |   | : | : | : | :   | 90       | _        | 135      |
| Dextrin                        |   |     |   |    | :    |     | : |   | : | : | : 1 | 30       | _        | 30       |
| Zucker                         |   |     | i |    | ÷    |     | i | ÷ |   | i |     | 60       | _        | 65       |
| Fett                           |   |     | Ċ |    |      |     |   |   |   |   | . 1 | 540      | _        | 280      |
| Salze                          |   | ÷   |   |    |      |     |   |   |   |   |     | -        | 47,28    | _        |
| Kali                           |   |     |   |    |      |     |   |   |   |   | .   | _        | 13,32    | Ξ        |
| Natron                         |   |     |   |    |      |     |   |   |   |   |     | - 1      | 0,11     |          |
| Kalk                           |   |     |   |    |      |     |   |   |   |   |     | -        | 4,20     | _        |
| Bittererde .                   |   |     |   |    |      |     |   |   |   |   | . 1 | _        | 8,42     | =        |
| Eisenoxyd .                    |   |     |   |    |      |     |   |   |   |   |     | -        | 0,26     | _        |
| Phosphorsäure<br>Schwefelsäure |   |     |   |    |      |     |   |   |   |   |     | _        | 20,79    | _        |
| Schwefelsäure                  |   |     |   |    |      |     |   |   |   |   |     |          | 0,18     | _        |
| Wasser                         |   |     |   |    |      |     |   |   |   |   |     | 35       | _        | _        |

Zedeler's Zahlen sind auf den Gehalt an festen Bestandtheilen zurückgeführt, wie ihn Boullay gefunden hat.

## Tabelle CLXI.

# Frucht des Canarienbaumes, Canarium commune,

#### In 1000 Theilen des trocknen Rückstandes:

| Emulsin .   |  |  |  |  |  |  |  | 17,5  |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| Amygdalin   |  |  |  |  |  |  |  | 114,0 |
| Zellstoff . |  |  |  |  |  |  |  |       |
| Stärkmehl   |  |  |  |  |  |  |  |       |
| Dextrin .   |  |  |  |  |  |  |  |       |
| Zucker .    |  |  |  |  |  |  |  |       |
| Fett        |  |  |  |  |  |  |  | 670,0 |
| Extractivat |  |  |  |  |  |  |  |       |

Tabelle CLXII.
Fleisch der Kokosnüsse.

|                     | c   | ocos nucifer |          | Cotos    |         | Mittel              |
|---------------------|-----|--------------|----------|----------|---------|---------------------|
| In 1000 Theilen.    | Bra | odes.        | Buchner. | lapidea. | Mittel. | auf 1000<br>zurück- |
|                     | I.  | II.          | Bucaser. | (1)      |         | geführt.            |
| Unlösliches Eiweiss | _   | 5,0          | -        | -        | 5,00    | 4,67                |
| Emulsin             | -   | 11,02)       | 43,01)   | 27,07    | 27,02   | 25,23               |
| Amygdalin           | _   | 140,0        | -        |          | 140,00  | 130,72              |
| Zellstoff           | -   | 95,0         | 86,0     | 88,75    | 89,92   | 83,96               |
| Dextrin             | -   | 21,0         | 11,0     | 24,97    | 18,99   | 17,73               |
| Zucker              | _   | _            | 36,0     | 7,64     | 21,82   | 20,37               |
| Fett                | 250 | 293,0        | 470,0    | 440,72   | 363,43  | 339,33              |
| Farbstoff           | _   | _            | -        | 4,51     | 4,51    | 4,21                |
| Salze               | _   | 2,0          |          | -        | 2,00    | 1,87                |
| Wasser              | 450 | 427,0        | 318,0    | - 1      | 398.33  | 371,91              |

Bizio's Zahlen sind auf den mittleren Gehalt an festen Bestandtheilen zurückgeführt, wie er für das Fleisch der Nüsse von Cocos nucifera gefunden wurde.

## Tabelle CLXIII.

## Saft der reifen Nuss von Cocos nucifera

|          |    |  |  | DS | ch. | RIS | no | les. |  |  |    |               |
|----------|----|--|--|----|-----|-----|----|------|--|--|----|---------------|
|          |    |  |  |    |     |     |    |      |  |  | In | 1000 Theilen. |
| Eiweiss  |    |  |  |    |     |     |    |      |  |  |    | 1,0           |
| Amygdali | in |  |  |    |     |     |    |      |  |  |    | 119,0         |
| Dextrin  |    |  |  |    |     |     |    |      |  |  |    | 23,0          |
| Zucker   |    |  |  |    |     |     |    |      |  |  |    | 1,0           |
| Harz .   |    |  |  |    |     |     |    |      |  |  |    | 0,5           |
| Wasser   |    |  |  |    |     |     |    |      |  |  |    | 851.5.        |

<sup>(2)</sup> Das Emulsin enthielt phosphorsauren Kalk.

#### Tabelle CLXIV.

# Hanfsamen, Cannabis sativa,

|           |  |  | - |  |  |   | In | 100 | 0 1 | Cheile | en é | ler | trocknen | Same |
|-----------|--|--|---|--|--|---|----|-----|-----|--------|------|-----|----------|------|
| Eiweiss   |  |  |   |  |  |   |    |     |     |        |      |     | 247      |      |
| Zellstoff |  |  |   |  |  | ÷ |    |     |     |        |      |     | 383      |      |
| Dextrin   |  |  |   |  |  |   |    |     |     |        |      |     |          |      |
| Zucker    |  |  |   |  |  |   |    |     |     |        |      |     |          |      |
| Fett .    |  |  |   |  |  |   |    |     |     |        |      |     |          |      |
| Extractiv |  |  |   |  |  |   |    |     |     |        |      |     | 90       |      |
| Harz .    |  |  |   |  |  |   |    |     |     |        |      |     | 16.      |      |
|           |  |  |   |  |  |   |    |     |     |        |      |     |          |      |

## Tabelle CLXV.

Samen des weissen Mohns, Papaver album,

|                |     |      |      |      |      |     |   |      |    |    |     |     |     | In  | 1000 Theiler |
|----------------|-----|------|------|------|------|-----|---|------|----|----|-----|-----|-----|-----|--------------|
| Eiweissartige  | St  | off  | e    |      |      |     |   |      |    |    |     |     |     |     | 99,40        |
| Zellstoff .    |     |      |      |      |      |     |   |      |    |    |     |     |     |     | 46,62        |
| Pektinkörper   |     |      |      |      |      |     |   |      |    |    |     |     |     |     | 182,86       |
| Fett           |     |      |      |      |      |     |   |      |    |    |     |     |     |     | 354,80       |
| Fett, mit Farb | sto | off. | u, i | flüc | htig | gen | S | tofl | en | ve | rui | rei | nig | ςt, | 74,69        |
| Flüchtige Sto  | ffe |      |      |      |      | ٠.  |   |      |    |    |     |     |     |     | 27,83        |
| Salze          |     |      |      |      |      |     |   |      |    |    |     |     |     |     | 53,90        |
| Kali           |     |      |      |      |      |     |   |      |    |    |     |     |     |     | 0,54         |
| Natron         |     |      |      |      |      |     |   |      |    |    |     |     |     |     | 2,93         |
| Kalk           |     |      |      |      |      |     |   |      |    |    |     |     |     |     | 18,38        |
| Bittererde .   |     |      |      |      |      |     |   |      |    |    |     |     |     |     | 2,83         |
| Phosphorsäure  |     |      |      |      |      |     |   |      |    |    |     |     |     |     | 24,75        |
| Schwefelsäure  |     |      |      |      |      |     |   |      |    |    |     |     |     |     | 1,30         |
| Kieselsäure    |     |      |      |      |      |     |   |      |    |    |     |     |     |     | 3,17         |
| Wasser         |     |      |      |      |      |     |   |      |    |    |     |     |     |     | 159,90.      |
|                |     |      |      |      |      |     |   |      |    |    |     |     |     |     |              |

#### Tabelle CLXVL

## Nüsse.

#### 000 Theile der Asche enthalten nach

|           |     |     |   |  |  |  |  |        | Richardson. | Mittel. |
|-----------|-----|-----|---|--|--|--|--|--------|-------------|---------|
| Kali .    |     |     |   |  |  |  |  | 279,68 | 311,10      | 295,39  |
| Natron    |     |     |   |  |  |  |  | _      | 22,50       | 11,25   |
| Kalk .    |     |     |   |  |  |  |  | 222,54 | 85,90       | 154,22  |
| Bitterere |     |     |   |  |  |  |  |        | 130,30      | 104,95  |
| Eisenoxy  | ŗd  |     |   |  |  |  |  | 7,53   | 13,19       | 10,36   |
| Phospho   | rsi | iur | e |  |  |  |  | 367,23 | 437,01      | 402,12  |
| Sehwefe   | lsä | ure |   |  |  |  |  | 23,51  | Spuren      | 11,75   |
| Chlorkal  | iu  | m   |   |  |  |  |  | 8,25   | -           | 4,12    |
| Chlornat  | rit | ım  |   |  |  |  |  |        | Spuren      | Spuren  |
| Kieselsä  | ur  | В   |   |  |  |  |  | 11,65  | .—          | 5,82.   |

## Tabelle CLXVII.

## Pfirsiche.

| In 1000 Theilen.                                       |                | Bérard       |               | 1854.                  | 1855.           | Mittel<br>für reife | Mittel<br>auf 1000      |
|--------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------|
| 11 1000 1101011                                        | Unreife.       | Reifere.     | Reife.        | Neubauer,              | K.Lenasen       | Pfirsiche           | zurück-                 |
| Eiweissartige Stoffe<br>Lösl. Pektinstoffe, Farb-      | 7,6            | 3,4          | 1,7           | 4,63                   | 1               | 3,16                | 3,15                    |
| stoff, Fett, gebundene<br>organische Säuren<br>Dextrin | 41.0           | 44,7         | <br>51,2      | 63,13                  | 110,58          | 57,16               | 57,03                   |
| Schalen und Zellstoff .<br>Pektose                     | 36,1           | 25,3         | 18,6          | 3,84                   |                 | , ,                 | , ,                     |
| Kerne Zucker                                           | Spuren<br>27,0 | 66,4<br>20,3 | 164.8<br>18.0 | 45,94<br>15,80<br>6,12 | 15,65           | 62,08               | 56,07<br>61,94<br>10,47 |
| Harziges Chlorophyll .<br>Farbstoff                    | 0,4            | 0,3          | 1,0           |                        | =               |                     | _                       |
| Salze                                                  | 893,9          | 844,9        | 748,7         | 4,64<br>849,90         | 10,76<br>765,46 |                     | 7,66<br>786,30          |

<sup>(</sup>I) Die freie Säure ist als Aepfelsäurehydrat berechnet.

## Tabelle CLXVIII.

## Aprikosen.

|                                                                             | Bér          | ard.   | 1854.      | 1855.      | 1855.              | Mittel | Mittel<br>auf 1000  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|------------|------------|--------------------|--------|---------------------|
| In 1000 Theilen.                                                            | Unreife.     | Reife. | v.Sicherer | Jac. Mära. | Adelph<br>Brüning. |        | zurück-<br>geführt. |
| Eiweissartige Stoffe<br>Lösl. Pektinstoffe, Farb-<br>stoff, Fett, gebundene | 4,1          | 9,3    | 8,32       | 3,89       | 4,11               | 6,40   | 6,32                |
| organische Säuren<br>Dextrin                                                |              | 48.5   | 59,29      | 92,83      | 55,62              | 64.06  | 63,29               |
| Schalen und Zellstoff                                                       | 42,2<br>30,1 | 12.1   | 9,54       | ,          | 12.34              |        | 10.68               |
| Pcktose                                                                     |              |        | 1,46       |            |                    |        | 6,15                |
| Kerne                                                                       | - 1          | -      | 42,44      | 31,51      | 33,77              | 35,91  | 35,48               |
| Zucker                                                                      | 6,3          | 116,1  | 11,40      |            | 27,36              |        | 42,03               |
| Freie Säure (1)                                                             | 10,7         | 11,0   | 8,98       | 7,66       | 16,03              | 10,92  | 10,79               |
| Harziges Chlorophyll .                                                      | 2,7          | _      |            |            | _                  | _      | - 1                 |
| Salze                                                                       |              |        | 8,91       | 8,58       | 7,83               |        | 8,34                |
| Wasser                                                                      | 903.1        | 802.4  | 849,66     | 820.11     | 835.52             | 826.92 | 816.92              |

<sup>(1)</sup> Vergi. die Note zur vorigen Tabelle.

Tabelle CLXIX.

## Pflaumen, Prunus insititia.

| In<br>1000 Theilen.                                                         | Reine<br>de<br>Bér |        | teine Clauden.<br>1854.<br>Wilhelm Gayer. | Keine Clauden,<br>1855.<br>C. Vigelius. | Mirabellen,<br>1854.<br>Armand Doffuss. | schwarzblaue,<br>1854.<br>Theed. Reny. | schwarzrothe,<br>1855.<br>C. Vigelius. | Orlés<br>pflaus<br>Richar | nen.  | Mittel<br>für<br>Pflaumen. | Mittel<br>auf 1000<br>zurückgeführt. |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------|----------------------------|--------------------------------------|
| 1000 I fielieli.                                                            | Un-<br>reife.      | Reife. | Keine<br>18<br>Wilhel                     | Keine<br>18<br>C. V                     | Mira<br>13<br>Armano                    | schwa<br>12<br>Theod                   | schwa<br>18<br>C. V                    | Fleisch                   | Kern  | reife P                    | auf<br>zurück                        |
| Eiweissartige<br>Stoffe                                                     | 4,5                | 2,8    | 4,77                                      | 4,01                                    | 1,97                                    | 4,75                                   | 4,26                                   | -                         |       | 3,76                       | 3,73                                 |
| Lösl. Pektin-<br>stoffe, Farb-<br>stoff, Fett, ge-<br>bundeneorg.<br>Säuren | 55,3               | 20,6   | 104,75                                    | 110,74                                  | 57,72                                   | 28,13                                  | 58,51                                  | _                         | -     | 62,57                      | 62,01                                |
|                                                                             | 00,0               | 20,0   |                                           |                                         |                                         | <b>'</b>                               |                                        | -                         | _     |                            |                                      |
| Schalen und<br>Zeilstoff                                                    | 12,6               | 11,1   | 6,73                                      | 10,26                                   | 1,77                                    |                                        |                                        | -                         | -     | 7,46                       | 7,39                                 |
| Pektoso                                                                     | -                  | -      | 0,10                                      | 2,43                                    | 10,67                                   | 5,05                                   | 10,05                                  | - 1                       | -     | 4,40                       | 4,36                                 |
| Kerne                                                                       | -                  | -      | 32,18                                     | 28,26                                   | 57,13                                   | 41,53                                  | 32,81                                  | -                         | _     | 38,58                      | 38,23                                |
| Zucker                                                                      | 177,1              | 248,1  | 29,60                                     | 34,05                                   | 35,84                                   | 19,96                                  | 22,52                                  | -                         | _     | 65,01                      | 64,43                                |
| Freie Säure ')                                                              | 4,5                | 5,6    | 9,60                                      | 8,70                                    | 5,82                                    | 12,70                                  | 13,31                                  | _                         | _     | 9,29                       | 9,21                                 |
| Harz. Chloro-<br>phyll                                                      | 0,8                | 0,8    | _                                         | _                                       | -                                       | _                                      | _                                      | _                         |       | _                          | _                                    |
| Salze                                                                       | -                  | -      | 3,57                                      | 4,35                                    | 6,52                                    | 5,37                                   | 6,16                                   | 3,10                      | 16,40 | 4,842)                     | 4,802)                               |
| Kali                                                                        | -                  | -      | - 1                                       | _                                       | _                                       | -                                      | -                                      | 1,69                      | 4,35  | -                          | 2,63                                 |
| Natron                                                                      |                    | -      | - 1                                       | -                                       | -                                       | _                                      | -                                      | 0,27                      | 0,32  | - 1                        | 0,42                                 |
| Kalk                                                                        | -                  | -      | - 1                                       | -                                       | _                                       | -                                      | _                                      | 0,15                      | 1,39  | -                          | 0,28                                 |
| Bittererde                                                                  | -                  | i –    | - 1                                       | -                                       | -                                       | - 1                                    | _                                      | 0,14                      | 2,65  | -                          | 0,22                                 |
| Eisenoxyd                                                                   | -                  | -      | _                                         | _                                       | _                                       | -                                      | _                                      | 0,08                      | 0,33  | _                          | 0,12                                 |
| Phosphors                                                                   | -                  | -      | -                                         | -                                       | -                                       | _                                      | -                                      | 0,55                      | 5,72  | -                          | 0,85                                 |
| Schwefels                                                                   | -                  | -      | -                                         | -                                       | _                                       | _                                      | -                                      | 0,10                      | 1,17  | _                          | 0,15                                 |
| Chlornatrium                                                                | -                  | _      | -                                         | _                                       | - 3                                     | _                                      | -                                      | 0,02                      | 0,08  | -                          | 0,03                                 |
| Kieselsäure .                                                               | _                  | _      | -                                         | -                                       | _                                       | _                                      | _                                      | 0,10                      | 0,39  |                            | 0,15                                 |
| Wasser                                                                      | 745,7              | 711,0  | 808,41                                    | 797,20                                  | 822,36                                  | 887,51                                 | 852,38                                 | -                         | - 1   | 813,14                     | 805,84                               |

Vergl. die Note zu Tabelle CLXVII.
 Zur Berechnung des Mittelwerths f\u00e4r die anorganischen Bestandtheile ist unter den Angaben Richardson's nur die auf das Fleisch der Pflaumen ber\u00fcgliche ben\u00fcttr.

Tabelle CLXX.

Zwetschen, Prunus domestica.

|                                                                                          | 1855.     | Italieni-          |                           | W. T o d. |                           | Mittel<br>für die          | Mittel<br>auf 1000  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|---------------------------|-----------|---------------------------|----------------------------|---------------------|
| In 1000 Theilen.                                                                         | Vigeilus. | 1855.<br>Vigelius. | Zwetschen<br>im<br>Ganzen | von       | Kerne<br>von<br>Zwetschen | Zwetschen<br>im<br>Ganzen. | zurück-<br>geführt. |
| Eiweissartige Stoffe<br>Lösl. Pektinstoffe,<br>Farbstoff, Fett, ge-<br>bundene org. Säu- | 7,85      | 8,32               | -                         | -         | -                         | 8,08                       | 8,75                |
| ren                                                                                      | 36,46     | 41.05              | -                         | _         |                           | 38,75                      | 41,98               |
| Schalen u. Zellstoff                                                                     | 19,60     | 9.61               | _                         | _         | -                         | , ,                        |                     |
| Pektose                                                                                  | 6,20      | 15,16              | _                         | -         | _                         | 14,60                      | 15,82               |
| Kerne                                                                                    | 31.86     | 30,87              | _                         | _         | _                         | 10,68<br>32,86             | 11,57               |
| Zucker                                                                                   | 57,93     | 67,30              |                           |           | _                         | 62,61                      | 35,60               |
| Freie Säure (1) .                                                                        | 9,52      | 8,41               |                           |           |                           | 8,96                       | 67,83<br>9,71       |
| Salze                                                                                    | 8,28      | 6,56               | 6,30                      | 4,00      | 38,00                     | 7,05                       | 7,64                |
| Kali                                                                                     |           | - 0,00             | - 0,00                    | 1,68      | 2,40                      | 1,00                       | 1,04                |
| Kalk                                                                                     | _         | decrease           | _                         | 0,73      | 14,78                     | _                          |                     |
| Bittererde                                                                               | -         | -                  | -                         | 0,10      | 3,83                      | _                          | _                   |
| Eisenoxyd                                                                                | -         | -                  |                           | -,        | 1,41                      | _                          | _                   |
| Manganoxydul                                                                             | -         |                    | -                         | 0,02      | 0,14                      | _                          |                     |
| Thonerde                                                                                 |           | -                  | -                         | 0,04      |                           |                            | _                   |
| Phosphorsäure                                                                            | -         | _                  | -                         | 0,56      | 7,25                      |                            |                     |
| Schwefelsäure                                                                            | - 1       | -                  | _                         | 0,82      | 3,56                      | _                          |                     |
| Chlorkalium                                                                              | -         | -                  | -                         | -         | 1,21                      | -                          | -                   |
| Kieselsäure                                                                              |           | -                  | _                         | 0,05      | 3,42                      | -                          |                     |
| Wasser                                                                                   | 819,30    | 812,72             | 586,20                    | 606,30    | 309,00                    | 739,41                     | 801,10              |

<sup>(1)</sup> Vergi. die Note zu Tabelle CLXVII.

Tabelle CLXXI.
Gedörrte Pflaumen und Zwetschen.

|                         |       |    |   | Pflaumen.       |                             | Falst.          |                     |                        |
|-------------------------|-------|----|---|-----------------|-----------------------------|-----------------|---------------------|------------------------|
| In 1000 T               | heile | n. |   |                 | Aechte<br>französi-<br>sche | Würtem!<br>Zwet | bergische<br>schen. | Mittel<br>für gedörrte |
|                         |       |    |   | Payen.          | Zwetschen.                  | I.              | II.                 | Zwetschen.             |
| Zucker<br>Freie Säure . |       |    |   |                 | 481<br>25                   | 563,5           | 476,2               | 506,90                 |
| Asche<br>Wasser         | : :   | :  | : | 45,33<br>129,90 | 320                         | 30,0<br>279.0   | 39,0<br>279.0       | 31,33                  |

## Tabelle CLXXII.

## Kirsehen.

|                                                                         | Bér      | ard.   | Richard | the Glas-<br>cirschen.<br>4.                                     | ferzkirschen<br>1856.<br>Souchay.                                   | Cirreben.                                         | richen.<br>Irichen.                                         | Mittel<br>für reife | Mittel<br>auf 100s  |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| In 1000 Thellen.                                                        | Unreife. | Reife. | коп.    | Sunse beltrothe Glas<br>oder Herakirschen,<br>1854.<br>Neuhener. | Sunse, sehr hell-<br>farbige Herzkirsche<br>1850.<br>Ang. Sone hay. | Nilste<br>sebwarza Kirschen<br>1855.<br>Neubauer. | Naure Kirschen,<br>Weichsetkirschen,<br>1825.<br>L. Zerver, | Kir-<br>schen.      | zurück-<br>geführt. |
| Eiweissartige Stoffe                                                    | 2,1      | 5,7    | -       | 9,03                                                             |                                                                     | 10,10                                             | 8,25                                                        | 8,27                | 8,18                |
| Lösl. Pektinstoffe,<br>Farbstoff, Fett, ge-<br>bundene org. Säu-<br>ren | 60,1     | 32,3   | -       | 22,86                                                            | 35,29                                                               | 6,70                                              | 18,31                                                       | 20,04               | 19,82               |
| Schalen u. Zellstoff                                                    | 24,4     | 11,2   | -       | 4,45                                                             | 4,56                                                                | 3,62                                              | 7,99                                                        | 6,36                | 6,29                |
| Pektose                                                                 | -        | _      |         | 14,32                                                            | -8,94                                                               | 6,56                                              | 2,43                                                        | 6,81                | 6,73                |
| Kerne                                                                   | -        |        | _       | 54,13                                                            | 31,89                                                               | 56,64                                             | 51,27                                                       | 48,48               | 47,94               |
| Zucker                                                                  | 11,2     | 181,2  | -       | 131,10                                                           | 85,68                                                               | 107,00                                            | 87,72                                                       | 118,54              | 117,23              |
| Freie Säure (1)                                                         | 17,5     | 20,1   | _       | 3,51                                                             | 9,61                                                                | 5,60                                              | 12,77                                                       | 10,32               | 10,20               |
| Harz. Chlorophyll                                                       | 0,5      | _      | -       | -                                                                | -                                                                   | -                                                 |                                                             | -                   | -                   |
| Salze                                                                   | -        | _      | 4,80    | 6,90                                                             | 9,05                                                                | 6,78                                              | 6,23                                                        | 6,65                | 6,58                |
| Kali                                                                    | -        | _      | 2,23    | -                                                                | -                                                                   | -                                                 | -                                                           | -                   | 3,41                |
| Natron                                                                  | -        | _      | 0,05    | -                                                                | -                                                                   | -                                                 | -                                                           | -                   | 0,08                |
| Kalk                                                                    | 1,4      | 1,0    | 0,82    | -                                                                | -                                                                   | -                                                 |                                                             | -                   | 0,49                |
| Bittererde                                                              | -        |        | 0,23    | -                                                                | -                                                                   | -                                                 | -                                                           | -                   | 0,35                |
| Eisenoxyd                                                               | -        | -      | 0,08    | _                                                                | -                                                                   | -                                                 | -                                                           | _                   | 0,15                |
| Phosphorsäure                                                           | -        |        | 0,69    | -                                                                | -                                                                   | -                                                 | -                                                           | -                   | 1,05                |
| Schwefelsäure                                                           | -        | -      | 0,22    | -                                                                | -                                                                   | -                                                 | -                                                           | -                   | 0,84                |
| Chlornatrium                                                            | -        | -      | 0,09    | -                                                                |                                                                     | -                                                 | -                                                           | -                   | 0,14                |
| Kieselsäure                                                             | -        | -      | 0,39    | -                                                                | -                                                                   | -                                                 | -                                                           |                     | 0,60                |
| Wasser                                                                  | 882,8    | 748,5  | -       | 758,70                                                           | 824,56                                                              | 797,00                                            | 804,94                                                      | 785,74              | 777,08              |

<sup>(1)</sup> Vergl. die Note zu Tabelle CLXVII.

## Tabelle CLXXIII.

# Datteln

|           | Ιn | 1000 | ) ] | Theile | en. |  |  |  | Fleisch. | Kern. |
|-----------|----|------|-----|--------|-----|--|--|--|----------|-------|
| Dextrin   |    |      |     |        |     |  |  |  | 34       | 389   |
| Zueker    |    |      |     |        |     |  |  |  | 580      | -     |
| Zellstoff |    |      |     |        |     |  |  |  | 23(1)    | 396   |
| Pektin    |    |      |     |        |     |  |  |  | 130      | -     |
| Fett .    |    |      |     |        |     |  |  |  | 2        | 8     |
| Elain .   |    |      |     |        |     |  |  |  |          | 3     |
| Stearin   |    |      |     |        |     |  |  |  |          | 5     |
| Wachs     |    |      |     |        |     |  |  |  | 1        | _     |
| Wasser    |    |      |     |        |     |  |  |  | 240      | 130.  |

<sup>(1)</sup> Der Zellstoff des Dattelfleisches war mit Farbstoff und Gerbeäure verunreinigt.

## Tabelle CLXXIV.

# Oliven nach Alexander Müller.

|               |  |   |   |  |  |  | In | 1000 Theile: |
|---------------|--|---|---|--|--|--|----|--------------|
| Asche         |  |   |   |  |  |  |    | 26,10        |
| Kali          |  |   |   |  |  |  |    | 14,11        |
| Kalk          |  |   |   |  |  |  |    | 4,10         |
| Bittererde .  |  |   |   |  |  |  |    | 1,14         |
| Eisenoxyd (1) |  |   |   |  |  |  |    | 0,31         |
| Phosphorsäure |  | ٠ |   |  |  |  |    | 2,18         |
| Schwefelsäure |  |   | · |  |  |  |    | 0,31         |
| Chlorkalium   |  |   |   |  |  |  |    | 2,49         |
| Kieselsäure . |  |   |   |  |  |  |    | 1,46.        |
|               |  |   |   |  |  |  |    |              |

<sup>(1)</sup> Das Eisenoxyd war mit Mangan verunreinigt.

## Tabelle CLXXV.

#### Birnen.

| I (000 III I                                                          | Вéт      | ard.   | Richard- | Süsse Ro            | thbirnen.                     | Mittel  | Mittel<br>auf 1000  |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|---------------------|-------------------------------|---------|---------------------|
| In 1000 Theilen.                                                      | Unreife. | Reife. | son.     | 1854.<br>E.Lenssen. | 1855.<br>Ferd. Seel-<br>beim. | Birnen. | zurück-<br>geführt. |
| Eiweissartige Stoffe .                                                | 0,8      | 2,1    |          | 2,60                | 2,37                          | 2,36    | 2,35                |
| Lösliche Pektinstoffe,<br>Farbstoff, Fett, ge-<br>bundene org. Säuren | -        | _      | - 1      | 32,81               | 44,09                         | 32,53   | 32,39               |
| Dextrin                                                               | 31,7     | 20,7   | -        | 1                   | )                             |         |                     |
| Schalen u. Zellstoff .                                                | 38,0     | 21,9   | -        | 33,87               | 34,77                         | 27,88   | 27,76               |
| Кегве                                                                 | -        | -      | -        | 3,86                | 34,11                         | 3,86    | 3,84                |
| Pektose                                                               | -        | _      | -        | 13,27               | 5,97                          | 9,62    | 9,58                |
| Zucker                                                                | 64,5     | 115,2  | -        | 70,00               | 79,40                         | 88,20   | 87,82               |
| Frcie Säure (1)                                                       | 1,1      | 0,8    | -        | 0,74                | Spuren                        | 0,31    | 0,31                |
| Harziges Chlorophyll                                                  | 0,8      | 0,1    | -        | -                   | _                             | _       | -                   |
| Salze                                                                 | _        | -      | 4,10     | 3,35                | 3,33                          | 3,59    | 3,57                |
| Kali                                                                  | -        | -      | 2,25     | -                   | _                             | -       | 1,96                |
| Natron                                                                | -        | -      | 0,35     | -                   | -                             | -       | 0,31                |
| Kalk                                                                  | 0,3      | 0,4    | 0,33     | -                   | _                             | -       | . 0,29              |
| Bittererde                                                            | -        | -      | 0,22     | -                   | -                             | _       | 0,19                |
| Eisenoxyd                                                             | -        | -3     | 0,04     |                     | _                             | _       | 0,04                |
| Phosphorsäure                                                         | - )      | -      | 0,62     | -                   | -                             | -       | 0,54                |
| Schwefelsäure                                                         | -        | -      | 0,23     | -                   | -                             | -       | 0,19                |
| Chlornatrium                                                          | _        | -      | Spuren   | -                   | -                             | -       | Spuren              |
| Kieselsäure                                                           | _        | _      | 0,06     | -                   | -                             | -       | °0,05               |
| Wasser                                                                | 862,8    | 838,8  | 835,50   | 839,50              | 830,07                        | 835,97  | 832,38              |

<sup>(1)</sup> Vergl. die Note zu Tabelle CLXVII.

## Tabelle CLXXVI.

## Aepfel.

| In                                                                           | Richard- | Grosse                    | engl. R                          | einette.                  | Weisser<br>Tafel-<br>apfel. | Bors-<br>dorfer.          | Weisser<br>Mat-<br>apfel. | Engl.<br>Winter-<br>Gold-<br>parmäne. |         | Mittel                       |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------|------------------------------|
| 1000 Theilen.                                                                | son.     | 1853.<br>Theodor<br>Remy. | 1854.<br>(1)<br>E. Lens-<br>ten. | 1855.<br>(¹)<br>G. Bethe. | 1854.<br>H.Dietze           | 1853.<br>Theodor<br>Remy. | 1853.<br>Theodor<br>Remy. | 1853.                                 | Mittel. | 10-10<br>zurück-<br>geführt. |
| Eiweissartige<br>Stoffe                                                      | -        | )                         | 5,20                             | 4,50                      | 2,20                        | <u> </u>                  | 1                         |                                       | 3,97    | 3,91                         |
| Lösl. Pektin-<br>stoffe, Farb-<br>stoff, Fett, ge-<br>bundene org.<br>Säuren | -        | 18,03)                    | 76,10                            | 64,70                     | 27,20                       | 68,5 <sup>3</sup> )       | 33,5 <sup>3</sup> )       | 51,1 <sup>3</sup> )                   | 56,00   | 55,19                        |
| Dextrin                                                                      | -        | 1                         | }                                |                           |                             | (                         | ( )                       | ( ı                                   | ì       | ,                            |
| Schalenn. Zell-<br>stoff                                                     | -        | -                         | 16,79                            | 19,31                     | 14,06                       | -                         | -                         | _                                     | 15,42   | 15,20                        |
| Kerne                                                                        | -        | ****                      | 0,69                             | 10,01                     | 3,76                        | -                         | -                         | -                                     | 2,22    | 2,19                         |
| Pektose                                                                      | -        | -                         | 14,62                            | 10,39                     | 11,48                       | -                         | -                         | -                                     | 12,16   | 11,98                        |
| Zucker                                                                       | -        | 92,5                      | 59,60                            | 68,30                     | 75,80                       | 76,1                      | 89,8                      | 103,6                                 | 80,81   | 79,64                        |
| Froie Säure (2)                                                              | _        | 5,3                       | 3,90                             | 8,50                      | 10,40                       | 6,1                       | 10,1                      | 4,8                                   | 7,01    | 6,91                         |
| Salze                                                                        | 2,70     | (3)                       | 2,80                             | 3,90                      | 4,70                        | (3)                       | (3)                       | (3)                                   | 3,70    | 3,65                         |
| Kali                                                                         | 0,96     | -                         | -                                | -                         | -                           | -                         | - 8                       | -                                     | -       | 1,30                         |
| Natron                                                                       | 0,70     | -                         | -                                | _                         | _                           | -                         | -                         | -                                     | -       | 0,95                         |
| Kalk                                                                         | 0,11     | -                         | _                                | -                         | -                           | -                         | - 1                       | - 1                                   | -       | 0,15                         |
| Bittererde                                                                   | 0,24     | -                         | - 3                              | _                         | -                           | -                         | - 1                       | -                                     | -       | 0,32                         |
| Eisenoxyd                                                                    | 0,04     | -                         | -                                | -                         | -                           | -                         |                           | -                                     | -       | 0,05                         |
| Phosphorsäure                                                                | 0,37     | -                         | -                                | _                         | _                           | -                         | -                         | -                                     | -       | 0,50                         |
| Schwefelsänre                                                                | 0,16     | -                         |                                  | -                         | -                           | -                         | -                         | -                                     | -       | 0,22                         |
| Kieselsäure                                                                  | 0,12     | -                         | Ī-                               | -                         | -                           | -                         | -                         | -                                     | -       | 0,16                         |
| Wasser                                                                       | 840,10   | - 1                       | 860,30                           | 820,30                    | 820,40                      | 850,4                     | 824,9                     | 818,7                                 | 833,44  | 821,33                       |

<sup>(1)</sup> Die 1854 und 1855 untersuchten Reinetten waren von demselben Baum.

<sup>(2)</sup> Vergl. die Note zu Tabelle CLXVII.

<sup>(3)</sup> In dieser Zahl sind die Aschenbestandtheile mit begriffen.

#### Tabelle CLXXVII.

## Trauben.

| In 1000 Theilen.                                              | Weisse<br>Oester-<br>reicher.<br>1854. | Klein-<br>berger.<br>1855. | Ries<br>von Opp<br>183<br>R. Fre | senheim.<br>55.<br>senlus. | 75      | rotto Tranten.<br>18%. | Berthier | Mittel. | Mittel<br>auf 1000<br>zurilek-<br>gefijhrt, |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------|------------------------|----------|---------|---------------------------------------------|
|                                                               | R. Frese-<br>nius.                     | Gust.<br>Schlieper.        | sehr reif.                       | edelfaul.                  | VOID    | 4.5                    |          |         |                                             |
| Eiweissartige<br>Stoffe<br>Lösliche Pektin-<br>stoffe, Farb-  | 8,32                                   | 6,22                       |                                  |                            |         | -                      | _        | 7,27    | 7,40                                        |
| stoff, Fett, ge-                                              |                                        |                            | 40,73)                           | 34,63)                     | (29,53) |                        |          |         |                                             |
| bundene orga-<br>nische Säuren<br>Dextrin<br>Schalen u. Zell- | 4,98                                   | 2,20                       |                                  |                            | ,       | _                      | =        | 3,59    | 3,65                                        |
| stoff                                                         | 25,06                                  | 17,16                      |                                  |                            | _       | _                      | -        | 21.11   | 6 91 10                                     |
| Kerne                                                         | ,                                      | ,                          | -                                | -                          | -       | _                      | -        |         |                                             |
| Pektose                                                       | 9,41                                   | 7,27                       |                                  |                            |         |                        | =        | 8,34    |                                             |
| Zucker                                                        | 137,80                                 |                            | 135,2                            | 151,4                      | 192,4   |                        | -        | 140,62  |                                             |
| Freie Säure(') .                                              | 10,20                                  | 8,20                       | 7.1                              | 5,0                        | 6,6     | 7,5                    |          | 7,43    | 7,56                                        |
| Aschenbestand-                                                | 1.77                                   | 454                        | (3)                              | (3)                        | (3)     |                        | 0.00     | 010     | 0.10                                        |
| KohlensaureAl-                                                | 4,77                                   | 4,54                       | (-)                              | (-)                        | (-)     | _                      | 8,90     | 6,07    | 6,18                                        |
| kalisalze                                                     |                                        |                            |                                  |                            |         |                        | 3,96     |         |                                             |
| Schwefelsanres                                                | _                                      | _                          | _                                |                            | _       | _                      | -3,50    |         | _                                           |
| Kali                                                          | _ 1                                    | _                          | _                                | _                          | _       | _                      | 0,45     |         |                                             |
| Chlorkalium                                                   |                                        |                            | _                                | _                          | _       |                        | 0,24     | _       | _                                           |
| Kohlensaurer                                                  |                                        |                            |                                  |                            |         |                        | 0,00     |         |                                             |
| Kalk                                                          | _                                      | -                          | _                                | -                          | _       |                        | 0.93     |         | -                                           |
| Kohlensaure                                                   |                                        |                            |                                  |                            |         |                        | .,       |         |                                             |
| Bittererde                                                    | -                                      | -                          | -                                | _                          | -       | -                      | 1,11     | -       |                                             |
| Phosphorsaurer                                                |                                        |                            |                                  |                            |         |                        |          |         |                                             |
| Kalk                                                          | -                                      | -                          | -                                | _                          | -       | -                      | 2,09     |         | -                                           |
| Kieselsäure                                                   |                                        |                            |                                  |                            | -       | -                      | 0,12     |         |                                             |
| Wasser                                                        | 799,77                                 | 848,70                     | 760,4                            | 743,8                      | -       | -                      | -        | 788,17  | 802,13                                      |

<sup>(1)</sup> Vergleiche die Note zu Tabelle CLXVII.

<sup>(2)</sup> Berthier's Zahlen sind auf den mittleren Gehalt an Aschenbestandtheilen zurückgeführt.

<sup>(3)</sup> In diesen Zahlen für die eiweissartigen Stoffe, die löslichen Pektinstoffe, Dextrin u. s. w. sind die Pektinstoffe mitbegriffen.

## Tabelle CLXXVIII.

## Stachelbeeren.

| In                                               | Bé     | rard.  | Richard- | Grosse<br>rothe<br>rauh - | Kleine            | rothe<br>sarige.   | Gelbe,<br>beha   | wenig<br>arte. | Rothe<br>grosse<br>platte. | Mittel<br>für<br>reife | Mittel<br>auf  |
|--------------------------------------------------|--------|--------|----------|---------------------------|-------------------|--------------------|------------------|----------------|----------------------------|------------------------|----------------|
| 1000 Theilen.                                    | Un-    | Reife. | 60B.     | haarige<br>1854.          | 1004.             | 1855.              | 1854.            | 1855.          | 1855.                      | Sta-<br>chel-          | 1000<br>zurück |
|                                                  | reite. |        |          | Frans<br>de Jong.         | Armand<br>Dollfus | With.<br>Prickarts | Herm.<br>Vogier. | Karl<br>Rhode. | E. Jäger.                  | beeren.                | getühr         |
| Eiweissartige<br>Stoffe                          | 10,7   | 8,6    |          | 4,41                      | 4,45              | 3,58               | 5,78             | 3,69           | 3,06                       | 4,79                   | 4,71           |
| Lösl. Pektin-<br>stoffe, Farb-<br>stoff,Fett,ge- |        |        |          |                           |                   |                    |                  |                |                            |                        |                |
| bundeneorg.<br>Säuren                            | -      | -      | _ !      | ,                         |                   | '                  |                  |                |                            |                        |                |
| Dextrin                                          | 13,6   | 7,8    | -        | 9,69                      | 5,13              | 5,22               | 21,12            | 21,13          | 8,43                       | 11,22                  | 11,13          |
| Schalen und<br>Zellstoff                         | 81,5   | 80,1   | _        | 4,89                      |                   |                    | 4,31             |                |                            |                        |                |
| Kerne                                            | _      | -      | -        | 23,71                     | 23,85             | 23,71              | 32,98            | 19,65          | 26,86                      | 34,29                  | 84,00          |
| Pektose ,                                        | -      | -      | -        | 2,81                      | 5,03              | 13,39              | 3,01             | 9,01           | 3,74                       | 6,16                   | 6,11           |
| Zucker                                           | 5,2    | 62,4   | -        | 80,63                     | 60,30             | 82,39              | 63,83            | 75,07          | 64,83                      | 69,92                  | 69,84          |
| Frele Säure 1)                                   | 19,2   | 27,2   | -        | 13,58                     | 15,78             | 15,89              | 10,78            | 13,34          | 16,64                      | 16,16                  | 16,03          |
| Aschen -<br>bestandtheile                        | _      | _      | 3,40     | 4,63                      | 5,21              | 7,51               | 3,00             | 4,47           | 6,86                       | 5,01                   | 4,97           |
| Kali                                             | -      | -      | 1,32     |                           | -                 | -                  | -                | -              | -                          | -                      | 1,93           |
| Natron                                           | ~~     | -      | 0,32     | -                         | - 1               | -                  | -                | -              | -                          | -                      | 0,47           |
| Kalk                                             | _      | -      | 0,42     | -                         | -                 | -                  | -                | -              | -                          | -                      | 0,61           |
| Bittererde                                       | -      | -      | 0,19     | -                         | -                 | -                  | -                | -              | -                          | -                      | 0,28           |
| Eisenoxyd                                        |        | -      | 0,16     | -                         | -                 | -                  | - 1              | -              | -                          | -                      | 0,28           |
| Phosphore                                        | -      | -      | 0,67     | -                         | -                 | -                  | -                | - 1            | -                          | -                      | 0,98           |
| Schwefels                                        | -      | -      | 0,19     | -                         | -                 | -                  | -                | -              | -                          | -                      | 0,28           |
| Chlornatrium                                     | -      | -      | 0,04     | -                         | -                 | -                  | -                | -              | -                          | -                      | 0,06           |
| Kleselsäure .                                    | _      | _      | 0,09     | -                         | - 1               | -                  | -                | -              | -                          | -                      | 0,13           |
| Wasser                                           | 864,1  | 811.0  | 902,60   | 855,65                    | 880,90            | 848,31             | 865,19           | 853,64         | 869,58                     | 860,86                 | 853,67         |

<sup>(1)</sup> Vergl. die Note zu Tabelle CLXVII.

## Tabelle CLXXIX.

# Johannisbeeren,

| In 1000 Theilen.                                                                   | Rothe,            | mittel-            | Rothe<br>Kirsch-<br>Johan-<br>nis | Welse             | e, mittel         | grosse.             | Mittel | Mittel<br>auf 1000  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------|---------------------|
| in 1000 Thenen.                                                                    | 1854.<br>Edelfsen | 1855.<br>Neubauer. | beeren.<br>1855.                  | 1854.<br>de Haen. | 1855.<br>Souchay. | 1856.<br>A.Egilnger | patier | zurück-<br>geführt. |
| Eiweissartige Stoffe                                                               | 4,50              | 4,90               | 3,56                              | 7,70              |                   | 6,80                | 5,49   | 5,49                |
| Lösl. Pektinstoffe,<br>Dextrin, Farbstoff,<br>Fett, gebundene<br>organische Säuren |                   | 1,90               | 0,07                              | 1,80              | 3,00              | 1,90                | 1,69   | 1,69                |
| Schalen u. Zellstoff<br>Kerne                                                      | 6,47<br>43,65     | 42,82              | 38,25                             | 48,32             | _                 | 47,22               | 45,35  | 45,31               |
| Pektose                                                                            | 6,78              | 6,88               | 23,10                             | 5,18              | _                 | 4,98                | 9,38   | 9,37                |
| Zueker                                                                             | 47,80             | 64,40              | 56,47                             | 66,10             | 76,92             | 71,20               | 63,81  | 63,76               |
| Freie Säure (1)                                                                    | 23,10             | 18,40              | 16,95                             | 22,60             | 22,58             | 25,30               | 21,49  | 21,47               |
| Aschenbestandtheile                                                                | 6,50              | 8,00               | 8,05                              | 6,60              | _                 | 8,40                | 7,51   | 7,50                |
| Wasser                                                                             | 858,40            | 852,70             | 853,55                            | 841,70            | 848,06            | 834,20              | 846,10 | 845,41              |

(1) Vergl. die Note zu Tabelle CLXVII.

## Tabelle CLXXX.

# Heidelbeeren.

|                      |     |      |      |    | - 2 | ach  | v   | on  | M.a | rtu | 21. |     |    |     |    |     |    |            |
|----------------------|-----|------|------|----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|----|------------|
|                      |     |      |      |    |     |      |     |     |     |     |     |     |    |     |    | In  | 10 | 00 Theile: |
| Eiweissartig         | re  | Sto  | ffe  |    |     |      |     |     |     |     |     |     |    |     |    |     |    | 7.94       |
| Lösliche Pe          | kt  | inst | offe |    | De  | ctri | in. | Fa  | rbs | tof | : 1 | ett |    | gel | un | de  | ne | ,          |
| organisch            | e   | Säu  | ren  | ۲. |     |      |     |     |     |     | '.' |     | ۲. |     |    |     |    | 5.55       |
| Schalen, Z           | lls | toff | un   | d  | Ke  | rne  | i.  |     |     | ÷   |     |     | i  |     | ÷  | ÷   |    | 123,25     |
| Pektose .            |     |      | -    | Ξ. |     |      |     | - 1 | - 1 |     | Ť   | - 1 | Ĵ  | - 1 | Ċ  | - 1 |    | 2,45       |
| Zucker               |     |      |      | •  |     | •    | •   | •   | ٠   |     | •   | •   | •  | •   | Ť  | Ċ   | Ť  | 57.80      |
| Freie Säur           | ·i  | n.   | •    | ٠  | •   | •    | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •  | •   | •  |     | •  | 13,41      |
| TOTO DUTIES          | one | lthe | il.  | •  | ٠   | •    | •   | •   | •   | •   | ٠   | •   | •  | ٠   | •  | •   | •  | 14,08      |
|                      |     |      |      |    |     |      |     |     |     |     |     |     |    |     |    |     |    | 775.52     |
| Aschenbest<br>Wasser |     |      |      |    |     |      |     |     |     |     |     |     |    |     |    |     |    |            |

(1) Vergl. die Note zu Tabelle CLXVII.

#### Tabelle CLXXXI.

## Himbeeren.

| In 1000 Theilen.                                                                     | Rothe<br>Wald -<br>nimbeeren.<br>1854.<br>Max Gallen-<br>kamp. | Rothe<br>Garten-<br>himbeeren.<br>1855.<br>L. Zervas. | Weisse<br>Garten-<br>himbeeren.<br>1855.<br>E. Loussen. | Mittel. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|
| Eiweissartige Stoffe                                                                 | 5,46                                                           | 5,44                                                  | 6,65                                                    | 5,85    |
| Lösliche Pektinstoffe, Dextrin,<br>Farbstoff, Fett, gebundene or-<br>ganische Säuren | 11,07                                                          | 17,46                                                 | 13,97                                                   | 14,17   |
| Schalen, Zellstoff und Kerne .                                                       | 83,29                                                          | 38,42                                                 | 44,40                                                   | 55,37   |
| Pektose                                                                              | 1,77                                                           | 4,70                                                  | 0,39                                                    | 2,29    |
| Zucker                                                                               | 35,97                                                          | 47,08                                                 | 37,03                                                   | 40,02   |
| Freje Säure (¹)                                                                      | 19,80                                                          | 13,56                                                 | 11,15                                                   | 14,84   |
| Aschenbestandtheile                                                                  | 4,04                                                           | 7,77                                                  | 4,61                                                    | 5,47    |
| Wasser                                                                               | 838,60                                                         | 865,57                                                | 881,80                                                  | 861,99  |
|                                                                                      |                                                                |                                                       |                                                         |         |

(1) Vergl. die Note zu Tabelle CLXVII.

## Tabelle CLXXXII.

## B r o m b e e r e n. 1854 (sehr reif).

Nach Robert Supp.

|   |           |     |       |      |      |    |    |      |    |    |     |      |    |    |     |     |     |    |    | Theilen. |  |
|---|-----------|-----|-------|------|------|----|----|------|----|----|-----|------|----|----|-----|-----|-----|----|----|----------|--|
|   | Eiweissar |     |       |      |      |    |    |      |    |    |     |      |    |    |     |     |     |    |    | 5,10     |  |
|   | Lösliche  | Pe  | kti   | nste | offe |    | De | ctri | n, | Fa | rb: | stof | Ŧ, | Fe | tt, | gel | oun | de | ne |          |  |
|   | organi    | sch | ie ŝ  | Säu  | rer  | í. |    |      | í  |    |     |      |    |    |     | ٠.  |     |    |    | 14,44    |  |
|   | Schalen,  | Ze  | ellst | off  | ur   | d  | Ke | rne  |    |    |     |      |    |    |     |     |     |    |    | 51,41    |  |
|   | Pektose   |     |       |      |      |    |    |      |    |    |     |      |    |    |     |     |     |    |    | 3,79     |  |
|   | Zucker .  |     |       |      |      |    |    |      |    |    |     |      |    |    |     |     |     |    |    |          |  |
|   | Freie Säu | ire | (1    | ) .  |      |    |    |      |    |    |     |      |    |    |     |     |     |    |    | 11,88    |  |
|   | Aschenbe  | sta | ind   | the  | ile  |    |    |      |    |    |     |      |    |    |     |     |     |    |    | 4,88     |  |
|   | Wasser    |     |       |      |      |    |    |      |    |    |     |      |    |    |     |     |     |    |    | 864,06.  |  |
| - |           | _   | _     |      |      |    |    |      |    |    |     |      |    |    |     |     |     |    |    |          |  |

<sup>(1)</sup> Vergi. die Note zu Tabelle CLXVII.

## Tabelle CLXXXIII.

## Erdbeeren.

| In 1000 Theilen.                                                                            | Wald-<br>erdbeeren<br>1854.<br>Heinr. Stöss | Wald-<br>erdbeeren<br>1855.<br>Victor<br>Martini. | Ananas-<br>erdbeeren<br>1855.<br>E. Lenssen | Richardson. | Mittel. | Mittel<br>auf 1000<br>zurück-<br>geführt. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|---------|-------------------------------------------|
| Eiweissartige Stoffe                                                                        | 6,19                                        | 5,67                                              | 3,59                                        | _           | 5,15    | 5,12                                      |
| Lösliche Pektinstoffe, Dex-<br>trin, Farbstoff, Fett, ge-<br>bundene organische Säu-<br>ren | 1,45                                        | 0,49                                              | 1,19                                        | _           | 1,04    | 1,03                                      |
| Schalen, Zellstoff u. Kerne                                                                 | 57,32                                       | 52,53                                             | 18,54                                       | _           | 42,80   | 42,54                                     |
| Pektose                                                                                     | 2,84                                        | 2,82                                              | 8,52                                        | _           | 4,73    | 4,70                                      |
| Zucker                                                                                      | 32,47                                       | 45,50                                             | 75,75                                       | _           | 51,24   | 50,92                                     |
| Freie Säure (1)                                                                             | 16,50                                       | 13,32                                             | 11,33                                       | -           | 13,72   | 13,63                                     |
| Aschenbestandtheile                                                                         | 10,52                                       | 9,48                                              | 6,34                                        | 4,10        | 7,61    | 7,56                                      |
| Kali                                                                                        | -                                           | _                                                 | -                                           | 0,96        | _       | 1,77                                      |
| Natron                                                                                      | -                                           | _                                                 | -                                           | 1,23        | -       | 2,27                                      |
| Kalk                                                                                        | -                                           | _                                                 |                                             | 0,65        | _       | 1,20                                      |
| Bittererde                                                                                  | -                                           | _                                                 | -                                           | Spuren      | _       | Spuren                                    |
| Eisenoxyd                                                                                   | -                                           | _                                                 | -                                           | 0,27        |         | 0,50                                      |
| Phosphorsäure                                                                               | -                                           | _                                                 | -                                           | 0,57        | _       | 1,05                                      |
| Schwefelsäure                                                                               | -                                           | -                                                 | _                                           | 0,18        | -       | 0,33                                      |
| Chlornatrium                                                                                | -                                           | -                                                 | -                                           | 0,13        | -       | 0,24                                      |
| Kieselsäure                                                                                 | -                                           | -                                                 | -                                           | 0,11        | -       | 0,20                                      |
| Wasser                                                                                      | 872,71                                      | 870,19                                            | 874,74                                      | 902,20      | 879,96  | 874,50                                    |

<sup>(1)</sup> Vergl. die Note zu Tabelle CLXVII.

## Tabelle CLXXXIV.

## Apfelsinen.

|               |    |      |     |    |     |      |     |      |   |  | Ganze<br>Frucht. | How und                  | Rowney. |
|---------------|----|------|-----|----|-----|------|-----|------|---|--|------------------|--------------------------|---------|
| Die Asci      | ie | entl | ält | in | 100 | 00 7 | The | ilen | : |  | Richardson.      | Frucht<br>ohne<br>Samen. | Samen   |
| Kali          |    |      |     |    |     |      |     |      |   |  | 387,20           | 364,2                    | 402,    |
| Natron        |    |      |     |    |     |      |     |      |   |  | 76,40            | 114,2                    | 9,      |
| Kalk          |    |      |     |    |     |      |     |      |   |  | 229,90           | 245,2                    | 189,    |
| Bittererde .  |    |      |     |    |     |      |     |      |   |  | 65,50            | 80,6                     | 87,     |
| Eisenoxyd .   |    |      |     |    |     |      |     |      |   |  | 9,22             | 4,6                      | 8,6     |
| Phosphorsäure |    |      |     |    |     |      |     |      |   |  | 94,08            | 110,7                    | 232,    |
| Schwefelsäure |    |      |     |    |     |      |     |      |   |  | 31,50            | 37,4                     | 51,0    |
| Chlornatrium  |    |      |     |    |     |      |     |      |   |  | Spuren           | 38,7                     | 8,      |
| Kieselsäure . |    |      |     |    |     |      |     |      |   |  | 120,50           | 4,4                      | 11,     |

## Tabelle CLXXXV.

# Ananas, ganze Frucht,

|                |  |  |  |  | Di | o A | sch | nthi | ilt in | 1000 | Theil |
|----------------|--|--|--|--|----|-----|-----|------|--------|------|-------|
| Kali           |  |  |  |  |    |     |     |      | 494    | 20   |       |
| Kalk           |  |  |  |  |    |     |     |      | 121    | ,50  |       |
| Bittererde     |  |  |  |  |    |     |     |      | 88     | ,00  |       |
| Eisenoxyd      |  |  |  |  |    |     |     |      | 15     | ,52  |       |
| Phosphorsäure  |  |  |  |  |    |     | ٠.  |      | 54     | ,58  |       |
| Schwefelsäuro  |  |  |  |  |    |     |     |      | Spt    | iren |       |
| Chlorkalium .  |  |  |  |  |    |     |     |      | 8      | ,80  |       |
| Chlornatrium . |  |  |  |  |    |     |     |      | 170    | ,10  |       |
| Vionalakuna    |  |  |  |  |    |     |     |      | 40     | 90   |       |

#### Tabelle CLXXXVI.

## Feigen.

| In 1000 Theilen.                                                                                                                                                                                                            | Pereira.                        | Payen. | Richard -<br>son.<br>(1)                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|
| Zucker Dextrin mit Phosphorsäure Zellstoff und Sanenkörner Fett Acchenbestandtheile Kalf Natron Kalk Bittererde Eisenoxyd Phosphorsäure Schwefelsäure Schwefelsäure Kindelsund Kalk Kalf Kalf Kalf Kalf Kalf Kalf Kalf Kalf | 625<br>522<br>150<br>9<br>4<br> | 34,3   | 9,72<br>8,28<br>6,48<br>3,16<br>0,50<br>0,41<br>1,38<br>2,03 |

Die Zahlen von Richardson sind auf die von Payen für die Aschenbestandtheile gefundene Zahl zurückgeführt.

## Tabelle CLXXXVII.

## Schwarze Maulbeeren. 1855.

#### Nach Herbert van Hees.

|                     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |    |    | In | 1000 Theil | en. |
|---------------------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|----|----|----|------------|-----|
| Eiweissartige Stoff | fe . |     |      |     |      |     |      |     |      |     |    |    |    | 3,94       |     |
| Lösliche Pektinstof | ffe. | Dex | trin | . F | arbs | tof | f, I | Fet | t. I | gel | un | de | ıe |            |     |
| organische Säur     | en . |     |      |     |      |     | ٠.   |     | ·.'  | ٠.  |    |    |    | 20,31      |     |
| Schalen, Zellstoff  | und  | Ke  | rne  |     |      |     |      |     |      |     |    |    |    | 8,41       |     |
| Pektose             |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |    |    |    | 3,20       |     |
| Zucker              |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |    |    |    | 91,92      |     |
| Freie Säure (1)     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |    |    |    | 18,60      |     |
| Aschenbestandthei   | le . |     |      |     |      |     |      |     |      |     |    |    |    | 6,55       |     |
| Wasser              |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |    |    |    | 847,07.    |     |
|                     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |    |    |    |            |     |

<sup>(1)</sup> Vergl. die Note zu Tabelle CLXVII.

## Tabelle CLXXXVIII.

# Hagebutten

|                |    |   |  |  |  |  | In | 1000 Theiler |
|----------------|----|---|--|--|--|--|----|--------------|
| Zucker         |    |   |  |  |  |  |    | 306,00       |
| Dextrin        |    |   |  |  |  |  |    | 250,00       |
| Zellstoff      |    |   |  |  |  |  |    | 140,00       |
| Oberhaut       |    |   |  |  |  |  |    | 45,52        |
| Fett           |    |   |  |  |  |  |    | 0,65         |
| Wachs          |    |   |  |  |  |  |    | 0,60         |
| Weichharz .    |    |   |  |  |  |  |    | 14,19        |
| Harz der Oberk | au | t |  |  |  |  |    | 4,63         |
| Aepfelsäure .  |    |   |  |  |  |  |    | 77,66        |
| Citronensäure  |    |   |  |  |  |  |    | 29,50        |
| Catechugerbsäu | re |   |  |  |  |  |    | 2,60         |
| Wasser         |    |   |  |  |  |  |    | 128,65.      |
|                |    |   |  |  |  |  |    |              |

## Tabelle CLXXXIX.

# Mehl der Bananenfrüchte von Musa sapientum nach Rost van Tonningen.

|                 |     |      |      |    |  |  |  | In | 1000 Thei |
|-----------------|-----|------|------|----|--|--|--|----|-----------|
| Lösliches Eiwe  | iss |      |      |    |  |  |  |    | 5,00      |
| Unlösliches Ein | wei | 88   |      |    |  |  |  |    | 2,70      |
| Pflanzenleim .  |     |      |      |    |  |  |  |    | 0.70      |
| Stärkmehl       |     |      |      |    |  |  |  |    | 669,70    |
| Zucker und Ex   | tra | etiv | rsto | ff |  |  |  |    | 2,70      |
| Zellstoff       |     |      |      |    |  |  |  |    | 166,90    |
| Pektinsäure .   |     |      |      |    |  |  |  |    | 3,40      |
| Fett            |     |      |      |    |  |  |  |    | 4,10      |
| Aschenbestandt  |     |      |      |    |  |  |  |    | 21,81     |
| Kali            |     |      |      |    |  |  |  |    | 15,11     |
| Natron          |     |      |      |    |  |  |  |    | 1,35      |
| Kalk            |     |      |      |    |  |  |  | :  | 0,38      |
| Bittererde      |     |      |      |    |  |  |  |    | 2,00      |
| Eisenoxyd       |     |      |      |    |  |  |  |    | 0,31      |
| Phosphorsäure   |     |      |      |    |  |  |  |    | 1.89      |
| Schwefelsäure   |     |      |      |    |  |  |  |    | 0,42      |
| Chlor           |     |      |      |    |  |  |  |    | 0,35      |
|                 |     |      |      |    |  |  |  |    | 139 00.   |

Tabelle CXC.

#### Kürbisse.

| In 1000 Theilen.          | Bracon-<br>not. |        |        | biss, Cu<br>pain du<br>vre.<br>Girar<br>din. | _      | Turban - | Courge<br>sucrine<br>du<br>Brésil,<br>Girardin | Wasser-<br>melone,<br>Cueur-<br>bita<br>eitrniins<br>Lenoble. | Mittel. | Mittel<br>auf 1000<br>zurückgeführt. |
|---------------------------|-----------------|--------|--------|----------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|
| Eiweiss and Legu-         | 3,90            | 1,60   | 2,60   | 13,60                                        | 4,10   | 1,40     | 1,90                                           | _                                                             | 4,16    | 4,34                                 |
| Zucker                    | 11,00           | 2,70   | 7,70   | 25,00                                        | 1,50   | 6,90     | 3,30                                           | 30                                                            | 11,01   | 11,50                                |
| Dextrinähnlicher<br>Stoff | 29,00           | 29,40  | 20,40  | 126,00                                       | 78,50  | 20,90    | 26,50                                          | _                                                             | 47,24   | 49,32                                |
| Zellstoff                 | 13,20           | -      | 9,30   | -                                            | -      | -        | -                                              | -                                                             | 11,25   | 11,75                                |
| Fett und Farbstoff        | 0,60            | Spuren | 0,40   | 0,08                                         | 0,07   | 0,06     | 0,02                                           | _                                                             | 0,15    | 0,16                                 |
| Aepfelsaures Kali .       | 5,70            | -      | 4,30   | -                                            |        | -        | -                                              | -                                                             | 5,00    | 5,22                                 |
| Phosphorsaures<br>Kali    | 0,60            | -      | 0,40   | -                                            | _      | -        | _                                              | _                                                             | 0,50    | 0,52                                 |
| Phosphorsaurer<br>Kalk    | 1,20            | -      | 0,90   | -                                            | -      | -        | -                                              | -                                                             | 1,05    | 1,10                                 |
| Schwefelsaures<br>Kali    | Spuren          |        | -      | -                                            | _      | -        | _                                              | -                                                             | Spuren  | Spuren                               |
| Chlorkallum               | Spuren          | -      | -      | -                                            |        | -        | -                                              | -                                                             | Spuren  | Spuren                               |
| Ammoniaksalze .           | Spuren          | -      |        | _                                            | -      | -        | -                                              | -                                                             | 8puren  | Spuren                               |
| Wasser                    | 934,80          | 941,80 | 951,00 | 796,70                                       | 858,00 | 929,40   | 934,00                                         | 670                                                           | 877,87  | 916,09                               |

Tabelle CXCI.

## Gurken, Cucumis.

| In              | 1000 | 0 ' | ть | cile | en |  |    |  | Gemeine             | Gurke,                                  | Melone,<br>Cucumis |
|-----------------|------|-----|----|------|----|--|----|--|---------------------|-----------------------------------------|--------------------|
|                 | 100  |     |    | CIL  |    |  |    |  | Geschälte.<br>John. | Richardson.                             | melo.              |
| Eiweiss         |      |     |    |      |    |  |    |  | 1,30                | lle.                                    | _                  |
| Zucker          |      |     |    |      | :  |  |    |  | 16,60               | In 1000 Theilen<br>Aschenbestandtheile. | 15,00              |
| Dextrinähnliche | Sto  | ff' |    |      |    |  |    |  | 5,00                | la 1000 Thellen<br>Aschenbestandthe     | _                  |
| Zellstoff       |      | •   |    |      |    |  | ٠. |  | 5,30                | In 100<br>Asobe                         | -                  |
| Chlorophyll     |      |     |    |      |    |  |    |  | 0,40                | der                                     | _                  |
| Kali            |      |     |    |      |    |  |    |  |                     | 474,20                                  | -                  |
| Kalk            |      |     |    |      |    |  |    |  | -                   | 63,10                                   | _                  |
| Bittererde      |      |     |    |      |    |  |    |  | -                   | 42,60                                   | _                  |
| Eisenoxyd       |      |     |    |      |    |  | ÷  |  | -                   | 10,91                                   | _                  |
| Phosphorsäure . |      |     |    |      |    |  |    |  | _                   | 159,39                                  | _                  |
| Schwefelsäure . |      |     |    |      |    |  |    |  |                     | 46,00                                   |                    |
| Chlorkalium .   |      |     |    |      |    |  |    |  | -                   | 41,90                                   | _                  |
| Chlornatrium .  |      |     |    |      |    |  |    |  | _                   | 90,60                                   | _                  |
| Kieselsäure     |      |     |    |      |    |  |    |  | -                   | 71,20                                   | _                  |
| Wasser          |      |     |    |      |    |  |    |  | 971,40              | -                                       |                    |

## Tabelle CXCII.

# Tamarinden

|           |     |     |    |     |   |     |  |    |    |   |  |   | In | 10 | 00 Theile |
|-----------|-----|-----|----|-----|---|-----|--|----|----|---|--|---|----|----|-----------|
| Zucker    |     |     |    |     |   |     |  |    |    |   |  |   |    |    | 125,0     |
| Dextrin   |     |     |    |     |   |     |  |    |    |   |  |   |    |    | 47,0      |
| Pektin .  |     |     |    |     |   |     |  | ٠. |    |   |  |   |    |    | 62,5      |
| Zellstoff |     |     |    |     |   |     |  |    | ٠. |   |  |   |    |    | 343,5     |
| Aepfelsäi | ırc |     |    |     |   |     |  |    | ٠. |   |  |   |    |    | 4,5       |
| Citronen  | säu | re  |    |     |   |     |  |    |    |   |  | ż |    |    | 94,0      |
| Weinsäu   |     |     |    |     |   |     |  |    |    |   |  |   |    |    |           |
| Doppelt   | we  | ins | au | res | K | ali |  |    |    | , |  |   |    |    | 32,5      |
| Wasser    |     |     |    |     |   |     |  |    |    |   |  |   |    |    | 275,5.    |

Zusammenstellung der Mittelwerthe

Tabelle

|                                                                                         |            | -               |                | TOTAL PROPERTY. |           |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------|---------|---------|
| In 1000 Theilen.                                                                        | Pfirsiche. | Apri-<br>kosen. | Pflau-<br>men. | Zwet-<br>schen. | Kirschen. | Birnen. | Aepfel. |
| Eiweissartige Stoffe .                                                                  | 3,15       | 6,32            | 3,73           | 8,75            | 8,18      | 2,35    | 3,91    |
| Lösliche Pektinstoffe,<br>Dextrin, Farbstoff,<br>Fett, gebundene or-<br>ganische Säuren | 57,08      | 63,29           | 62,01          | 41,98           | 19,82     | 32,39   | 55,19   |
| Pektose                                                                                 |            | 6,15            | . 4,36         | 11,57           | 6,73      | 9,58    | 11,98   |
| Schalen u. Zellstoff .                                                                  | 17,36      | 10,68           | 7,39           | 15,82           | 6,29      | 27,76   | 15,20   |
| Kerne                                                                                   | 56,07      | 35,48           | 38,23          | 35,60           | 47,94     | 3,84    | 2,19    |
| Zucker                                                                                  | 61,94      | 42,03           | 64,43          | 67,83           | 117,23    | 87,82   | 79,64   |
| Freie Säure                                                                             | 10,47      | 10,79           | 9,21           | 9,71            | 10,20     | 0,31    | 6,91    |
| Aschenbestandtheile .                                                                   | 7,68       | 8,34            | 4,80           | 7,64            | 6,58      | 3,57    | 3,65    |
| Kali                                                                                    | _          | _               | 2,63           | -               | 3,41      | 1,96    | 1,30    |
| Natron                                                                                  | -          | _               | 0,42           | _               | 0,08      | 0,31    | 0,95    |
| Kalk                                                                                    | _          |                 | 0,23           | -               | 0,49      | 0,29    | 0,15    |
| Bittererde                                                                              | _          |                 | 0,22           | -               | 0,35      | 0,19    | 0,32    |
| Eisenoxyd                                                                               | -          | -               | 0,12           | -               | 0,12      | 0,04    | 0,05    |
| Phosphorsäure                                                                           | -          | _               | 0,85           | -               | 1,05      | 0,54    | 0,50    |
| Schwefelsäure                                                                           |            | -               | 0,15           | -               | 0,34      | 0,19    | 0,22    |
| Chlornatrium                                                                            | -          | -               | 0,03           | -               | 0,14      | Spuren  | _       |
| Kieselsäure                                                                             | -          | -               | 0,15           | -               | 0,60      | 0,05    | 0,16    |
| Wasser                                                                                  | 786,30     | 816,92          | 805,84         | 801,10          | 777,03    | 832,38  | 821,33  |

CXCIII.

## für die wichtigsten Obstsorten.

| Trauben. | Stachel-<br>beeren. | Johannis-<br>bueren. | Heidel -<br>beeren. | Him-<br>beeren. | Brom-  | Erd-<br>beeren. | Maul-<br>beeren. | Mittel. | Mittel<br>auf 1000<br>zurück-<br>geführt. |
|----------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------|-----------------|------------------|---------|-------------------------------------------|
| 7,40     | 4,75                | 5,49                 | 7,94                | 5,85            | 5,10   | 5,12            | 3,94             | 5,47    | 5,48                                      |
| 3,65     | 11,13               | 1,69                 | 5,55                | 14,17           | 14,44  | 1,03            | 20,31            | 26,91   | 26,95                                     |
| 8,49     | 6,11                | 9,37                 | 2,45                | 2,29            | 3,79   | 4,70            | 3,20             | 6,48    | 6,49                                      |
| 21,48    | 34,00               | 45,31                | 123,25              | 55,37           | 51,41  | 42,54           | 8,41             | 44,87   | 44,94                                     |
| 143,11   | 69,34               | 63,76                | 57,80               | 40,02           | 44,44  | 50,92           | 91,92            | 72,15   | 72,25                                     |
| 7,56     | 16,03               | 21,47                | 13,41               | 14,84           | 11,88  | 13,63           | 18,60            | 11,67   | 11,69                                     |
| 6,18     | 4,97                | 7,50                 | 14,08               | 5,47            | 4,88   | 7,56            | 6,55             | 6,63    | 6,64                                      |
| -        | 1,93                | -                    | _                   | _               | _      | 1,77            | _                | 2,17    | 2,74                                      |
| -        | 0,47                | _                    | (                   | -               | _      | 2,27            | -                | 0,75    | 0,95                                      |
| -        | 0,61                | - 1                  | -                   | -               | -      | 1,20            | -                | 0,49    | 0,62                                      |
| -        | 0,28                | -                    | -                   | -               | -      | Spuren          | _                | 0,23    | 0,29                                      |
| -        | 0,23                | - 3                  | _                   |                 | _      | 0,50            | _                | 0,18    | 0,23                                      |
| -        | 0,98                | -                    | -                   | -               | -      | 1,05            | -                | 0,83    | 1,05                                      |
| -        | 0,28                | ·                    |                     | -               | -      | 0,33            | , -              | 0,31    | 0,39                                      |
| -        | 0,06                | -                    | -                   |                 | -      | 0,24            | _                | 0,08    | 0,10                                      |
| _        | 0,13                | -                    | -                   |                 | -      | 0,20            |                  | 0,21    | 0,27                                      |
| 802,13   | 853,67              | 845,41               | 775,52              | 861,99          | 864,06 | 874,50          | 847,07           | 824,35  | 825,56                                    |

| In 1000 Thellan.   | Rothe.  | Nloren-<br>kar-<br>toffeln. | Grosse<br>rothe. | Zucker-<br>kar-<br>toffeln. |         | Eng-<br>lische. | Zwie-<br>bel-<br>kartof-<br>feln. | Voigt-<br>tänd1-<br>sche.                      | In der<br>Nahe<br>von<br>Paris<br>ge-<br>baute. | Nichaella | Forgar-<br>Sin.   | Banas.                              | Paper.          | Board. |
|--------------------|---------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|---------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------------------------|-----------------|--------|
|                    | Elmhof. | Liesof.                     | Elinkef.         | Eleber.                     | Longe - | Longe -         | Large.                            | Lampa -                                        | Bowy.                                           |           |                   |                                     |                 |        |
| Eiwelss            | 14      | 8                           | 7                | 8                           | 19      | 11              | 9                                 | 12                                             | 9                                               | 5,0       | -                 | -                                   | 16,0            | -      |
| Stärkmehl          | 150     | 91                          | 129              | 151                         | 150     | 129             | 167                               | 154                                            | 133                                             | -         | -                 | -                                   | 200,0           | 200    |
| Dextrin            | . 41    | -                           | -                | -                           | 19 (1)  | 17 (1)          | 17 (1)                            | 17 (3)                                         | 33                                              | 0,2       | -                 | - 1                                 | 10.9            | -      |
| ZuckerartigerStoff | -       | -                           | -                | -                           | -       | -               | -                                 | -                                              | -                                               | -         | -                 | - 1                                 | 10,5            | -      |
| Zellstoff          | 70      | 88                          | 60               | 82                          | 52      | 66              | 84                                | 71                                             | 68                                              | -         | -                 | - 1                                 | 16.1            | -      |
| Pektin             | -       | -                           | -                | -                           | -       | -               | -                                 | -                                              | -                                               | -         | -                 | -                                   | 10,1            | - 1    |
| Fott               | -       | -                           | -                | -                           | -       | -               | -                                 | -                                              | -                                               | 0,6       | -                 | 3,2                                 | 1,0             | -      |
| Asparagin          | -       | -                           | -                | -                           | -       | -               | -                                 | -                                              | -                                               | 9,6       | 1,0               | -                                   | -               | -      |
| Extractivated      | -       | -                           | -                | -                           | -       | -               | -                                 | -                                              | -                                               | 9,2       | -                 | -                                   | -               | -      |
| Salze              | -       | -                           | -                | -                           | -       | -               | -                                 | -                                              | -                                               | 10,70     | -                 | -                                   | 15,81)          | -      |
| Wasser             | 750     | 813                         | 780              | 743                         | 700     | 775             | Tu3                               | 743                                            | T31                                             | 668,7     | -                 | I -                                 | 740,0           | 700    |
|                    | Hour.   | Herapock                    | Herspath         | Herspell                    | Brupath | Heraput)        | Grigare-                          |                                                |                                                 |           |                   |                                     | (l)             |        |
|                    |         |                             |                  |                             |         |                 |                                   | Runde,<br>gethe<br>Zucker-<br>kartof-<br>feln. | rothe.                                          | blaue.    | funkel-<br>rothe. | lang-<br>gelbe<br>hellän<br>dische. | lang-<br>rothe. | weisse |
| Saize              | 11,50   | 15,00                       | 10,60            | 12,70                       | 10,30   | 8,50            | (3)                               | -                                              | -                                               |           |                   | -                                   | -               | -      |
| Kall               | 7,31    | 9,96                        | 6,28             | 8,96                        | 7,71    | 5,47            | 5,81                              | 0,02                                           | 5,43                                            | 5,81      | 6,62              | 6,81                                | 5,36            | 6,53   |
| Natron             | -       | Sparen                      | Spuren           | Spuren                      | Syuren  | Spures          | -                                 | -                                              | -                                               | -         | -                 | -                                   | -               | -      |
| Kalk               | 0,21    | 8,59                        | 0,19             | uyes                        | 0,55    | 0,29            | 0,25                              | 0,09                                           | 0,12                                            | 0.10      | 0,00              | 0,16                                | 0,57            | 0,14   |
| Bittererde         | 0,49    | 0,84                        | 0,58             | 0,64                        | 0,23    | 6,31            | 0,41                              | 0,26                                           | 0,45                                            | 0,49      | 0,45              | 0,34                                | 0,40            | 0,42   |
| Elsenoxyd          | 0,05    | Spuren                      | Sprit-1          | 8,95                        | Syares  | Spures          | 0,65                              | 9,01                                           | 9,16                                            | 0,03      | 0,64              | 0,06                                | 0,25            | 0,06   |
| Phosphorsäure .    | 2,11    | 2,34                        | 2,21             | 1,89                        | 1,56    | 1,52            | 1,77                              | 1,75                                           | 1,66                                            | 1,93      | 2,11              | 2,00                                | 2,68            | 1,57   |
| Schwefebaure .     | 0,45    | 0,47                        | 0,64             | 0,55                        | 0,83    | 0,70            | 0,49                              | 0,23                                           | 9,68                                            | 0,31      | 0,25              | 0,31                                | 0,53            | 0,01   |
| Chlorkallum . 5,   | 6,47    | -                           | -                | -                           | -       |                 | 1,30                              | 1,92                                           | 1,83                                            | 1,60      | 0,85              | 0,66                                | 0,40            | 1,96   |
| Chlornatrium       | 0,35    | Spurea                      | Spuren           | Spuren                      | Sparea  | 9,21            | Sparen                            | 0,06                                           | 0,16                                            | 0,12      | 0,03              | 80,0                                | 0,11            | 0,01   |
| Kieselsäure        | 0,05    | Spuren                      | Spuren           | 0,02                        | Spuren  | Spures          | 6,38                              | 0,06                                           | 0,13                                            | 0,10      | 0,08              | 0,07                                | 0,16            | 0,04   |

(5) Bel den Untersuchungen von Lampadius ist das Dextrin nicht von den Salzen getrennt worden.

(2) Salze und Säuren.

(3) Die Zahlen von Griepenkerl und Schulz-Flachh sind auf den unttieren Aschengehalt aurnekgeführt.

#### CXCIV.

offeln.

| Depar.    |       | * 4 5- |       | ٧.     | ***    |         |       | Reng    | lord and Ro | andres. |                 |          | Mittel              |
|-----------|-------|--------|-------|--------|--------|---------|-------|---------|-------------|---------|-----------------|----------|---------------------|
| ringealf. | L     | 11.    | ш.    | l.     | 16.    | £ orts, | News  | Weitse. | Blaue.      | -       | Schlosaberger.  | Mittel.  | zurtick-<br>geführt |
| -         | -     | -      | -     | -      | -      | _       | -     | 24,9(4) | 23,7(4)     | -       | 25,3(4)         | 13,54(1) | 13,23               |
| -         | -     | -      | -     | -      | -      | 120     | 159,8 | 179,6   | 292,1       | 161,8   | -               | 157,97   | 151,35              |
| -         | -     | -      | -     | -      | - 1    | -       | -     | -       | -           | -       |                 | 19,39    | 18,95               |
| -         | -     | -      | -     | -      | -      | -       | -     |         | -           | -       | -               | -        | -                   |
| -         | -     | -      | -     | -      | - 1    | _       | -     | -       | -           | -       |                 | 65,91    | 64,43               |
| -         | -     | -      | -     | -      | -      | -       | -     | -       | -           | -       | -               |          |                     |
| -         | -     | -      | -     | -      | - 1    | -       | -     | -       | -           | -       | -               | 1,00     | 1,56                |
| -         | -     | -      | -     | -      | -      | _       | -     | -       | -           | -       |                 | 0,80     | 0,78                |
| -         | -     | -      | -     | -      | -      | -       | -     |         | -           | -       | -               | 9,20     | 8,99                |
| 9,30      | 7,60  | 12,70  | 10,80 | 9,20   | 10,40  | _       |       | 9,0     | 10,4        | _       | -               | 10,49    | 10,25               |
| -         | -     | -      | -     | 160,30 | 801,30 | 790     | 750,7 | 749,5   | 689,4       | 768,0   |                 | 744,50   | 797,46              |
|           |       |        |       |        |        |         |       | ,       |             |         |                 |          |                     |
|           |       |        |       |        |        |         |       |         |             |         |                 |          |                     |
| 5,26      | 3,57  | 7,12   | 6,13  |        | 6,99   |         |       |         |             |         | Kali            | 6,50     | 6,26                |
| puren     | -     | -      | 9.10  | _      | -      |         |       |         |             |         | Netron          | Sparen   |                     |
| 0.19      | 0.95  | 0.69   | 0.33  | 1 -    | 0.17   |         |       |         |             |         | Kalk            | 0.27     | 0.26                |
| 0,59      | 1.63  | 1,33   | 0.81  |        | 0,38   |         |       |         |             |         | Bittererde      | 0.55     | 0.58                |
| 0,05      | -,,,, | 7,     | 0,01  |        | 0.08   |         |       |         |             |         | Eisenoxyd       | 0,65     | 0,05                |
| 1.22      | 0.91  | 2,03   | 1,99  | Ε.     | 1.83   |         |       | ł       |             |         | Phosphorsaure   | 1.86     | 1,79                |
| 0.77      | 0,49  | 0,71   | 0.29  | -      | 0.47   |         |       |         |             |         | Schwefelsänre . | 0,49     | 0.47                |
| 0,61      | 0.62  | -      | 0,40  | _      | 0.11   |         |       |         |             |         | Chlorkalium     | 0,61     | 0,58                |
| 0,61      | 0,19  | 0,52   | 0.24  | _      | 0,30   |         |       |         |             |         | Chlornetrium .  | 0,13     | 0,18                |
| 0,61      | 0,54  | 0,30   | 0,88  | -      | 0,34   |         |       |         | 1           |         | Klassisanre     | 0,18     | 0,18                |

<sup>(4)</sup> Eiwelss und Asparagin.

<sup>(5)</sup> Um für die Berechnung des mittieren Eiweissgehalts die Zahlen von Horsford, Krocker und Schlossberger benützen zu können, wurde der mittiere Gehalt en Asparagin von deuseiben abgezogen.

## Tabelle CXCV.

# Wurzelknollen von Apios tuberosa

|           |      |     |     |     |     |    |     |     |   |     |      |   |     |     |     |    |    | I: | n 10 | 000 Theilen. |
|-----------|------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|---|-----|------|---|-----|-----|-----|----|----|----|------|--------------|
| Eiweissa  | ırti | ge  | St  | off | e   |    |     |     |   |     |      |   | ٠,  |     |     |    |    |    |      | 45,0         |
| Stärkme   | hl   | , 1 | Dex | tri | n,  | Zι | ick | er, | P | ekt | tin, | Р | ekt | ins | äuı | re | u. | 8. | w.   | 335,5        |
| Zellstoff | uı   | nd  | Ob  | er  | hau | ıt |     |     |   |     |      |   |     |     |     |    |    |    |      | 13,0         |
| Fett .    |      |     |     |     |     |    |     |     |   |     |      |   |     |     |     |    |    |    |      | 8,0          |
| Salze .   |      |     |     |     |     |    |     |     |   |     |      |   |     |     |     |    |    |    |      | 22,5         |
| Wasser    |      |     |     |     |     |    |     |     |   |     |      |   |     |     |     |    |    |    |      | 576,0.       |

Tabelle CXCVI.

## Bataten, Wurzeln von Convolvulus.

| V 4000 PM 7          | Convo  | lvulus B   | itatas.    | C. e   | dulis.  |         | Mittel<br>auf 1000  |
|----------------------|--------|------------|------------|--------|---------|---------|---------------------|
| In 1000 Theilen.     | Henry. | Payen. (1) | Payen. (*) | Shier. | Harris. | Mittel. | zurück-<br>geführt. |
| Eiweissartige Stoffe | 9,2    | 11,0       | 15,0       | _      |         | 11,73   | 11,69               |
| Stärkmehl            | 133,0  | 94,2       | 160,5      | 163,1  | 104,7   | 131,10  | 130,67              |
| Zucker               | 33,0   | 35,0       | 102,0      | -      | -       | 56,66   | 56,47               |
| Zellstoff            | 67,9   | 5,4        | 4,5        | -      | -       | 25,93   | 25,84               |
| Pektinsäure          | -      | 13,0       | -          | -      | -       | 13,00   | 12,96               |
| Fett                 | 11,2   | 2,5        | 3,0        | _      |         | 5,57    | 5,55                |
| Salze                | 14,03) | 32,5       | 29,0       | -      | -       | 25,17   | 25,09               |
| Wasser               | 731,0  | 796,4      | 675,0      | _      | -       | 734,13  | 731,73              |

<sup>(1)</sup> Aus der Umgegend von Paris.

<sup>(2)</sup> Aus dem südlichen Frankreich.

<sup>(3)</sup> Säuren und Salze.

## Tabelle CXCVII.

## Yams, Wurzeln von Dioscorea.

| An                      | Dio-<br>scoraa<br>sativa- |             |      | eoraa<br>qica. | Dio-<br>scorva<br>sativa. | scorea<br>von | scorea<br>bulbi- | 1No-<br>scorea<br>acu-<br>leata |       | rea trig<br>Shior. |       | Mittel. |                    |
|-------------------------|---------------------------|-------------|------|----------------|---------------------------|---------------|------------------|---------------------------------|-------|--------------------|-------|---------|--------------------|
|                         | Suer-                     | Fre-<br>my. | sin- | Payer<br>(*)   | Shier                     | Shiar         | Har-<br>rls.     | Shlar                           | 1.    | 11.                | III.  |         | zurück-<br>geführt |
| Elweissartige<br>Stoffe |                           | 15          | 24   | 25,4           | _                         | _             | -                | -                               | -     | -                  | -     | 21,47   | 20,80              |
| Stärkmehl               | 226,6                     | 160         | 131  | 167,6          | 244,7                     | 187,5         | 104,7            | 170,3                           | 160,7 | 156,3              | 148,3 | 168,88  | 163,61             |
| Zucker                  | 2,6                       | -           | -    | -              | -                         | -             | -                |                                 | -     | -                  | -     | 2,60    | 2,5:               |
| Zellstoff               | 65,1                      | 10          | 4    | 14,5           | -                         | -             | -                | -                               | -     |                    | -     | 23,40   | 22,67              |
| Pektin                  | 29,4                      | -           | -    | -              | -                         | -             | -                | -                               | -     | -                  | -     | 29,40   | 28,48              |
| Fett                    | -                         | 11          | 2    | 3,0            | -                         | -             | -                | -                               | -     | _                  | -     | 5,33    | 5,16               |
| Harz                    | 0,5                       | -           | -    | -              | -                         | -             | -                | -                               | -     | -                  | -     | 0,50    | 0,48               |
| Salze                   | -                         | 11          | 13   | 19,0           | -                         | -             | -                | -                               | -     | -                  | -     | 14,33   | 13,88              |
| Wasser                  | 675,8                     | 793         | 826  | 770,5          | -                         | -             | -                | -                               | -     | -                  | -     | 766,32  | 742,40             |

<sup>(1)</sup> Aus dem Garten des Museums-

## Tabèlle CXCVIII.

## Wurzeln von Maranta arundinacea.

| In 1000 Theilen. | Benzon.      | Shier. | Shier. | Harris. | Mittel. |
|------------------|--------------|--------|--------|---------|---------|
| Eiweiss          | 15,8         | -      | -      | -       | -       |
| Stärkmehl        | 260,0<br>5,0 | 214,3  | 153,5  | 67,2    | 173,75  |
| Zellstoff        | 60,0         | _      | _      | _       | _       |
| Wasser           | 656,0        | -      | -      | -       | -       |

<sup>(2)</sup> Aus Algerien.

Tabelle CXCIX.

Wurzeln von Jatropha.

| In 1000 Theilen.                   |        | opha<br>lingi. | Jatropha Manihot. |        |        |         |                  |                                         |         |  |  |
|------------------------------------|--------|----------------|-------------------|--------|--------|---------|------------------|-----------------------------------------|---------|--|--|
| In two Thenen.                     | Shier, | Harris.        | Shier.            | Shier. | Shier. | Harris. | Payen,<br>und Bi | Peinsot<br>llequin.<br>II.<br>ge-chalte | Mittel. |  |  |
| Eiweissartige Stoffe               | _      | -              | <u>-</u>          | -      | _      | -       | _                | 11,7                                    | _       |  |  |
| Stärkmehl                          | 269,2  | 172,8          | 248,4             | 202,6  | 166,2  | 139,1   | 210,0            | 231,0                                   | 204,66  |  |  |
| Dextrin, Zucker .                  | -      | -              | -                 | _      | -      | _       | 60,5             | 55,3                                    | _       |  |  |
| Zellstoff, Pektose,<br>Pektinsäure | _      | _              | -                 | _      | _      | _       | 1-0              | 15,0                                    | _       |  |  |
| Fett                               | -      | -              | _                 | -      | -      | -       | 15,9             | 4,0                                     | -       |  |  |
| Anorganische Stoffe                | -      | _              | -                 | -      | -      | -       | _                | 6,5                                     | _       |  |  |
| Wasser                             | _      | -              | _                 | -      | -      | -       | 632,1            | 676,5                                   | -       |  |  |

## Tabelle CC.

# Wurzel des Kälberkropfs, Chaerophyllum bulbosum, nach Payen.

|          |     |      |     |      |    |     |     |    |      |   |  |  | In | 1000 Theile |
|----------|-----|------|-----|------|----|-----|-----|----|------|---|--|--|----|-------------|
| Eiweiss  | art | lige | . 5 | Stof | fе |     |     |    |      |   |  |  |    | 26,00       |
| Stärkm   | ehl | l u  | nd  | ve   | rw | and | lte | St | offe | 3 |  |  |    | 286,34      |
| Rohrzue  | eke | er   |     |      |    |     |     |    |      |   |  |  |    | 12,00       |
| Zellstof | f   |      |     |      |    |     |     |    |      |   |  |  |    | 14,78       |
| Pektink  | ör  | per  |     |      |    |     |     |    |      |   |  |  |    | 6,22        |
| Fett .   |     |      |     |      |    |     |     |    |      |   |  |  |    | 3,48        |
| Salze    |     |      |     |      |    |     |     |    |      |   |  |  |    | 15,00       |
| Wasser   |     |      |     |      |    |     |     |    |      |   |  |  |    | 636.18.     |

Tabelle CCI.

## Wurzelknollen des essbaren Cyperngrases, Cyperus esculentus.

| In 1000 Theilen.          | Lesant. | Luna. | Landerer. | Mittel. |
|---------------------------|---------|-------|-----------|---------|
| Eiweiss                   | _       | 8,7   | _         | _       |
| Stärkmehl                 | 250,0   | 290,0 | _         | 270,0   |
| Rohrzueker                | -       | 140,7 | -         | -       |
| Dextrin, Farbstoff, Salze | _       | 68,9  | _         | -       |
| Zellstoff                 |         | 140,1 | _         |         |
| Fett                      | 166,7   | 280,6 | 120       | 189,1   |
| Wasser                    | -       | 71,0  | -         | _       |

## Tabelle CCIL

## Wurzeln von Lathyrus tuberosus nach Braconnot.

|             |   |  |   |  |  |  |  | In | 1000 Theiler |
|-------------|---|--|---|--|--|--|--|----|--------------|
| Eiweiss .   |   |  |   |  |  |  |  |    | 28,0         |
| Stärkmehl   |   |  |   |  |  |  |  |    | 168,0        |
| Zueker .    |   |  |   |  |  |  |  |    | 60,0         |
| Zellstoff : | h |  | ٠ |  |  |  |  |    | 50,4         |
| Fett        |   |  | ٠ |  |  |  |  |    | 1,8.         |

#### Tabelle CCIII.

## Wurzeln von Psoralea esculenta nach Psyen.

| In 1000 Theilen          |     |  |  | Frische<br>Wurzel. | Mehl<br>der Wurzel. |
|--------------------------|-----|--|--|--------------------|---------------------|
| Eiweissartige Stoffe .   |     |  |  |                    | 40,6                |
| Stärkmehl, Zellstoff, Fe | ett |  |  |                    | 818,0               |
| Anorganische Stoffe .    |     |  |  | 16,7               | 16,1                |
| Wasser                   |     |  |  | -                  | 125.0.              |

Tabelle CCIV.

Gelbe Rilben, Paucus carota.

| In 1000 Theilen. | Wacken-<br>roder.<br>(1) | Herapath. | Richard-<br>son. |       | Schmic (3) II. | 111.  | Johnston | Mittel. | Mittel<br>auf 1000<br>zurück-<br>geführt. |
|------------------|--------------------------|-----------|------------------|-------|----------------|-------|----------|---------|-------------------------------------------|
| Eiweiss          | 4,60                     | -         | -                | 23,8  | 20,7           | 14,3  | 15,0     | 15,68   | 15,48                                     |
| Rohrzucker       | 93,71                    | -         | _                | 71,9  | 78,1           | 80,7  | 100,0    | 84,88   | 83,79                                     |
| Zellstoff        | -                        | -         | -                | -     |                | -     | 30,0     | 30,00   | 29,62                                     |
| Fett             | 1,00                     | -         | -                | -     | -              |       | 4,0      | 2,50    | 2,47                                      |
| Carotin          | 0,36                     | -         | _                | -     |                | _     | _        | 0,36    | 0,35                                      |
| Salze            | _                        | 13,30     | -                | -     | -              | _     | 17,5     | 15,40   | 15,20                                     |
| Kali             | -                        | 2,26      | 5,74             | -     | _              | -     | -        | 4,00    | 4,24                                      |
| Natron           | -                        | 3,97      | 0,89             | -     | -              | _     | _        | 2,43    | 2,57                                      |
| Kalk             | _                        | 2,20      | 2,20             | -     | -              | -     | _        | 2,20    | 2,33                                      |
| Bittererde       | _                        | 0,18      | 1,02             | -     | _              | _     | -        | 0,60    | 0,64                                      |
| Eisenoxyd        | _                        | Spuren    | 0,29             | -     | -              | -     | -        | 0,15    | 0,16                                      |
| Phosphorsäure .  | -                        | 1,99      | 2,11             | -     | _              | -     | -        | 2,05    | 2,17                                      |
| Schwefelsäure .  | _                        | 1,10      | 0,58             | _     | -              | _     | -        | 0,84    | 0,89                                      |
| Chlornatrium .   | -                        | 1,23      | 1,72             | -     | -              | -     | _        | 1,47    | 1,56                                      |
| Kieselsäure      | -                        | 0,37      | 0,85             | -     | _              | -     | _        | 0,61    | 0,64                                      |
| Wasser           | -                        | 868,50    | -                | 869,7 | 864,5          | 868,1 | 850,0    | 864,16  | 853,00                                    |

Wackenroder's Zahlen sind auf den mittleren Gehalt an löslichen Stoffen zurückgeführt.

<sup>(2)</sup> Richardson's Zahlen sind für den mittleren Salzgehalt berechnet.

<sup>(3)</sup> I. von gnt gedüngtem Ackerboden,

II. von sohwarzem Ackerboden,

III. von Sandboden.

Tabelle CCV.

Wurzeln der knolligen Sonnenblume, Jernsalem-Artischoeke, Helianthus tuberosus.

| In 1000 Theilen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Braconnot.                                                                                                                   | Payen,Poins                                                                           | ot u. Féry. | Mittel.                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              | I.                                                                                    | II.         |                                                                       |
| Eiweiss Zucker Inulin Deltin Peltin Peltin Peltin Peltin Peltin Pettin P | 148,0<br>30,0<br>10,8<br>-<br>-<br>0,6<br>0,3<br>0,1<br>0,3<br>10,7<br>0,8<br>-<br>-<br>0,6<br>1,2<br>-<br>-<br>0,8<br>1,4*) | 31,20°) 147,00° 18,60° — 3,70° 9,20° 15,00° 2,00° — — — — — — — — — — — — — — — — — — |             | 147,50 24,30 - 1,30 - 1,30 1,78 1,34 2,92 1,05 3,33 1,09 0,445 766,25 |

<sup>(1)</sup> Dem Eiweiss waren noch zwei andere stickstoffhaltige Stoffe beigemengt.

<sup>(2)</sup> Eisenhaltiger phosphorsaurer Kalk.

Tabelle CCVI.

## Pastinaken, Pastinaca sativa.

| In 1000 Theilen.                                                                                                                     | Drapier. | Herapath.                                                                                | Hichardson                                                                   | Mittel                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Zueker Aschenbestandtheile Kali Natron Kalk Bittererde Eisenoxyd Manganoxyd Phosphorsure Schwefelsüre Chlornatrium Kiesclsüre Wasser | 120,0    | 14,10<br>7,42<br>2,37<br>Spuren<br>0,27<br>—<br>2,58<br>0,81<br>0,65<br>Spuren<br>767,10 | 5,08<br>0,44<br>1,61<br>1,40<br>0,28<br>0,13<br>2,88<br>0,92<br>0,78<br>0,58 | 6,47<br>1,99<br>0,70<br>0,27<br>0,06<br>2,73<br>0,86<br>0,71<br>0,29 |

Richardson's Zahlen sind auf den von Herapath gefundenen Aschengehalt zurückgeführt.

## Tabelle CCVII.

| $\mathbf{s}$ | e | 1 | 1   | e | r | i | е |
|--------------|---|---|-----|---|---|---|---|
|              | _ | 1 | Di- |   |   |   |   |

|              |    |  | *** | re-ii | 100 | CHE | ii ue | on. |  |      |   |      |      |                      |
|--------------|----|--|-----|-------|-----|-----|-------|-----|--|------|---|------|------|----------------------|
|              |    |  |     |       |     |     |       |     |  | 1000 | Т | heil | le d | der Asche enthalten: |
| Kali         |    |  |     |       |     |     |       |     |  |      |   |      |      | 220,7                |
| Kalk         |    |  |     |       |     |     |       |     |  |      |   |      |      | 131,1                |
| Bittererde   |    |  |     |       |     |     |       |     |  |      |   |      |      | 58.2                 |
| Eisenoxyd    |    |  |     |       |     |     |       |     |  |      |   |      |      |                      |
| Manganoxy    | rd |  |     |       |     |     |       |     |  |      |   |      |      | 19,2                 |
| Phosphorsä   |    |  |     |       |     |     |       |     |  |      |   |      |      |                      |
| Schwefelsä   |    |  |     |       |     |     |       |     |  |      |   |      |      |                      |
| Chlorkaliur  | n  |  |     |       |     |     |       |     |  |      |   | Ĺ    | Ĺ    | 334.1                |
| Visselsusses |    |  |     |       |     |     |       |     |  |      |   |      |      | ,-                   |

#### Tabelle CCVIII.

## Weisse Ritben, Brassica Rapa.

| In 1000 Th      | eilen |   |  |    |  |   | Stammer. | Herapath. | Mittel. |
|-----------------|-------|---|--|----|--|---|----------|-----------|---------|
| Organische Stot | Ŧе    |   |  |    |  |   | 62,30    | 80,90     | 71,60   |
| Aschenbestandth | ieile |   |  |    |  |   | 4,60     | 6,50      | 5,55    |
| Kali            |       |   |  |    |  | ٠ | 2,14     | 3,11      | 2,63    |
| Kalk            |       |   |  |    |  |   | 0,60     | 0,96      | 0,78    |
| Bittererde      |       |   |  |    |  |   | 0,08     | 0,15      | 0,11    |
| Eisenoxyd       |       |   |  |    |  |   | 0,04     | Spuren    | 0,02    |
| Phosphorsäure . |       |   |  | ٠. |  |   | 0,74     | 1,08      | 0,91    |
| Schwefelsäure . |       |   |  |    |  |   | 0,46     | 0,17      | 0,31    |
| Chlorkalium .   |       |   |  |    |  |   | 0,49     |           | 0,24    |
| Chlornatrium .  |       |   |  |    |  |   | _        | 0,95      | 0,47    |
| Kieselsäure     |       | ٠ |  |    |  |   | 0,05     | 0,08      | 0,06    |
| Wasser          |       |   |  |    |  |   | 933,10   | 912,60    | 922,85. |
|                 |       |   |  |    |  |   |          |           |         |

## Tabelle CCIX.

## Steekriiben, Brassica Napus, nach Boussingault.

|           |  |  |  |  |  |  |    | 1  | n   | 1000 Theilen.    |     |
|-----------|--|--|--|--|--|--|----|----|-----|------------------|-----|
| Eiweiss   |  |  |  |  |  |  |    |    |     | 14,2             |     |
| Wasser    |  |  |  |  |  |  |    |    |     |                  |     |
|           |  |  |  |  |  |  | In | 10 | 100 | Theilen der Asch | ie. |
| Kali .    |  |  |  |  |  |  |    |    |     | 418,5            |     |
| Natron    |  |  |  |  |  |  |    |    |     | 51,0             |     |
| Kalk .    |  |  |  |  |  |  |    |    |     | 135.5            |     |
| Bittererd |  |  |  |  |  |  |    |    |     |                  |     |
| Eisenoxy  |  |  |  |  |  |  |    |    |     |                  |     |
| Phosphor  |  |  |  |  |  |  |    |    |     |                  |     |
| Schwefel  |  |  |  |  |  |  |    |    |     |                  |     |
| Chlor     |  |  |  |  |  |  |    |    |     |                  |     |
| Vineslava |  |  |  |  |  |  |    | •  | •   | 70.6             |     |

Tabelle Runkelriiben,

| ln .          |        |         |        | 1     | o b    | i e 1 | r e.   |       |     |     |     | Hern              | 0.00.20.         |
|---------------|--------|---------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|-----|-----|-----|-------------------|------------------|
| 1000 Theilen. | Ende S | Septbr. | Anfang |       | Oethr. | N     | ovembo | 6     |     |     |     |                   |                  |
|               | I.     | п.      | L      | . 11. | Oethr. | 1.    | 11.    | III.  |     |     |     | Schle-<br>alsche. | Sibi-<br>rische. |
| Eiweiss       |        |         |        | - 14  |        |       |        | _     | _   | _   | -   | _                 | _                |
| Zellstoff     | 57,6   | 72,0    | 45,6   | 37,2  | 90,0   | 46,8  | 36,5   | -     | _   | _   | -   | -                 | _                |
| Pektin        |        |         | 1      |       |        |       |        | -     | -   | -   | -   | -                 | -                |
| Zucker        | 76,4   | 74,0    | 82,4   | 72,4  | 50,0   | 93,2  | 100,3  | -     | _   | -   | -   | 94,25             | 55               |
| Salze         | -      | _       | -      | -     | - 1    | -     | _      | -     | 6,3 | 7,0 | 8,0 | -                 | _                |
| Kali          | -      | -       | -      | _     |        | -     | -      | -     | _   | -   | -   | _                 | _                |
| Natron        | -      | _       | -      | _     | - /    | -     | _      | -     | _   | _   | -   | -                 | -                |
| Kalk          | _      | -       | -      | _     | -      | _     | -      | -     |     | -   | -   | -                 |                  |
| Bittererde    | _      | -       | -      | _     | -      | _     | _      | -     | _   | -   | -   | _                 |                  |
| Eisenoxyd     | -      | -       | -      | _     | -      | _     | -      | -     | _   | _   | -   | -                 |                  |
| Phosphorsäure | -      | _       | -      | -     | -      | _     | -      | -     | _   | -   | -   | -                 | _                |
| Schwefelsäure | -      | -       | -      | -     | -      | _     | _      | _     | _   | _   |     | -                 |                  |
| Chlor         | _      | -       | -      | _     | -      |       | -      | _     | _   | _   | _   | _                 | _                |
| Chlorkalium . | -      | -       | -      | -     | -      | _     | _      | _     | _   | -   | -   | _                 |                  |
| Chlornatrium  | -      | -       | -      | _     | -      | _     | -      | -     | _   | _   | -   | -                 | _                |
| Kieselsäure   | -      | -       | -      | -     | _      | _     | _      | _     |     | -   | -   | -                 | _                |
| Wasser        | 866,0  | 854,0   | 872,0  | 890,4 | 860,0  | 860,0 | 863,0  | 880,5 | _   | -   | -   | -                 | -                |

CCX.

## Beta vulgaris.

| Von<br>Paris<br>und<br>Grenelle<br>Péligot. | Frer  | Ichs. | Hera-<br>peth. | Peyeu. | Etti. / | Beta<br>Cicle<br>altissi-<br>ms.<br>Grie-<br>peu-<br>keri.<br>(*) | Bous-<br>siu-<br>gault.<br>(*) | Pe-<br>louse. | Bra-<br>connot. | Hoch-<br>statter. | Krocker |        | Anorga-<br>nische<br>Bestand-<br>thelle<br>auf den<br>mittleren<br>Ascheu-<br>gebalt<br>aurück-<br>geführt. |
|---------------------------------------------|-------|-------|----------------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33,00                                       | 28,3  | 30,3  | -              | _      | _       | -                                                                 | -                              | 25,0          | 31              | -                 | -       | 29,30  | 4 _                                                                                                         |
| 00,00                                       | -     | -     | _              | -      | _       | -                                                                 | -                              | 25,0          | 31              | -                 | l – .   | -      | -                                                                                                           |
| 26,00                                       | -     | _     | -              | -      | _       | -                                                                 | _                              | -             | 21              | -                 | -       | 23,50  | -                                                                                                           |
| 87,57                                       | 102,0 | _     | _              | _      | _       |                                                                   |                                | 100,0         | 106             | 108               | 192     | 92,25  | _                                                                                                           |
| - 1                                         | 3,5   | _     | 9,80           | 8,60   | _       | -                                                                 | -                              | _             | _               | -                 | -       | 7,20   | -                                                                                                           |
| -                                           | _     | _     | 1              | _      | 2,42    | 3,68                                                              | 3,53                           | -             | -               | -                 | -       | 3,21   | 2,95                                                                                                        |
| _                                           | -     | _     | 5,24           | _      | 2,62    | _                                                                 | 0,54                           | _             | _               | -                 | -       | 1,58   | 1,44                                                                                                        |
| -                                           | _     | _     | 1,98           | _      | 0,40    | 0,18                                                              | 0,64                           | _             |                 | -                 | -       | 0,80   | 0,73                                                                                                        |
| -                                           | _     | -     | 0,26           | _      | 0,86    | 0,21                                                              | 0,40                           | -             | -               | -                 | -       | 0,43   | 0,39                                                                                                        |
| _                                           | _     | _     | Spuren         | _      | _       | 0,02                                                              | 0,22                           | -             | _               | -                 | -       | 0,08   | 0,07                                                                                                        |
| -                                           | -     | -     | 0,70           | _      | 0,30    | 0,77                                                              | 0,54                           | _             | -               | _                 | -       | 0,58   | 0,53                                                                                                        |
| _                                           | _     | -     | 0,82           | -      | 0,30    | 0,17                                                              | 0,14                           | _             | -               | _                 | _       | 0,36   | 0,33                                                                                                        |
| _                                           |       | -     | -              | -      | _       | -                                                                 | 0,47                           | -             | -               | _                 | -       | 0,59   | 0,54                                                                                                        |
| _                                           | -     | -     | -              | l –    | _       | 0,93                                                              | -                              | -             | ,-              | -                 | -       | -      | -                                                                                                           |
| _                                           | -     | _     | 0,80           | -      | 0,30    | 1,23                                                              | _•                             | -             | - 106           | \$×               | -       | _      | -                                                                                                           |
| _                                           | -     | -     | Spureu         | l –    | -       | 0,01                                                              | 0,72                           | -             |                 | -                 | -       | 0,24   | 0,22                                                                                                        |
| 866,55                                      | 816,1 | 816,1 | -              | _      | -       | -                                                                 | -                              | -             | -               | -                 | -       | 858,60 | -                                                                                                           |

<sup>(1)</sup> Payen's Zahl ist auf den mittleren Gehalt an festen Bestandtheilen zurückgeführt.

<sup>(2)</sup> Die Zahlen von Etti, Griepenkeri und Boussingault sind für den mittleren Aschengehalt berechnet.

Tabelle CCXL

## Kohlrabi, Schwedische Rüben, Brassica oleracea.

| In 100 | 0 1 | Che                                   | eile                                  | n.                                    |       |   |   | Herapath.                                                                                               | Johnston.                      | Mittel.   |
|--------|-----|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|
|        | tor | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | <br>: | : | : | <br>155,40<br>12,30<br>7,71<br>Spuren<br>0,85<br>0,31<br>0,03<br>1,96<br>0,52<br>0,91<br>0,01<br>832,30 | 20<br>140<br>30<br>3<br>50<br> | 31,15<br> |

## Tabelle CCXII.

# Radischen, Raphanus radicula,

|                     |      |     |     |   |  |  |  | ŀ | n 1 | 000 Theilen. |
|---------------------|------|-----|-----|---|--|--|--|---|-----|--------------|
| Organische Stoffe . |      |     |     |   |  |  |  |   |     | 32,00        |
| Aschenbestandtheile |      |     |     |   |  |  |  |   |     | 8.20         |
| Kali                |      |     |     |   |  |  |  |   |     | 2,03         |
| Natron              |      |     |     |   |  |  |  |   |     | 2,00         |
| Kalk                |      |     |     |   |  |  |  |   |     | 1,44         |
| Bittererde          |      |     |     |   |  |  |  |   |     | 0,14         |
| Eisenoxyd           |      |     |     |   |  |  |  |   |     | 0.01         |
| Phosphorsäure       |      |     |     |   |  |  |  |   |     | 0.98         |
| Schwefelsäure       |      |     |     |   |  |  |  |   |     | 0.40         |
| Chlorkalium und Cl  | iloi | mat | riu | m |  |  |  |   |     | 1,17         |
| Kieselsiiure        |      |     |     |   |  |  |  |   |     | 0.03         |
| Waser               |      |     |     |   |  |  |  |   |     | 959.80       |

## Tabelle CCXIII.

## Laucharten, Allium.

| I                                                                                                                                                      | n | 100 | 00 | Th | cile | en. |      |           | Alllum<br>sativum.<br>Herapath.                                                  | Bichardson.                                                                                      | Mittel.                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|----|----|------|-----|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Organische Stt<br>Aschenbestand<br>Kali<br>Natron<br>Kalk<br>Bittererde .<br>Eisenoxyd .<br>Phosphorsäure<br>Schwefelsäure Chlornatrium<br>Kicselsäure |   |     |    |    |      | :   | <br> | <br>: : : | 5,40<br>2,32<br>Spuren<br>1,28<br>0,22<br>Spuren<br>1,06<br>0,32<br>0,18<br>0,02 | 114,90<br>4,60<br>1,49<br>0,37<br>0,58<br>0,13<br>0,32<br>0,98<br>0,38<br>0,21<br>0,14<br>880,50 | 5,00<br>1,90<br>0,18<br>0,93<br>0,17<br>0,16<br>1,02<br>0,35<br>0,19<br>0,08 |

## Tabelle CCXIV.

Spargel n.

| In 1000 Theilen.    | Levi. | Richard- | Schilen- | Hera              | path.              | Mittel. | Mittel<br>auf 1000  |
|---------------------|-------|----------|----------|-------------------|--------------------|---------|---------------------|
| in 1000 Inches.     | (1)   | son.     | kamp.    | Ganze<br>Spargeln | Spargel-<br>köpfe. | situei. | zurück-<br>geführt. |
| Organische Stoffe   | _     | 62,60    | _        | 237.60            | 64.10              | 121,43  | 121,59              |
| Aschenbestandtheile | _     | 4,60     | 4,30     | 15,30             |                    | 8,07    | 8,08                |
| Kali                | 2,27  | 0,28     | 0,98     | 6,32              |                    | 2,92    | 2,80                |
| Natron              | 0,32  | 1,58     | 0,10     | - 1               | 2,84               | 0.50    | 0.48                |
| Kalk                | 1,46  | 0,20     |          | 3,26              | 1,00               | 1,32    | 1,27                |
| Bittererde          | 0,36  | 0,14     | 0,27     | -                 | Spuren             | 0,15    | 0,14                |
| Eisenoxyd           | 0,47  | 0,08     |          | 0,05              | 0,01               | 0,17    | 0,16                |
| Manganoxydul        |       | _        | 0,06     | -                 | _                  | 0,01    | 0,01                |
| Phosphorsäure       | 1,11  | 0,92     |          | 1,89              | 3,28               | 1,18    | 1,13                |
| Schwefelsäure       | 0,63  | 0,19     | 0,31     | 0,69              | 5 0,20             | 0,45    | 0,43                |
| Chlor               | 0,35  |          | -        | -                 |                    | _       | - 0                 |
| Chlorkalium         | _     |          | -        | 2,52              |                    | 0,84    | 0,80                |
| Chlornatrium        | -     | 0,59     | 0,34     | Spuren            | · ·                | 0,31    | 0,30                |
| Kieselsäure         | 1,10  | 0,62     | 0,54     | 0,57              | 0,09               |         | 0,56                |
| Wasser              | -     | 932,70   | -        | 747,10            | 927,80             | 869,20  | 870,33              |

<sup>(1)</sup> Levi's Zahlen sind auf den mittleren Aschengehalt zurückgeführt.

Tabelle CCXV.

Weisskraut, Brassica oleracea capitata.

| In 1000 Theilen.                                                                                                                | Payen.                                   | Stammer.                                                                                | Mittel.                                                         | Anorganische<br>Bestandtheile<br>auf den mitt<br>leren Aschen<br>gehalt zu-<br>rückgeführt |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Organische Stoffe Aschenbestandtheile Kali Kali Bittererde Eisenoxyd Phosphorsture Schwefelsäure Chlorkalium Kieselsäure Wasser | 90,30<br>11,00<br><br><br><br><br>898,70 | 58,00<br>7,60<br>3,67<br>0,96<br>0,29<br>0,05<br>1,26<br>0,63<br>0,71<br>0,03<br>934,40 | 74,15<br>9,30<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>916,55 | 4,50<br>1,17<br>0,35<br>0,06<br>1,54<br>0,77<br>0,87<br>0,04                               |

Tabelle CCXVI.
Blumenkohl, Brassica oleracea botrytis.

| In 1000 Theilen.                                                                                                                                                                                       | Tromms-dorf.                        | Richard-<br>son. | Herapath.                                                         | Mittel.                                                                                      | Mittel<br>auf 1000<br>zurück-<br>geführt.                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Organische Bestandtheile<br>Eiweiss<br>Zellstoff<br>Aschenbestandtheile<br>Kali<br>Natron<br>Kalk<br>Bittererde<br>Eisenoxyd<br>Phosphorsäure<br>Schwefelsäure<br>Chlorkalium<br>Kieselsäure<br>Wasser | -5<br>18<br><br><br><br><br><br>900 | 68,10<br>        | 78,10  7,90 1,85 0,52 1,85 Spuren 0,06 1,75 1,12 0,63 0,12 914,00 | 73,10<br>—<br>7,50<br>2,14<br>0,78<br>1,03<br>0,08<br>0,10<br>0,95<br>0,41<br>0,13<br>912,93 | 73,58<br>—<br>7,55<br>2,17<br>0,79<br>1,04<br>0,08<br>0,10<br>0,96<br>0,41<br>0,13<br>918,87 |

#### Tabelle CCXVII.

## Rosenkohl, Brassica oleracea bullata gemmifera, nach Schlienkamp.

|              |   |  |  |  |  | 10 | 900 | Th | eile | der Asche enthalten: |
|--------------|---|--|--|--|--|----|-----|----|------|----------------------|
| Kali         |   |  |  |  |  |    |     |    |      | 170,5                |
| Kalk         |   |  |  |  |  |    |     |    |      | 258,8                |
| Bittererde . |   |  |  |  |  |    |     |    |      | 150,9                |
| Eisenoxyd.   |   |  |  |  |  |    |     |    |      | 28,6                 |
| Phosphorsäur | e |  |  |  |  |    |     |    |      | 239,1                |
| Chlorkalium  |   |  |  |  |  |    |     |    |      | 86,3                 |
| Kieselerde   |   |  |  |  |  |    |     |    |      | 65,8.                |

#### Tabelle CCXVIII.

## Frischer Saft von Brassica oleracea viridis nach Schrader.

|                        |  |  |  |  | TD | 1000 Incii |
|------------------------|--|--|--|--|----|------------|
| Eiweiss                |  |  |  |  |    | 2,9        |
| Kleber und Chlorophyll |  |  |  |  |    |            |
| Dextrin                |  |  |  |  |    |            |
| Extractivatoffe        |  |  |  |  |    | 23,4       |
| Harz                   |  |  |  |  |    |            |
| Wasser und Salze       |  |  |  |  |    | 938,0.     |
|                        |  |  |  |  |    |            |

#### Tabelle CCXIX.

## Meerkohl, Crambe maritima, nach Herapath.

| en.   |                |                 |       |       |       |       |       |                  |       | Frische<br>Blätter. | Frische<br>Knospen.                                                                       |
|-------|----------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|-------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| toffe |                |                 |       |       |       |       |       |                  |       | 90,70               | 64,90                                                                                     |
| dthei | le             |                 |       |       |       |       |       |                  |       | 17,30               | 7,10                                                                                      |
|       |                |                 |       |       |       |       |       |                  |       | 0,45                | 0,51                                                                                      |
|       |                |                 |       |       |       |       |       |                  |       | 4,44                | 1,78                                                                                      |
|       |                |                 |       |       |       |       |       |                  |       | 4,77                | 1,43                                                                                      |
|       |                |                 |       |       |       |       |       |                  |       | Spuren              | Spuren                                                                                    |
|       |                |                 |       |       |       |       |       |                  |       | 0,14                | Spuren                                                                                    |
| e .   |                |                 |       |       |       |       |       |                  |       | 1,39                | 1,41                                                                                      |
|       |                |                 |       |       |       |       |       |                  |       | 3,42                | 1,65                                                                                      |
|       |                |                 |       |       |       |       |       |                  |       | 2,67                | Spuren                                                                                    |
|       |                | :               |       |       |       |       |       |                  |       | 0,02                | 0,32                                                                                      |
|       |                |                 |       |       |       |       |       |                  |       | 892,00              | 928,00.                                                                                   |
|       | toffe<br>dthei | toffe . dtheile | toffe | toffe | toffe | toffe | toffe | toffe<br>Itheile | toffe | toffe<br>Itheile    | en. Bikker- toffe 90,70 ltheile 17,30 . 4,44 4,77 Spuren 0,14 e 1,39 . 3,42 . 2,67 . 0,02 |

#### Tabelle CCXX.

## Cochlearia anglica, nach Herapath.

|            |     |     |     |  |  |  |  | In | 1000 Theile |
|------------|-----|-----|-----|--|--|--|--|----|-------------|
| Organische | e 8 | Sto | ffe |  |  |  |  |    | 88,70       |
| Aschenbes  |     |     |     |  |  |  |  |    | 24,20       |
| Kali       |     |     |     |  |  |  |  |    | 0,01        |
| Natron .   |     |     |     |  |  |  |  |    | 2,02        |
| Kalk .     |     |     |     |  |  |  |  |    | 2,49        |
| Bittererde |     |     |     |  |  |  |  |    | 0,16        |
| Eisenoxyd  |     |     |     |  |  |  |  |    | 0,09        |
| Phosphors  | äu  | re  |     |  |  |  |  |    | 1,31        |
| Schwefelsä |     |     |     |  |  |  |  |    | 0,82        |
| Chlornatri | um  | ١.  |     |  |  |  |  |    | 16,63       |
| Kieselerde |     |     |     |  |  |  |  |    | 0,67        |
| Wasser     |     |     |     |  |  |  |  |    | 887.10.     |

## Tabelle CCXXL

## Spinat, Spinacea oleracea.

| I                      | n   | 100  | 00 | Th | eile | en.                                     |   |   |   |   |   | Saal-<br>müller.<br>(2) | Richard-<br>son.                                                               | Mittel                                                       |
|------------------------|-----|------|----|----|------|-----------------------------------------|---|---|---|---|---|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                        | the | eile |    |    |      | : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : |   |   |   |   |   |                         | 74,40<br>20,30<br>1,97<br>7,10<br>2,66<br>1,07<br>0,93<br>2,43<br>1,89<br>1,61 | 3,36<br>6,05<br>1,41<br>1,29<br>0,68<br>2,08<br>1,39<br>2,10 |
| Kieselerde .<br>Wasser |     |      |    |    |      | :                                       | : | : | : | : | : | 1,19                    | 0,64<br>905,30                                                                 | 0,92                                                         |

Saalmüller's Zahlen sind auf den von Richardson gefundenen Werth für die Aschenbestandtheile zurückgeführt.

#### Tabelle CCXXII.

Salat, Lactuca sativa.

| I             | n    | 100 | 0 | Th | eile | en. |  |   |   | Schnitt-<br>salat.<br>Griepenkerl.<br>(3) | Richardson. | Mittel |
|---------------|------|-----|---|----|------|-----|--|---|---|-------------------------------------------|-------------|--------|
| Organische St | offi | e   |   |    |      |     |  |   |   |                                           | 51,70       | _      |
| Aschenbestand | the  | ile |   |    |      |     |  |   |   | l -                                       | 8,70        | 2,79   |
| Kali          |      |     |   |    |      |     |  | Ċ | Ċ | 1,95                                      | 3.64        | 2.79   |
| Natron        |      |     |   |    |      |     |  |   |   | 1,61                                      | 0,42        | 1,01   |
| Kalk          |      |     |   |    |      |     |  |   |   | 0,91                                      | 0,48        | 0,69   |
| Bittererde .  |      |     |   |    |      |     |  |   |   | 0,49                                      | 0,95        | 0,72   |
| Eisenoxyd .   |      |     |   |    |      |     |  |   |   | 0,24                                      | Spuren      | 0,12   |
| Phosphorsäure |      |     |   |    |      |     |  |   |   | 0,81                                      | 0.68        | 0,74   |
| Schwefelsäure |      |     |   |    |      |     |  |   |   | 0,34                                      | 0,31        | 0,32   |
| Chlornatrium  |      |     |   |    |      |     |  |   |   | 1,32                                      | 0,62        | 0.97   |
| Kieselerde .  |      |     |   |    |      |     |  |   |   | 1,03                                      | 1,60        | 1,31   |
| Wasser        |      |     |   |    |      |     |  |   |   | -                                         | 939,60      | -,     |

<sup>(1)</sup> Die von Griepenkeri gefundenen Werthe sind auf Richardson's Zahl für die Aschenbestandtheile zurückgeführt.

#### Tabelle CCXXIII.

## Endivie, Cichorium Endivia, usch Richardson.

|                  |      |   |   |  |  |  |  | Ιn | 1000 Thellen |
|------------------|------|---|---|--|--|--|--|----|--------------|
| Organische Stoff | fе   |   |   |  |  |  |  |    | 61,50        |
| Aschenbestandth  | eile | Э |   |  |  |  |  |    | 13,70        |
| Kali             |      |   |   |  |  |  |  |    |              |
| Natron           |      |   |   |  |  |  |  |    |              |
| Kalk             |      |   |   |  |  |  |  |    | 0,33         |
| Bittererde       |      |   |   |  |  |  |  |    | 0,27         |
| Eisenoxyd        |      |   |   |  |  |  |  |    |              |
| Phosphorsäure    |      |   |   |  |  |  |  |    |              |
| Schwefelsäure    |      |   |   |  |  |  |  |    |              |
| Kieselsäure .    |      |   |   |  |  |  |  |    |              |
| Wasser           |      |   | ٠ |  |  |  |  |    | 924,80.      |
|                  |      |   |   |  |  |  |  |    |              |

#### Tabelle CCXXIV.

## Gemeine Artischocke, Cynara scolymus, nach Richardson.

|              |      |     |  |  |  |  |  | In 1 | 000 Theil |   |
|--------------|------|-----|--|--|--|--|--|------|-----------|---|
| Organische   | Stof | ffe |  |  |  |  |  |      |           | • |
| Aschenbesta  |      |     |  |  |  |  |  |      |           |   |
| Kali         |      |     |  |  |  |  |  |      | 2,81      |   |
| Natron .     |      |     |  |  |  |  |  |      | 0,65      |   |
| Kalk         |      |     |  |  |  |  |  |      | 1,12      |   |
| Bittererde . |      |     |  |  |  |  |  |      | 0,48      |   |
| Eisenoxyd .  |      |     |  |  |  |  |  |      | 0,29      |   |
| Phosphorsäu  | re   |     |  |  |  |  |  |      | 4,50      |   |
| Schwefelsäu  | re   |     |  |  |  |  |  |      | 0,61      |   |
| Chlornatriun |      |     |  |  |  |  |  |      | 0,42      |   |
| Kieselsäure  |      |     |  |  |  |  |  |      | 0,82      |   |
| Wasser       |      |     |  |  |  |  |  |      | 810.80.   |   |

## Tabelle CCXXV.

Manna, ausgeschwitzter Saft von Eucalyptus-Arten,

|             |    |     |      |     |     |    |   |      |  |  |  | In | 1000 Theile |
|-------------|----|-----|------|-----|-----|----|---|------|--|--|--|----|-------------|
| Stärkmehl   |    |     |      |     |     |    |   |      |  |  |  |    | 42,42       |
| Inulin .    |    |     |      |     |     |    |   |      |  |  |  |    | 136,46      |
| Dextrin .   |    |     |      |     |     |    |   |      |  |  |  |    | 57,05       |
| Zucker mit  | et | twa | s l  | har | zig | em | S | toff |  |  |  |    | 485,12      |
| Zellstoff . |    |     |      |     |     |    |   |      |  |  |  |    | 119,06      |
| Aschenbest  | an | dth | eile | e   |     |    |   |      |  |  |  |    | 11,17       |
| Wasser .    |    |     |      |     |     |    |   |      |  |  |  |    | 148.72.     |

#### Tabelle CCXXVL

## Wurzel von Polypodium vulgare

|          |     |   |     |     |     |     |   |  |  |  | L | 10 | 000 Theile |
|----------|-----|---|-----|-----|-----|-----|---|--|--|--|---|----|------------|
| Stärkm   | ehl |   |     |     |     |     |   |  |  |  |   |    | 21,5       |
| Zucker   |     |   |     |     |     |     |   |  |  |  |   |    |            |
| Dextri   | und | E | xtr | act | ive | tof | f |  |  |  |   |    | 119,5      |
| Zellstof |     |   |     |     |     |     |   |  |  |  |   |    |            |
| Fett     |     |   |     |     |     |     |   |  |  |  |   |    |            |
| Harz     |     |   |     |     |     |     |   |  |  |  |   |    | 45,0       |
| Wasser   | ٠.  |   |     |     |     |     |   |  |  |  |   |    | 95.0.      |
|          |     |   |     |     |     |     |   |  |  |  |   |    |            |

Tabelle CCXXVII.

## Isländisches Moos, Cetraria islandica.

| In 1000 Theilen des trocknen Rückstandes.   | Berzellus. | Knop<br>und<br>Schneder-<br>mann. | Mittel.   |
|---------------------------------------------|------------|-----------------------------------|-----------|
| Inulin                                      | 446        | 700.00                            | 573.00    |
| Zellstoff                                   | 362        | 167,00                            | 264,50    |
| Zucker                                      | 36         | 1                                 | -         |
| Dextrin                                     | 37         | 80,00                             | - 1       |
| Extractivetoff                              | 70         | 80,00                             | =         |
| Fumarsäure                                  | -          | 1                                 | - 1       |
| Cetrarsäure                                 | 30 -       | 20,00                             | 25,00     |
| Thallochlor                                 | 16         | 0,01                              | 8,00      |
| Lichesterinsäure, Fett und ein besonderer   |            |                                   |           |
| stickstoffhaltiger Körper                   | 1 -        | 9,00                              | - 4       |
| Aschenbestandtheile                         | -          | 19,00                             | -         |
| Saures fumarsaures Kali, saurer fumarsaurer | 19         |                                   |           |
| Kalk und phosphorsaurer Kalk                | 19         | 0.00                              | - 1       |
| Kali                                        | -          | 3,89                              | - 1       |
| Natron                                      | -          | 0,44                              | - 1       |
| Bittererde                                  | -          | 1,11<br>1,58                      | -         |
| Eisenoxyd                                   | 1 -        | 1,38                              | - 1       |
| Manganoxyd                                  |            | 1,57                              | - 1       |
| Phosphorsäure                               | 1 -        | 0,66                              | - 1       |
| Kieselsäure                                 | 1 -        | 7,98                              | 1111,1111 |
| Alicocinaute                                | 1          | 1,00                              | _         |
|                                             |            |                                   | ' '       |

## Tabelle CCXXVIII.

## Parmelia-Arten

nach Fresenius and Will.

| 1000          | Theile | der | As  | chenh | esta | ndt | heil | 0 0 | nth | ielten: |         |
|---------------|--------|-----|-----|-------|------|-----|------|-----|-----|---------|---------|
| Kali und Nati | ron .  |     | . , |       |      |     |      |     |     |         | 249,94  |
| Kalk          |        |     |     |       |      |     |      |     |     |         | 256,39  |
| Bittererde .  |        |     |     |       |      | ٠.  |      |     |     |         | 132,29  |
| Eisenoxyd .   |        |     |     |       |      |     |      |     |     |         | 191,36  |
| Phosphorsäure |        |     |     |       |      |     |      |     |     | ٠٠.     | 170,02. |

#### Tabelle CCXXIX.

## Gracilaria lichenoides

## nach O'Shaugnessy.

|            |     | 111 | 100 | O I | nen | cn  | aes   | tr  | эскі | ien | reu  | CK8 | tan | 15- |  |         |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|--|---------|
| Stärkmehl  | ١.  |     |     |     |     |     |       |     |      |     |      |     |     |     |  | 150     |
| Dextrin .  |     |     |     |     |     |     |       |     |      | ٦.  |      |     |     |     |  | 40      |
| Zellstoff  |     |     |     |     |     |     |       |     |      |     |      |     |     |     |  | 180     |
| Pektin .   |     |     |     |     |     |     |       |     |      |     |      |     |     |     |  | 555     |
| Wachs .    |     |     |     |     |     |     |       |     |      |     |      |     |     |     |  | Spuren  |
| Chlornatri | iuı | n 1 | and | 80  | hw  | efe | elsar | are | 8    | Nat | ror  | ١.  |     |     |  | 65      |
| Schwefels  | au  | rer | ur  | d   | pho | sp  | hor   | saı | ire  | r F | Call | k   |     |     |  | 10      |
| Eisen .    |     |     |     |     | ٠.  |     |       |     |      |     |      |     |     |     |  | Spuren. |

#### Tabelle CCXXX.

## Mützenfaltenschwamm, Helvella Mitra, nach Schrader.

|           |      |     |     |     |     |    |     |    |  |  |  | In | 10 | 000 Theile |
|-----------|------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|--|--|--|----|----|------------|
| Eiweiss   |      |     |     |     |     |    |     |    |  |  |  |    |    | 12         |
| Dextrin   |      |     |     |     |     |    |     |    |  |  |  |    |    | 54         |
| Zellstoff |      |     |     |     |     |    |     |    |  |  |  |    |    | 396        |
| Mannit    |      |     |     |     |     |    |     |    |  |  |  |    |    | 20         |
| Fett .    |      |     |     |     |     |    |     |    |  |  |  |    |    | 40         |
| Freie or  | ga   | nis | che | S   | äuı | en |     |    |  |  |  |    |    | 294        |
| Salze m   | it ( | org | ani | sel | en  | S  | iur | en |  |  |  |    |    | 80         |
| 117       |      |     |     |     |     |    |     |    |  |  |  |    |    |            |

## Tabelle CCXXXI.

## Verschiedene Pilze nach Schlossberger und Dæpping.

| In 1000 Theilen.  | Agaricus<br>deliciosus. | Agaricus<br>edulis. | Agaricus<br>russula. | Merulius<br>Cantha-<br>rellus. |
|-------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| Organische Stoffe | 122                     | 83,8                | 79,7                 | 83,5                           |
|                   | 9                       | 10,1                | 8,3                  | 10,5                           |
|                   | 869                     | 906,1               | 912,0                | 906,0                          |

## Tabelle CCXXXII.

Zusammenstellung der Mittelwerthe für die wichtigsten pflanzlichen Nahrungsmittel.

| In 1000 Theilen.                                                                                                                               | Getreide-<br>samen.                           | Hülsen-<br>früchte.                           | Buch-<br>weizen.                              | Kasta-<br>nien.                                       | Obst.                                        | Kartof-<br>feln.                       | Gelbe<br>Rüben.                      | Blumen-<br>kohi.                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| Eiweissartigo Stoffe<br>Stärkmehl                                                                                                              | 597,45,<br>43,00<br>32,71<br>60,02            | 1                                             | 77,77<br>456,89<br>297,62                     | 44,61<br>155,50<br>117,36<br>83,65<br>37,93           | 72,25                                        | 13,23<br>154,35<br>18,95<br>—<br>64,43 | E 83,79                              | =                                            |
| Dextrin, Farbstoff,<br>Fett, gebundene<br>organische Säuren<br>Pektose<br>Fett<br>Freie Säure .<br>Extractivstoffe .<br>Asparagin .<br>Carotin |                                               | 19,80<br>18,20                                | -                                             | -<br>8,73<br>-<br>-<br>-                              | 26,95<br>6,49<br>11,69                       |                                        | _                                    | _                                            |
| Salze                                                                                                                                          | 17,56<br>3,16<br>1,21<br>0,56<br>1,66<br>0,19 | 22,45<br>7,64<br>2,43<br>1,50<br>1,52<br>0,22 | 13,05<br>1,17<br>2,62<br>0,87<br>1,35<br>0,14 | 15,17<br>5,96<br>2,90<br>1,18<br>1,18<br>0,15<br>0,89 | 6,64<br>2,74<br>0,95<br>0,62<br>0,29<br>0,23 | 0,05                                   | 4,24<br>2,57<br>2,33<br>0,64<br>0,16 | 7,55<br>2,17<br>0,79<br>1,04<br>0,08<br>0,10 |
| Phosphorsäure                                                                                                                                  | 7,07<br>0,05<br>—<br>0,07<br>3,59<br>122,91   | 7,53<br>0,58<br>0,53<br>-<br>0,48<br>136,74   | 0,28                                          | 0,74<br>0,35                                          | 0,39                                         | 0,47<br>                               | 0,89<br>-<br>1,56<br>0,64            | 0,41                                         |

## Tabelle CCXXXIII.

Uebersicht der pflanzlichen Nahrungsmittel nach dem aufsteigenden Gehalt an eiweissartigen Stoffen.

|                                      |     |   |     | In  | 1000 TI |
|--------------------------------------|-----|---|-----|-----|---------|
| Saft der Kokosnüsso                  |     |   | : . |     | 1,00    |
| Gurken                               |     | : | : : |     | 1,30    |
| Birnen                               | - 1 |   | 2 1 | - 1 | 2,35    |
| Pfirsiche                            |     |   |     |     | 3,15    |
| Pflaumen                             | ٠.  |   |     |     | . 3.73  |
| Aepfel                               |     |   | : : |     | 3,91    |
| Maulbeeren                           | ٠.  | : | : : | ٠.  | 3,94    |
| Kürbisse                             |     |   |     |     | 4,34    |
| Stachelbeeren                        |     |   |     |     | 4.75    |
| Blumenkohl                           |     |   |     |     | 5.00    |
| Brombeeron                           |     |   |     |     | 5,10    |
|                                      |     | ÷ |     |     | 5,12    |
| Johannisbeeren                       |     |   |     |     | 5,49    |
| Himbeeren                            |     |   | : : |     | 5,85    |
| Aprikosen                            |     |   |     |     | 6,32    |
| Trauben                              |     |   |     |     | 7,40    |
| Heidelbeeren                         |     |   |     |     | 7,49    |
|                                      |     |   | : : |     | 8,18    |
|                                      |     |   |     |     | 8.40    |
| Wurzeln des essbaron Cyperngrases .  |     |   |     |     | 8,70    |
| Zwetschen                            |     |   |     |     | 8,75    |
| Bataten                              |     |   |     |     | 11.69   |
| Wurzeln von Jatropha                 |     |   |     |     | 11,70   |
| Helvella Mitra                       |     |   |     |     | 12,00   |
| Kartoffeln                           |     |   |     |     | 13,23   |
| Steckrüben                           |     |   |     |     | 14,20   |
|                                      |     |   | : : |     | 15,48   |
| Wurzeln von Maranta arundinaeea .    |     |   |     |     | 15,80   |
| Kohlrabi                             |     |   |     |     | 20,00   |
| Yams                                 |     |   |     |     | 20,80   |
| Wurzeln von Chaerophyllum bulbosum   |     |   |     |     | 26,00   |
| Wurzeln von Lathyrus tuberosus       |     |   |     |     | 28,00   |
| Runkelrüben                          |     |   |     |     | 29,30   |
| Fleisch der Kokosnüsse               |     |   |     |     | 29,90   |
| Jerusalemsrtischoeken                |     |   |     |     | 31,20   |
| Mehl der Wurzeln von Psorales escuen | ta  |   |     |     | 40,60   |
| Kastanjen                            |     | : |     |     | 44,61   |
| Kastanien                            | 1   | : | : : | ÷   | 45,00   |
| Reis                                 | - 1 |   | : : |     | 50,69   |
| Buchweizen                           |     |   |     |     | 77,77   |
| Mais                                 |     |   |     |     | 79,14   |
|                                      |     |   |     |     | 89,88   |
| Hafer                                | - 1 |   |     |     | 90,43   |
| Samen des weissen Mohns              | - 1 | i | : : |     | 99,40   |
| Koggen                               |     |   |     | - 1 | 107,49  |
| Gerste                               |     |   |     |     | 122,65  |
| Weizenmehl                           |     |   |     |     | 127,07  |
| Weizen                               |     |   |     |     | 135,37  |
| Weizenkleie                          |     |   |     |     | 162,87  |
| Samen von Chenopodium Ouinos         |     |   | : : |     | 181,80  |
| Ackerbohnon                          |     |   | : : | - 1 | 220,32  |
| Erbsen                               |     |   |     |     | 223,52  |
| Schminkbobnen                        |     |   | . : |     | 225,49  |
| Süsse Mandeln                        |     |   |     |     | 240,00  |
| Linsen                               |     |   | : : |     | 264,94  |
|                                      |     |   |     |     |         |

## Tabelle CCXXXIV.

# Uebersicht der pflanzlichen Nahrungsmittel nach dem aufsteigenden Gehalt an Stärkmehl.

|              |    |      |     |     |     |     |     |   |  | In | 1000 T |
|--------------|----|------|-----|-----|-----|-----|-----|---|--|----|--------|
| Wurzel von   | Po | lyp  | odi | iun | 1 v | սեց | are | 9 |  |    | 21,50  |
| Ausgeschwitz |    |      |     |     |     |     |     |   |  |    | 42,42  |
| Bataten      |    |      |     |     |     |     |     |   |  |    | 130,67 |
| Kartoffeln . |    |      |     |     |     |     |     |   |  |    | 154,35 |
| Kastanien .  |    |      |     |     |     |     |     |   |  |    | 155,50 |
| Yams         |    |      |     |     |     |     |     |   |  |    | 163,61 |
| Wurzeln von  | L  | ath  | vrt | 18  | ub  | ero | su  | 3 |  |    | 168,00 |
| Wurzeln von  |    |      |     |     |     |     |     |   |  |    | 173,75 |
| Wurzeln von  | Ja | itro | ph  | a   |     |     |     |   |  |    | 204,66 |
| Wurzeln des  |    |      |     |     |     |     |     |   |  |    | 270,00 |
| Erbsen       |    |      |     |     |     |     |     |   |  | ÷  | 316,48 |
| Weizenbrod   |    |      |     |     |     | . ' |     |   |  |    | 334,86 |
| Schminkbohn  | en |      |     |     |     |     |     |   |  |    | 353,75 |
| Eicheln      |    |      |     |     |     |     |     |   |  |    | 355,34 |
| Samen von C  | he | nop  | ood | iuo | a ( | Qui | nos | ı |  |    | 887,20 |
| Roggenbrod   |    |      |     |     |     |     |     |   |  |    | 399,42 |
| Linsen       |    |      |     |     |     |     |     |   |  |    | 400,00 |
| Weizenkleie  |    |      |     |     |     |     |     |   |  |    | 402,43 |
| Buchweizen   |    |      |     |     |     |     |     |   |  |    | 456,89 |
| Gerste       |    |      |     |     |     |     |     |   |  |    | 482,64 |
| Saubohnen    |    |      |     |     |     |     |     |   |  |    | 500,60 |
| Hafer        |    |      |     |     |     |     |     |   |  |    | 503,37 |
| Roggen       |    |      |     |     |     |     |     |   |  |    | 555,19 |
| Weizen       |    |      |     |     |     |     |     |   |  |    | 568,64 |
| Mais         |    |      |     |     |     |     |     |   |  |    | 637,44 |
| Weizenmehl   |    |      |     |     |     |     |     |   |  |    | 644,08 |
| Bananenmehl  |    |      |     |     |     |     |     |   |  |    | 669,70 |
| m /          |    |      |     |     |     |     |     |   |  |    | 000.00 |

## Tabelle CCXXXV.

Uebersicht der pflanzlichen Nahrungsmittel nach dem aufsteigenden Dextringehalt.

|                        |     |     | -   |     |   |   |   |    |               |
|------------------------|-----|-----|-----|-----|---|---|---|----|---------------|
|                        |     |     |     |     |   |   |   | I  | 1000 Theilen. |
| Gurken                 |     |     |     |     |   |   |   |    | 5,00          |
| Wurzeln von Marant     |     |     |     |     |   |   |   |    | 5,00          |
| Stachelbeeren          |     |     |     |     |   |   |   |    | 7,80          |
| Reis                   |     |     |     |     |   |   |   |    | 9,84          |
| Jerusalem - Artischoel |     |     |     |     |   |   |   |    | 10,80         |
| Fleiseh der Kokosnüs   |     |     |     |     |   |   |   |    | 17,73         |
| Kartoffeln             |     |     |     |     |   |   |   |    | 18,95         |
| Reine Clauden          |     |     |     |     |   |   |   |    | 20,60         |
| Birnen                 |     |     |     |     |   |   |   |    | 20,70         |
| Saft der Kokosnuss     |     |     |     |     |   |   |   |    | 23,00         |
| Mais                   |     |     |     |     |   |   |   |    | 23,47         |
| Buchweizen             |     |     |     |     |   |   |   |    | 24,04         |
| Saft von Brassica ole  | rac | ea  | vii | idi | s |   |   |    | 28,90         |
| Mandeln                |     |     |     |     |   |   |   |    | 30,00         |
| Kirsehen               |     |     |     |     |   |   |   |    | 32,30         |
| Dattelfleisch          |     |     |     |     |   |   |   |    | 34,00         |
| Weizenmehl             |     |     |     |     |   |   |   |    | 34,21         |
| Samen von Chenopoo     | liu | n ( | Qui | ino | a |   |   |    | 39,40         |
| Weizen                 |     |     |     |     |   |   |   |    | 46,69         |
| Tamarinden             |     |     |     |     |   |   |   |    | 47,00         |
| Aprikosen              |     |     |     |     |   |   |   |    | 48,50         |
| Kürbisse               |     |     |     |     |   |   |   |    | 49,32         |
| Hafer                  |     |     |     |     |   |   |   |    | 49,65         |
| Pfirsiehe              |     |     |     |     |   |   |   |    | 51,20         |
| Feigen                 |     |     |     |     |   |   |   |    | 52,00         |
| Helvella Mitra         |     |     |     |     |   |   |   |    | 54,00         |
| Saft von Eucalyptus    |     |     |     |     |   |   |   |    | 57,05         |
| Eicheln                |     |     |     |     |   |   |   | ٠. | 64,00         |
| Weizenkleie            |     |     |     |     |   |   |   |    | 64,95         |
| Gerste                 |     |     |     |     |   |   |   |    | 66,37         |
| Roggen . :             |     |     |     |     |   |   |   | Ċ  | 84,50         |
| Weizenbrod             |     |     |     |     |   |   | i | i  | 112,66        |
| Kastanien              |     |     |     |     |   |   |   |    | 117,36        |
| Erbsen                 |     |     |     |     |   |   |   |    | 117,80        |
| Schminkbohnen          |     |     |     |     |   |   |   |    | 144,53        |
| Ackerbohnen            |     |     |     |     |   |   |   | :  | 146,60        |
| Linsen                 |     |     |     |     |   |   |   |    | 151.65        |
| Hagebutten             |     |     |     |     |   |   |   | :  | 250,00.       |
|                        | ٠   | •   | •   | •   | • | • | • | •  | 200,000       |

## Tabelle CCXXXVI.

Uebersicht der pflanzliehen Nahrungsmittel nach dem aufsteigenden

\* Zuckergehalt.

|                                                                             |       |     |                |     | -   |      |      |     | Ь٢   | **** |     |     |     |     |    |    |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-----|----------------|-----|-----|------|------|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|----|----|---------------|
|                                                                             |       |     |                |     |     |      |      |     |      |      |     |     |     |     |    |    | 1000 Theilen. |
| Saft der                                                                    | $K_0$ | ko  | 6 Di           | 186 |     |      |      |     |      |      |     |     |     |     |    |    | 1,00          |
| Reis .                                                                      |       |     |                |     |     |      |      |     |      |      |     |     |     |     |    |    | 1,73          |
| Reis .<br>Sehmink<br>Yams .<br>Wurzeln<br>Weizenk<br>Mais .<br>Erbsen       | hoh   | пе  | n              |     |     |      |      |     |      |      |     |     |     |     |    |    | 2,00          |
| Yams .                                                                      |       |     |                |     |     |      |      |     |      |      |     |     |     |     |    |    | 2,52          |
| Wurzeln                                                                     | V0    | n   | Ch             | aet | opl | hyli | un   | h   | ulb  | 05U  | m   | (R  | oht | 211 | ke | τ) | 12,00         |
| Weizenk                                                                     | leie  |     |                |     | :   | :    |      |     |      |      |     | :   |     |     |    | :  | 14,55         |
| Mais .                                                                      |       |     |                |     |     |      |      |     |      |      |     |     |     |     |    |    | 18,54         |
| Erbsen                                                                      |       |     |                |     |     |      |      |     |      |      |     |     |     |     | ÷  |    | 19.66         |
| Helyella                                                                    | Mi    | tra | 0              | Mar | mi  | 6    | ï    |     |      |      |     |     |     |     |    |    |               |
| Erbsen<br>Helvella<br>Fleisch                                               | ler   | K   | οķ             | m   | GAS | é    |      | i   |      | i    |     |     |     |     |    |    | 20,37         |
| Weizenb                                                                     | rod   |     |                |     |     | ٠.   |      |     |      | 1    |     |     |     | 1   |    |    | 99.53         |
| Buchwei                                                                     | zen   |     | i              |     | Ċ   | Ċ    | Ċ    | Ċ   |      |      |     | Ċ   |     | ÷   |    |    | 26,35         |
| Linsen                                                                      |       |     |                | ÷   |     | 1    | 1    | 1   |      | :    |     |     | :   | 1   | 1  | 1  | 27.45         |
| Roggen                                                                      |       |     | 1              | 1   |     | ÷    | Ċ    |     |      |      |     |     |     | :   |    | -  | 28,76         |
| Himbeer                                                                     | en    | :   |                | Ċ   | Ċ   |      |      | :   |      |      |     |     |     |     |    |    | 40,02         |
| Aprikose                                                                    | n     | -   |                | ï   | :   |      |      |     |      |      |     |     |     |     |    | :  | 42,03         |
| Brombee                                                                     | ren   | •   |                | ï   | •   |      | •    | •   | •    |      | •   | •   | •   | •   | •  | •  | 44.44         |
| Weizenn                                                                     | .hi   |     | •              | •   | •   | •    | ٠    | ٠   | •    | •    | •   | •   | •   | •   | ٠  | •  | 45,64         |
|                                                                             |       |     |                |     |     |      |      |     |      |      |     |     |     |     |    |    | 48 47         |
| Erdheere<br>Gerste<br>Bataten<br>Heidelbe                                   |       |     | •              | •   | ٠   | ٠    | ٠    | •   | •    | •    | •   | •   | •   | •   | •  | •  | 50.99         |
| Courte                                                                      | **    | •   | •              | •   | •   | •    | •    | •   | •    | •    | •   | •   | •   | •   | •  | •  | 59 10         |
| Retaten                                                                     | •     | •   | •              | •   | •   | •    | •    | •   | •    | •    | •   | •   | •   | •   | •  | •  | 50.17         |
| Haldalka                                                                    |       | :   | •              |     | ٠   | ٠    | ٠    | •   | •    | •    | ٠.  | •   | •   | •   | •  |    | 57.60         |
| Süsse M                                                                     | ere   | -1- |                | •   | ٠   | •    | •    | •   | •    | •    | •   | •   | •   | •   | *  |    | 60.00         |
| Wurzeln                                                                     | PHO   | -   | ·              | å.  | ٠.  | ٠.   | ٠.   |     |      | •    | •   | •   | •   | •   | •  | •  | 60,00         |
| ne-laka                                                                     | ¥U    | н . | La             | uny | rus | tt   | ibei | 031 | 48   | •    | •   | •   | •   |     | ٠  |    | 60,00         |
| Pfirsiche<br>Johannis<br>Pflaumer                                           | ٠     | •   |                | •   | ٠   | ٠    | ٠    | ٠   | •    | ٠    |     | ٠   | •   | ٠   | ٠  |    | 61,94         |
| Junannis                                                                    | nec   | res | 3              | ٠   | ٠   | ٠    | ٠    | ٠   |      | ٠    | •   | ٠   |     | •   | *  |    | 63,16         |
|                                                                             |       |     |                |     |     |      |      |     |      |      |     |     |     |     |    |    |               |
| Bittere M<br>Hafer .                                                        | aan   | ue  | m              |     | ٠   | ٠    | ٠    | ٠   |      | •    |     | ٠   | ٠   |     | ٠  |    | 65,00         |
| riater .                                                                    | •     |     |                | ٠   |     | ٠    | ٠    | ٠   |      | •    | •   | ٠   | •   | •   | ٠  | •  | 65,41         |
| Zwetsche                                                                    | n     | ٠   | ٠              | ٠   | ٠   | ٠    |      | ٠   | •    | ٠    | •   | ٠   |     | ٠   | ٠  |    | 67,83         |
| Eicheln                                                                     |       | ٠   | ٠              | *   | •   |      | ٠    | ٠   | •    | ٠    |     | ٠   | ٠   | ٠   | ٠  |    | 68,21         |
| Stachelb                                                                    | eer   | en  |                |     |     | ٠    | ٠    |     |      |      |     | *   |     |     |    | •  | 69,34         |
| Acptei                                                                      |       |     | *              | ٠   | •   | •    |      |     |      | ٠    |     |     |     |     | *  |    | 79,64         |
| Kastanie                                                                    | n.    | ٠   | ٠              |     | ٠   | ٠    | ٠    |     |      |      |     | ٠   |     |     |    |    | 83,65         |
| Stachelb<br>Aepfei<br>Kastanie<br>Gelhe R<br>Blrnen<br>Maulbeer<br>Runkelri | ühe   | n   | (K             | oht | zue | ke   | ;)   |     |      |      |     |     |     |     | *  |    | 83,79         |
| Birnen                                                                      | ٠     | ٠   | ٠              | ٠   | ٠   |      |      |     |      |      |     | ٠   |     |     |    |    | 87,82         |
| Maulbeen                                                                    | ren   |     | ٠              | ٠   | ٠   |      | ٠    |     |      |      |     |     |     |     |    |    | 91,92         |
| Runkelri                                                                    | lhe   | n ( | $\mathbb{R}_0$ | hr: | auc | ket  | )    |     |      |      |     |     |     |     |    |    | 92,25         |
|                                                                             |       |     |                |     |     |      |      |     |      |      |     |     |     |     |    |    |               |
| Pastinak                                                                    | en    |     |                |     |     |      |      |     |      |      |     |     |     |     |    |    | 120,00        |
| Tamarin<br>Wurzeln                                                          | den   |     |                |     |     |      |      |     |      |      |     |     |     |     |    |    | 125,00        |
| Wurzeln                                                                     | de    | 5 6 | 255            | har | en  | Cy   | per  | ng  | rase | 18 ( | (Ro | brz | uci | ter | }  |    | 140,70        |
| Trauhen                                                                     |       |     |                |     |     | ď    | ٠.   | ·   |      |      | ٠.  |     |     | . ' |    |    | 143,11        |
| Trauhen<br>Jerusaler                                                        | m -   | Áτ  | tisc           | ho  | eke | n    |      |     |      |      |     |     |     |     |    |    | 147,50        |
| Hagehut                                                                     | ten   |     |                |     |     |      |      |     |      |      |     |     |     |     |    |    | 806,00        |
| Hagehut<br>Saft von                                                         | E     | ica | dy             | ptu | 8   |      |      | ÷   | ÷    |      |     |     |     |     |    |    | 485,12        |
| Datteln                                                                     |       |     |                |     |     |      |      |     |      |      |     |     |     |     |    |    | 580,00        |
| Fairen                                                                      |       |     |                |     |     |      |      |     |      |      |     |     |     |     |    |    | 695.00        |

#### Tabelle CCXXXVII.

Uebersicht der pflanzliehen Nahrungsmittel nach dem aufsteigenden Gehalt an Stärkmehl, Dextrin, Zucker und Jnulin.

|                                    | In 1000 Theilen. |
|------------------------------------|------------------|
| Gurken                             | . 20,00          |
| Saft der Kokosnuss                 | . 24,00          |
| Fleisch der Kokosnuss              | . 38,10          |
| Kürbisse                           | . 60,82          |
| Helvella Mitra                     | . 74,00          |
| Gelbe Rüben                        | . 83,79          |
| Süsse Mandeln                      | . 90,00          |
| Bittere Mandeln                    | . 95,00          |
|                                    | . 140,00         |
| Yams                               | . 166,13         |
| Tamarinden                         | . 172,00         |
| Kartoffeln                         | . 173,30         |
| Wurzeln von Maranta arundinacea    | . 178,75         |
| Jerusalem-Artischocken             | . 182,60         |
| Bataten                            | . 187,14         |
| Wurzeln von Lathyrus tuberosus     | . 228,00         |
| Wurzeln von Jatropha               | . 265,16         |
| Wurzeln von Chaerophyllum bulbosum | . 298,34         |
| Kastanien                          | . 356,51         |
|                                    | . 402,43         |
| Eicheln                            | . 418,83         |
| Weizenbrod                         | . 470,05         |
| Schminkbohnen                      | . 499,02         |
| Ackerbohnen                        | . 526,30         |
| Erbsen                             | . 526,53         |
| Hagebutten                         | . 556,00         |
| Linsen                             | . 559,05         |
| Gerste                             | . 582,19         |
|                                    | . 618,43         |
| Weizen                             | . 663,80         |
| Roggen                             | . 668,45         |
| Bananenmehl                        |                  |
| Feigen                             | . 677,00         |
| Mais                               | . 679.45         |
| Saft von Eucalyntus                | . 721,05         |
| Weizenmehl                         | . 723,93         |
| Reis                               | 834.53.          |

## Tabelle CCXXXVIII.

Uebersicht der pflanzlichen Nahrungsmittel nach dem aufsteigenden
Gehalt an Zellstoff.

|                                                                                            | _    | 011  |     |     | ••   |     |     | 00. |     |    |    |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|----|----|-----------------|
|                                                                                            |      |      |     |     |      |     |     |     |     |    | 1  | n 1000 Theilen. |
| Weizenmehl                                                                                 |      |      |     |     |      |     |     |     |     |    |    | 3,32            |
| Gurken .                                                                                   | :    |      |     |     |      | ÷   |     | :   | ÷   |    | Ċ  | 5,30            |
| Gurken . Kirschen . Pflaumen . Reis . Aprikosen                                            |      |      |     |     |      |     | ÷   | i   | ÷   | ÷  |    | 6,29            |
| Pflaumen .                                                                                 |      |      |     |     |      |     | Ċ   |     | Ċ   | i  |    | 7,39            |
| Reis                                                                                       |      |      |     |     |      |     | Ċ   |     | Ċ   | Ċ  |    | 10,18           |
| Aprikosen                                                                                  |      |      |     |     |      |     |     | Ċ   | Ċ   | Ċ  | Ċ  | 10,68           |
| Kürbisse .                                                                                 |      |      |     |     | 1    |     | Ĭ   |     | Ĭ   | Ċ  | Ĭ. | 11,75           |
| Kürbisse .<br>Wurzeln von                                                                  | C    | hac  | ero | ph  | vlli | ım  | bu  | lbe | ายเ | m  | 1  | 14,78           |
| Jerusalem - A<br>Aepfel<br>Zwetschen                                                       | rtis | sch  | pel | en  | ,    |     |     |     |     | -  | :  | 15,00           |
| Aepfel                                                                                     |      |      |     |     |      | Ċ   | Ĭ   | Ĭ   | ÷   | Ċ  | :  | 15.20           |
| Zwetschen                                                                                  |      |      |     |     | Ī    |     |     |     | ÷   | Ĭ. | :  | 15,82           |
| Eicheln .                                                                                  |      |      | :   | Ĭ   |      |     | 1   |     | Ċ   | •  | :  | 17,78           |
| Eicheln .<br>Blumenkohl<br>Liusen                                                          |      |      | 1   | •   |      | •   |     | •   | •   | •  | •  | 18,00           |
| Liusen                                                                                     |      | •    | •   | •   | •    | •   | •   | •   | ٠   | •  | :  | 22,17           |
| Yama                                                                                       | •    | •    | •   | •   | •    | •   | •   | •   | •   | :  |    | 22,67           |
| Dattelfleisch                                                                              | •    | •    | •   | •   | •    | •   | •   | ٠   | •   | :  | :  | 23,00           |
| Rataton                                                                                    | •    | •    | •   | •   | •    | •   | •   | •   | ٠   | •  | :  | 25,84           |
| Yams                                                                                       | •    | •    | •   | •   | •    | •   | •   | •   |     | :  |    | 27,76           |
| Calle Daken                                                                                | •    |      | •   | ٠   | •    | •   | •   | •   | ٠   | •  |    | 29,62           |
| K-Ll-L:                                                                                    |      | •    | •   | •   | ٠    |     | •   | ٠   | •   | ٠  |    | 30,00           |
| Kohlrabi .<br>Weizen .<br>Kastanien .                                                      | •    | •    | •   | ٠   | •    |     | ٠   | ٠   | ٠   | ٠  | ٠  | 00,00           |
| weizen .                                                                                   | •    | •    | ٠   | ٠   | •    | •   | ٠   | ٠   | ٠   | ٠  | ٠  | 32,39           |
| Kastanien .                                                                                | •    |      | ٠   | ٠   | ٠    | •   | ٠   | ٠   | ٠   |    |    | 37,93           |
| Schminkbohr                                                                                | ien  |      | ٠.  | ċ,  | ٠    |     | ٠   | ٠   | ٠   | ٠  | ٠  | 43,97           |
| Schminkbohr<br>Samen des w<br>Roggenbrod<br>Roggen                                         | cere | sser | 1 1 | 101 | ns   |     | ٠   | ٠   |     | *  | *  | 46,62           |
| Roggenbrod                                                                                 | ٠    |      | ٠   | ٠   | ٠    |     | •   | ٠   | ٠   | ٠  | ٠  | 48,08           |
| Roggen .                                                                                   | •    |      | ٠   |     |      |     |     |     |     |    |    | 49,63           |
| Erbsen                                                                                     | ٠    |      |     | ٠   |      |     |     |     |     |    | ٠  | 49,66           |
| Ackerbohnen<br>Wurzeln von<br>Mais<br>Wurzeln von                                          |      | ٠.   |     | ٠   | ٠.   |     |     |     |     |    |    | 50,27           |
| Wurzeln von                                                                                | L    | ath  | yrı | 28  | tul  | ero | osu | 8   |     |    |    | 50,40           |
| Mais                                                                                       |      |      |     |     |      |     |     |     | ٠   |    |    | 52,54           |
| Wurzeln von                                                                                | . M  | lara | int | a a | ru   | ndi | nae | ea  |     |    | ٠  | 60,00           |
| Kartoffeln .<br>Samen von C                                                                |      |      |     |     |      |     |     |     |     |    |    | 64,43           |
| Samen von (                                                                                | The  | no   | 000 | liu | m    | Qu  | ino | a   |     |    |    | 79,90           |
|                                                                                            |      |      |     |     |      |     |     |     |     |    |    | 83,96           |
| Gerste                                                                                     |      |      |     |     |      |     | ÷   |     | ÷   | i  | į. | 97.48           |
| Hafer                                                                                      |      |      |     |     | Ċ    |     |     | ÷   | ÷   | ÷  | Ċ  | 116.49          |
| Saft von Euc                                                                               | alv  | rotu | 18  |     |      |     | i   | ÷   | i   | Ċ  | 1  | 119.06          |
| Hagebutten                                                                                 |      | 1    |     |     |      |     |     |     | 1   | ï  |    | 140.00          |
| Wurzeln des                                                                                | es   | sha  | re  | n ( | Ì٧١  | eri | ner | nse | RA  | Ċ  | Ċ  | 140.10          |
| Bananenmehl                                                                                |      |      |     |     |      |     |     |     |     | Ĭ  |    | 166.90          |
| Gerste<br>Hafer<br>Saft von Euc<br>Hagebutten<br>Wurzeln des<br>Bananenmehl<br>Weizenkleie |      |      | •   | Ī   | •    |     |     | Ť   |     | Ť  | •  | 211.63          |
| Buchweizen                                                                                 | •    | •    | •   | •   | •    | •   | •   | •   | •   | •  |    | 231,26          |
| Tamarinden                                                                                 | •    | •    | •   | •   | •    | •   | •   | •   | •   | •  | :  | 343,50          |
| Helvella Mitr                                                                              |      |      |     |     |      |     |     |     |     |    |    | 396.00          |
|                                                                                            |      |      |     |     |      |     |     |     |     |    |    |                 |

## Tabelle CCXXXIX.

Uebersicht der pflanzlichen Nahrungsmittel nach dem aufsteigenden Fettgehalt.

|                                     | I | n 1000 Theilen. |
|-------------------------------------|---|-----------------|
| Hagebutten                          |   | 0,65            |
| Jerusalem-Artischocken              |   | 1,30            |
| Kartoffeln                          |   | 1,56            |
| Kartoffeln                          |   | 1,80            |
| Dattelfleisch                       |   | 2,00            |
| Gelbe Rüben                         |   | 2,47            |
| Kohlrabi                            |   | 3,00            |
| Wurzeln von Chaerophyllum bulbosum  |   | 3,48            |
| Wurzeln von Jatropha                |   | 4,00            |
| Bananenmelil                        |   | 4,10            |
| Yanıs                               |   | 5,16            |
| Bataten                             |   | 5,55            |
| Reis                                |   | 7,55            |
| Wurzelknollen von Apios tuberosa    |   | 8,00            |
| Kastanien                           |   | 8,73            |
| Feigen                              |   | 9,00            |
| Weizenmehl                          |   | 12,24           |
| Ackerbohnen                         |   | 15,97           |
| Weizen                              |   | 18,54           |
| Schminkbohnen                       |   | 19,55           |
| Erbsen                              |   | 19,66           |
| Roggen                              |   | 21,09           |
| Linsen                              |   | 24,01           |
| Gerste                              |   | 26,31           |
| Eicheln                             |   | 35,95           |
| Hafer                               |   | 39,90           |
| Helvella Mitra                      |   | 40,00           |
| Weizenkleie                         |   | 40,22           |
| Samen von Chenopodium Quinoa        |   | 48,10           |
| Mais                                |   | 48,37           |
| Wurzel von Polypodium vulgare       |   | 86,00           |
| Wurzeln des essbaren Cyperngrases . |   | 189,10          |
| Bittere Mandeln                     |   | 280,00          |
| Fleiselı der Kokosnuss              |   | 339,33          |
| Samen des weissen Mohns             |   | 429,49          |
| Süsse Mandeln                       |   | 540,00,         |
|                                     |   | ,               |

## Tabelle CCXL.

Uebersieht der pflanzlichen Nahrungsmittel nach dem aufsteigenden Gehalt an löslichen Pektinstoffen.

|                                    | In | 1000 Theilen |
|------------------------------------|----|--------------|
| Bananenmehl (Pektinsäure)          |    | 3,40         |
| Wurzeln von Chaerophyllum bulbosum |    | 6,22         |
| Jerusalem - Artischocken           |    | 12,90        |
| Bataten (Pektinsäure)              |    | 12,96        |
| Runkelrüben                        |    | 23,50        |
| Yams                               |    | . 28,48      |
| Tamarinden                         |    | 62,50        |
| Dattelfleisch                      |    | 130,00       |
| Samen des weissen Mohns            |    | 182,86.      |
|                                    |    |              |

#### Tabelle CCXLI.

Uebersicht der pflanzlichen Nahrungsmittel nach dem aufsteigenden Gehalt an Pektose.

|               |                                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                                | In                                                                                                                              | 1000 Th                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | cile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Himbeeren     |                                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                                 | 2,29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Heidelbeeren  |                                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                                 | 2,45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Maulbeeren    |                                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                                 | 3,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Brombeeren    |                                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                                 | 3,79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pflaumen .    |                                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                                 | 4,36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Erdbeeren     |                                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                                | ٠.                                                                                                                             |                                                                                                                                 | 4,70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Stachelbeeren |                                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                                 | 6,11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Aprikosen .   |                                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                                                 | 14                                                                                                                             |                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                                 | 6,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kirschen .    |                                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                                 | 6,73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Trauben .     |                                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                                 | 8,49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Johannisbeere | n                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                                 | 9,37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Birnen        |                                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                                 | 9,58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Zwetschen .   |                                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                                 | 11,57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Aepfel        |                                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                                 | 11,98.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               | Heidelbeeren<br>Maulbeeren<br>Brombeeren<br>Pflaumen<br>Erdbeeren<br>Stachelbeeren<br>Aprikosen<br>Kirschen<br>Trauben<br>Johannisbeere<br>Birnen<br>Zwetschen | Heidelbeeren Maulbeeren Brombeeren Pflaumen Erdbeeren Stachelbeeren Kirschen Trauben Johannisbeeren Birnen Zwetsehen | Heidelbeeren Maulbeeren Brombeeren Pflaumen Erdbeeren Stachelbeeren Aprikosen Kirschen Trauben Johannisbeeren Birnen Zwetschen . | Heidelbeeren Maulbeeren Brombeeren Pflaumen Erdbeeren Stachelbeeren Aprikosen Kirschen Trauben Johannisbeeren Birnen Zwetschen | Heidelbeeren Maulbeeren Brombeeren Pflaumen Erdbeeren Stachelbeeren Aprikosen Kirschen Trauben Johannisbeeren Birnen Zwetschen | Heidelbecren Maulbeeren Bromberen Pflaumen Erdbeeren Stachelbeeren Aprikosen Kirschen Trauben Johannisbeeren Birnen Zwetschen | Heidelbeeren Maulbeeren Brombeeren Pflaumen Erdbeeren Stachelbeeren Aprikosen Kirschen Trauben Johannisbeeren Birnen Zwetschen | Heidelbeeren Maulbeeren Brombeeren Pflaumen Erdbeeren Stachelbeeren Aprikosen Kirschen Trauben Johannis beeren Birnen Zwetschen | Heidelbeeren Maulbeeren Brombeeren Pflaumen Erdbeeren Stachelbeeren Aprikosen Kirschen Trauben Johannisbeeren Birnen Zwetschen | Heidelbecren Maulbecren Brombecren Pflaumen Erdbecren Stachelbecren Aprikosen Kirschen Trauben Johannisbecren Birnen Zwetschen | Heidelbeeren Maulbeeren Brombeeren Pflaumen Erdbeeren Stachelbeeren Aprikosen Kirschen Trauben Johannisbeeren Birnen Zwetschen | Heidelbecren Maulbecren Brombecren Pflaumen Erdbecren Stachelbecren Aprikosen Kirschen Trauben Johannisbecren Birnen Zwetschen | Heidelbeeren Maulbeeren Brombeeren Pflaumen Erdbeeren Stachelbeeren Aprikosen Kirschen Trauben Johannis beeren Birnen Zwetschen | Himbeeren   Heidelbeeren   Heidelbeeren   Maulbeeren   Brombeeren   Pflaumen   Erdbeeren   Stachelbeeren   Aprikosen   Kirschen   Trauben   Johannisbeeren   Birnen   Zwetschen   Swetschen   Swetschen   Swetschen   Swetschen   Swetschen   Swetschen   Ewetschen   Ernen   Ewetschen   Ernen   Ewetschen   Ew | Himbeeren         2,29           Heidelbeeren         2,45           Maulbeeren         3,20           Brombeeren         3,79           Pflaumen         4,36           Erdbeeren         4,70           Stachelbeeren         6,11           Aprikosen         6,15           Kirschen         6,73           Trauben         8,49           Johannisbeeren         9,37           Birnen         9,58           Zwetschen         11,57 |

## Tabelle CCXLII.

Uebersicht der pflanzlichen Nahrungsmittel nach dem aufsteigenden Gehalt an freier Säure.

|               |  |  |  |  |  | In | 1000 Thei | len. |
|---------------|--|--|--|--|--|----|-----------|------|
| Birnen .      |  |  |  |  |  |    | 0,31      |      |
| Aepfel        |  |  |  |  |  |    | 6,91      |      |
| Trauben .     |  |  |  |  |  |    | 7,56      |      |
| Pflaumen .    |  |  |  |  |  |    | 9,21      |      |
| Zwetschen     |  |  |  |  |  |    | 9,71      |      |
| Kirschen .    |  |  |  |  |  |    | 10,20     | -    |
| Pfirsiche .   |  |  |  |  |  |    | 10,47     |      |
| Aprikosen     |  |  |  |  |  |    | 10,79     |      |
| Brombeeren    |  |  |  |  |  |    | 11.88     |      |
| Heidelbeeren  |  |  |  |  |  |    | 13,41     |      |
| Erdbeeren     |  |  |  |  |  |    | 13,63     |      |
| Himbeeren     |  |  |  |  |  |    | 14,84     |      |
| Stachelbeerer |  |  |  |  |  |    | 16,03     |      |
| Maulbeeren    |  |  |  |  |  |    | 18,60     |      |
| Johannisbeer  |  |  |  |  |  |    | 21,47     |      |
| Tamarinden    |  |  |  |  |  |    | 114,00    |      |
| Helvella Mits |  |  |  |  |  |    | 294,00,   |      |
|               |  |  |  |  |  |    |           |      |

#### Tabelle CCXLIII.

Uebersicht der pflanzlichen Nahrungsmittel nach dem aufsteigenden 

Gehalt an anorganischen Bestandtheilen.

| Fleisch der Kokosnuss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | In 1000 Theilen.                  | In 1000 Theilen.                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| Acpfel         3,65         Jerusalem-Artischoeken         12,90           Pflammen         4,80         Buelweizen         13,05           Brombeeren         4,89         Endiewieren         13,70           Stachelbeeren         4,97         Yams         13,88           Lauch         5,00         Heidelbeeren         14,08           Reis         5,00         Pastinaken         14,10           Weise Ruben         5,53         Roggen         14,61           Weise Rüben         6,58         Roggenbrod         14,78           Maulbeeren         6,50         Kastanien         15,00           Meerkoll (frisiche Knospen)         7,10         bultbosum         15,00           Merkerholl (frisiche Knospen)         7,20         Wurzeln vo Chaerophyllum           Johannisberen         7,50         Weizen         15,20           Johannisberen         7,50         Weizen         19,36           Erdbeeren         7,50         Spinat         20,30           Johannisberen         7,60         Spinat         20,30           Blumenkohl         7,55         Spinat         20,30           Erdbeeren         7,56         Spinat         20,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fleisch der Kokosnuss 1,87        | Gemeine Artischoeken 11,70       |
| Acpfel         3,65         Jerusalem-Artischoeken         12,90           Pflammen         4,80         Buelweizen         13,05           Brombeeren         4,89         Endiewieren         13,70           Stachelbeeren         4,97         Yams         13,88           Lauch         5,00         Heidelbeeren         14,08           Reis         5,00         Pastinaken         14,10           Weise Ruben         5,53         Roggen         14,61           Weise Rüben         6,58         Roggenbrod         14,78           Maulbeeren         6,50         Kastanien         15,00           Meerkoll (frisiche Knospen)         7,10         bultbosum         15,00           Merkerholl (frisiche Knospen)         7,20         Wurzeln vo Chaerophyllum           Johannisberen         7,50         Weizen         15,20           Johannisberen         7,50         Weizen         19,36           Erdbeeren         7,50         Spinat         20,30           Johannisberen         7,60         Spinat         20,30           Blumenkohl         7,55         Spinat         20,30           Erdbeeren         7,56         Spinat         20,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Birnen 3,57                       |                                  |
| Bromberen   4,88   Endivien   13,70     Stachelberen   4,97   Yams   13,88     Lauch   5,00   Heidelberen   14,10     Himberen   5,47   Reggen   14,61     Himberen   5,47   Reggen   14,61     Himberen   5,57   Reggen   14,61     Himberen   5,57   Reggen   14,61     Himberen   6,56   Roggenbrod   1,78     Geschälte Wurzeln v. Jatropha   6,55     Kirschen   6,58   Gelbe Rüben   15,20     Maulbeeren   7,10   Merchol (Hrische Knospen)   7,10     Runkelrüben   7,20   Wurzeln v. Psoralea esculenta     Linea   1,670     Johannisberen   7,50   Merchol (Bitter)   1,96     Runkelrüben   7,56   Spinat   20,30     Zwetschen   7,64   Bananeamehl   2,181     Pfirsiche   7,68   Wurzeln von Apios tuberosa     Spargeln   8,08   Erben   23,76     Weizenbrod   8,16   Schminkbohnen   24,08     Radisechen   8,20   Cochlearia anglica   24,20     Agaricus russula   8,30   Bataten   25,00     Aprikosen   8,34   Ackerbohnen   25,00     Aprikosen   8,48   Hafer   25,94     Weizennehl   8,63   Giren   26,10     Salat   8,70   Gerste   26,55     Agaricus deliciosus   9,00   Kohlrabi   44,73     Agaricus edulis   10,10   Samen v. Chenopolium Quinos     44,73     Agaricus edulis   10,10   Samen v. Chenopolium Quinos     44,73   Agaricus deliciosus   44,73     Agaricus deliciosus   4,473     Agaricus deliciosus   4,47 | Aepfel 3,65                       |                                  |
| Bromberen   4,88   Endivien   13,70     Stachelberen   4,97   Yams   13,88     Lauch   5,00   Heidelberen   14,10     Himberen   5,47   Reggen   14,61     Himberen   5,47   Reggen   14,61     Himberen   5,57   Reggen   14,61     Himberen   5,57   Reggen   14,61     Himberen   6,56   Roggenbrod   1,78     Geschälte Wurzeln v. Jatropha   6,55     Kirschen   6,58   Gelbe Rüben   15,20     Maulbeeren   7,10   Merchol (Hrische Knospen)   7,10     Runkelrüben   7,20   Wurzeln v. Psoralea esculenta     Linea   1,670     Johannisberen   7,50   Merchol (Bitter)   1,96     Runkelrüben   7,56   Spinat   20,30     Zwetschen   7,64   Bananeamehl   2,181     Pfirsiche   7,68   Wurzeln von Apios tuberosa     Spargeln   8,08   Erben   23,76     Weizenbrod   8,16   Schminkbohnen   24,08     Radisechen   8,20   Cochlearia anglica   24,20     Agaricus russula   8,30   Bataten   25,00     Aprikosen   8,34   Ackerbohnen   25,00     Aprikosen   8,48   Hafer   25,94     Weizennehl   8,63   Giren   26,10     Salat   8,70   Gerste   26,55     Agaricus deliciosus   9,00   Kohlrabi   44,73     Agaricus edulis   10,10   Samen v. Chenopolium Quinos     44,73     Agaricus edulis   10,10   Samen v. Chenopolium Quinos     44,73   Agaricus deliciosus   44,73     Agaricus deliciosus   4,473     Agaricus deliciosus   4,47 | Pflaumen 4,80                     | Buchweizen 13,05                 |
| Lauch   5,00   Heidelberren   11,08   Reis   5,01   Patinaken   14,10   Himberen   5,17   Roggen   14,61   Weisse Rüben   5,55   Roggen   14,61   Roggenbrod   Wurzeln von Chaerophyllum   Geschälte Wurzeln v. Jatropha   6,50   Maulbeeren   6,56   Kastaien   15,17   Kirschen   6,58   Gelbe Rüben   15,20   Meerkohl (frische Knospen)   7,10   Linsen   16,17   Roukelrüben   7,20   Wurzeln v. Psoralea esculenta   1,04   1,04   Wurzeln v. Psoralea esculenta   1,07   1,07   Wurzeln v. Psoralea esculenta   1,07   1,07   Wurzeln v. Psoralea esculenta   1,07   Wurzeln von Apiota   1,07   1,07   Wurzeln von Apiota   1,08   Wurzeln von Apiota   1,09   Wurzeln von Apiota   1,00   Wurzeln von Api | Brombeeren 4,88                   |                                  |
| Lauch   5,00   Heidelbeeren   14,08   Reis   5,01   Pstinaken   14,10   Himberen   5,47   Reggen   14,61   Weisse Rüben   5,55   Roggenbrod   14,78   Geschälte Wurzeln v. Jatropha   6,50   Maulbeeren   6,56   Kastaien   15,10   Kirschen   6,56   Kastaien   15,17   Kirschen   6,56   Kastaien   15,17   Kirschen   7,10   Linsen   16,65   Runkelrüben   7,20   Wurzeln v. Psoralea esculenta   1,04   Wurzeln v. Psoralea esculenta   1,04   Wurzeln v. Psoralea esculenta   1,07   Wurzeln v. Psoralea esculenta   1,08   Wurzeln v. Psoralea esculenta   1,09   Wurzeln v. Psoralea esculenta   1,00   Wurzeln v. Psoralea esculenta   1,00   Wurzeln v. Psoralea   1,00   Wurzeln v. Psoralea esculenta   1,00   Wurzeln v. Psoralea esculenta   1,00   Wurzeln v. Psoralea    Stachelbeeren 4,97                | Yams 13,88                       |
| Himberen   5,47   Reggem   14,61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                  |
| Weisse Rüben         5,55         Roggenbrod         14,78           Trauben         6,18         Wurzeln von Chaerophyllum           Geschälte Wurzeln v. Jatropha         6,50         Kastanien         15,00           Maulbeeren         6,58         Gelbe Rüben         15,20           Meerkohl (frische Knospen)         7,10         Linsen         16,55           Kunkelrüben         7,20         Wurzeln v. Psoralea esculenta         10,70           Johaunisbeeren         7,50         Weizen         19,90           Blumenkohl         7,55         Spinat         20,30           Erflbeeren         7,56         Spinat         20,30           Zwetschen         7,64         Bannenmehl         23,50           Spargeln         8,08         Erbene         22,50           Spargelns         8,08         Erbene         22,50           Agricus russula         8,20         Cochlearia anglica         24,28           Agricus russula         8,34         Ackerbohnen         25,50           Agricus deliciosus         9,00         Kohlrabi         26,15           Veizsumubl         8,63         Oliven         26,10           Agaricus deliciosus         9,00         K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   | Pastinaken 14,10                 |
| Trauben         6,18         Wurzeln von Chaerophyllum bulbosum         15,00           Geschälte Wurzeln v. Jatropha         6,50         Kastanien         15,10           Maulbeeren         6,55         Kastanien         15,17           Kirschen         6,58         Gelbe Rüben         15,20           Merekohl (Ifrische Knospen)         7,10         Uinzen         1-,165           Runkeirüben         7,20         Wurzeln v. Psoralea esculenta         10,70           Johannisbeeren         7,50         Weizen         19,96           Erübeeren         7,56         Spinat         20,30           Zwetschen         7,64         Bunanenmehl         21,81           Pfirsiche         7,68         Wurzeln von Apios tuberosa         22,75           Weizenbrod         8,16         Schninkbohnen         24,98           Agarieus russula         8,30         Betaten         25,69           Aprikosen         8,43         Ackerbohnen         25,09           Agarieus deliciosus         9,00         Kohlrabi         31,15           Weizschus deliciosus         9,00         Kohlrabi         34,30           Agarieus deliciosus         9,00         Kohlrabi         34,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Himbeeren 5,47                    |                                  |
| Geschälte Wurzeln v. Jatropha         6,50         bulbosum         15,00           Maulbecren         6,56         Kastanien         15,17           Kirschen         6,58         Gelbe Rüben         15,20           Meerkold (frische Knospen)         7,10         Linnen         16,55           Runkelrüben         7,20         Wurzeln v. Psoralea esculenta         10,70           Johannisbeeren         7,56         Weizen         19,96           Blumenkohl         7,55         Spinat         20,30           Erdbeeren         7,64         Bannenmehl         21,81           Pfirsiche         7,68         Wurzeln von Apios tuberosa         22,50           Spargeln         8,08         Erben         23,75           Weizenbrod         8,16         Schminkbohnen         24,08           Agarieus russula         8,20         Cochlearia anglica         24,20           Agarieus russula         8,34         Ackerbohnen         25,09           Aprikasen         8,42         Hafer         25,94           Weizenmehl         8,63         Oliven         25,09           Salat         Agarieus deliciosus         9,00         Kohlrabi         34,30           Veisskrau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                                  |
| Maulbecren         6,56         Kastanien         15,17           Kirschen         6,58         Gelbe Rüben         15,20           Meerkohl (frische Knospen)         7,10         Linsen         16,65           Runkelrüben         7,20         Wurzeln v. Psoralea esculenta         16,76           Johannisbecren         7,50         Weizen         19,96           Erübecren         7,55         Spinat         20,30           Zwetschen         7,68         Brannenmehl         21,81           Pfürsiche         7,68         Spinat         20,30           Spargeln         8,08         Erbsen         23,75           Weizenbrod         8,16         Schminkbohnen         24,08           Agricus russula         8,30         Bataten         25,09           Agricus grussula         8,34         Akerbohnen         25,33           Eicheln         8,42         Hafer         29,34           Weizenmehl         8,63         Oliven         26,10           Salat         8,70         Gerste         25,55           Agarieus deliciosus         9,00         Kohlrabi         31,15           Weizskraut         9,30         Feigen         4,73 <td></td> <td>Wurzeln von Chaerophyllum</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   | Wurzeln von Chaerophyllum        |
| Kirschen         6,58         Gelbe Rüben         15,20           Meerkold (frisiche Knospen)         7,10         Linisen         16,50           Bunkelrüben         7,20         Wurzeln v. Psoralea esculenta         16,70           Johannisbeeren         7,50         Meerkold (Bitter)         17,30           Blumenkohl         7,55         Veizen         19,96           ErÜberen         7,64         Bananenmehl         20,30           Zwetsehen         7,64         Bananenmehl         21,81           Pfirsiele         7,68         Wurzeln von Apios tuberosa         22,50           Spargeln         8,08         Erben         22,50           Keizenbrod         8,16         Schminkbohnen         24,08           Agarieus russala         8,30         Bataten         25,09           Aprikosen         8,84         Askerbohnen         25,30           Eicheln         8,42         Ilafer         29,44           Weizennehl         8,63         Oliven         26,10           Salat         8,70         Gerste         26,55           Agarieus deliciosus         9,00         Kohlrabi         31,15           Veisskraut         9,00         Feigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                                  |
| Meerkoll (frische Knospen)   7,10   Linsen   16,65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                                  |
| Runkelrüben         7,20         Wurzeln v. Psoralea esculanta         16,70           Johannisberen         7,50         Merkohl (Bätter)         17,98           Blumenkohl         7,55         Spinat         9,38           Zwetschen         7,64         Bananenmehl         21,81           Pfirsiche         7,68         Wurzeln von Apios tuberos 22,50           Spargeln         8,08         Erbenen         22,75           Weizenbrod         8,16         Schminkbohnen         24,08           Radisehen         8,20         Coehlearia angliea         24,20           Aprikosen         8,34         Askerbohnen         25,00           Aprikosen         8,48         Hafer         25,94           Weizennehl         8,63         Oliven         26,10           Salat         8,70         Gerste         26,55           Agarieus deliciosus         9,00         Kohlrabi         31,15           Weisskraut         9,30         Feigen         34,30           Agarieus edulis         10,10         Samen v. Chenopolium Quinos         42,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                  |
| Johannisberen   7,50   Meerkoli (Blüter)   17,30     Blumenkoli   7,55   Weizen   19,96     Erdbeeren   7,56   Spinat   20,30     Zwetschen   7,64   Bananenmehl   21,81     Pfirsielne   7,68   Wuzeln von Apios tuberosa   22,75     Spargeln   8,08   Erbsen   22,75     Spargeln   8,16   Schminkbolnen   24,40     Agaricus russula   8,30   Bataten   25,00     Aprikosen   8,34   Acterbolnen   29,33     Eicheln   8,42   Hafer   25,34     Weizenmehl   8,63   Oliven   26,35     Salat   8,70   Gerste   29,55     Agaricus deliciosus   9,00   Kohlrabi   31,15     Weisskraut   9,30   Feigen   34,30     Agaricus edulis   10,10   Samen v. Chenopolium Quinos   42,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Meerkohl (frische Knospen) . 7,10 |                                  |
| Blumenkohl         7,56         Veizen         19,96           Erdbeeren         7,56         Spinat         20,30           Zwetsehen         7,64         Bananenmehl         21,81           Pfirsiche         7,68         Wurzeln von Apios tuberosa         22,50           Spargeln         8,08         Erbenen         24,08           Radisehen         8,20         Cohlearia anglica         24,28           Agricus russula         8,30         Bataten         25,00           Aprikosen         8,34         Ackerbohnen         25,34           Weizennehl         8,63         Oliven         26,10           Salat         8,70         Gerste         26,55           Agarieus deliciosus         9,00         Kohlrabi         31,15           Veisskraut         9,30         Feigen         34,30           Agarious edulis         10,10         Samen v. Chenopolium Quinos         42,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                                  |
| Erdbecren         7,56         Spinat         20,30           Zwetschen         7,64         Banacnmebl         21,81           Pfirsiche         7,68         Wurzeln von Apios tuberosa 22,50           Spargeln         8,08         Erbsen         23,75           Weizenbrod         8,16         Schminkbohnen         24,40           Agaricus russala         8,30         Bataten         25,03           Aprikosen         8,34         Ackerbohnen         25,33           Eicheln         8,42         Hafer         20,94           Weizenmehl         8,63         Oliven         26,10           Salat         8,70         Gerste         29,55           Agarieus deliciosus         9,00         Kohlrabi         31,15           Weisskraut         9,30         Feigen         34,30           Agarieus deluis         10,10         Samen v. Chenopodium Quinos         42,30           Kartoffeln         10,25         Weizenkleie         44,73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                  |
| Zwetschen         7,64         Bananenmebl         21,81           Pfiririche         7,68         Wuzeln von Apios tuberosa         22,50           Spargeln         8,08         Erbsen         23,75           Weizenbrod         8,16         Schminkbohnen         24,98           Radisehen         8,20         Cochlearia angliea         24,92           Agricuss russula         8,30         Bataten         25,69           Aprikosen         8,42         Hafer         25,94           Weizenmehl         8,63         Oliven         26,10           Salat         8,70         Gerste         25,55           Agarieus deliciosus         9,00         Kohlrabi         31,15           Veisskraut         9,30         Feigen         13,43           Agarious edulis         10,10         Samen v. Chenopolium Quinos         42,30           Akartoffeln         10,25         Weizenkleie         44,73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                  |
| Pfirsiche         7,68         Wurzeln von Apios tuberosa         22,50           Spargeln         8,08         Ebesen         24,08           Weizenbrod         8,16         Schminkbolnen         24,08           Radisehen         8,20         Cochlearia anglica         24,20           Agrikosen         8,30         Bataten         25,60           Aprikosen         8,34         Ackerbohnen         25,34           Weizenmehl         8,63         Oliven         25,04           Weizenmehl         8,63         Oliven         26,10           Salat         8,70         Gerste         25,55           Agaricus deliciosus         9,00         Kohlrabi         31,15           Veisskraut         9,30         Feigen         34,30           Agarious edulis         10,10         Samen v. Chenopodium Quinoa         42,30           Kartoffeln         10,25         Weizenkleie         44,73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                                  |
| Spargeln         8,08         Erbsen         23,75           Weizenbrod         8,16         Schminkbohnen         24,48           Radisehen         8,20         Coehlearia anglica         24,20           Agaricus russula         8,30         Bataten         25,09           Aprikosen         8,34         Akcerbohnen         29,33           Eicheln         8,42         Hafer         25,94           Weizenmehl         8,63         Oliven         26,10           Salat         8,70         Gerste         26,55           Agaricus deliciosus         9,00         Kohlrabi         31,15           Weisskraut         9,30         Feigen         Nenopodium Quinos         42,30           Agaricus edulis         10,10         Samen v. Chenopodium Quinos         42,30           Kartoffeln         10,25         Weizenkleie         44,73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                  |
| Weizenbrod         8,16         Schminkbohnen         24,08           Radischen         8,20         Cochlearia anglica         24,20           Agaricus russula         8,30         Bataten         25,50           Aprikosen         8,34         Aketrobunen         25,33           Eicheln         8,42         Hafer         25,94           Weizenmehl         8,63         Oliven         26,10           Salat         8,70         Gerste         26,55           Agaricus deliciosus         9,00         Kohlrabi         31,15           Veisskraut         9,30         Feigen         34,30           Agaricus edulis         10,10         Samen v. Chenopodium Quinoa         42,30           Kartoffeln         10,25         Weizenkleie         44,73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   | Wurzeln von Apios tuberosa 22,50 |
| Radisehen         8,20         Cochlearia anglica         24,20           Agaricus russula         8,30         Bataten         25,09           Aprikosen         8,34         Ackerbohnen         25,33           Eicheln         8,42         Hafer         25,94           Weizenmehl         8,63         Oliven         26,50           Salat         8,70         Gerste         29,55           Agarieus delieiosus         9,00         Kohlrabi         31,15           Weisskraut         9,30         Feigen         34,30           Agarieus duliis         10,10         Samen v. Chenopodium Quinos         42,30           Kartoffeln         10,25         Weizenkleie         44,73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Spargeln 8,08                     | Erbsen 23,75                     |
| Agarieus russala         8,30         Bataten         25,50           Aprikosen         8,34         Aketrobunen         25,33           Eicheln         8,42         Hafer         25,94           Weizenmehl         8,63         Oliven         26,10           Salat         8,70         Gerste         26,55           Agarieus deliciosus         9,00         Kohlrabi         31,15           Veisskraut         9,30         Feigen         134,30           Agarieus edulis         10,10         Samen v. Chenopodium Quinos         42,30           Kartoffeln         10,25         Weizenkleie         44,73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                                  |
| Aprikosen         8,34         Akecrbohnen         25,33           Eicheln         8,42         Hafer         25,94           Weizenmehl         8,63         Oliven         26,10           Salat         8,70         Gerste         28,55           Agarieus deliciosus         9,00         Kohlrabi         31,15           Weisskraut         9,30         Feigen         34,30           Agarieus edulis         10,10         Samen v. Chenopodium Quinos         42,30           Kartoffeln         10,25         Weizenkleie         44,73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Radischen 8,20                    |                                  |
| Eicheln         8,42         Hafer         25,94           Weizenmehl         8,63         Oliven         26,10           Salat         8,70         Gerste         26,55           Agaricus deliciosus         9,00         Kohlrabi         31,15           Weisskraut         9,30         Feigen         34,30           Agaricus edulis         10,10         Samen v. Chenopodium Quinos         42,30           Kartoffeln         10,25         Weizenkleie         44,73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                  |
| Weizenmehl         8,83         Oliven         26,10           Agaricus deliciosus         8,70         Gerste         26,55           Agaricus deliciosus         9,00         Kohlrabi         31,15           Weisskraut         9,30         Feigen         34,30           Agaricus edulis         10,10         Samen v. Chenopodium Quinoa         42,30           Kartoffeln         10,25         Weizenkleie         44,73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                  |
| Weizenmehl         8,63         Oliven         25,10           Salat         8,70         Gerste         26,55           Agarieus deliciosus         9,00         Kohlrabi         31,15           Weisskraut         9,30         Feigen         34,30           Agarieus edulis         10,10         Samen v. Chenopodium Quinoa         42,30           Kartoffeln         10,25         Weizenkleie         44,73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   | Hafer 25,94                      |
| Agarieus deliciosus         9,00         Kohlrabi         31,15           Weisskraut         9,30         Feigen         34,30           Agarieus edulis         10,10         Samen v. Chenopodium Quinoa         42,30           Kartoffeln         10,25         Weizenkleie         44,73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Weizenmehl 8,63                   | Oliven 26,10                     |
| Weisskraut         9,30         Feigen         34,30           Agaricus edulis         10,10         Samen v. Chenopodium Quinoa         42,30           Kartoffeln         10,25         Weizenkleie         44,73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Salat 8,70                        |                                  |
| Agaricus edulis         10,10         Samen v. Chenopodium Quinoa         42,30           Kartoffeln         10,25         Weizenkleie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Agarieus deliciosus 9,00          |                                  |
| Kartoffeln 10,25   Weizenkleie 44,73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Weisskraut 9,30                   | Feigen 34,30                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Agaricus edulis 10,10             |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kartoffeln 10,25                  | Weizenkleie 44,73                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Merulius Cantharellus 10,50       | Mandeln 47,28                    |
| Saft von Eucalyptus 11,17   Samen des weissen Mohns . 53,90,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Saft von Eucalyptus 11,17         | Samen des weissen Mohns . 53,90, |

## Tabelle CCXLIV.

## Uebersicht der pflanzlichen Nahrungsmittel nach dem aufsteigenden Kaligehalt.

|                         | In 1000 Theilen. |
|-------------------------|------------------|
| Cochicaria anglica      | <br>0.01         |
| Meerkohl (Blätter)      | <br>0,45         |
| Meerkohl (Knospen)      | <br>0,51         |
| Samen des weissen Mohns | 0,54             |
| Reis                    | <br>1.01         |
|                         | <br>1,17         |
| Aepfel                  | <br>1,30         |
| Fleisch der Zwetschen   | <br>1,68         |
|                         | <br>1,77         |
|                         | <br>1,90         |
|                         | <br>1,93         |
|                         | <br>1,96         |
|                         | <br>2.03         |
| Blumenkohl              | <br>2,17         |
| Pflaumen                | 2.63             |
|                         | <br>2,63         |
|                         | <br>2,79         |
| Spargeln                | 2,80             |
|                         | <br>2,81         |
|                         | <br>2,95         |
|                         | <br>3,36         |
| Hafer                   | 3,40             |
| Roggen                  | 3,41             |
| Kirschen                | <br>3,41         |
| Gerste                  | <br>3,55         |
| Gelbo Rüben             | 4,24             |
| Weizen                  | . 4.46           |
| Weisskraut              | <br>4.50         |
| Pastinaken              | <br>5,08         |
|                         | <br>5,16         |
|                         | <br>5,71         |
| Endivie                 | 5.76             |
| Kastanien               | 5,96             |
| Ackerbohnen             | <br>6,24         |
| Kartoffeln              | <br>. 6.26       |
| Erbsen                  | 8,60             |
| Feigen                  | 9,72             |
| Schminkbohnen           | <br>9.82         |
| Mandeln                 | 13,32            |
| Oliven                  | . 14,11          |
| Bananenmehl             | 15,11            |
|                         | <br>             |
|                         |                  |

Tabelle CCXLV.

# Uebersicht der pflauzlichen Nahrungsmittel nach dem aufsteigenden · Natrongehalt.

|            |     |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   | 1 | in 1 | 000 Theilen. |
|------------|-----|------|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|------|--------------|
| Kirschen   |     |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |      | 0,08         |
| Mandeln    |     |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |      | 0,11         |
| Reis .     |     |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |      | 0,13         |
| Lauch .    |     |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |      | 0,18         |
| Hafer .    |     |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |      | 0,24         |
| Birnen .   |     |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |      | 0,31         |
| Pflaumen   |     |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |      | 0,42         |
| Pastinaker | ı   |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |      | 0,44         |
| Stachelbee | rei | n    |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |      | 0,47         |
| Spargeln   |     |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |      | 0,48         |
| Gemeine .  | Ar  | tise | ho  | eke | n |   |   |   |   |   |   |   |      | 0,65         |
| Blumenkol  | hÌ  |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |      | 0.79         |
| Aepfel .   |     |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |      | 0,95         |
| Salat .    |     |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |      | 1.01         |
| Bananenni  |     |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |      | 1.35         |
| Runkelrüb  |     |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |      | 1,44         |
| Erbsen     |     |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |      | 1,63         |
| Meerkohl   |     |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   | i    | 1,78         |
| Roggen     |     |      | :   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |      | 1,83         |
| Endivie    |     |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |      | 1,85         |
| Weizen     |     |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |      | 1,91         |
| Gerste .   |     |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |      | 1.95         |
| Radischen  |     |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |      | 2,00         |
| Cochlearia | a   | nel  | ica |     | · | Ċ | Ċ | Ċ | Ċ | Ċ |   | Ċ | Ċ    | 2.02         |
| Linsen .   |     |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |      | 2.21         |
| Erdbeeren  |     |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |      | 2.27         |
| Schminkbe  |     |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |      | 2,41         |
| Gelbe Rül  |     |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |      | 2.57         |
| Buehweize  |     |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |      | 2,62         |
| Kastanien  |     |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   | Ċ    | 2,90         |
| Samen de   |     |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |      | 2,93         |
| Ackerbohn  | en  |      |     | _   |   |   |   | • |   | • | • | • |      | 3,41         |
| Meerkohl   |     |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |      | 4,44         |
| Spinat .   |     |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   | : | :    | 6.05         |
| D.         | •   | •    | •   | •   | • | • |   | • | • | • | • | • | •    | 0,00         |

## Tabelle CCXLVI.

Uebersicht der pflanzlichen Nahrungsmittel nach dem aufsteigenden Kalkgehalt.

|                                                 |      |      |      |     |     |    |      |    |   |   |   | ${\rm In}$ | 1000 Theilen. |
|-------------------------------------------------|------|------|------|-----|-----|----|------|----|---|---|---|------------|---------------|
| Aepfel .<br>Mais                                |      |      |      |     |     |    |      |    |   |   |   |            | 0,15          |
| Mais                                            |      |      |      |     |     |    |      |    |   |   |   |            | 0,16          |
| Pflaumen                                        |      |      |      |     |     |    |      |    |   |   |   |            | 0,23          |
| Kartoffeln                                      |      |      |      |     |     |    |      |    |   |   |   |            | 0,26          |
| Birnen .                                        |      |      |      |     |     |    |      |    |   |   |   |            | 0.29          |
| Endivie .                                       |      |      |      |     |     |    |      |    |   |   |   |            | 0,33          |
| Reis                                            |      |      |      |     |     |    |      |    |   |   |   |            | 0,35          |
| Bananenme                                       | lılı |      |      |     |     |    |      |    |   |   |   |            | 0.38          |
| Kirsehen                                        |      |      |      |     |     |    |      |    |   |   |   |            | 0,49          |
| Weizen .<br>Stachelbeer                         |      |      |      |     |     |    |      |    |   |   | i |            | 0,57          |
| Stachelbeer                                     | en   |      |      |     |     |    |      |    |   |   |   |            | 0,61          |
| Lierste                                         |      |      |      |     |     |    |      |    |   |   |   |            | 0,65          |
| Salat<br>Zwetschenf                             | Ċ    |      |      |     |     |    |      |    |   |   |   |            | 0,69          |
| Zwetschenf                                      | leis | eh   |      |     |     |    |      |    |   |   |   |            | 0.73          |
| Runkelrübe<br>Roggen .<br>Weisse Rü<br>Kohlrabi | n    |      |      |     |     |    |      |    | i | ÷ |   |            | 0.73          |
| Roggen .                                        |      |      | Ċ    | Ī   | Ĭ   |    |      |    |   | ï | Ī | :          | 0.77          |
| Weisse Ru                                       | hei  | 'n   | •    | •   |     |    |      |    |   | Ċ |   | :          | 0,78          |
| Kohlrahi                                        |      |      | •    | •   | •   | •  | •    | •  |   |   | • | :          | 0,85          |
| Ruchweizer                                      | ·    | •    | •    | •   | •   | •  | •    | •  | • | • | • | •          | 0,87          |
| Buchweizer<br>Hafer<br>Lauch                    | •    | •    | •    | •   | •   | •  | •    | •  | • | ٠ | ٠ | ٠          | 0.89          |
| Laneh                                           | •    | •    | •    | •   | •   | •  | •    | ٠  | • | • | ٠ | •          | 0.93          |
| Eicheln .                                       | •    | •    | •    | •   | •   | •  | •    | •  | • | • | • | :          | 0,97          |
| Erbsen .                                        | •    | •    | •    | •   | •   | •  | •    | •  | • | • | • | ٠          | 1,04          |
| Lincon                                          | •    | •    | •    | •   | •   | •  | •    | •  | • | • | ٠ | •          | 1.04          |
| Linsen .<br>Blumenkoh<br>Samen von              | 'n   | •    | •    | •   | •   | •  | •    | •  | • | • | • | •          | 1,04          |
| Samon wan                                       | 'n   | ı.   |      | ં:  |     | 'n | ·:.  | •  | • | • | • | •          | 1,07          |
| Gemeine A                                       |      | nen  | lob  | oui | um  | V  | uiii | oa | • | ٠ | ٠ | ٠          | 1,12          |
| Weisskrau                                       | rru  | scn  | ioci | ken |     | •  | •    | •  | ٠ | • | • | •          | 1,17          |
| Veisskrau                                       |      | •    |      | •   | •   | ٠  | •    | •  | • | ٠ | • | •          | 1.18          |
| Kastanien                                       | ٠    |      | ٠    | ٠   | •   | •  | •    | •  | ٠ | ٠ | ٠ | •          | 1,18          |
| Kastanien<br>Erdbeeren<br>Spargeln              | •    |      | ٠    | ٠   | ٠   | ٠  | •    | ٠  | ٠ | ٠ | ٠ |            | 1,27          |
| Spargein                                        | ٠    | •    | ٠    | ٠   | •   | ٠  | •    | •  | ٠ | ٠ | ٠ | •          | 1,21          |
| Spinat                                          | i.   | •    |      | ·   |     | •  |      | •  |   | ٠ | • |            | 1,41          |
| Spinat .<br>Meerkohl (<br>Radischen             | KI   | 108] | pen  | IJ  | ٠   | ٠  | •    |    | ٠ | ٠ | ٠ |            | 1,43          |
| Radischen                                       |      |      | ٠    | ٠   |     |    |      |    | ٠ | ٠ | ٠ |            | 1,44          |
| Ackerbohn                                       | en   |      | ٠    | ٠   |     |    |      |    |   | ٠ | ٠ |            | 1,53<br>1,99  |
| Pastinaken<br>Gelbe Rül                         | ٠    |      |      |     |     |    |      |    |   |   |   |            | 1,99          |
| Gelbe Kül                                       | en   |      |      |     |     |    |      |    |   | ٠ |   |            | 2,33          |
| Schminkbo                                       | hn   | en   |      |     |     |    |      |    |   | ٠ |   |            | 2,36          |
| Schminkbo<br>Coehlearia                         | an   | glio | ca   |     |     |    |      |    |   |   |   |            | 2,49          |
| Oliven .                                        |      |      |      |     |     |    |      |    |   |   |   |            | 4,10          |
| Mandeln .                                       | ٠.   |      |      |     |     |    |      |    |   |   |   |            | 4.20          |
| Oliven .<br>Mandeln .<br>Meerkohl (             | Bl   | ätte | r)   |     |     |    |      |    |   |   |   |            | 4,77          |
| Feigen .                                        |      |      |      |     |     |    |      |    |   |   |   |            | 6,48          |
| Feigen .<br>Samen des                           | W    | eiss | en   | M   | olu | 18 |      |    |   |   |   |            | 18,38,        |
|                                                 |      |      |      |     |     |    |      |    |   |   |   |            |               |

#### Tabelle CCXLVII.

## Uebersicht der pflanzlichen Nahrungsmittel nach dem aufsteigenden Bittererdegehalt.

|                                              | _     |     |     |    | -0 |     |    |   |   |   |     |              |
|----------------------------------------------|-------|-----|-----|----|----|-----|----|---|---|---|-----|--------------|
|                                              |       |     |     |    |    |     |    |   |   | 1 | n 1 | 000 Theilen. |
| Blumenkohl .                                 |       |     |     |    |    |     |    |   |   |   |     | 0.08         |
| Zwetschenflei                                | sch   | •   | •   | •  | •  | •   | •  | ٠ | : |   | •   | 0,10         |
| Weisse Rübe                                  | n     | •   | •   | •  | •  | ٠   | •  | ٠ | : |   | •   | 0.11         |
| Radischen                                    |       | •   | •   | •  | •  | •   | •  | ٠ | • | : | :   |              |
| Spargeln                                     |       | ٠   | •   | •  | •  | •   | •  | • | • | : | :   | 0,14         |
| Spargeln .<br>Cochlearia ar                  | olic  |     | •   | •  | ٠  | •   | ٠  | • | • | : | :   | 0.16         |
| Lauch                                        | -6.ic |     | •   | •  | ٠  | •   | ٠  | ٠ | ٠ | • | :   | 0.17         |
| Birnen                                       | : :   | •   | •   | •  | •  | •   | ٠  | : | • | : | :   | 0,19         |
| Rois                                         |       | ٠   | •   | •  | •  | •   | •  | • | • | ٠ | :   | 0,21         |
| Reis<br>Pflaumen .                           |       | ٠   | •   | •  | •  | •   | ٠  | • | ٠ | ٠ | •   | 0,22         |
| Fisheln                                      | ٠.    | •   | ٠   | •  | •  | •   | •  | ٠ | • | : | :   | 0,23         |
| Eicheln .<br>Endivie .                       | ٠.    | •   | •   | •  | •  | •   | •  | ٠ | ٠ | : | :   | 0.27         |
| Stachelbeerer                                |       | •   | •   | •  | •  | •   | •  | ٠ | : | : | :   | 0.28         |
| Kohlrabi .                                   |       | ٠   | ٠   | •  | •  | ٠   | •  | ٠ | ٠ | : | :   | 0,31         |
| Aepfel                                       | ٠.    | •   | •   | ٠  | ٠  | ٠   | ٠  | : | ٠ | : | :   | 0,32         |
| Kirschen .                                   |       | *   | •   | •  | •  | ٠   | ٠  | ٠ | ٠ | ٠ |     | 0,35         |
| Mirschen                                     |       | ٠   | •   | •  | •  | •   | ٠  | • | • | : | •   | 0.35         |
| Weisskraut<br>Runkelrüben                    | ٠.    | ٠   | ٠   | ٠  | ٠  | ٠   | ٠  | ٠ | • | : | •   | 0.39         |
| Runkeiruben                                  |       | ٠   | ٠   | ٠  | ٠  | ٠   | ٠  | ٠ | ٠ | • | ٠   | 0,41°        |
| Linsen .<br>Gemeine Art                      | : :   | ;   |     | •  | •  | •   | •  | ٠ | • |   | ٠   | 0,48         |
| Gemeine Art                                  | asene | )CK | en  | ٠  | •  | ٠   | ٠  | • |   |   |     | 0.53         |
| Kartoffeln                                   |       | ٠   | ٠   | ٠  |    | ٠   | ٠  | ٠ | ٠ | ٠ | •   | 0,64         |
| Gelbe Rüben                                  | ٠.    | ٠   | ٠   |    | ٠  |     | ٠  | ٠ |   |   | ٠   | 0,70         |
| Pastinaken<br>Salat                          |       |     |     |    |    |     | ٠  | ٠ |   |   | ٠   | 0,72         |
| Salat                                        |       |     |     |    |    |     | •  |   |   | • |     | 0,72         |
| Oliven                                       |       |     |     |    |    |     |    |   |   |   |     | 1,14         |
| Oliven<br>Kastanien<br>Spinat<br>Buchweizen  |       |     |     |    |    |     |    |   | • |   |     | 1,18         |
| Spinat                                       |       |     |     |    |    |     |    |   |   |   |     | 1,29         |
| Buchweizen .                                 |       |     |     |    |    |     |    |   |   |   |     | 1,35         |
| Roggen .                                     |       |     |     |    |    |     |    |   |   |   |     | 1,61         |
| Gerste                                       |       |     |     |    |    |     |    |   |   |   |     | 1,79         |
| Erbsen .                                     |       |     |     |    |    |     |    |   |   |   |     | 1,82         |
| Erbsen .<br>Schminkbohn                      | ien   |     |     |    |    |     |    |   |   |   |     | 1,85         |
| Hafer<br>Bananenmehl                         |       |     |     |    |    |     |    |   |   |   |     | 1,96         |
| Bananenmehl                                  |       |     |     |    |    |     |    |   |   |   |     | 2,00         |
| Ackerbohnen                                  |       |     |     |    |    |     |    |   |   |   |     | 2,05         |
| Mais                                         |       |     |     |    |    |     |    |   |   |   |     | 2,20         |
| Weizen .                                     |       |     |     |    |    |     |    |   |   |   |     | 2,21         |
| Weizen<br>Samen des v<br>Feigen<br>Samen von | reiss | en  | Mo  | hn | 8  |     |    |   |   |   |     | 2,83         |
| Feigen .                                     |       |     |     |    |    |     |    |   |   |   |     | 3,16         |
| Samen von (                                  | Chen  | ope | odi | am | Q  | ain | 02 |   |   |   |     | 5,73         |
| Mandeln .                                    |       |     |     |    | ·  |     |    |   |   |   |     | 8,42.        |
|                                              |       |     |     |    |    |     |    |   |   |   |     |              |

## Tabelle CCXLVIII

## Uebersicht der pflanzlichen Nahrungsmittel nach dem aufsteigenden Gehalt an Eisenoxyd.

| Schminkbohnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |     |     |      |     |     |     |  |   |    |       |     |       |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|-----|------|-----|-----|-----|--|---|----|-------|-----|-------|------|
| Radischen   0,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |     |     |      |     |     |     |  |   | I: | 1 1 1 | 990 | Theil | len. |
| Radischen   0,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Schminkhohnen   |     |     |      |     |     |     |  |   |    |       | 0.0 | 1     |      |
| Weisse Rüben         0,02           Koblrabi         0,03           Birnen         0,04           Aepfel         0,06           Eicheln         0,06           Eicheln         0,06           Weiskrust         0,06           Cochlearian         0,07           Cochhearian         0,07           Reis         0,12           Blumenkohl         0,12           Kirsehen         0,12           Salat         0,12           Salat         0,12           Salat         0,14           Meerkohl (Blätter)         0,14           Kastanien         0,16           Lauch         0,16           Outergen         0,10           Feben         0,23           Stachelbeeren         0,23           Stachelbeeren         0,23           Stachelbeeren         0,23           Ackerbohnen         0,30           Linsen         0,33           Linsen         0,50           Ferbien         0,50           Ferbien         0,60           Fastinaken         0,27           Gemeine Artischocken         0,27                                                                                                                                                              | Radischen .     |     | :   | :    | :   |     |     |  | : | :  | :     |     |       |      |
| Kohlrabi   0,03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Weisse Rüben    |     |     | :    |     |     | :   |  | : |    |       | 0,0 | 2     |      |
| Birnen   0,04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kohlrabi        |     |     |      |     |     |     |  |   |    |       |     |       |      |
| Aepfel         0,05           Eicheln         0,45           Kartoffeln         0,46           Weisskrau         0,06           Runkefrüben         0,07           Runkefrüben         0,09           Blumenkohl         0,10           Reis         0,12           Pflaumen         0,12           Kirschen         0,12           Salat         0,12           Buchweizen         0,14           Meerkohl (Bläter)         0,14           Merkohl (Bläter)         0,16           Gelbe Rüben         0,16           Gelbe Rüben         0,16           Weizen         0,19           Roggen         0,21           Erben         0,23           Erben         0,23           Stachelbetren         0,23           Mandeln         0,26           Pastinaken         0,27           Gemeine Artischocken         0,29           Ackerbohnen         0,30           Bananenmell         0,31           Linsen         0,38           Gerste         0,50           Endberer         0,50           Endberer         0,50 <td>Birnen</td> <td></td> | Birnen          |     |     |      |     |     |     |  |   |    |       |     |       |      |
| Kartoffeln 0,05 Weisskraut 0,06 Runkelrüben 0,07 Cochlearia anglica 0,09 Blumenkohl 0,10 Blumenkohl 0,10 Blumenkohl 0,10 Reis 0,12 Pflaumen 0,12 Salat 0,12 Sheiweiren 0,14 Krischen 0,14 Kastanien Blätter) 0,14 Kastanien 0,16 Lauch 0,16 Lauch 0,16 Lauch 0,16 Lauch 0,16 Spargeln 0,16 Weizen 0,19 Roggen 0,21 Erbsen 0,23 Stachelbeeren 0,23 Hafer 0,26 Mandeln 0,36 Pastinaken 0,37 Gemeine Artischocken 0,27 Gemeine Artischocken 0,27 Gemeine Artischocken 0,27 Gemeine Artischocken 0,23 Bananenmehl 0,30 Bananenmehl 0,31 Linsen 0,38 Erbsen 0,38 Bananenmehl 0,30 Bananenmehl 0,30 Bananenmehl 0,31 Linsen 0,38 Erbsen 0,50 Erbsen 0,23 Erbsen 0,27 Gemeine Artischocken 0,27 Gemeine Artischocken 0,27 Gemeine Artischocken 0,28 Erbser 0,38 Erbser 0,50 Erbser 0,50 Erbser 0,50 Erbser 0,50                                                                                                                                                                                                                    | Aepfel          |     |     |      |     |     |     |  |   |    |       |     |       |      |
| Weisskraut         0,06           Runkelrüben         0,07           Cochlearia anglica         0,08           Blumenkoll         0,10           Reis         0,12           Pflaumen         0,12           Pflaumen         0,12           Bala         0,12           Baledweizen         0,14           Meerkohl (Blätter)         0,14           Mestohl (Blätter)         0,16           Lauch         0,16           Spargeln         0,16           Weizen         0,19           Weizen         0,19           Rogen         0,23           Stachelbeteren         0,23           Mandeln         0,26           Mandeln         0,26           Pastinaken         0,27           Gemeine Artischocken         0,29           Ackerböhnen         0,30           Bananennehl         0,31           Linsen         0,33           Greste         0,30           Espaneren         0,40           Feigen         0,50           Endivie         0,50                                                                                                                                                                                                                | Eicheln         |     |     |      |     |     |     |  |   |    |       |     |       |      |
| Runkelrüben         0,07           Cochlearia anglica         0,08           Blumenkohl         0,10           Reis         0,12           Pflaumen         0,12           Kirsehen         0,12           Salat         0,14           Brechweiren         0,14           Meister         0,14           Kastnali (Blätter)         0,16           Kastnali (Blätter)         0,16           Spargedn         0,16           Spargedn         0,16           Weizen         0,19           Roggen         0,21           Erbsen         0,23           Stachelbecren         0,23           Mandeln         0,36           Pastinaken         0,27           Gemeine Artischocken         0,27           Gemeine Artischocken         0,23           Bananennehl         0,30           Bananennehl         0,30           Bananennehl         0,50           Erdbeeren         0,50           Erdbeeren         0,50           Feigen         0,50           Feigen         0,50                                                                                                                                                                                          | Kartoffeln .    |     |     |      |     |     |     |  |   |    |       | 0,0 | 5     |      |
| Runkelrüben         0,07           Cochlearia anglica         0,08           Blumenkohl         0,10           Reis         0,12           Pflaumen         0,12           Kirsehen         0,12           Salat         0,14           Brechweiren         0,14           Meister         0,14           Kastnali (Blätter)         0,16           Kastnali (Blätter)         0,16           Spargedn         0,16           Spargedn         0,16           Weizen         0,19           Roggen         0,21           Erbsen         0,23           Stachelbecren         0,23           Mandeln         0,36           Pastinaken         0,27           Gemeine Artischocken         0,27           Gemeine Artischocken         0,23           Bananennehl         0,30           Bananennehl         0,30           Bananennehl         0,50           Erdbeeren         0,50           Erdbeeren         0,50           Feigen         0,50           Feigen         0,50                                                                                                                                                                                          | Weisskraut .    |     |     |      |     |     |     |  |   |    |       | 0,0 | 6     |      |
| Cochlearia anglica         0,48           Blumenkoll         0,10           Reis         0,12           Pflaumen         0,12           Pflaumen         0,12           Shabel         0,12           Shabel         0,12           Shabel         0,12           Buel-weizen         0,14           Meerkohl (Blatter)         0,14           Kastanien         0,16           Lauch         0,16           Spargeln         0,16           Weizen         0,19           Weizen         0,19           Roggen         0,23           Stachelbecren         0,23           Hafer         0,26           Mandeln         0,26           Pastinaken         0,27           Gemeine Artischocken         0,27           Gemeine Artischocken         0,23           Bananennehl         0,31           Linsen         0,33           Greste         0,30           Bananennehl         0,31           Linsen         0,50           Endyte         0,50                                                                                                                                                                                                                       | Runkelrüben     |     |     |      |     |     |     |  |   |    |       | 0,0 | 7     |      |
| Res                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cochlearia angl | ica |     |      |     |     |     |  |   |    |       | 0,0 | 9     |      |
| Res                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Blumenkohl .    |     |     |      |     |     |     |  |   |    |       |     |       |      |
| Pflaumen         0,12           Kirisehen         0,12           Salat         0,12           Salat         0,14           Meerkohl (Blätter)         0,14           Kastanien         0,16           Lauch         0,16           Lauch         0,16           Lauch         0,16           Weizen         0,16           Roggen         0,21           Erbsen         0,23           Stachelbeeren         0,23           Marder         0,26           Mandeln         0,26           Pastinaken         0,27           Gemeine Artischocken         0,27           Gemeine Artischocken         0,30           Bananenmehl         0,31           Linsen         0,38           Erdbeeren         0,50           Fergen         0,50           Feigen         0,50           Feigen         0,50           Endivie         0,51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Keis            |     |     |      |     |     |     |  |   |    |       |     |       |      |
| Kirsehen         0,12           Salat         0,12           Buchweizen         0,14           Meerkohl (Blüter)         0,14           Kestanien         0,16           Kastanien         0,16           Lauch         0,16           Spargeln         0,16           Spargeln         0,19           Roggen         0,21           Erben         0,23           Stachelbeeren         0,23           Stachelbeeren         0,23           Mafer         0,26           Pastinaken         0,27           Gemeine Artischocken         0,27           Gemeine Artischocken         0,29           Ackerbohnen         0,30           Bananenmehl         0,31           Linsen         0,33           Gerste         0,38           Gerste         0,50           Endberere         0,50           Endbrie         0,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pflaumen        |     |     |      |     |     |     |  |   |    |       | 0,1 | 2     |      |
| Buchweizen   0,14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kirsehen        |     |     |      |     |     |     |  |   |    |       | 0,1 | 2     |      |
| Buchweizen   0,14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Salat           |     |     |      |     | ٠.  |     |  |   |    |       | 0,1 | 2     |      |
| Gelbe Rüben 0,16 Lauch 0,16 Spargeln 0,16 Spargeln 0,16 Spargeln 0,19 Röggen 0,23 Röggen 0,23 Hafer 0,26 Mandeln 0,26 Pastinaken 0,26 Pastinaken 0,27 Gemeine Artischocken 0,27 Gemeine Artischocken 0,27 Ackerböhnen 0,30 Bananennehl 0,31 Linsen 0,33 Linsen 0,33 Gerste 0,33 Gerste 0,33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Buchweizen .    |     |     |      |     |     |     |  |   |    |       | 0,1 | 4     |      |
| Gelbe Rüben 0,16 Lauch 0,16 Spargeln 0,16 Spargeln 0,16 Spargeln 0,19 Röggen 0,23 Röggen 0,23 Hafer 0,26 Mandeln 0,26 Pastinaken 0,26 Pastinaken 0,27 Gemeine Artischocken 0,27 Gemeine Artischocken 0,27 Ackerböhnen 0,30 Bananennehl 0,31 Linsen 0,33 Linsen 0,33 Gerste 0,33 Gerste 0,33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Meerkohl (Blätt | er) |     |      |     |     |     |  |   |    |       |     |       |      |
| Gelbe Rüben 0,16 Lauch 0,16 Spargeln 0,16 Spargeln 0,16 Spargeln 0,19 Röggen 0,23 Röggen 0,23 Hafer 0,26 Mandeln 0,26 Pastinaken 0,26 Pastinaken 0,27 Gemeine Artischocken 0,27 Gemeine Artischocken 0,27 Ackerböhnen 0,30 Bananennehl 0,31 Linsen 0,33 Linsen 0,33 Gerste 0,33 Gerste 0,33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kastanien       | . ′ |     |      |     |     |     |  |   |    |       | 0.1 | 5     |      |
| Lauch         0,16           Spargedn         0,16           Weizen         0,19           Roggen         0,21           Erbsen         0,23           Stachelberen         0,23           Hafer         0,26           Mandeln         0,26           Fastinaken         0,27           Gemeine Artischocken         0,23           Gemeine Artischocken         0,23           Bananenmehl         0,41           Bananenmehl         0,41           Bananenmehl         0,43           Gerste         0,38           Erdbecren         0,50           Feigen         0,50           Feigen         0,50           Endivie         0,51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gelbe Rüben     |     |     |      |     |     |     |  |   |    |       | 0,1 | 6     |      |
| Spargedn         0,16           Weizen         0,19           Roggen         0,21           Erben         0,23           Erben         0,23           Stachelbeeren         0,28           Mandeln         0,26           Pastinaken         0,27           Gemeine Artischocken         0,29           Ackerböhnen         0,30           Bananenmehl         0,31           Linsen         0,33           Gerste         0,38           Greste         0,38           Erüberere         0,50           Erüberere         0,50           Erüberere         0,50           Erüberere         0,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lauch           |     |     |      |     |     |     |  |   |    |       |     |       |      |
| Erbsen 0,23 Strachelberen 0,23 Hafer 0,26 Mandeln 0,26 Pastinaken 0,27 Gemeine Artischocken 0,27 Gemeine Artischocken 0,30 Ackerbohnen 0,30 Linsen 0,31 Linsen 0,33 Linsen 0,53 Erdberen 0,50 Feigen 0,50 Feigen 0,50 Endivic 0,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Spargeln        |     |     |      |     |     |     |  |   |    |       | 0.1 | 6     |      |
| Erbsen 0,23 Strachelberen 0,23 Hafer 0,26 Mandeln 0,26 Pastinaken 0,27 Gemeine Artischocken 0,27 Gemeine Artischocken 0,30 Ackerbohnen 0,30 Linsen 0,31 Linsen 0,33 Linsen 0,53 Erdberen 0,50 Feigen 0,50 Feigen 0,50 Endivic 0,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Weizen          |     |     |      |     |     |     |  |   |    |       | 0,1 | 9     |      |
| Erbsen 0,23 Strachelberen 0,23 Hafer 0,26 Mandeln 0,26 Pastinaken 0,27 Gemeine Artischocken 0,27 Gemeine Artischocken 0,30 Ackerbohnen 0,30 Linsen 0,31 Linsen 0,33 Linsen 0,53 Erdberen 0,50 Feigen 0,50 Feigen 0,50 Endivic 0,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Roggen          |     |     |      |     |     |     |  |   |    |       | 0,2 | 1     |      |
| Stachelbeeren         0,23           Hafer         0,26           Mandeln         0,26           Pastinaken         0,27           Gemeine Artischocken         0,29           Ackerbohnen         0,30           Bananenmehl         0,31           Linsen         0,33           Gerste         0,38           Erdbeeren         0,50           Feigen         0,50           Enddyie         0,51           Endivie         0,51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Erbsen          |     |     |      |     |     |     |  |   |    |       |     |       |      |
| Hafer   0,26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Stachelbeeren   |     |     |      |     |     |     |  |   |    |       | 0,2 | 3     |      |
| Mandeln         0,26           Pastinaken         0,27           Gemeine Artischocken         0,29           Ackerbohnen         0,30           Bananennehl         0,31           Linsen         0,33           Gerste         0,38           Erdbeeren         0,50           Feigen         0,50           Endvie         0,51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Hafer           |     |     |      |     |     |     |  |   |    |       | 0,2 | 6     |      |
| Pastinaken         0,27           Gemeine Artischocken         0,29           Ackerböhnen         0,30           Bananennehl         0,31           Linsen         0,33           Gerste         0,38           Gerste         0,50           Figen         0,50           Eudrive         0,50           Eudrive         0,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mandeln         |     |     |      |     |     |     |  |   |    |       | 0.2 | 6     |      |
| Ackerbohnen         0,30           Bananennehl         0,31           Linsen         0,33           Gerste         0,38           Erdbeeren         0,50           Feigen         0,50           Endivie         0,51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pastinaken .    |     |     |      |     |     |     |  |   |    |       | 0.2 | 7     |      |
| Ackerbohnen         0,30           Bananennehl         0,31           Linsen         0,33           Gerste         0,38           Erdbeeren         0,50           Feigen         0,50           Endivie         0,51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gemeine Artisc  | hoc | ke  | n    |     |     |     |  |   |    |       | 0,2 | 9     |      |
| Linsen     0,33       Gerste     0,38       Erdbeoren     0,50       Feigen     0,50       Endivie     0,51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ackerbohnen     |     |     |      |     |     |     |  |   |    |       | 0.3 | 0     |      |
| Linsen     0,33       Gerste     0,38       Erdbeoren     0,50       Feigen     0,50       Endivie     0,51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bananenmehl     |     |     |      |     |     |     |  |   |    |       | 0.3 | 1     |      |
| Gerste     0,38       Erdbeoren     0,50       Feigen     0,50       Endivie     0,51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Linsen          |     |     |      |     |     |     |  |   |    |       | 0.3 | 3     |      |
| Erdbeeren . 0,50 Feigen . 0,50 Endivie . 0,51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gerste          |     |     |      |     |     |     |  |   |    |       | 0.3 | 8     |      |
| Feigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Erdheeren       |     |     |      |     |     |     |  |   |    |       | 0.5 | 9     |      |
| Endivie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Feigen          |     |     |      |     |     |     |  |   |    |       |     |       |      |
| Spinst 0.68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Endivie         |     |     |      |     |     |     |  |   |    |       |     |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Spinat          |     |     |      |     |     |     |  |   |    |       | 0,6 | 8     |      |
| Spinat 0,68<br>Samen von Chenopodium Quinoa 0,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Samen von Che   | not | 000 | liur | n ( | Qui | noa |  |   |    |       | 0.7 | 5.    |      |

#### Tabelle CCXLIX.

Uebersicht der pflanzlichen Nahrungsmittel nach dem aufsteigenden Gehalt an Phosphorsäure.

|                           |       |      |     |     |    |     |     |   |   |   | Ιŋ | 1000 Theilen. |
|---------------------------|-------|------|-----|-----|----|-----|-----|---|---|---|----|---------------|
| Kirschen                  |       |      |     |     |    |     |     |   |   |   |    | 0.12          |
| Feigen                    |       |      |     |     |    |     |     |   |   |   |    | 0.44          |
| Endivie                   |       |      |     |     |    |     |     |   |   |   |    | 0.45          |
| Aepfel                    |       |      |     |     |    |     |     |   |   |   |    | 0,50          |
| Runkelrüben               |       |      |     |     |    |     |     |   |   |   |    | 0,53          |
| Birnen                    |       |      |     |     |    |     |     |   |   |   |    | 0.54          |
| Zwetsehenflei             | isch  |      |     |     |    |     |     |   |   |   |    | 0.56          |
| Salat                     |       |      |     |     |    |     |     |   |   |   |    | 0.74          |
| Pflaumen                  |       |      |     |     |    |     |     |   |   |   |    | 0,85          |
| Weisse Rübe               | en .  |      |     |     |    |     |     |   |   |   |    | 0,91          |
| Stachelbeerer             | а.    |      |     |     |    |     |     |   |   |   |    | 0,98          |
| Radischen .               |       |      |     |     |    |     |     |   |   |   |    | 0.98          |
| Lauch                     |       |      |     |     |    |     |     |   |   |   |    | 1.02          |
| Erdbeeren .               |       |      |     |     |    |     |     |   |   |   |    | 1,05          |
| Spargoln                  |       |      |     |     |    |     |     |   |   |   |    | 1,13          |
| Kastanien<br>Cochlearia a |       | Ť    |     |     |    |     |     |   |   | : |    | 1.24          |
| Cochlearia a              | nolie |      | •   | •   | •  | •   | :   | : |   |   |    | 1,31          |
| Eicheln                   | -5··· |      | •   | •   | •  | ٠   | :   | • | : | • | •  | 1.36          |
| Meerkohl (B               | ätta  | ٠,   | •   | ٠   | •  | •   | ٠   | ٠ | : |   | :  | 1,39          |
| Moorkohl (K               | nost  | on.  | ٠.  | •   | ٠  | •   | •   | • | • | : |    | 1,41          |
| Meerkohl (K<br>Weisskraut | HUO   | JC11 | ,   | •   | •  | •   | •   | • | • | : | :  | 1.54          |
| Kartoffeln                |       | •    | •   | :   | •  | •   | •   | • | • | : | :  | 1,79          |
| Blumenkohl .              |       | •    | •   | •   | •  | •   | •   | : | • | : | :  | 1,87          |
| Bananenmeh                |       |      |     |     |    |     |     |   | : |   | :  | 1.89          |
| Kohlrabi                  |       |      |     |     |    |     | :   |   |   | : |    | 1.96          |
|                           |       |      |     |     |    |     |     |   |   |   | ٠  |               |
| Spinat                    |       |      | ٠   | ٠   | •  | •   |     |   |   |   | •  | 2,08<br>2,17  |
| Gelbe Rüber               | n.    |      |     | •   | •  | ٠   |     | ٠ | ٠ | • |    |               |
| Oliven                    |       |      | •   | •   | •  | •   |     |   |   |   | •  | 2,18<br>2,73  |
| Pastinaken .              |       |      |     |     |    |     |     |   |   |   |    |               |
| Reis                      |       | ٠.   |     | ٠   |    | ٠   |     | ٠ |   |   |    | 3,12          |
| Gemeine Art               | tisch | 0ck  | en  |     |    |     |     |   |   |   |    | 4,50          |
| Hafer                     |       |      |     |     |    |     |     |   |   |   |    | 4,93          |
| Linsen                    |       |      |     |     |    |     |     |   |   |   |    | 5,97          |
| Mais                      |       |      |     |     |    |     |     |   |   |   |    | 6,45          |
| Schminkbohn               | en    |      |     |     |    |     |     |   |   |   |    | 6,46          |
| Buchweizen                |       |      |     |     |    |     |     |   |   |   |    | 6,54          |
| Roggen                    |       |      |     |     |    |     |     |   |   |   |    | 6,56          |
| Erbsen .                  |       |      |     |     |    |     |     |   |   |   |    | 8,50          |
| Ackerbohnen               |       |      |     |     |    |     |     |   |   |   |    | 9,01          |
| Weizen .                  |       |      |     |     |    |     |     |   |   |   |    | 9,98          |
| Gerste .                  |       |      |     |     |    |     |     |   |   |   |    | 11,32         |
| Gerste .<br>Samen von     | Cher  | gon  | odi | um  | 0  | uir | 102 |   |   |   |    | 16.41         |
| Mandeln .                 |       | r    |     |     |    |     |     | Ċ |   | i |    | 20,79         |
| Mandeln .<br>Samen des v  | wein  | en   | M   | ohr | 18 | Ĺ   |     |   |   |   |    | 24,75.        |
|                           |       |      | _   |     |    |     |     |   |   |   |    |               |

## Tabelle CCL.

## Uebersicht der pflanzlichen Nahrungsmittel nach dem aufsteigenden Ertrag an Schwefelsäure.

|                                                           |      |                         |     |     |      |     |     |    |    |  |   | In | 1000 TI |
|-----------------------------------------------------------|------|-------------------------|-----|-----|------|-----|-----|----|----|--|---|----|---------|
| Weizen.                                                   |      |                         |     |     |      |     |     |    |    |  |   |    | 0,02 *  |
| Roggen<br>Gerste .<br>Pflaumen                            |      |                         |     |     |      |     |     |    |    |  |   |    | 0,05    |
| Gerste .                                                  |      |                         |     |     |      |     |     |    |    |  |   |    | 0,05    |
| Pflaumen                                                  |      |                         |     |     |      |     |     |    |    |  |   |    | 0,15    |
| Hafer .                                                   |      |                         |     |     |      |     |     |    |    |  |   |    | 0,16    |
| Mandeln                                                   |      |                         |     |     |      |     |     |    |    |  |   |    | 0,18    |
| Birnen .<br>Acpfel .<br>Buchweize                         |      |                         |     |     |      |     |     |    |    |  |   |    | 0,19    |
| Aepfel .                                                  |      |                         |     |     |      |     |     |    |    |  |   |    | 0,22    |
| Buch weize                                                | n    |                         |     |     |      |     |     |    |    |  |   |    | 0,28    |
| Stachelbee                                                | rei  | ì                       |     |     |      |     |     |    |    |  |   |    | 0,28    |
| Weisse R                                                  | üb   | en                      |     |     |      |     |     |    |    |  |   |    | 0,31    |
| Salat .<br>Erdbeeren<br>Runkelrüb                         |      |                         |     |     |      |     |     |    |    |  |   |    | 0,32    |
| Erdbeeren                                                 |      |                         |     |     |      |     |     |    |    |  |   |    | 0,33    |
| Runkelrüh                                                 | en   |                         |     |     |      |     |     |    |    |  | ٠ |    | 0,33    |
| Kirschen                                                  |      |                         |     |     |      |     |     |    |    |  |   |    | 0,34    |
| Lauch .                                                   |      |                         |     |     |      |     |     |    |    |  |   |    | 0,35    |
| Radischen                                                 |      |                         |     |     |      |     |     |    |    |  |   |    | 0,40    |
| Radischen<br>Bananenm<br>Spargeln                         | ehl  | l                       |     |     |      |     |     |    |    |  |   |    | 0,42    |
| Spargeln                                                  |      |                         |     |     |      |     |     |    |    |  |   |    | 0,43    |
| Kartoffeln                                                |      |                         |     |     |      |     |     |    |    |  | ٠ |    | 0,47    |
| Eicheln .<br>Kohlrabi<br>Kastanien<br>Gemeine             |      |                         |     |     |      |     |     |    |    |  |   |    | 0,52    |
| Kohlrahi                                                  |      |                         |     |     |      |     |     |    |    |  |   |    | 0,52    |
| Kastanien                                                 |      |                         |     |     |      |     |     |    |    |  |   |    | 0,58    |
| Gemeine A                                                 | Art  | isc                     | hoc | ke  | n    |     |     |    |    |  |   |    | 0,61    |
| Schminkho<br>Erbsen .<br>Weisskrau                        | ohn  | en                      |     |     |      |     |     |    |    |  |   |    | 0,70    |
| Erbsen .                                                  |      |                         |     |     |      |     |     |    |    |  |   |    | 0,77    |
| Weisskrau                                                 | ıt   |                         |     |     |      |     |     |    |    |  | ٠ |    | 0,77    |
| Endivie .                                                 |      |                         |     | ٠   |      |     |     |    |    |  |   |    | 0,79    |
| Zwetschen                                                 | flei | scl                     | 1   |     |      |     |     |    |    |  | ٠ |    | 0,82    |
| Endivie .<br>Zwetschen<br>Cochlearia                      | ar   | ıgli                    | ica |     |      |     |     |    |    |  |   |    | 0,82    |
|                                                           |      |                         |     |     |      |     |     |    |    |  |   |    | 0,86    |
| Pastinaken                                                | ١    |                         |     |     |      |     |     |    |    |  |   |    | 0,86    |
| Pastinaken<br>Gelbe Rü<br>Blumcnkol<br>Samen de           | ber  | 1                       |     |     |      |     |     |    |    |  |   |    | 0,89    |
| Blumenkol                                                 | hl   | ٠.                      |     |     |      |     |     |    |    |  |   |    | 0,96    |
| Samen de                                                  | s w  | reis                    | ser | 1   | foh  | ns  |     |    |    |  |   |    | 1,30    |
| Spinat .                                                  |      |                         |     |     |      |     |     |    |    |  |   |    | 1,39    |
| Samen von                                                 | n (  | $^{\mathrm{h}\epsilon}$ | no  | 000 | liuı | n ( | Qui | no | 8. |  |   |    | 1,42    |
| Mecrkohl                                                  | (K   | nos                     | per | 1)  |      |     |     |    |    |  |   |    | 1,65    |
| Feigen .                                                  | •    |                         |     |     |      |     |     |    |    |  |   |    |         |
| Spinat .<br>Samen von<br>Mecrkohl<br>Feigen .<br>Meerkohl | (Bl  | ätt                     | er) |     |      |     |     |    |    |  |   |    | 3,42.   |
|                                                           |      |                         |     |     |      |     |     |    |    |  |   |    |         |

## Tabelle CCLL

## Uebersicht der pflanzlichen Nahrungsmittel nach dem aufsteigenden Chlorgehalt.

|               |     |     |     |     |    |   |     |     |  |   |   | In | 1000 Theile |
|---------------|-----|-----|-----|-----|----|---|-----|-----|--|---|---|----|-------------|
|               |     |     |     |     |    |   |     |     |  |   |   |    | 0,02        |
| Stachelbeere  |     |     |     |     |    |   |     |     |  |   |   |    | 0,04        |
| Eicheln .     |     |     |     |     |    |   |     |     |  |   |   |    | 0,05        |
| Kirschen .    |     |     |     |     |    |   |     |     |  |   |   |    | 0,08        |
| Lauch         |     |     |     |     |    |   |     |     |  |   |   |    | 0,12        |
| Erdbeeren     |     |     |     |     |    |   |     |     |  |   |   |    | 0,15        |
| Weizen .      |     |     |     |     |    |   |     |     |  |   |   |    | 0,25        |
| Schminkboh    | ne  | n   |     |     |    |   |     |     |  |   |   |    | 0,25        |
| Gemeine A     | rti | sch | ocl | ken |    |   |     |     |  |   |   |    | 0,25        |
| Samen von     | C   | her | op  | odi | um | Ç | uii | 108 |  |   |   |    | 0,33        |
| Bananenmel    |     |     |     |     |    |   |     |     |  |   |   |    | 0,35        |
| Kartoffeln    |     |     |     |     |    |   |     |     |  |   |   |    | 0,38        |
| Weisse Rüb    | cn  | ١.  |     |     |    |   |     |     |  |   |   |    | 0,42        |
| Pastinaken    |     |     |     |     |    |   |     |     |  |   |   |    | 0,43        |
| Kastanien     |     |     |     |     |    |   |     |     |  |   |   |    | 0,45        |
| Weisskraut    |     |     |     |     |    |   |     |     |  |   |   |    | 0,46        |
| Ackerbohne    | n   |     |     |     |    |   |     |     |  |   |   |    | 0,51        |
| Runkelrüber   | a   |     |     |     |    |   |     |     |  |   |   |    | 0,54        |
| Jerusalem - A |     |     |     |     |    |   |     |     |  |   |   |    | 0,57        |
| Salat         |     |     |     |     |    |   |     |     |  |   |   |    | 0,59        |
| Spargeln .    |     |     |     |     |    |   |     |     |  |   |   |    | 0,60        |
| Erbsen .      |     |     |     |     |    |   |     |     |  |   |   |    | 0.62        |
| Linsen .      |     |     |     |     |    |   |     |     |  |   |   |    | 0.76        |
| Feigen .      |     |     |     |     |    |   |     |     |  |   |   |    | 0,84        |
| Gelbe Rübe    |     |     |     |     |    |   |     |     |  |   |   |    | 0.95        |
| Spinat .      |     |     |     |     |    |   |     |     |  |   |   |    | 1,27        |
| Oliven .      |     |     |     |     |    |   |     |     |  |   |   |    | 1,31        |
| Meerkohl (I   |     |     |     |     |    |   |     |     |  | i | Ċ | Ċ  | 1.62        |
| Coobloomie    |     |     |     |     |    |   |     |     |  |   | - | •  | 10.09       |

## Tabelle CCLII.

# Uebersicht der pflanzlichen Nahrungsmittel nach dem aufsteigenden Wassergehalt.

| T 4040 771 11                                | 7 4000 MI II                |
|----------------------------------------------|-----------------------------|
| In 1000 Theilen                              |                             |
| Mandeln 35,00                                |                             |
| Wurzel des essbaren Cypern-                  | Yams 742,40                 |
| grases 71,00                                 |                             |
| Reis                                         | Pastinaken 767,10           |
| Wurzel von Polypodium vul-                   | Heidelbeeren 775.52         |
| gare 95,00                                   |                             |
| Helvella mitra 104,00                        |                             |
| Hafer 108,81                                 |                             |
| Linsen                                       | Trauben 802,13              |
| Mais 120,14                                  | Pflaumen 805,84             |
| Weizenmehl 124,81                            | Gemeine Artischoeken 810,80 |
| Wurzel v. Psoralea esculenta 125,00          | Kohlrabi 816,15             |
| Ackerbohnen 128,55                           | Aprikosen 816,92            |
| Hagebutten 128,63                            |                             |
| Weizen 129,9                                 | Birnen 832,38               |
| Weizenkleie 138,15                           | Johannisbeeren 845,51       |
| Roggen                                       |                             |
| Bananenmehl 139,00                           |                             |
| Gerste 144,85                                |                             |
| Erbsen 145,04                                |                             |
| Buchweizen 146,31                            |                             |
| Saft von Eucalyptus 148,75                   | P. Himbeeren                |
| Samen des weissen Mohns . 159,90             | Brombeeren 864,06           |
| Samen v. Chenopodium Quinoa 160,10           |                             |
| Sehminkbohnen 160,20                         |                             |
| Feigen 187,13                                | Erdbeeren 874,50            |
| Dattelfleiseh 240,00                         | Lauch 880,50                |
| Tamarinden 275,50                            | Coehlearia anglica 887,10   |
| Gedörrte Zwetsehen 292,66                    | Meerkohl (Blätter) 892,00   |
| Eicheln 297,65                               | Spinat                      |
| Fleisch der Kokosnuss 371,9                  |                             |
| Weizenbrod 431,9                             | Agarieus edulis 906,10      |
| Roggenbrod 447,67                            |                             |
| Kastanien 537,14                             | Kurbisse 916,09             |
| Wurzelknollen von Apios tu-                  | Weisskraut 916,55           |
| berosa 576,00                                | Steekrüben                  |
| Wurzeln von Chaerophyllum                    | Blumenkohl 918,87           |
| bulbosum 636,18<br>Wurzeln von Maranta arun- | Weisse Rüben 922,85         |
| Wurzeln von Maranta arun-                    | Endivie 924,80              |
| dinacea 656,00                               |                             |
| Geschälte Wurzel v. Jatropha                 | Salat 939,60                |
| Manihot 676,50                               | Radischen 959.80            |
| Kartoffeln 727,46                            | Gurken 971,40               |
|                                              |                             |

# W ü r z e n.

## Kochsalz.

|            | In 1000 Theilen.                | Chlor-<br>natrium. | Chlor-<br>kalium. | Chlor-<br>mag-<br>nesium. | Schwe-<br>fel-<br>saurer<br>Kalk. | Schwe-<br>fel-<br>saure<br>Mag-<br>nesia. | Unlös-<br>liche<br>Sub-<br>stanz. |
|------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| 50         | St. Ube Salz                    | 960                | Spur              | 3                         | 231/2                             | 41/2                                      | 9                                 |
| Salz aus   | St. Martin's Salz               | 9591/2             | id.               | 31/2                      | 19                                | 6                                         | 12                                |
| ig.        | Oleron Salz                     | 964 1/4            | id.               | 2                         | 191/2                             | 41/2                                      | 10                                |
| Į¥.        | Schottisches Salz (gewöhnl.)    | 9351/3             | _                 | 28                        | 15                                | 171/2                                     | 4                                 |
| Meerwasser | " " (Sonntags)                  | 971                | -                 | 111/2                     | 12                                | 41/2                                      | 1                                 |
| 888        | Lymington (gewöhnliches) .      | 937                |                   | 11                        | 15                                | 35                                        | 2                                 |
| er.        | , ,                             | 988                | -                 | 5                         | 1                                 | 5                                         | 1                                 |
| lΩ         | Zertrümmertes Steinsalz         | 983 1/4            | 1/10              | 3/10                      | 61/2                              |                                           | 10                                |
| Cheshire   | Fischerei Salz (Fishery)        | 906                | 1/4               | 3/4                       | 111/4                             | -                                         | 1                                 |
| re         | Gewöhnliches                    | 983 1/2            | 1/4               | 3/4                       | 141/2                             | -                                         | 1                                 |
| Salz.      | Bei hoher Temperatur bereitetes | 882 1/2            | 1/4               | 3/4                       | 151/2                             | _                                         | 1                                 |

## Tabelle CCLIV.

## Zuckerrohr.

| In 1000 Theilen.                                        | Nur zum<br>dritten<br>Theile<br>aus-<br>gewachsen.<br>Payen. | Reifes<br>Otahiti-<br>sches.<br>Payen. | Von<br>Havanna.<br>Casaseca. | Geschältes.  | Rinde.            |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------|-------------------|
| Zucker                                                  | 90,6<br>70,3                                                 | 180,2<br>95,6                          | 120,00(1)                    | 162(1)<br>60 | 115,0(¹)<br>190,0 |
| Eiweiss u. andere stickstoff-<br>haltige Körper         | 11,7                                                         | 5,5                                    | -                            | -            | _                 |
| Wachs, Farbstoffe, flüch-<br>tiges Oel u. s. w<br>Salze | 10,9                                                         | 3,5<br>2,8                             | 3,26                         | -<br>16(2)   | 22,8(*)           |
| Kieselsäure                                             | 19,5                                                         | 2,0<br>710,4                           | 720,00                       | 778          | 695,0             |

<sup>(1)</sup> Zucker und andere lösliche Stoffe. (2) Unlösliche Salze.

Tabelle CCLV.

Runkelrii benzucker nach Péligot.

| In 1000 Theilen.                            | I.  | II. | ш.  | IV. | v.  | VI. | VII. | VIII. | Mittel. |
|---------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-------|---------|
| Zucker                                      | 919 | 943 | 932 | 965 | 956 | 928 | 925  | 935   | 937,88  |
| Farbstoff, gummi-<br>artige Stoffe u. s. w. | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10   | 10    | 10,00   |
| Salze                                       | 18  | 14  | 18  | 8   | 10  | 17  | 20   | 8     | 14,12   |
| Wasser                                      | 53  | 33  | 40  | 17  | 24  | 45  | 45   | 47    | 38,00   |

# Tabelle CCLVI.

# Rohrzucker

| T 4000 FF 1                                  | Von | Von<br>Ile de la | Von den | Mittel. |       |  |
|----------------------------------------------|-----|------------------|---------|---------|-------|--|
| In 1000 Theilen.                             |     | Réunion          | I.      | II.     |       |  |
| Zucker                                       | 925 | 946              | 901     | 907     | 919,7 |  |
| Farbstoff, gummiartige Stoffe u. s. w.       | 15  | 15               | 15      | 15      | 15,0  |  |
| Salze                                        | 6   | 9                | 10      | 13      | 9,5   |  |
| Unlösliche Stoffe (Sand, organische Trümmer) | 10  | 10               | 10      | 10      | 10,0  |  |
| Wasser                                       | 44  | 30               | 64      | 55      | 48,2  |  |

#### Tabelle CCLVIL

### Butter.

| In 1000   | Th | eile | o. |  |  |  | - | Quevenne. | Thomson. | Mittel. |
|-----------|----|------|----|--|--|--|---|-----------|----------|---------|
| Fett      |    |      |    |  |  |  |   | 775       | 863      | 819,0   |
| Käsestoff |    |      |    |  |  |  |   | 16        | 9        | 12,5    |
| Wasser    |    |      |    |  |  |  |   | 909       | 198      | 168 5   |

#### Tabelle CCLVIII.

# Senf.

1000 Theile enthalten nach von Babo und Hirschbrunn,

|              |    |    |    |      |    |     |     |     |     |    | Senf. | Senf. |
|--------------|----|----|----|------|----|-----|-----|-----|-----|----|-------|-------|
| Sinapin .    |    |    |    |      |    |     |     |     |     |    | 1     | -     |
|              | 10 | 00 | Th | eile | de | r A | sch | e n | ach | Ja | mes.  |       |
| Kali         |    |    |    |      |    |     |     |     |     |    | 100,2 | 126,6 |
| Natron .     |    |    |    |      |    |     |     |     |     |    | 96,1  | 48,9  |
| Kalk         |    |    |    |      |    |     |     |     |     |    | 212,8 | 173,4 |
| Bittererde   |    |    |    |      |    |     |     |     |     |    | 112,5 | 143,8 |
| Eisenoxyd    |    |    |    |      |    |     |     |     |     |    | 14,6  | 11,2  |
| Phosphorsäu  | re |    |    |      |    |     |     |     |     |    | 374,1 | 373,9 |
| Schwefelsäur | e  |    |    |      |    |     |     |     |     |    | 54,1  | 71,7  |
| Chlornatrium |    |    |    |      |    |     |     |     |     |    | _     | 22,7  |
| Chlor        |    |    |    |      |    |     |     |     |     |    | 2,0   | _     |
| Kinsalarda   |    |    |    |      |    |     |     |     |     |    | 33.6  | 97.8  |

#### Tabelle CCLIX.

#### Anis-Samen, Pimpinella Anisum, nach Brandes und Beimann.

| Nicht krystallisirbarer Zucker mit Aepfelsäure .                   |     | 1000 Theil<br>6,5 |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|
| Dextrin mit äpfelsaurem, phosphorsaurem und schw<br>felsaurem Kalk | ve- | CE O              |
| leisaurem Kaik                                                     | •   |                   |
| Zellstoff                                                          |     | 328,5             |
| Pektin mit phosphorsaurem Kali und anderen Salz                    | en  | 75,8              |
| Fettes Oel                                                         |     | 33,8              |
| Festes Fett mit Blattgrün verunreinigt                             |     | 1,2               |
| Harz mit Spuren von äpfelsaurem Kalk                               |     | 5,8               |
| Flüchtiges Ocl                                                     |     | 30,0              |
| Salze und Extractivstoff                                           |     | 233,2             |
| Wasser                                                             |     | 230,0.            |

# Tabelle CCLX.

# Kümmel-Samen, Carum Carvi, nach Trommsdorf.

|                            |            |     | na  | ch ' | Tre | omi | nse | lor   | £.  |     |     |    |      |    |               |
|----------------------------|------------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|----|------|----|---------------|
|                            |            |     |     |      |     |     |     |       |     |     |     |    |      | In | 1000 Theilen, |
| Zucker nebst<br>nischen Sä | dem<br>ure | K   | ali | - 1  | and | K   | all | k - 8 | Sal | z ( | ine | er | org  | a- | 20,0          |
| Zellstoff .                |            |     |     |      |     |     |     |       |     |     |     |    |      |    | 70,0          |
| Pektin mit p               | hospl      | or  | san | rei  | n I | ζal | i u | nd    | an  | ıde | ren | S  | alzı | en | 40,0          |
| Wachs                      |            |     |     |      |     |     |     |       |     |     |     |    |      |    | 15,0          |
| Harz                       |            |     |     |      |     |     |     |       |     |     |     |    |      |    | 3,0           |
| Flüchtiges O               | el.        |     |     |      |     |     |     |       |     |     |     |    |      |    | 4,4           |
| Chlorophyll                |            |     |     |      |     |     |     |       |     |     |     |    |      |    | 7,0           |
| Eisengrünend               | ler G      | er  | bst | off  |     |     |     |       |     |     |     |    |      |    | 80,0          |
| Salze und Ex               | tract      | ivs | tof | f    |     |     |     |       |     |     |     |    |      |    | 90,0          |
| Wasser .                   |            |     |     |      |     |     |     |       |     |     |     |    |      |    | 376,2.        |

## Tabelle CCLXI.

#### Safran, getroeknete Narben von Croeus sativus.

|             | 1  | In | 100 | 00 | Th | eil | en. |  |  | Bouillon<br>Lagrange<br>und<br>Vogel. | Henry. | Mittel. |
|-------------|----|----|-----|----|----|-----|-----|--|--|---------------------------------------|--------|---------|
| Eiweiss .   |    |    |     |    |    |     |     |  |  | 5,0                                   | _      | _       |
| Dextrin .   |    |    |     |    |    |     |     |  |  | 65,0                                  | _      | _       |
| Zellstoff . |    |    |     |    |    |     | •.  |  |  | 100,0                                 | _      | -       |
| Wachs .     |    |    |     |    |    |     |     |  |  | 5,0                                   | _      | -       |
| Flüehtiges  | Oe | l  |     |    |    |     |     |  |  | 10.4                                  | 205    | 107,7   |
| Farbstoff . |    |    |     |    |    |     |     |  |  | 650,0                                 | 515    | 582,5   |
| Wasser .    |    |    |     |    |    |     |     |  |  | 100,0                                 | -      | -       |

#### Tabelle CCLXII.

# Spanischer Pfeffer von Capsicum - Arten

| Eiweissartige Stoffe          |          |
|-------------------------------|----------|
| Dextrin                       | Theilen. |
|                               | 2        |
|                               | 2        |
| Zellstoff                     | (1)      |
| Wachs                         | 6        |
| Scharfes Weichharz (Capsicin) | ()       |
| Extractivstoffe               | 6        |
| Wasser                        | 0        |

#### Tabelle CCLXIII.

#### Nelkenpfeffer, Piment, Jamaika-Pfeffer, unreife Beeren von Myrtus Pimenta, nach Bonastre.

| In 1000 Theilen.                                                                                                                                                    | der                                                  | der                                                  | ganzen                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                     | Schalen.                                             | Kerne.                                               | Frucht.                                                                                 |
| Unkrystallisirbarer Zucker Doxtrin, mit Gerbsürer verunreinigt Zellstoff Scharfes grünes Gel Haraige Stoffe Firmentöl Gerbsürur Gerbsürur Kalb und Kalksalze Wasser | 30<br>30<br>500<br>80<br>21<br>100<br>114<br>6<br>28 | 80<br>72<br>160<br>25<br>44<br>50<br>398<br>16<br>19 | 46,65<br>44,00<br>386,65<br>61,65<br>28,65<br>83,34<br>208,65<br>9,33<br>25,00<br>33,33 |

#### Tabelle CCLXIV.

# G e w ü r z n e l k e n, unreife Früchte von Eugenia caryophyllata.

| In 1000 Theilen.                                                                                                       | Tromms-<br>dorf.                            | Oster-<br>meler. | Halmt,        | Funcke,<br>Brandes<br>und<br>Firn-<br>haber. | Schmitt-<br>hals.  | Mittel     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|---------------|----------------------------------------------|--------------------|------------|
| Dextrin<br>Zellstoff<br>Harz<br>Gewürznelkenöl<br>Eigenthümliche Gerbsäure<br>Extractivstoff mit Gerbsäure .<br>Wasser | 130<br>280<br>60<br>180<br>130<br>40<br>180 | 215<br>—         | 198<br>-<br>- | 188                                          | -<br>150<br>-<br>- | 186,2<br>— |

#### Tabelle CCLXV.

# Muskatnuss, Frucht von Myristica moschata.

| In 1000 Theiler |  |  |  |  | 1 | Sonastre. | Bley. | Mittel |
|-----------------|--|--|--|--|---|-----------|-------|--------|
| Stärkmehl .     |  |  |  |  |   | 24        | _     | _      |
| Dextrin         |  |  |  |  |   | 12        | _     | _      |
| Zellstoff       |  |  |  |  |   | 540       | -     | _      |
| Weisser Talg    |  |  |  |  |   | 240       | _     | -      |
| Myristin        |  |  |  |  |   | 76        | 78(1) | 77     |
| Flüchtiges Oel  |  |  |  |  |   | 60        | 58    | 59     |
| Säure           |  |  |  |  |   | 8         | _     | -      |

<sup>(1)</sup> Bley's Myristin war mit flüchtigem Oel verunreinigt.

## Tabelle CCLXVI.

# Vanille, Schotenfrucht von Vanilla aromatica, nach Bucholz.

|                 |     |      |     |    |    |     |     |     |   |  |  | In | 16 | 000 Thenen |
|-----------------|-----|------|-----|----|----|-----|-----|-----|---|--|--|----|----|------------|
| Stärkmehlartig  | zei | S    | toi | f. |    |     |     |     |   |  |  |    |    | 28         |
| Dextrin         |     |      |     |    |    |     |     |     |   |  |  |    |    | 112        |
| Zuckerartiger   | S   | toff | n   | it | Be | nzu | ësi | iur | 9 |  |  |    |    | 61         |
| Zellstoff       |     |      |     |    |    |     |     |     |   |  |  |    |    | 200        |
| Fettes Oel .    |     |      |     |    |    |     |     |     |   |  |  |    |    | 108        |
| Weiches Harz    |     |      |     |    |    |     |     |     |   |  |  |    |    | 23         |
| Benzoësäure     |     |      |     |    |    |     |     |     |   |  |  |    |    | 11         |
| Extractivatoffe |     |      |     |    |    |     |     |     |   |  |  |    |    | 270.       |

### Tabelle CCLXVII.

# Zimmt.

| In 1000 Theilen.     | Cassia - | Rinde.   | Culilawan-<br>Rinde. | Mittel. |
|----------------------|----------|----------|----------------------|---------|
|                      | Buchelz. | Raybaud. | Behloss.             |         |
| Zellstoff und Pektin | 643      | _        | _                    | _       |
| Weichharz            | 40       | -        | -                    | _       |
| Flüchtiges Oel       | 8        | 15       | 11                   | 11,33   |
| Wasser               | 163      |          | _                    | _       |

#### Tabelle CCLXVIII.

# Weisser Zimmt, Rinde von Drymie Winteri, nach Henry.

| Stärkmehl   |     |     |     |     |  |  |  |  |  | 16  |  |
|-------------|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|-----|--|
| Harz        |     |     |     |     |  |  |  |  |  | 100 |  |
| Flüchtiges  | Oel |     |     |     |  |  |  |  |  | 15  |  |
| Farbstoff u | nd  | Ger | bsä | ure |  |  |  |  |  | 90. |  |

In 1000 Theilen.

In 1000 Theilen.

#### Tabelle CCLXIX.

### Ingwer,

#### Wurzel von Amonium Zingiber, nach Bucholz.

| Stärkmehl  |   |     |  |  |  |  |  |  |  | 197,5  |
|------------|---|-----|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| Dextrin .  |   |     |  |  |  |  |  |  |  | 120,5  |
| Zellstoff  |   |     |  |  |  |  |  |  |  | 80,0   |
| Pektin .   |   |     |  |  |  |  |  |  |  | 83,0   |
| Weichharz  |   |     |  |  |  |  |  |  |  | 36,0   |
| Flüchtiges | 1 | Oel |  |  |  |  |  |  |  | 15,6   |
| Wasser .   |   |     |  |  |  |  |  |  |  | 119,0. |

#### Tabelle CCLXX.

# Zittwer,

#### Wurzel von Curcumia Zedoaria, nach Bucholz.

|       |        |     |    |  |  |  |  |  |  | In | 1000 Theiler |
|-------|--------|-----|----|--|--|--|--|--|--|----|--------------|
| Stärl | mehl   |     |    |  |  |  |  |  |  |    | 36,0         |
| Dext  | rin .  |     |    |  |  |  |  |  |  |    | 45,0         |
| Zells | toff . |     |    |  |  |  |  |  |  |    | 128,0        |
| Pekt  | in     |     |    |  |  |  |  |  |  |    | 90,0         |
| Wei   | hharz  |     |    |  |  |  |  |  |  |    | 36,0         |
| Flüc  | htiges | Oel | ١. |  |  |  |  |  |  |    | 14,2         |
| Was   | ser .  |     |    |  |  |  |  |  |  |    | 150,0.       |

#### Tabelle CCLXXL

# Galgant, Wurzel von Alpinia Galanga, nach Bucholz.

|               |    |  |  |  |  |  | 1 | n 1 | 000 Theile |
|---------------|----|--|--|--|--|--|---|-----|------------|
| Dextrin       |    |  |  |  |  |  |   |     | 82,2       |
| Zellstoff     |    |  |  |  |  |  |   |     | 216,5      |
| Pektin        |    |  |  |  |  |  |   |     | 414,5      |
| Weichharz .   |    |  |  |  |  |  |   |     | 49,0       |
| Flüchtiges Oe | ł. |  |  |  |  |  |   |     | 5,0        |
| Wasser        |    |  |  |  |  |  |   |     | 122,5.     |

#### Tabelle CCLXXII.

Uebersicht der Gewürze nach dem aufsteigenden Gehalt an flüchtigem Oel.

|               |      |     |    |     |  |  |  |  | I | a 1000 Theilen. |
|---------------|------|-----|----|-----|--|--|--|--|---|-----------------|
| Salbeikraut   |      |     |    |     |  |  |  |  |   | 3,10            |
| Kümmelsamen   |      |     |    |     |  |  |  |  |   | 4,40            |
| Galgant       |      |     |    |     |  |  |  |  |   | 5,00            |
| Zimmt         |      |     |    |     |  |  |  |  |   | 11,33           |
| Zittwer       |      |     |    |     |  |  |  |  |   | 14,20           |
| Weisser Zimn  | at . |     |    |     |  |  |  |  |   | 15,00           |
| Ingwer        |      |     |    |     |  |  |  |  |   | 15,60           |
| Anissamen .   |      |     |    |     |  |  |  |  |   | 30,00           |
| Stinkasand .  |      |     |    |     |  |  |  |  |   | 31,20           |
| Kerne des Pir | nent | s.  |    |     |  |  |  |  |   | 50,00           |
| Muskatnuss .  |      |     |    |     |  |  |  |  |   | 59,00           |
| Ganze Frucht  | des  | P   | me | nts |  |  |  |  |   | 83,34           |
| Schalen des P | ime  | nts |    |     |  |  |  |  |   | 100,00          |
| Safran        |      |     |    |     |  |  |  |  |   | 107,70          |
| Gewürznelken  |      |     |    |     |  |  |  |  |   | 186,20.         |
|               |      |     |    |     |  |  |  |  |   |                 |

# Getränke.

#### Tabelle CCLXXIII.

# Quellwasser.

| In 1 Liter Wasser.                      | Quelle<br>von<br>Tricau-<br>ville,<br>Havre. | Ronle-<br>quelle.<br>Rouen.<br>Girardin<br>und<br>Pretisser. | Quelle<br>von<br>Arcier,<br>Be-<br>sançon.<br>Deville. | Quelle<br>von<br>Roye<br>bei<br>Lyon.<br>Boussin-<br>gault. | Von<br>Mal-<br>grango<br>bei<br>Nancy. | Quelle<br>von<br>Sablon<br>bei<br>Mctz. | Quelle<br>von<br>Hermon-<br>ville<br>bei<br>Reims.<br>Manmené. | Quelle<br>von<br>St. Brice<br>bei<br>Reims. |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| G                                       | -                                            |                                                              | Liter                                                  | Liter                                                       |                                        | Liter                                   |                                                                |                                             |
| Sauerstoff                              | -=                                           | _                                                            | 0,0059                                                 |                                                             |                                        | 0,0063                                  |                                                                | _                                           |
| Stickstoff                              | -                                            | -                                                            | 0,0153                                                 |                                                             |                                        | 0,0137                                  |                                                                | _                                           |
| Kohlensäure                             | _                                            | -                                                            | 0,0208                                                 |                                                             |                                        | 0,0176                                  |                                                                | _                                           |
| Summe der Gase .                        | Gramm                                        | _                                                            | 0,0420                                                 |                                                             |                                        | 0,0376                                  |                                                                | _                                           |
| Kohlensaurer Kalk                       | 0.228                                        | Gramm                                                        | Gramm                                                  | Gramm                                                       | Gramm                                  | Gramm                                   | Gramm                                                          | Gramm                                       |
| Kohlens.Bittererde                      | 0,001                                        | 0,175                                                        | 0,214                                                  |                                                             | 0,064                                  | 0,153                                   | 0,239                                                          | 0,173                                       |
| Kohlens, Natron .                       | 0,001                                        | _                                                            | 0,007                                                  | _                                                           | Spuren                                 | 0,005                                   | _                                                              | _                                           |
| Schwefels, Kalk Schwefels, Bitter-      | 0,015                                        | 0,008                                                        |                                                        | 0,013                                                       | 0,053                                  | 0,040                                   | _                                                              | _                                           |
| erde                                    |                                              |                                                              |                                                        |                                                             |                                        | 0.005                                   |                                                                |                                             |
| Schwefels. Natron                       | 0.006                                        |                                                              | 0,004                                                  | _                                                           | _                                      | 0,005                                   | 0.027                                                          | 0.000                                       |
| Chlorcaleium                            | 0,065                                        | -                                                            | 0,004                                                  |                                                             | 0,0511)                                | 0.010                                   | 0,027                                                          | 0,002                                       |
| Chlormagnesium .                        | 0,000                                        | 0.014                                                        | _                                                      | _                                                           | 0,001.)                                | 0,010                                   | -                                                              |                                             |
| Chlornatrium                            | 0.022                                        | 0,014                                                        | _                                                      | 0.011                                                       | _                                      | _                                       | _                                                              | 0,002                                       |
| Chlorkalium                             | 0,008                                        | 0,017                                                        |                                                        | 0,011                                                       | _                                      | _                                       | -                                                              | 0,002                                       |
| SalpetersaurerKalk                      | 0,000                                        | _                                                            | -                                                      | _                                                           | _                                      | 0,010                                   |                                                                | _                                           |
| Salpeters. Bitter-                      |                                              | _                                                            | _                                                      |                                                             | _                                      | 0,010                                   |                                                                | _                                           |
| erde                                    | Spuren                                       | - 1                                                          |                                                        | -                                                           | _                                      |                                         | _                                                              |                                             |
| Salpeters. Kali                         | 0,027                                        | - 1                                                          |                                                        |                                                             | -                                      | 0,018                                   | - 1                                                            | -                                           |
| Salpeters, Natron .<br>Salpeters, Ammo- |                                              | -                                                            | 0,002                                                  | -                                                           | -                                      | _                                       | 0,029                                                          | -                                           |
| niak                                    | -                                            | _                                                            | _                                                      | Spuren                                                      | -                                      | _                                       | -                                                              | -                                           |
| Kieselerde                              | 0,006                                        | Spuren                                                       | 0,039                                                  | _                                                           | Spuren                                 | _                                       | 0,018                                                          | 0,001                                       |
| Kieselsaures Kali .                     | -                                            | - Paren                                                      | 7.0                                                    |                                                             | —                                      | 0.003 -                                 | -                                                              | _                                           |
| Thonerde                                | -                                            | -                                                            | 0,009                                                  | -                                                           | -                                      | $0.004^{2}$                             | 0,011                                                          | 0,001                                       |
| Eisenoxyd                               | 0,002                                        | -                                                            | -                                                      | -                                                           | -                                      | -                                       | 0,027                                                          | 0,001                                       |
| Kohlens. Eisenox vd                     | -                                            | -                                                            |                                                        | -                                                           | _                                      | 0,001                                   | -                                                              | -                                           |
| Organischer Stoff .<br>Summe der festen | -                                            | Spuren                                                       | -                                                      | 0,001                                                       | Spuren                                 | 0,003                                   | 0,022                                                          | 0,006                                       |
| Bestandtheile                           | 0,3933)                                      | 0,214                                                        | 0,283                                                  | 0,265                                                       | 0,168                                  | 0,252                                   | 0,391                                                          | 0,187                                       |

<sup>1)</sup> Chlorcalcium und Chlorkalium. 2) Schwefelsaure Thonerde.

<sup>8)</sup> Verlust 0,013.

Regen

| In 1 Liter Wasser.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dalton.                       | Brandes. | Bertels.                      | Lampadius                                     | Mulder.                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|-------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Sauerstoff                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 111                           | =        | =                             | Liter<br>0,0097<br>0,0205<br>0,0008<br>0,0310 | 0,0037                                  |
| Ammoniak                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _                             | =        | =                             | _                                             | = 1                                     |
| moniak Chlornatrium Chlorkalium Chlorkalium Chlornagnesium Chlornagnesium Chlor                                                                                                                                                                                                                          | Gramm<br>0,001<br>—<br>—<br>— | = = =    | Gramm<br>0,007<br>—<br>—<br>— |                                               | Gramm<br>0,0104<br>0,0077<br>—          |
| Jod Brom Kohlensaurer Kalk Kalk Kalk Kohlensaure Bittererde Bittererde Bittererde Schwefelsaures Natron Schwefelsaures Kalk Schwefelsaures Kalk Schwefelsaure Bittererde Eisenoxyd Kieselerde Kohlensaures Kali, kohlensaures Ammoniak und Huminsäure Organische Stoffe Summe der festen Bestand- theile |                               |          |                               | 111111111111111111111111111111111111111       | 111111111111111111111111111111111111111 |

<sup>1)</sup> Mittel aus Bestimmungen, die sieh über das ganze Jahr erstrecken.

<sup>2)</sup> Als Maximum.

<sup>3)</sup> Mittel aus Bestimmungen im Januar und Februar.

# CCLXXIV.

#### wasser.

| vonBaum- | Barral.   | Marchand. | Meyrac.          | Chatin.        | Boussi            | ngault.   | Bineau. | Filhol. |
|----------|-----------|-----------|------------------|----------------|-------------------|-----------|---------|---------|
| hauer.   |           |           |                  |                | Auf dem<br>Lande. | In Paris. |         |         |
| _        | _         | _         | _                | _              | _                 | _         | _       | _       |
|          | 0,006     | -         | _                | -              | -                 | _         |         | _       |
| 0,0069   | _         | -         | _                | -              | _                 | -         | -       | -       |
| _        | Gramm     | Gramm     | _                | _              | Gramm             | Gramm     | Gramm   | C       |
|          | 0,004     |           |                  |                | 0.00034           |           |         | 0,00463 |
| _        | 0,019     | 0,0019    |                  |                | 0,00004           | 0,00000   | 0,024   | 0,0040  |
|          | 0,010     | ? I       |                  |                |                   |           |         |         |
| -        | _         | 0,0017    |                  | -              | -                 | -         |         | -       |
|          | 0.00002   | 0,0114    | Gramm<br>0,0202) |                |                   |           |         | 0,0028  |
|          | 0,00002   | Spuren    | 0,020-7          |                |                   |           | _       | 0,0020  |
|          | _         | - Cpurch  | _                | _              | -                 | =         | =       | _       |
| _        | _         | Spuren    | _                | _              | _                 | _         | _       | _       |
| -        | 0,002     | '-        | _                | _              |                   | - 1       | _       | _       |
|          |           |           |                  | Gramm          |                   |           |         |         |
|          |           |           |                  | 0,00002<br>bis |                   |           |         |         |
|          |           | Spuren    |                  | 0,00006        |                   |           |         | _       |
| _        |           | Spuren    |                  | 0,0000         |                   |           | _       |         |
| _        | -         | - Paren   | _                | _              | _                 | _         |         | _       |
| _        | 0,006     | - 1       | _                | _              | _ :               | _         | _       | _       |
| _        |           | - 1       | _                | _              | -                 | -         |         | _       |
| _        | 0,002     | -         | _                | -              | _                 | - 1       | _       | _       |
| _        | 0,00016   | 0,0100    | -                | _              | _                 | -         | _       | _       |
| _        | 0,00016   | Spuren    | _                |                | _                 | _         | _       |         |
|          | 0,00003   | Spuren    | _                | _              | _                 |           | _       | _       |
|          | -,        | _         |                  | 1111111        |                   |           |         |         |
| _        |           | - 1       | _                | _              | -                 | _         | -       | -       |
|          |           |           |                  |                |                   |           |         |         |
| _        | -         | _         | _                | _              | _                 | _         | _       | _       |
| -        | 0,000114) | 0,02494)  | _                | _              | _                 | -         | _       | _       |
| _        | 0,033     | 0.0509    | _                | _              | _                 | _         | _       | 0,0265  |

<sup>4)</sup> Stickstoffhaltig.

<sup>5)</sup> In Aether löslich.

<sup>6)</sup> Mit Eisen und Kalk.

Tabelle CCLXXV.

### Luft des Regenwassers.

|                  | Gefu                 | nden.    | Nach dem Absorptionscoëfficienten berechn |        |         |         |         |  |  |  |  |  |
|------------------|----------------------|----------|-------------------------------------------|--------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|
| In 1000 Theilen. | Gay-                 | Baumert  |                                           |        | Bunsen. |         |         |  |  |  |  |  |
|                  | und von<br>Humboldt. | 11,4° C. | 0 ° C.                                    | 5 ° C. | 10 ° C. | 15 ° C. | 20 ° C. |  |  |  |  |  |
| Sauerstoff       | 31,00                | 33,76    | 33,88                                     | 33,97  | 34,05   | 34,12   | 34,17   |  |  |  |  |  |
| Stickstoff       | _                    | 64,47    | 63,20                                     | 63,35  | 63,49   | 63,62   | 63,69   |  |  |  |  |  |
| Kohlensäure      | -                    | 1,77     | 2,92                                      | 2,68   | 2,46    | 2,26    | 2,14    |  |  |  |  |  |

#### Tabelle CCLXXVI.

#### Schneewasser.

|                                           |                 | Glezin-<br>Gletscher | Boussi           | ngault.            | 1711            | hol.    | Bis            | oau.  |
|-------------------------------------------|-----------------|----------------------|------------------|--------------------|-----------------|---------|----------------|-------|
| In 1 Liter Wasser.                        | Marchand.       | Grange.              | Terrasse.        | Aus dem<br>Garten. | Lande.          | Liegen. | Lande.         |       |
| Ammoniak                                  | _               |                      | Gramm<br>0,00178 | Gramm<br>0,01034   | Gramm<br>0,0006 | 0,003   | Gramm<br>0,007 | 0,008 |
| SalpetersauresAm-<br>moniak               | Gramm<br>0,0014 | -                    | -                | _                  | -               | _       | _              | -     |
| Doppelt kohlen-<br>saures Ammoniak        | 0,0013          |                      | -                | _                  | -               |         | -              | -     |
| Chlornatrium                              | 0,0170          | Gramm<br>0,0037      | -                | -                  | -               | -       | -              | -     |
| Chlorkalium<br>Chlormagnesium .           | Spuren          | 0,0043               | =                | _                  | =               | =       | _              |       |
| Jod                                       | Spuren          | 0,0040               |                  | _                  | =               | _       | _              |       |
| Brom                                      |                 | _                    | _                | _                  | -               | _       | -              | -     |
| Kohlensaurer Kalk                         | -               | 0.0047               | -                | -                  | _               | _       | -              | -     |
| Kohlens, Bittererde<br>Sebwefelsaures Na- |                 | 0,0001               | -                | -                  | -               | -       | -              | _     |
| tron                                      | 0,0156          | 0,0035")             | -                |                    | -               | -       | _              | _     |
| Schwefelsaur.Kalk<br>Schwefelsaure Bit-   | 0,0009          | 0,0018               | -                | -                  | -               | -       | _              | -     |
| tererde Kieselsäure und                   | Spuren          | -                    | -                | -                  | -               |         | -              | -     |
| Thonerde Organische Stoffe                | -               | 0,0020               | -                | -                  | -               | -       | -              | -     |
| mit Eisen u. Kalk<br>Summe der festen     | 0,0238          | -                    | -                | -                  | -               | -       | -              | -     |
| Bestandtheile                             | 0,0601          | 0,0201               | _                | _                  | -               |         | _              |       |

Im Thal der Isère.
 Schwefelsaure Alkalien. Es war indess nur wenig schwefelsaures Kali dabei.

#### Tabelle CCLXXVII.

### Brunnen wasser.

|                          |          |          | _           |           |           | Oeffent-          |          | A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH |          |
|--------------------------|----------|----------|-------------|-----------|-----------|-------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                          | Wasse    |          |             |           |           | ilcher            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Brunnen  |
|                          | Aret     | ieil.    | Brunnen     | Brunnen   |           | Brunnah           | Brunnen  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | anf dem  |
|                          | Brunnen  | _        | van.        | des Se-   | Suson-    | in der            | auf dem  | Brunnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | grosses  |
| In 1 Liter Wasser,       | das In-  |          | Tourne -    | minare    | brunnen   |                   | Vec-     | In                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Marktin  |
| In I Litter Wasser.      | stiants. | des St.  | tenneau     | in Bodez  | in Dijon. | clère su          | harg in  | Vianen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Her-     |
|                          |          |          | in Reims    |           |           | Mühl-             | Utrecht. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nogen-   |
|                          |          | platees  |             | - F.      |           | hausen.           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nusen.   |
|                          | Colla.   | Devilla. | Maumené     | Ch. Blan- | Devilla.  | Achilia<br>Penole | Mulder.  | Muldar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Genning. |
|                          | Liter    | Liter    | Liter       | Liter     | Liter     |                   | Liter    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| Saperatoff               |          |          |             | 0,0095    |           |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| Stickstoff               | 0,0246   |          |             | 0,0238    |           |                   | 0,0337   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| Discussion               |          | 0,0121   | 0,0100      | 0,0200    | 0,0101    |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -        |
| NY 11 W                  |          |          |             |           |           | Liter             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| Kohlensäure              |          |          |             | 0,0219    |           | 0,042             | 0,0254   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -        |
| Summe der Gase           | 0,0465   | 0,0433   | 0,0434      | 0,0552    | 0,0479    | -                 | 0,0591   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -        |
|                          | Gramm    | Gramm    | Gramm       | Gramm     | Gramm     | Gramm             | Gramm    | Gramm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gramm    |
| Kohlensaurer Kalk        | 0,169    | 0,1990   | 0,205       | 0,052     | 0,230     | 0.170             | 0.372    | 0,301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,424    |
| Kohlensaure Bittererde . | -        | 0,0082   |             | 0,014     |           | -                 | 0.078    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,039    |
| Kohlensaures Kali        | _        | 0,0002   | _           | 0,011     | 0,000     |                   | 0,010    | 0,011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Spuren   |
| Kali mit Spuren von Sal- |          |          | _           | _         | _         | _                 | -        | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | opuren   |
|                          |          |          | 1           |           |           |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.171    |
| petersäure               |          | _        | _           | _         |           |                   |          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,171    |
| Kohlensaures Natron      | -        | -        | _           | -         | 0,002     | -                 | 0,454    | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -        |
| Natron                   | -        | -        | -           | -         | -         | _                 | -        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,025    |
| Schwefelsaurer Kalk      | 0,169    | 0.1638   | -           | 0.017     | -         | 0,021             | 0,050    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,025    |
| Schwefelsaure Bittererde | -        | -        |             | 0.025     | _         | _                 | 0,040    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,060    |
| Schwefelsaures Natron .  | _        | 0.0054   | 0.081       | -,        | 0,003     | -                 | -,       | - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,118    |
| Schwefelsaures Kali      | 1 _      | 0,0201   |             | 0.015     | -,        | _                 | _        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7        |
| Chlorealcium             | 1        | 0,0201   | 0,000       | 0,048     |           | Spuren            | Spuren   | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _        |
|                          | 0,107    |          |             |           |           | Spuren            | Spuren   | 0,045                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| Chlormagnesium           | 1        | 0,0166   |             | 0,020     |           | _                 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| Chlornatrium             | 0,019    | 0,0876   |             | 0,012     |           | Spuren            | 0,112    | 0,097                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,415    |
| Salpetersaurer Kalk      |          | -        | 0,012       | 0,110     | _         | -                 | 200      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - 1      |
| Salpetersaure Bittererde | _        | 0,0570   | -           | 0,051     | _         | -                 | -        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - 1      |
| Salpetersaures Kali      | -        | -        | _           | 0.085     | 0,003     | -                 | -        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _        |
| Salpetersaures Natron .  | _        | _        | 0,015       | 0,104     | -         | -                 | _        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _        |
| Phosphorsaurer Kalk .    | _        | -        | 0,001       | 0)11      | -         | -                 | -        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _        |
| Kleselsaures Kali        |          | -        | 9,000       |           | -         | -                 | -        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,020    |
| Kieselerde               | _        | 0.0306   | 0.008       | 0.006     |           | _                 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,002    |
|                          |          | 0,0000   | 0,000       | 0,006     | 0,010     | _                 | _        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,002    |
|                          |          |          |             |           |           | _                 | -        | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ***      |
| Thonerde                 | -        | 0,0053   |             | 0,006     | 0,001     | -                 | -        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (0,0072) |
| Eisenoxyd                | -        | -        | 0,001       | -         | -         | Spuren            | -        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,000-)  |
| Organische Stoffe        | -        | -        | $0,024^{1}$ | 0,006     | -         | -                 | -        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -        |
| Summe der festen Be-     |          |          | ,           |           |           |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| standtheile              | 0.464    | 0,5436   | 0,420       | 0,579     | 0,261     | 0.191             | 1,106    | 0,484                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,301    |
|                          | -/*      | ,        | .,          | .,010     | -,        | -,                | -,000    | .,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -,,,,,,  |
|                          |          |          |             |           |           |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |

Organischer Stoff und Krystallisationswasser.
 Mit Spuren von Phosphor.

# F l u s

| In 1 Liter Wasser,   Vol. 1   Fig. 2   Wasser   Vol. 1   Fig. 2   Wasser   Vol. 2  | hone<br>Genf.<br>pril.<br>sville.<br>Liter<br>0084<br>0184<br>0080<br>0348<br>amm<br>0079<br>0005 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In 1 Liter Wasser, vol.   Price   Pr | Genf.<br>pril.<br>iter<br>0084<br>0184<br>0080<br>0348<br>ramm<br>,079                            |
| In 1 Liter Wasser,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | pril.<br>iter<br>0084<br>0184<br>0080<br>0348<br>amm<br>,079                                      |
| In Paris,   In Paris,   In Writer,   Instrumer,   In Writer,   In Wr | iter<br>0084<br>0184<br>0080<br>0348<br>amm                                                       |
| Nation   N | 0084<br>0184<br>0080<br>0348<br>amm<br>,079                                                       |
| Heary   Manusck,   Morida,   Devilla   Devil | 0084<br>0184<br>0080<br>0348<br>amm<br>,079                                                       |
| Sauerstoff   0,003   0,0082   0,0065   0,0079   0,0005   0,0078   0,0085   0,0085   0,0087   0,0087   0,0087   0,0087   0,0087   0,0087   0,0087   0,0087   0,0187   0,0182   0,0187   0,0182   0,0187   0,0187   0,0187   0,0187   0,0187   0,0187   0,0187   0,0187   0,0187   0,0187   0,0187   0,0187   0,0187   0,0187   0,0187   0,0187   0,0187   0,0187   0,008   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0,003   0, | 0084<br>0184<br>0080<br>0348<br>amm<br>,079                                                       |
| Stickstoff   0,003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0184<br>0080<br>0348<br>amm<br>,079                                                               |
| Stickstoff   0,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0080<br>0348<br>amm<br>,079                                                                       |
| Kohlensäure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0348<br>amm<br>,079                                                                               |
| Summo der Gase   0,016   0,0310   0,0175   0,0406   0,0455   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0466   0,0 | 0348<br>amm<br>,079                                                                               |
| Gramm   Gram | ,079                                                                                              |
| Kohlensaurer Kalk 0,092 0,165 0,944 0,065 0,1910 0, Kohlens Bitterende 0,009 — 0,008 0,003 0,0023 0, Bitterende — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,079                                                                                              |
| Kohlens. Bittererde 0,039 — 0,008 0,003 0,0023 0, Bittererde — 50,008 0,000 0,0023 0, Control of the contro   |                                                                                                   |
| Bittererde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |
| Kohlensaures Kali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                   |
| Kali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                   |
| Kohlens Margan-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                                                                                                 |
| Natron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                 |
| Kohlens. Mangan-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |
| 0,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,047                                                                                              |
| Schwefels. Bitter-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,006                                                                                              |
| Senwerels, Natron   -   0,000   0,0001   0,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ,007                                                                                              |
| Schwefels, Kali   - 0,003   - 0,008   - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                 |
| Chlorcalcium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _                                                                                                 |
| Chlormagnesium . 0.010 - 0.004 - 0.0005 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 002                                                                                               |
| Chlorkalium 0.002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                 |
| SalpetersaurerKalk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,004                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | .004                                                                                              |
| Phosphorsaure   -   -   -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 004                                                                                               |
| Kieselsaure Salze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |
| von Natron, Kalk<br>und Bittererde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                 |
| Kieselsaures Kali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                   |
| Kieselsäure ) 0,002 - 0,040 0,0159 0,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ,024                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 004                                                                                               |
| 1318CHOXYU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _                                                                                                 |
| QuellsatzsaureSalze   0,008   -   -   -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                 |
| Organische Stoffe 0,022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _                                                                                                 |
| Summe der festen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                   |
| Bestandtheile   0,240   0,190   0,117   0,137   0,2302   0,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 182                                                                                               |

Schwefelsaure Thonerde.
 Kohlensaures Eisenoxydul.

#### CCLXXVIII.

#### wasser.

| Rhein<br>bei Strass-<br>burg,<br>Mai. | Rhein<br>bei<br>Arnheim.<br>Februar. | Mosel<br>bei<br>Metz. | Schelde<br>bei<br>Cambrai. | Maas<br>bei<br>Grave. | Themse<br>bei Green-<br>wich. | Spree<br>bei<br>Berlin. | In 1 Liter Wasser.                    |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Deville.                              | Guaning.                             |                       | Tordeux                    | Gunning.              | Bennot.                       | Bauer.                  |                                       |
| Liter                                 |                                      | Liter                 | Liter                      |                       |                               |                         |                                       |
| 0,0074                                |                                      | 0,0078                | 0,0058                     |                       |                               | -                       | Sauerstoff.                           |
| 0,0159                                | -                                    | 0,0155                | 0,0176                     | -                     | 4000                          | -                       | Stickstoff.                           |
| 0,0076                                | -                                    | 0,0040                | 0,0267                     |                       | -                             | _                       | Kohlensäure.                          |
| 0,0309                                |                                      | 0,0273                | 0,0501                     | -                     | _                             | _                       | Summe der Gase.                       |
| Gramm                                 | Granini                              | Gramm                 |                            |                       |                               | Gramm                   |                                       |
| 0,136                                 | 0,088                                | 0,060                 | 0,233                      | 0,0720                | 0,205                         | 0.065                   | Kohlensaurer Kalk.                    |
| 0,005                                 | 0.003                                | 0.004                 | -                          | 0,0005                | -                             | 0,009                   | Kohlens.Bittererde.                   |
| _                                     | 0,0063)                              | _                     | -                          | -                     | _                             | _                       | Bittererde.                           |
| _                                     | 0,003                                | _                     | -                          | Spuren                | _                             | _                       | Kohlensaures Kali.                    |
| 0                                     | -                                    | _                     | T                          | 0.00593               | _                             | - 11                    | Kali.                                 |
| -                                     |                                      | -                     | _                          | ,                     | -                             |                         | Kohlens. Natron.                      |
|                                       | 0,004                                | () TI)                | _                          |                       | 0.00                          |                         | Natron.                               |
|                                       | 0,001                                |                       |                            |                       |                               |                         | Kohlens, Mangan-                      |
|                                       |                                      | -                     |                            |                       |                               | mb.                     | oxydul.                               |
| 0,015                                 | 0,020                                | 0.026                 |                            | 0,0061                |                               |                         | Schwefels, Kalk.                      |
| 0,015                                 | 1                                    | /-                    | 0,008                      | 1                     | - 100                         |                         | Schwefels. Bitter-                    |
| -                                     | 0,006                                | 0,003                 | 1                          | 0,0072                | 0,008                         | -                       | erde.                                 |
| 0.013                                 | -                                    | 1 1                   | -                          | -                     | 0,056                         | 0,006                   | Schwefels, Natron.                    |
| -                                     | -                                    |                       | _                          | _                     | 0,019                         | 0,006                   | Schwefels, Kali.                      |
| _                                     | 0.000                                | 0.003                 | 1199                       | 100                   | 0.023                         | 0,                      | Chlorealeium.                         |
| _                                     | _                                    |                       | -                          | -                     | 0,016                         | -                       | Chlormagnesium.                       |
| 0,002                                 | 0.018                                | 0,003                 | 0.047                      | 0.0235                | -,                            | 0,012                   | Chlornatrium,                         |
| 0,000                                 | -,                                   | 0.004                 | 1497                       | -,                    | 1977                          | 0,000                   | Chlorkalium.                          |
|                                       |                                      | 0,005                 | On the same                | -                     | 10000                         | -                       | SalpetersaurerKalk                    |
|                                       | _                                    | 0,000                 | _                          |                       | (m)                           | 7                       | Salpeters. Natron.                    |
| 0,004                                 | -                                    |                       |                            |                       | 1000                          | 0,003                   | Salpeters, Kali,                      |
| 0,001                                 |                                      | -                     | 111-                       | 0000                  | Spuren                        |                         | Phosphorsäure.                        |
| -                                     | 0 = 0                                | -                     |                            | 100                   | Бриген                        |                         | Kieselsaure Salze<br>von Natron, Kalk |
| _                                     | _                                    | _                     | _                          | _                     | -                             |                         | und Bittererde.                       |
| _                                     | 0,008                                | 0,002                 | _                          | 0,0090                | _                             | _                       | Kieselsaures Kali.                    |
| 0,049                                 | 0,002                                | -,502                 | 0,006                      | 0,0022                |                               |                         | Kieselsäure.                          |
| 0,002                                 | 4                                    | 0,0011)               | 0,000                      |                       |                               | 0,013                   | Thonerde.                             |
| 0,002                                 | 0,001                                | 0,0012)               |                            | { 0,0005              | Spuren                        | 1                       | Eisenoxyd.                            |
| 0,000                                 | -                                    | 0,001-)               |                            | 1 _                   | Sparen                        | _                       | QuellsatzsaureSalze                   |
| -                                     |                                      | 0,004                 | Spuren                     |                       | 0,058                         | -                       |                                       |
| _                                     | _                                    | 0,004                 | Spuren                     | _                     | 0,008                         | -                       | Organische Stoffe.                    |
| 0.9994)                               | 0,159                                | 0,116                 | 0,294                      | 0,1272                | 0.396                         | 0,114                   | Summe der festen<br>Bestandtheile.    |
| 0,202                                 | 0,109                                | 0,110                 | 0,204                      | 10,1212               | 0,000                         | 0,114                   | Destanuthene.                         |

<sup>3)</sup> Mit Spuren von Salpetersäure.

### Tabelle CCLXXIX.

# Wasser Artesischer Brunnen.

| In 1 Liter Wasser.                  | Grenelle<br>bei Paris<br>548 Meter<br>tief. | Perpignar<br>170 Meter<br>tief. | dam.<br>61,5 Meter<br>tief. | Schlacht-<br>haus in<br>Reims.<br>34 Meter<br>tief. | * Tours.    | Neuf-<br>chatel. |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|------------------|
|                                     | Payen.                                      | Bouls.                          | E. H. von<br>Baumhauer.     | Maumené.                                            | F.Dujardio. | Girardtu.        |
|                                     | Liter                                       | Liter                           |                             | Liter                                               |             |                  |
| Sauerstoff                          | 0,0036                                      | 0,0040                          | -                           | 0.0054                                              | _           | _                |
| Stiekstoff                          | 0.0130                                      | 0.0175                          | _                           | 0.0163                                              | -           | _                |
| Freie Kohlensäure                   | 0.0015                                      | 0.0150                          | _                           | 0,0172                                              | _           |                  |
| Summe der Gase                      | 0,0181                                      | 0,0365                          | _                           | 0.0389                                              | - 1         | ****             |
|                                     | Gramm                                       | Gramm                           | Gramm                       | Gramm                                               | Gramm       | Gramm            |
| Kohlensaurer Kalk                   | 0.0680                                      | 0.00                            | 0.257                       | 0,236                                               | 0,2800      | 0,364            |
| Kohlensaure Bittererde .            | 0,0142                                      | 0,06                            | 0,066                       | -                                                   |             | 0,000            |
| Doppelt kohlensaures Kali           | 0.0296                                      | _                               | -,000                       | _                                                   |             | _                |
| Kohlensaures Natron .               | -                                           | _                               | 0,117                       | -                                                   | _ /         |                  |
| Schwefelsaurer Kalk                 | _ 1                                         | 0.01                            |                             | _                                                   | 0,0004      | 0,016            |
| Schwefelsaures Natron .             | - 1                                         | 0,03                            | _                           | 0.026                                               | 0,0016      | -                |
| Schwefelsaures Kali                 | 0.0120                                      | -,00                            | _                           | Oyono                                               | 0,0020      | _                |
| Chlorealcium                        | _                                           |                                 | _                           | _                                                   | -           | 0.017            |
| Chlormagnesium                      | _                                           | _                               | _                           | _ 1                                                 |             | 0,003            |
| Chlornatrium                        |                                             | 0,02                            | 0,964                       | 0.005                                               | 0,0336      | 0,000            |
| Chlorkalium                         | 0,0109                                      | -,                              | -                           | -,000                                               | 0,0000      | _                |
| Salpetersaures Natron .             | _                                           | _                               | _                           | 0.011                                               |             | -                |
| Phosphorsaures Natron .             | _                                           | -                               | _                           | 0,010                                               |             | -                |
| Phosphorsaurer Kalk .               | -                                           | _                               | _                           | 0,002                                               |             | _                |
| Kieselerde                          | 0,0057                                      | 0,04                            | 0,014                       | 0,007                                               | 0,0044      | -                |
| Thonerde                            | _                                           | -,                              | -,022                       | 0,001                                               | 0,0011      |                  |
| Eisenoxyd                           |                                             | _                               | Spuren                      | 0,001                                               | _ 1         | -                |
| Organische Stoffe                   | 0,0024                                      | - 1                             | Spuren                      | _                                                   | -           |                  |
| Eigenthümlicher gelber              | 0,000                                       |                                 | opulon                      |                                                     |             |                  |
| Stoff                               | 0,0002                                      | -                               | _                           | -                                                   | -           | - 1              |
| Summe der festen Be-<br>standtheile | 0,1430                                      | * 0,16                          | 1,420                       | 0,298                                               | 0,3200      | 0,400            |
|                                     |                                             |                                 |                             | ,                                                   |             |                  |

#### Tabelle CCLXXX.

#### Seewasser.

| In 1 Liter.                    | Zürcher<br>See. | Genfer<br>Sec. | See von<br>Grandlien<br>durch Ne-<br>benflüsse<br>der Loire<br>gehildet.<br>Bebierre und<br>Moride. |
|--------------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0                              |                 | -              | Liter                                                                                               |
| Sauerstoff                     | _               | _              | 0,0060                                                                                              |
| Stickstoff                     | _               | _              | 0,0134                                                                                              |
| Kohlensäure                    | I -             | -              | 0,0006                                                                                              |
| Summe der Gase                 | -               |                | 0,0200                                                                                              |
|                                | Gramm           | Gramm          | Gramm                                                                                               |
| Kohlensaurer Kalk              | 0,098           | 0,072          | 0,015                                                                                               |
| Kohlensaure Bittererde         | 0,021           | 0,007          | 0,007                                                                                               |
| Kohlensaures Natron            | _               | _              | 0,010                                                                                               |
| Schwefelsaurer Kalk            | 0,004           | 0,026          | _                                                                                                   |
| Schwefelsaure Bittererde       | -               | 0,031          | _                                                                                                   |
| Schwefelsaures Natron          | 0.007           | <u> </u>       |                                                                                                     |
| Schwefelsaures Kali            | 0,006           |                | =                                                                                                   |
| Chlorcaleium                   | ~0,001          |                | l —                                                                                                 |
| Chlormagnesium                 | -,              | 0,009          | 1 -                                                                                                 |
| Chlorpatrium                   |                 | -,             | 0,022                                                                                               |
| Kieselsäure                    | 0,003           | 0,001          | 0,006                                                                                               |
| Thonerde                       | 0,000           | 0,001          |                                                                                                     |
| Eisenoxyd                      |                 | _              | 0,006                                                                                               |
| Jod                            | Spuren          |                |                                                                                                     |
| Organische Stoffe              | Spuren          | 0,006          | 0,013                                                                                               |
| Summe der festen Bestandtheile | 0,140           |                |                                                                                                     |
| Summe der testen Destandthene  | 0,140           | 0,152          | 0,079                                                                                               |

# Tabelle CCLXXXI.

# Colostrum der Kuh.

| In 1000 Theilen.                | Chevaliler<br>and<br>Henry. | Boussingault<br>und<br>Lebel. | Kurz<br>nach dem<br>Kalben.<br>Simen. | Mittel.                 | Mittel<br>auf 1000<br>zurückge-<br>führt. |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|
| Käsestoff und Eiweiss<br>Butter | 170,7<br>26,1               | - 151,0<br>26,0               | 67,0<br>55,0                          | 129,57<br>35,70         | 126,98<br>34,99                           |
| stoffe                          | 803,8                       | 36,0<br>3,0<br>784,0          | 51,0<br>13,0<br>823,0                 | 43,50<br>8,00<br>803,60 | 42,63<br>7,84<br>787,56                   |

Tabelle

u h

| In 1000 Theilen.    | Simon.  Mittel aus 2 Bestimmungen. | Mittel<br>aus<br>2 Bestim-<br>mungen. | Bonssingault<br>und<br>Lebel. | Mittel aus<br>16 Bestim-<br>mungen<br>hei Kühen<br>verschiede-<br>ner Rassen. | Mittel<br>aus<br>30 Bestim-<br>mungen<br>an Pariser | Girardia.  Mittel aus 4 Bestimmungen. |
|---------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Käsestoff           | 70,00                              | 68,40                                 | 34,0                          | 33,111)                                                                       |                                                     | 47,52                                 |
| Eiweiss             | -                                  | _                                     | _                             | 8,13                                                                          | 55,151)                                             | 3,46                                  |
| Butter              | 39,00                              | 38,20                                 | 39,0                          | 63,35                                                                         | 36,12                                               | 43,29                                 |
| Milchzueker         | 28,50                              | 28,80                                 | 53,0                          | 42,47                                                                         | 38,03                                               |                                       |
| Extractivstoffe     | 28,50                              | 28,80                                 | Erdsalze                      | (*)                                                                           | (1)                                                 | 41,53                                 |
| Aschenbestandtheile | 6,15                               | 7,10                                  | 2,2                           | 6,13                                                                          | 6,64                                                | 1                                     |
| Kali                | -                                  | -                                     | -                             | -                                                                             | _                                                   | -                                     |
| Natron              | -                                  | _                                     | -                             | -                                                                             | -                                                   | -                                     |
| Kalk                | -                                  | -                                     | -                             | -                                                                             | _                                                   | -                                     |
| Bittererde          | -                                  | _                                     | -                             | <u>.</u>                                                                      | -                                                   | _                                     |
| Eisenoxyd           | _                                  | _                                     | _                             | -                                                                             | -                                                   | -                                     |
| Phosphorsäure       | -                                  | _                                     | -                             | -                                                                             | -                                                   | _                                     |
| Schwefelsäure       | -                                  | _                                     | -                             | -                                                                             | _                                                   | -                                     |
| Kohlensäure         | _                                  | -                                     | -                             | -                                                                             | -                                                   | -                                     |
| Chlorkalium         | -                                  | -                                     | -                             | -                                                                             | -                                                   | -                                     |
| Chlornatrium        | -                                  | -                                     | -                             | -                                                                             | -                                                   | _                                     |
| Kieselsäure         | -                                  | - '                                   | -                             | -                                                                             | -                                                   | -                                     |
| Wasser              | 859,00                             | 857,50                                | 874,00                        | 845,66                                                                        | 864,06                                              | 863,91                                |

<sup>(1)</sup> Mit dem Käsestoff blieben die Extractivstoffe vereinigt.

#### CCLXXXII.

milch.

| Poggialo. Mittel             | Pfaff<br>und | Haio   | llen. | Rose. | Weber. | Mittel. | Mittel<br>auf 1000  |  |
|------------------------------|--------------|--------|-------|-------|--------|---------|---------------------|--|
| aus<br>10 Bestim-<br>mungen. | Sehwarz.     | I. II. |       | (²)   | (2)    | Aintei. | zurück-<br>geführt. |  |
| 38,0                         | _            | _      | _     | _     | _      | 48,50   | 48,28               |  |
| -                            | -            | _      | _     | -     | -      | 5,79    | 5,76                |  |
| 43,8                         | _            | -      | _     | -     | -      | 43,25   | 43,05               |  |
| 52,7                         | _            | -      | -     | -     | -      | 40,56   | 40,37               |  |
| -                            | -            | -      | -     | -     | _      | -       | -                   |  |
| 2,7                          | 3,70         | 4,90   | 6,77  | -     | _      | 5,51    | 5,48                |  |
| _                            | _            | _      | _     | 1,29  | 1,32   | 0,52    | 0,56                |  |
| -                            | 0,21         | _      | -     | 0,38  | -      | 0,12    | 0,13                |  |
| -                            | 0,98         | 1,25   | 1,86  | 0,96  | 0,96   | 1,20    | 1,28                |  |
| -                            | 0,06         | 0,15   | 0,23  | 0,12  | 0,10   | 0,13    | 0,14                |  |
| -                            | 0,02         | 0,04   | 0,04  | 0,03  | 0,02   | 0,03    | 0,03                |  |
| -                            | 1,06         | 1,36   | 2,02  | 1,54  | 1,61   | 1,52    | 1,62                |  |
| _                            | -            | _      | -     | 0,003 | 0,06   | 0,01    | 0,01                |  |
| -                            | -            | -      | _     | 0,14  | -      | 0,03    | 0,03                |  |
| _                            | 1,35         | 1,44   | 1,83  | 0,78  | 0,53   | 1,19    | 1,27                |  |
| -                            | -            | 0,24   | 0,34  | 0,26  | 0,90   | 0,38    | 0,41                |  |
| -                            | _            | _      | _     | 0,003 | 0,005  | 0,002   | 0,002               |  |
| 862,8                        | _            | _      | _     | _     | _      | 860,99  | 857,05              |  |

<sup>(2)</sup> Die Zahlen von Rose und Weber sind auf den mittleren Gehalt an Aschenbestandtheilen zurückgeführt.

Tabelle

Kuhmilch ver

| In 1000 Theilen.                   | Angus. | Belgien. | Böhmen. | Bretagne. | Charolles. | Durham. |
|------------------------------------|--------|----------|---------|-----------|------------|---------|
| Käsestoff und Ex-<br>tractivstoffe | 45,62  | 31,50    | 28,52   | 46,50     | 31,20      | 32,64   |
| Eiweiss                            | 7,90   | 9,10     | 10,20   | 7,24      | 10,00      | 11,14   |
| Butter                             | 98,80  | 62,20    | 63,40   | 57,04     | 64,20      | 64,10   |
| Zucker                             | 37,26  | 32,92    | 49,68   | 45,54     | 34,92      | 39,70   |
| Aschenbestand-<br>theile           | 7,22   | 6,78     | 6,40    | 6,20      | 6,80       | 6,82    |
| Wasser                             | 803,20 | 857,70   | 841,80  | 837,48    | 852,88     | 845,60  |

#### CCLXXXIII.

schiedener Rassen und Vernois.

| Flandern. | Holland. | Mürzthal. | Normandie. | Paris. | Schweiz. | Tyrol. | Voigtland. |
|-----------|----------|-----------|------------|--------|----------|--------|------------|
| 25,55     | 34,87    | 22,63     | 42,18      |        | 22,56    | 41,98  | 37,64      |
| 8,28      | 7,32     | 8,82      | 5,50       | 55,15  | 3,08     | 7,60   | 8,00       |
| 37,28     | 68,46    | 62,80     | 32,40      | 36,12  | 70,88    | 79,60  | 51,40      |
| 40,38     | 43,50    | 46,20     | 42,12      | 38,03  | 45,90    | 48,42  | 46,26      |
| 5,45      | 6,14     | 6,40      | 6.00       | 6,64   | 5,60     | 5,00   | 6,80       |
| 883,06    | 839,72   | 853,15    | 871,80     | 864,06 | 851,98   | 817,40 | 849,90     |

#### Tabelle CCLXXXIV.

# Colostrum der Ziege,

|             |   |    |    |    |     |     |     |      |    |  |  |  | In | 1000 Theilen. |
|-------------|---|----|----|----|-----|-----|-----|------|----|--|--|--|----|---------------|
| Käsestoff . |   |    |    |    |     |     |     |      |    |  |  |  |    | 275,0         |
| Butter .    |   |    |    |    |     |     |     |      |    |  |  |  |    | 52,0          |
| Milchzucke  | r | ur | ıd | Ex | tra | cti | vst | offe | ٠. |  |  |  |    | 32,0          |
| Wassen      |   |    |    |    |     |     |     |      |    |  |  |  |    | 641.0         |

#### Tabelle CCLXXXV.

#### Ziegenmilch.

|                                         |                                 |        | -      |        |                                                         | Bec                                             | querei ! | and Veri                | iois.                  | -                       | 1       |                              |
|-----------------------------------------|---------------------------------|--------|--------|--------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|-------------------------|------------------------|-------------------------|---------|------------------------------|
| In<br>1000 Theilen.                     | Sti-<br>prisan<br>Luis-<br>cius | Payen. |        | Ctemm. | Ober-<br>egyp-<br>tische<br>Rassen,<br>in dem<br>Denar- | Aus<br>Paris u.<br>der Um-<br>gegend,<br>Mittei | im N     | Saanen<br>anton<br>ern. | Schwy-<br>zer<br>Rasse | Thi-<br>beter<br>Rasse. | Mittel. | Mittel<br>auf<br>1000<br>zu- |
| Too Inches                              | nnd<br>Bendt                    |        | Henry. |        | tement<br>d. Seine                                      | von 7<br>Bestim-<br>mungen                      | I.       | II.                     | Verder.                | Paris.                  |         | rück-<br>geführ              |
| Käsestoff                               | 91,2                            | 45,2   | 40,2   | 60,32  | 24,871)                                                 | 55.151)                                         | 26,581)  | 24,09"                  | 24,551)                | 24,471                  | 83,72   | 33,61                        |
| Eiweiss                                 | -                               | -      | -      | -      | 9,93                                                    |                                                 | 11,80    | 15,25                   | 16,00                  | 13,20                   | 13,04   | 12,9                         |
| Butter                                  | 45,6                            | 40,8   | 33,2   | 42,51  | 42,40                                                   | 56,87                                           | 53,80    | 30,06                   | 38,40                  | 55,45                   | 43,72   | 43,57                        |
| Milchzucker<br>und Extrac-<br>tivstoffe | 43,8                            | -      | 52,8   | 44,06  | 37,80                                                   | 36,91                                           | 42,12    | 31,86                   | 36,90                  | 43,38                   | 40,18   | 40,04                        |
| Aschenbe-<br>standtheile .              | -                               | -      | 5,8    | 1      | 6,00                                                    | 6,18                                            | 6,20     | 6,50                    | 6,04                   | 7,00                    | 6,24    | 6,2                          |
| Wasser                                  | 744,4                           | 855,0  | 868,0  | 865,17 | 879,92                                                  | 844,90                                          | 859,50   | 892,25                  | 878,11                 | 856,50                  | 866,59  | 863,                         |

<sup>1)</sup> Der Käsestoff blieb mit den Extractivstoffen vereinigt.

Die Zahlen von Stipriaan Luiscius und Bondt sind zur Berechnung der Mittelwerthe nicht benutzt, weil offenbar die Zahl für das Wasser zu niedrig ist.

#### Tabelle CCLXXXVI.

#### Schaafsmilch.

| In 1000 Theilen.    | Stiprisan<br>Luiseius<br>und<br>Bondt. | Chevallier<br>und<br>Henry. | Ausder Um-<br>gegend von<br>Paris.<br>Mittel aus<br>4 Bestim-<br>mungen. |         | Mittel. | Mittel auf<br>1000 zu-<br>rückgeführt |
|---------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------|
| Käsestoff           | 153,0                                  | 45,0<br>                    | 69,78*)                                                                  | 45,023) | 53,27   | 53,42                                 |
| Butter              | 58,0                                   | 42,0                        | 51,31                                                                    | 82,88   | 58,73   | 58,90                                 |
| Milehzucker         | 42,01)                                 | 50,01)                      | 39,43                                                                    | 33,14   | 40,86   | 40,98                                 |
| Aschenbestandtheile | -                                      | 6,8                         | 7,16                                                                     | 6,42    | 6,79    | 6,81                                  |
| Wasser              | 632,0                                  | 856,2                       | 832,32                                                                   | 824,00  | 837,51  | 839,89                                |

<sup>1)</sup> Milchzucker und Extractivstoffe.

#### Tabelle CCLXXXVII.

#### Milch einer Büffelkuh, nach Becquerel und Vernois.

|           |  |  |  |  |  |   |  | Ιħ | 1000 | Thenen  |
|-----------|--|--|--|--|--|---|--|----|------|---------|
| Käsestoff |  |  |  |  |  | ٠ |  |    |      | 42,47   |
| Eiweiss   |  |  |  |  |  |   |  |    |      | 13,00   |
| Butter .  |  |  |  |  |  |   |  |    |      | 84,50   |
| Zucker    |  |  |  |  |  |   |  |    |      | 45,18   |
| Salze .   |  |  |  |  |  |   |  |    |      | 8,45    |
| Wasser    |  |  |  |  |  |   |  |    | . :  | 806,40, |

<sup>2)</sup> Käsestoff, Eiweiss und Extractivstoffe.

Unter den Zahlen von Stipriaan Luisoius und Bondt ist die für den Käsestoff augenscheinlich zu hoch, die für das Wasser zu niedrig; sie wurden deshalb bei der Berechnung der Mittelwerthe nicht berücksichtigt.

#### Tabelle CCLXXXVIII.

#### Colostrum der Eselin.

| In 1000 Theilen.                                                    | 14 Tage<br>vor der<br>Geburt.<br>Simon. | 8 Tage<br>vor der<br>Geburt.<br>Simon. | Nach der<br>Geburt.<br>Chevallier<br>und<br>Henry. | Mittel.         | Mittel<br>auf 1000<br>surückge-<br>führt, |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|
| Käsestoff                                                           | 28,93<br>198,34                         | 25,00<br>123,90                        | 123,0                                              | 166,39          | 166,95                                    |
| Butter                                                              | 7,98                                    | 8,50                                   | 5,0                                                | 7,16            | 7,18                                      |
| Milchzucker, Extractivstoffe<br>und Aschenbestandtheile .<br>Wasser | 18,41<br>737,00                         | 28,60<br>814,00                        | 43,0<br>828,4                                      | 30,00<br>793,13 | 30,10<br>795,77                           |

#### Tabelle CCLXXXIX.

# Milch der Eselin.

| In 1000 Theilen.                    | Stipriaan<br>Liuselus<br>und<br>Bondt. | Péligot,      | Simon.          | Mittel.         | Mittel<br>auf 1000<br>zurückge-<br>geführt. |
|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------|
| Käsestoff                           | 23,0                                   | 19,5<br>12,9  | 16,74<br>12,10  | 20,08<br>12,50  | 20,18<br>12,56                              |
| und Aschenbestandtheile .<br>Wasser | 45,0<br>—                              | 62,9<br>904,7 | 62,31<br>907,00 | 56,74<br>905,85 | 57,02<br>910,24                             |

#### Tabelle CCXC.

#### Stutenmilch.

| In 1000 Theilen.                                    | Stipriaan<br>Luiseius<br>und<br>Bondt, | Clemm.          | Mittel.         | Mittel<br>auf 1000<br>zurückge-<br>führt. |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------|
| Käsestoff                                           | 16,2                                   | 17,00<br>69,52  | 16,60<br>69,52  | 16,41<br>68,72                            |
| Milchzucker, Extractivstoffe u. Aschenbestandtheile | 87,5                                   | 87,50<br>837,94 | 87,50<br>837,94 | 86,50<br>828,37                           |

Tabelle CCXCI.

# Vergleich der Milch und des Colostrums der Frau mit denen von Thieren.

| In 1000 Thellen.         | Fr             | 'au    | K              | ah     | Zie            |        | Schaaf | Büffel- | Ese             | lin    | Stute. |
|--------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------|---------|-----------------|--------|--------|
| in 1000 Thellen.         | Co-<br>lostrum | Milch. | Co-<br>lostrum | Milch. | Co-<br>lostrum | Milch. | Schaat | kuh.    | Co-<br>lostrum. | Mileh. | Stute. |
| Eiweissartige<br>Stoffe  | 52,78          | 28,11  | 126,98         | 54,04  | 275,0          | 46,59  | 53,42  | 55,47   | 166,95          | 20,18  | 16,41  |
| Butter                   | 33,47          | 35,64  | 34,99          | 43,05  | 52,0           | 48,57  | 58,90  | 84,50   | 7,18            | 12,56  | 68,75  |
| Milchsucker              | 44,66          | 48,17  | 42,63          | 40,37  | 32,0           | 40,04  | 40,98  | 45,18   | , ,             |        |        |
| Aschenbestand-<br>theile | 4,74           | 2,42   | 7,84           | 5,48   | -              | 6,22   | 6,81   | 8,45    | 30,10           | 57,02  | 86,50  |
| Wasser                   | 864,40         | 885,66 | 787,56         | 857,05 | 641,0          | 863,58 | 839,89 | 806,40  | 795,77          | 910,24 | 828,37 |

Tabelle CCXCII.

# Mittlere Zusammensetzung des Colostrums und der Milch.

| In 1000 Theilen.     | Mittel für das<br>Colostrum der | Mittel für die<br>Milch d. Frau,<br>d.Kuh,d.Zlege<br>des Schaafs, d. | Mittel auf 1<br>gefü |        |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|
| In 1000 Tables.      | der Ziege und                   | Büffelkuh, der<br>Eselin und der<br>Stute.                           | Colostrum.           | Milch. |
| Eiweissartige Stoffe | 155,41                          | 39,17                                                                | 154,55               | 39,43  |
| Butter               | 31,91                           | 49,56                                                                | 31,73                | 49,89  |
| Milchzucker          | 39,76                           | 42,95                                                                | 39,54                | 43,23  |
| Aschenbestandtheile  | 6,29                            | 5,88                                                                 | 6,26                 | 5,92   |
| Wasser               | 772,18                          | 855,88                                                               | 767,92               | 861,53 |

#### Tabelle CCXCIII.

#### Buttermileh

nach Quevenne. In 1000 Theilen. 38,2 2,4 Milchzucker und Salze . . . . . . . . . . . . 51.4 

#### Tabelle CCXCIV.

Milchsaft des Kuhbaums, Galactodendron dulce, nach Solly.

In 1000 Theilen. Eiweissartige Stoffe . . . . . . . . . . . . . . . 30,6 Wasser und Buttersäure . . . . . . . . 620.0.

# Tabelle CCXCV.

# Asche der Fleischbrübe

|         |      |    |    | <br>- |   | •   | • |      | 1 0 | <br>** * | , . | <br>uc |                 |
|---------|------|----|----|-------|---|-----|---|------|-----|----------|-----|--------|-----------------|
|         |      |    |    |       | r | net | K | elle | er. |          |     |        |                 |
|         |      |    |    |       |   |     |   |      |     |          |     | 1      | n 1000 Theilen. |
| Kali    |      |    |    |       |   |     |   |      |     |          |     |        | 429,49          |
| Kalk    |      |    |    |       |   |     |   |      |     |          |     |        | 16,49           |
| Bittere | rde  |    |    |       |   |     |   |      |     |          |     |        | 20,62           |
| Eiseno  | xyd  |    |    |       |   |     |   |      |     |          |     |        | 2,91            |
| Phosph  | orsi | ău | re |       |   |     |   |      |     |          |     |        | 315,14          |
| Schwe   |      |    |    |       |   |     |   |      |     |          |     |        |                 |
| Chlork  | aliu | m  |    |       |   |     |   |      |     |          |     |        | 179,58.         |

#### Tabelle CCXCVI.

### Kaffeebohnen.

| In 1000 Theilen.                   | Payen.   | Robiquet. | Levi.  | Versmann, | Stenhouse. | Mittel. |
|------------------------------------|----------|-----------|--------|-----------|------------|---------|
| Kaffeegerbsaures                   | 35 bis   |           |        |           |            |         |
| Kali-Caffein                       | 50,00    | _         | _      | _         | I — .      | _       |
| Freies Caffein                     | 8,00     |           |        | 5,7       | 8 bis 10   | 10,69   |
| Legumin und ver-                   |          |           |        | 1         |            | '       |
| wandte Stoffe                      | 100,001) | -         | _      | -         | _          | I – I   |
| Fett                               | 100 bis  |           |        |           |            |         |
| a                                  | 130,00   | 100       |        | 120,0     | _          | 111,66  |
| Zucker, Dextrin                    | ļ        |           |        |           |            | ł I     |
| u. cine organische                 | 455.00   |           |        |           |            | 1 1     |
| Säure                              | 155,00   | -         | _      | _         |            | I – I   |
| Zellstoff Ein stickstoffhal-       | 340,00   | _         | _      | _         | _          | -       |
|                                    | 30,00    |           |        |           |            | l I     |
| tiger Körper<br>Dickes unlösliches | 30,00    | _         | _      | _         | _          | -       |
| ätherisches Oel .                  | 0,01     |           |        |           |            |         |
| Aromatisches Oel                   | 0,02     | _         |        | _         | -          |         |
| Anorganische Stoffe                | 66,97    | =         | 31,90  | -         | _          | 49,43   |
| Kali                               | 00,51    |           | 16,26  | =         | =          | 25,203) |
| Natron                             |          |           | 4.71   |           |            | 7,30    |
| Bittererde                         | _        | _         | 1,38   | _         |            | 2.14    |
| Kalk                               | - 1      | _         | 3,48   | -         | _          | 5,39    |
| Eisenoxyd                          |          |           | 0,21   |           |            | 0,32    |
| Phosphorsäure                      | _        | _         | 4,33   | -         | -          | 6,71    |
| Schwefelsäure                      | -        | -         | Spuren | _         | - 1        | Spuren  |
| Chlor                              | I —      | -         | 0,39   | _         | -          | 0,60    |
| Kieselerde                         | -        | -         | 1,14   | -         | -          | 1,77    |
| Wasser                             | 120,00   | _         | _      | _         | - '        | -       |
|                                    |          | 1         |        | 1         |            |         |

Diese Zahl wurde in Folge eines Druckfehlers bisher beinahe überall zehnmal zu klein angegeben. Vgl. Payen, des substances alimentaires, 2. édition, Paris 1854, p. 207.

<sup>2)</sup> Um das Mittel für den Caffeingehalt an berechnen, 1st angenommen, dass Payen im Mittel 42,5 kaffeogerbaueres Cali-Caffein in 1000 Theilen gefunden habe; biernach ergüle sieb din Caffeingebalt von 9,36, also im Ganzen von 17,36 in 1000 Theilen, eine Zahl, die freilieb im Vergleich zu den von anderen Forseberz gefundenen sehr hoch zu nennen ist.

Levi's Zahlen sind auf den mittleren Gehalt an anorganischen Bestandtheilen übertragen worden.

#### Tabelle CCXCVII.

# Leicht geröstete Kaffeebohnen, nach Boutron und Robiquet.

|         |          |                    |                    |             | -             |                 |                     |         |
|---------|----------|--------------------|--------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------|---------|
| In 1000 | Theilen. | Von<br>Martinique. | Von<br>Alexandrien | Von<br>Java | Von<br>Mokks. | Von<br>Cayenne. | Von<br>St. Domingo. | Mittel. |
| Caffein |          | <br>. 3,5          | 2,5                | 2,5         | 2,1           | 2,0             | 1,7                 | 2,38.   |

#### Tabelle CCXCVIII.

# Asche des Absudes von Javakaffee,

|               |  |  |  |  |  |  | - 1 | In | 1000 Theile |
|---------------|--|--|--|--|--|--|-----|----|-------------|
| Kali          |  |  |  |  |  |  |     |    | 637,62      |
| Kalk          |  |  |  |  |  |  |     |    | 44,37       |
| Bittererde .  |  |  |  |  |  |  |     |    | 107,44      |
| Eisenoxyd .   |  |  |  |  |  |  |     |    | 3,10        |
| Phosphorsäure |  |  |  |  |  |  |     |    | 124,18      |
| Schwefelsäure |  |  |  |  |  |  |     |    | 49,70       |
| Chlorkalium   |  |  |  |  |  |  |     |    | 24,54       |
| Kieselerde .  |  |  |  |  |  |  |     |    | 9,05.       |
|               |  |  |  |  |  |  |     |    |             |

#### Tabelle CCXCIX.

# Asche des Aufgusses von Souchong-Thee,

|                |  |  |  |  |  |  | In | 1000 Theile |
|----------------|--|--|--|--|--|--|----|-------------|
| Kali           |  |  |  |  |  |  |    | 533,66      |
| Natron         |  |  |  |  |  |  |    |             |
| Kalk           |  |  |  |  |  |  |    | 13,89       |
| Bittererde     |  |  |  |  |  |  |    | 76,60       |
| Eisenoxyd      |  |  |  |  |  |  |    | 36,85       |
| Manganoxyd .   |  |  |  |  |  |  |    | 7,95        |
| Phosphorsäure  |  |  |  |  |  |  |    | 110,65      |
| Schwefelsäure  |  |  |  |  |  |  |    | 97,66       |
| Chlornatrium . |  |  |  |  |  |  |    | 40,54       |
| Kieselsäure .  |  |  |  |  |  |  |    | 25.87.      |

Thee.

|                                                          |                               | M                                        | u l d                                           | e r.                         |                                     |                                | W a                                                |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| In 1000 Theilen.                                         | Verschie -<br>dene<br>Sorten. | Chinesi-<br>scher<br>Hysant<br>(grüner). | Chinesi-<br>scher<br>Congo<br>(schwar-<br>zer). | Javs-<br>Hysant<br>(grüner). | Java-<br>Cougo<br>(schwar-<br>zer). | Gun-<br>powder<br>aus<br>Java. | Gun-<br>powder<br>der ost-<br>indische:<br>Compagn |
| Thein                                                    | _ 1                           | 4.3                                      | 4,6                                             | 6.0                          | 6.5                                 |                                | _                                                  |
| Eiwciss                                                  |                               | 30,0                                     | 28.0                                            | 36,4                         | 12,8                                | _                              |                                                    |
| Dextrin                                                  | _                             | 85,6                                     | 72.8                                            | 122,0                        | 110.8                               | _                              |                                                    |
| Zellstoff                                                | _                             | 170,8                                    | 283,2                                           | 182,0                        | 270,0                               | _                              | _                                                  |
| Wachs                                                    | _                             | 2.8                                      |                                                 | 3,2                          |                                     | _                              | -                                                  |
| Chlorophyll                                              |                               | 22,2                                     | 18,4                                            | 32,4                         | 12,8                                | _                              | _                                                  |
| Harz                                                     |                               | 22,2                                     | 36,4                                            | 16.4                         | 24,4                                | _                              |                                                    |
| Gerbsäure                                                |                               | 178.0                                    | 128.8                                           | 175,6                        | 148.0                               | _                              | -                                                  |
| Aetherisches Oel .                                       | _                             | 7,9                                      | 6,0                                             | 9,8                          | 6,5                                 | _                              | -                                                  |
| Extractivatoff                                           | _                             | 228,8                                    | 198,8                                           | 216.8                        | 186,4                               |                                | _                                                  |
| Durch Salzsäure er-                                      |                               |                                          | 200,0                                           | 220,0                        | ,.                                  |                                |                                                    |
| haltenes Extract .                                       | _                             | 236.0                                    | 191,2                                           | 203.6                        | 182.4                               | _                              | _                                                  |
| Apothema                                                 | -                             | Spuren                                   | 14,8                                            | Spuren                       | 16,4                                | ****                           |                                                    |
| Aschenbestand-                                           |                               |                                          | ,-                                              |                              | /-                                  |                                |                                                    |
| theile                                                   | _                             | 55.6                                     | 52,4                                            | 47,6                         | 53.6                                | 50                             | 50                                                 |
| Kali, Chlorkalium,<br>schwefelsaures u<br>phosphorsaures |                               | ,,                                       |                                                 | ,,-                          |                                     |                                |                                                    |
| Kali                                                     |                               | _                                        | 28,4                                            | _                            | 34,0                                | _                              | _                                                  |
| Bittererde                                               | -                             | -                                        | 17,2                                            | -                            | 16,4                                | -                              | -                                                  |
| Uebermangansau-<br>res Kali                              |                               |                                          | 0                                               |                              | 0,0                                 |                                |                                                    |
|                                                          |                               | _                                        | Spuren<br>6,8                                   |                              | 3,2                                 |                                |                                                    |
| Kieselerde Wasser                                        | 40                            | _                                        | 0,0                                             |                              | 3,2                                 |                                | -                                                  |
| ** MODUL * * * * * *                                     | 1 70                          | -                                        |                                                 |                              |                                     |                                | -                                                  |

Diese Zahl ist das Mittel aus Mulder's Angabe und aus dem Mittel von Péligot's Zahlen.

Thee.

| ingto             | n.               | Sten                             | house.                                              | P     | éligo                   | L               | Mittel-                            | Mittel-                            |
|-------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Kemaon-<br>Hyson. | Assam-<br>Hyson. | Guter<br>schwar-<br>zer<br>Thee. | Schwar-<br>zer Thee<br>v.Kemaon<br>in<br>Ostindien. | Thee. | Sehwar-<br>zer<br>Thee. | Grüner<br>Thee, | werthe<br>für<br>trocknen<br>Thec. | werthe<br>für<br>feuchten<br>Thee. |
| _                 | =                | 21,3                             | 19,7                                                | 62,1  | =                       | _               | 17,78<br>26,80                     | 15,76<br>23,75                     |
| 1111111           |                  | -                                | -                                                   | -     | -                       |                 | 97,80                              | 86,68                              |
| _                 |                  |                                  | -                                                   | =     | -                       | _               | 226,50<br>1,50                     | 200,77                             |
| _                 | _                |                                  | =                                                   | =     |                         | _               | 21,45                              | 19.01                              |
| _                 | -                | -                                | _                                                   |       | _                       | _               | 24,86                              | 22,03                              |
| _                 | _                | -                                | _                                                   | =     | =                       | -               | 157,60                             | 139,69                             |
|                   | -                | -                                | -                                                   | -     | -                       |                 | 7,55                               | 6,69                               |
| -                 | -                | I -                              | -                                                   | -     | -                       | -               | 207,70                             | 184,10                             |
| _                 | -                | _                                | _                                                   | l –   | _                       | -               | 203,30                             | 180,20                             |
| -                 | -                | -                                | -                                                   | -     | -                       | -               | 7,80                               | 6,91                               |
| 65                | 60               | -                                | -                                                   | -     | -                       | -               | 54,25                              | 48,08                              |
| -                 | -                | -                                | -                                                   | _     | -                       | _               | 31,20                              | 28,30                              |
| _                 | _                | _                                | _                                                   | _     | _                       | _               | 16,80                              | 15,24                              |
| _                 | _                | -                                | _                                                   | l _   | _                       | l _             | Spuren                             | Spuren                             |
| =                 | _                | =                                | -                                                   | I -   | -                       | =               | 5,00                               | 4,54                               |
|                   | -                | _                                | l –                                                 | _     | 100                     | 80              | I —                                | 65,00                              |

Tabelle CCCI.

Uebersicht der theinhaltigen Pflanzentheile nach dem aufsteigenden Theingehalt.

| In 1000 Theilen.                                                                                                                    |   |   |   |   | Stemhouse.                               | Mittel<br>aus allen<br>Bestim-<br>mungen. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Kaffeebohnen Paraguayhee von Ilex paraguayensis Getrocknete Kaffeeblätter von Sumatra Thee Guarana (Früchte von Paullinia sorbilis) | : | : | : | : | 8 bis 10<br>12,0<br>12,6<br>20,5<br>50,7 | 10,69¹)<br>—<br>15,76¹)                   |

Diese Zahlen beziehen sich auf die wasserhaltigen Theile, vgl. die Tahellen CCXCVI und CCC.

Tabelle CCCII.

Kakaoboh nen.

| In 1000 Theilen.                                                                                                                                                  | Geschälte.                                                              | Boussingault. | Zedeler. | Mittel. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------|
| Eiweissartiger Stoff Stürkneh Dertrin Zellstoff Fett Rother Farbstoff Aschenbestandtheile Kali Natron Kalk Bittererde Eisenoxyd Phosphoraŭure Schwefelsture Chlor | 167,0<br>109,1<br>77,5<br>9,0<br>531,0<br>20,1<br>—<br>—<br>—<br>—<br>— | 430           |          | 480,5   |
| Kieselsäure                                                                                                                                                       | 52,0                                                                    | =             | 0,06     | _       |

Zedeler's Zahlen sind auf die fenchten Kakaobohuen zurückgeführt, unter Zugrundeiegung des von Lampadius gefundenen Wassergehalts

In 1000 Theilen.

#### Tabelle CCCIII.

Wand der Markzellen von blauen Trauben aus holländischen Gärten,

#### nach Mulder und Vlaanderen.

|                   |     |   |  |  |  |  |  | - 1 | n : | 1000 Theilen |
|-------------------|-----|---|--|--|--|--|--|-----|-----|--------------|
| Zellstoff und Pel | tos | е |  |  |  |  |  |     |     | 860          |
| Pflanzenciweiss   |     |   |  |  |  |  |  |     |     | 140.         |

#### Tabelle CCCIV.

Saft von blauen Trauben aus holländischen Gärten,

| Eiweissartige Stoffe .<br>Zucker, Extractivstoffe | Gummi  | u. s. | w organische | 2,4            |
|---------------------------------------------------|--------|-------|--------------|----------------|
| und anorganische f<br>Wasser                      | alze . |       |              | 97,6<br>900,0. |

## Tabelle CCCV.

Zuckergehalt im Traubensaft.1)

| Ursprung des Mostes.                                                                                                                                                                                                    | Name des Untersuchers.                                                                                                                           | In 1000 Thellen.                                                                                                                                  | Mittel.                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ufer des Cher und der Loire<br>Sud-Frankreich<br>Nishe von Stuttgart<br>Steiermark<br>2<br>Heidelberg<br>Böhmen<br>Well um der Mosel<br>Eberstadt am Neckar<br>Adlersberg in Ungarn<br>Rust in Ungarn<br>Rust in Ungarn | Chaptal . Fontenelle . Günder . Reuss . Hubeck . Schübler u. Köhler . Metager . Balling . Fischern . Fischern . Fischern . Fischern . Fischern . | 200 bis 150<br>300 , 180<br>220 , 150<br>250 , 130<br>260 , 170<br>240 , 140<br>220 , 140<br>220 , 140<br>191 , 217<br>203 , 239<br>125 , 194<br> | 175<br>240<br>185<br>190<br>215<br>190<br>180<br>185<br>201<br>214<br>159<br>193<br>301<br>202 |

Nach der Zusammenstellung von Mulder in seiner Schrift: De wijn scheikundig beschouwd, Rotterdam 1855, p. 25, 26, 145.

#### Tabelle CCCVI.

# Most von Riesslingtrauben bei Grumbach,

|              |    |     |    |   |     |  |  |  |  |  | 1000 Theilen. |
|--------------|----|-----|----|---|-----|--|--|--|--|--|---------------|
| Zucker .     |    |     |    |   |     |  |  |  |  |  | 202,15        |
| Pflanzenleir | n  |     |    |   |     |  |  |  |  |  | 6,07          |
| Weinsäure    |    |     |    |   |     |  |  |  |  |  | 0,92          |
| Saures wei   | ns | aur | es | K | ali |  |  |  |  |  | 2,23          |
| Kalk         |    |     |    |   |     |  |  |  |  |  | 0,24          |
| Bittererde   |    |     |    |   |     |  |  |  |  |  | 0,24          |
| Thonerde     |    |     |    |   |     |  |  |  |  |  | 0.24.         |

Die Zahlen von Beltz wurden auf den mittleren Zuckergehalt des Mosts zurückgeführt, vgl. Tabelle CCCV.

## Tabelle CCCVII.

### Most.

| In 1000 Theilen.    | Saft von<br>reifen Trau-<br>ben, die auf<br>Porphyr ge-<br>wachsen<br>waren.<br>Crasso. |       | reifen grünen<br>Trauben, die | Mittel. |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|---------|
| Aschenbestandtheile | 3,40                                                                                    | 4,100 | 2,900                         | 3,467   |
| Kali                | 2,21                                                                                    | 2,947 | 1,820                         | 2,326   |
| Natron              | 0,01                                                                                    | 0,049 | 0,077                         | 0,045   |
| Kalk                | 0,12                                                                                    | 0,139 | 0,148                         | 0,136   |
| Bittererde          | 0,16                                                                                    | 0,163 | 0,115                         | 0,146   |
| Eisenoxyd           | 0,01                                                                                    | 0,004 | 0,012                         | 0,009   |
| Manganoxyduloxyd    | 0,03                                                                                    | 0,004 | 0,009                         | 0,014   |
| Phosphorsäure       | 0,56                                                                                    | 0,577 | 0,494                         | 0,544   |
| Schwefelsäure       | 0,19                                                                                    | 0,150 | 0,142                         | 0,161   |
| Chlor               | 0,04                                                                                    | 0,019 | 0,020                         | 0,026   |
| Kieselsäure         | 0,07                                                                                    | 0,048 | 0,063                         | 0,060   |

Tabelle CCCVIII.

### Rheingauer Weine.

|                          |                 |                         |                              | Alko-<br>hol-Vo-                                    | In 1    | 000 Gev        | vichtsthe | ilen.    |
|--------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|----------------|-----------|----------|
| N a m c.                 | Jahr-<br>gang.  | Gewährsmann.            | Speci-<br>fisches<br>Gewicht | lumina<br>in 1000<br>Raum-<br>theil.bei<br>15°,5 C. | Zucker. | Säure.         | Extract   | Asche.   |
| Asmannshäuser            | 1848            | Dies                    | 995,7                        | 112,0                                               | 3,4     | 4,41)          | 25        | 2,3      |
| Geisenheimer             | -               | Geiger                  | 993,5                        | 157,5                                               | -       | - '            | 31        |          |
|                          | 1822            | Brands .                |                              | 116,0                                               | -       | -              | - 1       |          |
|                          | 1842            | Diez                    | 996,0                        | 122,0                                               | 4,3     | 4,0t)          | 23        | 1,8      |
|                          | 1848            | ,                       | 996,7                        | 114,0                                               | 5,0     | 4,71)          | 27        | 1,8      |
|                          | -               | Mittel .                | 995,4                        | 127,4                                               | 4,6     | 4,31)          | 27        | 1,8      |
| Hattenheimer             | 1834            | Diez                    | 996,0                        | 119,0                                               | 2,7     | 8,9')          | 20        | 1,6      |
| ,                        | 1846            | Fresenius .             | 995,9                        | 134,0                                               | 35,8    | 5,62)          | 42        | -        |
| 2 .                      | -               | Mittel .                | 995,5                        | 126,5                                               | 19,2    | _              | 81        | -        |
| Hochheimer               | l . <del></del> | Brande .                | -                            | 120,8                                               |         | _              | - 1       | -        |
|                          | 1846            | Fresenius .             | _                            | 115,0                                               | -       | _              | -         | -        |
|                          |                 | Mittel .                |                              | 117,9                                               | T.      |                | 1 7       | -        |
| Johannisberger           | 1842<br>1822    | Diez                    | 991,7                        | 100,0                                               | 4,2     | 5,11)          | 21<br>51  | 1,2      |
| Marcobrunner             |                 | Geiger                  | 998,5                        | 116,0                                               | 2.4     | 4.00           | 24        | -        |
| , (Auslese)              | 1846            | Diez                    | 996,3                        | 122,0                                               |         | 4,01)<br>5,82) | 52        | 1,9      |
|                          | 1846            | Fresenius .             | 1001,2                       | 139,8<br>117,2                                      | 45,2    | 101,03)        | 21        | -        |
|                          | _               | Ludersdorff<br>Mittel . | 991,0<br>996,7               | 123,7                                               | 23,8    | 101,00)        | 37        | -        |
| Oestricher               | 1804            | Zis                     | 990,1                        | 134,6                                               | 20,0    | _              | 0.        | _        |
| Ranenthaler              | 1884            | Dies                    | 996,2                        | 121.0                                               | 2,8     | 4,81)          | 21        | 2,0      |
| Küdesheimer              | 1800            | Zia                     | 950,2                        | 154,3                                               | -,0     | 4,0.7          | - 21      | 2,0      |
| Kudesneimer              | 1811            | Brande .                |                              | 135,0                                               | _       | _              |           | _        |
| **                       | 1822            | Geiger                  | 1002.5                       | 160.1                                               |         | _              | 54        | _        |
| 79                       | 1846            | Diez                    | 995.7                        | 116,0                                               | 3,9     | 3,31)          | 21        | 1,5      |
| 7                        | 1848            | Dies                    | 996,3                        | 114,0                                               | 4,3     | 5,21)          | 25        | 1,8      |
| *                        |                 | Christison .            | 000,0                        | 90,0                                                | -,,-    | -,-,           |           | 1,0      |
| "                        | _               | Car serieon .           | _                            | 100.0                                               | _       | _              | _         | _        |
|                          | _               | Mulder .                | _                            | 98,3                                                | _       | _              |           | _        |
|                          | -               | Mittel .                | 998.2                        | 120,3                                               | 4,1     | 4,21)          | 33        | 1,6      |
| Steinberger              | 1846            | Fresenius .             | 1000,7                       | 127.9                                               | 5,2     | 5.01           | 56        |          |
| - (Auslese)              | 1846            |                         | 1032.3                       | 132.4                                               | 86.8    | 4.27           | 105       | -        |
|                          | 1846            | Diez                    | 995,5                        | 116,0                                               | 8,5     | 4,11)          | 21        | 1,5      |
|                          |                 | Ludersdorff             | 996,0                        | 67,0                                                |         | 95,03)         | 19        | <u> </u> |
| -                        | -               | Geiger                  | 1002,5                       | 137,4                                               | _       | - '            | 99        | -        |
|                          |                 | Mittel .                | 1005,1                       | 116,1                                               | 83,7    | 4,11)          | 60        | -        |
| Mittel aus 11 unhe-      |                 |                         | 1                            |                                                     | i .     |                |           | 1        |
| nannten Sorten           |                 | Vlaanderen              | - 1                          | 106,0                                               | -       | -              | _         | -        |
| unbenannte Sorten        |                 | Payen                   | - 1                          | 110,0bts                                            | ı       |                |           | l        |
|                          |                 |                         |                              | 119,0                                               | _       | I -            | -         | -        |
| Mittel aus allen Besti   |                 |                         | 998,2                        | 113,7                                               | 17,8    | 4,3            | 37,9      | 1,7      |
| Anh<br>Wiesbadener Nero- |                 | 1                       |                              |                                                     |         |                |           |          |
| berger                   | _               | Geiger                  | 995.0                        | 135,2                                               | _       | _              | 28        | -        |
|                          |                 |                         | 1 -,-                        | ,.                                                  |         |                |           |          |

Kalimenge, durch welche die freie Säure gesättigt wird.
 Die Säure des Weins als Weinsäure in Rechnung gebracht.
 Ammoniakmenge, welche erforderlich war, um die freie Säure zu sättigen.

Tabelle CCCIX. Rheinhessische Weine.

#### Alko-In 1000 Gewichtstheilen. hol-Vo lumina Gewährs-Jahrfisches Name. in 1000 Gegang. Ranm- Zucker. mann. Ex-Säure. Asche wicht. theil, bei tract. 15°,5 C. 5.61) 24 1,8 Bodenheimer 1835 Diez 996,1 110,0 3,3 Laubenheimer 1846 997.4 4,3 5,5') 19 1,7 1822 993.9 132,5 23 Liebfrauenmileh Geiger -1841 123,9 1,0 Fischern . (1) 1842 (2) 116,4 1843 (1) 15,0 122,6 Mittel . 8,7 Niersteiner 1842 995.2 113.0 4.1 4.97) 19 1,3 Diez 997,1 110,3 101.03) 19 Ludersdorff 19 Mittel 996,1 111,6 998.3 2,8 Oberingelheim. 1846 Diez 116,0 4.6 4,77 25 Oppenheimer 1848 995,1 113.0 5.0 3,67 21 1,3 123,4 Ludersdorff 991,0 85,03) 18 Mittel 993,0 118,2 19 Scharlachberger 1848 997.2 5,91 23 1,7 Diez102,0 4,3 151,4 Geiger Mittel 126,7

110.7

Mittel aus allen Bestimmungen

<sup>1)</sup> Kalimenge, die zur Sättigung der freion Säure erforderlich war.

<sup>995,7</sup> 2) Um das Volum des Alkohols berochnen zu können, wurde das specifische Gewicht == 995 angenommen.

<sup>3)</sup> Zur Sättigung der freien Sänro verwandtes Ammoniak.

Tabelle CCCX. Rheinbaierische Weine.

|                                     |       |                               |                                                                    |         | In     | 1000 Gew | richtsthell | IQ.  |
|-------------------------------------|-------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------|-------------|------|
| N a m e. Jahr-<br>gang. Gowinsmann. |       | Speci-<br>fisches<br>Gewicht. | Alkohol-<br>Volumin,<br>in 1000<br>Raum-<br>thefl, bei<br>15°,5 C. | Zucker. | Saure. | Extract. | Asche.      |      |
| Deidesheimer                        | 1831  | Zierl                         | 995,9                                                              | 79,2    | -      | -        | 98          | _    |
|                                     | 1834  |                               | 995,1                                                              | 168,5   | -      | -        | 25          | -    |
|                                     | l . l |                               | 994,2                                                              | 29,7    | -      | -        | 80          | -    |
|                                     |       |                               | 994,4                                                              | 96,6    | -      | -        | 20          | - 1  |
|                                     | 1846  | Dies                          | 995,3                                                              | 125,0   | 1,1    | 4,71)    | 20          | 1,4  |
|                                     | 1848  |                               | 997,3                                                              | 120,0   | 5,8    | 5,72)    | 20          | 1,3  |
|                                     | 1853  |                               | 999,8                                                              | 112,0   | 7,8    | 7,64)    | 33          | 1,5  |
|                                     | l - I |                               | 998,8                                                              | 109,0   | 6,9    | 7,81)    | 39          | 1,5  |
|                                     | 1 - I |                               | 999,7                                                              | 118,0   | 6,8    | 6,83)    | 32          | 1,7  |
| Dürkheimer                          | 1834  | Mittel                        | 994.9                                                              | 106,4   | 5,6    | 6,51)    | 26,5        | 1,5  |
|                                     | 1854  | Zierl<br>Diez                 | 994,5                                                              | 120.0   | 5.8    | 5,81)    | 94          | 1.7  |
|                                     | 1859  |                               | 996,0                                                              | 114.0   |        |          |             | 1,7  |
|                                     | 1603  | Mittel                        | 995,5                                                              | 109.3   | 6,4    | 5,51)    | 21          | 1,8  |
| Edenkohner                          | 1850  | Diez                          | 999.3                                                              | 109,0   | 4.9    | 5,54)    | 21          | 1,75 |
| Marie Marie                         | 1822  | Zierl                         | 994,9                                                              | 81.8    |        | 5,5")    | 32          | 1,6  |
|                                     | 1834  |                               | 998,6                                                              | 99.0    |        | _        | 57          | =    |
| 4                                   | 1     |                               | 986.6                                                              | 107.7   | _      | -        | 23          | =    |
|                                     | 1:1   |                               | 994.0                                                              | 100.7   |        | 1 =      | 26          | -    |
|                                     | 1:1   | Dies                          | 995,3                                                              | 119.0   | 8.0    | 3,99     | 21          | 1.3  |
|                                     | 1844  |                               | 995,4                                                              | 116,0   | 4,3    | 4.81)    | 94          | 1,4  |
|                                     | 1846  |                               | 995.5                                                              | 115,0   | 5,7    | 4.61)    | 24          | 1,5  |
|                                     | 1848  |                               | 995,7                                                              | 114.0   | 6.3    | 4.81)    | 25          | 1,3  |
|                                     | 1859  |                               | 995,4                                                              | 112,0   | 6.5    | 5,11)    | 25          | 2,0  |
|                                     |       | Gay-Lumne.                    | -                                                                  | 115.0   | _      | -        | _           | -    |
|                                     | - 1   | Ludersdorf .                  | 991,1                                                              | 134,7   | -      | 92,0*)   | 18          | -    |
|                                     | - 1   | Mittel                        | 998,9                                                              | 109,5   | 5,2    | 4,71)    | 25,5        | 1,5  |
| Gimmeldinger                        | 1849  | Diez                          | 991,0                                                              | 120,0   | 5,5    | 4,61)    | 21          | 1,5  |
|                                     | 1852  |                               | 992,0                                                              | 112,0   | 6,4    | 5,31)    | 23          | 9,1  |
|                                     | - 1   | Mittel                        | 9:1,5                                                              | 116,0   | 5,9    | 5,01)    | 22          | 1,8  |
| Hambacher                           | - 1   | Christinon                    | -                                                                  | 90,0    | -      | -        | -           | -    |
| Neustädter                          | 1852  | Dies                          | 998,6                                                              | 95,0    | 6,4    | 4,61)    | 19          | 1,9  |
| Ruppertaberger                      | 1834  | Zierl                         | 991,0                                                              | 92,6    | - 1    | 1 -      | 26          | -    |
|                                     | 1.00  |                               | 993,5                                                              | 100,7   | -      | -        | 31          | I -  |
|                                     | 0.1   | Diez                          | 935,0                                                              | 116,0   | 2,5    | 4,01)    | - 23        | 1,1  |
|                                     | 186a  |                               | 995,6                                                              | 115,0   | 5,7    | 4,61)    | 24          | 1,6  |
|                                     |       | Mittel                        | 994,5                                                              | 106,1   | 4,1    | 4,81)    | 23,5        | 1,3  |
| Ungsteiner                          | 1834  | Zierl                         | 294,4                                                              | 20,2    |        | -        | 27          | -    |
|                                     | 1858  | Dies                          | 998,6                                                              | 112,0   | 6,9    | 7,72)    | 96          | 1,6  |
| Wachenheimer                        | 1854  | Mittel                        | 996,6                                                              | 101,1   | -      | -        | 96,5        | -    |
| 11 Windstellier                     | 1854  | Zieri                         | 994,4                                                              | 114.0   |        | -        | 19          | T    |
|                                     | 1802  | Dies                          | P.96,3                                                             | 119.0   | 6,3    | 5,74)    | 19          | 1,7  |
|                                     | -     | Mittel                        | 996,3                                                              | 111,2   | _      | =        | 24          | =    |
| Mittel aus allen Bestimn            | -     | 7.                            | 995.0                                                              | 107.3   | 5.5    | 8,49     | 1 85        | 1,5  |

Diese Zahlen bereichnen die Kalimenge, weiche erforderlich sättigen.
 Zur Neutralisation der Säure erforderlich gewesenes Ammoniak.

#### CCCXI

Uebersicht derjenigen Rheinweinsorten, von welchen mehr als eine Alkoholbestimmung vorliegt, nach dem aufsteigenden Alkoholgehalt.

|                 |   |  |  |  |    | Alko | holvolumins |
|-----------------|---|--|--|--|----|------|-------------|
|                 |   |  |  |  | in | 1000 | Raumtheile  |
| Ungsteiner .    |   |  |  |  |    |      | 101,1       |
| Ruppertsberger  |   |  |  |  |    |      | 106,1       |
| Deidesheimer .  |   |  |  |  |    |      | 106,4       |
| Dürkheimer .    |   |  |  |  |    |      | 109,3       |
| Forster         |   |  |  |  |    |      | 109,5       |
| Wachenheimer    |   |  |  |  |    |      | 111,2       |
| Niersteiner .   |   |  |  |  |    |      | 111,6       |
| Hochheimer .    |   |  |  |  |    |      | 115,0       |
| Gimmeldinger    |   |  |  |  |    |      | 116,0       |
| Steinberger .   |   |  |  |  |    |      | 116,1       |
| Oppenheimer     |   |  |  |  |    |      | 118,2       |
| Rüdesheimer .   | : |  |  |  |    |      | 120,3       |
| Liebfrauenmilch | ı |  |  |  |    |      | 122,6       |
| Markobrunner    |   |  |  |  |    |      | 123,7       |
| Hattenheimer    |   |  |  |  |    |      | 126,5       |
| Scharlachberge  | r |  |  |  |    |      | 126,7       |
| Geisenheimer    |   |  |  |  |    |      | 127,4.      |
|                 |   |  |  |  |    |      |             |

### Tabelle CCCXII.

### Moselweine.

|                  | Jahr-   | G                 | Speci                    | Alko-<br>holvolu-<br>mina in           | In 1000 Gewichtstheilen. |        |               |        |  |  |  |
|------------------|---------|-------------------|--------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------|---------------|--------|--|--|--|
| N a m e.         | gang.   | Gewährs-<br>mann. | fisches<br>Ge-<br>wicht. | 1000<br>Raum-<br>theil.bei<br>15°,5 C. | Zucker.                  | Säure. | Ex-<br>tract. | Asche. |  |  |  |
| Brauneberger     | -       | Ludersdorff       | 994,0                    | 98,8                                   |                          | 101 ') | 15            | -      |  |  |  |
| Pisporter        | -       | ,,                | 993,0                    | · <u>83,7</u>                          | -                        | 1061)  | 18            | -      |  |  |  |
| 77               | 1848    | Diez              | 997,7                    | 108,0                                  | 5,2                      | 5,82)  | 22            | 2,0    |  |  |  |
| ,,               | -       | Mittel            | 995,3                    | 95,8                                   | -                        | -      | 20            | -      |  |  |  |
| Zeller           | 1846    | Fischern .        | (3)                      | 122,7                                  | 13,0                     | -      | 27            | -      |  |  |  |
| n                | ,       | n ·               | (3)                      | 116,4                                  | 35,0                     | -      | 73            | -      |  |  |  |
| n                | ,       |                   | (3)                      | 131,4                                  | 1 <u>6,0</u>             | -      | 26            | -      |  |  |  |
|                  |         | n •               | (3)                      | 130,2                                  | 1 <u>5,0</u>             | -      | 27            | -      |  |  |  |
| n                | n       | Mittel            | -                        | 125,2                                  | 19,7                     | -      | <u>38</u>     | -      |  |  |  |
| Zeltinger        | -       | Ludersdorff       | 993,8                    | 91,3                                   | -                        | 1091)  | 18            | -      |  |  |  |
| Mittel aus aller | n Besti | mmungen .         | 994,6                    | 110,3                                  | 16,8                     | . —    | 28            | -      |  |  |  |

<sup>1)</sup> Ammoniakmenge, durch welche die freie Säure gesättigt wurde.

<sup>2)</sup> Kalimenge, welche erforderlich war, um die freie Säure zu sättigen.

<sup>3)</sup> Das specifische Gewicht des Zellers wurde zu 995 angenommen.

### CCCXIII.

Frankenweine.

| Name   Sale   Gewith   Raine   Freish   Sale   Sa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                       |              | Speci-          | Alkohol-<br>volumina | In 1000 Gewichts<br>theilen. |                |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------|-----------------|----------------------|------------------------------|----------------|--|--|--|
| Wirthurger 1788 Schulzer 997.1 10.5 1 11.4 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 11.6 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Name.       | Name. gang. Gewährsma | Gewährsmann. | fisches         | theilen bei          | Saure als<br>Weinsaure       | Extrac         |  |  |  |
| 1746                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Leistenwein | -                     | Fischern     | 999,4           | 90,5                 | -                            | 19             |  |  |  |
| 1766   992.1   113.8   10.6   117.8   10.6   117.8   10.6   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8   117.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                       |              | 997,1           |                      | 11,4                         | 53             |  |  |  |
| 1766 993,1 133,5 6.9 1 1775 1775 1775 1775 1775 1775 1775 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | 1748                  |              |                 |                      |                              | 39             |  |  |  |
| 1776 1776 1776 1776 1787 1788 1891 1818 1818 1818 1818 1818                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                       | ,            |                 |                      | 10,6                         | 88             |  |  |  |
| 1783   1946   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948   1948                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,           |                       |              |                 | 133,5                | 6'8                          | 44             |  |  |  |
| 1811                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | *           |                       |              |                 |                      | 109                          | 85             |  |  |  |
| 1811   992.8   992.8   992.8   91.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | 1780                  |              |                 | 190.0                | 19.5                         | 40             |  |  |  |
| 1818   99.16   111.8   9.1   11.8   9.1   11.8   9.1   11.8   9.1   11.8   9.1   11.8   9.1   11.8   9.1   11.8   9.1   11.8   9.1   11.8   9.1   11.8   9.1   11.8   9.1   11.8   9.1   11.8   9.1   11.8   9.1   11.8   9.1   11.8   9.1   9.1   11.8   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1   9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | *           | 1911                  |              |                 | 99.9                 |                              | 33             |  |  |  |
| 1818   993.7   110.0   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6   10.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | 1                     |              | 994.6           | 111,3                | 9,1                          | 82             |  |  |  |
| 993.2 110.2 5.50 1022 991.0 110.2 15.1 1022 991.0 111.1 11.5 15.1 1834 991.0 111.1 11.5 15.2 1835 971.0 110.1 11.5 15.2 1841 991.0 110.1 11.5 15.2 1842 991.0 110.1 11.5 15.2 1844 991.0 110.1 11.5 15.3 1844 991.1 11.5 15.3 1844 991.1 11.5 15.3 1844 991.1 11.5 15.3 1844 991.1 11.5 15.3 1844 991.1 11.5 15.3 1844 991.1 11.5 15.3 1845 991.1 11.5 15.3 1846 991.1 11.5 15.3 1847 991.1 11.5 15.3 1848 991.1 11.5 15.3 1849 991.1 11.5 15.3 1840 991.1 11.5 15.3 1841 991.1 11.5 15.3 1842 991.1 11.5 15.3 1843 991.1 11.5 15.3 1844 991.1 11.5 15.3 1845 991.1 11.5 15.3 1846 991.1 11.5 15.3 1847 991.1 11.5 15.3 1848 991.1 11.5 15.3 1849 991.1 11.5 15.3 1840 991.1 11.5 15.3 1841 991.1 11.5 15.3 1841 991.1 11.5 15.3 1841 991.1 11.5 15.3 1841 991.1 11.5 15.3 1841 991.1 11.5 15.3 1841 991.1 11.5 15.3 1841 991.1 11.5 15.3 1841 991.1 11.5 15.3 1841 991.1 11.5 15.3 1841 991.1 11.5 15.3 1841 991.1 11.5 15.3 1841 991.1 11.5 15.3 1841 991.1 11.5 15.3 1841 991.1 11.5 15.3 1841 991.1 11.5 15.3 1841 991.1 11.5 15.3 1841 991.1 11.5 15.3 1841 991.1 11.5 15.3 1841 991.1 11.5 15.3 1841 991.1 11.5 15.3 1841 991.1 11.5 15.3 1841 991.1 11.5 15.3 1841 991.1 11.5 15.3 1841 991.1 11.5 15.3 1841 991.1 11.5 15.3 1841 991.1 11.5 15.3 1841 991.1 11.5 15.3 1841 991.1 11.5 15.3 1841 991.1 11.5 15.3 1841 991.1 11.5 15.3 1841 991.1 11.5 15.3 1841 991.1 11.5 15.3 1841 991.1 11.5 15.3 1841 991.1 11.5 15.3 1841 991.1 11.5 15.3 1841 991.1 11.5 15.3 1841 991.1 11.5 15.3 1841 991.1 11.5 15.3 1841 991.1 11.5 15.3 1841 991.1 11.5 15.3 1841 991.1 11.5 15.3 1841 991.1 11.5 15.3 1841 991.1 11.5 15.3 1841 991.1 11.5 15.3 1841 991.1 11.5 15.3 1841 991.1 11.5 15.3 1841 991.1 11.5 15.3 1841 991.1 11.5 15.3 1841 991.1 11.5 15.3 1841 991.1 11.5 15.3 1841 991.1 11.5 15.3 1841 991.1 11.5 15.3 1841 991.1 11.5 15.3 1841 991.1 11.5 15.3 1841 991.1 11.5 15.3 1841 991.1 11.5 15.3 1841 991.1 11.5 15.3 1841 991.1 11.5 15.3 1841 991.1 11.5 15.3 1841 991.1 11.5 15.3 1841 991.1 11.5 15.3 1841 991.1 11.5 15.3 1841 991.1 11.5 15.3 1841 991.1 11.5 15.3 1841 991.1 11.5 15.3 1841 991.1 11.5 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | 1818                  |              | - 993,7         | 110,0                |                              | 28             |  |  |  |
| 1822 993.4 120.2 9.1 13.3 13.3 14.1 13.3 15.3 14.1 13.3 15.3 18.3 18.3 18.3 18.3 18.3 18.3 18.3 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                       | ,            |                 |                      |                              | 81             |  |  |  |
| 991.0   11.47   13.3   13.3   13.3   13.4   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   13.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ,                     | ,            |                 |                      |                              | 30             |  |  |  |
| 1842   99.6   114.7   9.1   184.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8   185.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | 1822                  | ,            |                 | 120,2                | 9,1                          | 42<br>35       |  |  |  |
| 1834   991.1   121.0   5.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                       | ,            |                 |                      |                              | 33             |  |  |  |
| 1834 991,0 107,2 52, 52, 184, 195, 184, 195, 195, 195, 195, 195, 195, 195, 195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7           |                       |              | 999 1           | 191.0                | 8.2                          | 42             |  |  |  |
| 1845 970.2 84.4 9.0 100.6 9.2 100.6 9.2 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ti .        | 1834                  |              |                 | 107.2                |                              | 39             |  |  |  |
| 1841 9925 105.6 9.0 120.6 19.0 1841 1842 9925 105.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.0 185.6 19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                       |              | 976.2           | 88,4                 |                              | 36             |  |  |  |
| 1842 992.5 106.6 6.2 1 1843 992.1 110.6 6.5 1 1844 995.4 106.2 9.1 1844 995.4 106.2 11.4 1844 995.4 106.2 11.4 1845 991.3 105.1 6.2 9.1 1846 991.3 105.1 6.2 9.1 1846 1961.3 105.1 6.2 9.1 1846 1961.3 105.1 6.2 9.1 1846 1961.3 105.1 6.2 9.1 1847 991.1 105.1 6.2 9.1 1848 1961.3 105.1 6.3 9.1 1849 1961.3 105.1 6.3 9.1 1840 1961.3 105.1 6.3 9.1 1841 991.2 105.2 9.3 9.1 1841 991.3 105.1 6.3 9.1 1841 991.3 105.1 6.3 9.1 1841 991.3 105.1 6.3 9.1 1841 991.3 105.1 6.3 9.1 1841 991.3 105.1 9.1 1841 991.3 105.1 9.1 1841 991.3 105.1 9.1 1841 991.3 105.1 9.1 1841 991.3 105.1 9.1 1841 991.3 105.1 9.1 1841 991.3 105.1 9.1 1841 991.3 105.1 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                       |              |                 | 108,6                | 9.0                          | 28<br>27       |  |  |  |
| 997,7 11.5 6.5 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -           |                       | 1            |                 |                      | 8,2                          | 27             |  |  |  |
| 1844 99.54 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,           | 1842                  |              | 992,5           |                      | 8,2                          | 31             |  |  |  |
| 1844 99.54 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | ,                     | ,            | 992,7           |                      |                              | 29<br>28<br>29 |  |  |  |
| 1844 99.54 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4 100.2 11.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                       |              |                 | 119,4                | 6,5                          | 20             |  |  |  |
| 1845 991,2 105,1 6.5 3 991,2 105,1 6.5 3 1846 1991,2 105,1 6.5 3 1846 1991,2 125,0 6.5 3 1856 1991,2 125,0 6.5 3 1857 125,0 6.5 3 1857 125,0 6.5 3 1857 125,0 6.5 3 1857 125,0 6.5 3 1857 125,0 6.5 3 1857 125,0 6.5 3 1857 125,0 6.5 3 1857 115,0 6.5 3 1857 115,0 6.5 3 1857 115,0 6.5 3 1857 115,0 6.5 3 1857 115,0 6.5 3 1857 115,0 6.5 3 1857 115,0 6.5 3 1857 115,0 6.5 3 1857 115,0 6.5 3 1857 115,0 6.5 3 1857 115,0 6.5 3 1857 115,0 6.5 3 1857 115,0 6.5 3 1857 115,0 6.5 3 1857 115,0 6.5 3 1857 115,0 6.5 3 1857 115,0 6.5 3 1857 115,0 6.5 3 1857 115,0 6.5 3 1857 115,0 6.5 3 1857 115,0 6.5 3 1857 115,0 6.5 3 1857 115,0 6.5 3 1857 115,0 6.5 3 1857 115,0 6.5 3 1857 115,0 6.5 3 1857 115,0 6.5 3 1857 115,0 6.5 3 1857 115,0 6.5 3 1857 115,0 6.5 3 1857 115,0 6.5 3 1857 115,0 6.5 3 1857 115,0 6.5 3 1857 115,0 6.5 3 1857 115,0 6.5 3 1857 115,0 6.5 3 1857 115,0 6.5 3 1857 115,0 6.5 3 1857 115,0 6.5 3 1857 115,0 6.5 3 1857 115,0 6.5 3 1857 115,0 6.5 3 1857 115,0 6.5 3 1857 115,0 6.5 3 1857 115,0 6.5 3 1857 115,0 6.5 3 1857 115,0 6.5 3 1857 115,0 6.5 3 1857 115,0 6.5 3 1857 115,0 6.5 3 1857 115,0 6.5 3 1857 115,0 6.5 3 1857 115,0 6.5 3 1857 115,0 6.5 3 1857 115,0 6.5 3 1857 115,0 6.5 3 1857 115,0 6.5 3 1857 115,0 6.5 3 1857 115,0 6.5 3 1857 115,0 6.5 3 1857 115,0 6.5 3 1857 115,0 6.5 3 1857 115,0 6.5 3 1857 115,0 6.5 3 1857 115,0 6.5 3 1857 115,0 6.5 3 1857 115,0 6.5 3 1857 115,0 6.5 3 1857 115,0 6.5 3 1857 115,0 6.5 3 1857 115,0 6.5 3 1857 115,0 6.5 3 1857 115,0 6.5 3 1857 115,0 6.5 3 1857 115,0 6.5 3 1857 115,0 6.5 3 1857 115,0 6.5 3 1857 115,0 6.5 3 1857 115,0 6.5 3 1857 115,0 6.5 3 1857 115,0 6.5 3 1857 115,0 6.5 3 1857 115,0 6.5 3 1857 115,0 6.5 3 1857 115,0 6.5 3 1857 115,0 6.5 3 1857 115,0 6.5 3 1857 115,0 6.5 3 1857 115,0 6.5 3 1857 115,0 6.5 3 1857 115,0 6.5 3 1857 115,0 6.5 3 1857 115,0 6.5 3 1857 115,0 6.5 3 1857 115,0 6.5 3 1857 115,0 6.5 3 1857 115,0 6.5 3 1857 115,0 6.5 3 1857 115,0 6.5 3 1857 115,0 6.5 3 1857 115,0 6.5 3 1857 115,0 6.5 3 1857 115,0 6.5 3 1857 115,0 6.5 3 1857 115,0 6.5 3 1857 115,0 6.5 3 1857 115,0 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m           |                       |              | 995,4           | 100,2                | 11.4                         | 38             |  |  |  |
| 1846                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ,           |                       |              |                 | 105.1                | 8.2>-                        | 26             |  |  |  |
| 1846                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | "           | 1845                  |              |                 | 105.1                | 6.5                          | 26<br>31       |  |  |  |
| 1846                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |                 |                      | 8,2                          | 27             |  |  |  |
| 987,6 125,0 52<br>990,7 122,4 66<br>990,7 122,4 7,6<br>990,0 122,4 7,7,1<br>990,0 122,5 5,2<br>990,0 122,5 5,5<br>990,0 122,5<br>990,0 122,5<br>99                                                                                                                                                                       |             |                       |              | 999,1           |                      | 4,5                          | '11            |  |  |  |
| 9907 124 66 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | 1846                  |              | <b># 1008,3</b> | 115,4                | 5,6                          | 72             |  |  |  |
| 9900 100.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                       |              |                 |                      | 8,2                          | 26<br>31       |  |  |  |
| 9012 120 773<br>9013 1947 73 73<br>9000 1232 6 6 73<br>1847 9938 1053 6 6 73<br>9038 1053 1054 9 10<br>9038 1055 10<br>9038 1055 10<br>9038 1055 10<br>9038 1055 10<br>9038 1055 10<br>9038 10<br>903 |             |                       |              |                 | 123,4                | 6,0                          | 29             |  |  |  |
| 991,2 94,7 7,3 990,0 125,2 3,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20          |                       |              |                 |                      | 7.8                          | 27             |  |  |  |
| 985.4 12.5 6.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | *           |                       |              |                 |                      | 7.3                          | 88             |  |  |  |
| 985.4 12.5 6.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •           |                       |              | 990.0           | 123.3                | 8,2                          | 88<br>27       |  |  |  |
| 1847 9948 10746 5.50<br>- 9958 10746 5.50<br>- 9958 1051 91<br>- 9958 1051 91<br>- 9958 1051 1051 91<br>- 9958 1051 1051 1051                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | 1 :                   |              | 988,8           | 124,3                | 6,5                          | 35             |  |  |  |
| 995,6 91,4 91,1 99,5,8 91,4 91,4 91,1 92,1 92,1 92,1 92,1 92,1 92,1 92,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -           | 1847                  |              | 998,8           |                      |                              | 28<br>28<br>28 |  |  |  |
| 995,6 91,4 91,1 99,5,8 91,4 91,4 91,1 92,1 92,1 92,1 92,1 92,1 92,1 92,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7           | ,,,                   | -            |                 |                      |                              | 28             |  |  |  |
| 995,8 91,4 91 91 91 92 91 92 91 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                       | -            |                 |                      |                              | 28             |  |  |  |
| 995.8 95.9 9.1 991.6 104.8 9.1 991.6 104.8 9.1 10.6 991.6 104.8 9.1 10.6 991.6 104.8 9.1 10.6 991.6 104.8 9.1 10.6 991.6 104.8 9.1 10.6 991.6 104.8 9.1 10.6 991.6 104.8 9.1 10.6 991.6 104.8 9.1 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.8 991.6 104.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | n           |                       | n            | 995,0           |                      | 9,1                          | 42<br>36       |  |  |  |
| 991.6<br>992.6<br>79.9<br>10.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                       |              | 995,8           |                      | 9.1                          | 36             |  |  |  |
| 992,6 79,9 10,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | *           |                       |              |                 | 104.8                |                              | 31             |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                       |              |                 |                      |                              | 26             |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | 7                     | 1 .          | 995,0           | 110,1                | 10,0                         | 26             |  |  |  |
| 998.1 77.8 11.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | ,                     |              | 998,1           | 77,8                 | 11,4                         | 27             |  |  |  |

Tabelle CCCXIV.
Bergsträssler Weine.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |                               | Alkohol- | In 100  | 0 Gewichts                                | theilen.                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------|----------|---------|-------------------------------------------|--------------------------|
| Name.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jahr-<br>gang. | Gewährs-<br>mann. | Speci-<br>fisches<br>Gewicht. | in 1000  | Zueker. | Freic<br>Säure als<br>Wein-<br>säure ber. | Extract<br>und<br>Salze. |
| Weinheimer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |                               | 1        |         |                                           |                          |
| Hubberger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1822           | Geiger            | 992,5                         | 146,1    |         | - 1                                       | 22,0                     |
| Postmeister                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                   |                               |          |         |                                           |                          |
| Werle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1834           | Kersting          | 993,6                         | + 102,5  | 2,8     | 8,1                                       | 12,9                     |
| Heckler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1834           | 77                | 993,4                         | 112,5.   | 2,0     | 6,9                                       | 12,0                     |
| Hemsberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1834           | . ,,              | 993,0                         | 109,9    | 1,5     | 6,7                                       | 8,3                      |
| Auerbacher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1846           | ,,                | 993,3                         | 129,9    | 4,6     | 7,1                                       | 12,7                     |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,,             | . "               | 992,4                         | 183,6    | 2,2     | 6,0                                       | 16,4                     |
| Heckler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | .,,2           | ,                 | 991,6                         | 125,0    | 1,8     | 6,1                                       | 9,3                      |
| A STATE OF THE STA | g 4            | 1                 | 991,8                         | 129,2    | 2,3     | 6,5                                       | 11,6                     |
| Mittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | SAR IN            | 992,7                         | 123,6    | 2,4     | 6,8                                       | 15,0                     |

#### Tabelle CCCXV.

### Würtemberger Weine.

|                                                                                                               |                                                                                              |                                                               | Speci-                                                                                                                     | Alkohol-<br>volumina                                                                                                                   | In 100                                                                                                                             | Gewichte                                                 | theilen.                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name.                                                                                                         | Jahr-<br>gang.                                                                               | Gewährs-<br>mann.                                             | fisches                                                                                                                    | in 1000<br>Raum-<br>theil. bei<br>15°,5 C.                                                                                             | Zucker.                                                                                                                            | Freie<br>Säure als<br>Wein-<br>säure ber.                | Extract.                                                                                                                                                                           |
| Carmeliter Clevner  Eberstädter  " weisser " rother Kleinheppacher Mundelsheimer  Trollinger Untertürkheim. " | 1783<br>1855<br>1856<br>1842<br>1845<br>1846<br>1811<br>1846<br>1855<br>1856<br>1856<br>1856 | Bronner  "" Fischern "" Bronner "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" | 997,1<br>998,0<br>998,2<br>')<br>')<br>')<br>997,1<br>994,4<br>994,4<br>998,1<br>994,1<br>994,1<br>994,1<br>994,1<br>994,2 | 83,9<br>102,0<br>102,1<br>78,8<br>70,1<br>105,1<br>117,6<br>90,7<br>113,2<br>100,0<br>107,8<br>92,5<br>110,6<br>106,9<br>93,8<br>112,2 | 1,8<br>2,0<br>1,3<br>6,0<br>2,0<br>7,0<br>14,0<br>2,1<br>1,1<br>1,6<br>1,3<br>1,6<br>1,3<br>1,6<br>1,3<br>1,0<br>9,0<br>0,8<br>1,1 | 7,0<br>5,6<br>7,5<br>——————————————————————————————————— | 21,2<br>28,7<br>29,2<br>19,0<br>21,0<br>27,0<br>24,0<br>23,2<br>23,0<br>19,5<br>21,0<br>20,7<br>26,5<br>19,7<br>17,5<br>21,5<br>21,5<br>21,5<br>21,5<br>21,5<br>21,5<br>21,5<br>21 |
| Mittelwerthe .                                                                                                |                                                                                              |                                                               | 995,6                                                                                                                      | 99,3                                                                                                                                   | 2,8                                                                                                                                | 7,1                                                      | 22,5                                                                                                                                                                               |

<sup>1)</sup> Das specifische Gewicht zu 996 angenommen.

### Tabelle CCCXVI.

Vermischte deutsche Weine, für welche nur einzelne quantitative Angaben vorliegen.

|                                          |                |                                   | Speci-                   | Alko-<br>holvolu-<br>mina in           | In 10    | 000 Gewi              | chisthe        | ilen.  |
|------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------|-----------------------|----------------|--------|
| Name.                                    | Jahr-<br>gang. | Gewährs-<br>mann.                 | fisches<br>Ge-<br>wicht. | 1000<br>Raum-<br>theil.bei<br>15°,5 C. | Zucker.  | Säure.                | Ex-<br>tract.  | Asche. |
| Ahrbleicher<br>Wieslocher<br>Grüncberger | 1852<br>—      | Diez *<br>Geiger .<br>Ludersdorff | 996,0<br>994,5<br>997,6  | 112,0<br>98,0<br>81,6                  | 6,7<br>— | 3,9')<br>—<br>150,0°) | 29<br>22<br>21 | 2,3    |

Zur Sättigung der freien Säuren erforderliche Kalimenge.
 Zur Sättigung der freien Säuren erforderliche Ammoniakmenge.

#### Tabelle CCCXVII.

### Elsässer Weine.

| Name.       | Gewährsmann | ١. |  |  |   |      |    |  |     | in 1000<br>15°,5 C |
|-------------|-------------|----|--|--|---|------|----|--|-----|--------------------|
| Westhofener | Gay-Lussac  |    |  |  |   |      |    |  | 100 |                    |
| Molsheimer  | ,           |    |  |  |   |      |    |  | 92  |                    |
| von Barr    | 70          |    |  |  |   |      |    |  | 69  |                    |
|             |             |    |  |  | 3 | Litt | el |  | 87. |                    |

### Tabelle CCCXVIII.

### Weisse Burgunder.

| Name.   | Gewährsman | n. |  |  |   |      |     |  | olumina in 10<br>len bei 15°,5 |
|---------|------------|----|--|--|---|------|-----|--|--------------------------------|
| Beaune  | Payen .    |    |  |  |   |      |     |  | 122,0                          |
| Chablis | Maillard   |    |  |  |   |      |     |  | 93,9                           |
| Maçon   | ,          |    |  |  |   |      |     |  | 88,9                           |
|         |            |    |  |  | 3 | Litt | tel |  | 101,6.                         |

### Tabelle CCCXIX.

|            | Rothe      | •   | В  | u | r | g | u· | $\mathbf{n}$ | d | e   | r.  |  |                                |
|------------|------------|-----|----|---|---|---|----|--------------|---|-----|-----|--|--------------------------------|
| Name.      | Gewährsma  | ınr | ı. |   |   |   |    |              |   |     |     |  | holvolumina in<br>Raumtheilen. |
| Beaune     | Vlaandere  | n   |    |   |   |   |    |              |   |     |     |  | 110,0                          |
| St. George |            |     |    |   |   |   |    |              |   |     |     |  | 100,0                          |
| ,          | Payen .    |     |    |   |   |   |    |              |   |     |     |  | 150,0                          |
| Macon      |            |     |    |   |   |   |    |              |   |     |     |  | 100,0                          |
|            | Mailland   |     |    |   |   |   |    |              |   |     |     |  | 96,4                           |
| Pomard     | Vlaandere  | 278 |    |   |   |   |    |              |   |     |     |  | 110,0                          |
| Tonnerre   | Mailland   |     |    |   |   |   |    |              |   |     |     |  | 91,4                           |
| Volnay     | Payen .    |     |    |   |   |   |    |              |   |     |     |  | 110,0                          |
| Unbenannt  | Brande     |     |    |   |   |   |    |              |   |     |     |  | 145,7                          |
|            |            |     |    |   |   |   |    |              |   |     |     |  | 123,2                          |
| ,,         | -          |     |    |   |   |   |    |              |   |     |     |  | 110,0                          |
|            | Fontenelle |     |    |   |   |   |    |              |   |     |     |  | 73,0                           |
| ,          | Mailland   |     |    |   |   |   |    |              |   |     |     |  | 96,4                           |
| ,          | Prout .    |     |    |   |   |   |    |              |   |     |     |  | 141,6                          |
|            | Bence Jos  |     |    |   |   |   |    |              |   |     |     |  | 132,0                          |
|            |            |     |    |   |   |   |    |              | 1 | Lit | tel |  | 111,9.                         |

### Tabelle CCCXX.

### Weisse Bordeaux-Weine.

| Name.       | Gewährs   | mar  | n.  |     |      | ,  |   |    | Specifisches<br>Gewicht. | Alkoholvolumina i<br>1000 Raumtheilen |
|-------------|-----------|------|-----|-----|------|----|---|----|--------------------------|---------------------------------------|
| Barsac      | Brand     | e,   |     |     |      |    | ć |    |                          | 138,6                                 |
| 29          | Payen     |      |     |     |      |    |   |    | _                        | 147,0                                 |
| ,           | ,         |      |     |     |      |    |   |    | ·                        | 126,0                                 |
| ,           | ,         | i    |     |     |      |    |   |    | _                        | 121,0                                 |
| 7           | Fauré     |      |     |     | 4    | :  |   |    | 995,0                    | 185,2                                 |
| ,           |           |      |     |     |      |    |   |    | 995,0                    | 158,9                                 |
| ,,          | ,         |      | ·   | è   | ٠.   |    |   |    | 994,0                    | 153,8                                 |
| Bergerac    | Vlaan     | dere | en  | ,   |      |    |   | ٠. | 1095,8                   | 135,0                                 |
| ,,          | Mailla    | nd   |     |     | ١.   |    |   |    | (4)                      | 171,5                                 |
| Blaye       | ,,        |      |     |     |      |    |   | ٠. | (1)                      | 103,9                                 |
| Carbonnieu  | x Brand   | e    |     |     |      |    |   | ٠. | . —                      | 132,0                                 |
|             | Fauré     |      |     |     |      |    |   | ٠. | 994,0                    | 165,0*                                |
| Côtes       | Vlaan     | dere | 278 |     | ٠.   |    |   |    | 992,2                    | 120,0                                 |
| Haut Bomme  | es Ludere | dor  | F   |     |      |    |   |    | 994,0                    | 118,7                                 |
| Haut Sauter | né "      |      |     |     |      |    |   |    | 994,0                    | 122,7                                 |
| Langeran    | Fauré     |      |     |     |      |    |   |    | 998,0                    | 103,0                                 |
| Podensac    | Payen     | ٠.   |     |     |      |    |   |    | _                        | 137,0                                 |
|             | ,         |      |     |     |      |    |   |    | _                        | 130,0                                 |
| ,           | ,,        |      | •   | ÷   |      |    |   |    | _                        | 121,0                                 |
| ,,          | Fauré     |      |     |     |      |    |   |    | 997,0                    | 173,1                                 |
| 77          | n         |      |     |     |      |    |   |    | 997,0                    | 164,3                                 |
| 77          | , ·       |      |     |     |      | ٠. |   |    | 997,0                    | 154,2                                 |
| Preignac    | 77        |      |     |     |      |    |   |    | 996,0                    | 144,0                                 |
| Sauterne    | Brand     | е    |     |     |      |    |   |    | _                        | 142,2                                 |
| ,,          | Payen     |      |     |     |      |    |   |    |                          | 150,0                                 |
| ,           | Vlaand    | lere | n   |     |      |    |   |    | 993,7                    | 120,0                                 |
| ,           | Fauré     |      |     |     |      |    |   |    | 995,0                    | 187,7                                 |
|             |           | Mi   | tte | lwe | ertl | ıe |   |    | 1001,8                   | 141,7.                                |
|             |           |      |     |     |      |    |   |    |                          |                                       |

<sup>1)</sup> Das specifische Gewicht zu 995 angenommen.

### Tabelle CCCXXI.

### Rothe Bordeaux - Weine.

| Name.                | Gewährsmann.   | Specifisches<br>Gewicht. | Alkoholvolumina in<br>1000 Raumtheilen. |
|----------------------|----------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| Barsac               | Payen          | . –                      | 94,5                                    |
| Blaye                | ,              | . –                      | 102,5                                   |
| Cantenai             |                | –                        | 92,0                                    |
| Chateau Ilaut-Brion  | ,              | -                        | 112,5                                   |
| n .                  | Gay-Lussac .   | "                        | 90,0                                    |
| Chateau Lafitte      | Payen          |                          | 87,0                                    |
| Bar Con              | Faure          | . 996,0                  | 109,0                                   |
| Chateau Latour       | Christison .   | . –                      | 100,0                                   |
| 1.00                 | Payen          |                          | 93,0                                    |
| 100                  | Fauré          | : 995,0                  | 116,4                                   |
| Chateau Margaux      | Payen          |                          | 87,0                                    |
|                      | Faure .        | 996,0                    | 122,8                                   |
| Chatcau Larose       | ,              | 997,0                    | 124,1                                   |
| La Réelle            | Payen          |                          | 85,0                                    |
| Larose Kirwan        |                | . –                      | 98,0                                    |
| Libourne             | ,              |                          | 98,5                                    |
| Medoc :              | Ludersdorff .  | . 996,0                  | 92,4                                    |
| St. Emilion          | Payen          |                          | 91,8                                    |
| St. Estèphe          | ,              | . –                      | 97,0                                    |
| St. Estèphe Phélan . | Fauré          | . 998,0                  | 123,0                                   |
| St. Macaire          | Mailland       | . (1)                    | 103,9                                   |
| Unbenannt            | Brande         |                          | 151,1                                   |
|                      | Fontenelle .   | . —                      | 171,0                                   |
| ,                    | , .            | . —                      | 124,0                                   |
| ,                    | Mulder         | . –                      | 106,6                                   |
| ,                    | Vlaanderen .   | . 994,1                  | 105,0                                   |
| ,                    | Fontenelle .   | . –                      | 73,0                                    |
| ,                    | Payen          | . –                      | 130,0                                   |
| ,                    | Christison .   |                          | 110,0                                   |
|                      | Mittelwerthe . | . 996,0                  | 106,1.                                  |

<sup>1)</sup> Das specifische Gewicht zu 995 angenommen.

Tabelle CCCXXII.

# Weine der Ober-Garonne

|                                                                                                                                              |                                                                           | Speci-                                                                                                                            |                                                                                                                                | In 1000 R                                                                                            | aumtheilen.            |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|
| Name.                                                                                                                                        | Jahrgang.                                                                 |                                                                                                                                   | Alkohol.                                                                                                                       | Weinstein.                                                                                           | Weinsaure<br>Thonerde. | Wein-<br>saures<br>Eisenoxyd |
| Avignonet Cornebarien Fronton Grénade Lardène Leguevin Leguevin Leguevin Leguevin Fronton Grénade St. Gaudens  " Verfeil Villandrie Villemur | 1844<br>"""<br>1843<br>1841<br>1844<br>"""<br>1842<br>"""<br>1844<br>1844 | 992<br>994<br>995<br>993<br>993<br>992<br>992<br>991<br>995<br>995<br>997<br>995<br>997<br>990<br>993<br>994<br>992<br>993<br>991 | 103<br>100<br>128<br>103<br>88<br>107<br>103<br>112<br>—<br>115<br>86<br>84<br>—<br>87<br>101<br>86<br>91<br>126<br>111<br>123 | 16<br>9<br>12<br>11<br>10<br>12<br>12<br>13<br>21<br>24<br>12<br>—<br>16<br>15<br>8<br>10<br>13<br>8 | 0,8<br>Spuren<br>      | Spuren  "                    |
| Mittelwerthe                                                                                                                                 |                                                                           | 991                                                                                                                               | 103                                                                                                                            | 12,6                                                                                                 | 0,28                   | 0,3                          |

### Tabelle CCCXXIII.

### Weisse Weine des stidlichen Frankreichs.

| Name.     | Gewährsman | n. |  |   |      |    | Alk |                    | volumina in 100<br>laumtheilen. | 0 |
|-----------|------------|----|--|---|------|----|-----|--------------------|---------------------------------|---|
| Graves    | Fontenelle |    |  |   |      |    |     |                    | 69,0                            |   |
|           | "          |    |  |   |      |    |     |                    | 139,0                           |   |
| Hermitage |            |    |  |   | ٠    |    |     |                    | 161,4                           |   |
| ,,        | Fontenelle |    |  |   |      |    |     |                    | 83,0                            |   |
| "         | Payen .    |    |  |   |      |    |     |                    | 155,0                           |   |
| Verinay   | Brande .   |    |  |   |      |    |     |                    | 123,2                           |   |
|           |            |    |  | M | Litt | el |     | $\overline{\cdot}$ | 121,8.                          |   |

#### Tabelle CCCXXIV.

Rothe Rhone-Weine.

| Name.       | Gewährsman  | n.   |     |     |    |   | ecifisches<br>Fewicht. | Alkoholvolumina<br>1000 Raumtheller |
|-------------|-------------|------|-----|-----|----|---|------------------------|-------------------------------------|
| Béziers     | Fontenelle  |      |     |     |    |   |                        | 91,0                                |
| Côte roti   | Payen       |      |     |     |    |   |                        | 113,0                               |
| Frontignan  | Fontenelle  |      |     |     |    |   |                        | 84,0                                |
| ,           | Payen       |      |     |     |    |   | _                      | 118,0                               |
|             | Brande .    |      |     |     |    |   | _                      | 118,0                               |
| Hermitage   | Henderson   |      |     |     |    |   |                        | 123,2                               |
| ,           | l'laanderen |      |     |     |    |   | 995                    | 110,0                               |
| Lunel       | Fontenelle  |      |     |     |    |   |                        | 89,0                                |
| ,           | Payen       |      |     |     |    |   |                        | 137,0                               |
| Mèze        | Fontenelle  |      |     |     |    |   |                        | 91,0                                |
| Montagnae   |             |      |     |     |    |   |                        | 96,0                                |
| Montpellier |             |      |     |     |    |   |                        | 87,0                                |
| Nissan      | n           |      |     |     |    |   | -                      | 93,0                                |
|             | λ           | litt | elv | ver | th |   | _                      | 103,9.                              |
|             | λ           | litt | elv | ver | th | - | _                      | 103,                                |

### Tabelle CCCXXV.

### Rothe Roussillon - Weine.

| Name.      | Gewährsma | nr | ١.  |     |      |    |  | ecifisches<br>lewicht. | Alkoholvolumina in<br>1000 Raumtheilen. |
|------------|-----------|----|-----|-----|------|----|--|------------------------|-----------------------------------------|
| Bagnols    | Brande    |    |     |     |      |    |  | -                      | 181,3                                   |
| Roussillor | 1 ,       |    |     |     |      |    |  | _                      | 159,6                                   |
| ,          | Vlaandere | 72 |     |     |      |    |  | 997,2                  | 135,0                                   |
| Tavel      | Mailland  |    |     |     |      |    |  | -                      | 175,2                                   |
| ,,         | Vlaandere | 78 | ٠   |     |      | ٠  |  | 994,9                  | 110,0                                   |
|            |           | Mi | tte | lwe | ertl | 10 |  | 995,5                  | 152,2.                                  |

Tabelle CCCXXVI.

Weine aus den östlichen Pyreniien

| Name O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jahrgang. | Gewährsmann                              | Specifisches<br>Gewicht. | Alkoholyult<br>mina in 100 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1         | 70.7                                     |                          | Raumtheile                 |
| Aoles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1837      | Bouis                                    | 989,0                    | 150,0                      |
| Argelès                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20        | n · · ·                                  | 1002,0                   | 137,0                      |
| Baho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7         | n                                        | 994.0                    | 154,0                      |
| Baixas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                          | 996,0                    | 145.0                      |
| Bangules                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | Fontenelle                               |                          | 109,0                      |
| Boges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1837      | Bouis                                    | 994.0                    | 145.7                      |
| Calce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 10000                                    | 993,0                    | 142,0                      |
| Careasone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 77        | Fontenella                               | 000,0                    | 85,0                       |
| Céret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1837      | Bouis                                    | 0010                     | 152,0                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                          | 991,0                    | 102,0                      |
| Collioure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | Fontenelle                               | 14 55                    | 107,0                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1838      | Bouis                                    | 999,0                    | 161,0                      |
| Corbère                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1837      | n                                        | 999,0                    | 139,0                      |
| Corneille de la Rivière                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 77        | n - · · · (0.60)                         | 994,0                    | 149.3                      |
| Espira de l'Aigly .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                          | 1000.6                   | 142.0                      |
| Finesbrat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7         |                                          | 988.0                    | 144,3                      |
| Fiton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | Fontenelle                               |                          | 101,0                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1837      | Bouis                                    | 994.0                    | 113.0                      |
| Ille and The same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 100     | 250010                                   | 993,0                    | 162.7                      |
| Lapalme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 77        | Fontenelle                               | 0,000                    | 104,0                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _         | Fonteneue.                               | 1 Table                  |                            |
| Lezignan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1837      | n 73.5 72 's                             | 000.0                    | 96,0                       |
| Mauri to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1831      |                                          | 989,0                    | 147,0                      |
| Merepeiset                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | Fontenelle                               |                          | 101,0                      |
| Millas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1837      | Bouis .                                  | 993,0                    | 146,0                      |
| Narbonne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | : 1       | Fontenelle                               | - L                      | 99,0                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | Vlaanderen                               | 995.4                    | 125,0                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1837      | Bouis                                    | 993.0                    | 130.0                      |
| Olette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                          | 994.0                    | 136,0                      |
| Palla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20        | de mineral con                           | 994.0                    | 136,0                      |
| Perpignan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 77        | all montres.                             | 993.0                    | 150,0                      |
| Pia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 27        | , , , , ,                                |                          | 102,7                      |
| Prades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25        | 15 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 | 992,0                    |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4000      | "                                        | 4993,0                   | 138,7                      |
| Raugals sur mer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1838      | 77                                       | -1040,0                  | 159,0                      |
| Rhodez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1837      | #                                        | 987,0                    | 145,3                      |
| Rivesaltes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -         | Fontenelle                               | - 1                      | 108,0                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -         | Christison .                             | 4-                       | 110,0                      |
| I a Taranta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1837      | Bouis                                    | 998,0                    | 146,0                      |
| Salces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Other.    | Fontenolle                               | 3305                     | 101,0                      |
| Salées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1837      | Bouis                                    | 994.0                    | 130.0                      |
| Sigean                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1         | Fontenelle                               |                          | 102,0                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1837      | Bouis                                    | 993,0                    | 126.0                      |
| St. Martin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | morning of the same of                   | 992.0                    | 129,0                      |
| St. Paul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | n         | n 1.2                                    |                          | 137.0                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1         | n 12                                     | 993,0                    |                            |
| Tornilles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 77        | 77 7                                     | 994,0                    | 142,3                      |
| Tressère                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 77        | n · · · - ·                              | 994,0                    | 148,0                      |
| Trouillas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 77        | ,                                        | 994,0                    | 150,0                      |
| Villefranche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7         |                                          | 992,0                    | 136,0                      |
| Vinca ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | ,                                        | 988,0                    | 142,7                      |
| The same of | " -       | littelwerthe                             | 997.8                    | 131,1                      |

### Tabelle CCCXXVII.

## Jura - Weine.

| Name.   | Gewährsma | nn |  |  |  |  |     | holvolumina<br>Raumtheile |
|---------|-----------|----|--|--|--|--|-----|---------------------------|
| Rother  | Payen     |    |  |  |  |  | · · | 137.0                     |
| Weisser | 7         | •  |  |  |  |  | 3   | 152,0.                    |

### Tabelle CCCXXVIII.

## Loire-Weine.

| Name.             | Gewährsman | n. |     |      |     |     |    |  | holvolumir<br>Raumthei |     |
|-------------------|------------|----|-----|------|-----|-----|----|--|------------------------|-----|
| Anjou (weisser)   | Mailland   |    |     |      |     |     |    |  | 125,2                  |     |
| Blois (rother)    | 77         |    |     |      |     |     |    |  | 91,4                   |     |
| Chatillon         | Payen .    |    |     |      |     |     |    |  | 75,0                   |     |
| Cher              | , .        |    |     |      |     |     |    |  | 87,0                   |     |
| " (rother)        | Mailland . |    |     |      |     |     |    |  | 100,1                  |     |
| Chinon (rother)   | , .        |    |     |      |     |     |    |  | 103,9                  |     |
| Coteaux d'Anger   |            |    |     |      |     |     | ٠  |  | 129,0                  |     |
|                   | Gay-Lussac | ٠. |     |      |     |     |    |  | 120,0                  |     |
| Orleans (rother)  | Mailland   |    |     |      |     |     |    |  | 97,6                   |     |
| Saucerre (rother) |            |    |     |      |     |     |    |  | 103,9                  | - 4 |
| Saumur            | Payen .    |    | ٠,٠ | ٠    |     |     |    |  | 99,0                   |     |
|                   |            |    | 12  | litt | elv | rer | th |  | 102,9.                 | -   |

#### Tabelle CCCXXIX.

#### Champagner.

|            |      |      | _   | ** |    | •   |     | P      | 5     |     | • | ••                     |                                     |  |
|------------|------|------|-----|----|----|-----|-----|--------|-------|-----|---|------------------------|-------------------------------------|--|
|            | 1    | Nai  | ne. |    |    |     | G   | ewährs | man   | n.  |   | ecifisches<br>lewicht. | Alkoholvolumina<br>1000 Raumtheiler |  |
| Rother     |      |      |     |    |    |     |     | Brane  |       |     |   |                        | 106,4                               |  |
| ,          |      |      |     |    |    |     |     | Fonter | nelle |     |   |                        | 58,0                                |  |
| Rother, Re | osé, | , O  | eil | de | Pe | erd | rix | . ,    |       |     |   | _                      | 118,0                               |  |
| Sillery Ha | aut  | vill | ier | 8  |    |     |     | Brand  | le .  |     |   | _                      | 133,0                               |  |
| Verzy .    |      |      |     |    |    |     |     |        |       |     |   |                        | 119.3                               |  |
| Weisser    |      |      |     |    |    |     |     | 77     |       |     |   |                        | 118,4                               |  |
|            |      |      |     |    |    |     |     | Fonter | nelle |     |   |                        | 61,0                                |  |
|            |      |      | :   |    |    |     |     | ,      |       |     |   |                        | 122,0                               |  |
| Unbenann   |      |      |     |    |    |     |     | Payer  |       |     |   |                        | 100,0                               |  |
| Споспапи   |      | •    | •   | •  | •  | ٠   | •   |        |       | •   | • | _                      | bis 116,0                           |  |
|            |      |      |     |    |    |     |     | Vlaar  | ıdere | en  |   | 1020                   | 110,0                               |  |
| -          |      |      |     |    |    |     |     | Mitte  | lwer  | th- | _ |                        | 105.6.                              |  |
|            |      |      |     |    |    |     |     |        |       |     |   |                        |                                     |  |

### Tabelle CCCXXX.

### Ungar-Weine.

| 74                          |                | Gewährs-    | Speci-              | Alkohol-<br>volumina         |         | Gewichts-<br>ilen. |
|-----------------------------|----------------|-------------|---------------------|------------------------------|---------|--------------------|
| Name.                       | ame. Jahrgang. |             | fisches<br>Gewicht. | in<br>1000 Raum-<br>theilen. | Zucker. | Extract.           |
| Adlersberger<br>Ruster Aus- | 1827           | Fischern    | -                   | 116,4                        | 12      | 26                 |
| bruch .                     | 1834           |             | -                   | 142,7                        | 61      | 107                |
| Tokayer .                   |                | Brande      | _                   | 98,8                         | _       | _                  |
| , .                         | - 1            | , ,         | _                   | 104,6                        | _       | -                  |
| , .                         | -              | Payen       |                     | 91,0                         | _       | _                  |
| n .                         |                | Ludersdorff | 1020,1              | 155,2                        | _       | 106                |
|                             | M              | ittelwerthe | _                   | 118,1                        | 36.5    | 79,7               |

### Tabelle CCCXXXI.

### Portugiesische Weine.

| Name.                                   | Gewährsma | nn  |      |     |     |    |  | pecifisches<br>Gewicht. | Alkoholvolumina i<br>1000 Raumtheilen |
|-----------------------------------------|-----------|-----|------|-----|-----|----|--|-------------------------|---------------------------------------|
| Collares                                | Prout     |     |      |     |     |    |  | _                       | 197,5                                 |
| Lissabon                                | Brande    |     |      |     |     |    |  | _                       | 174,5                                 |
| Portwein                                |           |     |      |     |     |    |  | _                       | 229,6                                 |
|                                         | Prout     |     |      |     |     |    |  |                         | 206,4                                 |
| ,                                       | Christise | n   |      |     |     |    |  |                         | 162,0                                 |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |           |     |      |     |     |    |  |                         | 180,0                                 |
| 7                                       | ,,        |     |      | ٠.  |     |    |  | -                       | 200,0                                 |
| ,,                                      | ,         |     |      |     |     |    |  |                         | 210,0                                 |
| 7                                       | Brande    |     |      |     |     |    |  | _                       | 239,2                                 |
| 2                                       | ,,        |     |      |     |     |    |  | _                       | 189,2                                 |
| ,                                       | Ginjal    |     |      |     |     |    |  | _                       | 136,0                                 |
|                                         | Mulder    |     |      |     |     |    |  | _                       | 200,0                                 |
| 7                                       | Payen     |     |      |     |     |    |  |                         | 200,0                                 |
| ,                                       | Vlaand    | ere | n    |     |     |    |  | 996,41)                 | 193,0 ')                              |
|                                         |           | 3   | Litt | elv | ver | th |  | _                       | 194,1.                                |

<sup>1)</sup> Mittel aus 11 Bestimmungen.

#### Tabelle CCCXXXII.

#### Madeira und Teneriffe.

| Name. G   | ewährsmann.  |  | 8 | pec | ifisches Gewicht. | Alkoholvolumina<br>1000 Raumtheile |
|-----------|--------------|--|---|-----|-------------------|------------------------------------|
| Madeira   | Brande .     |  |   |     |                   | 222,7                              |
| ,         | Prout        |  |   |     | -                 | 212,0                              |
| ,         | Christison . |  |   |     |                   | 169,0                              |
| ,         |              |  |   |     | -                 | 210.0                              |
| ,         | Mulder .     |  |   |     |                   | 173,3                              |
|           | Vlaanderen   |  |   |     | 995,31)           | 191,01)                            |
| ,,        | Payen        |  |   |     |                   | 200,0                              |
| " (alter) | ) ,          |  |   |     | -                 | 160,0                              |
| ,         | Brande .     |  |   |     |                   | 226,1                              |
|           | , .          |  |   |     | -                 | 179,1                              |
| " (rother |              |  |   |     | _                 | 170,4                              |
| 7         | Bence Jones  |  |   |     | _                 | 190,0                              |
|           |              |  |   |     |                   | bis 197,0                          |
| 7         | Mittel       |  |   |     |                   | 192,3                              |
| Teneriffe | Brande .     |  |   |     |                   | 197,9                              |
| 77        | Christison . |  |   |     | -                 | 136,4                              |
| ,         | Mulder .     |  |   |     |                   | 170,0                              |
| ,,        | Vlaanderen   |  |   |     | 993,01)           | 188,0")                            |
| ,,        | Mittel       |  |   |     |                   | 173,1.                             |

<sup>1)</sup> Mittel von 12 Sorten.

#### Tabelle CCCXXXIII.

### Sekte des stidlichen Frankreichs.

| Name.         | . Gewährsman |            |    |  |  | ecifisches<br>Jewicht. | Alkoholvolumina i<br>1000 Raumtheilen |
|---------------|--------------|------------|----|--|--|------------------------|---------------------------------------|
| Bangules      |              | Fontenelle |    |  |  |                        | 219,6                                 |
| Collioure     |              |            |    |  |  | _                      | 216,2                                 |
| Fitou und Leu | cate         | ,          |    |  |  | -                      | 204,0                                 |
| Frontignan .  |              | ,          |    |  |  |                        | 169,0                                 |
| . ,           |              | Brande .   |    |  |  | -                      | 127,2                                 |
| Lunel         |              | Fontenelle |    |  |  | -                      | 155,2                                 |
| ,             |              | Fontenelle |    |  |  | -                      | 181,0                                 |
| Montagnac .   |              | ,          | ٠  |  |  |                        | 193,0                                 |
| Muscat-Rivesa |              | Vlaanderen |    |  |  | 1080                   | 110,0                                 |
| Rivesaltes .  |              | Fontenelle |    |  |  | _                      | 218,0                                 |
|               |              | Christison |    |  |  | _                      | 93,1                                  |
| Salces        |              | Fontenelle |    |  |  | _                      | 204,3                                 |
| Sigean        |              |            |    |  |  | -                      | 205,6                                 |
| -             |              | Miss       | .1 |  |  |                        | 1786                                  |

### Tabelle CCCXXXIV.

### Spanische Sekte.

| er gen           |                | Specifi-          | Alkohol-<br>volumina         | In 1000<br>thei | Gewichts-<br>len. |
|------------------|----------------|-------------------|------------------------------|-----------------|-------------------|
| Name.            | Gewährsmann.   | sches<br>Gewicht. | in 1000<br>Raum-<br>theilen. | Zueker.         | Extract.          |
| Alba Flor        | Brande         | _                 | 172,6                        | _               | _                 |
| Amontillado      | Christison     | -                 | 126,3                        | 99              | _                 |
| , ,              | ,              | _                 | 160,0                        | _               | _                 |
| Grenache         | Payen          | _                 | 160,0                        | - 1             |                   |
| Malaga           | Brande         | _                 | 189,4                        | - 1             | -                 |
| , ,              | Payen          | _                 | 150,0                        | _               | _                 |
| ,                | Brande         | -                 | 159,8                        | _               | _                 |
| ,                | Mayer          | 1037              | 125,0                        | 99              | 144               |
| ,                | ,              | 1069              | 132,0                        | - 1             | _                 |
| ,                | ,              | 1069              | 135,0                        | - 1             | 184               |
| ,                |                | 1057              | 149,0                        |                 | _                 |
| ,                | ,              | 1057              | 150,0                        | 147             | 184               |
| ,                | ,              | 1056              | 153,0                        | 145             | 187               |
| ,                |                | 1070              | 161,0                        |                 | _                 |
| ,                | Mittel         | 1059              | 150,4                        | 130             | 172               |
| Tintilla         | Brande         | _                 | 133,0                        | -               |                   |
| Xeres            | ,              | _                 | 186,5                        | - 1             |                   |
| ,                | ,              | _                 | 183,7                        | _               | _                 |
| ,                | ,              | _                 | 170,0                        | _               | _                 |
|                  | Christison     |                   | 153,7                        | 1111111         |                   |
|                  | ,              | _                 | 170,0                        | _               | _                 |
| ,                | ,              | _                 | 180,0                        | _               | -                 |
| ,                | _ ,            | _                 | 200,0                        | -               | _                 |
| ,                | Payen          | _                 | 170,0                        | _               |                   |
| ,                | Mittel         | -                 | 176,7                        | _               | _                 |
| Mittel aus allen | Bestimmungen . | 1059              | 146,8                        | 130             | 172               |

### Tabelle CCCXXXV.

#### Italienische Sekte

| 1 t a         | 1 1 e | n ı             | s c | h  | е     | Бе      | kte      |                                         |
|---------------|-------|-----------------|-----|----|-------|---------|----------|-----------------------------------------|
|               | Gewäl |                 |     |    | peci  | fisches | Gewicht. | Alkoholvolumina in<br>1000 Raumtheilen. |
| Alliatico     | Br    | ande.           |     |    |       |         | _        | 162.0                                   |
| Lacrymae Chr. | ıstı  | ,               |     |    | -     |         | _        | 197,0                                   |
|               | D.    | ,               |     |    |       |         | - ·      | 182,4                                   |
| n             | 17    | yen .<br>rander |     |    |       |         | 4000     | 170,0                                   |
| Marzala "     |       | ande.           |     | •  |       |         | 1060     | 170,0                                   |
| marzara       |       | инис .          |     | •  |       | 1       | - 4      | 259,0                                   |
| 2             |       |                 |     | 1  | 4     |         | 711      | 159,0                                   |
| Syrakuser .   |       | , .             |     |    |       |         | - 4      | 152.0                                   |
|               |       | , .             |     | Ġ. |       |         | _ :      | 141.5                                   |
| -             |       |                 |     | M  | ittel | 1       | -        | 173,6.                                  |

### Tabelle CCCXXXVI

### Asiatische Sekte.

| Name.                                                                                                                                | Gewährsmann.                                             | Specifisches<br>Gewicht, | Alkoholvolu-<br>mina iu 1000<br>Raumtheilen.                                                                                                                   |                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cypernwein  Libanonwein  Libanonwein  Wein von Rhodos  Wein von Samos  Schiraz  (rother)  (weisser)  Wein von Smyrna  Syrischer Wein | Payen Hitchock  Brande  Christison Hitchock Mittelwerthe |                          | 150,0<br>218,5<br>219,2<br>228,3<br>215,7<br>178,2<br>178,2<br>137,0<br>224,6<br>224,6<br>179,7<br>192,9<br>144,0<br>155,2<br>198,0<br>129,6<br>166,2<br>177,0 | 43<br>46<br>31<br>30<br>30<br>31<br>96<br>96<br>96<br>15<br>14<br>39<br>41<br>—<br>—<br>—<br>33<br>24 |
| Anhang.<br>Wein von Corfu                                                                                                            | Hitchock                                                 | 993,0                    | 199,8                                                                                                                                                          | 14                                                                                                    |

### Tabelle CCCXXXVII.

### Sekte vom Kap der guten Hoffnung.

|            |           |         |    | - | , |   |   |     |       | , |                               |    |
|------------|-----------|---------|----|---|---|---|---|-----|-------|---|-------------------------------|----|
| Name.      | Ge        | währsma | n. |   |   |   |   |     | Alk   |   | lvolumina in 10<br>amtheilen. | Ю0 |
| Constantia |           | Brande  |    |   |   |   |   |     |       |   | 189,2                         |    |
| 79         | (weisser) | 27      |    |   | • | ٠ |   |     |       | ٠ | 164,0                         |    |
|            |           | 20      |    |   |   |   |   |     |       |   | 182,9                         |    |
| Kapscher   | Madeira   | 77      | ٠  |   |   |   |   |     |       |   | 167,7                         |    |
| Kapscher   | vr ? .    |         | ٠  |   |   |   |   |     |       |   | 207,1                         |    |
| Kapscher   | Muskat    | 20      |    |   |   |   |   |     |       |   | 182,5                         |    |
|            | 70        | 77      |    |   |   |   | , | 10. | <br>4 |   | 170,0                         |    |

#### Tabelle CCCXXXVIII.

Anorganische Bestandtheile eines Elsässer Weins,

| In | 1 Liter Wein. |     |     |    |      |    |   |     |     |     |      |  | Gramm. |
|----|---------------|-----|-----|----|------|----|---|-----|-----|-----|------|--|--------|
|    | Kali          |     |     |    |      |    |   |     |     |     |      |  | 0,842  |
|    | Kalk          |     |     |    |      |    |   |     |     |     |      |  | 0,092  |
|    | Bittererde    |     |     |    |      |    |   |     |     |     |      |  | 0,172  |
|    | Phosphorsä    | ure |     |    |      |    |   |     |     |     |      |  | 0,412  |
|    | Kohlensäur    |     |     |    |      |    |   |     |     |     |      |  | 0,250  |
|    | Schwefelsät   | ire |     |    |      |    |   |     |     |     |      |  | 0,0 6  |
|    | Chlor         |     |     |    |      |    |   |     |     |     |      |  | Spuren |
|    | Kieselsäure   |     |     |    |      |    |   |     |     |     |      |  | 0,006  |
|    | Summe der     | an  | org | an | iscl | en | В | est | and | the | eile |  | 1,870. |

#### Tabelle CCCXXXIX.

Uebersicht der wichtigsten Weinsorten nach dem aufsteigenden mittleren Alkoholgehalt.

|                        |     |     |    | A   | lko | hol | rolu | min | a is | 1000  | Raumtheilen. |
|------------------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|------|-------|--------------|
| Würtemberger Weine     |     |     |    |     |     |     |      |     |      | 99,3  |              |
| Weisse Burgunder .     |     |     |    |     |     |     |      |     |      | 101,6 |              |
| Loire-Weine            |     |     |    |     |     |     | :    |     |      | 102,9 |              |
| Wein der Ober-Garonne  | ,   |     |    |     | :   | :   |      |     |      | 103.0 |              |
| Rothe Rhone-Weine .    |     |     |    |     |     |     |      |     |      | 103,9 |              |
| Champagner             |     |     | :  |     |     |     |      |     |      | 105,6 |              |
| Rother Bordeaux        | i   |     |    |     |     |     |      |     |      | 106,1 |              |
| Rheinbaierische Weine  |     |     |    |     |     |     |      |     |      | 107,3 |              |
| Frankenweine           |     |     |    |     |     |     |      |     |      | 109,9 |              |
| Moselweine             |     |     | :  | :   | :   | :   | :    | :   |      | 110,3 |              |
| Rheinhessische Weine   |     |     |    |     |     |     |      |     |      | 110,7 |              |
| Rothe Burgunder        |     |     |    |     |     |     |      |     |      | 111,9 |              |
| Rheingauer Weine .     |     |     |    |     |     |     |      |     |      | 113,7 |              |
| Ungarweine             |     |     | :  |     |     |     | Ĭ    |     |      | 118,1 |              |
| Weisse Weine des südli | ch  | 'n  | Ėr | ank | rei | chs | Ĭ.   | ï   |      | 121,8 |              |
| Bergsträssler          |     |     |    |     |     |     |      | ï   | Ĭ    | 123,6 |              |
| Weine der östlichen Py | ren | iie | 'n | :   | Ĭ.  | Ĭ   | Ĭ    | Ť   |      | 131,1 |              |
| Weisse Bordeauxweine   |     |     | ٠. |     | •   |     | •    | :   | •    | 141,7 |              |
|                        | :   | :   |    | :   |     | ·   |      | Ĭ   | :    | 150,4 |              |
| Roussillonweine        |     | Ĭ   | :  |     |     |     | ï    | :   | :    | 152,2 |              |
| Wein von Teneriffe .   | ï   |     | Ĭ. | Ċ   | Ĭ.  | Ĭ   | Ĭ    | Ĭ   | Ĭ    | 173,1 |              |
| Italienische Sekte     | Ĭ.  | Ĭ.  | :  | Ĭ.  |     |     |      | 1   | :    | 173,6 |              |
| Französische Sekte .   | Ċ   | •   | :  | Ť   | •   |     | Ċ    | Ċ   | Ť    | 176,6 |              |
| Xeres                  | •   | •   | •  | :   | •   | •   | Ť    | :   | •    | 176,7 |              |
| Asiatische Sekte       | Ť   | •   | ÷  | •   | •   | •   | •    | Ť   |      | 182,7 |              |
| Sekte vom Kap der gu   |     |     |    |     | 100 | •   | •    | •   | •    | 186,5 |              |
| Madeira                |     |     | om |     | ъ   | •   | •    | •   | ٠    | 192,3 |              |
| D                      | •   |     | •  | •   | •   | •   | •    | •   | •    | 105 5 |              |

Tabelle CCCXL.

Obstwein.

| Name. Gewährs  Aepfelwein Brande Bence Jos                           |     | Alkohol<br>in Ranm-<br>theilen.                         | Alkohol<br>in Gewicht.                       | Zucker. | Freie Säure<br>als Aepfel-<br>säure be-<br>rechuet. |
|----------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|
|                                                                      |     |                                                         | 1                                            |         |                                                     |
| Birnwein Johannisbeerwein Stachelbeerwein Brande Fresenius Fresenius | nes | 95,0<br>54,0<br>75,0<br>90,6<br>125,9<br>142,3<br>133,5 | 75,5<br>—<br>72,0<br>100,1<br>113,1<br>106,1 | 119,4   | 7,9<br>10,6                                         |

Tabelle CCCXLI.

Englische und Schottische Biere.

|                     |                                                                                                                                                                                                                             | Speci-                                                                       | Alko-<br>holvolu -                                                                                                                                                                                                             | In 1000                                                                                                                                     | Gewicht                                                                   | stheilen.      |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Name.               | Gewährsmann.                                                                                                                                                                                                                | fisches<br>Gewicht                                                           | mina in<br>1000Ge-<br>wichts-<br>theilen.                                                                                                                                                                                      | Extract,                                                                                                                                    | Kohlen-<br>skure.                                                         | Wasser.        |
| Barton Ale Pale Ale | Will Lacambre  Balling Brande Knive Christison Brande Mittel Heydloff Knive Lacambre Lacambre Trande Mittel | 1047<br>1009<br>—<br>—<br>—<br>—<br>1030<br>—<br>—<br>1029<br>—<br>1017<br>— | 83.3<br>70.0<br>88,0<br>101,7<br>50.3<br>62,9<br>101,9<br>103,1<br>106,9<br>71,7<br>76,7<br>72,2<br>82,4<br>64,1<br>67,9<br>75,6<br>62,9<br>75,6<br>62,9<br>75,6<br>67,9<br>67,9<br>67,9<br>67,9<br>67,9<br>67,9<br>67,9<br>67 | 149,6<br>46,2<br>65,0<br>50,0<br>40,0<br>40,0<br>159,0<br>—<br>109,0<br>—<br>82,3<br>92,0<br>60,0<br>70,0<br>60,0<br>40,0<br>68,0<br>—<br>— | 0,39<br>0,67<br>—<br>—<br>—<br>1,50<br>—<br>—<br>—<br>1,60<br>—<br>—<br>— | 783,7<br>897,4 |

### Tabelle CCCXLII.

### Baierische Biere.

|     | Ursprung.  | Gewährs-<br>mann, | wicht.     | in 1000      | Ei-<br>weiss-<br>artige<br>Stoffe | Dextrin. | Zucker. | Extract. | Freie Säure. | Aetherlaches Oel. | Salse. | Kohlensäure.   | Wasser. |   |
|-----|------------|-------------------|------------|--------------|-----------------------------------|----------|---------|----------|--------------|-------------------|--------|----------------|---------|---|
|     | München    | Kaiser            | 1018       | 49.0         |                                   |          |         | 59       | _            | _                 |        | 1,4            | _       |   |
| 1   |            | 7                 | 1019       |              |                                   |          |         | 60       | _            | _                 |        | 1,6            |         |   |
| ı   | 77         | 77                | 1011       | 55,0         |                                   | _        | _       | 39       | _            | _                 | _      | 1,6            | _       |   |
|     | 7          |                   | 1022       | 46,5         | _                                 | _        | _       | 66       | _            | _                 | _      | 1,3            |         |   |
|     |            | 70                | 1018       | 54.1         | -                                 | _        | _       | 51       | _            | _                 | _      | 1,8            | -       |   |
| I   | 77         | 7                 | 1012       | 65,5         | -                                 | _        | _       | 50       | -            | _                 | _      | 1,5            | _       |   |
| 1   | 77         | 77                | 1026       |              | _                                 | _        | _       | 78       | _            | _                 | _      | 1,8            | _       |   |
| ī   | 29         | 77                | 1034       |              | _                                 | _        | _       | 95       | _            | _                 | _      | 1.3            | - 1     |   |
|     |            | 70                | 1027       | 52,8         | -                                 | _        | -       | 92       | _            | -                 | _      | 1,7            | -       |   |
| 1   | 27         | 77                | 1022       |              | -                                 | -        | -       | 84       | _            | -                 | -      | 1,8            | -       |   |
| ı   | 20         | 77                | -          | 37,7         | -                                 | -        | -       | 58       | _            | -                 | -      | -              | _       |   |
| ı   | .7         | 77                | -          | 34,0         |                                   | -        | _       | 59       | -            | _                 | _      | -              | -       |   |
|     | n          | 77                | -          | 46,5         |                                   | -        | -       | 39       | -            | _                 | -      | -              | - 1     |   |
|     | 7          | 77                | -          | 44,0         |                                   | -        | _       | 36       | _            | _                 | -      | -              | -       |   |
| 1   | .71        |                   | -          | 45,3<br>52.8 |                                   | _        | -       | 80       | -            | -                 | -      | -              | -       |   |
| ١   | 77         | 77                | I —        | 50,3         |                                   | _        | _       | 81<br>72 | _            | -                 |        |                | -       |   |
| ı   | 77         | 77                | -          | 75,5         |                                   | _        | -       | 70       | -            | -                 | _      | -              | -       |   |
| 1   | 2          | Leo               | 1030       |              | -                                 | _        | _       | 130      | -            | -                 | -      | -              | - 1     |   |
| ı   | 20         | Leo               | 1020       |              | -                                 | _        |         | 85       | _            | _                 | _      | 0,8            | _       |   |
| . 1 | 7          | Bley              |            | 104.4        | _                                 | _        |         |          | 0,011        | _                 | _      | 0,8            |         |   |
|     | 77         |                   |            | 119,5        |                                   |          |         |          | 0.052        | -                 |        | $^{1,4}_{1,2}$ | _       |   |
|     | Augsburg   | Kaiser.           | 1013       |              |                                   | _        |         | 45       | 0,002        |                   |        | 1,8            | -       |   |
| ı   | Bayreuth   |                   | 1016       |              |                                   |          |         | 54       |              | _                 |        | 1,8            | _       |   |
| ı   | Landshut   | 77                | 1018       |              |                                   |          |         | 57       |              |                   |        | 1,8            | _       |   |
|     | Ansbach    |                   | 1015       |              |                                   |          |         | 52       | _            |                   |        | 1,8            | _       |   |
| ď   | Nürnberg   | Heydloff          | _          | 47,8         | _                                 | _        |         | 62       | _            |                   |        | 1,0            |         |   |
| 1   | Erlangen   | 3 2               | _          | 47.8         | _                                 | _        | _       | 60       | _            | _                 | _      |                |         |   |
| ı   | Bamberg    |                   | -          | 51,6         | -                                 | _        | _       | 58       | _            | _                 | _      |                |         |   |
| 1   | München    |                   |            | -,-          |                                   |          |         |          | 1            |                   |        |                |         |   |
| i   | (Salvator) | Lacambre          | -          | 62,9         | _                                 | _        | _       | 120      | -            | _                 | _      | _              | -       |   |
| 1   | n _ n      | 77                | -          | 75,5         |                                   | _        | -       | 100      | -            | _                 | _      | _              | -       |   |
| ı   | " (Boek)   | 77                | -          | 44,0         |                                   | _        | -       | 90       | -            | -                 | _      | _              | -       |   |
|     | n _ n      | _ 2.              | <b> </b> – | 50,3         |                                   | -        | -       | 70       | -            |                   |        | _              |         |   |
| 1   | Erlangen   | Balling           | -          | 41,5         | -                                 | -        | -       | 45       | -            | -                 | _      | _              | -       |   |
| 1   | Bayrisches | ? .               | -          | 54,1         | -                                 | -        | -       | 47       |              | -                 | -      |                | -       |   |
| ı   | München    | Wackenrod.        | -          | 50,6         | 0,23                              | 61,9     | 3,46    | -        | 2,020        |                   | -      |                | 892,12  |   |
| d   | Nürnberger | Marck             | -          | 68,7         | -                                 | -        | -       | 62       |              | -                 | 1,49   | 1,8            | -       |   |
| 0   | Bayern     | Buchner, Har-     | -          | 10.1         |                                   |          |         |          | 1            | -                 |        |                |         |   |
| 1   | 4          | tess u. Adiser    | -          | 49,1         | -                                 | -        | -       | - 33     | -            | -                 | -      |                | 927,00  |   |
| d   | München    | Fuchs"            | -          | 45,3<br>40,2 | 7                                 | -        | -       | 34       | 7            | +                 | -      |                | 929,00  |   |
| 1   | Mittelwe   |                   | 1010       |              | -                                 | -        | -       | 7        |              | -                 | -1     | -              | 907,50  | ľ |
| 1   | mitterwe:  | rune              | 1018       | -54,9        | 1                                 | 10.1     | -       | 60.6     | 0,694        | -                 | -      | 1,5            | 918,90  | ř |
|     |            |                   | - 63       | - 10.5       | -                                 | 7 000    | -       | -        | -C-10        |                   | - 44   | -              |         |   |

### Tabelle CCCXLIII.

### Thuringer Biere.

| Ursprung.                                                                              | Gewährs-<br>mann,                     | Speci-<br>fisches<br>Ge-<br>wicht, | In                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ei-<br>welts-<br>artigo<br>Stoffe                                       | Dextrin.                                  | Zucker. | Extract.                         | Frede Saure, | Aetherisches Oal<br>and Hars. | Salza,                               | Wasser.                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|----------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lichtenhain, Ilmenauer Weimarer Oberweimar Jena Weimarer Lichtenhain Ziegenhain Erfurt | n n n n n n n n n n n n n n n n n n n |                                    | 38,9<br>38,0<br>35,6<br>32,3<br>26,2<br>45,8<br>36,4<br>53,6<br>51,6<br>52,8<br>60,4<br>44,0<br>30,2<br>30,2<br>30,2<br>30,2<br>30,2<br>30,2<br>30,2<br>30,2<br>30,2<br>30,2<br>30,2<br>30,2<br>30,2<br>30,2<br>30,2<br>30,2<br>30,2<br>30,2<br>30,2<br>30,2<br>40,8<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2<br>50,2 | 0,16<br>0,70<br>0,43<br>0,78<br>-<br>-<br>-<br>0,60<br>-<br>-<br>-<br>- | 53,57<br>78,52<br>77,07<br>48,04<br>48,91 | 3,77    | 55,00<br>65,00<br>60,00<br>65,00 | 7,0773,477   |                               | 2,11<br>1,89<br>1,77<br>3,03<br>1,88 | 923,01<br>897,51<br>907,91<br>907,91<br>901,01<br>907,41<br>900,42<br>911,12<br>918,22<br>——————————————————————————————————— |
| Mittelwerth                                                                            | e                                     | 1011                               | 39,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,45                                                                    | 57,22                                     | 4,98    | 52,67                            | 5,27         | 0,10                          | 2,18                                 | 904,0                                                                                                                         |

<sup>1)</sup> Wasser, Kohlensäure und Essigsäure.

<sup>2)</sup> Wasser und Kohlensäure.

<sup>3)</sup> Zucker und Pflanzensäuren.

Tabelle CCCXLIV.

### Biere aus Braunschweig und angrenzenden Gegenden.

|           |     |                                         |      |      |                               | Alkohol-                                     | In 100   | 0 Gewichts      | theilen.          |
|-----------|-----|-----------------------------------------|------|------|-------------------------------|----------------------------------------------|----------|-----------------|-------------------|
| Ursprung  |     | Gewähr                                  | sma  | nn.  | Speci-<br>fisches<br>Gewicht. | volumina<br>in 1000<br>Gewichts-<br>theilen. | Extract. | Freie<br>Säure. | Kohlen-<br>säure. |
| Braunschw | eig | Kaise                                   | r.   |      |                               | 22,6                                         | 390.0    | _               |                   |
| ,         | - 0 | ,,                                      |      |      | _                             | 44,0                                         | 54,0     | -               | _                 |
| ,         |     | ,,                                      |      |      | _                             | 16,3                                         | 140,0    | - 1             | -                 |
| , ,       |     | ,,                                      |      |      | -                             | 62,9                                         | 65,0     | -               | 1,2<br>1,5        |
| - Z       |     | 73.77                                   |      |      | 1231                          | 45,3                                         | 476,0    |                 | 1,2               |
| Bernburg  |     | Bley                                    |      |      | 1028                          | 46,0                                         | 77,5     | 0,068           | 1,5               |
| Gose      |     | "                                       |      |      | 1020                          | 62,9                                         | 43,0     | 0,050           | 1,1               |
| Broihan   | ٠   | ,,                                      |      |      | 1015                          | 62,9                                         | 44,0     | 0,055           | 0,8               |
| Hannover  | ٠   | Gew. Ve                                 |      |      |                               | i                                            | 9        |                 |                   |
|           |     | Königr. I                               | Iann | Sver | =                             | 75,5                                         | 63,0     | _               | -                 |
| "         |     | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |      |      |                               | 55,0                                         | 65,0     | -               | _                 |
| ,,        | ٠   | ,,,                                     |      |      | _                             | 60,4                                         | 43,0     | _               |                   |
| ,,        |     | "                                       |      |      |                               | 23,9                                         | 110,0    | _               | _                 |
|           | M   | ittelwert                               | he   |      | 1073 .                        | 48,1                                         | 130,9    | 0,058           | 1,1               |

### Tabelle CCCXLV.

### Berliner Biere.

| Name.       |     |     |    |     | lewährsman |     |   |        |    | Ra  | lumina in<br>umtheilen. |  |
|-------------|-----|-----|----|-----|------------|-----|---|--------|----|-----|-------------------------|--|
| Grünthaler  | Ale |     |    |     | Goldmann   |     |   |        |    |     | 76.3                    |  |
|             | Rea | ıdi | ng |     |            |     |   |        |    |     | 60,7                    |  |
| Bier von Jo | Un  | ter | hö | hle | r "        | ٠.  |   |        |    |     | 44,0                    |  |
| Bier von Jo | sty |     | ٠  | ٠   | F. F. Sch  | ulz | 9 |        |    |     | 39,0                    |  |
| Weissbier   |     |     |    |     | Schrader   |     |   |        |    | bis | 24,0<br>44,0<br>15.8    |  |
| Braunbier   |     |     |    |     | **         | ٠   | • |        |    | bis | 20,7                    |  |
| Mannheimer  |     | ٠   | ٠  | ٠   | "          | ٠   |   | <br>.1 | ٠. | ٠   | 14,5                    |  |

### Tabelle CCCXLVI.

### Prager Biere.

|              |       |      |      |    | Specifisches | Alkoholvolu                        | In 1000 Ge | In 1000 Gewichtstheilen. |  |  |  |
|--------------|-------|------|------|----|--------------|------------------------------------|------------|--------------------------|--|--|--|
| Gewährsmann. |       |      |      |    | Gewicht.     | mina in 1000 Ge-<br>wichtstheilen. | Extract.   | Kohlensäure.             |  |  |  |
| Kaiser .     |       |      |      |    | 1013         | 60,48                              | 47 °       | 1,8                      |  |  |  |
| Balling .    |       |      |      |    | 1017         | 55,6<br>27,5                       | 51<br>50   | 1,5                      |  |  |  |
| - n          | : :   |      |      |    |              | 49,0                               | 109        | _                        |  |  |  |
|              | Mitte | lwei | rthe | 1. | 1015         | 48,4                               | 64         | 1,6                      |  |  |  |

#### Tabelle CCCXLVII.

### Hessische Biere.

| Ursprun |          | Gewährs   |             | 1000 | oholvolumina in<br>Gewichtstheilen. | Extract in<br>1000 Gewichtstheile |
|---------|----------|-----------|-------------|------|-------------------------------------|-----------------------------------|
|         | Commissi | on des Ge | werbeverein | 18 . | 59,1                                | 46                                |
|         | 7        | 20        | 70          |      | 49,0                                | 48                                |
| _       | 7        | 7         | _ 70        |      | 44,0                                | 43                                |
| _       | 77       | 77        |             |      | 41,5                                | 42                                |
| -       |          |           | 7           |      | 41,5                                | 38                                |
| Giessen | Liebig . |           |             |      | 49,0                                |                                   |
|         |          | Mit       | telwerthe . | •    | 47,3                                | 44.                               |

#### Tabelle CCCXVIII.

### Nassauer Biere.

|              |                                     | Alkohol-                                                    | In 1000                    | Gewichtst                | beilen.                   |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Ursprung.    | Gewährsmann.                        | volumina<br>in 1000<br>Gewichts-<br>theilen.                | Dextrin<br>und Salze.      | Zucker.                  | Extract.                  |
| Wiesbaden    | Engelmann " " " " " "               | 52,8<br>39,0<br>44,0<br>39,0<br>36,6                        | 54<br>51<br>36<br>40<br>42 | 11<br>10<br>7<br>10<br>9 | 64<br>62<br>45<br>51      |
| Ursprung.    | Mittelwerthe  Anhang.  Gewährsmann. | 42,3<br>Alkoholvo-<br>lumina in<br>1000 Ge-<br>wichtstheil. | 44,6<br>Extract.           | 9<br>Salze.              | 55,5<br>Kohlen-<br>säure. |
| Radevormwald | Mark                                | 59,5                                                        | 72                         | 1,71 .                   | 1,15                      |

#### Tabelle CCCXLIX.

### Französische Biere.

|           |     |           |    |    |   |  |   |     |    |      |     | 1000 Gewicht | stheilen.          |
|-----------|-----|-----------|----|----|---|--|---|-----|----|------|-----|--------------|--------------------|
| Ursprung. | . ( | Gewährsm: | an | n. |   |  |   |     |    | A    | lko | olvolumina.  | Extract            |
| Paris .   |     | Lacambr   | ·e |    |   |  |   |     |    |      |     | 44.0         | - <b>8</b> 0<br>50 |
|           |     | "         |    |    |   |  |   |     |    |      |     | 50.3         | 50                 |
| Strassb   | urg | "         |    |    |   |  |   |     |    | ٠.   |     | 50,3         | 40                 |
|           |     | "         |    |    | 4 |  |   |     |    |      |     | 56,6         | 35                 |
| Lille".   |     | "         |    |    |   |  |   |     |    |      |     | 50,3         | 40                 |
| ,,        |     | ,,        |    |    |   |  |   |     |    |      |     | 62,9         | 35<br>40<br>30     |
|           |     | .,        |    |    |   |  | M | tte | lw | ert1 | ne. | 52.4         | 46.                |

Tabelle CCCL.
Belgische Biere.

|                                                                                             | Gewährs-                                                                  | Speci-              | Alkohol-<br>volumina                                                                                                                                                                                                                                                                                       | In 1000 C                                                                                                                       |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| N a m e.                                                                                    | mann.                                                                     | fisches<br>Gewicht. | in 1000<br>Gewichts-<br>theilen.                                                                                                                                                                                                                                                                           | Extract,                                                                                                                        | Kohlen-<br>säure. |
| Lambic, Brüssel  """ Faro Brüssel Brüssel " Faro Brüssel Drüssel Löwen "" Gent "" Antwerpen | Kaiser Lacambre Kaiser " " Lacambre " " " " " " " " " " " " " " " " " " " | 1004                | 69,4<br>59,1<br>56,6<br>61,6<br>61,6<br>51,9<br>52,9<br>31,5<br>31,5<br>53,5<br>44,0<br>15,6<br>9,9<br>15,6<br>9,9<br>15,6<br>9,9<br>15,6<br>9,9<br>15,6<br>9,9<br>15,6<br>9,9<br>15,6<br>9,9<br>15,6<br>9,9<br>15,6<br>9,9<br>15,6<br>9,9<br>15,6<br>15,6<br>15,6<br>15,6<br>15,6<br>15,6<br>15,6<br>15,6 | 34<br>34<br>35<br>30<br>30<br>38<br>38<br>38<br>38<br>38<br>38<br>50<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>3 | 2,0               |
| Mittelwerthe                                                                                |                                                                           | 1004                | 51,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 44                                                                                                                              | 2,0               |

### Tabelle CCCLI.

### Niederländische Biere.

|                 |                   | In 1000 Raumtheilen.          |          |                  |                  |        |                   |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------|------------------|------------------|--------|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| Ursprung. Gewä  |                   | Gewichtstheile.               |          |                  |                  |        |                   |  |  |  |  |  |  |
| Orsprung. man   | holvolu-<br>mina. | Elweiss-<br>artige<br>Körper. | Extract. | Essig-<br>skure. | Mlleh-<br>saure. | Asebe. | Kohlen-<br>saure. |  |  |  |  |  |  |
| Utrecht   Hekm  | euer 38           | 4.1                           | 33,6     | 0,35             | 3,2              | 3,4    | 0,73              |  |  |  |  |  |  |
| ,, , ,,         | 41                |                               | 28,6     | 0,08             | 2,5              | 2,5    | 1,03              |  |  |  |  |  |  |
| ,, ,,           | 54                | _                             | 34,9     | 0,16             | 3,5              | 3,6    | 1,59              |  |  |  |  |  |  |
| ,, ,,           | 46                | _                             | 17,9     | 1,20             | 4,0              | 2,1    | 0,90              |  |  |  |  |  |  |
|                 | 44                | _                             | 34.1     | 0.44             | 1,6              | 3,4    | 1,63              |  |  |  |  |  |  |
|                 |                   | 4,6                           | 26.0     | 0,60             | 1,7              | 2,1    | 0,90              |  |  |  |  |  |  |
| _ : :   "       | 42                | -,-                           | 27.9     | 0,12             | 2,7              | 2,8    | 1,35              |  |  |  |  |  |  |
| Herzogen-       |                   |                               | ,-       | 0                | ,                | 1      | 1                 |  |  |  |  |  |  |
| l               | 52                | _                             | 48,3     | 0.44             | 4.2              | 3,8    | 1,00              |  |  |  |  |  |  |
| Middelburg Mule | ler 49            | 8,3                           | 36,71)   |                  | 2,6              | 4,2    | 1,00              |  |  |  |  |  |  |
| Mittelwerthe    | . 45              | 5,7                           | 32,0     | 0,40             | 2,9              | 3,1    | 1,12              |  |  |  |  |  |  |

#### Tabelle CCCLII.

### Asche von Erlanger Bier.

|               |  |    |  |  |  |  |    | 1  | n  | 1000 Theilen |
|---------------|--|----|--|--|--|--|----|----|----|--------------|
| Kali          |  |    |  |  |  |  |    |    |    | 1,07         |
| Natron        |  |    |  |  |  |  |    |    |    | 0,23         |
| Kalk          |  |    |  |  |  |  |    |    |    | 0,06         |
| Bittererde .  |  |    |  |  |  |  |    |    |    | 0,16         |
| Eisenoxyd .   |  |    |  |  |  |  |    |    |    |              |
| Phosphorsäure |  |    |  |  |  |  |    |    |    | 0,93         |
| Schwefelsäure |  |    |  |  |  |  |    |    |    | 0,04         |
| Chlor         |  |    |  |  |  |  |    |    |    | 0,08         |
| Kieselerde .  |  | ٠. |  |  |  |  |    |    |    | 0,31         |
|               |  |    |  |  |  |  | Su | mr | na | 2,88.        |

### Tabelle CCCLIII.

### Asche englischer Biere, nach Dickson.

|                                                                                              |          |     |     |      |     |     |     |  |  |   | Po                                          | rter.                                              | Ale.                                       |                                                    |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----|------|-----|-----|-----|--|--|---|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|--|
| In 10                                                                                        | 000      | ) ] | Che | eile | n . | Asc | he. |  |  |   | Minimum,                                    | Maximum.                                           | Minimum.                                   | Maximum                                            |  |  |
| Kali<br>Natron<br>Kalk<br>Bittererde<br>Phosphorsäun<br>Schwefelsäur<br>Chlor<br>Kieselsäure | re<br>re |     | :   | :    | :   |     |     |  |  | 4 | 115<br>218<br>4<br>1<br>79<br>16<br>69<br>2 | 320<br>508<br>69<br>14<br>206<br>122<br>197<br>145 | 32<br>209<br>6<br>1<br>60<br>1<br>46<br>30 | 319<br>585<br>67<br>46<br>257<br>192<br>257<br>183 |  |  |

#### Tabelle CCCLIV.

Uebersicht der Biersorten verschiedener Gegenden nach dem aufsteigenden Alkoholgehalt.

|             |         |      |  |  |   |    | A1k | lvolumina<br>lewichtsthe |
|-------------|---------|------|--|--|---|----|-----|--------------------------|
| Berliner    | Biere   |      |  |  |   |    |     | 37,7                     |
| Thüringer   | ,,      |      |  |  |   |    |     | 39,9                     |
| Nassauer    | "       |      |  |  |   |    |     | 42,3                     |
| Niederländ  | ische B | ierc |  |  |   | ٠. |     | 45,0                     |
| Hessische   |         | ,,   |  |  |   |    |     | 47,3                     |
| Braunschw   | eiger   | ,,   |  |  |   |    |     | 48,1                     |
| Prager      | _       | ,,   |  |  |   |    |     | 48,4                     |
| Belgische   |         | ,    |  |  | : |    |     | 51,1                     |
| Französisch | e       | ,,   |  |  |   |    |     | 52,4                     |
| Bairische   |         | ,,   |  |  |   |    |     | 54,9                     |
| Porter      |         | ,,   |  |  |   |    |     | 74,1                     |
| Ale         |         |      |  |  |   |    |     | 82.4.                    |

#### Tabelle CCCLV.

### Gebrannte Wasser.

| Nar     | me  |     |   |    | Ge  | währsmann.  |  |   | ,    | Alkoholvolumina in 1000<br>Gewichtstheilen, |   |     |  |  |  |
|---------|-----|-----|---|----|-----|-------------|--|---|------|---------------------------------------------|---|-----|--|--|--|
| Branni  | iw  | ein |   |    |     | Brande .    |  |   |      |                                             |   | 622 |  |  |  |
| "       |     |     |   |    |     | Bence Jones |  |   |      |                                             |   | 504 |  |  |  |
| "       |     |     |   |    |     | ,,          |  |   |      |                                             |   | 538 |  |  |  |
| Whisk   | у   |     |   |    |     | "           |  |   |      |                                             |   | 593 |  |  |  |
| Schotti | scl | her | W | hi | sky | Brande .    |  |   |      |                                             |   | 633 |  |  |  |
| Irische | r   |     |   | ,, |     | ,, .        |  |   |      |                                             |   | 628 |  |  |  |
| Geneve  | er  |     |   |    |     | ,, .        |  |   |      |                                             |   | 601 |  |  |  |
| 97      |     |     |   |    |     | Bence Jones |  |   |      |                                             |   | 495 |  |  |  |
| Taffia  |     |     |   |    |     | Brande .    |  |   |      |                                             |   | 625 |  |  |  |
| Rum     |     |     |   |    |     | Bence Jones |  |   |      |                                             |   | 720 |  |  |  |
| "       |     |     |   |    |     | "           |  |   |      |                                             |   | 770 |  |  |  |
|         |     |     |   |    |     | ,           |  | 7 | fitt | el.                                         | _ | 612 |  |  |  |

O 636616

and the same

in 1000



- In gleichem Verlage sind erschienen:
- Eckhard, C., Beiträge zur Anatomie und Physiologie. II. Band. Erstes Heft. Mit einer Steindrucktafel. 4. geh. Thir. 1. 20 Sgr. oder fl. 3.
- Hartmann, Dr. Fr., Beitrag zur Literatur fiber die Wirkung des Chloroforms. gr. 8. geh. 15 Sgr. oder 54 kr.
- Hoppe, Dr. J., Anleitung zum Experimentiren mit Arzneimittein an den thierischen Thätigkeiten. gr. 8. geh. 15 Sgr. oder 54 kr.
- Kehrer, Dr. Fr., Das Blut in seinen krankhaften Verhältnissen. Ein Beitrag zur Pathogenie. gr. 8. geh. Thir. 1. 15 Sgr. oder fl. 2. 42 kr.
- Kissel, Dr. C., Die Heilmittei Rademacher's und der naturwissenschaftlichen Tierapie. 16. geh. Thir. 1. oder 1 fl. 48 kr.
- Martiny, Dr. E., Naurgeoshichte der für die Heilkunde wichtigen Thiere, mit betonderer Rücksicht auf Pharriakologie, Pathologie und Toxikologie. 37 Bogen Text mit 30 Kupfertafein, 222 Abbildungen enthaltend. 2. Auflage. Thir. 1. 10 Sgr. oder fl. 2. 24 kr.
- Moleschoft, Jac., Untersuchungen zur Naturiehre des Menschen und der Thiere.
  VI. Band. 1—4. Heft. geh. à 25.Sgr. oder B. 1. 30 kr.
- Die Untersuchungen sind mit dem VI. Bande in moinen Verlag übergegangen, und es werden nun regeimässig jährlich 6 Hefte, alie 2 Monate eines zum Preise von 25 Sgy oder fl. 1. 30 kr. erscheinen.
- Weber, Dr. A., Die neueste Vergötterung des Stoffs. Ein Bliek in das Leben der Natur und des Geistes für denkende Leser. 2. Aufl. geh. 15 Sgr. oder 54 kr.

`

•

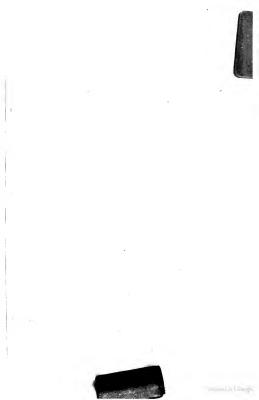

